

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



G-R

Br. B. Mil

HARVARD UNIVERSITY



GEOLOGICAL SCIENCES
LIBRARY

HENRY WALES, M. D.,

(C s of 1838.)

Received 22 October,

1856

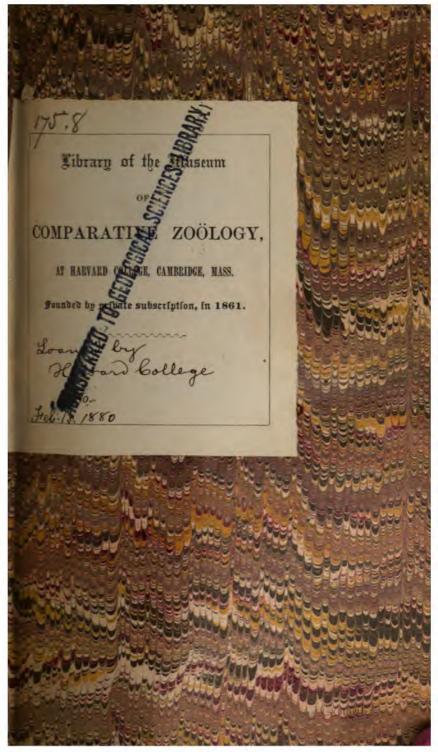

# Die Erdkunde

v o n

A fien,

v o n

Carl Ritter.

Band VIII. Zweite Abtheilung. Die Sinai-Halbinsel, Palästina und Sprien.

Zweiter Abschnitt. Zweite Abtheilung. Paläst ina und Sprien.

Berlin, 1851. Gebrudt unb verlegt bei G. Reimer.

# Die Erdkunde

im Verhältniß zur Natur und zur Geschichte bes Menschen,

ober,

# allgemeine vergleichende Geographie,

als

sichere Grundlage des Studiums und Unterrichts in physicalischen und historischen Wissenschaften,

Harl von Carl Mitter,

Dr. z. Prof. p. Ord. a. b. Univ. u. all jem. Rriegeich, in Berlin, Ditgl. b. Ron, Acab. b. Biffenfc. baf., Ritter b. rothen Abl.-Drb. britt. Rl. m. b. Sol., wie b. Drb. p. le Merite Friedenstl. ; Command. 2. Rl. b. Rurheff, Sausord. v. gold. Low., Ritt. b. Dannebrog., Rorbftern. u. Ron. Cachf. Civ. Berd. Drb.; Wirfl. Mitgl. b. Betterauifch. Gef. f. b. gef. Raturt. ; correfp. Chr.-Dt. b. Gef. f. alt, beutiche Gefchichtet.; Correfp. b. Ron. Coc. b. Biff. in Gott., b. Sentenberg. Raturf. Gef. 3. Frantf. a. D.; ausm. Mitgl. b. Soc. Asiat. u. Géogr. in Par., b. Roy. Asiat. Soc. of Gr. Br., b. Roy. Geogr. Soc. in Bond., b. R. Dan. Bef. b. BB. in Ropenhag., wie b. R. Gef. f. norb. Alterthumst. baf.; Chr.M. b. Raif. R. Acab. b. 2B. in St. Betereb., wie b. Raif. R. geogr. u. b. geogr. Sef. in Frankf. a. D., b. Soc. b. B. in Stodh.; Correfp. de l'Acad. Roy. des Inser. et Bell Lettr. de l'Inst. de Fr., Mitgl. b. Soc. Egypt. in Raire, b. New-York Hist. Soc., b. Amer. Ethnolog. Soc., b. Soc. Ethnolog. in Par., b. Cornw. Polytechn. Soc., b. Soc. scientifiq. d. Pyrén. oriental. in Perpign., b. Baf. Naturf. Gef., Membre correspond. de la Comm. centr. de Statistiq. du Royaume de Belgiq.; stb. R. b. beutich. morgl. Gef., Chr.-D. b. Raif. Acab. b. B. in Wien, Foreign Member of the Royal Soc. of Lond. for the promot. of Natural Knowledge, auth b. Arddolog. Societ. in Athen, b. Kon. baber. Acab. b. B. in Munchen, orb. ausm. M. u. ausw. Ebr.-D. b. Amer. Acab. b. Runfte u. Biff. ju Bofton, Daffachufetts.

Funfzehnter Theil.

3meite Abtheilung.

Drittes Buch. West=Asien.

3weite fart vermehrte und umgearheitete Ausgabe.

Berlin, 1851. Gebrudt unb Berlegt bei G. Reimer. - "Citius emergit veritas ex errore, quam ex confusione."

Baco de form. calid. Aphor. X.

# Vergleichende Erdkunde

ber

# Sinai-Halbinsel, von Palästina

unb

Syrien

von

Carl Ritter.

Zweiter Banb. Zweite Abtheilung.

Berlin, 1851. Berlag von G. Reimer.

Was Och 22 Male Dequest

GEOLOGICAL COMO LS LIBRAR.

NOV 30 1984

HIMMARD CALL LOTY

# Inhaltsverzeichniß und Blattweiser.

## Zweiter Abschnitt. Paläftina und Sprien.

#### 3meite Abtheilung.

\$.10. Das Land im Often bes Jordan und bes Tobten Meeres (Beraa). S. 781-1224.

Erftes Kapitel. Die Landschaft Hauran (Auranitis) mit ihren Umgebungen im Suben von Damaskus bis zu den DueUftrömen des Scheriat Mandhur (Hieromax, Yarmuk), aufwärts zum Dichebel Hauran. S. 800—888.

Erlänterung 1. Die grofe Bilgerftage von Damastus burch bas chene hauran (en Rufra) bis El Mejareib. S. 807—846.

1. Bon Damastus nach ei Reffue (al Rhoswat). G. 807-810.

2. Gi Reffue. G. 810-812.

3. 66 Sanamein, Aere. S. 812-817.

- 4 Bon Schemsfein nach el Megareib ober el Meferib, bie Sabschftationen und bie 3 Bege. S. 817—834.
  - Erfte Route von Szanamein gegen S.S.B. über Neve nach Tel . Afchtereh (Aftaroth) und nach Tfeil. S. 817—828.
  - 3mette Route von Szanamein gegen S.B. über Dilly, Schemes fein nach Mezareib. S. 828—834.
  - Fortfebung ber zweiten Route: Deg von Schemetein über Draa nach Gl Mefareib, ber habichftation. S. 834.
- 5. Dråa, bie alte Ebrei und Umgebung mit Daal, Teffas, Gherbi, Thowara. Dråa, Abraa, Abrata; in altester Zeit Ebrei; jest noch gesprochen Ebra. S. 834—843.
- 6. El Mefareib, bas große Caftell und ber Sammelplat ber Sabic. S. 843-846.
- Erlanterung 2. Dritte, öftlichste Route burch bas nörbliche Hauran, auf ber Grenze zwischen ber hauran-Ebene (en Nüfra) und bem Bestranbe ber Lebscha hin, von Szanamein gegen Sub nach Ezra und bem Dschebel hauran. S. 847—864.
- 1. Tebne. G. 847.

2. Er Rhabeb. G. 848.

3. Rababiche ober Mahabicher. G. 849-853.

4. Cyra (Offraa bei Seegen), Zapa, Jora, Jorava, Abfraat bei Abulfeba. S. 853-863.

- Erlanterung 3. Subweg von Egra am Bestrande ber Lebscha (Loehf genannt) hin, über Redschran bis jum Subende ber Ledscha nach Schohba. S. 864—888.
- 1. Weg von Cyra über Buffer, Rherbet hariri, Ain Reratha, Deir el Rhuat, Sebichen und andere Orte, nach Nebichran. S. 865—869.
- 2. Nebichran, ber Wabi Kanuat, Wadi Sueiba, ihr Ursprung und Berlauf zum Scheriat Mandhur. S. 869—872.
- 3. Weg von Sebichen über Mezra, Mebichel, Rafer el Leehf (Refer ilha), Rima el Lochf bis Bereite und Murbut. S. 872 881.
- 4. Schohba Schohba bei Seegen, Shuhubah bei Budingham, Choba bei Labo, be (Lybia? ober Dionyffas?). S. 881—888.
- §. 11. Zweites Kapitel. Der Steinbistrict, die Lebscha (bas Afpl) am Westrande (el Loehf), am Ostrande (Lowa) und im Innern. S. 888—917.
  - Erlauterung 1. Die nordwestliche, nörbliche und innere Lebicha, nach Seegen (1805) und Burckhardt (1810). S. 888-900.
  - 1. Seehens miggludter Ausflug in bie nordwestliche Lebicha im Des gember 1805. S. 888-892.
  - 2. Ausflug in das Innere der nordwestlichen Lebicha durch Burchfardt; von Khabeb über Zebair, Deir Dhami, Schaara, Missema und Merbichan zurud nach Kessue und Damastns, vom 29. Nov. bis 3. Dez. 1810. S. 892—900.
  - Erlanterung 2. Die Officite ber Lebicha, El Lowa; von el Merbeichan über Beraf, entlang bem Babi Lowa bis Om Zeitun, Schohba, Murduf und Saleim, am Sübende ber Lebicha zum Oschebel Haus ran; nach Burchhardt (1812). S. 900—906.
  - Erlauterung 3. Die Gubwege burch bie Ebene hauran nach Bogra jum Ofchebel hauran; von Mefereib, Remtha und el Gafaleh fubs oftwarts. S. 907-917.
  - 1. Burckhardts Route von Mezereib birect subwarts über Remtha zur Subgrenze haurans, und Seehens Route von el Gasaleh gegen S.D. über Deir es Szalt, herepe, heraf, Rakham, Deir el Rheleif und el hoffin nach Bofra (1812 und 1806). S. 907—912.
  - 2. Burdharbts öftlichere Route burd bie hauran: Gbene auf ber alten habichftrage von Bofra über Nere nach Egra (1810). G. 912-915.
  - 3. Burdharbts zweite öftlichere, etwas von jener erften veranberte Route burch bie hauran-Chene von Aere über Daara, Melihat el Atafch, el heraf und herenef nach Naeme und Schemefin (29. April 1812). S. 915—917.
- §. 12. Drittes Rapitel. Der Gebirgebiftrict hauran, ber Dichebel hauran, nach beffen Nord-, Mittel- und Gub-Gruppe. S. 917—1001.
  - Erlanterung I. Die Nord-Gruppe bee Dichebel hauran: Schaffa, El hait, Murbuf; Saleim, Natyl, Sneiba, Ranuat. S. 919-939.
  - 1. Ausflug von Schohba gegen N.D. nach Schaffa und über El hait am Tel Schiehhan, Ain Murbuf bei Schohba gurud nach Saleim. S. 920—922.
  - 2. Saleim (Salem bei Seeben). S. 922-924.
  - 3. Natyl. S. 924—926.

4. Sneiba, Swelbe bei Seegen, Soweiba bei D. v. Richter, Soeba bei Budingham, Sueba bei Leon be Laborbe. S. 926-931.

- 6. (lies 5). Rannat, Rannuat bei Seegen, Runawat bei Gli Smith, Sunnawat bei Budingham; Rnath (Robah), Renath, Κανά χώμη, Κάναθα, Canotha, Κανοθάς (Canastados? Maximianopolis?). **6.** 931 — 939,
- Erlauter ung 2. Die Mittelgruppe bes Dichebel Sauran; Mere: der Gebirgeweg gegen Dft über ben Relb hanran nach Jaele, jum Babi Amaireb, über Szaffa jur Stabte-Bufte (Tellul) und fubmarts jum Babi Ras es Beber. G. 939 - 951.
- 1. Aere, Die Refibeng bes zweiten Scheichs ber Drufen im Dichebel S. 939 — 944. hanran.
- 2. Burdharbte Beg von Aere oftwarte über Debichmar. Sebran. Ruffer, jur Ain Dufa und am Guboftfuß bes Relb hauran vorüber jum Babi Awaireb nach Saele. S. 944-949. 3. Jaele am Suboftfuß bes Relb hauran; beffen Umgebungen im
- außerften Often nub Guben. G. 949-951.
- Erlanterung 3. Die Gub: Gruppe bes Dichebel Sauran, von Babuet el Rhubhr über Annn, Derman (Philippopolis), Caftell Szalfhat (Salcha) nach Rereye am Babi Beibe, gur Gbene von Bogra. **6.** 951 --- 968.
- 1. Jahuet el Rudher und Moiet Maax; St. Georgekirche. S. 951—953.
- 2. Ayuu. ©. 953.
- 3. Derman. S. 954.
- 4. Caftell Szalfhat, Salghub bei Budingham, Sulfhab bei Eli Smith, Sarchab bei D. v. Richter; Sarchabum in Vita Salad. bei Schultens, Szarchhob bei Abulfeba, Salcha im alten Teftam., Salca bei Reland. S. 955-962.
- 5. Rereye und Umgebungen, Chreife bei Seegen, Gherneh bei Budingham, Rimret el Rhereineh bei Gli Smith. G. 962 - 968.
- Erläuterung 4. Boftra, Nova Trajana, Colonia Boftra, Boftra Retropolie ber Romer und Griechen. Bogra ber Araber, Die Capitale von Sauran; Bugra ber neueren Zeit in ihren heutigen Rui-**6.** 968—997.
- Erlanterung 5. Characteriftit ber Lanbichaft Saurans und ihrer Bewohner: Sauranier, Drufen, Bebuinen. G. 987-1001.
- 1. Characteriftif Saurans. S. 987-989.
- 2. Die Sanranier. S. 989-993.
- 3. Die Drufen im Sauran. G. 993-997.
- 4. Die Beduinen im hauran. G. 998-1001.
- §. 13. Viertes Rapitel. Das Oftiorbanland fübmärts bes Scheriat Mandhur (hieromax), zwischen bem Jordan und ber großen habschroute in Dft, ober Peraa im engern Sinne, fubmarte bis jum Tobten Meere. S. 1001-1051.
  - 1. Ueberficht; bie Localbenennungen ber einzelnen Diftricte und Lands schaften gu Burdharbte Beit. G. 1001-1005.
  - 2, Gegenwartige Buftanbe; Erlauterung ber Terrainverhaltniffe aus ber Campagne 1840, bei ber Bertreibung ber Megypter - Berrichaft unter Dehmed Alt und 3brahim Bafcha burch bie turfifche Armee; nach Berichten europaischer Officiere. S. 1005-1016.

- Erlauterung 1. Die Diftricte bes norblichen Gileab mit bem Durchbruch bes Scheriat Manbhur und ben Defiles an feiner Subfeite; bie Strafe von Boftra und Ebrei burch Meban über Suite, Cavea Roob ber Rreugfahrer, nach Gabara und Tiberias. S. 1016-1022.
- Erlauterung 2. Die Dftaufinffe jum Jordan vom Scheriat Mandhur fubmarte bie jum Babi Arfchlun und Babi Berta, nach ihren Ab= fällen jum Thale bes Ghor und ihren Trummerorten. 6. 1022-1032.

1-4. Die 4 oftlichen und norblichften Buffuffe. G. 1022.

5. Babi Dus; 6. Babi Dabes ober Jabes, Bella. S. 1023-1030.

7. Babi hemar, Amatha. G. 1030-1032.

Erläuterung 3. Der Babi Abschinn und Babi Jerfa (Jabof). Abu Obeiba; die Namen 8 süblicherer Jufluffe nach de Berton. Rabsib; Mahanaim; Argob; Ragaba. S. 1032—1042. 8. Babi Abschinn und Babi Jerfa. S. 1032—1036. Acht andere Zufluffe, a, b und c. S. 1036—1042.

- Erläuterung 4. Die füblichern 8 Offjorbanzufluffe von Jabot bis jum Tobten Meere. Berichtigung ber Ramen bei be Berton; ihre wahren Benennungen und Berhaltniffe mit ihren Trummerorten. ©. 1042—1051.
- 1. Babi Samman; bie Ruinen einer Necropolis, nach Irby und Mangles. S. 1042.

2. Madi el Safamet. G. 1043.

- 3. Mabi Nemrin und Dabi Schoaib mit bem Juffug bes Dabi Ggraf: Ruinen von Mimrein, Bethnimra. G. 1044-1046.
- 4. Babi Roufrin, Rahr Ruffrein bei Seegen, Rafrenn bei Burdharbt. S. 1047.
- 5. Babi el Thir, Nahr Salr (Sapr) mit bem fublichen Inbach Babi Efcta jum Babi Seir. Die Duelle ju Szir, b. i. Jaefer. S. 1046-1048.
- 6. Nahr Besban ober Dabi el Ramah; Quelle bei Besbon; Dabi Raur; Ruine Rameh. S. 1048-1050.

7. Wabi el Djerfa. S. 1050.

- Kunftes Ravitel. Der Gebirgeftrich bes boben Gilead und Adschlun vom Hieromax bis zum Jabok und Ar-S. 1051—1121.
  - Erlauterung 1. Das norbliche Gileab zwischen bem Scheriat Manbhur und bem Babi Abichlun. G. 1052-1065.

1. Gabara. S. 1052.

2. Tibne, Sauptort in El Rura. S. 1053.

- 3. El Bogn, Sanptort in Beni Dbeib, mit ben Orten Irbib, Abil (Abila), und einige Excurfionen in bie Umgebungen und nach El Bofin gurud; nach Seegen, Burdharbt, Budlingham. S. 1054—1065.
- Erläuterung 2. Wege von El Bofin, aus Beni Dbeib und von Remtha burch Eggueit, burch ben Dichebel Abichlun über ben Babi Abichinn nach Guf und Dicherafch. G. 1065-1077.

1. Seegens Wanderung von El Sogn nach Abidian, Suf und erfte Entbedung von Dicheraich (Marg 1806). S. 1065—1068.

2. Burdhardte Route von Remtha über ben Dichebel Raftafa nach Suf und Dicheraich (im Mai 1812). S. 1068-1071.

8. 3rby's, Mangles und Bantes Deg von Abichlun über Suf nach Dicherafch (im Marg 1818). S. 1071-1073.

4. Badinghams und Bantes Weg über Dibbin nach Dicherafch (im

Januar 1816). S. 1073-1075. 5. Budinghams zweiter Beg über Dibbin und bie Mquabucte nach

Dideraid (im Dar; 1816). S. 1075 - 1076.

6. S. Robinsons und Capt. Chesnen's Weg von Es Szalt nach Diches raft und Suf (im Rovbr. 1830). S. 1076.

Erlanterung 3. Dicherafch, Gerafa, bie Stabt ber Decapolis in ihren Brachtruinen; bie Saulenftabt. 6. 1077 - 1094.

Erlauterung 4. Die Querwege gwifden Dicherafch und Es Stalt, wie die verschiedenen Durchwanderungen bes hohen Gileab, Abichlun, Didelaab und El Belfa, fübwarts bis zur Stadt Szalt. S. 1095—1121.

1. Offeite von Dicheraich jur Onelle bes Babi Berta bei Ralgat es

Berta, nach G. Robinfon (1830). S. 1095.

2. Seepens Beg von Dicheraich über Ritte, Dabbin und Burma gegen S.B. nach Alan und Es Szalt (10. und 11. Marg 1806). S. 1096 — 1098.

3. Buckinghames Weg von Es Szalt über Alan, Allakum, Alamum, hamta, Dichefaid, Ghibbern nach Dubbin und Dicheraich (Marg

1816). S. 1098—1101.

4 3rby's und Mangles Route von Dicheraich mehr fuboftwarts burch das Banga: Thal nach Es Szalt. G. Robinfons Abweg. Burd: hardts genauere Bestimmung bes Thales Befaa von Rabbat Amman ans, und ber Trummerorte Szasut u. Dabichusch. S. 1101—1103.

5. Befimeg ber enropaischen Officiere (1840) über bas Balbgebirge Belfa's nach Es Szalt; Burdharbte Beg von Dicherafch im Thale El Deir über Saf und bas Balbgebirge El Belfa's nach Min Dichenne, Abichian, und Befuch des Caftelle Ralat er Rabba (am 2 und 3. Mai 1812). S. 1103 — 1106.

6. 3rby's und Mangles Marfc von Belaweh fuboftmarte über Refranbich, Abichlan auf ber Via strata mit Deilenfteinen nach Gaf (13. Marg 1818); ihr Rudweg burch bas fcone Balbgebirge El Belta's von Saf nordwestwarts über Ritti und bas Dorf Rabiib (Regaba) jur gurth von Beifan im Jordanthale (19. Juni 1818).

€. 1106 — 1109.

7. Burdharbis Darichroute von El Depfera fubmaris auf bem bochlande Belfa's über Berath und ben Dichebel Dicha nach Stalt

(am 3. Juli 1812). S. 1109—1111.

8. Budinghams Bege burch Gl Belfa, Abichlun und gang Gileab; bon El Menfera nach Es Szalt und von Dicherafch über Abichian und Beni Obeid burch bas Bergland bis Omfeis (im Rebr. und Mår, 1816). S. 1111—1119.

9. Terraffirtes Auffteigen El Belfa's aus bem Ghor bes Jordans norb. warts von Bericho bis gum mittlern Laufe bes Babi Berfa, nach Budinghams und Bantes Rontier von C.B. gegen R.D. (Januar

1816). 6. 1119-1121.

#### f. 15. Sechstes Rapitel. S. 1121-1181.

Erlanterung 1. Die Stabt Szalt ober Es Szalt, ber hauptort in Belfa: Σάλτων: Saltus Hieraticus: Saltum Votanios; Ras math in Gileab; Salt im Mittelalter; bei arabifchen Autoren anch Cob Dhabirn. Der Dichebel Dicha mit bem Grabe Bofea's; Refer Onda, die Ruine. S. 1121-1139.

- Erlänterung 2. 1. Die Wege von Szalt gegen S.D. nach Am man; nach Seegen, Burchardt und Budingham (1806, 1812 und 1816). S. 1139—1144.
- 2. Die Aninenftabt Amman, bie antife Rabbath Ammon, Philabelphia; Bacatha. S. 1145—1159.
- Erläuterung 3. Die Umgebungen von Amman gegen Suben und Often. Die Bege nach um er Rufas gegen Suboft und nach hessbon gegen Sub. S. 1159—1169.
- Erlauterung 4. Die Wege fubmarts von Szalt und Feheis nach bem Babi Desbon und bie Aninen ber antifen Gesbon, bes Konigefiges ber Amoriter; bas heutige husban. S. 1169—1181.
- \$. 16. Siebentes Kapitel. Das fübliche Belfa von Hesbon und bem Babi Gesbou über ben Babi Berta Maein und Babi Bale bis zum Babi Modscheb, bem Arnon bes Alten Testaments, bem Gränzstrom zwischen Moabitern und Amoritern zu Mose Zeiten. S. 1181—1216.
  - Erlauterung 1. Beg von heebon nach Mabeba's Aninen (bie antife Mebaba). S. 1181-1185.
  - Erlänterung 2. Weg von Mabeba gegen S.W. nach ben Ruinen Maein (Beth Baal Meon) nahe bem Wabi Serka Maein; Et Teyme (Kirjathaim?); Lage bes Berges Nebo, nicht identisch mit dem Oschebel Attarus. Lage bes Peor und der Höhen von Pisga. S. 1185—1194.
  - Erlänterung 3. Wege zum Babi Bale, nach Dibon (Dibon Gab) und Araayr (Aroër), zum tiefen Thale bes Babi Muhscheb (Arnon). Baal Ramoth. Das Stromspftem bes Arnon; Ledichum, Entipsple (Nahalele, ber Bach Gottes). Ar, die Stadt im Thale, Ar Moab, Areobolis am Arnon. Jug bes Bolfs Jörael vom Arnon, bem Grenzbach, über Best, Mathana Nahaliel zu den höhen von Pisga, Peor, Rebo in das Tiefthal des Jordan, in die Gesilde Moab (Argob Moab) vor Jericho. S. 1194—1216.
- §. 17. Achtes Rapitel. Das Land fübmarts vom Arnon bis Reref. S. 1216-1224.

### 3 weite Abtheilung.

## Das Land im Osten bes Jordan und bes Tobten Meeres (Peraa).

§. 10.

Bon ber Dafe Damastus, bie im Often ber norblichften Jordanguellen und bes Bermon = Shftemes liegt, haben wir bier bie Landschaften ber alten Amoritis, Animonitis und Moabitis (f. ob. S. 113, 139-151) bis gur Morbgrenge bes Landes Cbom (f. ob. 6. 124 - 131) ober bis jum Beibenbache Bareb ober Sared (es Szafieh ober Rurahi im Ghor es Szafieh ober Babi d This, XIV. 1030, 1057 und oben G. 687), bes letteren Morbgemze, ju burchschreiten, bas Benfeitige (Peraea im weiteften Sinn), ein Raum, ber zwischen bem 331/2 bis zum 31° D.B. fich in wechfelnder, aber immer mehrere Sagereifen haltenber Brite von Weften nach Often, vom Jordan bis zur unbeftimmten und oft noch unbefannten arabifch - fprifchen Buftengrenge, Auf Diesem Gebiete ber bftlichen Blateauftufe (f. ob. 6. 12-14) tannte man fruber, feit bem Ginguge bes Bolfes Bind burch die Gebiete ber Moabiter, Ammoniter und Amoriter, nur bie Richtung ber großen Strafe ber Deffapilger und ibre Stationen von Rorb nach Gub, auf ber man in 9 bis 10 Tagemarichen alljährlich von Damastus über eben fo viele Lagerftellen bis el Abfa vorzuschreiten pflegt, am großen Buftenfaume entlang. Un Diefer letteren Station bat man aber von bem langen Bilgerwege nach Meffa nur bas erfte Drittheil bis an bie arabifche Grenze gurudgelegt; bie übrigen gwei Drittheile, einige zwanzig Tagemariche, finb bann noch, mehr gegen Suboft fich wendend, auf bem Boben von Bebichas gurudgulegen bis Mebina und Metta. Bene Stationen bes erften Drittheils ber fogenannten Babichroute bienten guvor ale alleinige geographische Unbaltpunkte auf biefem Gebiete; wir baben fie beshalb fruber nach muhamebanifch - orientalifchen, europaifch - driftlichen Quellenangaben vollftanbig vorgeführt, weshalb wir hier auf fie und ihren Inhalt, gur Erlauterung bes gegenwartigen Lanberraumes, jurudweifen (Erbf. XIII. G. 422-429). Andere besondere Nachrichten fehlten bis babin in Diefen, bis zum Ritter Erbf. XV.

Digitized by Google

## 782 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 10.

Anfange bes 19. Jahrhunderts ganglich Terra incognita gebliebenen Lanbicaften, und feitbem erft follten fie burch eine Reibe aufeinanber folgenber fubner europäifcher Reifenben gum erften Male feit ben alteften mofaischen Beiten beim Ginzuge bes Bolfes Bergel und feit ber Romer Beiten wieber aus bem Duntel ber Sabrtaufende bervortreten, und über jene frubeften biftorifden Beiten auf jenen Gebieten mannichfaches Licht verbreiten belfen. zeigte fich bier, wie burch bie Barbarei Bieles untergeben und in gangliche Bergeffenheit gerathen fonnte, mas boch fcon zweimal Blangperloben erlebt hatte, und barum erft wieber entbedt werben mußte, um jene fruberen Buftanbe, bie vormofaifchen ber Amoriter-Ronige und bie ber romifchen und bygantinifchen Cafaren im driftlichen Mittelalter, vor ber Berbeerung ber Muhamebaner in ber Decapolis, in ihren großen Bebeutungen begreifen gu lernen: ein lehrreiches Seitenftud gu bent, mas mir in neuerer Beit über bie verfchwundenen, antiken Buftanbe ber Bactrier am Indus und Drus aus ihren Mungfchaben. ber Granier am Tigris zu Minive aus ihren Sculpturen, ber Sefoftriben am Rilufer aus ihren Mumien, architektonifchen und Schriftbenfmalen erlebt baben.

Bier auf ber Oftfeite bes Jorban ift bie Wieberentbedung bes langgebehnten Lanbftriches felbft, ber zuvor aus völliger Unwiffenheit nur fur eine inhaltleere und tobte Bufte gehalten murbe (gleich einer vertrodneten Mumie, bie, wie biefe, voll fpredenber Bapprusrollen und Schriftzuge ihr fruberes Leben verfunbet), ein großes Ergebniß mit bem inhaltreichften Schape feiner Dentmale geworben, in hundert und hundert Ortichaften und Brachtbauten, die noch beute oft namenlos bort fich erheben, welches in eine lange Bergangenheit gablreicher, ganglich verschwundener Bolter und ihrer Culturbeftrebungen gurudverfest. Es find poraualich beutiche Reifenbe, benen biefe Bieberentbedung verbanft wirb, Seegen und Burdharbt, benen bie anbern gefolgt finb. und zumal ift es Geeten, beffen Berbienfte noch viel zu wenig von feinen Landeleuten 20) erfannt murben, ber bie erfte Babn biergu mit Bewußtfein und mit belbenmuthiger mabrer Begeifterung brach, und bie größten Anftrengungen, Entbebrungen und felbft bie Tobesgefahren nicht fcheute, um ber Wiffenfchaft biefen

<sup>220)</sup> Seetzen, Correspondence, edit. by the Palestine Association. London. 4. 1810. p. 47.

Dimft zu leiften. Damals fchrieb er in einem Briefe von Acre, am 16. Juni 1806, ale er bie erften Fahrten im Offjorbanlande gludlich gurudgelegt hatte, an feinen Gonner, ben Aftronomen D. Bad 21), in Gotha: Aus ben alteften biftorifchen Berten ber Bebraer fei es ihm bekannt, bag icon im graueften Alterthum auf ber Offfeite bes Bermon, Jordan und bes Tobten Deeres mehrere Stabte und Ronigreiche blubeten, berühmt burch Fruchtbarteit bes Bobens und burch Landesveften. Die Romer bebnten fvaterbin ibre Eroberungen bis babin aus und fanden viele ftartbevollerte Brovingen, unter benen bie ber Behnftabte, bie Decapolis in Beraa, bie glangenbfte wurde. Bur Beit ber abenblanbifden Raifer mar baffelbe Lanbergebiet noch in voller Bluthe, wie bies bie Gige ber Ergbischofe und Bifcofe, bie vielen Richen und Rlöfter bafelbft beweifen, bie in fo vielen Concilien namentlich hervortreten. Dann aber traten bie gerftorenben Beiten ber Dubamebaner und bie Berbeerungen ber Chalifen und ibrer Befolge ein; bas Bolt ichien bort gang zu Grunbe gegangen gu fein, und bie Befchichte behauptete ein tiefes Stillfcweigen über iene ganbergebiete; alles Bolt wie gand verfant feitbem in Duntel und Bergeffenheit. Bergeblich fuchte er in arabifchen Schriften befriediaenbe Nachrichten von bem neueren Buftanbe biefer Lanber; fie gaben fo wenig Aufschluß über biefelben, wie bie Werte ber Abendlander; felbft in Bufdings, wie er anertenne, mit bewunbernemarbigem Bleife bearbeiteter Geographie von Sprien und Balafting feien nur ein paar Blatter über biefe Gegenben von veralteten und unficheren Rotigen aus Eufebius, Abulfeba und Bocode angeführt, Die, ohne alle eigene Unschauung, bier eber irre leiten mußten, als bag fie ein Berftanbnig bes mofaifchen Alter= thums ober ber Gegenwart vermitteln fonnten. Diefe Luden auszufullen, fügte Geegen bingu, mar ber 3med feiner Reifen, Die ibm Jebermann wegen ber ju großen Befahren, benen er fich bafelbft aussehen murbe, wiberrieth. Aber Riemand fannte biefes Gebiet, von bem man fo ernftlich jurudgufdreden fuchte, aus eigener Anschauung, und bie ju gute Meinung, bie er felbft auf feinen früheren Wanderungen von ben nomabifchen Arabern gewonnen, gaben ibm ben Muth, fich burch Nichts von ber Unterfuchung ber Decapolis und ihrer Naturbeschaffenheiten abschreden zu laffen. - Und wirklich war ber Ertrag feiner mehrmals wie-

<sup>21)</sup> Monatliche Correspondenz. 1808. B. XVIII. S. 332-333.

berholten und mit seltner Energie burchgeführten Unternehmungen großartig, wie sich aus bem Volgenden ergeben wird; benn es war eine unbefannte neue Welt, die durch ihn hervorgezausbert wurde aus einem durren, spurlos gewähnten Buftenfelbe.

Seine erfte Reife 22) von Damast, 1805, ging vom 1. Dai bis 14. Juni nach hauran und Dichaulan; fein zweiter Ausflug von Damast, 1805, vom 12. bis 20. Dec. burch bie Lebicha 23) nach Damast gurud. Gierauf folgte 1806 feine britte Reife von Damast burch ben Libanon über Basbeia gu ben Jordanquellen, bem Tiberias - See, nach Phil und el Bogn (moruber mir oben G. 348 u. f. berichtet); von ba aber an ber Dftfeite bes Jordanthales burch Dichebal Ebichlun und Belfa 24) , bis Rerat (f. ob. G. 661) und fo um ben gangen Asphaltfee nach Berufalem gurud; bas erfte Bageftud biefer Urt eines Europaers. Mit ber zweiten Ummanberung ber Offfeite bes Tobten Deeres im Januar 1807, bichter an beffen Uferrande als gubor, von Bericho aus jum Ghor es Safieb an beffen Gubenbe und wieber nach Jericho gurud (f. ob. S. 566-596) befchloß er bie Reibe biefer mubfeligften, aber fur bie Landesfenntniß erfolgreichften Entbedungereifen auf ber Oftfeite bes Jordans, zu benen auch fein Nachlaß uns manches neue Datum gegeben, wobei wir nur unfern fcon fo oft geaußerten Bunich wieberholen muffen, bag berfelbe boch endlich feine Beröffentlichung finben moge.

2) 3. L. Burdharbt. Diefer sein ebenbürtiger, für bie Wiffenschaft begeisterter Marthrer und Nachfolger unternahm, ohne von Seegens Borgange anders als aus unsichern Aussagen Einzelner hie und ba Kenntniß erhalten zu haben, im Jahr 1810, im herbst und Winter, vom 9. Nov. bis 3. Dec. von Damast aus seine erste Reise burch Hauran und Lebscha bis Boßra und wieder nach Damastus zurud 25). Hierauf folgte seine zweite Reise, vom 21. April bis 6. Mai des Jahres 1812, von Damast sudwärts durch das westliche Hauran, über Dicherasch (Gerasabis Dschebal Abschlun, und von da gegen N.W. zurud nach Om Keis (Gadara, s. ob. S. 377—380) in das obere Jordan-

<sup>222)</sup> v. 3ach, Mon. Corresp. XIII. 1806. S. 504—513, unb XIV. S. 159—169.

23) ebenbas. XV. 1807. S. 474.

24) Mon. Corresp. B. XV. 1807. S. 474; XVIII. 1808. S. 352—357 und 417—425.

25) J. Lewis Burckhardt, Excursion in Hauran, in Travels in Syria, ed. Leake. London. 4. 1822. p. 51—119; b. Gesenins, bentsche Uebers. Th. I. S. 111—209.

thal jum Subende bes Aiberias-Sees 26). Die britte Entmangereise von Burchardt wurde von Nazareth aus über Beisan (Schthopolis, f. ob. S. 426—437) und Suffot auf die Discite des Jordan 27) in demselben Jahr 1812, vom 2. bis 16. Juli, über Es Szalt, durch Dichilead, Rabbat Ammon (Philadelphia), durch Moab bis Keref (f. ob. S. 665) fortgesgeicht und hiermit die Reihe seiner Entdeckungsreisen im Oftsorbanlande beschloffen, welche, ohne die Resultate von Seepens forschungen zu kennen, viele derselben bestätigte, berichtigte, erweiterte. Beide Reisende wandten sich von da nach Aegypten und Arabien.

- 3) D. von Richter, 1815. Der britte einsame Banberer in jam fo lange verlaffenen Bebieten, Dtto Friedrich von Richter aus Lipland, in Megypten und Rubien wie in Balaftina mgebildet fur feine fprifchen Reifen, batte im October 1815 Danielt erreicht, und ergriff bie Belegenheit, welche bie Beilegung Mutiger Rampfe im Sauran burch einen temporaren Frieben gwis ion Beduinen und Drufen barbot, ju einem Ausfluge babin vom 30. Octbr. über Galamen (Szanemein), Egraa, Defarib bis Bogra, und von ba am 8. Nov. nach Damastus jurid, von mo er bann weitere Wege nach Balmbra, Alepbo, Antiodia und Affia Minor verfolgte. Sein frühzeitiger Tob in Empra (im Begriffe feine Banberungen bis Berfien auszubebnm) binberte ibn, wie ber zu frubzeitige hintritt feine beiben Borganger, fein Baterland wieder zu feben und die Refultate feiun Borfdungen fur bie Beröffentlichung auszuarbeiten 28); fein ebler jugendlicher Subrer übernahm bie Berausgabe feiner Rachlaffenfchaft.
- 4) 3. S. Budingham war ber vierte Reisenbe, ber bie Ofigranlanber burch seine Entbedungen, nach jenen Borangegangenen, wesentlich bereicherte. Bon bem zumal artiftisch-archaologischen Antheil, welchen sein Gefährte Bantes an biesen Entbedungen (boch nur bei ber erften Tour) zumal in ben Ortschaften ber Descapolis 29) batte, und welchen Gebrauch wir von Budinghams

<sup>2°)</sup> J. L. Burckhardt, Trav. p. 212—271; b. Gefen. I. S. 343—427.
2') ibid. Trav. p. 344—378; b. Gefen. II. 593—641.
2') ibid. Trav. p. 344—378; b. Gefen. II. 593—641.
2') D. E. von Richter, Ballfahrten im Morgenlande. Aus seinen Tages büchern und Briefen, von J. Ph. G. Gwers. Berlin. 8. 1822.
5. 161—192.
2°) Col. M. Leake in Burckhardt, Trav. Preface p. IV.

### 786 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 10.

Mittheilungen zu machen haben, bavon ift schon in Obigem (S. 67-68) bas Nothwendige gesagt.

Um 29. Januar 1816 jog Budingham in Bantes Begleitung von Bericho aus, etwa zwei Stunden nordwarts von ba ben Jordan nach beffen Offfeite bin burchfegend (f. ob. G. 484. 549), in bie Bebirge von Didilegb, gegen R.D. über ben Babi Berta (Jabbot) nach Dicheraich, von wo man über Dmfeis am Scheriat el Manbur, am 4. Februar, burch bas mittlere Jordanthal nabe bem Tiberias-See (ob. S. 381-384) nach Ragareth 30) gurudfehrte. Auf ber gweiten Entbedungereife ging Budingbam allein in bemfelben Jahre (1816) von Ragaretb aus, am 20. Februar, und burchjog bis jum 21. Darg in einem größern Umfreife, als zuvor, bie Oftjorbanlanbichaft. Erft fubwarts nach Ce Szalt, Rabbath Ummon (Philadelphia) und jum außerften Guboftpunft Um el Raffas in Belfa an ber Melfaroute, und von ba wieber gurud nach Es Szalt, von wo bann ein Ausflug fubmarts bis Desbon gemacht murbe, von welchem ber Reisenbe wieber nach Es Szalt zurudtebrte 31). Bon ba aus erforschte er vom 7. Marg an bie Ruinen von Dicherafc (Gerafa) zum zweiten Dale und fehrte über Caftell Abichlun, Bogn, Ebrei, Bofra, burch Sauran auf neuen Begen nach Damastus zurud.

5) Die Schiffcapitains Irby und Mangles hatten 1817 Cairo verlaffen und die Rufte Spriens dis Aleppo, von da auch Balmyra bereift, und kehrten im nächsten Jahre, im Februar 1818, in Damaskus ein, von wo sie ihre Wanderungen über die Jorsbanquellen (s. ob. S. 171) bis nach Beisan (Schthopolis, S. 409, 429) ausbehnten. Hier setzen sie über dieselbe Jordanfurth bei Suffot, wie vor ihnen Burckhardt (s. ob. S. 437), und begannen von da, am 12. März 1818, ihren ersten Ausstug über Abakat Fuhil (Bella), Kala er Robat bei Abschlun, von wo sie über Oscherasch und Es Szalt nach Beisan am 24. März burch dieselbe Jordanfurth zurückhehrten 32), die wir schon näher bezeichnet haben (s. ob. S. 449).

 <sup>230)</sup> J. S. Buckingham, Travels in Palestine. 2. Ed. London. 8. 1822. Vol. II. p. 94—252.
 31) Derf. in Travels among the Arab Tribes east of Syria etc. London. 4. 1825. p. 4—294.
 32) Ch. L. Irby and J. Mangles, Commanders of the Roy. Navy, Travels in Egypt and Nubia, Syria and Asia Minor, 1817 and 1818. Printed for private Distribution. Lond. 8. 1823. Letter IV. p. 303—324.

Als sie später von Zerusalem aus, in Sesellschaft mit Mr. Bankes und Legh, die Subseite des Toden Meeres nach Reref umgegen (s. ob. S. 684—693) und von da nach Wadi Musa (Betra) bin und glücklich nach Keref zurückgekehrt waren (Erdk. XIV. S. 1042—1051), wo sie vom 1. bis 4. Juni noch das Subende des Toden Meeres bereisten (s. ob. S. 693—698) 33), begann ihre zweite Umwanderung der Oftseite des Jordangesbietes. Bon Kerek brachen sie am 5. Juni 1818 auf, blieben en der Oftseite des Toden Meeres und nahmen ihren Weg über Rabbath Moab, über den Arnon, Dibon, Main (Baal Reon), Wadeba, ilm er Rassas, hesbon, Es Szalt, Rabbat Ammon, durch die Jordansurth (s. ob. S. 446), und lehtten im Dunkel der Racht nach Beisan zurück 34).

6) Leghs Route 1818 in bem Oftjorbanlande 35) ift biefelbe, wir die vorige, von Reret nordwärts bis Beifan; ba fie in beridben Gefellschaft zurudgelegt wurde, so enthalt fie auch nur wenig was nicht ichon in ben vorigen Berichten mitgetheilt worden mare.

7) George Robinfon und Cavit. Cheenen find bie einzigen in etwas fpaterer Beit, nach langerer Unterbrechung uns befannt gewordenen Reifenden, welche im Jahr 1830, außer wenigen Routiers, Die ber Schwede J. Berggren 36) mittheilte, wieber Einiges jur Erweiterung biefes Theiles ber Erbfenntniß beigetragen haben, indem fie auch von Damast aus, im Monat Robenber bes genannten Jahres, Diefelben Landerftriche von Lebicha und hauran, wie Seegen und Burdhardt, befuchten, aber mitunter bie und ba auf neuen Wegen, boch nur fubmarte bis Um el Raffas und Baal Meon burchwandert haben. Bir bebauern es, bag unfer verehrter, ebler Freund, Capitain, jest Colonel Cheenen (f. Erof. Ib. X. S. 1013), bem wir fcon fruber über bas Euphratfoftem fo Bieles verbankten, nicht felbft fein Tagebuch über biefe Reife veröffentlicht, fondern die Berichterftattung feinem Reifegefährten 37) überlaffen bat, weil wir burch ibn noch mehr als burch biefen miffenschaftlich bereichert fein murben.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Ch. L. Irby and Mangles, Letter V. p. 335—446 u. bie 455.
<sup>34</sup>) chendas. Letter V. p. 456—478.
<sup>35</sup>) Legh, Route into Syria, in Will. Macmichael, Journey from Moscow to Constantinople. London. 4. 1819. p. 241—250.
<sup>36</sup>) J. Berggren, Resor i Europa och Osterländerne. Stockholm, 1828. T. III. Appendix p. 42—51: von Damassus aus in Saurán.
<sup>37</sup>) George Robinson, Esq., Travels in Palestine and Syria. London. 8. 1837. Vol. II. p. 121—216.

### 788 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 10.

hiermit ift aber auch leiber bie furze Reihe ber Forschungen jener meift ausgezeichneten Manner, die mitunter niefterhaft für ihre schwierige Arbeit durch Borftudium in Natur und Geschichte, wie in Sprachkenntniß und Vertrautheit mit dem orientalischen Leben vorbereitet waren, und nicht zu den gewöhnlichen Touriften gerechnet werden können, über die Offeite bes Jordan geschloffen. Bankes hat seine so reichhaltigen Mappen mit den Ausnahmen bes Oftsordanlandes und seiner Prachtmonumente leiber noch immer für das Publicum wie für die Wissenschaft verborgen gehalten.

Wir kennen seitbem nur einen Fortschritt in ber Karten = barftellung bes unmittelbar suböftlichen Landestheiles von Damask, tem sogenannten Gebiete ber Lebja (Ledscha), in welchem Ibrahim Pascha 1838 einen verheerenden Rrieg gegen bie bortigen Drusen geführt, von dem wir leiber nichts Genaueres erfahren konnten, als was der Königl. Preuß. Generalconful v. Wilbenbruch in Beirut, unser verehrter und um Palästinas Erdfunde so thätig verdienter Freund und Gönner, uns darüber burch Zusendung einer handschriftlichen Karte ber Ledja mittheilt, die wir sogleich in unfern Monatsberichten 38) veröffent-licht haben, und für die wir ihm dankbar verpstichtet sind.

Der Entwerfer ber Karte, fagt v. Bilbenbruch, war Leibarzt Suleiman Baschas (bes französischen Offiziers und Renegaten Selves) mährend ber benkwürdigen Campagne Ibrahims
gegen die Bewohner bes Hauran und Ledjas, beren von bem
bekannten Schubl el Arian geleiteter Widerstand erst ein Ende
erreichte, als es Ibrahim Bascha gelungen war, diesen DrusenScheich, ber jest im Bagno zu Constantinopel Schiffe bauen und
Gaffen kehren muß, zu erkaufen. Dr. Gaillardot ist ein wissenschaftlich tüchtig gebildeter Mann, jest als geachteter Arzt in
Sayda lebend. Leiber hat er von dem, was er besitht, bisher nichts
publicirt, was boch in vieler Beziehung interessant sein wurde,
zumal in geologischer und botanischer. Das zu dieser keinen Karte
gehörige Memoire, ein genaues Tagebuch jenes Feldzuges enthal-

<sup>238)</sup> Carte approximative du Ledja et des Contrées environnantes, dressée pendant la Campagne (1838) d'Ibrahim Pacha contre les Druses par C. Gaillardot, Dr. medic. Handleichnung nebst Begleitschreiben batirt: Beirut 16. Aug. 1845, in Monatebes richte über die Berhandlungen ber Gesellschaft für Erdfunde zu Berlin. Reue Folge, Band III. Berlin, 1846. S. 249—250.

tenb, alfo in militarifch-geographifcher Beziehung guverläffig von bebem Intereffe, liegt ebenfalls ungenutt ba. Die Berfuche, ben Betfaffer gur Dittheilung gu bewegen, maren vergeblich. auch ohne bas ift biefe Rarte bes Bufluchtsortes ber Drufen, benn das Bort Lebja bebeutet fo viel ale "Afpl", lebrreich genug und zuverläffig bas Befte, mas über biefe fo unvollfommen erforichten und burch ibte claffifchen Refte fo intereffanten Begenben vorhanden ift. Dbicon ber Autor fie richtig eine Carte approximative nennt - benn eine andere mare unter ben Berbaltniffen, in benen fie entworfen murbe, fcmerlich zu Stanbe gu bringen gewefen - fo burgt boch bie wiffenschaftliche Bilbung bes Berfaffere, vereint mit bem ben Frangofen in folden Dingen unbedingt eigenen praftifchen Gefchice bafur, bag es nicht zu viel sefagt ift, bag biefe Rarte bas befte barüber Borhandene fei. Gin anderer Umftand, ber biefe Ausfage rechtfertigt, ift, bag bie gur Anfertigung berfelben nothigen Beobachtungen, meiftentheils mit trefflichen Inftrumenten von einem als Ingenieur-Offigier bamals in agoptischen Diensten ftebenden Bogling ber Ecole polytechnique angeftellt wurden. Auch auf biefer Rarte, bemerft v. Bilbenbruch, werben manche arabifche Ramen, wie faft auf allen von Frembert verfertigten Rarten, arge Berbrehungen erleiben, bie na aber boch aus ben verschiebenen Sprech - und Schreibarten leicht ermitteln laffen, wie g. B. bas Djenouat auf biefer, welcher bas Kanuat bei Burdharbt entspricht. Denn bie Bebuinen fprechen baufig bas Kaf wie g aus, mahrend bie Meghpter bas Djim als g gebrauchen. Baillardot bat baber Ganouat ober Genouat gebort, und baffelbe, ftatt mit einem Kaf, ale halber Megypter mit einem Dim gefchrieben. Da Btolemaus unb Eusebius es Karaga, und die Acten ber Spnobe von Chalcebon Kurw Ja, bas 4. Buch Dofe 32, 42 aber Renath nennen, fo ift offenbar Kanuat bas richtigere. Go weit v. Bilbenbruch. Aud Burd barbt batte icon eine Stigge von Lebja und hauran geneben, welche aus feinen Berten befannt ift und einer Bergleidung mit Gaillarbote Arbeit bebarf. Bir burfen auf Rieberte, zumal aber auch Sauptmann Bimmermanne Rarte im größeren Daafftabe von biefem Gebiete verweifen, melder mit ungemeinem Bleife und gludlichem Salente ber Auffaffung und Combination aus bem porhandenen ju fehr gerftreuten Materiale auf feiner Rarte von Balaftina einige Blatter ber Oftfeite bes Jorbanlaufes beigefügt bat, welche offenbar bas Befte und Bollftanbigfte finb, mas wir bis jest (freilich nur nach oft ausein = anbergebenben Routices conftruirt) barüber befigen.

Leiber feblen uns aus ber Beriobe ber Megybter-Berr = icaft in Sprien auch noch anbere Materialien, bie uns Auffcluß aus ben Campagnen Ibrahim Bafchas über bie Lanbichaften ber Offforbanseite geben tonnten; Materialien, welche wir nicht fo leicht aus ber neueren Beriode nach ber Berjagung von Mehmed Mlis Truppen aus Sprien und unter ber Wieberbefignahme jenes Landes burch bie Turfen erwarten burften. Die Sicherheit ber Reifen im Drient unter Debmed Alis, und Ibrahim Dafchas Schut mar jum Sprichwort geworben, und fie murbe bei langerer Dauer, wie fo Biele nach Balaftina, fo auch borthin Reifende gelodt ba-Die Beriode von 8 Jahren (von 1832 39) bis 1840), mabrend welcher 3brabim Bafcha festen Bug in Sprien gefaßt batte, war aber noch ju furg, um auch bie Offfeite bes Jordan= landes, wie es bie Befifeite beffelben unter feiner eifernen Ruthe fcon geworben mar, jugangig ju machen: benn bort bauerte bie Bugellofigteit und ber Wiberftand noch langere Beit fort, Die auf ber Beftfeite fruber gebanbigt waren. Durch Lift ober Bewalt hatten bie Megypter, gleich nach Bertreibung ber Truppen bes Groffultan aus Sprien' und bem fublichen Uffa Minor, Die Entwaffnung ber Bemohner Spriens 40) auf ber Bestseite bes Jordan, auch in Samarien und im Libanon, ju Stande gebracht, wo im 3. 1834 nur noch fleinere Rebellionen fich bagegen erbo-Auf ber Oftseite bes Jordan mar bies unter ber Drufenbevolferung im Sauran nicht gelungen, und bier brach im Jahr 1838 eine fehr ernfte Revolte gegen Die agyptifche Obergewalt aus, Die burch ben Saft ber mahabitischen arabischen Nachbarschaft gegen ihren Unterbruder Ibrahim Bafcha, ben Sieger in Deraaije (im Jahr 1838, f. Erbf. XIII. S. 515 u. f.), nur geftei= gert werben mußte. Richt viel fehlte und Sprien mare bamals fcon fur bie Megupter verloren gemefen; bie Revolte foftete von beiben Seiten fehr viel Blut und nur mit großen Opfern fonnte fie burch Ibrabim Bafcha ganglich unterbrudt merben. Dies Urtheil rührt von &. Berrier felbft ber, ber biefen Rrieg im Sauran ale Abjutant beffelben oben genannten Goliman Bafca

<sup>239)</sup> Voyage de M. le Maréchal Duc de Raguse en Syrie, Palestine etc. en 1834. Ed. Bruxelles. 8. T. II. p. 260. 40) Ferdin. Perrier, La Syrie sous le Gouvernement de Mchémet-Alijusqu'en 1840, ed. C. H. Castille. Paris. 8. 1842. p. 360 seq.

(Schoes, ber seit 1824 Moslem geworben) unter 36rahims Dberbefehl mitgemacht und biesen in ben Campagnen bis 1840 begleitet hatte. Der herausgeber obgenannten Werkes, C. h. Caftille, versichert, berselbe Verfaffer habe auch die Geschichte diefer Insurrection im hauran in ben Jahren 1837 und 1838 als Augenzeuge bearbeitet, woraus sich ein wesentlicher Gewinn für die Geographie dieser Läubergebiete ergeben würde; aber vergeblich haben wir bis jest auf die Veröffentlichung dieser gewiß lehreichen Darstellung gewartet

216 nun im Jahr 1839, nach ber Rieberlage ber Turten in ber Schlacht au Rifib (23. Juni 1839, f. Erbf. X. 1004) und nach fernern Siegern in Affa Minor, Dehmeb Ali im Friebensiding von bem Groffultan und ben europäifden Grofmachten als erblicher Bicefonig in Aegypten anerfannt mar und Sprien anigeben mußte, fiel biefes wieber ber turfifchen Gerrichaft anbeim. Roch ftand 3brabim Bafcha mit feiner agyptifchen Armer von nabe 40000 Dann in Damast, mabrend Die turfifoe foon die Beftfeite bes Jorban am Tiberias-See und in Berufalem befest bielt. Es traf ber fonberbare Rall ein, bag bie aanbitiche Armee nicht fart genug mar, Sprien gu bebaupten und ju vertheibigen, die turfifche Armee aber auch nicht Rraft genug batte, es gu erobern. Die Folge war, bag bie fchmachen Truppen ber Turten mit Beiftand europäischer Offiziere gwar auf Die DRieite bes Jorban in leichten Corps gegen ben Beind porbrangen, mit ibm aber boch in fein Gefecht famen, wahrend 3brabim Bafchas Beer in 5 geregelten Colonnen auf ber großen Rettaftraße von Damast fubmarte über Defarib, Ralat Berta, Rathranne und weiter faft ungeftort abzog und gludlid Saja und Aeghpten erreichte.

Mit diesem Borpoftengeplantel ber turkischen Truppen, unter General Jochmus Commando in Balaftina gegen bas Meghpterbeer, waren im Januar 1840 einige Europäer beauftragt, wie Capit. Rapier aus englischen, Graf Szecheni aus öfterreichischen, Capit. Laun aus preußischen Diensten, welche bort im Gebirgs-lande die Rriegsmannschaft ber Araber von Hauran und bem Gebirg Edschlun, welche sich sur die Turkenpartei erklärt hatten, gegen bas unter Ibrahim Pascha stehende, aber schon abziehende Aegypterheer führen und ihm ben Weg abschneiben oder sonstigen Schaben beibringen sollten. Da sie aber nur wenige hundert Rann Reiterei zusammenbringen konnten, so ließ sich gegen einen

fo übermächtigen Seind nichts ausrichten, und bie genannten Danner und ihre europäischen Begleiter fehrten unverrichteter Sache wieber über bas Bebirg gur Beftfelte bes Jordan gurud nach Balaftina. Bir haben biefe Thatfachen anfuhren muffen, weil Die Genannten bie letten ber Europäer find, von benen wir Runde erhalten haben, ba fie unter biefen Umftanben einige Beitlang auf Recognoscirungen in jenen fo wenig gefannten Begenben ausgezogen maren. Gie brangen wirflich von Omfeis bis Defarib, Bowara, Remtha, Diderafd, Cofdlun und Es Salt vor, und Ginem von ihnen, ber anonym geblieben, verbanten wir einen furgen, aber lebrreichen militarifden Bericht 41) über ibre mannichfaltigen Excursionen nach biefen Seiten ber großen Meffaroute, in bem porgualich einige Terrainverbaltniffe jener Begend in ihrer Bebeutfamfeit für großere Rriegeoperationen bervortreten. Dies find aber auch bie letten Quellen, Die uns burch Mugenzeugen über jene Lanbichaften zu Theil geworben.

Der Bewinn, ber theilmeis icon aus Geepens und Burdbarbte Entbedungen fur bas Berftanbniß ber beiligen Befdichten, 3. B. burd Gefenius in feinem Commentare über ben Bropheten Jefaias 42), burch Bengftenberg über ben Gingug Ifraels burch Gileab und Bafan jum Jorban 43) und burch Unbere, wie für bie Brofanscribenten g. B. burch Quatremere 44) gur Erflarung grabifcher Befdichten bei Dafrigi u. A. gegogen marb, wird fich im Berfolg ber einzelnen Darftellungen, zu benen wir bemnachft übergeben, von felbft ergeben; er wurde noch um Bieles erweitert werben fonnen fur bas Berftanbnig ber Begebenheiten ber Rreugzuge nach bem Binnenlande gu, wie fur bie Berrichaft ber romifchen Cafaren und ber bnzantinischen Raifer in ber Decapolis, wenn bie Forschungen bafelbft auf friedlichen Begen bis in Die Begenwart batten fortgefett merben tonnen. Denn Die große Babl von architektonischen Ruinen enthalt zugleich eine in ber That überrafchenbe Menge von meift griechischen und lateinischen, auch wol einigen andern Infcriptionen,

<sup>2\*1)</sup> Acht Bochen in Syrien, ein Beitrag zur Geschichte des Feldzuges 1840, mit Karten. Stuttgart, 1841.

\*\*) B. Gesenius, Bhilotogisch-fritisscher a. histor. Commentar über ben Jesaias. Leipzig, 1821.

2. Abth. S. 505—536, 540—560 p. a. D.

\*\*) G. B. hengsstenberg, Die Geschichte Bileams und seine Beissagungen, in Erlürterungen des Pentateuchs. Berlin, 1842.

8. B. I. S. 221—252.

\*\*) Quatremère, Makrizi, Histoire des Sultans Mamelouks. Paris. 4. T. I. 1. p. 259, II. 1. p. 246, II. 2. p. 248 u. a. D.

welche erftere größtentheils ichon in bem großen Corpus Inscriptioson Graecarum 45) aufgenommen find. Es find über 100 fürgere und langere Infcbriften, theile vollftanbig erhalten, mehrentheils aber in Fragmenten und, wie fich nach fo vielfachen Berftorungen faum andere erwarten läßt, oft fehr verftummelt und mehr ober weniger correct von ben genannten Reifenben copirt, welche ber Einficht und bes Scharffinns ber gelehrten Philologen und Antiquare nicht felten beburften, um nur wieber lesbar werben gu fonnen. Sie find von ben Ruinen an etwa 32 verschiebenen nambaften Orten, von nabe Damastus bis Diffema, es Sanamein, Abraa, Um ez Zeitun, Schobba, Atil, Kanamat, Sueiba Mere, Derman, Saldab bis Boftra und Dicherafch (Gerasa), wo zumal an lettern Orten bie mehrften fich beifammen fanim, von ben verschiebenen, mitunter febr elfrigen Banberern eingeframelt worben, unter benen and Seegen an ber Spige fiebt, aus Mim Rachlaß jeboch noch manche zu veröffentlichen fein werben. Die von ibm fruber befannt geworbenen fint fcon in jener Sammlung mit aufgenommen, beren fritifche Bearbeitung wir vorzüglich Leafe, Bodb, Gefenius, Frand, Belder, Letronne, Frang u. A. verbanten, und ihre Bufammenftellung in Seebens Rachlaß Rrufe.

Als Resultat dieser Forschungen nach Inscriptionen ergibt is fich, daß von der Mitte des ersten Jahrhunderts nach Chifti Geburt bis in das 2te Jahrzehend des vierten Jahrstunderts, also bis zur Regierung des Kaisers Constantinus M., die größte Menge der Architekturen jener Brachtsköteihr Dasein erhielten, und daß über drittehalb Jahrhunderte, so lange das Christenthum noch nicht als eine Kirche im römischen Reiche Wurzel gefast hatte, ein merkwürdiger Luxus mit Inscriptionen auf Wonumenten aller Art dort stattsand. Die Ramen folgender Kaiser mit den Jahreszahlen wurden auf jenen Architekturen entzissert: von Claudius (43 n. Chr. Geburt) zu hebran, als Restaurator eines Tempels des Zeus, der später in eine Kirche und dann zur Moschee verwandelt wurde; von Kaisser Trajan (103 n. Chr. Geb.) auf einem Nymphaeum und

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Corpus Inscriptionum Graecarum, auctoritate et impensis Acad. Litt. Reg. Bor. etc. ab Aug. Boeckhio Acad. Soc., edidit J. Franzius. Berolini 1844. Fol. Vol. III. Fascicul. 1. fol. 245-272. Nr. 4542 — 4666. Inscript. Syriae: Pars XXVI. Sect. V. Trachonitis, Auranitis, Decapolis.

Agnabuct in Sueiba; von Sabrian auf mehreren Bauwerten in Ranuat; von DR. Antoninus Bius (151 n. Chr. Geb.), Marc Murel und &. Berus (171 n. Cbr. Geb.) auf vielen Monumenten vericbiebener Ortichaften; von Commobus, wegen Geldbeitragen zu einem Tempelbau zu Ge Sanamein; von Septim. Seperus auf einem Babe ju Abra; von Caracalla auf einem . Monument zu Diffema; von Gorbianus auf einem Tempel gu Boftra mit ber Sahresgabl (243 n. Chr. Geb.) feines letten Reaterungsjabres. Die letten Sabresjahlen, welche ohne bie Ramen ber regierenben Raifer vorfommen, find: bie vom Jahr 189 gu Derman, einem Orte, ber nabe in R.D. von Boftra liegt, mo eine andere Inscription fich vorfant (Rr. 4635), welche bie Stabtlage burch Bhilippopolis zu bezeichnen fdeint, beren Erbauung bem Raifer Bhilippus (reg. 243-249 n. Chr. Geb.) jugefcrieben wird, berfelbe ber aus Boftra geburtig mar und als Praefectus Praetorio von ben Legionen gum Raifer ausgerufen Beibe Stote find alfo nicht identisch, fonbern verschieben, wie bies auch icon aus bem Synecdemos bes Hierocles 46) und aus ber Notitia Ecclesiastica bei Reland (218) bervorging.

Dann fommt bas Jahr 196 n. Chr. Geb. auf einem Bau gu Saldab vor (Rr. 4641), ein Ort, ber in R.D. von Boftra liegt; bann bas Jahr 280 n. Chr. Geb. auf einem Bau ju Rabita (Dr. 4659), ein Ort, ber gwifchen Boftra und Abra liegt. Dann bas 3abr 289, eine Infcription (Dr. 4593), welche alfo in bas 4te Regierungsfahr bes Raifer Diocletian fallt und fich in bem Orte Um es Beitun am Guboftenbe ber Lebicha vorfindet, und endlich bie jungfte Inscription vom Jahr 319 n. Chr. Geb., bie fich auf bie Erbauung eines Beiligthums unter ben Archonten ber romifchen Rolonie Boftra bezieht, welche bafelbft als Duumvirn eingesett maren (Dr. 4648). Mit ihr und ber Berbreitung ber driftlichen Rirche ale Staatereligion fcheint ber Drana ber Beib-Infdriften an bie verfchiebenen Gotter und ihre Beilig= thumer ein fcnelles Enbe genommen zu haben, mas auch febr naturlich ift, ba nun alle Beiligthumer ftatt ber vielen Gotter nur bem einen Gotte geweiht fein fonnten, mas fich auch obne Infchrift von felbft verftand. Dbwol viele ber beibnifchen Tempel in driftliche umgewandelt erfcheinen, und viele neue Rirchen in biefen Bebieten erbaut murben, fo haben fich boch bis

<sup>246)</sup> Wesseling, Itin. Antonin. etc. fol. 722.

jest nur febr menige Spuren driftlicher Inschriften barunter wehrnehmen laffen, wie etwa eine ju Salchab von ben Episcoben bem bortigen Dagiftrat errichtete (Dr. 4640), über einem Burgthore, boch ohne Sahreszahl, und einige driftliche Grabinfdriften an verfchiebenen Orten. Ge fann wol fein, bag manche ber wirklich vorhandenen driftlichen Infdriften auch bei ber Bertrummerung fo vieler Rirchen verloren gingen, Die meiftentheils in Mojdeen vermanbelt murben, ober ale Baumaterial ju ben Bobnungen ber fpaterhin bort fich anfiedelnden Doslemen verwendet wurden, ju beren roben Dauern fich viele Baufteine und Infchriftenrefte alterer Brachtbauten, auch oft umgefehrt eingemauert, vermendet finden. Der Inhalt ber mehrften Inschriften führt in bas innere Beltleben ber Bewohner jener Lanbichaften von Trachoniiis, Auranitis und ber Decapolis ein: es find baufig Tempelweiben, Schriften über Tempelthuren und an ibren Banben, 3. E. an einem Tempel bes Beus, ber jest eine Dofchee ift; an einem Sonnentempel, bem Belios geweiht, an bem Tempel eines arabifden Gottes Thyandrites, an bem Altar eines Ipbifden Gottes, an einens Tempel ber Fortung ober an ben Gaulen und ibren Biebeftals. Es find ferner Ungaben von Gelbbeitragen gur Erbauung von Beiligthumern ober von Errichtung gewiffer Statuen, 3. B. einer 3fis, in Difden ber Tempel, ober Gebetformeln fur Die Erhaltung ber Raifer, jumal fur Marc Aurelius; ober Infdriften auf Babern und Theatern; auch Dantfagungen ganger Corporationen, 1. B. von Raufleuten mit Beihgeschenfen, wie Candalabern, für den Tempel, oder Inschriften von Magistraten, Die Errichtung von Lenobochien fur die Fremden betreffend. Endlich, fo beftebt Die gröfte Babl ber bis fest mitgetheilten, außer ben an Quellen errichteten, aus Grabichriften an Grabftatten, Garfophagen ober Graberfammern und vielen Familien-Maufoleen, gumal von Legionaren, Militartribunen ober Chiliarchen, obern Diffigieren und vielen Beteranen, auch Magiftratepersonen, barunter auch eine von einer Frau Baulina, und einige driftliche Grabschriften, aus benen allen, wie aus ben gahllofen Brachtarchitefturen, ein nicht geringer Bobiftand ber bortigen lange Beit in Frieden lebenben Bevolferung bervorgeht, mo gegenwärtig nur Armuth und Bermuflung, Ruinen, Raub und emige Bebbe an ber Tagesorbnung find.

Bichtig find bie auf ben Inschriften fich vorfindenden Beftastigungen ber antifen, fruberhin meift ihrer Situation nach uns befannt gebliebenen Ortenamen nach ihren Fundorten; 3. B.

#### 796 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 10.

für es Szanamein Galamen; für Gerata Reratha; für Egra Borava; für Eb Dur Doroa; für Ranuat Ranatha; für Rima Remeia; fur Derman Philippopolis; fur Salchab Salda; fur Bosgra Boftra; fur Diffema Bhaena, welche bie μητροχωμία του Τράχονος genannt wird, die Mutterftabt in ber Broving Traconitis, obwol gewöhnlich Boffra als bortige Capitale gilt (Reland, Pal. cap. XXIII. p. 188 u. 665). Bon einer fo monumenten - und ftabtereichen ganbicaft fonnte ber fonft fo einfichtige R. Mannert noch bie feltfamen Borte in ber zweiten Ausgabe feiner Geographie ber Alten nieberichreiben, fagenb 47): anfehnliche Stabte barf man in einer folden Begend nicht fuchen; Eufebius rechnet bie einzige Stabt Ranatha, welche nordlich von Boftra liegt, hierher. Und meiterbin wird beffen Anficht icon burch obige Angaben vollig wiberlegt, wenn er fagt, bag nur Ruinen von vormaligen Raftellen fich in Diefer verworfenen Lanbichaft fanben, auch viele Infdriften, die aber teinen Aufschluß gaben, weil fie ben Damen bes Ortes nicht anzeigten; biefe Raftelle feien nur gegen bie ftreifenben Araber gum Schut angelegt, wobei er gang bie Blutheperiobe ber Colonisation baselbft überfieht, Die fich in ben gabllofen Runft-Architefturen binreichend fundgibt.

So tritt benn berfelbe Charafter ber vielen Stabte, wie ibn fcon bie mofaifde Beit bei ber erften Befiegung bes Ronigs Dg in Bafan bervorhebt, 60 fefte Stabte mit hoben Dauern, Thoren und Riegeln (f. ob. G. 114), auch beute noch in bemfelben Styl gewaltiger Steinbauten, wenn icon nicht allein. boch wol vorzuglich aus fpateren romifchen Beiten, hervor, wie fich weiter unten bies noch mehr ergeben wirb. Und wie bie erfte biftorifche Renntniß bes gangen Lanbergebietes aus ben Rriegs= berichten ber mofaifchen Beiten auftaucht, fo geht bie zweite Beriode biefer Renntnig nur aus ben Emporungen ber Bewohner ber Trachonitie, b. i. ber Lebja und Saurane, gegen bie Berricher Balaftinas in ber herobifden Beit hervor (Fl. Josephus, Antiq. Jud. XVI. c. 9 u. 10). Und biefelbe Quelle ber Emporung ber Bauranier und ber transforbanischen Bewohner gegen bie turfifde mie gegen bie agpptifche Dberaewalt ift bis beute nachft ben Wanberungen einiger friedlichen

<sup>247)</sup> R. Mannert, Geogr. b. Gr. n. R. Th. VI. 1. 1831. Palaftina, S. 241-243.

Reifenen zwischen ben bortigen meift nomabischen, aber auch feße heim, ben Blunderungen aller Art nicht abgeneigten Tribus ber wichtigfte Anhaltpunkt unserer gegenwärtigen Kenntniß geblieben.

In bem gerftorenben Ginfluffe, ben ble Bahabiten ihrer Beit auf alle Beduinen bes fprifch-arabifden Grengfaums, wie auf alle Radbarvoller, burch einen emporerifden, Alles entgunbenben und mifammenben, blutigen Rampf ibrer Stamme gegen bie agpptifche wie gegen bie turfifche herrichaft und gegen alle Unbanger bes Roran ausubten, find bie Saupturfachen und Saupthinberniffe bes mangelnben Fortidrittes ber Entbedung auf biefen Bebieten ju fuchen. Denn baburch murben auch ungablige einzelne Stamme gegenseitig unter fich entzweit; und ber glubenbe religibfe, wie politifc angefachte Sag fonnte mit bem ichmablichen Sturge bes Dberhamptes ber Bahabiten im 3. 1818 (f. Erbf. XIII. 6. 515 u. f.) gegen bie fiegende Partei und gumal gegen ben Sleaer 3 brabim Bafca, ben Berftorer ber Capitale Dereife, nicht fo fonell befdmichtigt werben. Als nun burch ibn bie agoptifche Berrichaft Debmeb Alis auch auf Sprien und bas Dftjorbanland bis Damastus übertragen marb, traten, gleich ben unabhangigen arabifchen Gebirgetribus in Reret, um beren Gunft 36n Soubud immer gebuhlt hatte (f. ob. G. 669 u. f.), wie in Bella, Abichlun und Bafan, nun auch bie Drufenhauptlinge mit ihrer ftarfen Bevolferung im Sauran gegen ben gemeinfamm Beind auf. Rein Reifenber mar bei ber allgemeinen Emporung und ben von allen Seiten erwedten Blutfebben (Blutrache fift foon gl. Josephus als einheimifches Befes ber Bewohner von Tracontis an; f. Antig. Jud. XVI. 9. fol. 811 ed. Hav.) feines Lebens ficher, wenn er bie Offfeite bes Jorbanlandes burchfchritt. Soon bie zuvor genannten Reifenben fcmebten nicht felten in Tobesgefahr, fle murben alle ofters rauberifc angefallen und wieberholt ausgewlunbert.

Diefer Buftanb, ber im Jahr 1838 gegen Ende ber Meghpeterberfchaft die blutige Campagne Ibrahim Baschas gegen bie Sauranier herbeifuhrte, wurde durch die Bertreibung ber Neghpeter und die Bieberbesignahme ber Aurken von jenen Gebieten keinesweges ein beruhigter, und manche neueren Bersuche, wie die im Jahre 1847 zweimal wieberholten unsers jungen kunen Freunses Dr. Barth, von benen wir oben (S. 462, 470) Bericht gaben, und die eigentlich bas Vordringen auf die Ofiseite bes Jordan beabsichtigten, mißlangen aus benfelben Ursachen.

## 798 Weft-Affen. V. Abtheilung, II. Abschnitt. S. 10.

Bir tonnen baber nur aus ben - ber trefflichen Vorarbeiten bei Reland, Bufding, C. Mannert 48), R. v. Raumer (f. Bal. Beraa IV. 223-258), Fr. Munter 49), Berggren 50), Nem = bold 51), v. Bammere 52) Bearbeitung bes Dichihannuma über Sprien, Abulfebas und Ebrifis befannten Berten, ber Araber u. A. ungeachtet - bieber febr unvollftanbigen Duellen bie Berhaltniffe bee Oftforbanlandes bis auf beffere Beiten nachzumeifen verfuchen, wobei es nicht fehlen fann, bag Danches und mahricheinlich Bieles nur fragmentarifche Bufam= menftellung bleibt, bie wir aber boch, ba biefe große Lude in ber bisberigen miffenschaftlichen Geographie geblieben, fo gut es unfere Rrafte und Mittel geftatten, jum erften male foftematifc und vergleichend, im ftetem Bufammenhange mit ber Ratur bes Landes felbft vorlegen wollen. Auch Eli Smithe, bes Bielbemanberten in Balafting, briliches Borterverzeichniß aus bem Munbe ber einheimischen Sauranier gefammelt, ift bierbei nicht gu überfeben 53), wenn fcon leiber fein eigenes Tagebuch über feine Diffionereife mit Dr. Dobge, im Gebiete von Damasfus 1834, burch Schiffbruch verloren gegangen ift.

Wir haben hier nur daran zu erinnern, daß wir schon an verschiedenen Stellen obiger Untersuchungen, des Zusammenhanges wegen mit den Verhältnissen der Westseite des Jordanlandes, auf das Dft-Jordanland herüberschreiten mußten, wir daher das bort Gesagte hier nicht zu wiederholen brauchen. So die allgemeine Charakteristrung besselben in der Einleitung; die Routiers von Banias auf der Nordgrenze von Oscheidur (Eisdur, Ituraea), Oscholan (Golan, Gaulanitis) und dem Oschebel heisch nach dem Merdsch und Guta von Damask (s. ob. S. 272—280). — Dann die Wanderungen nach Phik (Feik), und weiter durch el Bothin (Batanaea), wie auf der Karawanenstraße weiter im Süden durch Oscholan, Oscheidur über Nowa und

<sup>248)</sup> C. Mannert, Geogr. b. Gr.- n. R. Th. VI. B. 1. 1831. 2te Aufl.

6. 236—265.

49) Fr. Münter, De Rebus-Ituraeorum. Hafn.

4. 1824.

50) J. Berggren, Guide Français-Arabe vulgaire en Syrie etc.; supplément aux Voyages en Orient. Upsal.
1844. p. 58—61, 144, 308—311, 733—754 sq.

51) Capt. Newbold, On the Site of Ashtaroth, in Lond. Geogr. Soc. Journ. 1846. Vol. XVI. p. 331—338.

52) J. v. Hammer, Bien. Bahrb. b. Literatur. B. LXXIV. 1836. Berichtigte Hydros Geographie Sytiens nach bem Dschiffannuma des Habschi Chalfa.

6. 40—102.

52) G. Rodinion. Balästing. Th. III. 2. 6. 891—943.

Szanamein in Haurân (Auranitis) nach Damastus (ob. S. 348-357). — Eben so bas ganze Stromgebiet des Scheriat el Randur (Hieromax, Yarmuk), von den Quellen im Oschebel Haurân bei el Mesareib und Oscholan, mit den Umgebungen von Omfeis (Mfes, Gadara) und Hammad (Amatha), zu der Einmündung des Jordan (ob. S. 371-384). — Desgleichen die Ansührung der 4 Ostzustüsse zum Jordan (ob. S. 437), und die Angabe des Wadi Zerka (Jadok) bei seiner Einmündung zum Jordan (ob. S. 369), die Burthen und Uebergänge zur Osseite des Jordan (S. 436, 446, 449 u. a. D.). — Dann die Lage von Arbot Moad im Thale Sittim (S. 481), und von da ostwärts die Kurth Gelu, das ganze Ostus (S. 481), und von da ostwärts die Kurth Gelu, das ganze Ostus Meeres die Keres (S. 551-698), mit allen untern Ausmündungen seiner von Ost und Sud herabsommenden Zustüsse. —

Da Die mehrften obgenannten Reiferouten, benen wir die wichtigften Aufflarungen über biefe weiten ganbergebiete verbanten, von ber ubrblichen Grengftabt bes palaftinifchen Syriens, von ber berühmten Damastus, ausgeben, bie wir erft fpaterbin im eigentlichen Sprien felbft naber zu betrachten haben werben, fo folgen wir bier ber naturlich fich ergebenben Unordnung, von Rorben immer weiter gegen ben Guben fortichreitenb, bis wir bas me nun icon befanntere Bebiet Rerefe erreicht haben werben. Da aber ber größere Theil unferer Onellenangaben nur ein einfeitiger ift, obgleich er in vielen einzelnen Reifelinien und Reifepunften besteht, die fich in vielfachen Degen oft labprinthisch burchfreugen, und nur Bereinzeltes, Monographifches, zwifchen vielem Damifcben bleibenben Ludenhaften und Unbefannigebliebenen barbieten: fo muffen wir uns auch biernach richten und mehr nach Art ber Wanberer auf Wegrouten pormarts ichreiten, bas Berftreute in Sauptpunkten fammeln und vergleichend combiniren. Dod wird bies mit geboriger Rritit gefcheben muffen, jedem gefonberten Beobachter fein Recht laffenb, um fo bennoch zu allgemeinen Refultaten und Ueberfichten ber Bauptverbaltniffe und bes Gefammten zu gelangen, Die unter ber gulle bet Specialbeschreibungen und ber vereinzelten Bemerfungen, auch wenn fie icon bie und ba angebeutet werben, boch meift bei einer Befammibetrachtung außer Acht gelaffen murben.

#### Erftes Rapitel.

Die Landschaft Hauran (Auranitis) mit ihren Umge= bungen im Süden von Damaskus bis zu den Quell= ftrömen des Scheriat Mandhur (Hieromax, Yarmuk), aufwärts zum Oschebel Hauran.

Beutige Localbenennungen nach Burdharbt.

Bon Damastus fübmarts, junachft entlang ber großen bort gebahnten hauptstraße ber Bilgerfaramane uber Szanamein und Defarib zu ben obern Buffuffen und Quellarmen bes Scherlat el Manbbur (f. ob. G. 373), geht vorzugemeife alle neuere Renntnig ber Lanbichaften von Sauran und Lebicha, Die im Often berfelben liegen und von ihr auch theilmeife burchfonitten werben, aus, fo wie auch bie geringere Runbe berjenigen Cobiete, Die zwifchen ihr im Beften bis jum Tiberias- See und bem Jorban bis jum Berein mit jenem Scheriat fich ausbreiten. Folgen wir baber gunachft ben hauptftationen biefer Bilgerftraße, bon benen wir fcon fruber im allgemeinften einige fie betreffenbe Rotigen (f. Erbf. XIII. G. 422-426) geben mußten, fo befinden wir une noch auf ziemlich ficherm und befannterem Boben, von bem wir unfere Streifzuge gegen Dft und Weft in bie unbefannteren Partien noch mit einigem Erfolg anftellen fonnen: benn vom Scheriat fubwarte über ben Sabof und Arnon binaus werben die Seitenwege boch immer unficherer; bort fonnen ble Bluflaufe gum orientiren bienen, bie aber bier, bis man ben Scheriat und feine Buffuffe erreicht, ganglich fehlen. Beften find es bie bis 9000 Tug boben Rettenguge bes hermon und beffen fubliche Fortfegung bes bis 3000 guß hoben, flachen Bergrudens, bes Dichebbel Beifch (ob. S. 160, 164, 169, 173), mit ben Bergen von Dicholan an ber Offfeite bes Tiberias= Sees, oftwarts bis Roma (f. S. 354-357), welche birecte gum Sorban gefentte Buftuffe von bier ganglich unmöglich machen, wo benn ber Scheriat el Manbhur ber erfte mar, bem unftreitig burch beftige Explosionen im Bafaltspalte erft feine Babn babinmarts gebrochen marb.

3m Often tommen beffen Quellbache von bem Dichebel Gauran herab, ber ale Norb-Subftreichenber Bebirgezug jenen

Retten parallel zieht und in feinem nicht fpigen, aber zadigen bedruden wol 4000, in frinen bochften Ruppen felbft, 3. B. im Relb hauran (f. ob. S. 160, 259), wol bis zu 6000 Tuß ans frigen mag 53), wie fich dies aus Schätzung zur Winterzeit ergibt, wenn feine ganze Sobe nur eine weiße Schneebebedung zeigt, die leicht mit bem gegenüberliegenden Libanon verglichen werden fann.

Bwifchen biefen beiben giebt fich in gleicher Richtung von Rord nach Gut eine große Ginfenfung, Die größtentheils Chene, jeboch mit mannichfachen engen Durschnitten und bie und ba mit einzelnen niebern Rlippen ober Regeln befest ift. Bon weftlis der Berne, von ben fcroffen Umgebungen bes Jorbanthales aus gefeben, erfcheint biefe Chene als bie bobe Blateauebene Baurane, beren allgemeines Riveau von Ruffegger wol nicht mit Unrecht auf 2500 guß abfoluter Bobe geschatt marb (f. oben G. 160), ba Damastus, am norblichen Gingange zu berfelben, nach v. Bilbenbruche Deffung 2268 guß über b. DR. liegt. Segen Beft und Gubweft, auf bem Wege gur Jatobobrude, fleigt ihr Boben allmablig uber Rhan el Scheich ju 2455, über Safa ju 2788, und zu bem 3000 Rug boben Ruden bee Dichebbei beifch an, ben v. Schubert beim Ueberfteigen im Bafmege 2815 g. und bei ber Station Rannentra 2850 g. hoch gemeffen bat (f. oben G. 166 u. f.). 3m Gub ber Duellfluffe be Cheriat Manbhur fleigt biefe gange Bochebene Saurans immer noch hober auf, und erhebt fich gegen el Bofn, Suf mb Diderafch an ben Quellfluffen bes Jabot, gum noch biber gelegenen Blateau von Belfa, wo une noch Deffungen feblen, von bem aus gefehen 55) jeboch bie weite Chene Bautans nur als eine niebere Blateauftufe erfcheint, obmol fie gegen ben tiefen Ginfchnitt bes Jordanthales in bobem Mirean fich zeigt, ba bie Gipfel ber Uferberge im Oft bes Tiberias-Sees und bes Oftjorban mit ihr in gleichem Riveau liegen. Die bobe von Dicherafch gab Moore auf 2000 Fuß an (f. ob. 6. 702). Gegen Die öftliche, bis Mitte Marg gang mit Schnee bebedte Rette bes hauranguges tritt fie nur ale niebere, von Schneefelbern vollig frei gebliebene, braune Borftufe bervor. Die Baurantette felbft fceint bei naberer Betrachtung fich wiederum in eine noch bober auffteigende, nur mehr gerriffene

au) Acht Bochen in Sprien, 1841. S. 80. 55 Buckingham, Trav. in East Syria among Arab Tribes. 1825. 4. p. 156, 159.

und gadige Blateauftufe umzugeftalten, beren weftliche, foroffe Abfturge ihr nur ben Charafter eines Rettenzuges geben; benn beffen Dberflachen liegen voll Gbenen, Unschwellungen und Rlippen mit einer Fulle von Ortschaften 56), und hinter biefem Bauranzuge foll fogar nach ber Ausfage bortiger Drufenbewohner noch eine britte Sochebene weiter nach Dft fich ausbehnen, Die noch bober und fruchtbarer ale bie beiben im Weften gelegenen fei und eben fo voll gertrummter Ortschaften liege. Diefe brei immer bober nach bem Binnenlande ju übereinander auffteigenden Blateauftufen üben einen wefentlichen Ginflug auf Die flimatifch fublere Befcaffenheit biefes Dftjorbanlandes aus, im Gegenfat ber fo beißen, oft unerträglich fcwulen Tiefe bes Ghor am Jordan und Topten Meere; besbalb bier weit verbreitete Biefen und Beibelander, felbft mitunter bichte Walbreviere und Rornfluren, bie noch viel allgemeiner verbreitet fein murben, wenn reichlichere Bemafferung, anhaltender Fleiß, weniger Rlippenland und größere Geghaftigfeit ber Bewohner, wie ebebem, fo auch beute noch vorhanden mare, wo ber fengende Sonnenftrahl weit weniger bie Fluren bes oft überaus fruchtbaren Bodens verobet, ale bie Avanien ber Beberricher und bie Raububerfalle ber Beduinen.

Nur eine specielle Durchwanderung dieser Plateaustusen tann und mit den Eigenthumlichkeiten ihrer Landschaften und ihrer Bewohner vertraut machen, deren heutige Localbenennungen
und politische Abtheilungen zur Orientirung wir im Wesentlichen
so beibehalten, wie sie Burchardt zu seiner Zeit daselbft erforscht und mitgetheilt hat, denn ein genauerer Beobachter möchte
seitdem dort nicht zur Uebersicht des ganzen Gebietes gelangt sein,
und die türkische Gerrschaft wird in politischer und administratis
ver Beziehung, obwol wir darüber seine genauen Nachrichten besigen, wahrscheinlich zu den früheren herkömmlichen Eintheilungen
zurückgekehrt sein. Diese sind nach Burchardt 57) solgende:

1) El Ghutta umfast bie nächste Umgebung von Damastus unter bem Gouvernement bes Mutsellim baselbst, wozu alle Garten ber Stadt und mehr als 80 Dörfer gehören, mit bem fruchtbarften Gebiete in ganz Sprien. Grenzen: in N. Dschebel Szalehie (ober Salchie, s. ob. S. 164); in W. Dsch. es Scheich; in S. Dschebel Reffue, nur eine niedrige Göhe; gegen Oft

<sup>&</sup>lt;sup>256</sup>) Buckingham, l. c. p. 246, 262. <sup>67</sup>) Burckhardt, Trav. in Syria. Lond. 1822. 4. p. 285-290; b. Gefen. I. S. 446-454.

beitet sich dieses Gebiet in die weite Chene el Merbich mit ben See von Damaskus (Bahr el Geibschani) aus, in welchen alle vom Antilibanon, also von West her kommenden Flusse von Damaskus sich gegen Often hin ergießen. Diese Merbich, b. h. Wiesen ss), ist die Benennung arabischer Geographen einer Ebene, im Gegensatz enger Wabis und der Ghabes, d. i. Waldsschuden, ein Name den wir auch schon oben in dem Merdich Ahn (S. 221) anführten, und den wir noch an einigen andern Orten, z. B. in Merdsch Dabik und Ahmer bei haleb wiedersinden werden.

2) Belab Gauran (Banb Bauran im engern Sinne, en Rufrab, Die Ebene von Sauran, nach Gli Smith). 3m Sub bes Dichebel Reffue und Dich. Rhiara, ber nur meniges fublider liegt, beides nur niebere bafaltifche Bugelfetten, beginnt Die fo weit verbreitete Benennung Sauran, Die in Weft nicht uber bie große Babichroute und ihre anliegenden Dorfer von Ghabagbib (nach bem Dichibannuma; Ghabarib bei Burdbarbt ift baber wol irrig) 59) fudlich bis Remtha und fudoftmarte nicht über Bogra binausreicht. Gegen Dft wird Sauran von bem Felebifirict el Lebicha begrengt, ber aber gewöhnlich mit gum bauran im weitern Ginne gerechnet wird, fo wie ber gange Bebirgezug im Dft und G.D. ber Lebicha bis Bofra, welcher ben allgemeinen Damen Dichebel Bauran führt, beffen Begrenjung une gegen Dft bin ale bochftes Stufenland jeboch noch unbefannt ift. 2118 eine britte Unterabtheilung fann bie bidfte Erhebung bes Dichebel Sauran gegen Gut mit ben Gipfelboben bes 6000 guf hoben Relb Bauran betrachtet merben, ber unter bem besondern Ramen Dichebel el Drug, b. i. ber Drufenberg, befannt ift, an beffen nordweftlichem Tufe gu Sueiba beffen Bebieter, ber Dberfcheich ber Drufen, feine Refibeng bat. Die Begrengung im G.D. bes Drufenberges und ber noch bewohnten nachften Umgebung von Bogra ift unbefannt; fie Belad Bauran, bemerft Burdharbt, wird Bufte genannt. begreife alfo einen Theil von Trachonitis und Ituraa, gang Auranitis und bie nordlichen Diffricte von Batanaa, ba Cbrei, jest Drag, in Bafan lag.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) v. Sammer, Biener Jahrb. 1836. LXXIV. S. 56. <sup>59</sup>) Nota ju Capit. Newbold, On the Site of Ashtaroth, in G. J. XVI. p. 335.

## 804 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 10.

- 3) Dichebur heißt ber flache Lanbstrich in Weft ber Sabich-route, zwischen ibr, bem Dich. es Scheich und Dich. heisch bis über Rasem und Nowa (Neve, s. ob. S. 356) hinaus, bas an beffen Südgrenze ober nach Einigen schon an ber Nordgrenze Dicho-lans liegt. Unter ben einigen 20 Ortschaften, die Burcharbt hier namentlich aufzählt, sind nur eben Nowa und el Szanamein (s. ob. S. 357) genauer bekannt worden. Der größere Thell bes alten Ituräa (Zeidur, Eidur, s. ob. S. 169, 354), bemerkt Burchardt, scheine innerhalb dieser Proving gelegen zu haben, über welche zugleich auch ber Statthalter bes benachbarten Dscholan die herrschaft ausübe. Ob ber Name Gabara mit ber Benennung der Landschaft Dschedur, nach Seegens Angabe, in Berbindung zu bringen sei, könnte nach der modernen Grenzbestimmung wol zweiselerregend sein (s. ob. S. 375).
- 4) Dicholan begreift bie Chene im Guben ber vorigen Broving und in Weft von Sauran. Im Weften reicht ce bie gum Dftufer bes Tiberias-Sees (Gebiet von Feit, f. ob. G. 273, 353) und hat nordmarte ben Tel el Faras (f. ob. G. 160, 167), bas Subende bes Dich. Beifch, gur Grenge. Begen Guben reicht es bis gum Rahr Ameired (ober Amared, einem nördlichen Quellftrom zum Scheriat el Manbhur, ber mahrscheinlich ibentifch ift mit bem Wabi Gueiba auf Gaillarbots Rarte ber Lebicha), ber es vom Diftrict Erbab (bei Burdh., fonft 3rbib) fcheibet; auch weiter gegen Weft bis jum Scheriat el Manbhur felbft, bei Omfeis (Gadara), ber es vom fublich anliegenden Diftricte Refarat trennt (f. ob. G. 375), an welches bas noch fublichere el Bofthe grengt. Bon ben 22 Dorfern, welche Burdbarbt in biefem Bebiete anführt, lernen wir faum ein paar, wie Tfeil (f. ob. S. 356), Moma und Feit (S. 352), naber fennen; er balt bafur, bag ein Theil bes alten Batanaea, Argob (? iben= tifch mit Bafan, nach 5. Dof. 3, 4 u. 14 und 1. Ron. 4, 13). Bippene (von hippos, f. ob. G. 352) und vielleicht auch Baus Tanitis in Diefer Abtheilung enthalten fei.
- 5) El Rannehtra umfaßt ben Berg el Beifch nahe bei Banias bis an bas fubliche Enbe. Den hauptort beffelben Ramens könnte man, meint Burdharbt, fur bie bei Plin. H. N. V. 16 erwähnte Decapolitenstabt, fur bas Canatha halten (f. ob. S. 167; obwol v. Schubert wegen Mangel an antiken Resten baran zweifelt, die auch aus Cotovicus und Monro's Anga-

ben keinesweges hervorgehen) 60), woran wir fehr zweifeln muffm, da Blinius ficher bamit die füdöftlichere Stadt im haurin, die bekannte Ranuat ober Renath in N.D. von Bofira
bezeichnete (f. unten), die mit des Raifers Arajans Architekturen dis heute prangt. — Der Aga von hauran war zu Burchardts Zeit gewöhnlich zugleich auch Statthalter von Ofclan. Diefes heutige Rannehtra möchte schwer sein vom alten Ituria zu scheiden 61).

6) Belab Erbab (Irbib bei Scepen und fpatern Reifenden) ober Belab Beni Dichoma, auch el Botiein (el Bottoln bei Geeten.62), f. ob. G. 295) genannt, bat biefen letteren Ramen nicht aus bem Alterthum von Batanag überfonimen. obwol es bavon ben größern Theil ausmacht, fonbern nach Burd. hardt von ber Familie Bottein, ber vornehmften im Lanbe. Ein fonberbarer Bufall fo nahe verwandter antiquarifcher und genealogifcher Bezeichnungen, wenn boch nicht etwa ber antife Rame eines Landfriche auf beffen fpatere Befignehmer übertragen marb. Mus Gli Smithe Borterverzeichniß, bas er aus bem Runde ber Sauranier fammelte, bemerft Dlebaufen (Rec. in Bien. Jahrb. CII. G. 223), fei es interreffant zu erfahren, baß ber alte Brovingialname Batanaa auch heute noch in ber form Arb el Bethenneh im Gebrauch fei fur Die Gegend binter bem Dichebel Sauran 63). Dies Bebirge felbft hatte icon R. t. Raumer gegen bie gewöhnliche Unficht als bas alte Batanaa nachzuweifen verfucht, und war alfo ber Bahrheit nabe gefommen. Es fcheint biefes jene Angabe Burdharbte nur gu beftätigen, bag ber Diftrictoname el Bottein ober Butein, ben man früher bamit verglichen, nichts mit Batanaa gu thun habe und eber nach Dlebaufen ein Diminutiv von Batn (b. i. Bauch), eine moberne grabifche Benennung fei.

An ber Rorbgrenze icheibet es ber von Dft nach Beft fliefenbe Rahr Ameired von bem nörblich benachbarten Dicholan; an feiner Offfeite zieht bie habschroute bin, gegen Gub wirb es

<sup>260)</sup> J. Cotovicus, Itinerar. Hierosolymitanum et Syriacum. Antwerpiae, 1619. 4. fol. 363; Rev. Vere Monro, Summer Ramble in Syria. Lond. 8. Vol. II. 1835. p. 49; R. v. Haumer, Palázfiina. S. 242. Mr. 36. (1) F. Münter, De rebus Ituraeorum Progr. 1. c. p. 3. etc. (2) Seegen, in Mon. Corresp. 1808. B. XVIII. S. 353. (2) Robinson, Palástina. Th. III. 2. 3ter Muhang, Abth. II. S. 911 n. f.

burch bas Gebiet ber Beni Obeib (beren hauptort el hofn ift) abgeschieden, und in West durch die vielen und tiesen Wadis, die nordwärts zum Verein des Scheriat Mandhur ziehen, und durch die gegen die Districte el Refarat nach Omseis und Wostye zu aussteigende Ebene. Nur der hauptort Erbad oder Irbit ist uns als Residenz des Scheich etwas genauer bekannt; einige der von Burchardt ausgeführten Orte werden auch wol zu Oscholan gerechnet, da hier überall die Grenzen der Landschaften selten ganz sesten und anderwärts im nomadisch bewegten Oriente, die Mittelpunkte der herrschaft und der Macht es sind, von benen aus die Territorialgrenzen abhängig werden. Ein halbes Ougend Orisruinen sührt Burchardt hier namentlich aus, deren Zahl aber bedeutend vermehrt werden könnte.

- 7) El Refarat ift nur ein fcmaler, fublicher Uferftrich am Scheriat Manbhur, ber fich von Irbib gegen Weft, im Gub von Omfeis (Gadara), bis jum Ghor bes Jorban erftrect; bas anges febenfte Dorf barin ift Gebras, in Oft von Omfeis gelegen.
- 8) Efferu oder Seru ift ein Diftrict, ber mit bem vorigen parallel zieht und auch von Irbid bis zum Ghor reicht, aber vom Badi Arab bewäffert wird (f. ob. S. 375). Das hauptdorf ift Fowar (Fauara). Diefe beiden Gebiete find zwischen bem Scheriat im Norden und bem Gebirge von Boftpe (f. ob. S. 160) im Suren eingeengt; im Bergleich mit bem lettern und bem benachbarten hohen Abschlun, sagt Burchardt, könne man sie flache Gegenden nennen; von weitem gesehen erscheinen sie noch mehr als solche. Aber bei genauerer Untersuchung zeigen sie sich von sehr vielen, tiefen Thälern burchschnitten. Dennoch scheint die Ebene nach Westen allmählig auswärts zu steigen. Die Thäler sind größtentheils von Beduinen bewohnt.

Bon hier meiter gegen Gub, vom Thale bee Scheriat Manbhur, fleigen bie dem Jordan mehr genäherten hochgebirge gegen ben Jabof (Badi Berta) auf, mit ben Landschaften von Boftye, Beni Obeib, el Rura, Abschlun und andern, die wir spater besuchen werden, wenn wir die zuvor genannten durchwandert haben werden.

## Erläuterung 1.

Die große Pilgerstraße von Damaskus burch bas ebene Hauran (en Nufra) bis El Mexareib.

1) Bon Damast nach el Reffue (al Rhosmat).

Am 1. Mai 1806 begab sich Seeten 64) von Damastus aus auf seine exfte Entbeckungsreise nach hauran, begleitet von seinem Diener hanna Abu Ibrahim, einem Maroniten, seines handwerks ein Seibenweber, ber sich 3 Jahre in Frankreich ausgehalten hatte. Außerhalb bem Stadtthor kam er am Begräbnisplat vorüber, und sah auf jeder Grabstätte eine gepflanzte Mprethe; dieser bildet den Ansang der langen Borstadt Meidhan, meist eine breite, in der Mitte gepflasterte Straße, an deren Seiten einige Moscheen, Bäder, Kassee, Sommerklosks, Gärten, Kornsmagazine liegen, und wo auch Kausseute wohnen. Bei einem berselben, der sehr viel im hauran gereist war, sand Seetzen ein gastliches Nachtquartier und lehrreiche Mittheilungen über seine zu wagende Wanderung.

Am 2. Mai trug ibn fein Rameel auf febr unfanfte Beife 10 Stunden weit, von Damastus ober Scham bis es Sganamein. Bunachft jog er an ber Rubbet el Gabi (Erbe. XIII. 6. 422) vorüber gegen Gub; vor ibm lag eine Reihe niebriger Berge; ebe er biefe erreichte, batte er auf ber Cbene 4 fleine Bache Ju burdfeten, Die alle gegen Dften jum Merbich von Damastus gieben. Die erfte Bugelreibe, welche er eine Stunde barauf erreichte, und bie queruber von Dft nach Beft jog, zeigte Bafaltbildung; bamit ichien ibm die alte Traconitie ibren Anfana ju nehmen. Auf ber andern Seite biefer Bafalthugel wurde nach 4 Stunden, meift über Bafaltboben, bas beträchtliche Dorf Reffue erreicht. leber ben Babi el Umabich, ber fublichfte ber norboftlich jum See von Damastus ziehenben Bluffe, führt bier eine Brude, auf ber einige Bafaltfaulen ftanben (al Rhoswat 65), eine Station 12 Millien von Szanamain und 12 von Damastus; an biefem Rhoswat, Reffue, fließt, fagt Abulfeba, ber Rahr al Mammag, i. e. rivus curvus, vorüber). Diefer Bach

<sup>\*\*)</sup> Seegen, in Mon. Corresp. 1806. XIII. S. 507; beff. Mscr. 1805.

\*\*) Abulfedae Tabula Syriae, ed. Koehler. p. 97.

durch das Gebiet der Beul Obeid (beren hauptort el hofn ift) abgeschieden, und in West durch die vielen und tiesen Wadis, die nordwärts zum Verein des Scheiat Mandhur ziehen, und durch die gegen die Districte el Kefarat nach Omfeis und Wostpe zu aussteigende Ebene. Nur der hauptort Erbad oder Irbid ist und als Residenz des Scheich etwas genauer bekannt; einige der von Burchardt ausgesührten Orte werden auch wol zu Oscholan gerechnet, da hier überall die Grenzen der Landschaften selten ganz sesten Bestimmungen unterworsen sind, und mehr, wie auch in Arabien und anderwärts im nomadisch bewegten Oriente, die Mittelpunkte der herrschaft und der Racht es sind, von denen aus die Territorialgrenzen abhängig werden. Ein halbes Ongend Ortsruinen sührt Burchardt hier namentlich aus, deren Zahl aber bedeutend vermehrt werden könnte.

- 7) El Refarat ift nur ein schmaler, sublicher Uferftrich am Scheriat Manbhur, ber sich von Irbib gegen West, im Sub von Omfeis (Gadara), bis zum Ghor bes Jorban erstreckt; bas angessehenste Dorf barin ift Gebras, in Oft von Omfeis gelegen.
- 8) Efferu oder Seru ift ein Diftrict, ber mit bem vorigen parallel zieht und auch von Irbid bis zum Ghor reicht, aber vom Babi Arab bewäffert wird (f. ob. S. 375). Das hauptdorf ift Fowar (Fauara). Diefe beiden Gebiete find zwischen bem Scheriat im Norden und bem Gebirge von Bostpe (f. ob. S. 160) im Suren eingeengt; im Bergleich mit bem lettern und bem benachbarten hohen Abschlun, sagt Burchardt, könne man sie flache Gegenden nennen; von weitem gesehen erscheinen sie noch mehr als solche. Aber bei genauerer Untersuchung zeigen sie sich von sehr vielen, tiefen Thälern durchschitten. Dennoch scheint die Ebene nach Westen allmählig auswärts zu steigen. Die Thäler sind größtentheils von Beduinen bewohnt.

Bon hier weiter gegen Sub, vom Thale bes Scheriat Manbhur, fleigen tie dem Jordan mehr genäherten hochgebirge gegen ben Jabof (Badi Berta) auf, mit den Landschaften von Boftye, Beni Obeid, el Rura, Abschlun und andern, die wir später besuchen werden, wenn wir die zuvor genannten durchwandert haben werden.

#### Erläuterung 1.

Die große Pilgerstraße von Damastus durch bas ebene hauran (en Nufra) bis El Mezareib.

1) Bon Damast nach el Reffue (al Rhoswat).

Am 1. Mai 1806 begab sich Seeten 64) von Damastus aus auf seine erfte Entbedungsreise nach hauran, begleitet von seinem Diener hanna Abu Ibrahim, einem Maroniten, seines handwerks ein Seibenweber, ber sich 3 Jahre in Frankreich ausgehalten hatte. Außerhalb dem Stadtthor kam er am Begräbnisplat vorüber, und sah auf jeder Grabstätte eine gepflanzte Myrthe; dieser bildet den Anfang der langen Vorstadt Meibhan, meist eine breite, in der Mitte gepflasterte Straße, an deren Seiten einige Moschen, Bäber, Kasseck, Sommerkosks, Gärten, Kornmagazine liegen, und wo auch Kausseute wohnen. Bei einem betselben, der sehr viel im hauran gereist war, sand Seeten ein gastliches Nachtquartier und lehrreiche Mittheilungen über seine zu wagende Wanderung.

Um 2. Mai trug ihn fein Rameel auf febr unfanfte Beife 10 Stunden weit, von Damastus ober Scham bis es Sganamein. Bunachft gog er an ber Rubbet el Gabi (Erbt. XIII. 6. 422) porüber gegen Gub; por ibm lag eine Reihe niebriger Berge; ebe er biefe erreichte, batte er auf ber Cbene 4 fleine Bache Ju burchfeten, Die alle gegen Diten gum Merbich von Damastus gieben. Die erfte Bugelreibe, welche er eine Stunde barauf erreichte, und bie queruber von Dft nach Weft jog, zeigte Bafaltbilbung; bamit fchien ihm die alte Trachonitis ihren Unfang ju nehmen. Auf ber andern Geite Diefer Bafalthugel wurde nach 4 Stunden, meift über Bafaltboben, bas betrachtliche Dorf Reffue erreicht. Heber ben Babi el Amabich, ber fublichfte ber norböftlich zum See von Damastus ziehenben Bluffe, führt bier eine Brude, auf ber einige Bafaltfaulen ftanben (al Rho8= wat 65), eine Station 12 Millien von Szanamain und 12 von Damastus; an Diefem Rhoswat, Reffue, fließt, fagt Abulfeba, ber Rabr al Mammag, i. e. rivus curvus, vorüber). Diefer Bach

Ecepen, in Mon. Corresp. 1806. XIII. S. 507; beff. Mfcr. 1805.

4) Abulfedae Tabula Syriae, ed. Koehler. p. 97.

bemaffert bie Ufergarten und gibt zumal burch feine Pflangun = gen fogenannter lombarbifder Bappeln, obwol biefe Bappel in Sprien 66) einheimifch zu fein icheint (f. ob. G. 165), ber Umgebung viel Liebliches. Sinter bem Orte, an welchem einige Rrambuben an bie bei biefer Station vorüberziehenbe Babich erinnerten, beginnt ein burrer, unfruchtbarer Boben. Der auch in biefen Daitagen noch foneebebedte Germon zeigte fich gur rechten Band in feinem erhabenen Buge von Morb nach Gub. Auf ber meiten Chene am Rhan Danun (Dennua bei Geeten) vorüber fab man zwifchen großen gerftreuten Bafaltbloden nur noch bie und ba Rinberbeerben; ber Boben murbe immer fteiniger, mit großen Bafaltbloden belegt; nach 3 Stunden Beges am vermufteten Shabaghib (ober Ghamaghib 67), nicht Ghabarib, nicht Shebaib, f. Erdf. XIII. G. 423) mit einer Quelle, welche einige Birfen (? fcmerlich; andere Reifende fennen bier nur Bappeln und Beibenbaume) 68) umfteben, und am Dorf Dibi vorüber, nebft ein paar anbern, bie gur Seite liegen blieben, murbe gegen Abend bes zweiten Tages bie Bilgerftation Sganamein erreicht.

Bon bemfelben Wege gibt Burdbarbt 5 Jahre fpater beftatigende und erweiternde Berichte 69). Mit einem Bujurdi ober allgemeinen Bag bes Bafcha an alle feine Beamten und einem Empfehlungefdreiben bes griechischen Batriarden von Damaetus an feine Beerbe in Sauran, bas bei ben Brieftern mehr Gewicht als ber Baf bei ben turfifden Beamten batte, machte er fich in Tracht eines Sauraniers, in einer Reffie (b. i. ein bunt feibenes Auch auf bem Ropf, burch einen Strid von Rameelhaaren (Afal) 70) umgebunden, mit nach binten und vorn gegen Sonne und Regen, nach Urt ber Sauranier, herabhangenben Bipfeln) und mit einem großen Schaaffell über bie Schultern, auf ben Weg. Mantelfad murbe ein Refervehemb, ein Bfund Raffeebohnen, 2 Pfund Sabact und Futter fur bas Pferd gethan; mit Uhr, Compag, Journalbuch, Binfel, Deffer, Tabadebeutel und 80 Bigftern (4 Bf. Sterling) im Gurtel, gefellte er fich ju ein paar Fellahs von Egra, und miethete von bem einen noch einen Gfel, meil er

<sup>266)</sup> G. Robinson, Trav. in Palestine 1. c. Vol. II. p. 128.
67) Burchardt, bei Gesenius. I. 498 Not.
68) Newbold 1. c.
Lond. G. Journ. XVI. p. 334.
69) Burckhardt, Trav.
p. 51-55; b. Gesenius 1. S. 111-116.
70) G. Robinson,
Trav. in Palestine. Vol. II. p. 125; Butchardt, bei Gesenius
I. S. 456.

bann gewiß fein fonnte, auch beffen Gigenthumer als Begmeifer und Befchuger gu haben. Um Albend bes 8. Rovembers im Sahre 1810 gog er in ben fleinen Rhan ber Borftabt, in welden die Bauern von Sauran einzufehren pflegten, Die gur Stadt fommen, um mit ihnen am folgenden Morgen, 9. Dov., fcon vor Sonnenaufgang um 3 Uhr aufbrechen ju fonnen. Es ging aus bem Thor Bab Ullah, Thor Gottes (weil es gegen Reffe fcaut), gur Borftabt Deibhan binaus auf ben Weg ber Gabich; boch, meinte Burdhardt, mare ber Rame Bab el Maut, Thor bes Tobes, paffender, benn fein Drittheil berer, Die jenen Beg gieben, febren wieder gurud. Damastus geigt fich auf biefem Bege, ber Sauptpromenabe ber Damascener, grogartig, ba berfelbe in 150 Schritt Breite, ju beiden Seiten mit Dlivengarten begrunt, barunter febr alte Delbaume 71), bie aber nur bis Rabem reichen, fich in graber Linie eine volle Stunde fortfest. Auch er jog an ber Dofchee ber Rubbet el Babich, jenem Riost bes Sabichi Bafcha, bin, bem gegenüber bas Dorf Rabem (b. b. Bub) liegt, mo Dobammed ftill geftanden haben foll, nach ber Sage (benn er tam nur bis Bofra, f. Erbf. XII. G. 26), por Damastus, bas er nicht betrat. Heber einen Bach gwifden ben Dorfern Bebeine und Bebeinat links und Deirrage rechts geht bann ber Weg weiter ju einer fanftanfteigenben Unbobe Defathar, an beren guß eine Brude über bas Flugden el Berbe (wel ein Urm bes Baraba) führt. Rechts bleibt bas Dorf el Sherafie, bas noch in ber Ebene und auf bem großen (Gugwaffer?) Travertinftratum liegt, welches bie gange fo fruchtbare Blache von Damastus überbedt (nach Dembolb) 72), die mit ber Schaufel in Aderfrume fur reiche Ernte bearbeitet wirb. Deftlich, mit ber Strafe parallel, beginnt fcon ber erfte, 200 guß bobe, fteinige Landftrich (Bar, b. h. Rlip = penboben, f. ob. G. 160, 357 u. a.), bier Bar eb Dichamus, b. i. ber Buffel - Bar genannt, mit feiner rauben Dberflace, auf ber man balb an ber Diebeboble (Degharat el Garamie) poruber fommt, bie jum Bufluchteort fclechten Befinbels bient. Diefes Bar, mit welchem die freibige, aus marinem bichtem Ralfftein gebilbete Lanbichaft beginnt, in

<sup>11)</sup> D. v. Richter, Ballfahrt a. a. D. S. 162. 12) Newbold I. c. Journ. Geogr. Soc. XVI. p. 334; D. v. Richter, Ballfahrt. 6. 162, 163; Buckingham, Tr. in East Syria. p. 293.

bemaffert bie Ufergarten und gibt zumal burch feine Pflangun= gen fogenannter lombarbifder Bappeln, obwol biefe Bappel in Sprien 66) einheimifch zu fein fcheint (f. ob. S. 165), ber Umgebung viel Liebliches. Sinter bem Orte, an welchem einige Rrambuben an die bei biefer Station vorüberziehenbe Babic erinnerten, beginnt ein burrer, unfruchtbarer Boben. Der auch in biefen Dlaitagen noch foneebebedte Bermon zeigte fich gur rechten Band in feinem erhabenen Buge von Nord nach Gub. Auf ber weiten Ebene am Rhan Danun (Dennua bei Geeten) borüber fab man zwifchen großen gerftreuten Bafaltbloden nur noch bie und ba Rinberheerben; ber Boben wurde immer fteiniger, mit großen Bafaltbloden belegt; nach 3 Stunden Beges am vermufteten Shabaghib (ober Ghamaghib 67), nicht Ghabarib, nicht Shebaib, f. Erbf. XIII. G. 423) mit einer Quelle, welche einfae Birten (? fcmerlich; andere Reifende tennen bier nur Babbeln und Beibenbaume) 68) umfteben, und am Dorf Dibi vorüber. nebft ein paar andern, die gur Seite liegen blieben, murbe gegen Abend bes zweiten Tages bie Bilgerftation Szanamein erreicht.

Bon bemfelben Wege gibt Burdbarbt 5 Jahre fpater beflatigende und erweiternde Berichte 69). Mit einem Bujurdi ober allgemeinen Bag bes Bafca an alle feine Beamten und einem Empfehlungeschreiben bes griechischen Batriarden von Damastus an feine Beerbe in Sauran, bas bei ben Brieftern mehr Gemicht ale ber Bag bei ben turfifden Beamten hatte, machte er fich in Tracht eines Sauraniers, in einer Reffie (b. i. ein bunt feivenes Auch auf bem Ropf, burch einen Strid von Rameelhaaren (Mfal) 70) umgebunden, mit nach binten und vorn gegen Sonne und Regen. nach Art ber Sauranier, herabhangenben Bipfeln) und mit einem großen Schaaffell über bie Schultern, auf ben Beg. Mantelfad murbe ein Refervehemb, ein Bfund Raffeebobnen, 2 Pfund Sabad und Futter fur bas Pferd gethan; mit 11br, Compag, Journalbuch, Binfel, Meffer, Tabadebeutel und 80 Blaftern (4 Bf. Sterling) im Gurtel, gefellte er fich zu ein paar Fellabs von Egra, und miethete von bem einen noch einen Gfel, weil er

<sup>266)</sup> G. Robinson, Trav. in Palestine I. c. Vol. II. p. 128.
67) Burchardt, bei Gesenius. I. 498 Not.
68) Newbold I. c. Lond. G. Journ. XVI. p. 334.
69) Burckhardt, Trav. p. 51—55; b. Gesenius I. S. 111—116.
70) G. Robinson, Trav. in Palestine. Vol. II. p. 125; Burchardt, bei Gesenius I. S. 456.

ban gewiß fein tounte, auch beffen Gigenthumer als Begmeifer und Befduter zu baben. 21m Albend bes 8. Rovembere im Jahre 1810 gog er in ben fleinen Rhan ber Borftabt, in meldem die Bauern von Sauran einzufehren pflegten, die jur Stadt fommen, um mit ihnen am folgenden Morgen, 9. Dov., fcon vor Connenaufgang um 3 Uhr aufbrechen ju fonnen. Es ging aus bem Thor Bab Ullah, Thor Gottes (weil es gegen Reffe fcaut), gur Borftabt Deibhan binaus auf ben Weg ber фавіф; bod, meinte Burdharbt, ware ber Rame Bab el Daut, Thor bes Tobes, paffender, benn fein Drittheil berer, bie jenen Beg gieben, febren wieber gurud. Damastus geigt fich auf biefem Bege, ber Sauptpromenabe ber Damascener, grogartig, ba berfelbe in 150 Schritt Breite, ju beiben Seiten mit Dlivengarten begrunt, barunter febr alte Delbaume 71), Die aber nur bis Rabem reichen, fich in graber Linie eine volle Stunde fortfest. Auch er jog an ber Dofchee ber Rubbet el Babich, jenem Riost bes habichi Bafcha, bin, bem gegenüber bas Dorf Rabem (b. b. Bub) liegt, wo Dobammeb ftill geftanden baben foll, nach ber Sage (benn er tam nur bis Bogra, f. Erbf. XII. G. 26), por Damastus, bas er nicht betrat. Heber einen Bach gwiften ben Dorfern Bebeine und Bebeinat links und Deirrage rechts geht bann ber Weg weiter zu einer fanftanfteigenben Unbobe De fathar, an beren guß eine Brude uber bas Flugden el-Berbe (wel ein Urm bes Baraba) führt. Rechts bleibt bas Dorf el Sherafie, bas noch in ber Ebene und auf bem großen (Gugwaffer?) Travertinftratum liegt, welches bie gange fo fruchtbare Blade von Damastus überbedt (nach Dembolb) 72), Die mit ber Schaufel in Aderfrume fur reiche Ernte bearbeitet wirb. Deftlich, mit ber Strafe parallel, beginnt fcon ber erfte, 200 guß bobe, fteinige Landftrich (Bar, b. h. Rlippenboben, f. ob. G. 160, 357 u. a.), bier Bar eb Dichamus, b. i. ber Buffel- Bar genannt, mit feiner rauben Oberflace, auf ber man balb an ber Diebshohle (Degharat el haramie) poruber fommt, Die jum Bufluchteort fchlechten Befinbels bient. Diefes Bar, mit welchem bie freibige, aus marinem bichtem Raltstein gebilbete Lanbicaft beginnt, in

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) D. v. Richter, Wallfahrt a. a. D. S. 162. <sup>72</sup>) Newbold I. c. Journ. Geogr. Soc. XVI. p. 334; D. v. Richter, Wallfahrt. S. 162, 163; Buckingham, Tr. in East Syria. p. 293.

# 810 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 10.

welche aber meift die große Trappformation (bafaltische Maffen voll hornblenbe, nach v. Richter) eingebrungen, und viele Metamorphosen bedingt hat, mit dem Abhang, Ard Schofet el haif genannt, senkt sich gegen Gub wieder zur Ebene und eine halbe Stunde weiter zum Dorf el Ressue, das 31/4 Stunde gegen S.S.B. von Damaskus liegt.

#### 2) El Reffue.

Der Namabichfluß (b. f. ber Rrumme), ben man bier auf gepflafterter Brude überfcreitet, tommt aus R.B. von Basbeija und Safa berab, mo er Senbarann beift (f. ob. S. 165) und Dicolan bemaffert; ibn begleitet von bier zu beiben Uferfeiten eine Rette niebriger, aber boblenreicher und gadiger, bis gegen 600 guß auffteigenber Berge, Dichebel Danai (Dani bei Membolb) genannt, gegen Dft. Die Gipfel beiber Retten bei Reffine heißen Detall el Reffue; über ber Brude erhebt fich ein fleines Caftell, nach v. Richter ein alter arabifcher Bau. Die geringe Anbobe, bie aus bem großen Dorf, beffen Baufer alle nur aus bellfarbigen Luftbadfteinen gebaut finb, gegen Gub führt. beifit Arb Rhiara von einem naben Orte, über ben ber bochfte Ginfel biefer im Barallel mit bem Dichebel Manai gegen Dft giebenben Unbobe, Subbet Faraun, bervorragt. Auf bem Bege über bas Arb Rhiara wird nach 3/ Stunden ber Rhan Danun, in Trummern liegend, paffirt, mit fleinem nach Dft giebenbem Muffe und einer Raffeeschenke gur Seite, eine Localitat, Die, wie auch Reffue felbft, ber Babich gur zweiten Station bient. Funf Biertelftunben weiter liegt bas Dorf Ghabaghib über ben Anfang jener mit Steinbloden bestreuten Bufte hinmeg, auf melder Die Bilgerftrage an mehreren Stellen wol 100 Ellen lang und barüber gepflaftert ift, um ben Bfab zu erleichtern. Dann gebt es an ben Degiar Elifcha (Grabmal bes Glifa), einer fleinen Ruppel, vorüber, von ber aus bie Bebete besonbere erfolgreich fein follen. Bier ift icon Alles baumlofe Ginobe, fcmarg, von bufterm Unfeben, wo v. Richter burch bie Dirab (b. i. bie Luftipiegelung, Erbf. XI. 924, 989) auch an nicht eben febr beifen Sagen und auf feinesweges fandigem Boben überrafcht murbe 73). Bei Ghabagbib fangen Die großen funftlichen Birtets (f. oben S. 357, 373 u. a.) an, bie biefer Bilgerroute unent-

<sup>273)</sup> D. v. Richter, Ballfahet. S. 165.

behtlich find, und gur Trantung vieler Taufende von Rameelen und anderer Beerben, wie gur Fullung eben fo vieler Taufenbe von Bafferfcblauchen eingerichtet fein muffen. Die Richtung ber Strafe fubwarts Reffue ift G. gegen D. in 2 Stunden nach bem Dorf Szanamein. Chabagib ift bie erfte aus fcmarjen Steinen (Bafalt) erbaute Ortschaft 74), Die nun vorherridend werben. Die niebern Baufer find taum von Felbmauern ju unterscheiben, nur lofe aufgethurmte Steinblode, mit Lehm und Ruhmift beworfen, Die fie jufammenhalten; fie find formlos; bazwifden erheben fich einige größere Daffen, Die vielleicht alter fein mogen; boch find bier an biefem Orte, ben v. Richter Sauagib fcreibt, noch feine alten Architekturen bemerkt worben; Die Bagreliefe über einem dortigen Thorwege, Die Rembold bemerfte, find nach ibm erft aus febr fpaten Jahrhunderten ftammend. Des fleinigen Bobens ungeachtet ift Diefer feinesweges unfrucht. bar, ba bie Bafalt- und Raltfteinfragmente fich bort öfter in einen febr reichen, braunen Lehm 75) umgeformt haben, ber bie und ba trefflich in Baigenfluren verwandelt merden fann. Diefe gange weite, gegen ben Guben fich bis gegen Bogra bin ausbreitende Chene ruht nach Rembolb auf ungemein weit fich ausbehnenben Lagern ber Trappformation (bafaltifder Befteine), bie balb porbe ober bicht hervortreten, vorherr= idend aber in blafigen Daffen, ale maren fie mabrend ihrer Emporhebung von feinem laftenben Drude überbedt gemefen. Die Karbung ber Dberflache ber Cbene ift braun in verfdiebenen Schattirungen, meiftens aber buntel faffeebraun, felten fo tief fcmarg wie ber berühmte ich marge Cottonground bes centralen Bafalmlateaus in Defan (f. ob. G. 294), mit bem Rembold als Augenzeuge ibn vergleichen konnte. Die große Renge fcmarger Bafaltblode, Die überall gerftreut vortommen, beren Riefel, Alaun und oxybirter Gifengehalt fich leichter aufloft und verwittert, tragen bagu bei, erft einen buntelgrun-braunen Boden vorzubereiten, ber bei fortichreitenber Orybation ju roftbrauner und taffeebrauner Erbe wird, bie, mit Ralt und humus gemengt, oft gang bunfelfcmarg wirb. manchen Stellen, wie gegen Ghabagib, zeigt fich Diefer fonft nadte Boben fehr mit Bafaltbloden überfcuttet, Die ofter fo foladig und zerfreffen fich zeigen, bag man bier an wirklich ber-

<sup>14)</sup> D. v. Richter, ebent. S. 166. 18) Newbold 1. c. p. 335.

## 812 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 10.

vorgestoßene Bafaltgange (dykes, f. ob. S. 297 u. a.) ober felbft an frischeste Lavaftrome zu benten genothigt wirb. Ehe man noch die Station Szanamein (Erbf. XIII. S. 422) erzeicht, erblidt man schon von diesem schwarzen Boben gegen Beft die Berghohen bes Dichebel Geisch und die Lage von Kanneytra; gegen Dft aber, in weiter blauer Ferne über die Lebscha hinaus, die hauran-Berge der Drufen.

#### 3) Es Szanamein. Aere.

Es Szanamein (D. h. bie zwei 3bole; Blur. vom Sing. Szanam), auch Salamen gefprochen (bet v. Richter), ift bas erfte bedeutende Dorf im Sauran (gu Abulfeba's Beit Detropole und Brafectur) 76), bas burch ben Umfang feiner Ruinen ben feltfamen Unblid einer untergegangenen Stadt barbietet, beren gertrummerte Ueberrefte bie einzigen Beiden ihrer frubern Berrlichfeit geblieben. Eli Smith 77) fcreibt es es - Sunamein und führt es unter el Dicheibur ale Bauptort auf. Geeben 78) fanb biefe guerft auf und verweilte bort 2 Tage, ohne jedoch alle Arditefturen, bie einen Umfang ber alten Stadt von 3/4 Stunden bebeden, untersuchen zu tonnen, ba fie zwischen ben großen Quaberbaufen gerftreut fteben und oft von bebeutenber Grofe finb. Er befdyreibt Die Refte eines alten Tempels auf Gaulen, noch mit Bebaltftuden erhalten, vieredige Thurme, mit ben fconften Quabern, Thuren, Ornamenten errichtet, bavon einer in eine Rirche umgewandelt und an ber Mauer mit einem Rreuge bezeichnet ift, mahrend andere fcone Architetturen ju Bohnungen und Biebftallen von ben Dorflern benutt finb, Die zwifchen biefer Trummermelt haufen, von ber viele Gaulen, Gewolbe, Briege, Capitale umberfteben. Bei einem ber Bebaude mit 4 Infcriptionen, einem fünftlichen Bafferbehalter und einer Colonnabe von noch 11 aufrechtstehenden Gaulen, befand fich ein gerftorter Rhan, eine aus ben Trummern erbaute Mofchee und auch im Saufe bes Dorf-Scheiche ein eingemauerter Stein mit Inscriptionen. Burdharbt, ber eine Macht bier zubrachte 79), fab nur bie Bautrummer und Thurme aus ber Berne, ba feine Sauranbegleiter ibm feine Beit gur Befichtigung gestatteten, und er nicht wieber, wie er fich por-

<sup>276)</sup> Abulfedae Tabula Syriae, ed. Koehler. p. 97. 77) Robins fon, Bal. Th. III. 2. 3ter Anhang, S. 901—902. 78) Seegen, Manufer. 1805. 79) Burckhardt, Trav. p. 55; bei Gefenins I. S. 116.

genommen, jum Orte gurudfebren fonnte. Dagegen bat D. v. Ricter 20) ibm viel Aufmertfamfeit gewibmet. Die Bauernbinfer, fagt er, befteben aus bem bafaltifchen fcmargen Stein; Die neueren aus roben Studen, Die alten aus Quabern, und find bin und wieber mit roben Steinen ausgeflict, ober aus verichiebenen architektonifchen Fragmenten barod gufammengefest. Das Geftein ift, nach ben von bort mitgebrachten Bruchfiden und nach DR. v. Engelhardt & Unterfuchung, ein graufdwarger feinlochriger Bafalt, voll fehr fleiner nabelformiger Arbstalle von glafigem Gelbsvath und fleiner, rundlicher Dlivinforper, Die auf bem mufchligen Bruche ftart opalifiren 81). In manchen Baufern fieht man noch antife Genfter aus großen, wohlbehauenen Steinen, immer 2 genfter paarweiß. Die Bforten finb bon Stein und bie Flügelthuren felbft find, wie jene zu Omteis (f. ob. C. 380), von Stein, Die fich in fteinernen Bapfen breben, und von bier an burch gan; hauran einen fo darafteriftifden Theil ber Urchitektur bilben. Die flachen Dacher befteben aus großen Steinplatten, welche über fcmale fteinerne Stredbalten (ob Bafaltfaulen?) gelegt find. Das Gange ift von innen mit lehm und gehadtem Stroh beworfen, und hat feinen Bolgfpan an fich. Eine fteinerne Bant läuft rund umber, zu beiben Enten ber Thur mit einem Capital ober Saulenfragment enbigenb. In ber Mitte bes Raums ift eine Bertiefung, bie als Beerb, und über bemfelben ein Loch in ber Dede, bas gur Abführung bes Rauchs bient. In einer anbern Bertiefung nabe ber Schwelle legen die Bausbewohner ihre Schube ab. Das Innere biefer Bohnungen mar marm, aber mit Bliegen angefüllt. großen Ruinen bes Alterthums erregten bie gange Aufmerkfamfeit. Bon Often ber führt ein gewolbtes Thor, bas faft gang verfouttet, ju einem vieredigen Gemach und mehrern Bimmern, mit Borballe, forinthifchen Gaulen und gerfallenen Bogen. Un einer Blattform liegt ein Bafferbeden, wol baffelbe, von bem auch Seegen berichtete. Bewolbe, Gaulen, Mauern eines Tempels find aus gelblichem Raltftein, wie an ben Ruinen gu Baalbet. 3m hintergrunde ift eine runde Rifche, wie bie am Sonnentempel ju Baalbet, mit 2 finftern Rebengemachern; bie Drnamente finb meift forinthifch, aber auch Maanber, Rojetten, Rrange, Schlan-

<sup>8&</sup>quot;) D. v. Richter, Ballf. S. 167—172. 81) ebenbaf. Anhang, S. 685.

## 814 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 10.

geneier, Afanthusblatter befinden fich in ben Sculpturen. Infcriptionen zeigten, bag bier zwei Tempel geftanben: einer, von bem, nebft ben Bogen, burch v. Richter 82) eine fcone Beichnung gegeben ift, ber andere, beffen Ruine jest eine Delmuble ift; ein brittes Gebau fcheint eine Rirche gewefen gu fein, auf 8 Sau-Ien in 2 Reihen rubenb. In einiger Ferne fieht man bie Ruinen von einem balben Dutent 5 Stod bober, vierediger Thurme, aus gelblichen und ichmargen Steinen erbaut, mit Bierrathen reichlich verfeben. Gie find alle von gleicher Bauart; an einigen fteben noch die benachbarten antifen Baufer, beren Befimfe und Deden gleich reichlich geschmudt finb. Bon Infdriften, beren Buchftaben zum Theil folecht ausgeführt waren, tonnte v. Rich ter nur 8 copiren, welche bie auch von Seegen gemachten Copien bestätigen, von benen Befenius 83) und bas Corp. Inscr. Gr. (Dr. 4554-4559) Erflarungen geben. Daraus geht bervor, bag ber eine ber Tempel ber Fortuna geweiht mar und Tuxuiar genannt ward; auf ihm war ber Rame bes Raifers, mahricheinlich Severus nach Befenius, ober Commobus nach France (benn beibe haben gleiche Situlaturen, Pius, Felix, Die fteben geblieben find), vermuthlich burch fpatere Chriften aus Bag gegen bie beibnischen Raifer, wie nicht felten auf ben bauranischen Inscriptionen, ausgeloicht. Da berfelbe Raifer bier als Bobitbater ber Alonocoe portomut, fo ift bamit ber antife Name ber Stadt Mere wieber entbedt, welcher im Itinerar. Antonin. (p. 196, 198 ed. Wessel.) zweimal ale bie erfte Station von Damastus, auf bem Bege über Reve, Capitolias und Gabara nach Scothopolis, fonft aber in feinem anbern Denfmal vorfommt. Diefes Mere lag eben fo gwiften Damastus und Reve ale erfte Mansio, wie bas beutige Sganamein, ift alfo offenbar mit ibm ibentifch; aber feine andere Machricht ift uns weiter barüber befannt geworben.

Die zwei Ibole, nach benen ber Ort seinen heutigen Namen bei ben Arabern erhielt, find wol Fortuna, welcher ber größere Tempel geweiht war, und eine unbefannt gebliebene Gottheit bes anbern Tempels. Bier ber gefunbenen Inschriften beziehen fich auf vier Kanbelaber, welche ber Gludsgöttin als Beibgesschenke in ihrem Tempel übergeben waren. Seeten 84) sab eine

<sup>282)</sup> O. v. Richter, Taf. 1. Tempel zu Salamen.

833 Gefenins b.

Burch. I. Rot. S. 498—500; Corp. Inscr. Graecar. 1. c. 1844.

III. Fasc. 1. fol. 247—250.

943 Seepen, Manufer. 1805.

ernammtirte Abure an einem Gebaube, bas er einen Tempel bes Bens nennt, ber von keinem ber Nachfolger erwähnt wird; baran wer die große Sauptfigur eine Siegesgöttin, und ihr zur Seite fab man noch zwei Löwengestalten als Nebenfiguren.

Budingham 85) gibt bei bem Orte Dublfteinbruche und eine Brude von 7 Bogen an, auch in ber Dabe ben Reft einer genflafterten Beerftrafe, bie mol ein Bruchftud einer Via militaris aus ber Beriobe bes Itinerar. Antonini fein fonnte; man faate ibm. baf von bier an bie Ginmobner im Rorben Soami (b. i. ju Damast geborige), bie im Guben Baurani, in Dit Drugi und Lebichabi, gegen Beften Jedburi (Ituraei) genannt murben. Da er aus ben bafaltreichen, fcmargen Sauran gegen R. reifte, fo fiel ibm bier auf beffen Morbgrenge bie nachfte nordweftliche Bebirgereibe mit ihrem bellfarbigen Beftein auf, welche man ihm mit bem Ramen Gub et Faraun belegte, ein Rame, ben auch Burdharbt angab (f. ob. G. 357). Membolb, ber biefes Dorf im Jahr 1846 befuchte, gibt ibm 60 Saufer, Die nur von Moslemen bewohnt werben: benn ber Fanatisnius ber Damascener macht es Drufen und griechischen Chriften boppelt fower, fich in ihrer Rabe angufiedeln, mabrend bie Babl biefer Sette mit ber immer größeren Entfernung von Damastus gegen Sub mehr und mehr gunimmt. Capit. Cheenen und S. Robinfon 86) fanben im Jahr 1830 bie Bewohner Diefes Ortes fo febr gegen bie Chriften fanatifirt, baß fie von ihnen im Baftgimmer bes Debhafe bafelbft meber vom Scheich, noch von irgenb einem Rufelmanne nur eines Wortes gewürdigt wurden. Bon Szanamein, bas auch Abulfeba 87) mit biefem Ramen belegt, ben er als Dualis vom Singular Stanam ableitet (gegen ble Schreibart Salamen bei Richter), manbte fich Dembolb von ber Bilgerftrage ab gegen S.B. nach Reve. Bu Abulfeba's Beit war Sganamein noch eine Metropolis und Brafectur. Sabr 1805 mar bas Dorf Szanamein fart genug, um 60 bewaffnete Reiter und 200 Mann gu Suß ins Belb gu ftellen, moburd fie ben Ueberfallen ber Bebuinen Trop bieten fonnten und beshalb auch von bem Tribut, ber fleineren Ortichaften von ben Aenegeb (f. ob. G. 169, 363 u. a. D.) abgebrungen gu werben pflegt, frei blieben.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Buckingham, Trav. in East Syria. p. 292, 293. binson, Trav. in Palestine. Vol. II. p. 215. <sup>57</sup>) Abulfedae Tabul. Syriae, ed. Kohler. p. 97.

## 816 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 10.

Seegen ward in Szanamein bei beffen Scheich 88) (Drohameb Alb) gaftlich aufgenommen, einem jungen, fcongebilbeten Manne, ber 8 Bhebban ober 8 Geipann pflugenber Doffen gu feiner Dekonomie bielt, und nach bem Gaftrechte im Sauran verpflichtet mar, alle einsprechenben Bafte unentgeltlich zu bewirthen, bafur aber feine Abgabe nach Damastus zu entrichten batte. Selbft wenn hundert Reiter burchzogen, mußte er fie befoftigen, und feiner batte ibm bafur einen Barg zu gablen. Die mebrften mobigenahrten Gafte gingen, felbft ohne einen Dant bafur ju fagen, ibres Beges. Bei Geetens Unwesenbeit batte er nicht meniger als 20 Gafte, bie alle mit mabrhaft patriarchalifcher Baft = lichfelt bedient wurden. Die Raffeefanne fommt baber bier nie vom Beuer, gur Speisung wird ber Ertrag ber Meder und ber Beerben vorgesett: Burgul (Baigengraupen), Lebben (geronnene Mild), Brot, Dibbe, Gier, Sonig, Butter, Bleifc. Der Ader tragt, nach bes Scheiche eigener Ausfage, in guten Jahren bas 40fte Rorn. Rur über bie häufigen Avanien ber Turfen, bie ibn oft trafen, flagte ber Scheich. Bei einem feftlichen Buge, ber von einer Brautichau an feinem Saufe vorüber tam, verlangte es feine Scheich-Chre, biefen aufzufangen und gu bewirthen, mogu 4 bis 5 Schaafe geschlachtet murben. Boran ritten auf Bferben mehrere Bewaffnete mit Flinten, Dicherib und Langen; ibnen folgten 5 gefchmudte Rameele, auf bem erften fag bie berfcbleierte Braut mit einer Gefährtin; auf ben folgenben immer 3 bis 4 Dabden mit großen golbnen Mafenringen, mit Bedinen = ich nuren um Stirn und Schlafen im Saar, wie als Bruftichmud, gegiert. Auf einem ber Rameele fagen 3 Madchen, bie Loblieber fangen, wozu eine bastifche Tambour gefchlagen murbe; im Dorfe rief man bem Buge Li! Ii! Ii! entgegen; am Abend vereinte ber Tag eine gange Berfammlung, wobei bie übrigen Schonheiten obne Schleier fich zeigten, mit glafernen Ringen um Anochel, mit Glasschnuren um bie Sandgelenfe; bie meiften hatten bie Unterlippe und einzelne Blede im Geficht buntelblau tattowitt, eine Runft, bie bier von den Mauer (b. i. ben berumftreifenden mufitmachenben Bigeunern) geubt wirb, und wol erft als eine aus Indien in bas Sauran übertragene Sitte angefeben werben fann. Täglich fist ber Scheich zu Bericht, Streitigfeiten zu follchten; einem febr furgen Broceft beffelben wohnte Geeben bei.

<sup>288)</sup> Seegen, Mannscript. 1805.

Bauerhatte einem andern Bauern auf beffen Ader Getraibe ausgerunt und zum Gutter für sein Bieb gestohlen. Einer ber Aeltesten im Dorf hatte die Stelle zu inspiciren gehabt, wo dies geschehen, und sagte, sie sei nicht groß. Der Scheich hatte still und mit Burde als Richter bisher ruhig Alles mit angehört; nun warfer schnell seinen Mantel (Abbaye) ab, sprang plöglich vom Sessel auf und versehte dem Angeslagten vier bis fünf Schläge mit der gebalten Faust, und damit war der Proces abgemacht.

4) Bon Schemsfein nach el Megareib ober el Meferib, bie Sabichftationen und bie 3 Wege.

Drei Bege sind uns von Szanamein gegen S.B. befannt geworden, von benen ber eine mehr gegen B.S.B. nach
Reve oder Raua und Til geht; er war schon 1805 von Seeten
am 13. und 14. Juni auf seinem Rudwege nach Damastus begangen; Burchhardts Beschreibung dieses Beges aus Oschaulan
nach Damastus ift schon oben mitgetheilt (s. ob. S. 356, 357);
1846 hat ihn Newbold zuruckgelegt. Der zweite Beg ift gegen S.B., die große habschtraße, welche über Dilly und
Schemstein oder Eschmistin (auf Rieperts Rarte) nach der
großen habsch-Station Meserib führt (s. Erdf. XIII. S. 423)
619.
612 ift nur theilweis von Seeten, Burchhardt, Buchingham und G. Robinson beschritten worden.

Die britte Route von Sjanamein birect gegen Gub, bie bflichte von allen, immer am flippigen Weftrande ber Lebicha gigen haurans Gbene bin, über el Mbichel, Mehabiche, Reztatha, Egra u. a. D., und von da wieder westwärts nach Referib bin, ift von den verschiedensten Reisenden und in viel beränderten Richtungen, die Kreuz und Quer, besucht worden. Bir werden in ber Berichterstattung ben verschiedenen Routiers nachgeben.

Erfte Route von Szanamein gegen S.S.W. über Neve nach Tel Afchtereh (Aftaroth) und nach Tfeil.

Auf einer Rudtehr von Palmpra und aus ber Lebicha legte Capt. Newbolb biefen Weg im Jahr 1846 theilweis zurud, ben Burdhardt auf feiner Reife 1812 von Neve, ale er am

<sup>99)</sup> Bergi, die Angabe aus bem Dichihannuma in London. Geogr. Journ. XVI. 1846. p. 337.

<sup>8</sup>ff

## 818 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 10.

8. Mai über Semnein (nicht ibentisch mit Szanameln, wie ob. S. 357 in Rlammern angegeben ift) nach Ressue und Damas = fus, also viel nordweftlicher, birect zu dieser Capitale ritt, rechter hand zur Seite liegen ließ; und nur Seeten hatte ihn schon einmal am 13. und 14. Juni 1805, aber nur flüchtig, burchzogen.

Den Weg von Szanamein ritt Capt. Newbolb 90) über eine Ebene voll Basaltblöde gegen B.S.B. nach dem Tell Onthal oder Intheil, einem Basaltbegel, von Muhamedanern in etwa 50 häusern bewohnt, ein Dorf, das schwer zu erreichen, weil es mitten zwischen Basaltblöden liegt; umher sah man Reste alter Bauwerke, Alles aus Basaltgestein, auch Säulen und Sebalte im byzantinischen Style. Szanamein lag von hier M. 41°30' D. Die Ebene bis 2 Stunden weit von rusiger Kärbung, ganz mit solchen Blöden bedeckt, dehnte sich südwärts bis zu den Ruinen von el Torra (bei Burchardt 91), in Süd von Mezareib; Omm Turrah bei Newbold) aus, und war doch hie und da in den fruchtbaren Zwischenräumen mit Dhurra (Sorghum vulgare) bebaut.

Neve lag von Onkhal S. 36° B. (wol Onhol, oben S. 357, nach Burcharbt); quer über bie Route jenseit Jasim erblickte man Schemskein (auch Restin), bas an 2 Mil. gegen Beft lag (ober wol gegen Sud?). Dann traf man auf Bterra (ober Obteira, bas Newbold mit Obta bei Burcharbt vergleicht) 92). Er fand bort zweistödige häuser, beren obere Stockwerke von Bögen bes trefflichsten Mauerwerks getragen wurden; Säulenfragmente von Basalten liegen umber zerstreut. Der Berg hermon, von hier gesehen, lag R. 15° B., ber Kelb hauran ihm in S.D. gegenüber unter einem Winkel von 53°.

Die umgebende Lanbschaft ift eine irregulare Plane, die mit einer ungähligen Menge von Tells, Erhöhungen und abgeftutten Bafaltkegeln befest ift; um die Dorfschaften, auf ihren Göhen ge-legen, breiteten sich Waizen- und Dhurrahfluren aus; ber Waizen war schon geschnitten, ber Dhurrah ftand am 2. Juli einen Fuß hoch. Der übrige Theil ber Ebene war mit bem gemeinen Bil- Ian (?) und bem Kameelborn (? Schauku-I-Dschimal schreibt

<sup>290)</sup> Capt. Newbold I. c. XVI. p. 335. 91) Burckhardt, Trav. p. 246; b. Gefen. I. S. 393. 92) Burckhardt, Trav. p. 239; b. Gefen. I. S. 383.

im Rembolb; fonft ift biefe Pflanze mit Hedysarum alhagi, ben Shuter fer ber Berfer, identificirt) reichlich überwachsen, welche für Schaafe und Kameele eine treffliche Weide abgeben, webalb auch die Aenezeh hieher alljährlich ihre Geerden treiben.

Duer über biefer Plane, in 10 Stunden Ferne von Szanamein, liegt Neve. Noch 21/2 Stunde weiter gegen das Grab eines heiligen, Scheich Sa'd, auf einer Berghöhe, etwas rechts ab von ihm, jenfeit eines Bafferlaufes, erhebt sich der Tell Aichtereh mit seinen weitläuftigen Ruinen, die Newbold (mit mehr Recht, wie Seepen jene Attarüs, s. ob. S. 582) für die Lage der antiken Aftaroth, die Residenz des Kögs Og von Basan, in Anspruch nahm.

M. Leafe 93), in ber Borrebe ju Burdharbt, fab bie Station Defereib fur bie alte Uftaroth an, welche ofter mit Ebrei genannt wirb. 3m 5. B. Mofe 14 beißt es: "Nachbem "Dofe Sibon, ben Ronig ber Amoriter, gefchlagen batte, ber gu "beston wohnte, bagu Dg, ben Ronig von Bafan, ber gu Afta = "roth und gu Ebrei wohnte, jenseit bes Jordans, fing Dofe "an auszulegen bas Gefes u. f. m." Und 4. B. Dofe 33, nachbem Sihon zu hesbon gefchlagen und alles Land vom Arnon bis jum Jabot burch Ibrael befest mar, beißt es weiter: Mun manbte fich Berael und jog hinauf bes Weges ju Bafan. Da jog aus, ihnen entgegen, Dg, ber Ronig' ju Bafan, mit feinem Bolt zu ftreiten in Corei. B. 35: Und fie folugen ihn und feine Gohne und all fein Bolt, und nahmen bas Land; banach gogen bie Rinder Berael und lagerten fich in bas Gefilde Roab, jenfeit ben Jorban, gegen Bericho (f. ob. G. 481). Jofua 13, 30 beißt es: im Gefilbe Moab vertheilte Mofe bas Erbtheil bes halben Stammes Manaffe, fo ,,bag ihr Gebiet war von Mahanaim (f. ob. G. 550) an, gang Bafan, bas gange. Ronigreich Das, bes Ronigs von Bafan", nämlich nicht bie Lanbichaft Bafan allein, fonbern bas gange Reich Bafan, ju bem quch bie norbliche Galfte von Gilead geborte. - Bum gangen Bafan geborten alle fefte 60 Stabte (Bavoth Jair), bie im Diftrict Argob, b. i. ber Lanbichaft Bafan, lagen, unb .baju fam bie nordliche Balfte von Gileab mit ben Sauptftabten Aftaroth und Ebrei 94). Jair, ber Manaffite, mar es, ber

<sup>3)</sup> Will. M. Leake, Preface to L. Burckhardt, Trav. p. XII.; b. Gesen. I. S. 18. 34) Reil, Commentar zu Josua XIII. 30, S. 261.

# 820 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 10.

mit Dobah und feinen Tapfern bie Lanbichaft Bafan eroberte; iener nannte biefe 60 eroberten Stabte Jaireleben (Bavoth Jair, mas Gaulonitis 95), bem fpatern Dicholan entspricht, nach Onom. Avoth jair, qui locus nune vocatur Golan); biefer nannte Rnath (Renuat?) feine Eroberung und ihre Stabte Nobah nach feinem Ramen (4. B. Mof. 32, 41 u. 42). -Die Combinirung Diefer Daten mit ber in G.D. von Defereib benachbart liegenden Draa (bas antife Ebrei) bewogen Colon. Leate, obwol Burdhardt Drag nicht felbft befuchte, fonbern nur aus ber Ferne fab 96) und feine antifen Monumente in De= fereib vorgefunden, boch biefen letteren Ort, megen feiner fonftigen gunftigen Belegenbeit, fur bie antife Refibens Aftaroth in Bafan zu balten. Dazu bewog ibn vorzuglich bes Eufebius und hieronymus Angabe, bag Aftaroth 97) 6 Mill. von Abraa (Ebrei), zwifchen biefem Orte und Abila (jest Abil in M.W.), und 25 Mill. von Boftra entfernt liege, eine Ungabe, Die giemlich mit ber Tabul. Peuting. 98) übereinftimmt, welche 24 romifche Meilen gwifchen biefen beiben Blaten angibt; ein Beweis, bag wenigstens Aftaroth nicht, wie bies fruber gefcab, mit Boftra ibentificirt werben fann, ba Boftra von Abraa 24, Aftaroth aber nur 6 Dill. fern von Abraa liegt. fich in Defereib, bas Unbere fur Bella 99) gehalten haben, feine alten Architekturen vorfinden, obwol diefe Station fich burch ihren Wafferreichthum und ihre Lage auf ber großen Sauptftraße wol recht febr zu einer antifen Refibeng bes Ronigs von Bafan eignen mochte, ber von Aftaroth auf bas nabe, nur 2 Stunben ferne Ebrei jum Schlachtfelb jog, fo legte boch Rembolb ein größeres Gewicht auf ben im Tell Afchtereh erhaltenen antifen Namen und die dortigen Ruinen, die er fehr groß nennt, obgleich er eine genauere Beschreibung berfelben schuldig bleibt. Er findet auch beffen Lage mit ben alten Diftangangaben übereinftimmend 300). Denn in geringer Entfernung von Defereib gegen Beft liefe fich bie Bofition wol auch mit ber von Eufebius gwis fchen Abraa und Abila angegebenen in ungefähre Uebereinftimmung bringen; aber genauere Rartenzeichnung fehlt und leiber über

 <sup>295)</sup> K. v. Raumer, Bal. S. 225, Not. 267.
 p. 240; b. Gefen. I. S. 385.
 Onomastic. Hieronym. et Euseb. s. v. Δσταρώθ et Δσαρώθ Καρναείν.
 Tabul. Peuting. Sectio IX. fol. F.
 v. Raumer, Palåfina. S. 245.
 Newbold I. c. p. 332—335.

biefen Lenbstrich, burch welchen bie Route in ber Tabula Peuting. 1) folgende Diftangen angibt: von Boftra nach Abraha XXIV: von Abraha nach Capitolias XVI; von ba nach Badara (Omfeis) wieber XVI, und von ba nach Tiberias wieberum XVI romifche Deilen. 3mifchen Abraba und Capitolias, beffen Lage uns beutzutag auch noch unbefannt geblieben und nur vermuthet werben fann (f. ob. 6. 356), murbe alfo biefe antite Aftaroth, bie aber in ber Tabula ausgelaffen ift, weil fie fcon langft in Trummern liegen mochte, ju fuchen fein, und eben ba glaubt fie Rembold gefunden gu haben. Der Tell Afchtereb ift nach ibm ein großer Gugel, ber theils funftlich, theils naturlich gu fein fcheint, fich aus einer weiten Cbene 2 Stunden 25 Minuten (71/, Meil. engl.) in G.G.B. von Reve erhebt und zwischen Reve und Defereib liegt; namlich von letterem in Abstand von 5 Mil. engl. gegen 2B. 34° R. und 13/4 . Stunden fern von Abraa, etwas rechts von einer Linie, bie man von ba nach Abil giebt, wonach es in unfere Rarte einzutragen ware. Der Umfang bes Tell beträgt eine halbe Mile engl:, bie bobe fleigt von 50 bis ju 100 gug. Die Bafis beftebt aus Trapp= fele (Bafalt), ber obere Theil ift mit einem eigenthumlichen, buntelafchgrauen Boben bebedt, ber mit alten Topfericherben gemengt ift, in berfelben Urt, wie biefe Terra Cotta's an faft allen antiten Culturftellen, jumal gwifden Antiochia und Aleppo, febr allgemein portommen. Rabe ber Bafis biefes Tell liegen bie Grundmanern von maffiven, behauenen und unbehauenen Steinen aufgeführt, und biefe find eben fo voll jener Terra Cotta's, mie ber Tell, ber mol bie Acropole von Aftgroth gemefen. Diefer Gipfel zeigt eine irregulare Dberflache, welche jeboch meift von Steinummauerungen eingenommen ift, bie von ben Beduinen jum Schut ihrer Beerben aufgebauft find. An bem Bug bes Tell fpringen fone, reiche, perennirende Sugmafferquellen hervor, bie in große Birfets geleitet jur Trantung jahlreicher Beerben bienen. 3m Juli 1846 weibeten bort nicht weniger als 20000 Rameele unb 50000 Biegen ber Menegeh auf bem trefflichften Beibeboben, ber in ben Sommermonaten biefe Beduinen mit ihren heerben babinlodt; und außerbem weibeten bort noch andere 10000 zwifden biefem Tell und Neve. Gine Deffung mit tochenbem Baffer aab biefer meibereichen Chene von Bafan eine approxima-

<sup>1)</sup> Auf Rieperts Rarte ift fie eingetragen.

# 820 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 10.

mit Nobab und feinen Sapfern bie Lanbichaft Bafan eroberte; iener nannte biefe 60 eroberten Stabte Jaireleben (Bavoth Bair, mas Gaulonitie 95), bem fpatern Dicholan entspricht, nach Onom. Avoth jair, qui locus nunc vocatur Golan); biefer nannte Rnath (Renuat?) feine Eroberung und ihre Stabte Nobah nach feinem Ramen (4. B. Dof. 32, 41 u. 42). -Die Combinirung Diefer Daten mit ber in G.D. von Defereib benachbart liegenden Draa (bas antife Ebrei) bewogen Colon. Leate, obwol Burdharbt Drag nicht felbft befuchte, fonbern nur aus ber Gerne fah 96) und feine antiten Monumente in De= fereib vorgefunden, boch biefen letteren Ort, megen feiner fonfligen gunftigen Belegenheit, für bie antite Refibeng Aftaroth in Bafan zu halten. Dazu bewog ihn vorzuglich bes Eufebius und hieronymus Angabe, bag Aftaroth 97) 6 Mill. von Abraa (Ebrei), swiften biefem Orte und Abila (jest Abil in M.B.), und 25 Mill. von Boftra entfernt liege, eine Ungabe, Die ziemlich mit ber Tabul. Peuting. 98) übereinftimmt, welche 24 romifche Deilen gwifchen biefen beiben Blagen angibt; ein Beweis, bag wenigftens Uftaroth nicht, wie bies fruber gefchah, mit Boftra ibentificirt werben fann, ba Boftra von Abraa 24, Aftaroth aber nur 6 Mill. fern von Abraa liegt. fich in Defereib, bas Unbere fur Bella 99) gehalten baben, feine alten Architekturen porfinden, obwol biefe Station fich burch ihren Wafferreichtbum und ibre Lage auf ber großen hauptftrafe wol recht febr zu einer antifen Refibeng bes Ronigs von Bafan eignen mochte, ber von Aftaroth auf bas nabe, nur 2 Stunden ferne Ebrei zum Schlachtfelb jog, fo legte boch Rembolb ein größeres Gewicht auf ben im Tell Alfchtereb erhaltenen antifen Namen und die bortigen Ruinen, die er fehr groß nennt, obgleich er eine genauere Befdreibung berfelben ichulbig bleibt. Er findet auch beffen Lage mit den alten Diftangangaben übereinftimmenb 300). Denn in geringer Entfernung von Defereib gegen Beft ließe fich bie Position wol auch mit ber von Gufebius gwis fchen Abraa und Abila angegebenen in ungefahre Uebereinftimmung bringen; aber genauere Rartenzeichnung fehlt uns leiber über

 <sup>296)</sup> R. v. Raumer, Bal. S. 225, Not. 267.
 p. 240; b. Gefen. I. S. 385.
 n. Onomastic. Hieronym. et Euseb. s. v. Δσταρώθ et Δσαρώθ Καρναείν.
 p. 300) Newbold I. c. p. 332—335.

biefen Embftrich, burch welchen die Route in ber Tabula Peuting. 1) folgende Diftangen angibt: von Boftra nach Abraha XIV; von Abraha nach Capitolias XVI; von ba nach Sabara (Omfeis) wieber XVI, und von ba nach Tiberias wieberum XVI romifche Deilen. Bwifden Abraha und Capitolias, beffen Lage uns beutzutag auch noch unbefannt geblieben und nur vermuthet werben fann (f. ob. 6. 356), wurde alfo biefe antite Aftaroth, bie aber in ber Tabula ausgelaffen ift. weil fie fcon langft in Trummern liegen mochte, ju fuchen fein, und eben da glaubt fie Dembold gefunden zu haben. Der Tell Afchtereb ift nach ibm ein großer Gugel, ber theile funftlich, theils naturlich ju fein fcheint, fich aus einer weiten Chene 2 Stunden 25 Minuten (71/, Meil. engl.) in S.S.B. von Reve erhebt und zwifchen Neve und Defereib liegt; namlich von letterem in Abftanb von 5 Mil. engl. gegen 2B. 34° R. und 13/4 . Stunden fern von Abraa, etwas rechts von einer Linie, bie man bon ba nach Abil giebt, wonach es in unfere Rarte einzutragen ware. Der Umfang bes Tell beträgt eine halbe Dile engl:, bie Gobe fleigt von 50 bis zu 100 guf. Die Bafis befteht aus Trapp = fele (Bafalt), ber obere Theil ift mit einem eigenthumlichen, buntelafchgrauen Boben bebectt, ber mit alten Topfericherben gemengt ift, in berfelben Urt, wie biefe Terra Cotta's an fast allen antiten Culturftellen, gumal zwiften Antiochia und Aleppo, fehr allgemein portommen. Rabe ber Bafis biefes Tell liegen bie Grundmauern von maffiven, behauenen und unbehauenen Steinen aufgeführt, und biefe find eben fo voll jener Terra Cotta's, mie ber Tell, ber mol bie Acropole von Aftaroth gemefen. Diefer Gipfel zeigt eine irregulare Dberflache, welche jeboch meift von Steinummauerungen eingenommen ift, bie von ben Bebuinen jum Schut ihrer Beerben aufgebauft finb. An bem Bug bes Tell fpringen fone, reiche, perennirenbe Gugmafferquellen hervor, bie in große Birfete geleitet gur Tranfung gablreicher Beerben bienen. 3m Juli 1846 weibeten bort nicht weniger als 20000 Rameele und 50000 Biegen ber Menegeh auf bem trefflichften Beibeboben, ber in ben Sommermonaten biefe Beduinen mit ihren heerben babinlodt; und außerbem weibeten bort noch andere 10000 swiften biefem Tell und Reve. Gine Meffung mit fochenbem Baffer gab biefer weibereichen Cbene von Bafan eine approxima=

<sup>1)</sup> Auf Rieperts Rarte ift fie eingetragen.

tive Sobe von 1300 guß engl. (1220 F. Barif.) über bem Deer. Die Bortheile bes Bafferreichthums zeichnen alfo biefe Localitat eben fo wie bie von Defereib aus, fur beffen Ibentitat mit Aftaroth auch Reland, Gefenius, v. Raumer (Bal. G. 234) feine neuen Grunde anführen. Das Aftaroth Rarnaim bei Sieronymus und 1. Maftab. 5, 43, wo feine Berftorung angegeben wirb, bas man wol mit Recht für ibentifch balt 2), erflart fich, nach Winer 3), nicht fowol aus zwei Bergfpigen, zwischen welchen bie Stadt lag, fonbern mythologifch aus bem bortigen Gultus ber Aftarte, Die mit bem gehörnten Stierfopfe im Tempel abgebildet murbe, ben Judas, ber Maffabaer, gerftorte und niederbrannte. Aber Rarnion fcheint uns nicht mit jenem Afta = roth Rarnaim identisch zu fein. In bem Borterverzeichniß Eli Smithe mird im Often von ee Galt gwar ein el-Rurnein +) genannt, bas eine Rote auf bas obige Aftaroth Rarnaim beziehen mochte, mas aber mit Gufebius Ortsangabe nicht ftimmen murbe. Bir murben biefes el Rurnein eber fur ben Fleden Rarnion in 2. Maff. 12, 21 halten, meil er in fo engem Gebirge lag, bag man ibn nicht belagern fonnte, mas auf Die Lage bes obigen Tell Afchtereb, ein Regel in offenem Relbe, burchaus nicht paßt, gumal ba berfelbe Rame 12, 26 noch einmal mit bem Tempel Atargation (ber Aftarte) vorfommt, ber gur Maftabaer-Beit wol nicht berfelbe aus ber Beit Ronigs Dg von Bafan fein fonnte. Obwol Newbolde Ungabe viel Babriceinlichfeit fur fich gu haben fcheint, fo bleibt boch noch, auch abgefeben von feiner öfter irrigen Auffaffung einheimischer Namen, Die ibm vom Berausge= ber 5) vorgeworfen wird, ein Umftand zweifelhaft, ba Gufebius wie hieronymus fagen, bag noch ju ihrer Beit gwifden Abraa und Abila zwei Bleden (xoua, Castella bei Bieronymus, im Onom. s. v. Asteroth Karnaim) lagen, 9 Mill. auseinander, welche biefe Namen führten, von benen bis jest aber nur biefer eine aufgefunden ift. Uebrigens mard nach bem 1. B. b. Chronif 6, 71 biefelbe Stadt Aftaroth mit ihren Stabten und ber Stabt Golan (f. ob. C. 169), die auch in Bafan lag und mit jener bem halben Stamm Manaffe zugetheilt mar, zu einer Levitenftabt erboben.

<sup>302)</sup> Heller, Recens. v. Raumers Balastina, in Gel. Anz. b. Baiersch. Afab. u. B. 1836. S. 936.

3) Winer, Bibl. Realw. I. S. 109.

4) E. Robinson, Bal. III. 2. S. 923.

1. c. XVI.

Des benachbarte heutige Nowa ober Reve, bas wir fcon oben (6. 356) burd Burdharbt fennen lernten, murbe am 4. Juni 1805 auch icon von Seegen 6) befucht, ber beffen Lage von bem öftlichen Egraha in 4 Stunden erreichte, und es von biefer Offfeite ber ale bie erfte Stadt in Dicholan nennen borte, mahrend Burdhardt es zweifelhaft ließ, ob es ju Dichebur ober Dicolan gebore. Seepen bemertte, bag allerdinge fich bier feine naturlichen Grengen fur folche Beftimmungen auf weiter Ebene nachweisen ließen. Er fand bort nur Refte driftlicher Gebaube, aber nichts aus einem hohern Alterthum, fo menig wie Burdharbt: in ber Mitte bes Dorfs eine ehemalige Rirche mit folechten Gaulen, mabricheinlich bie Dofchee bei Burdbarbt, und einen vieredigen Glodenthurm, bavor einen bubichen Bortico, ben Reft einer corinthischen Gaule und viele Gaulenftude, aber feine Arditeftur von Werth und feine Infcription. hausenden Menegeb maren ibm zu jener Beit febr binberlich in ber Fortfegung feiner Reife und nothigten ihn am Enbe gur Umfehr. Er hatte im Saufe bes Scheich an bem einen Tage 16 Speifegenoffen an ihnen, und mit ihren Gabeln, Luntenflinten und Langen belagerten fie feine Wohnung, balb bies, balb jenes forbernd; ber eine wollte Medicin von ihm haben, ber andere ihm Rraufe guführen. Manche maren auch mit einer Biftole, mit einer Reule ober einem Sammer bewaffnet. Die Pferbe einiger ihrer Scheriffe follten ben Werth von 5000 Riaftern haben; Die Befiger warm aber in Lumpen gefleibet. Alle hatten fich gur Secte ber Bahabi gefchlagen, und maren ein Schreden ber Mostemen. Einer von ihnen brachte ben alten, fcon von Sieronymus gebegten Brrthum (f. ob. G. 356) gegen Geeten vor, bag biefer Drt, ben er Menevah nannte, bas Rinive bes Propheten fei.

Mur mit Mube gelang es Seeten, nach 2 Tagen Aufenthalt, am britten, ben 6. Juni, von seinem Scheich ein Pferd zum
Ritt nach bem nur 2 Stunden fernen fublichen Tseil (s. oben
S. 356, bas er Tstil, auch Bil schreibt) zu erhalten, wofür er
4 Biafter zahlen mußte; ein bewaffneter Mogrebi, ein Tunese,
von des Bascha Truppen biente ihm auf diesem unsichern Wege
zum Schut. Es ging von Nava über Getraideselber, an einzelnen, isolirten hügeln vorüber, bann über uncultivirten Boden bis
zum genannten Orte, wo er bei einem griechischen Briefter, dem

<sup>&#</sup>x27;) Seepen, Manufer. 1805.

Churi Musza eintrat, mit bem er wegen einer Reise zum Tobeten Weere in Unterhandlung trat, aus der aber wegen der Unsischerheit durch die Aenezeh nichts werden konnte. Denn nach langem vergeblichen Harren in Tseil, dis zum 12. des Wonats, mußte er unverrichteter Sache am 13. und 14. Juni froh sein, diesen Raubbeduinen auf dem kurzesten Wege über Nava 1½ Stunden, Szanamein 6 Stunden gegen N.D., dann auf dem Derb es Sultan (dem Königswege) 3 Stunden nach Ghabäghib zu entgehen, von wo er am 2. Tagemarsche nach Damaekus sicher zurücksehrte. Während der 6 Tage Rast in Tseil, obwol er sich feine paar Minuten vom Dorse entsernen konnte, ohne beraubt zu werden 7), sand Seeten doch Belegenheit; Bemerkungen über diese Laudschaft zu machen, welche das oben von Burcksardt Mitgetbeilte vervolständigen.

Gine Stunde von Tfeil liegt eine Dablmuble an einem Bache, ber el'Alan beift (namlich in B. ber Babi Mallan, f. ob. 6. 356), der vom hermon herab fommt und fich jum el Beb = fche (el Bubiche, f. ob. S. 373) fubmarte ergieft; beffen Baffer tommt von el Defereib und vereint fich mit einem britten Bluffe, bem Dojet el Grer (Bereir bei Burdhardt, ebend.), ber von Streije (une unbefannt?) fommt, und alle vereint bilben bann ben Scheriat el Manobur jum Jordan. Den Ramen eines Bluffes weiter abwarts, Rodat 8) (f. ob. G. 373), fcreibt Seegen bier Reggat und gibt über ibn bie Brude Dichiffr el Reggat an, in beren Mabe er, 3 Stunden in S.B. von Tfeil, ein Bethfaida in Dicolan anführt, bas nicht mit Bethfaida Julias am Jordan (f. ob G. 278 ju vermechfeln ift, ba es auf ber Oftfeite bes Mlan liegt (i. Geenens Rarte von Balaftina). An einer andern Stelle auf feiner fpatern Reife (1806, Febr.) vom Scheriat el Mandbur nach Bbif (f. ob. S. 348) fagte man ibm, bag am Dichebel es Scheich zwei gluffe mit Ramen Rodad entspringen, Die bei bem Tell es Ggidel jufammenfließen; bag über jeden Diefer Arme, nur wenige Minuten auseinander, eine Brude führe (Die auch auf Seesens Rarte mit Didffir el Rodad bezeichnet ift), ber vereinte Strom bann fudwarts vom Dorfe Abbin in ben Mandur munbe, ber el Alan aber in ben Rodad falle. Auch bas Baffer von Dilly

<sup>301)</sup> Seeten, in Mon. Correip. 1806. XIII. S. 512. 9) Seeten, in Mon. Correip. 1808. XVIII. S. 353.

(von A.D. herabkommend, wie bei Burdhardt, über Schemskein) fibste jum Mandur und heiße el Grer; ber Fluß von Mefereib kommend heiße aber Nehrid (wol el Uehrid, ob. S. 373, und Awared, oder Nahr Ameired bei Burdhardt, f. ob. S. 804). Bas im Suden und Weften des Alan liege, fei Ofchaulan, mas im Often und Norden aber, Ofchedur. Demnach murbe Tfeil noch in Oschedur liegen, da der Alan erst im Westen des Ortes vorüber seinen stets wasserreichen Lauf hat und 2 Stunden sudwarts von Lseil, im Often von Abdin, mit dem Rockad zusammenstießt.

Da Seegen am 12. Februar 9) von Bbif, bas 10 Stunben fern von Tfeil liegt, gegen G.D. über vermuftete Stellen feinen Beg gum Bufammenfluß bes Rodab (ober Reggab, benn beide Schreibarten bat er) nahm, fo gilt er bier als Mugenzeuge fur Die fonft auf Diefem Gebiete noch febr vermirrte Rartenzeichnung. Die Baffer bes Rodab waren flein, aber reißenb und gang flar; die bes Dandur, aus bem Sauran fommenb, rothbraun und truber; beide ftromten gwifchen hoben und feilen Ufern dabin; ber Rodad gumal zwischen fenfrechten Feldwanden von weißem, murben Ralfftein und Bafalt. ein beiber liegt eine Duble, und über ihr auf ber Sobe bas permuftete Dorf Aboin. Bon ber Lage einer Capitolias (ob. 6. 356) fonnte ibm Riemand Bericht geben. Bon bier feste Seeben feinen Weg 1806 burch Die Furthen bes Rodad und bes Randur zu beffen Gudufer, wo er bei einer arabifchen Borbe gaftliche Mufnahme fand 10), und von ba meiter fudmarts nach el bofin fort, mobin wir ibn fpater begleiten werben; für jest febren wir zu ibm in feine halbe Befangenfchaft burch bie Menegeb, 1805 im Juni, gurud.

Diefer Bafferfule in ber Umgebung von Tfeil ungeachtet, war boch im Orte felbst, an bem fein Bach vorüberfließt, so große Roth an Waffer, baß sich nicht einmal so viel auftreiben ließ, als nothig war, ein hemd von Seegen zu waschen. Doch fehlte es nicht an Sohen in der Nachbarschaft. Man erblickte gegen Nord ben hifchel harra (beffen Ende 30° nach N.B. lag), eine bergige Gegend, zum Dichaulan gehörig (wol ibentisch mit Burcksharbt Dschebel Beisch?), die sich bis zum hermon anschloß, der darüber noch höher hervorragte. In derselben Richtung, nur

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Seegen, Manufer. 1886. <sup>10</sup>) Seegen, Mon. Correfp. 1808. S. 353.

mehr westwärts, die sernen Dichebel es Szoffat (Safed, 60° N.B. und B.), el Lôr (Tabor) und weiter subwestwärts ben Dichebel el Abschlun (s. ob. S. 160). Der Tell el Faras (s. ob. S. 355) lag 20°-N.B. Nordwärts von Tseil zeigten sich ganz benachbart brei ifolirte Berge, die von N.B. nach S.D. in einer Reihe lagen, und sudwärts sah man einen andern Bergzug in gleichem parallelen Streichen, wie jene; gegen S.B. und B. direct sah er keine Berge, dahinwärts erschien ihm Dschaulan nur als ebene Oberfläche, obwol diese noch hoch genug liegt, da sie vom Tiesthale des Scheriatspaltes gegen Best durchbrochen wird. Doch hinderte die damals dunstige Lust den klaren Blick in die Ferne.

Bon Tfeil nach Mefereib murbe bie Entfernung auf 3 Stunden angegeben, gegen Gut (?); bie nach Draa (Abraa, Ebrei) auf 8 Stunben, ebenfalls fublich (wol in G.D.); von Tfeil nach Abila (auch Jobila), einem benachbarten Dorfe, eine Tagereife gegen G.B., auf ber Gubfeite bes Manbhur gelegen in Dichebel Abichlun, wo Beinbau und Delbau fei (f. unten). Begen G.D. ift auf Seepens Rarte zwischen Afeil und Defereib eine Ruine el Bethirra nach feinem Tagebuche eingetragen, Die mahricheinlich mit ber fpater von Berobes bort in Batanaa erbauten Befte (Badvoa, Joseph. Antiq. XVII. 2) iben= tifch ift; Bathura 11), welche auf ber Grenze von Batanaa und Trachonitis bie Rebellen gugeln follte, und auch in ben byzanti= nischen Beiten noch ale Garnifoneftabt 12) "Praefecturae Legionis Quartae Martine Betthoro" aufgeführt wirb. biefe Ruine el Bethirra, Die übrigens noch von feinem Reifenben besucht ober fpater ermabnt wirb, nicht febr fern von obigem Tell Afchtereb liegen, und mochte eber biefer Fefte entsprechen ale bie von Gefenius über Banias vermuthete Localitat (f. ob. S. 203), für welche mir feinen binreichenden Grund vorfinden tonnten. Der Weg nach bem 10 Stunden gegen R.B. entfernten Phif mar zu gefährlich, um ibn zu burchmanbern. Umgebung von Tfeil hat ausgezeichneten Aderboben, ber aber nur fparfam bebaut werben fann wegen ber großen Unficherheit burch bie Ueberzügler ber Menegeh; Die Felber find ohne Abthei=

<sup>311)</sup> Reland, Pal. p. 232, 616. 12) Notitia Dignitat. Or. Cap. XXX. Dux Arabiae. Ed. Böcking. Bonuae, 1839. 8. p. 81—82 et Not. p. 366—368.

lungen in Meder, obne Braben, obne irgend eine Art ber Befriebigung. Der Churi Dusga, ber Briefter, bei bem Geeben berbergte, mar ein gang mobibabender Dann, ber feine Relber mit 3 Grara Baigen, 1 Grara Gerfte und eben fo viel Bobnen bestellte. und die mitunter wohlhabenben Bauern, die 500 bis 1000 und 2000 Biafter im Befit baben, bearbeiten bennoch mit Bortbeil ifte Felber, und bringen ben Ertrag meift nach Damastus, wohin fie von Beit zu Beit in Raramanen ihren Sauptabfat ba-Mit einer folden Betraibefaramane, Die bann einige Sicherheit gemahrt, febrte auch Seeten, ber fich ihr anschloß, nach Damastus gurud. Der genannte Briefter fagte: ihr Baijen gebe in ben wechfelnben Ernten ein funffaches bis 16faltiges Rom; die Gerfte gwischen 6 bis 15faltiges; ber Dhurra aber 40 bis 50faltiges Rorn. Bohnen geben 8, Abbar 5 bis 8, Didibban und hommus 6faltigen Bewinn. Die biefige Berfte ift zweizeilig, ber Baigen bat Grannen und auf jeder Seite 3 Reiben Rorner mit einer Furche; Die Alebren find nur furg, die Rorner hart, gelblich und burchicheinenb. Außerbem wirb in Afeil febr viel Saback gebaut, auch Baumwolle (Kotton) und febr viel Risfbe, eine Art Schwargfummel, beffen Saame Sabb el Barati beift; ein Lieblingofutter ber Gagellen; auch nennt Seegen noch ben Anbau von Chirrueh, Szumszun, Ratic, Reregenne (f. ob. G. 672), Die im Frühling ausgefaet werben, und Schilbane, Doomane (?) nebft andern im Berbft, bie wir aber nicht naber fennen.

In ber Fauna um Tfeil gablt Seeten auf: Gazellen (Gasalle), wilde Schweine, Spanen (Dobbea), Afchakale (Wawe), Buchfe (Taaleb), hafen (Arneb), Igel (Nès), Stastlichweine (Kanfadeh), Wiefel (Dschradich), Maulwürfe (Chuld), Mäufe (Far), Luchfe (Phohhi), Leoparden mit tingförmigen Bleden, gelb, roth und schwarz (Nimr), ein Schreden der heerden; auch Bile (Schih ein fabelhaftes Thier, wahrscheinslich ein junger Bolf). Die Mäufe richten in den Aedern oft großen Schaden an.

Der Scheich von Afeil wurde als reicher Mann im Befit von 3000 Biafter angesehen, doch merkte man in seiner Wohnung nichts von diesem Wohlstande; er zahlt keine Abgaben an den Bascha; der Druck burch die jährliche Wiederkehr der Aenezeh und ihre Erpressungen ift sehr groß. Die Mädchen, meist sehr wohl gebaut, werden als Braute mit 400 bis 500 Piastern bezahlt; als

# 828 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 10.

Beiber find fie mabre Sclavinnen, die in ihrem meift lumpigen Anzuge von blauem Benge alle Arbeit thun muffen, beshalb fie fehr balb verwelfen. Ginige Chriften leben gwifden ben Doslemen in Tfeil, aber ihr Briefter Churi Dusga mar ein Erglugner und ging auf feine feiner Berfprechungen ein. In ihren Bobnungen ift alles febr armlich, nirgende fab Seeten Glasfenfter, nirgends Spiegel; aber ber Schmud ber Dhrringe (Beddanih Tiaki?) wie ber goldnen Rafenringe (Chsam), burch bie Rafenfcheidemand gezogen, fehlte nicht. Das Rlima fand Seeben felbft in ber Ditte bes Juni bort nicht zu beiß, gang ertraglich; aber bie größere Reuchtigfeit bes Bobens in Dichaulan macht, baff Die Ginmobner baselbft welt mehr bem falten Sieber untermorfen find, ale bie robuftern Bewohner bee burrern Sauran. Boden, fagte man ibm, fehrten periodifch alle 5 bis 10 Jahre, bie Beft alle 15 bis 20 Jahre, von Damast fommend, in Tfeil Der Regen foll zuweilen halbe Jahre lang ganglich ausbleiben; Mitte Juni mar es in ber Mittageftunde gewöhnlich fcmul, marm, bei bunftigem himmel; bann fuhlte ber Beftwind Die Luft, und Die Rachte maren ftete fuhl, mas boch mol ber abfolut boben Lage, fo wie ber Bebirgeumgebung zuschreiben fein mag. Der Befichteausschlag, ben Geeten in Aleppo (mo biefe örtlichen Beulen einheimifc und unter bem Ramen Chattin Baleb. Giegel von Saleb, befannt find) gehabt, fing bei feinem langern Aufenthalt in Tfeil wieber an fich zu entzunben und ichmerghaft ju merben. Gebrechliche fab Geeben unter ber bortigen Bevolferung nicht, bemerfte aber ofter weiße Rleden auf ihrer Saut. Berte ober Barte, ber Beld bes Tages, Bongparte, mar bamale feit ber Expedition nach Meappten und Sprien in aller Munde; viele von ihnen batten ibn gefeben (f. ob. S. 407), und hofften auf Befreiung burch ihn von turfifcher Berrichaft; Die arabifchen Beduinen im Lande maren alle ben Behabiten zugethan (f. ob. G. 556).

3 weite Route von Szanamein gegen Sub-Beft über Dilly, Schemetein nach Mezareib.

G. Robinfon 13), ber diefer Strede ber großen habichroute von Mefareib uach Szanamein gefolgt ift, 29. Novbr. 1830, gibt doch feine nabere Nachricht darüber, als bag Schemetein 3

<sup>313)</sup> G. Robinson, Trav. in Pal. II. p. 213.

Stunden Beges vom erfteren Orte entfernt liege. Seeten, ber an 11. Dai 1805 aus ber Lebicha fam, und von Dababiche einen Ausflug gegen Weft nach Defereib machte, wo eben bie große Meffafaramane lagerte 14), nahm babin einen etwas norblichen Umweg, auf welchem er nabe an Schimefein vorüber, bann auf ber großen Sabichroute ben Gubmeg nach Defereib nahm. Auf biefem Wege von Dahabiche burchzog er bie Mitte ber bauranebene, bie bier in unabfebbarer Berne ein unbegrengtes Deer mogenber, herrlicher Baigenfelber 15) barbot; nur eine halbe Stunde rechts vom Bege blieb bas Dorf Dnebbe liegen, linte fab man fubmarte über bem Wellenfchlag ber Baigenfelber fich in ber Ferne bie Berge Saurans erheben und gegen ben bermon bin die fernen Berge von Dicholan, in zweier Tagereifen Abftand. Das Baigenmeer, aus bem ein fehr großer Bogel (ein 686bara?) fich emporfcwang, fing fcon an fich zu gelben; bie und ba ragten einzelne Regel über ihm wie Infeln bervor. 1% Stunden etwas fubmeftlicher Richtung tam man gum Dorf Reamir, von bem rechts ab, in ber Ferne einer Stunde, Schimistin und Ötta liegen follte (unfere Rartenzeichnung bedarf bier wol wefentlicher Berichtigung in ber Drientirung ber Orte, bie nur auf Seeten & Rarte mit ben bier angegebenen Directionen einigermaßen ftimmt). Rach 1/4 Stunden murde ein verfallenes Dorf Chtebbe mit Rirde und Thurm erreicht, wo fich eine Instription fant. Rabe baran follte ber Aquaduct von 18 Bogen vorüberziehen, ber von Chamman (?) fommen und im Beften bes Dorfes Daleai vorübergieben foll gur großen Sabichtoute, Diefe mit Baffer zu verfeben. Rur 20 Minuten fern von Chtebbe febrte Seepen in Churbet el Bafaleb ein, eine Dorfruine, mo 100 Mohammebaner und 15 griechisch-driftliche Samilien wohnten; alfo ein Ort von einiger Bedeutung, mo ibn ber Scheich ber Chriften gaftlich aufnahm. Drei Bafferteiche, bon einem Winterwadi gefüllt, ber vom Dichebel Sauran fommt, geben binreichenbe Bafferfulle auf biefem Boben, in bem alles Bafalt ift mit ichroffen Felfen. Der Briefter bes Orts, ber fpaterbin Seegen & Fubrer mabrent feiner Durchmanberung bes gebirgigen Saurans murbe, theilte ibm bie Sage mit, Diefer Drt fei Soria (?), einft die Refibeng fprifcher Konige, gewesen.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Seegen, in Mon. · Correfp. 1806. XIII. S. 507. <sup>15</sup>) Seegen, Жапиfer. 1805.

Jest war ber Ort burch rauberische lleberfalle sehr unsicher; aus ber Ferne von Amman, 4 Tagereisen gegen Gut, hatten Beduinen bie Rinberheerben bes Orts gestohlen und weggetrieben. Die Gorben ber Beni haffan, B. Abuan, B. Arab, B. Samebe, El Abiab und Ofchahansche, bie ihm in ber Umgebung genannt wurden, sollten 4000 Reiter ins Feld stellen konnen. Der Oschebbel hauran lag nur eine Tagereise fern gegen G.D.

Im Dorfe fab Geeten im Sofe ber bortigen Mofdee einige fcone Gaulen, und neben bem Orte große Quabermquern, bie einft bebeutenben Gebauben angehoren mußten; fein Baum mar ju feben, ale nur febr große indifde Feigenbaume (Cactus opuntia), bie in voller Bluthe maren, und hier Sgabbara ober Tiba genannt murben. Da die Ernte vor ber Thur mar, ftellten fich Metauli (Metwalli, f. ob. S. 236) ale Schnitter ein, Die aus bem Bebirge famen, ba im hauran felbft feiner biefer Secte feine Bobnung bat. Den Rameelen fcor man am 10. Mai, wo ein ftarfer Regen einfiel, ber Geeben bier raften machte, bie lange Um 11. machte er feinen Ausflug von Cbur-Winterwolle ab. bet el Gafaleh gu bem benachbarten Defareib, mo bie Deffataramane lagerte, und ritt von ba am Abend auch nach Gafaleb jurud. Schon eine halbe Stunde in Weft von biefem letteren Orte erreichte er jenen Aquabuct, auf Bogen von Bafaltgeftein geführt, ber bort unter bem Ramen Ranatir Faraun befannt ift, und ber Aussage nach 20 Stunden weit bas Baffer bis jum Shor bes Jordan fuhren foll, mas aber Geeben wol nit Recht bezweifelt; einmal, weil bort nichts von einer folchen Bafferleitung befannt ift, und weil fie auch bei ben bortigen Quellen und bem mafferreichen Scheriat Manbhur babinmarts zwedlos fein mochte. Bahricheinlich bient fie gegenwärtig, falls fie auch einft bie Stabt Gabara mit Baffer verfeben haben follte, nur ber Sabichroute gar Trante; benn fie ftreicht von Morb nach Gub, von Dilly, wo fie ben Anfang nimmt, ber habichroute gu; von ben 18 Bogen fab Geeten nur noch 14 fteben; ihr Erbauer ift unbefannt, fie fcheint aber einem Pharao gugefchrieben gu werben. Eine halbe Stunde weiter gegen G.B. am Bege lag Dalean, und gegen Gub von ba fam man auf ben Derb es Gultan (bie Ronigeftrage); eine Stunbe weiter nach Saffat (fpater Toffas genannt); in weftlicher Ferne erblidte man Deve unb erreichte furg vor Defareib ein verlaffenes Dorf Szemmag.

In Mefareib (f. Erbf. XIII. S. 423) fab Seegen bas

Cafel aus Bafalt quabern erbaut, einige Mauerthurme und bie großen Teiche zur Tränkung der Kameele und Pferde der Bilgerkarwane, die hier ihr Zeltlager hielt, unter Geleit zweier Paschas, von Damaskus und von Tripoli. Sie kehrte aus Arabien zurück und sührte an Waaren vorzüglich Kassee und junge Negerssclaven mit sich; die Rausseute waren mit ihrem gemachten Geschäfte sehr zufrieden. Durch den Secretair eines der Paschas erhielt Seetzen ein Empfehlungsschreiben an einen arabischen Emir in Belka 16), das ihm zur Vortsetzung seiner Entdeckungsereise sehr behülslich war. Er kehrte von hier mit seinem griechischen Dorspfarrer über Chürbet el Sasaleh gegen Oft nach dem Gaurängebirge zurück.

Bwar bat Seegen noch einmal, aber auf eine unfreiwillige Beife, biefe Gegenden burchftreifen muffen, wobei er manche neue Drte fab, bie fein Anderer genannt bat, aber obne bag er Beobachtungen über fie anftellen fonnte. Er mar auf feiner 2ten Reife von Damastus nach ber Lebicha, Die weniger gludlichen Erfolg hatte (vom 12-20. Dec. 1805), füblich von Dahabiche bis Reratha (norblich von Egra) vorgebrungen, und war mit Befichtigung einer fraterabnlichen Bertiefung in bem muften Bafalbiftricte beschäftigt, ale er von einem Trupp Reiter überfallen wurde, die ibn fur einen Spion mit falfchen Baffen 17) bielten und ale Gefangenen anberthalb Tagereifen weit zwischen 5 Gbirrm ju ihrem Omar Aga gegen Defareib fcleppten, ber bort commanbirte, aber, ba er ben Irrthum balb einfah, ben Arreftanten fogleich frei gab. Doch neuer Berbacht bei ber Truppe bes Bafcha, als er am folgenden Tage feine Reife weiter verfolgen wollte, feste feinen Diener, ben Maroniten Ibrabim, fo in Schreden, bag biefer barauf bestand, nach Damastus umzufebren. Geeten gab ibm nach, und fie entschlupften gludlich burch eilige Blucht; aber 8 bemaffnete Reiter folgten ihnen auf bem Rudwege nach, um fie auszuplundern, und nur 3brabims Entichloffenheit rettete feinem Berrn bas Leben. 2m 20. Dec. erreichte er gludlich bas Thor von Damastus. In feinem Journal gibt Geeten vom 16. Dec. 1805, wo man ibn von Reratha bis Reddjeb (?) fcbleppte, folgende Orte an: am 17. über Enebbe (ober Onebe, ob Tibne ber Rarte?) nach Schimestein, Tifin, Toffas (Toffat), wo

<sup>316)</sup> Seegen, in Mon. Correfp. 1806. XIII. S. 507. 17) Seegen, Mon. Correfp. 1808. XVIII. S. 336 u. f.

er freigelaffen, aber am 18. Der. über Szammag und Tebbet, zwei verwüßteten Orten an einem von Rorden herfommenden Babi, von ben Blunderern angefallen wurde. Ueber Lupfen und Chorut entfloh er nach Szanamein, von wo er am 19. und 20. Dec. bann feinen Rudweg friedlich nach Damastus zurudlegen konnte. Es ift noch schwierig, diese Orte auf die Karte in ihren Bositionnen richtig einzutragen.

Die Station Schemsfein fcreibt Eli Smith Efcmisfin und nennt fie bie hauptftabt von gang hauran, ba es bet Sit bes bauptlings aller feiner Scheiche ift, momit auch Burdbarbt übereinftimmt. Aber Eli Smith, ber die Ebene von Sauran ben Rornfpeicher von Damastus nennt, und ibre ungemeine Fruchtbarteit rubmt, gibt ihr einen neueren Ramen, En Rufrab 18), ben andere Reifende nicht fennen lernten. ibm erfahren mir, baß gang Sauran, bas ohne ben arabifden Artifel fo genannt wird, bei ben Ginbeimifchen aus 3 Theilen beftebt, namlich aus: en Rufrab, el Ledichab und el Diche-En Rufrab beift nur bie Chene pon Sauran, Die fich burch feine gange Lange vom nordlichen Grengfluß, Babi el Afam (ob identisch mit B. el Amadich bei Reffue, nach Burdbarbt?), bis nach ber Bufte im Guben erftredt, ber im Beften Dideibur, Dicaulan und Dichebel Abichlun, im Dften Ledica und Dicebel Gauran liegen. Bogra wird im Guben für bie Sauptftabt, Efcmistin für bie im Rorben und gegenwärtig für bas Bange angefeben.

Burdhardt 19), ber aus ber Rabe von Bogra im sublichen Sauran im Ellmarsch nach Aere fam, und von ba gegen N.B. in 93/, Stunden Schemsfein erreichte, eine Diftanz, die er auf 12 Stunden Weges berechnete, fehrte hier am Abend des 29. April 1812 ein. Er beschreibt es als ein ziemlich großes Dorf mit mehr als 100 Familien, das an der Bilgerftraße neben dem Badi Sareir (f. ob. S. 373) liegt, über welchen an der Seite des Dorfs eine seste Brude gebaut ift. Dieser Badi kommt 4 bis 6 Stunden weit von R.D. und fliest füdwestlich. Burchardt nennt ihn einen der größten Badis im hauran, der bei seinem Dortsein vollufrig war, indeß die andern Badis trocken lagen. Der

<sup>218)</sup> Eli Smith, in E. Robinsons Balaftina. Th. III. 2. 3ter Anhang S. 902—907.

19) Burckhardt, Trav. p. 283; bei Gefenius I. S. 383.

Sheich von Schemetein führt ben Titel Scheich el Bauran und hat ben erften Rang. Bur Beit ber großen Detfatarawane bringt er in Sauran an 1500 Rameele gufammen gu ihrem Beleite. Sein Gintommen ift beträchtlich, ba fein Tribunal bei Bauern wie bei Scheichs in Sauran in ber Regel bas erfte ift. 3m hofe bes Scheiche, in beffen Wohnung Burdharbt abftieg, fant er faft bas gange Dorf verfammelt; benn eine Bochzeit murbe gefeiert, ju ber bie Nowars ober bie Bigeuner auffpielten. In Aleppo beifen biefe Rorbatt; Burdhardt fant fie burch gang Sprien gerftreut und in 2 Sauptftamme getheilt, Die Damascenischen und bie von Aleppo, welche in refpectvoller gegenseitiger Entfernung niemals ibre Grengen gu überfchreiten Beber Baufe bat feinen eigenen Iga gum Unführer, ber bem Sultan jabrlich einen Tribut von 500 Biafter gablen muß, und wieberum von feinen Leuten einen Tribut einzieht, ber im Damascenischen von jeder erwachsenen mannlichen Berfon 20 Biafter beträgt. - Bir find folden feltfam gerftreuten Bolfergruppen icon von ber Ginai = Bufte bis nach Tiberias (f. ob. S. 325, wo ibr Rame nachgewiesen ift) und auch anbermarts baufig begegnet.

Much ber finnige D. v. Richter 21) hat benfelben Ort von Eira que befucht, ben er Schechmestin nennt, wo ber Scheich bes Sauran, Abburrahman, im Jahr 1815 fein Befannter aus Damaefus mar; boch führte er nur fur feinen Bruber, Scheich Diman, ber bamale die Bilgerfaramane nach Meffa begleitete, ben Dberbefehl, ben er bei feiner Abmefenheit feinem Cohne übertra-Auf bem Wege von Egra babin tam v. Richter nach ber erften halben Stunde an einem elenben Dorfe Onebeb (wol bemfelben, bas Seegen Inebbe fdrieb) vorüber, mo fich aber eine febr tiefe Cifterne gur Trante befand; nur eine Stunde weiter erreichte er Schemefein, bas biefen Damen wol nur in ber Bulgarfprache burch Berfurzung erhalten bat. 3m Baufe bes Scheiche, mo ein halbes Dugend Deblis (geworbene Reiter), Rurben, in Streit und Bant lagen, ging es nicht beffer, wie in Bauernwirthichaften ber. Der Scheich machte eine grauliche Befchreibung bon ber Robbeit feiner Bruber, ber Beduinen in ber Bufte, boch blidte fein Reid baraus bervor, bag fie noch frei vom Drud ber Bafchas lebten, unter bem bie Dorfbewohner feufzten. Seine Ungaben von bem frubern Blange Baurans, wo man ebebem (2)366

Ritter Erbfunbe XV.

<sup>20)</sup> D. v. Richter, Ballfahrt S. 173-178.

er freigelaffen, aber am 18. Dec. über Szammag und Tebbet, zwei verwüsteten Orten an einem von Morden herkommenden Babt, von ben Plunderern angefallen wurde. Ueber Lupken und Chorut entfich er nach Szanamein, von wo er am 19. und 20. Dec. dann feinen Rüdweg friedlich nach Damaskus zurucklegen konnte. Es ift noch schwierig, diese Orte auf die Karte in ihren Positionen richtig einzutragen.

Die Station Schemskein fcreibt Eli Smith Efdmisfin und nennt fie bie hauptftabt von gang hauran, ba es ber Sit bee Bauptlinge aller feiner Scheiche ift, womit auch Burdharbt übereinftimmt. Aber Eli Smith, ber bie Gbene von Sauran ben Rornfpeicher von Damastus nennt, und ihre ungemeine Fruchtbarteit ruhmt, gibt ihr einen neueren Mamen, En Rufrab 18), ben andere Reisende nicht fennen lernten. Bon ibm erfahren wir, baf gang Sauran, bas ohne ben arabifden Artitel fo genannt wirb, bei ben Ginbeimifchen aus 3 Theilen besteht, nämlich aus: en Mufrah, el Lebichah und el Diche-En Mufrah beift nur bie Gbene von Sauran, bie fich burch feine gange Lange vom nordlichen Grengfluß, Babi el Ajam (ob ibentifch mit 2B. el Amabich bei Reffue, nach Burdbarbt?), bis nach ber Bufte im Guben erftredt, ber im Beften Dicheibur, Dichaulan und Dichebel Abichlun, im Dften Lebicha und Dichebel hauran liegen. Bogra wirb im Guben für bie Sauptstabt, Efcmistin für bie im Morben und gegenmartig fur bas Bange angefeben.

Burdhardt 19), der aus der Nahe von Bogra im füblichen Sauran im Eilmarsch nach Aere kan, und von da gegen N.B. in 9% Stunden Schemskein erreichte, eine Distanz, die er auf 12 Stunden Weges berechnete, kehrte hier am Abend des 29. April 1812 ein. Er beschreibt es als ein ziemlich großes Dorf mit mehr als 100 Familien, das an der Pilgerstraße neben dem Babi Sareir (f. ob. S. 373) liegt, über welchen an der Seite des Dorfs eine seste Brücke gebaut ist. Dieser Badi kommt 4 bis 6 Stunden weit von N.D. und sließt südwestlich. Burchardt nennt ihn einen der größten Badis im Hauran, der bei seinem Dortsein vollusrig war, indeß die andern Badis trocken lagen. Der

<sup>318)</sup> Eli Smith, in E. Robinsons Palastina. Th. III. 2. 3ter Anhang S. 902—907.

19) Burckhardt, Trav. p. 283; bei Gesenius I. S. 383.

Sheid von Schemefein führt ben Titel Scheich el Sauran und bat ben erften Rang. Bur Beit ber großen Deffatarawane bringt er in Sauran an 1500 Rameele gufammen zu ihrem Beleite. Sein Gintommen ift beträchtlich, ba fein Tribunal bel Bauern wie bei Scheichs in Sauran in ber Regel bas erfte ift. 3m bofe bes Scheichs, in beffen Wohnung Burdbarbt abftieg, fant er faft bas gange Dorf verfammelt; benn eine Bochzeit murbe gefeiert, ju ber bie Rowars ober bie Bigeuner auffpielten. In Aleppo beifen biefe Rorbatt; Burdbardt fand fie burch gang Sprien gerftreut und in 2 hauptftamme getheilt, bie Das mascenischen und bie von Aleppo, welche in respectvoller gegenseitiger Entfernung niemals ibre Grengen gu überfcbreiten wagen. Beber Saufe bat feinen eigenen Aga gum Unführer, ber bem Gultan jabrlich einen Tribut von 500 Biafter gablen muß, und wieberum von feinen Leuten einen Tribut einzieht, ber im Damascenischen von jeder ermachfenen mannlichen Berfon 20 Biafter beträgt. - Bir find folden feltfam gerftreuten Bolfergrubben icon von ber Ginai-Bufte bie nach Tiberiae (f. ob. G. 325, mo ibr Rame nachgewiesen ift) und auch anderwarts haufig begegnet.

Much ber finnige D. v. Richter 20) bat benfelben Ort von Erra aus befucht, ben er Schechmestin nennt, wo ber Scheich bes bauran, Abburrahman, im Jahr 1815 fein Befannter aus Damaefus mar; boch führte er nur fur feinen Bruber, Scheich Diman, ber bamale bie Bilgerkarawane nach Defta begleitete, ben Dberbefehl, ben er bei feiner Abmefenheit feinem Cohne übertra-Auf bem Bege von Egra babin tam v. Richter nach ber erften halben Stunde an einem elenden Dorfe Onebeb (wol bemfelben, bas Seegen Inebbe fchrieb) vorüber, wo fich aber eine febr tiefe Cifterne gur Trante befand; nur eine Stunde weiter erreichte er Schemefein, bas biefen Damen wol nur in ber Bulgarfprache burch Berfurzung erhalten bat. 3m Saufe bes Scheiche, mo ein halbes Dugend Deblis (geworbene Reiter), Rurben, in Streit und Bant lagen, ging es nicht beffer, wie in Bauernwirthicaften ber. Der Scheich machte eine grauliche Befdreibung von der Robbeit feiner Bruder, ber Bebuinen in ber Bufte, boch blidte fein Reid baraus bervor, bag fie noch frei vom Drud ber Bafchas lebten, unter bem bie Dorfbewohner feufzten. Seine Angaben pon bem frubern Blange Baurans, mo man ehebem (2)366

Ritter Erbfunbe XV.

<sup>20)</sup> D. v. Richter, Ballfahrt G. 173-178.

# 834 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 10.

Dörfer gezählt, von benen nur noch wenig über 50 bewohnt geblieben, mögen wol übertrieben sein; aber versunten ift bas Land allerdings und verarmt, wie dies aus seinen zahllosen Ruinen hervorgeht; die Schuld schrieb er ben Plünderungen der Aenezeh zu, die hunderttausend Reiter in das Feld ftellen konnten. Um 2. Rovember brach D. v. Richter von hier nach Mefareib auf, wohin auch schon früher Burchardt ungefähr auf demselben Wege gegen Süden vorgeschritten war, das Gebirg Abschlun zu besuchen.

Fortfetjung ber zweiten Route: Beg von Schemefein über Draa nach El-Defareib, ber Babichftation.

Am 30. April 1812 verfolgte Burdhardt, von einem Janiticharen aus Aleppo begleifet, die große Bilgerftraße füdwärts
von Schemsfein, und erreichte nach 11/4 Stunde den Badi
Nar 21) (ob Awared?); eine halbe Stunde links vom Bege liegt
Daal, ein beträchtliches Dorf; zwischen ihm und Mesareib,
nur etwas mehr öftlich, liegt bas Dorf Draa (Edrei der Alten), das zwar von Burdhardt erwähnt 22), aber diesmal leider
so wenig, wie späterhin, besucht wurde. Nach 2 Stunden kam er
nach Tesas, mit guter Moschee, und in 3 Stunden nach el
Mesareib.

5) Draa, die alte Ebrei und Umgebung mit Daal, Teffas, Gherbi, Thowara. — Draa, Abraa, Abrata; in altester Zeit Ebrei; jest noch gesprochen Ebra.

Seeten hatte biesem merkwurdigen antiken Orte, ber einstigen Sauptstadt Edrei, zur Zeit Dgs des Königs von Basan, nach 4. Mose 21, 33 und 5. Mose 1, 4; Josua 13, 31, dem Adoad 23) bei Epiphanius, seltner Adoa bei Ptolemaeus V. 17, fol. 142, oder Adar bei Hieron. (Onom. s. v. Adraged), der, wie wir oben in der Tabula Peuting. saben, 25 römische Meilen fern lag von Bosra, auf der großen Sauptstraße nach Capitolias und Aiberias, eine besondere Ausmerssamteit gewidmet. Babrend seines längern Ausenthaltes 1806 24) zu el hößen im Suben von Irbib (s. ob. S. 805), bei einem griechischen Chris

<sup>321)</sup> Burckhardt, Trav. p. 240; b. Gesenius I. S. 385. 27) ebens bas. Gesenius Rot. 529. 23) Reland, Pal. p. 459, 548 et 746. 24) Seeten, Manuscr. 1806; s. bers. in Mon. Gorresp. 1808. XVIII. S. 354.

ften fand er bort einen Fuhrer aus Draa, ber mit ihm eine Anfacht über Remtha nach Draa magte, und wieder nach el fofn gurudtehrte. Da bie Gefahr ju groß mar, in biefem Landfrich von el Bogn gegen Rorboft beraubt zu werben, mußte Seegen feine Tour ale Desloch, b. b. in Lumpen, ale Bettler, und gu Bug gurudlegen, ba ibm Miemand Bferd ober Gfel wegen ber baufigen Blunderer anvertrauen wollte. Um 17. Febr. bet genannten Jahres verließ er el bofin, und jog gegen R.D. über bie fconften Betraibefluren in einer balben Stunde über Szarrieb, ein Dorf, bann über gerftorteren Bafalt- und Ralffeinboben in 3 Stunden nach Remtha ober Ramta auf ber Dabidroute, ein ziemlich großes Dorf, von 70 bis 80 mubamebanifchen Familien bewohnt, mit einer Mofchee. Bon ba find noch 21/2 Stunde Beges gegen D.M.D. nach Draa gurudzule= gen. Der gang wufte, meift fiefige Boben, mit gabllofen buntfarbigen Seuerfteinen überftreut, mar nur mit Chamomillen und Bermuthgeftripp bewachsen. Das Dorf Draa liegt am fublichen Ufer bes Babi el Midban (auf Rarten meift namenlos ober gar nicht eingetragen), ber, enge und ziemlich tief, jest fliegenb gegen Weft mar, aber im Commer troden liegt. Die ebemalige Stadt liegt auf einer fleinen Unbobe, wo noch eine ziemliche Ungabl elenber Saufer, meift aus roben Bafaltftuden erbaut, fich geigen, die früher bewohnt, jest aber verlaffen waren, da auch bier bie Bebuinen immer mehr die Dorfbewohner verbrangt haben.

hauran, Dichaulan, el Belfa und Abschlun, sagt Seeten, sind das Baradies der Nomaben, die hier ihre Frühlings- und Sommerweiden im fühlern, fräuterreichern Berglande und auf den Angern ber fruchtbaren Plateaustächen sinden, mahrend sie auf ihren Binterzügen wärmere Quartiere in ihren heimathlichen Wüsten aussuchen. hier in Draa waren ein kleiner quadratischer Thurmban, die Mulne einer ehemaligen Kirche, ein ansgemauerter Teich ohne Wasser die einzigen Merkwürdigkeiten, die Seeten aussteln; auch war noch eine gute Brücke von 5 Bogen aus Basaltquabern, über den Wadi führend, beachtenswerth, die jedoch früher mit einem Aquaduct in Berbindung gesett sein mochte, um den kroßen Teich mit Wasser zu füllen. Auch einen schonen Sarko-phag sah Seeten hier, der jett zum Wassertrog diente; jede schone Architektur sehlte sonst in Draa 25). Alles Bauwerk war

<sup>25)</sup> Seeten, in Mon. Corresp. 1808. XVIII. S. 355.

# 834 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 10.

Dörfer gezählt, von benen nur noch wenig über 50 bewohnt geblieben, mögen wol übertrieben fein; aber versunsen ift bas Land allerbings und verarmt, wie bies aus seinen zahllosen Ruinen hervorgeht; bie Schuld schrieb er ben Blünderungen ber Aenezeh zu, die hunderttausend Reiter in das Feld stellen könnten. Um 2. November brach D. v. Richter von hier nach Mefareib auf, wohin auch schon früher Burdhardt ungefähr auf demfelben Wege gegen Süden vorgeschritten war, das Gebirg Ubschlunt zu besuchen.

Fortfetjung ber zweiten Route: Beg von Schemefein über Draa nach El-Refareib, ber habichftation.

Am 30. April 1812 verfolgte Burchardt, von einem Janitscharen aus Alepvo begleifet, die große Bilgerftraße sudwärts
von Schemskein, und erreichte nach 11/4 Stunde ben Babi
Aar 21) (ob Awared?); eine halbe Stunde links vom Bege liegt
Daal, ein beträchtliches Dorf; zwischen ibm und Mesareib,
nur etwas mehr öftlich, liegt bas Dorf Draa (Ebrei ber Alten), das zwar von Burchardt erwähnt 22), aber diesmal leider
so wenig, wie späterbin, besucht wurde. Rach 2 Stunden fam er
nach Tesas, mit guter Moschee, und in 3 Stunden nach el
Mesareib.

5) Draa, die alte Edrei und Umgebung mit Daal, Tefs fas, Gherbi, Thowara. — Draa, Adraa, Adrata; in altester Zeit Edrei; jest noch gesprochen Edra.

Seeten hatte diesem merkwürdigen antiken Orte, ber einstigen Sauptstadt Ebrei, zur Zeit Ogs bes Königs von Basan, nach 4. Mose 21, 33 und 5. Mose 1, 4; Josua 13, 31, bem Adoad 23) bei Epiphanius, seltner Adoa bei Ptolemaeus V. 17, fol. 142, oder Adar bei Sieron. (Onom. s. v. Adragwo), ber, wie wir oben in der Tabula Peuting. saben, 25 römische Meilen fern lag von Bogra, auf der großen Hauptstraße nach Capitolias und Tiberias, eine besondere Ausmerksamfeit gewidmet. Bährend seines längern Ausenthaltes 1806 24) zu el Gößn im Süden von Irbid (s. ob. S. 805), bei einem griechischen Chris

<sup>321)</sup> Burckhardt, Trav. p. 240; b. Gefenius I. S. 385. 22) ebens bas. Gefenius Rot. 529. 23) Reland, Pal. p. 459, 548 et 746. 24) Seepen, Manuscr. 1806; f. bers. in Mon. Corresp. 1808. XVIII. S. 354.

ften fand er bort einen Fuhrer aus Draa, ber mit ihm eine Andacht über Remtha nach Draa magte, und wieder nach el fofa jurudtehrte. Da bie Gefahr ju groß mar, in biefem Landfrid von el Bogn gegen Dorboft beranbt ju werben, mußte Seeten feine Tour ale Desloch, b. b. in Lumpen, ale Bettler, und ju Buß gurudlegen, ba ibm Riemand Pferd ober Cfel wegen ber baufigen Blunderer anvertrauen wollte. 2m 17. Febr. bes genannten Jahres verließ er el bofn, und jog gegen R.D. über bie iconften Betraibefluren in einer halben Stunde über Starrieb, ein Dorf, dann über gerftorteren Bafalt- und Ralffeinboben in 3 Stunden nach Remtha ober Ramta auf ber Dabidroute, ein ziemlich großes Dorf, von 70 bis 80 muhamebanifchen Familien bewohnt, mit einer Dofchee. Bon ba find noch 21/, Stunde Weges gegen D.D.D. nach Draa gurudjulegen. Der gang wufte, meift fiefige Boben, mit gabllofen buntfarbigen Feuerfteinen überftreut, war nur mit Chamomillen und Bermuthgeftripp bewachsen. Das Dorf Draa liegt am fublichen Ufer bes Babi el Dibban (auf Rarten meift namenlos ober gar nicht eingetragen), ber, enge und ziemlich tief, jest fliegenb gegen Weft war, aber im Commer troden liegt. Die ebemalige Stadt liegt auf einer fleinen Unbobe, mo noch eine ziemliche Unjahl elender Saufer, meift aus roben Bafaltftuden erbaut, fich geigen, Die fruber bewohnt, jest aber verlaffen maren, ba auch bier bie Beduinen immer mehr die Dorfbewohner verbrangt haben.

hauran, Dichaulan, el Belfa und Abschlun, sagt Seeten, find das Baradies ber Nomaden, die hier ihre Krühlings- und Sommerweiden im fühlern, fräuterreichern Berglande und auf den Angern der fruchtbaren Plateauflächen sinden, mährend sie auf ihren Binterzügen wärmere Quartiere in ihren heimathlichen Wüsten aussuchen. hier in Draa waren ein fleiner quadratischer Thurmban, die Ruine einer ehemaligen Kirche, ein ausgemauerter Teich ohne Basser die einzigen Werkwürdigkeiten, die Seeten ausstellen; auch war noch eine gute Brücke von 5 Bogen aus Basaltquabern, über den Wadi führend, beachtenswerth, die jedoch früher mit einem Aquaduct in Berbindung gesetzt sein mochte, um den großen Teich mit Wasser zu füllen. Auch einen schonen Sartosphag sah Seeten hier, der jetzt zum Wassertrog diente; jede sich earchitektur sehlte sonst in Draa 25). Alles Bauwerk war

<sup>25)</sup> Seegen, in Mon. Correfp. 1808. XVIII. S. 355.

hier von schwarzem Bafalt. Nur eine Stunde fern gegen Nord erhoben fich einige beträchtlichere hugel: Um es Dichemal sollte 4 Stunden von da in S.D., Um es Szurriad, das auch wie jenes auf Seegens Karte eingetragen ift (Um es Szürrab genannt), 2 Stunden in Often liegen, und an beiden Orten sollte es Inscriptionen geben, von denen in Oraa felbst keine Spur wahrzunehmen war. Mit diesen Anschauungen bereichert, und zufrieden, die berühmte Edrei der Amoriter-Zeit entdeckt zu has ben, kohrte Seegen am 18. Februar über die bekanntere Ortschaft el Remtha, auf der Habschroute (Erdf. XIII. S. 425) gelegen, auf demselben Wege, den er gekommen war, nach El höhn zurück.

Dbwol D. v. Richter ben Ort, ben er Unfang November 1830, auf feiner Ercurfion in Sauran, von Szanamein aus befuchte, ebenfalls Abra (Cora) gesprochen, wo er eine Angabl Inferiptionen vorfand, fur bas bafanitifche Gorei, bas beutige Draa (Der'a bei Eli Smith 26), ber irrig Ebra' mit Ebrei verwechfelt), gehalten zu baben fcheint, fo ergibt fich boch aus ber erften ber von ibm mitgetheilten Infchriften, bag er in bem erft fpater befannt gewordenen Egra ober Borava (Abra und Cobra genannt) eingefehrt mar, mas ofter mit jenem Abraa ober bem alten Ebrei, bem jegigen Draa, verwechfelt worben ift, und ibm auch in geringer Gerne norböftlich benachbart liegt, mo es Geeten in feiner Rarte unter Deraa eingetragen hatte. Auf Diefes Deraa begieben fich alfo v. Richtere Befdreibungen, wie bies icon von Gefenius 27) und R. v. Raumer (Bal. S. 239, Mote 324, ein 3rrthum, ben Berghaus Rarte wieberholt bat, ben Rieperts Rarte berichtigte) angezeigt ift.

Dagegen haben G. Robinson und Capt. Chesney, Mitte Movember 1830, von Schemstein ber habschftation aus, wo sie jeboch nichts Neues beobachten konnten, die Ruinen von Draa wirklich besucht 28), unter bem Schutze eines arabischen Scheich Satib, vom Tribus ber Beni Sachar, welche in früherer Zeit auch in Reret die Obergewalt hatten (f. ob. S. 679), aber neuerlich von dem mächtigern Stamme der Aenezeh nicht nur von bort (f. ob. S. 674), sondern auch anderwärts, wie von ter Oftseite des Jordan bei Jericho (f. ob. S. 553), zurudgebrangt zu

 <sup>326)</sup> G. Robinson, Balastina. Th. III. 2. S. 904, Anhang Rot. 2, u. S. 908, Not. 5.
 27) Gesenius Note b. Burch. I. S. 501, 529.
 28) G. Robinson, Trav. in Palestine. p. 162—170.

fein fceinen; obgleich auch bort noch fleine Beltlager ber Beni Sadar bei ber Jordanfurth (f. ob. S. 548, 566), ju Geetene Beit wenigftens, vorhanden waren. Diefe Beni Gacar lagerten noch in ber Sauran=Gbene zwifden Schemetein und Draa, waren aber auch im Begriff, ihre Binterquartiere in Rabbath Amman, in Ammonitie, fubwarte bes Jabof (Babi Gerfa) gu beziehen, weshalb ihr Scheich nur burch eine großere Summe von 40 Dollar (600 Biafter) ju bewegen war, bas Geleit ju übernehmen bis Amman, bagegen er fich aber auch jur Futterung ber Bferbe vervflichtete. Dem bisherigen Drufenführer war biefer Weg babin als Guide zu gefahrvoll erfcbienen, und er febrte baber um. Schemefein erreichte man balb bas Lager Diefes Bebuinen-Scheichs, beffen unabhangige Tribus in ben Gbenen ber 4ten und Sten Babichftation, burch bie fübliche hauran-Chene bis gu ben Bergen von Belfa, nomabifiren, und von bem Bafcha von Damastus große Summen Gelbes gieben, gum Schut fur Die Bilgerfaramanen, um fie als Segengewicht gegen anbere freie Tribus, wie bie Menegeb, im Sall ber Roth verwenden gu fonnen. Lager traf man 30 Mann gut mit Langen, Schwert und Biftolen bewaffnet: ihre Gabel (Scif) in leberner Cheibe, im Gurtel ein furges Deffer (Sikkim) und Biftolen, welche nur bei benjenigen unter ben freien Beduinenftammen fich vorfinden, Die im Dienfte bes Bafchas fteben. 3hre Langen (Ramabl) aus 12 Fuß langen Bambusftaben, mit Stablfpige und eifernem Stachel verfeben, um fie in bie Erbe aufrecht ju pflangen, maren mit Bunbeln von Strauffebern gefcmudt, bem Emblem bes Sobes.

Scheich Satib, der Sauptling seines Tribus, ein junger feuriger Mann, aber flein von Gestalt, mit dunkeln, bligenden Augen, schwarzen Augenbrauen, Ablernase, braun von Gesichtsfarbe, mit blendend weißen Bahnen, bunnem Bart, aber fohlschwarzem Haupthaar, zeigte sich in einem seidenen Kombaz, der mit Belz verbrämt war, lebte aber in einsachster Diät nur von Mehl, Milch und Butter. Man ritt sogleich in 2 Stunden nach Daal (ob Daleah bei Seegen? f. ob. S. 830), deffen Bewohner Fellahs sind, wo man im Medhafe gastreie Aufnahme und Besöstigung sand, wo Zahlung für herberge nur Beleidigung gewesen sein würde. Abende wurde eine ungeheure Schaale mit Burgul ausgetragen, um die viele der Beni Sachar sich niederließen, dis sie satt waren, und dann ausstanden, um Andern Plat zu machen. Mit der rechten hand griff man in die Schüssel und holte die Reistlöße, groß

wie huhnereier, heraus, die haftig hinuntergeschluckt wurden. Rur vor dem Effen wurden die hande gewaschen, selten einmal nacheher. Man setzte zwar den Fremdlingen, denen jene Wethode zu sehr anekelte, eine besondere Schüffel vor, sah sie aber wegen ihrer unmännlichen Manier nur mit Verachtung an. Jene Schlinger waren stets in 4 bis 5 Minuten sertig, sprachen aber dabei kein Wort. Dann ging es zu Taback und Kaffee, wobei man sich eine Stunde hindurch der Conversation überließ, dann in den Mantel (Abbaye, hier Mashlak genannt) wickelte und in den Schlaf sank, während in der Mitte des Raums ein großes Feuer brannte, das seinen erstickenden Rauch durch die ganze Wohnung verbreitete, indeß auf den 3 bis 4 Steinblöcken, die um das Feuer die Stelle des Geerdes vertraten, die Raffe et öpfe immer in Bereitschaft blieben.

Mit bem Erwachen am folgenden Tage, 12. Novbr., brach bie Rarawane auf zum Marsche nach Draa über die weite, völlig hügel- und baumlose Ebene, auf der die gewandten Reiter fort- während ihre Evolutionen, verstellte Attacken machten, Wettrennen hielten, von benen weber Pferde noch Reiter im geringsten ermübet zu werben schienen.

G. Robinfon fand biefe Beduinen nicht fo gracios im Sattel, wie die turkischen Reiter, aber weit sicherer, mahre Genatauren; ihre Pferbe kleiner, felten über 14 Fäuste groß, immer nur Stuten, die von ihnen geritten werben, weil biefe lenkfamer find als die Gengste, die sie ben Fellahs und ben Bewohnern ber Stadt kauslich überlaffen.

Unter so sicherer Begleitung wurde Draa ohne Aventure erreicht, das in S.B. von Daal und 2 Stunden in S.D. von Mesareib (bei Andern in N.D.) angegeben wird. Bor dem Orte mußte man über die guterhaltene Fünfbogen brücke (s. ob. S. 835) reiten, die G. Robinson für eine türkische erklärt. Auf ihrer einen Seite läuft ein Parapet hin, auf dem wirklich ein Kanal der Wasserleitung zum großen Birket oder Reservoir sührt, das in der Einsenkung eines Wadi mit Stein ausgelegt ift und eine Länge von 160 Schritt, eine Breite von 65 Schritt und eine Aiese von 20 Fuß zeigt, aber damals ohne Wasser war. Unsern davon sah man die Ruinen eines großen Baues mit leicht überwölbter Auppel, welchen die Einwohner das Bad (Hammam) nannten. Am südöstlichen Ende der Stadt erblickte man dasselbe große, rechteckige Gebäude von 130 Fuß Länge und 96 F. Breite, mit doppelt umlausender Colonnade, das schon Seehen für eine

alte Rirche bielt; in ihrer Mitte mit einer Cifterne, beren Gau-Ien nur gum britten Theile noch in ihrer urfprunglichen Stelle fanben, bald mit jonifchen, bald mit forinthifchen Capitalen. 3m Sofraum fab man einen iconen Sarfopbag (wol berfeibe, ben Seeten angab), auf bem zwei Lowentopfe gum Ornament An ber einen Ede bes Rirchengebaubes flieg ein bober Biele Trummer von geringeren Baumerten be-Thurm embor. beaten ben übrigen Theil ber Stabt im Umfange von brittebalb engl. Diles. Nachbem man bier lange genug permeilt, feste man ben Darich weiter gegen Gub burch bas ganb ber Bauran-Ebene fort, bas nun aufborte, bewohnt ju fein, bis man, nach bem Ritt von einem Jag und einer Racht, ben Babi Berta (Jabot) erreichte. Denfelben Weg gen Bafan batte alfo bas Bolf Israel vom Jabot aus gurudzulegen, um bie Refibeng Ebrei, bes Ronigs von Bafan, ju erreichen, wo es jur enticheidenden Schlacht fam (4. B. Dofe, 33-35; f. ob. G. 819).

Daß Diefe Localitat Diefelbe fei, welche nach obigen Ungaben bei Eufebius und in ber Tab. Peut. 25 romifche Deilen fern von Boftra auf ber großen Strafe gegen R.B., nach Gabara und Tiberias, mit Abraa (auch Abara, Adoawr und Adaowr) bezeichnet marb, bat icon Reland (p. 547) gezeigt; mesbalb fie nicht mit Ebra (Borava) verwechfelt werben barf, bie weiter im Dften und nicht auf biefer Route lag. Bon ben Beiten ber erften Berftorung biefer Refibengftabt Dge, Ebrei, feit Jofuas Beiten, 3of. 13, 31, wo fie Dft-Manaffe zugetheilt warb, ift im gangen Alten Teftamente nicht wieber von ihr bie Rebe. Daf fie auch nicht ibentifc war mit Aftaroth, gebt baraus berpor, bag beibe Mamen nebeneinander, aber getrennt angeführt werben, und Sieronymus fagt, bag beibe 6 Dillien auseinanber lagen. Erft in ben driftlichen Jahrhunberten tritt fie bei Eufebius und hieronymus (wie bei Ptolemaeus, Adoa) unter ber peranberten Schreibart: Joud, Adoad, Adar, Adraa (Onom. s. v. Astaroth); in ben Notitiis veterib. ecclesiasticis als Urbs Arabiae mit Boftra und Dia, auch mit Philabelphia in ben Berzeichniffen ber Bifchofefige; in ber Eparchia Arabiae ale Adoaσός, Adrason und Adrasson (Reland, Pal. 217, 223, 226) auf, wo biefe Bifchofe ben Concilien ju Geleucia im Jahr 359, ju Conftantinopel 381 und ju Chalcedon 451 beimohnten; bie portommende Form Adgawr ftatt Adgarwr u. a. hat Reland als die richtigere bervorgeboben; ber Rame eines Episcopus

Uranius Abarenfis, ber im Jahr 381 gu Conftantinopel unterfchrieb, erinnert an ben unbefannten Autor Uranius, ber im 3 Buchern bie arabifchen Ortschaften beschrieben bat, auf ben fich Stephanus von Byjang fo oft in feinem geographifchen Lexicon bezieht. Db beibe ibentifche Berfonen find, ift unbefannt. - Aus jener Beriobe bes Bifchofefiges zu Draa ftammt alfo wol jene von Seegen und G. Robinfon bort vorgefundene Rirche, Die nach bes lettern Deffungen feineswegs fo unanfehnlich fein mag, wie fle Seepen ericbien. Aus ber zweiten Stelle im Onomasticum, wo s. v. Esdra, 'Eodoael berfelbe Ort Ebrei (ubi interfectus est Og rex Basan gigas; nunc autem est Adara insignis civitas Arabiae, in vicesimo quarto lapide ab Bostra) genannt und mit Abara ibentificirt ift, fonnte ju ber Bermuthung fubren, bag Abfraat bei Abulfeba 29) mit biefer Cobra ober Corei gu ibentificiren fei: benn auch bie Diftangangaben welchen nicht gu febr bavon ab; aber fein Abfraat fcheint eber bas oftliche Egra gu fein, bas Bill. Tyrenf. mit bem alteren Ramen Bara (Barava) belegt; ein Ort, ben Abulfeba auch an einer anbern Stelle 30) anführt, mabrend Bill. Thr. bie Ebrei burch Abratum von jener Bara bestimmt unterscheibet (f. unten Egra). Abra'at und Abhra'at bat Ebrifi mit Bathnia (Batanaea?) ibentificirt 31) und 4 Tagereifen von Damastus entfernt, eine Angabe, bie volltommen mit bem welt altern Iftbafri 32) übereinftimmt, ber Ebragt und Ebhraat, an zwei verschiebenen Stellen, 4 Tagereifen fern von Damastus anführt. Die Rreugfahrer nannten ben Ort Abratum, wie fich aus ber ungludlichen Expedition Ronia Balbuine III. im Jahr 1143, von Tiberias über bier gegen bie Metropole Boftra (bamale Buffereth genannt), ergibt, ju beren Suffraganftabten bas Episcopat von Abratum geborte. beffen gewöhnliche Benennung ber Geschichtschreiber, ohne bie Urfache hinzugufugen, zu feiner Beit ale "Civitas Bernardi de Stampis" angibt 33). Das Geer ber Rreugfahrer litt bier, icon auf bem Sinwege zu Abratum, große Roth, und noch mehr auf bem flüchtigen Rudzuge von Boftra, Abratum und bei Gabara, wo es in ben bortigen Telepaffen bie größten Berlufte

<sup>329)</sup> Abulsedae Tabul. Syr. ed. Koehler. p. 97 und Nota 98.
30) ebend. p.106. 31) Edrisi 6. Jaubert. I. p. 354, 361. 32) Ssthar fri b. Mordmann. S. 5 u. 41. 33) Willermi Tyrensis Archiepisc. Histor. Lib. XVI. cap. X. in Gesta Dei p. Francos. I. 2. sol. 895 seq.

von dem nachsetenden Feinde erlitt; die Bewohner von Abratum schoffen sich dem Saracenenheere seindlich an, und in den Grotzten und Cifternen (die sie also damals schon, wie heute noch, dewohnten, s. Erdf. XIII. S. 425) lauernd, zu welchen die Kreuzssafrer ihre Schläuche und Einer hinabließen, um sich und ihre Lastbiere zu tränken, schnitten ihnen jene die Stricke ab, so daß sie oft verschmachten mochten, und überall seindlichen Widerstand sanden.

Außer obigen Angaben bei Geegen und G. Robinfon, welche die Refte ber alten Corei besucht haben, aber feine Inferiptionen fanden, Die etwa bie antife Lage bes Ortes noch beftatigen fonnten, finden wir nur noch bei Budingham eine Dotig ju ihrer Localifirung, obgleich auch biefer fie nur, wie Burdhardt, aus ber Berne gefehen hat und ihre Lage burch ben Damen Ibberah 34), ben man ihm nannte, bezeichnet glaubt. Er ritt nämlich von Defareib 3 Stunden gegen Dft nach Dabbil (wol obiges Daal, 2 Stunden von Schemsfein entfernt, in R.D. von Draa, f. ob. G. 837), und war von ba genothigt, einen Umweg gegen G.D. ju nehmen, um auf ber großen heerftrage weniger gefährbet zu fein. Dach einer Stunde fanften Abfteigens von Dabbil fam er gu bem iconen Uquabuct, ber burch eine Bertiefung ber Cbene führte und bei ben Urabern Ranatir-Karaun beift (f. ob. G. 830); er erfuhr bier von feinen Bubrern, bag berfelbe in D.B. von Schemefein (Imiefin bei Budingham), einer Stadt, 2 Stunden nordlicher berfelben, ju Dilly (3billy bei Budingham, f. Erbf. XIII. G. 425), feinen Anfang nehme, burch Saurans Chene giebe, bis er fich fubmarts Defareib bei Remtha (Rimgab bei B.) wende und bis gu ben Stadtmauern von Omfeis (Gabara) gebe, bie er einft mit Baffern verfeben babe. Diefelbe Sage hatte auch ichon Seepen gebort, aber bie Weiterführung bes 2lquaductes bezweifelt; Budingham bielt biefen Ranatir Faraun fur eine romifche Bafferleitung, wie fie von diefem bauluftigen Bolte fo baufig ale großartige Werte aufgeführt murben, in ihren fernften Brovingen gur Wohlfahrt ihrer Rolonieftabte, gu benen allerbinge auch Babara, in ber bevorzugten Decapolis gelegen, geborte. An einer Stelle bes vielfach gerftorten

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Buckingham, Trav. in Eastern Syria among Arab Tribes. p. 167—168.

Aquabucte fab er noch 7 Bogen fteben, bie 15 Fuß Spannung hatten und 20 guß boch fich erhoben, im Rufticalftol, wie er bei fo vielen ftarfen Bauten ber Romer fich zeigt. Die Quabern waren febr groß, meifterhaft jufammengefügt und mit Darten, wie ↑SVK, bezeichnet. Jenseit bes Aquabucte erblickte er bie Stadt Chtebbe (Iffetiby bei Budingham, Chetebbe auf Seeben & Rarte, f. ob. S. 829), linfe bavon, Meile fern, und bagmifchen einen Thurm mit phramibaler Bafis, wie in Daal (Dabbil), und nur wenige Minuten weiter bie Stadt Gherbi (ober Gherba), welche nach biefiger Trabition fur bie Beburt8ftabt und ben Gis hiobs gehalten wirb (f. Erbt. XIII. G. 422). Auf biefem Wege von Mefareib aus fab er gegen Gub jenes Ibberah ober Draa, bas er fur bas antite Gbrei bielt, beffen Bewohner ben Ort verlaffen hatten und nach Gherbi gefloben Ein Thurm ragte aus bem Ruinenorte Ibberah bervor.

In ienem benachbarten Daal (Dabbil) 36), bas G. Robin = fon und Cheenen genauer zu unterfuchen abgehalten maren, bas Budingham in 11/2 Stunde von Tefas (bei Burdharbt; Tuffus bei Budingham, Tofas bei Geegen, wo er feiner Baft entlaffen murbe, f. ob. G. 831), fanft gegen Dft abfteigenb, erreichte, fant biefer einen alten Bau mit Steinthuren, wie in Dm Rais; bei andern Conftructionen maren bie Steinquabern wie bei Bolgbauten in einander vergapft, und runde Benfter vorhanden, bie aus ben untern Stodwerfen halb und halb in bie obern bin-Bu einem Gebaube mit phramibaler Form gingen Stufen binauf, wie im agpptischen Style, bis zu 20 guß Bobe zu einer Blattform, auf ber bann ein fleiner, quabratifcher Thurm 30 bis 40 Buß boch über ber Bpramibe emporragte; ein feltfamer Bau, jest zu einer Mofchee vermenbet. Diefe Bauten fchienen weber griechifch noch romifch, auch nicht faracenisch gu fein, fonbern wol einem altern, einheimifchen, jubifchen ober calbaifchen Style anzugehören. Alles mar aus fcmargen, großen Bafaltbloden gehauen, aus benen bier auch Dublfteine von 6 Fuß Durchmeffer und 1/4 Bug Dide gewonnen und auf Rameelen nach Damastus transportirt merben.

Auch in Toffas (Tuffus bei Budingham), bas von Mefareib 11/2 Stunde gegen Norden als Stadtruine durchritten werben mußte, herrschte diese feltsame Bauart vor; ein hoher, quadra-

<sup>335)</sup> Buckingham, Trav. p. 164.

tifder Thurm, ber von ber Bafis nach oben immer an Breite abnahm und mit einer Art Dom enbete, in beffen Mitte ein grojed Loch angebracht mar, erinnerte eber an eine Sindupagobe, mar vielleicht ein Maufoleum und fcbien febr antif zu fein. D. v. Richter 36), ber Diefes Tefas am 2. Movbr. 1816 paffirte, alfo in bemfelben Jahre, nur einige Monate fpater wie Budingham, faat nichts von biefen Bauten, er nennt es nur ein fchlechtes Dorf, in bem jeboch noch ein paar Gebaube aus befferer Beit übrig feien. Auch in bem nur um Beniges norboftlichern Gberbi ober Gberba. ber vermeintlichen Siobeftabt, wo Budinabam eine Racht aubringen mußte, fand er an großen Quaderbloden befondere Inforiften, Die meber romifc, griechifch, noch bebraifd maren, fonbern ibn an bie bes Babi Mofatteb ber Gingi-Balbinfel (f. Erdf. XIV. G. 748 u. f.), ober gar an indifche Steininschriften erinnerten; aber als ungläubiger Chrift, von fanatifchen Doslemen bes Ortes umgeben, burfte es ibm nicht einfallen, fie copiren gu Diefelben Baumerte festen von Gberbi auch noch etmas. gegen S.D., nach Thowara fort (Gumarrow bei Budingham).

6) El Mefareib, bas große Caftell und ber Sammelplay ber habich.

Seesen haben wir am 11. Mai 1810 von Gafaleb (f. ob. 6. 829), Burdbardt aber am 30. April 1812 von Schemefein in 3 Stunden nach el Defareib begleitet (f. ob. S. 832), und fruber (f. Erbf. XIII. S. 423-425) fie icon ale Sabico-Ration (oben G. 373) und ale mafferreiches Quellen baupt bes Scheriat Manbhur tennen lernen. Das Caftell foll pon Sultan Selim bem Großen vor 400 Jahren erbaut morben fein 37), fruber ift und fein Rame bee' Orte befannt; auch werben uns feine bortigen alteren Baubenfmale genannt. bas Caftell, ein Quabrat, auf jeder Seite 120 Schritt lang, mit eifernem Thor, bas regelmäßig mit Sonnenuntergang gefchloffen wirb, mag fest genug gegen arabifche Ueberfalle fein, um bie im hofraum befindlichen Kornmagagine und Baarenhaufer gum Beburfniß ber Sabich zu fichern. Deren horizontale Dacher bilben eine Blattform binter bem Parapet ber Mauer bes Caftelle; an 16 bis 18 Lebmbutten find oben auf bie Waarenbaufer ale Bob-

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) D. v. Richter, Ballfahrten S. 177. 37) Burckhardt, Trav. p. 241; bet Gefenius I. S. 385.

## 844 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 10.

nungen aufgebaut für bie Landleute, welche bie benachbarten Felber bestellen. 3m Innern ift eine fleine Dofchee; gegen bie Oftfeite fand Burdbardt 2 fleine Ranonen aufgepflangt; über ben Begirt binaus gibt es feine Baufer; bie Garnifon beftand nur aus einem Dutend Moggrebin, beren Bauptling ein febr boflicher Schwar-Die iconen, flaren Baffer ber bortigen Quellen, Die in Teiche gefammelt reichliche Trante und Bemafferung geben und felbft viele Bifche (Rarpfen und Emfchall) nabren, gaben biefer Station wol von jeber, in ber Mitte bes hauran, eine größere Bichtigfeit, weswegen die ihnen fo nabe gelegenen Refibengen bes Ronigreiche Bafan ju Gbrei und Aftaroth, eine ausgezeich= nete Lage batten. Duellen und Gee murbe El Bubice genannt: baber ber gleichnamige Blufarm Bebich auf Geebens Rarte, ber fich, mit bem Bereir vereint, burch ben Amared jum Mandhur ergieft (f. ob. G. 373). Un bem Baffer traf Burdharbt nur bie Trummer einer Muble, aber fonft feine Spur von Die Meffafaramane balt bier 10 Tage an, unter anbern Bauten. ber Anführung bes Pafcha von Damastus, als Emir el Babic, um von allen Geiten bie Bilger gu fammeln und ben verfchiebearabifchen Stammen ben berfommlichen Tribut fur ben Durchzug burch bie Bufte ju gablen. Bur ibn und bie militarifche Escorte bes Bilgerzuges wird biefes Caftell gleich ben anbern langs ber Babidroute reichlich verproviantirt mit Baigen, Gerfte. Bwiebeln, Reis und Sabad, auch mit Beltgerathen, Pferbegefchirr, Rameelfatteln, Striden und Munition. Für jeben ber Artifel gibt es befondere Speicher. Mur im auferften Rothfall mirb es gestattet, auch an die Bilger von biefen Artifeln ju verfaufen. Bauran allein muß jabrlich 2000 Shararas, b. i. an 20000 bis 25000 Centner Gerfte in bas Magagin von Mefareib liefern. Stadt Damastus marb in ben letten brei Monaten, mabrend Burdharbte bortigem Aufenthalt, mit bem 3 wiebad verforgt, ber in ben Magaginen gu Defareib aufgebauft gelegen. Ueber bie Einrichtungen, Gefahren und Schwierigfeiten, welche bie Babichfarawanen und die armen Bilger treffen, ift Burdharbt nachaufeben 38); Rauben, Stehlen, Lug und Trug find babei an ber Tagebordnung; feine Borftellung, fagt er, fonne man fich von bem elenden Buftande ber Bilger und von ber ichlechten Auffuh-

<sup>336)</sup> Burckhard, Trav. p. 243-246; bei Gefen. I. S. 387-392.

rung ber Truppen ber Bafchas und ber Araber machen; boch Allem trot ber blinde Fanatismus ber Bethörten.

Budingham 39) bemertt, bag bie Baffer ber Teiche in Refareib niemals troden liegen, bag ber eine eine Dile engl. in Umfang und in feiner Mitte eine fleine gradreiche Infel babe, und viele Gold- und Gilberfifche nabre. Rings um ibn febe man eine Menge großer, runder Daffen bes ichwarzen porofen Beftein & liegen, wie fie auch an ben Munbungen ber beigen Quellen bes Manbhur zu Samath (f. ob. G. 376 u. f.) vorfommen. Dieje fcmargen Blode liegen bier alle ifolirt, abgerundet wie Riefel an Seeufern, es find Diefelben, Die burch gang Sauran gerftreut wurden. Burdhardt hatte bemerft, daß die Quellmaffer babier lauwarm waren und etwa bie Temperatur ber Quellen bei Ralaat el Debyt, im Thale bes Drontes, hatten; auch follten fie, nach ber Behauptung ber Araber, in ben Wintermonaten einen ftarfen Dunft von fich geben 40). Der Strom foll von bier gerabe aeaen Beft bis jum Ghor und bem Jordan, 15 Stunden Beges, Durchlaufen. Rur eine balbe Stunde fern von bem Caftell Defareib liegen bie Trummer eines einftigen Ortes von großem Umfang, Summah (Szuma, Szemmag bei Geeten), gang aus bemfelben fcmargen porofen Beftein erbaut, gwifden beffen Ueberreften Budingham ein febr icones forinthifches Capital aus bemfelben fcmargen, aber meniger porofen Geftein bemertte, fo mie einen fleinen Altar aus gelbem Stein, abnlich einem in Dicherafc gefebenen. Die bortige breizeilige griechische Inschrift mar ibm zu copiren nicht gestattet.

An bem Caftell zu Mefareth, bas an einer fteinigen Schlucht erbaut ift, welche jenen Basserreichthum entladet, bemerkte v. Richter 41) auch die Besestigung desselben durch ein halbes Duzend an den 40 Fuß hohen Basaltmauern angebrachter Thurme, und sand in der Schlucht die Belte der Soldtruppen Taher Aga's, der damals mit etwa 200 Mann Reiterei einen Ausstand im Lande nicht ohne Anstrengung hatte unterdrücken können. Bis Oscherasch hin war damals die Unsicherheit noch zu groß, um dahin zu gehen; mit einer Escorte von 12 Bewassneten sorberte der Aga aber seinen Gast auf der Route nach Bogra

<sup>3°)</sup> Buckingham, Trav. in Kastern Syria p. 162—163. (\*) Burckhardt, Trav. p. 242; b. Gesenins I. S. 386. (\*) D. v. Riche ter, Ballsahrten S. 177; u. G. Robinson, Palestine. II. p. 214.

mit größerer Sicherheit weiter. Capt. Dembolb lernte bei feinem Befuche zu Defareib, im Jahr 1846, bie Lage bes Ortes Semach (Summab) nabe ber Station fennen. Der bortige Scheich fagte ibm, bas Caftell Defareib fei aus ben Trummern ber beiben alten Stabte Semach (Szemmad bei Seeten) und Mangola erbaut, welches lettere bemfelben in Often liege; porbem babe ber Drt Ribani, ber buftenbe (fragrans) gebeifen, von Riban, ber Rame eines Dehmum, ober Majorans. In ben Mauern bes Caftells zu Defarib fab Rembold 42) eine griedifche Infchrift verfehrt eingemauert, bem Undenfen eines Quabratianus, Sohn bes Diogenes, geweiht, ber ein Alter von 70 Jahren erreichte; ein anderes Fragment fand fich vor, bas ein Bebaube nennt, welches unter Diogenes und Buoficanus erbaut marb. Alfo mabriceinlich Bruchftude aus ben Bauten iener antiten Ortschaften, beren alte Mamen bisber unbefannt geblieben, Die aber auch in Diefem antifen Centrum ber Cultur Saurans bewohnt gewefen waren von griechifch Rebenben, mabricheinlich gur driftlichen Beit byzantinifder ober romifder Berricaft.

Aus Lubovicus Vartomanus 43), bes römischen Ratriciers, orientalischer Reise erfahren wir, daß schon im Jahr 1503 jenes Mesareib (Mezarib bei Lubov. Vartomanus) ber erfte Sammelplat ber Mestafarawanen von Damastus war, von wo aus er bamals selbst als Mameluck (Renegat, im Solbe bes Großsultan) die Pilgerfahrt begleitete, und eine höchst merkwürdige Schilberung von ihr gibt, die den dabei völlig stationär gebliebenen Cinrichtungen, wie sie auch neuerlich von Burchardt geschilbert wurden, saft bis auf das kleinste Detail entspricht.

Bir verlaffen nun hier die große Sabichroute, zu ber wir fpater zu ihrem weitern Berlaufe gegen Suben, von De-fareib über Remtha zum Jabof und Arnon, zurudkehren werben, um fürs erfte die ihr von Damastus aus mehr ober wenisger parallel ziehende, aber mehr öftlicher gelegene britte Route mit ihren Ueberreften aus alter Zeit kennen zu lernen.

<sup>342)</sup> Capt. Newbold, On the Site of Ashtaroth I. c. Geogr. Journ. Lond. XVI. p. 333.

43) Ludovici Romani Patricii Navigationis etc. Liber, in Simon Grynaeus, Novus Orbis. Basil. Fol. 1532. Lib. I. cap. VIII. fol. 194 etc.; Itinerario di Lodovicho Barthema, in G. B. Ramusio, delle Navigationi et Viaggi Raccolta. Venetia fol. T. I. 1563. c. 7, fol. 149; vtrgl. C. A. Walckenaer, Vies de plusieurs personages célèbres. Laon 1830. T. II. Barthema p. 35—48.

## Erläuterung 2.

Dritte, öftlichfte Route burch bas nörbliche Sauran, auf ber Grenze zwischen ber Sauran-Chene (en Rufra) und bem Bestrande ber Ledicha bin, von Szanamein gegen Sub nach Egra und bem Dichebel Hauran.

Diese Route, die schon Berghaus, so weit Burdharbts und Budinghams Angaben es gestatteten, mit Meisterhand in seine Rarte Spriens eingetragen hat, die burch Bimmer-mans Karte noch manche Nachträge erhielt, lenkt sogleich von Szanamein gegen Sudost ab, sich der nordwestlichen Grenzecke der Lebscha bei Tebne nabernd, der erfte Ort derselben, den Burdhardt 11/2 Stunde von Szanamein erreichte, als er von da die sichere habschiftrage verlaffen hatte und sich in die größeren Gesahren dieser birecteren Route zum gebirgigen hau-ran und nach Bogra begeben wollte.

#### 1) Tebne.

Tebne liegt auf einem felfigen Gugel an ber N.B.-Grenze bes Lebscha genannten Lanbstrichs; ein Dorf aus schwarzem Gefein erbaut, und ohne Wasser, als nur in Cisternen, die aber (am 9. Rov. 1810) 44), als Burdhardt eiligst hindurch fam, troden lagen. Bon ba eilte Burdhardt am folgenden Aage, dem 10. Rov., an den Dörfen Medschibel, Mehadcher, Schesfara und Keratha vorüber, und langte nach 31/2 Stunde Beges in Ezra an, wo er wieder die Ebene haurans an ihren Oftserenzen erreichte und längere Zeit daselbst verweilte. Auf dem zurückgelegten Bege begegneten ihm nur hauranische Landbewohsner, welche diese weit beschwerlicheren Bege aus Furcht vor Raubbeduinen, welche die Ebene mit Plünderung bedrohten, nach Damaskus gewählt hatten. Schon in Tebne war er bei einem Scheich der Drusen abgetreten, die von da an zu den hauptsbewohnern der hauranberge gehören.

Die genannten Ortschaften bis Egra, über welche Burdhardt feine Nachrichten eingezogen, hatte vor ihm icon Seeten, im Dai bes Jahres 1805, besucht, auf feiner erften Reise im Sauran, über welche er nur im allgemeinen Bericht gegeben

<sup>44)</sup> Burckhardt, Trav. p. 56; bei Befenius I. G. 118.

# 848 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 10.

hat 45); aus feinem Tagebuche aber ergeben fich fpeciellere Angaben, bie wir mit benen von Budlingham 1816, und G. Robinfon 1830, die einzigen nachfolgenden Touriften, welche diefelben Orte berührten, hier zu vergleichen haben.

### 2) Er Rhabeb.

Seeten machte am 5. Mai 1805 von Szanamein feinen Ritt ju Bferbe, bas er fur 3 Biafter von einem Rurben gemiethet batte, über Tebne, wie Burdhardt; bann aber manbte er fich mehr oftwarts zu einem Orte er Rhabeb 46) (Chabab bei Seegen), ber auf einem Felshügel von Bafalt am Morbrande ber Lebicha liegt, und faft größer als Szanamein ericbien, von vielen griechischen Chriften, auch Dohamedanern, Rurden und etlichen Drufen bewohnt. Much Burdharbt 47), ber auf feiner Rudreife aus ber Ledicha biefen Ort (28. Mov. 1810) nur berührt bat und ibn er Rhabeb fcreibt, nannte ibn ein bedeutenbes Dorf, von fatholischen Chriften bewohnt, bie erft aus Ggalthat (f. unten) babin ausgewandert maren und einen Drufen gum Scheich hatten; bei ihnen mar es, bag er zwei Drufen als Rubrer fand, eine Excurfion in bas Innere ber Lebicha mit ibnen au machen, bie biefen Lanbftrich gut fannten. Bor er Rhabeb, bas nur 2 Stunden fern von Tebne gegen G.D. liegt, wurde Seegen, obwol nur in armlicher Tracht, von einem Trupp ber Szarbije-Araber angefallen, die ihn auszuplundern bie Abficht batten; ba aber bas erfte, mas fie bei ibm fanben, bie Buchfe mit feiner fleinen Apothefe mar, barin fie bie Daffe ber Bil-Ien erblidten, Die er ale feine Medicamente gur Bertbeilung an Batienten mit fich führte, fo liegen fie ben Batim (Argt) in Frieben, und begnügten fich mit einem Bfeifenbedel, ben fie feinem Diener entriffen 48). Auf bem Wege bemerfte Seeten eine ibm neue Pflange, bie er Bomry nennen borte und ber Gerfte verglich. bie bier gum Futter fur Rinber und Rameele ausgefaet warb. Im Orte Rhabeb mar Geeten ofter gang unficher, ob er in einem Dorfmege einhergebe, ober auf einem Bausbache; Bfter mar es ibm, als gebe er zwifden Steinbruchen berum, fo gerfallen

<sup>345)</sup> Seehen, in Mon. Corresp. 1806 XIII. S. 507—513. 46) Seehen, erste hauran:Reise, 1805. Mscr. 47) Burckhardt, Trav. p. 110; b. Gesenins I. S. 195—196. 48) Seehen, Mon. Corresp. XIII. S. 508.

# Bauran-Ebene; öftliche Route, Dahabiche. 849

und kippig waren viele Wohnungen und zerriffen der Boben, barin einige Ziehbrunnen, aus benen man aber nur salziges Wasserschie. Zu ben Steinhäusern führten oft nur doppelte Thürsstägel von Stein; doch war der Ackerbau in der Umgebung ganz ergiebig: man erntete Waizen, Gerste, Linsen (Abdas), Zuder= und Richererbsen (Dschilban und Hömmus); die Vorzräthe von Setraide wurden hier in großen Thongefäßen Ruass (Singular Ruara) ausbewahrt, so wie auch die daraus bereiteten Burgul (Waizengraupen), die Hauptnahrung der Einwohner. Außer dem gewöhnlichen Charabsch mußten die Dörster noch den vierten Theil aller Ernten, eben so das 1/2 ihrer Butter u. s. w. an die türssiche herrschaft abgeben, so daß ihnen nur etwa die Hälfte des Ertrages ihrer sauern Arbeit übrig blieb. Im Orte zog ein Trupp Musstanten und Bossereißer umher, es waren, wie hir überall im hauran, Nawar oder Zigeuner.

Als Seegen am 6. Mai von hier, mit einem Kurben als Führer, tiefer im hauran eindringen wollte, ließ er fich von feinem Borfate nicht abbringen, obgleich der katholische Priefter ihm nur Unglud prophezeite: er werde zwischen Räuber und Mörder gerathen.

## 3) Mahabiche ober Mahabicher.

Ueber Tibne, % Stunden Weges, und bann nach Da= habiche ging es über braunen Lehmboben, mit Bafaltbloden beftrent, ber Seeten an abnliche Begenben in Deutschland erinnerte (im Fulbaifchen? Beffifchen?); bier aber fehlte es ganglich an Bachen und ftete fliegenben Baffern. Der Babi Aram, ben man vor Dahabide burchfegen mußte, lag gang troden; er tommt vom Dichebel Drus in Dft und fenbet fein Baffer, bas nur im Binter ihm gufließt, gum Scheriat Danbhur. Auf einem bugel neben bem Dorf Dababiche, in einer ungemein fruchtbaren Umgebung, zeigte fich bas Grabmal eines Dufbabic (Einfiedler) mit Namen 36n el Rinby; Burdharbt 49), ber es aus ber Ferne erblidte, nennt es einen turfifchen Degiar Retbab. Der Boben mar beffer bebaut als zuvor, bie Berfte, bie fcon am 6. Dai gur Reife gelangt mar, fab Geeten in gangen Salmen mit ben Burgeln aus ber Erbe reißen und fo einbringen. Der Rurbe gab bie Aufeinanberfolge ber Aderwirth-

<sup>\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. p. 57; b. Gefenins I. G. 119. Ritter Erbfunde XV. Obh

# 850 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfduitt. S. 10 .-

fchaft fo an: im erften Jahre pflügt man bas Felb; im 2ten baut man ben Baigen; im 3ten bie Berfte, im 4ten ben Sommus, Dicilban, Pferbebohnen und Moamare, auch eine Urt Bohnen, Die gum Futter fur Pferbe und Rameele bienen. In Dahabiche (auch Mahabicher bei Burdhardt) flieg Geegen bei einem Chriften ab, ber bie Tochter bes fatholifden Briefters (benn biefer mar verheirathet gemefen vor feiner Priefterweihe) ju Rhabeb gur Brau batte, nur 5 bis 6 driftliche Familien wohnten bier, Die aber fpater, ale Budingham 50) 1816 bier burchzog, bis auf eine fich vermindert hatten; dagegen berrichten bort einige 30 mobamebanifche Familien, mit welchen, fo nabe ben fanatifchen Damascener Dublemen, Die Chriften felten an einem und bemfelben Orte lange Beit aushalten konnen; auch leben von bier bis Damastus bin vorherrichend nur Mobamedaner. Diefe Familien batten fich fast alle antife ober prophetische Ramen zugeeignet: Die Chriften biefen Gefa (Befus), Abb el Deffiab (Cclav bes Meffias), Maria, Martha, Mirjam; Die Doslemen bie-Ben 3 brabim (Abraham), Dufa (Dofes), Dohammet, Daoub (David), Guleiman (Salomon) u. a. m. Gie lebten von Acterbau, Biebzucht und Steinmebarbeit. Das Dorf ift auf ein Feleriff gebaut, bas aus einer großen Feloftrede weit gegen D.B. vorfpringt; die bafaltifchen Bruchfteine, die bier gewonnen und gum Bauferbau verwendet murben, find nach Seegen bald bichtes Beftein, balb poros, flein- ober großlöchrig. Die Bobnbaufer mit Banben aus roben Bafaltfteinen, bas Dach aus Bafaltbalten, Die Sausflur ein Lehmboden und Die Mauern von innen mit Lehm beworfen, fagt Geeten, faben ben friefifch-hollandifchen Rubund Pferbeftallen febr abnlich, nur baft biefe mabre Barabegimmer aegen bie Baueraume ber Bauranier find. Geegen bemerfte im Orte manche Ruine mit hubschen Rarniegen, mit Gaulen, einigen fconen Capitalen jonifcher Ordnung, boch nicht mit benen in Saanamein zu vergleichen. Gin alter Bau mar burch brei baran angebrachte Rreuze mahricheinlich erft zu einer Rirche umgeformt. Inscriptionen fehlten nach Budingham, gang wie Geegen meinte, bier feinesweges, nur tonnte er fie, ein Fragment ausgenommen, bas über ber Thur feines Bafthaufes eingemauert mar, nicht copiren; obwol unverftanblich bleibenb, wollte er nur feine Behauptung bamit belegen, bag auch ber fleinfte Ruinenort

<sup>250)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria etc. p. 287.

im hauran seine Inscriptionen, also einstige höhere Civilisation, jumal in der driftlichen Periode, gehabt. Der antike Name des Ortes konnte nicht ermittelt werden. Budingham bemerkte hier auch jene vieredigen, pyramidalisch zulaufenden Thürme, wie zu Daal und Taffas; hier diente der eine zu einer Steinmethütte, zur Bearbeitung von Mühlsteinen. Bon der Terraffe seines Wohnhauses zählte er, in der nahen umgebens den Ebene eines fast unbedauten, verwüsteten Landes, 18 versichiedene namhafte in Ruinen liegende Orte, die alle so sichtbar vor ihm lagen, daß er die Winkelmessungen von ihnen einzeichnen konnte siebe Namen und Winkel. S. 286—287).

Mule anwefende Dorfbewohner, Die im Gafthaufe an ber Abendcenverfation, an ber es bort in ihren Berfammlungen im Sauran nie fehlt, lebhaften Antheil nahmen, maren febr befannt mit ihrem billichen Rachbargebiete ber flippigen Lebicha, und beftätigten es, baß fie voll von Ruinen alter Statte liege, in benen man ungablige Inschriften finde; auch nannten fie beren viele mit Ramen, zumal boben fie Diffema, eine Stadt im Dften gelegen, bervor, bie auch von Burdhardt besucht mar. Unter bem vielen unnuten Gefdmat, mas bei folden Berfammlungen nicht ausbleibt, tauchte boch zuweilen auch eine lehrreiche Motig fur ben aufmertfamen Banberer in ber fremben Bilbnig mit auf. war bier einer ber Gafte im öftlichen hauran gereift bis in bas Land ber Bababis 51), beffen Grengbiftrict er Legbuf ober Leibuf (unbefannt? ob gegen Dumatbichandel, entlang bem Babi Gerbhan, in S.D. von Bofra gelegen? f. Erof. Arabien II. 6. 383-384) nannte, 15 Tagereifen von es Szalt, immer butch arabifche Tribus binburch, bie in gegenfeitiger gebbe fanben. Damals, fagte er, es mar 30 Jahre guvor, alfo ein Jahrzehenb por bem Anfange bes 19. Jahrhunderts, fonnte man ale Banbelomann noch aus Belfa nach Rebicht, und von ba nach Bagbab reifen, um arabifche Bferbe einzutaufen, mas fein Befchaft gemefen, mas aber feit ber Bahabiberrichaft (bie bamale noch Beftand hatte) ju gefährlich geworben fei. Benes Land, bas alfo binter bem Dichebel Bauran gegen bie arabifche Seite liegt, bie noch fein Europaer besuchen fonnte, follte nach feiner Ausfage fruchtbar, mafferreich, voll Kornfelber und Dattelpalmenmals ber, wie Megyptenland, fein.

s) Buckingham, Tray. 1. c. p. 291.

# 852 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 10.

Bon biefem gelegentlichen Fernblid über bie Oftgrenze bes Dichebel Bauran binaus, in Die bort vollig Terra incognita gebliebene arabifche Nachbarichaft, febren mir gu ben Bewohnern von Dahabide gurud, die Seeten febr ernft, gravitatifch, voll Big und Berftand, und wenn ichon ohne lefen und ichreiben gu fonnen, boch eben fo flug wie bie beutschen Bauern fant; babei aber ungemein gaftfrei, fo baß fie bie Speifen reichlich auftrugen und nicht einmal einen Dant von bem gefättigten Gafte beim Beggeben erwarteten. 3hr Brot ift vom fconften Baigenmehl, gut gebaden, aber nur Flabenbrot, 1 bis 2 Linien bid, einen Bug im Durchmeffer (wie bas fcandinavifde Anakebrob). Baffer und Raffee ift ihr Getrant, ber Bein fehlt ganglich im Bauran; es ift wol eines ber wenigen ganber in ben gefegneten fubtropischen Klimaten ber alten Belt, wo er fehlt. Seine Stelle, gur Romer Beit wurde bie Rebe bort mol angebaut, vertritt Die faure Milch, Die mit Burgul und Brot Die Sauptnahrung gibt: benn auch Bleifch ift eine Geltenheit. Das Bolf ift bei biefer Lebenbart gut genahrt, febr mubfulos, fcon geftaltet, ibre Befichteguge follen, nach Geetene Bemerfungen, von benen bet Baiern wenig verschieben fein. Gie erreichen in ber Regel ein bobes Alter; ba fie aber feine Rirchenbucher führen, fo ftugen fie in ber Regel, wenn man nach ihrem Alter fragt; Geegene Birthin war 100 Jahr alt, ging aber noch allein in die Rirche. Seeten erfuhr, bag nur wenige Rrante ba feien, bag man fic nicht felten burch Gifenbrennen curire, moven er an manchen Berfonen 6 bis 8 gebrannte Stellen mahrnahm. Trodne Luft und Boben mogen bas Ihrige zu bem Bohlfein beitragen; ber himmel ift faft immer wolfenfrei und zeigt nur felten eine Dunftluft; ibr Land boren fie gern loben und Land Ibrabime (Abrahams Beimath) nennen. Die Weiber find ungemein arbeitfam, Die Danner find es nur beim Aderbau und in ber Erntezeit; boch fpinnen fie auch ibre Schaafwolle. Bum pflugen brauchen fie Dofen; ber Ader ift breimal zu pflugen; 2 Ernten find nur geringerer Art. Seepens Wirth, Abballa Bted, in Mahabiche bielt 3 Bferbe, 6 Rameele, 12 Stiere gu 6 Gefpannen, 5 Rube, 100 Schaafe, 10 Biegen, 3 Gfel (bas Rameel bat einen Werth von 160-170 felbft 200 Bigfter). Ale Scheich batte er aber auch viele Gafte frei gu balten, und berechnete, bag babei 200 Biafter fur Raffee, eben fo viel für Butter, 25 Grara Mehl zu Brot (1 Grara - 80 Mubb, 1 Battiba = 24 Dubt?) barauf gingen; bag aber bie Avanien,

fo nannte man bie willfurlichen Erpreffungen bes turtifchen Bouvernemente, ibn außerbem noch um 1500 Biafter armer machten. Dem Scheich ju Rhabeb fofteten feine Saftereien mit Raffee fogar jahrlich 1000 Biafter, mit Burgul 12 Grara, mit Butter 2 Grara, mit Brot 40 Grara. Seegen bebt besonders bie Soflichfeit biefer Bewohner abfeiten ber großen Beerftrage bervor gegen bie Grobbeiten, Die er auf ber Babichftrage und auf bamascenischem Gebiete gu erbulben hatte, wo Relp (b. b. Bunb) und Relp ibn Relp Die gewöhnlichen Schimpfreben maren, mit benen man ibn bediente, Die er bier auf ben Seitenftrafen niemals gu boren befam. Feber und Dinte, bie er bei fich führte, festen biefe hauranier in Bermunderung; eine Bleifeber mar bem jungen Sheich eine febr willtommenes Befchent, wofür er febr bantbar Die Chriften waren bier weniger verachtet; fie trugen bier binfig weiße Ropfbinden, mas ihnen in Damastus niemals gesfattet wirb. Die Musfatigen, Die in Damastus ihr hofpital baben, fcbidten bierber nach Dababiche alljährlich ihre Abgeordneten, um aus bem Bauran Almofen einzufammeln.

4) Egra (Öffraa bei Seegen), Zãoa, Bora, Borava, Abfraat bei Abulfeba 52).

Bon Mahabiche find 2 Stunden fudmarts über Schefara und Reratha nach Egra. Der Blid auf biefem Bege über Die meite Chene von Sauran (en Natra) gegen N.B. jum Didebel es Scheich und über ben Dichebel Bauran in Dft zeigt aufer ben niedrigen Bafalthugeln, auf benen bie Dorfer meift erbaut find, auch noch andere einzelnftebende, etwas bobere, oft ppramibale Berge, meift wol Bafaltfoppen, wie Geeben fie niemals anderswo gefeben (batte er g. B. die Umgebungen bes bohmischen Mittelgebirges von Toplig bis Lowosit jum Safenberge und von ba meftmarts bis Saat fennen lernen, fo find wir aberzeugt, murben ibm biefe Formen in Sauran nicht fo überrafchend gemefen fein). Auch Burdharbt 53) murbe bei bem Anblid ber biefigen Chene Baurans von ber gabllofen Menge ifolirter Bugel überrafcht, welche biefelbe unterbrechen, an beren Abhang ober an beren Fuße die mehrften Bauranborfer liegen. 3m Dorfe Schefara (Szeggra bei Seeten), bas gang verobet

<sup>232)</sup> Seeten, Erste Reise in hauran, 1805. Mfcr. 53) Burckhardt, Tray, p. 57; b. Gesenius I. S. 118.

mar, bemertte er nur einen vieredigen Thurm, ber ibm einft ein Glodenthurm gemefen ju fein fcbien. Auch Budingbam 54) bemerfte bier ein paar alte Thurme und romifche Bogen. Der Ort ift, wie ber vorige, auf einem flippigen, meftlichen Borfprung ber Lebicha erbaut, ber, gleich einer felfigen Deerestufte, bier am Ranbe gegen bie Bauran-Chene eine große Rrummung macht, bie bis Egra reicht. Bei Schefara (bas er Schutharah fchreibt) fab er Steinbruche, aus benen febr große Dublfteine, bas einzige Product, bas ber Rand ber Lebicha barbietet, gewonnen werben. Da bier Raberfarren noch ganglich unbefannt geblieben, fo merben Die Rameele mit Diefer gemaltigen Laft belaben. Der Boben auf Diefen gerriffenen Rlippengebieten ift mitunter febr beschwerlich, und fein fcmarger Unblid Grauen erweckend, ber größte Contraft gegen die fconen Baigenfluren ber tieferliegenben, vor ben Augen ausgebreiteten en Rufra. Den nachften Drt Reratha, ben Die vorbergenannten Reisenden ftillfcmeigend übergingen, hatte fcon Burdhardt 55) fennen lernen, ale er por feiner Abreife von Egra gugleich mit ber Biebheerbe bes bortigen Briefters fein Bferd eine halbe Stunde weit zur Trante an ben Brunnen von Reratha führen mußte, ber ibm Rovab (Rauab) genannt murbe. Wer querft an biefe febr mafferreiche Quelle fommt, ber trantt in ber Regel fein Bieb querft, beshalb fie ofter belagert ift bis zu Sonnenuntergang. Das in lebernen Eimern beraufgezogene Baffer wird bann in einige fteinerne Baffine ober Troge geschuttet, bie umber fteben, aus benen bie Rameele faufen, wobei es oft Streit und Bant gibt. Gine breite Steintreppe führt zu bem Brunnen binab; an ibr fab Burd. barbt bas Fragment einer griechischen Inschrift auf einem babei liegenden Steinblod. Auch G. Robinfon und Capt. Cheenen lernten bei Trantung ihrer Bferbe an bemfelben Brunnen (am 4. Dor.) bie Lage von Reratha fennen, ale fie von Dahabiche (bei ihnen Debabi) in einer Stunde ben Beg nach Gara que rudlegten 56).

Egra (Öffraa bei Seegen) wird zwar Mebina, b. i. eine Stadt, genannt, ift aber nur ein Dorf, obwol ein Sauptborf von Sauran 57), und seine Ruinen im Umsang von 3 bis

<sup>&</sup>lt;sup>254</sup>) Buckingham, Trav. in Eastern Syria etc. p. 282. <sup>55</sup>) Burckhardt, Trav. p. 62; b. Gefenius I. S. 128. <sup>26</sup>) G. Robinson, Trav. in Palestine. II. p. 136. <sup>57</sup>) Burckhardt, Trav. p. 57—63; b. Gef. I. S. 118—129; Seeşen, Erste-Reise in hauran, 1805. Mfcr.

4 Dil. engl., ober anberthalb Stunben, zeigen, baf fie einft auch eine bedeutende und blubende Stadt mar. Brocardus Monachus 58) mennt fie Dera, und fagt, baf fie vor Bogra bie Detropolis in Arabia Syriae gemefen fet. Die Lage auf milbfelfiger, obmol facher Bobe, gleich ben vorhergenannten Orten, macht bas Geben gwifchen ben Baufern, beren Geegen an 300 angibt, febr befowerlich, weil alles mit Felsbloden überftreut ift. Darin mohnten nach ibm 100 griechische Chriften, ju Burdbarbte Beit 150 turfifche und brufifche und nur 50 griechifchechriftliche Familien. Diefe Berminderung tonnte mol eine Folge allgemeiner Berbrangung ber Chriften faft aus allen Orten Baurans fein, wenn auf folche Bablungen wirflicher Berlag mare. Geeben trat in bem Saufe eines fatholifden Chriften ab, und fand bafelbft 3 Rirchen mit 2 Brieftern. Die Sanct, bier Dar genannte Glia8. tirche, in welcher noch Gottesbienft gehalten murbe, mar ein Mundbau, beffen aufere Dauer mit einer Borballe von 3 Bogen, auf Gaulen rubend, und einer griechifchen Infdrift nur noch nich erhalten batte: benn bas Dach mar gufammengefallen. Burd. barbt fand an biefer Borballe an ber füblichen Fronte bes Baues. ju beren Bogen man durch einen fleinen, finftern, gewölbten Bang gelangte, vier verschiedene griechische Inschriften in Fragmenten, theils im Eingange über ben Thuren ober an ber Seitenmauer angebracht. Es fcheint baraus bervorzugeben, bag fie, auf Unftiften bes Diaconus Ioannes Me[tho]dius, unter bem Episcopus Varus aus eignen Mitteln ber Stadt gebaut und, wie eine von Burdhardt mitgetheilte Infdrift 59) O AFIOC + HAIAC anzeigt, bem Elias geweiht warb. Der aderbare Boben liegt eine balbe Stunde fern vom Orte, ber ohne Quellmaffer, aber reich an Cifternen ift. Rein Baum ift weit und breit ju feben, auch fein Strauch; tein Delbaum ward bier gepflangt, nur einige wilbe Delbaume icheinen von Geegen bier bemerft zu fein, ber fagt, ebebem folle es bier nicht baran gefehlt haben; auch Bein foll einft gebaut worben fein, wovon gegenwartig feine Spur vorbanben ift. Gin Babi Egra, aus bem öftlichen Dichebel Bauran fommend, mar gang troden, auch bie Schopfbrunnen maren Enbe Rai ziemlich leer. Das fcmarge bafaltifche Geftein (black

Brocardus Mon., Descr. Terrae Sctae, in Grynaeus, Nov. Orbis. Basil. 1532. fol. 298.
 Burdhardt, b. Gesenins I.
 123; vergl. Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 269.

Tufa) gibt ber Umgegend, ba auch alle Bebaube baraus errichtet finb, wie in gang hauran, einen bochft traurigen Anblid; es gibt aber bas Sauptmaterial bes Ermerbe burch Berarbeitung gu Dubliteinen, Die in großer Menge von bier burch gang Sprien, von Aleppo und Damastus bis Jerufalem, verführt merben, weil man aus bem Innern ber Lebicha bie beften, burch ihre Garte und Borofitat bagu geeigneten Blode (an bas Nieber Menniger Material bei Cobleng und Anbernach erinnernb) hieher bringt, obwol biefelbe Befteinsart ausschließlich, nur in geringen Mobificationen, burch gang Sauran verbreitet ift. Die Breife Diefer Dublfteine find bier, je nach ihrer Große, von 15 bis 60 Biafter. Der Boben ift ba, mo bie Gefteine nur verwittern und fich gur Aderfrume auflofen tonnten, wie überall auf bafaltifchem Grunde, teinesweges unfruchtbar, boch wird nur wenig Aderbau getrieben; ein zweiter Saupterwerb bes Ortes ift bas Beben von Baumwollenzeugen. Aber Die Bewohner feufgten unter bem Drud ber turfifden Gewalthaber, und außerten gegen Seegen (bamale noch voll von Soffnungen, welche bie Expebition Bonaparte's in Aegypten und Sprien erregt hatten), baf fie nicht begreifen konnten, warum die Franken nicht Sprien ben Surten entriffen; mas boch bei ihnen allgemeiner Bunfch fei. Entzuden faben fie ber Anfunft Berte's, b. i. Bonaparte's, entgegen, und hielten Seepen fur feinen Abgefandten; mebrere von ihnen batten ben Franken in Acre Broviant jugeführt. Despotie mache bas Land mit bem fconften Rlima gur Bufte; bie Armuth bei bem Bolfe, zumal bei ben Chriften, mar febr groß, alle Rnaben bis jum 10. Jahre liefen gang nadt im Dorfe berum, ber Briefter mußte fein Felb felbft beadern; icon feit langem batte er feinen Bein zur Austheilung beim Abendmable aufbringen tonnen 60). Alle große Landplage empfand man bier bie vielen burchgiebenben Reifenden, zumal bie vielen manbernben Araber, bie alle gaftlich bewirthet merben muffen; auch Bettler finden fich bier in großer Menge ein, Die in jedes Saus, mo es ihnen gefällt, einbringen, und nicht etwa mit Darreichung eines Stude Brot gufrieden geftellt find, fondern wie fremde Gafte Alles fordern und mebre Tage lang im Baufe verweilen. Dazu bie Unficherheit und Roth, in die durch langes Bermeilen ber Menegeb in Sauran alle hiefige Ortichaften gefett und fortmabrend beangftigt werben, mo-

<sup>360)</sup> Seegen, Erfte Reife in hauran, 1805. Mfcr.

wich auch Seesens Reifeplane fortmabrent geftort murben. Bling ift bier berfelbe, wie in Aleppo; ber Drefchfdlitten (bier Luggh el Dras; f. ob. G. 516), ber bier in Gebrauch, war an ben Rufen mit Flintenfteinen, anbermarts auch mit Bafaltftudden verfeben. Der Drefcplas, ben jeber Bauer außerhalb bes Dorfes befitt und mit roben Steinen in einer Rundung umlegt bat, beißt Bebar; es war Ende Dai und Unfang Juni, bei Geetens zweitem Mufenthalt bafelbft, Baigenernte, wobei man gum Schneiden bes Boigens außer bem Denbfoal fich noch bes Dunchab bebient, ein bunnes, wie ein g gefrunmtes folg, inwendig mit 3 Leberrobren gum Ginfteden ber Finger verfeben, womit man bie Salme gufammenbalt. Rleine Rameelguge von 4 bis 5 Stud brachten ben Baigen ju biefen Drefchplagen, auf benen je 1 bie 3 Drefchidlitten von Pferben, auf beren item ein Rnabe faß, ber bas Aferd antreibt, gezogen murben, inbes ein paar Manner bas niedergedrudte und verworrene Strob gurecht fcutteten, bis alles ju Bederling gefchnitten und bie Rorner befreit waren. Diefer Ertrag wird bann größtentheils nach Damastus vertauft, von mo man am 1. Juni Upritofen, bie bort icon vor 14 Sagen gereift maren, jum Begentausch nach Egra brachte. Rameele gehörten zum Biebftanbe. Grundbefit ift bier bei allen Bauern erblich und geht auf ben alteften Sohn über; Die jungern erhalten gwar auch ein Erbtheil, es wird ihnen aber erft, wenn fie bas Saus bes altern Erben verlaffen, ausgezahlt; Die Tochter erhalten nur Die Balfte bes Antheils ber jungern Gobne. Gind aber nur Tochter ba, ober gar feine Rinder, fo geht ber Befit an ben Dheim ober an Bettern über. Juben gibt es weber bier, noch im übrigen Sau-Die Schaafheerben liefern viel robe Bolle, Die bier zu Bollgarn von Mannern und Weibern mit ber Spindel (Dugghfal) versponnen, ober auch von ben Mannern in ben Wintermonaten ju groben Sadzeugen und Abbajee (ichwarze ober geftreifte Dantel) verwebt wird. Diefe Dadrichten aus bem bortigen Leben, meift von Seegen aufgefaßt, wurden durch Burdhardte 61) Beobachtungen mahrend feines mehrtagigen Mufenthaltes bafelbft in Beziehung auf Die Architefturen Des Ortes febr vervollftanbigt. Er gibt von ber eigenthumlichen Bauart ber jegigen Bohnbaufer von Gara Die vollftandigfte Borftellung, Die fcon barum beach-

<sup>\*1)</sup> Barckhardt, Trav. p. 58; b. Gefenius I. G. 120.

tenswerth ift, weil bie mehrften ber Einwohner noch immer in ben alten, fcmargen Steinbauten wohnen geblieben, ba biefe megen ber Starte und Festigfeit fich volltommen erhalten baben, und Die Conftruction aller Baumerte von Ghababib bis über Bogra und die Bufte binaus biefelbe ift. Regel bat jebe Bohnung nur einen fleinen Gingang, ber in einen Bof führt, um welchen herum bie Bimmer liegen, ju beren niebrigen, meift nur 9-10 Buß boben, aus nadten, fcmargen Quabermanben bestehenden fleinen, gewöhnlich fenfterlofen, alfo bunteln Raumen noch niebrigere Thuren geben, burch welche bas Licht in bie Bobnzimmer fallt, wenn nicht noch ein fleines Fenfter über ber Thur eine geringe Erleuchtung geftattet. Quer burch bie Mitte biefer Bimmer geht ein einzelner Bogen, meift 2 bis 3 Ruß breit, ber bie Dede ftust und auf Bfeilern ftebt; auf ibm ruht bas Dach aus Steinplatten (wol Bafalttafeln), Die einen Suß breit, 2 Boll bid und halb fo lang wie bas Bimmer find, mit einem Ende auf Tragfteinen liegen, Die aus ber Mauer . berporragen, mit bem andern Ende auf bem obern Theile bes Bogens ruben; fie find balb parallel neben einander gelegt, ober freugmeis über einander. An manchen Orten fteben 2 ober 3 mit folden gewölbten Bogen geftutte Bimmer übereinander, Die eben fo viele Stodwerte bilben.

Diese feste Bauart herrscht auch in ben meiften antiten öffentslichen Gebauben, bie im hauran übrig geblieben find, nur daß in ihnen ber Bogen, statt von ben Mauern ober bem Boben aufzusteigen, auf 2 kurzen Saulen ruht; fie sind alle gedrückt und nur 2 mal fand Burchardt bavon Ausnahmen, wo die Bogen einen hohen Schwung erhalten hatten. Die Solidität dieses Styls ward noch durch die mächtigen steinernen Flügelthüren erhöht, die in großer Menge vorhanden waren, von benen noch mehrere aus einem einzigen Steine auf den Steinangeln sich breben, die aus dem Stein herausgearbeitet worden. Sie sind hier meist 4 Boll bick, selten höher als 4 Fuß, obgleich Burdshardt auch welche von 9 Fuß höhe sah, und von derselben Art, wie sie zu Om Reis und anderwärts schon bekannt sind (f. ob. S. 380).

Auch Budingham beftätigt benfelben eigenthumlichen Bau, und fügt nur noch bas Befonbere bingu 62), bag bie fcmargen,

<sup>362)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 267-279.

besaltischen Quadern bortiger Mauern einen folden Verband unter fich haben, daß sie zuweilen "wie Taubenschwänze in einender ein gekeilt erscheinen"; daß die Privathäuser in Ezra
zu denen in ganz hauran gehören, die sich aus dem hohen Alterthum am vollkommensten erhalten haben; daß eben dies 
hohe Alter auch aus der Verwitterung der Außenseste des 
schwarzen Steins hervorgehe, die ihm öfter ein äußeres gelbliches 
Ansehn gegeben (wie dies auch bei andern verwitterten Basalten 
bekannt ist), und daß sich diese ältesten Bauwerke von den spätern 
römischen Architekturen sehr bestimmt unterscheiden.

Auf bas Studium ber Alterthumer bes Dorfes vermendete Burdbardt ein paar Sage. Die bedeutenoften Ruinen fand er fuboftlich von ben gegenwärtigen Bohnungen; boch ber vielen Berftorungen an ihnen ungenchtet, find bie Mauern von ben meiften noch übrig, auch noch die Trummer einer gangen Reibe von banfern, Die, ibrer Große und Beftigfeit nach zu urtheilen, Ballafte gemefen ju fein fcheinen. Das Bolt nannte fie: Geray Melet el Affar, b. i. "Ballaft bes gelben Ronige", ein Titel, ber burch gang Sprien bem ruffifchen Raifer, bem Berricher im Rorben, gegeben wird, wie einft bem Rhan ber golonen Gorbe. Bir vermuthen, daß bier auch das Gebaube ftebt, bas Geegen Beit el Rammar - el Dofchum; b. i. Saus bes Monbes unb ber Sterne, nennen borte 63). Der Unblid biefer Ruinen und ibret felfigen, ichmargen, wilben Umgebungen mar Burdbarbt ein bochft unerfreulicher; benn ber Blid fiel auf ben mit Baufen fomarger Steine, wie mit fleinen irregular geformten Gelfen bebedten finftern Lanbftrich, ber bie Lebicha genannt wirb, ber feinen einzigen Gegenstand barbietet, auf bem er gern verweilen mochte. (Es erinnert Dies an Die gang analog gebilbeten, muften, baumlofen, plutonifden Bochflachen in ber Auverane, um Glermont und Bolvic, mit ihren Coulées, Scories und Bice, Die bier nur noch entichiednere Formen und größere Bebungen erlangten, als bie ebenfalls wol analog gebilbeten Grauns in Island und im Sauran). Auf ber weftlichen und nördlichen Geite bes Ortes befinden fich mehrere offentliche Bebaube, Tempel, Rirchen u. a. Babricheinlich ift es bier, mo fpaterhin D. v. Richter 64), bei feinem Besuche in Egra (bas er irrig Abra nannte) im Jahr 1816,

<sup>\*\*)</sup> Seeten, Erfte Reise in hauran, 1805. Mfcr. \*\*) D. v. Richter, Ballfahrten S. 172-174.

## 860 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 10.

einen alten Raufhof, mit gewölbten Buben umgeben, bervorragen fab, in bem er arabifche Bauart zu erfennen glaubte, mahrend bie Trummer und Gaulen jonifder und borifder Orbnung, melde, vermifcht mit einigen fpateren Urfprunge, einen geraumigen Blat überbeden, einer viel frubern Beit angeborten. Bu biefem Blate, fagt v. Richter, gelange man auf Stufen, und noch fteben ein paar fcone Gaulen bafelbft, als wollten fie bie folechten befchamen, welche ihnen nabe bie Gewolbe einer im Biered gebauten Dofchee tragen. Diefe bat ein boppeltes Thor, und zwischen beiden ein offenes Borgemach. Ueber bem erften edigen Thore find 3 Steinplatten eingemauert mit Infchriften, beren mittelfte bis gum Unleferlichen verftummelt ift; Die beiben anbern fteben vertebrt und fonnten von v. Richter nur mit Roth entgiffert merben. Das zweite Thor enthalt eine tufifche Infdrift. Un einer Ede ihres mit Trummern bebedten Gofes fteht ein Minareh auf gewölbtem Thore, mit einer ebenfalls vertebrt eingemauerten Infdrift, aber auch einer langern innerhalb bes Bofes über ber Thur. Diefe ift es, welche vorzuglich burch ibren Inhalt fur bie Ibentificirung von Egra mit Bara und Borava wichtig geworben ift, ba auf ihr bei Errichtung eines Bebaubes, mabricheinlich eines Babegebaubes, unter Cafar Aurelius Seperus (Allexander, regiert 222-235 n. Chr. Geb.) bie Bauten ber Boraveni (Zoquovnvov) 65) ermahnt werden. Früher mar bei Josephus, Antiq. XIII. 15, §. 4, für biefe Stabt nur bie Form Zapa (al. Zapa) befannt; bag aber auch bie Form Zorava portam, beweift biefe Infchrift.

Die heutige Benennung Egra ift erft arabischen Ursprungs, ba fie Abulfe ba als britte Prafektur Batanaas, neben el Dicheidur und Nava, mit diesem Namen belegt hat (Ubfraat ober Edhradt, Egra'at im Dichihannuma bes habichi Chalfa) 66), und die Entsernung Egras von Umman im Suden auf 54, von Szanamein im Norden zu 18 Milliar. angibt, aber in einer andern Stelle sie auch noch mit dem altern Namen Zara (Zorô, eine Ortslage, die

<sup>365)</sup> D. v. Michter, Snicr. Mr. VIII. S. 556 ju S. 173; Gefenius an Burckhardt I. p. 501 Not.; Corpus Inscr. Graec. III. Fasc. 1. 1844. Nr. 4562—4574, fol. 250—253; Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 276. 66) Abulfedae Tabul. Syriae ed. Koehler. p. 97, 106; Hadschi Chalfa in Lond. Geogr. Journ. 1846. XVI. Not. p. 337.

Rohler unbekannt blieb) belegt, und ihre Lage eine Tagereife entfernt von Sgalchat (Szarchhob) angibt.

Bur Beit Gultan Galabine mar biefe Bara ein febr beruhmter und bevolferter Ort in Traconitis, unter Ronig Balduin IV. jur Diocefe von Bogra gehörig, ber aber eben bamale (im Jahr 1182) auf einem Berbeerungezuge ber Rreugfahrer in jenem Theile haurans, ber von Willerm. Tyrenf. Syria minor genannt mirb 67), nebft vielen umberliegenben Ortichaften (Cafalia genannt) mit Feuer und Schwert gerftort marb; mobei bie Bewohner aber mit Beibern, Rinbern und Beerben bei Beiten fich in ihre feftern Afple gurudzugieben mußten, fo bag bie Beute, melde babei gemacht werben fonnte, nur febr gering mar. 3m biblifchen Alterthum ift feine Spur von ber Benennung Diefes Ortes befannt 68), Die nur bis auf Flav. Jofephus gurud gu verfolgen ift, und von ibm auch nur ein einziges mal unter bedeutenden Statten, wie Desbon, Bella und andern, auf ber Offfeite bes Jorban genannt wirb, Orte, Die im Augusteischen Beitalter bort noch im Befit ber Bubaer maren. Ihre fcon febr frube Bebeutung geht aus ben genannten Infchriften bervor, fo wie aus ben verfchiebenen bortigen Rirchenreften und Infchriften auch ihre ftarte Bevolferung in den driftlichen Sabrbunderten, in benen fie aber nicht als Bifcofefit genannt mirb, es mußte benn fein, bag fie unter bem Ramen ber Metrokomia in Provincia Palaestinae tertiae (in Notit. Ecclesiasticis b. Reland. p. 218) begriffen mare, ber nach Brande (Richteriche Infdriften G. 128) ale Ergangung ber Lude in obiger Infchrift zu ... ωμίας (namlich της μητροκ]ωμίας Zogaovnycor) supplirt murbe. Der follte fie bie in benfelben Notit. Eccles. angeführte Boora fein? Ce ift taum gu benten, bag eine fo bebeutenbe Stabt, bie es auch ju Beiten bes Raifers Theobofius bes Jungern, im britten Jahre feiner Regierung, im 3. 410, fcon mar, und fo viele Rirchenrefte aufweifet, ohne Epiftopat gemefen mare. Denn außer jener Mofchee mit ber Infdrift Bara, Die Burdbarbt genauer befdreibt und mit ihren ppramidalifc auffteigenden, benen in Szanamein und anderwarts gefebenen abnlichen Thurmbauten, mabricheinlich einem alten Glodenthurme 69), auch fur eine guvor driftliche Rirche balt, ermabnt er

<sup>6&#</sup>x27;) Will. Tyrens. Hist. XXII. c. XX. fol. 1031. 68) A. v. Raumer, Balaftina. S. 239. 69) Burckhardt, Trav. p. 61; b. Gefenius I. S. 126.

860 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschritt. S. 10.

einen alten Raufhof, mit gewölbten Buben umgeben, bervorragen fab, in bem er arabifche Bauart zu erfennen glaubte, mabrend bie Trummer und Gaulen jonischer und borifder Drbnung, welche, vermifcht mit einigen fpateren Urfprungs, einen geraumigen Blat überbeden, einer viel frubern Beit angeborten. Bu biefem Blate, fagt v. Dichter, gelange man auf Stufen, und noch fteben ein paar fcone Gaulen bafelbft, als wollten fie bie fclechten beschämen, welche ihnen nabe die Gewölbe einer im Biered gebauten Dofchee tragen. Diefe bat ein boppeltes Thor, und gwijden beiben ein offenes Borgemach. Ueber bem erften edigen Thore find 3 Steinplatten eingemauert mit Infchriften, beren mittelfte bis zum Unleferlichen verftummelt ift; Die beiben andern fteben verfehrt und fonnten von v. Richter nur mit Roth ent= giffert merben. Das zweite Thor enthalt eine tufifche Infchrift. Un einer Ede ihres mit Erummern bebedten Sofes fteht ein Minareh auf gewölbtem Thore, mit einer ebenfalls vertebrt eingemauerten Infdrift, aber auch einer langern innerhalb bes Bofes über ber Thur. Diese ift es, welche porguglich burch ibren Inhalt fur die Ibentificirung von Egra mit Bara und Borana wichtig geworben ift, ba auf ihr bei Errichtung eines Bebaubes, mabricheinlich eines Babegebaubes, unter Cafar Aurelius Geverus (Meranber, regiert 222-235 n. Chr. Geb.) bie Bauten ber Boraveni (Zopaovnyav) 65) ermabnt merben. Früher mar bei Josephus, Antiq. XIII. 15, S. 4, für biefe Stadt nur bie Form Zapa (al. Zupa) befannt; bag aber auch bie Form Zorava vortam, beweift biefe Infchrift.

Die heutige Benennung Egra ift erft arabischen Ursprungs, ba sie Abulfe ba als dritte Prafektur Batanaas, neben el Dicheidur und Nava, mit diesem Namen belegt hat (Absraat ober Edhradt, Egra'at im Dichihannuma des habschi Chalfa)66), und die Entskernung Egras von Amman im Guden auf 54, von Sanamein im Norden zu 18 Milliar. angibt, aber in einer andern Stelle sie auch noch mit dem altern Namen Bara (Boro, eine Ortslage, die

<sup>365)</sup> D. v. Richter, Infer. Rr. VIII. S. 556 34 S. 173; Gefenius an Burckhardt I. p. 501 Not.; Corpus Inser. Graec. III. Fasc. 1. 1844. Nr. 4562-4574, fol. 250-253; Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 276.

66) Abulfedae Tabul. Syriae ed. Koehler. p. 97, 106; Hadschi Chalfa in Lond. Geogr. Journ. 1846. XVI. Not. p. 337.

Rohler unbefannt blieb) belegt, und ihre Lage eine Sagereise entfent von Salchat (Szarchhob) angibt.

Bur Beit Sultan Salabine mar biefe Bara ein febr berühmter und bevolferter Ort in Traconitis, unter Ronig Balouin IV. jur Diocefe von Bogra gehörig, ber aber eben bamale (im Jahr 1182) auf einem Berbeerungezuge ber Rreugfahrer in jenem Theile haurans, ber von Billerm. Tyrenf. Syria minor genannt mirb 67), nebft vielen umberliegenden Ortichaften (Cafalia genannt) mit Feuer und Schwert gerftort marb; wobei bie Bewohner aber mit Beibern, Rinbern und heerben bei Beiten fich in ihre feftern Afple jurudjugieben mußten, fo bag bie Beute, welche babei gemacht werben fonnte, nur febr gering mar. 3m biblifchen Alterthum ift feine Spur von ber Benennung Diefes Ortes befannt 68), Die wir bis auf glav. Jofephus gurud ju verfolgen ift, und von ibn auch nur ein einziges mal unter bebeutenben Stabten, wie fesbon, Bella und andern, auf ber Oftfeite bes Jorban genannt wirb, Orte, Die im Augusteischen Beitalter bort noch im Bents ber Jubaer maren. Ihre icon febr frube Bebeutung geht aus ben genannten Infchriften bervor, fo wie aus ben verfchiebenen bortigen Rirchenreften und Inschriften auch ihre ftarte Bevolferung in ben driftlichen Sahrhunderten, in benen fie aber nicht ale Bifcofefit genannt mirb, es mußte benn fein, bag fie unter bem Ramen ber Metrokomia in Provincia Palaestinae tertiae (in Notit. Ecclesiasticis b. Reland. p. 218) begriffen mare, ber nach Frande (Richteriche Inschriften G. 128) ale Ergangung ber Lude in obiger Inschrift zu ... ωμίας (namlich της μητροκ]ωμίας Zogaovgrav) fupplirt murbe. Der follte fie bie in benfelben Notit. Eccles. angeführte Boora fein? Es ift taum gu benfen, daß eine fo bebeutenbe Stadt, die es auch ju Beiten bes Raifer & Theodofius bes Jungern, im britten Jahre feiner Regierung, im 3. 410, fcon mar, und fo viele Rirchenrefte aufweifet, ohne Epiftopat gemefen mare. Denn außer jener Mofchee mit ber Infdrift Bara, bie Burdhardt genauer befdreibt und mit ihren ppramidalifc auffteigenden, benen in Szanamein und anbermarts gefebenen abnlichen Thurmbauten, mahricheinlich einem alten Glodenthurme 69), auch fur eine guvor driftliche Rirche balt, ermabnt er

<sup>6&#</sup>x27;) Will. Tyrens. Hist. XXII. c. XX. fol. 1031. 68 R. v. Raumer, Balaftina. S. 239. 69) Burckhardt, Trav. p. 61; b. Gefenins I. S. 126.

noch eines britten, auf ber Gubfeite bes Dorfes ftebenben Rir= denbaues, welcher bem Dar Dichurbichy, b. i. bem Sanct Georg ober El Chuber (f. ob. S. 197, 666), geweiht ift. breiter Stein an bemfelben über ber Thur, mit einer neunzelligen griechischen Infdrift, befagt, bag biefes Gebaube in jener Beit, mo bie letten faiferlichen Decrete gegen ben beibnifchen Gottebbienft erlaffen murben, noch ein beibnifcher Tempel mar, ber in die Rirche bes beiligen Georgius umgewandelt murbe 70). Bor biefem Tempel ift ein fleiner gepflafterter hofraum, ber jest gum ausschließlichen Begrabnigplate fur Die griechifden Briefter von Egra bient. Die übrigen im Corpus Inser, Graec. mitgetheilten Infcriptionen von Ggra beziehen fich meiftentheils auf Grabftatten, aus benen nur noch bie Namen von Brivatperfonen, öfter von Solbaten bort fationirter Legionen hervorgeben; ble mehrften find febr fragmentarifch. Un vielen ber Brivatwohnungen, zumal am fublichen Ende ber Stabt, fab Burdharbt 3nfchriften über ben Thuren, von benen aber bie meiften unlesbar maren; über bem Gingange einer Tobtengruft copirte er 5 verfchiebene furge Ueberschriften; unter benfelben fand er überhaupt große Berichiebenheit ber Schriftcharaftere; bie Architef. turen zeichneten fich burch feine besondere Schonheit aus, und bie Bege zwischen ihnen hindurch fand v. Richter mahrhaft balebrechend, ba man bin und wieder auf bas alte Strafenpflafter fließ, ober auf bas vom Alter geebnete Geftein eingefturgter Ge-Die Berftorung 71) ichien ibm bier fruber begonnen ober - rafcher gewirft zu haben, als in Szanamein. Alle er von biefent lesten Orte, an Tebne, Mahabiche, Schefara und Reratha vorüber, furg vor Egra angefommen war, tamen ihm bafelbft Leute mit Trommeln entgegen, die fur biefe Chrenbezeugung einen Bachfchich verlangten; fie maren wol nur die Dufifanten einer Dochzeitgefellschaft, die man bald barauf in einer Felfenschlucht bei Bubereitung ihrer Mablgeit antraf, welche bicht unter ben Ruinen ber Stadt lagerte.

Wie Seegen und Burdharbt, fo fand auch Budings ham 72) bei ben Christen in Egra eine fehr gastliche Aufnahme; er erfuhr von ihnen, daß fast alle Christen im hauran aus ben

<sup>&</sup>lt;sup>270</sup>) Gesenius b. Burckh. Nota I. p. 125. <sup>71</sup>) D. v. Richter, Ballfahrten S. 172. <sup>72</sup>) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 267.

füblidern Brovingen von Belfa und Abichlun ftammten, wo fie ben fie ewig ausplundernben Arabern nur burch bie Rlucht entgangen maren, weil fie in größerer Rabe von Damastus auf größern Sous vor jenen Raubtribus bofften. Die Beni Saffan und die Beni Cacher (f. ob. G. 566) nannten fie ale ibre größten Feinbe. Es murbe faft unbegreiflich fein, wie fich Denfcen finden tonnten, die fich neben ber fruchtbarften Cbene bon hauran in bem wilbeften, gerriffenften, mafferarmften und beften Rlippenranbe ber Lebicha anfiebelten, wo es faft bei allen biefem Rlippenfaume anliegenden Orten fur ben Reiter nothwendig ift, vom Pferbe zu fleigen und bies am Baume nur mit größter Borficht ben Gaufern juguführen, wenn nicht eben biefe größere Sicherheit vor ben ploglichen Ueberfallen ber Reiterfchaaren fie bagu bewogen batte, zugleich mit ber Rabe ber Steinbruche, beren Bearbeitung ihnen einen Saupterwerb gibt. In ben Chenen find die Dorfbewohner immerfort ben Blunderungen ber Beduinen ausgesett, Die fich aber nur felten in diefe Rlippenlabprinthe magen und bann gewöhnlich feine Beute finden, weil die Bewohner Beit gehabt, fich und ihre Beerben mit Sab und Gut por ihrer Antunft zu entfernen ober in ibren Sinterhalten gu fichern, wie bies auch icon gur Beit ber Rreufahrer fo baufig ber Fall mar. Bon ben Goben ber Terraffen von. Egra bat man eine weite Umichau 73) über bas gange benan. Budingbam tonnte eine große Ungabl von Bunften von bort aus burch Binfelmeffungen bestimmen; in R.D. überfab man ben platten Felsbiftrict ber Lebicha; in G.D. bie öftlichen Grenzberge von Bauran; gegen Gud weit binaus ben flachen Sorizont von Belfa; gegen G.B. Die bobe Gebirgefette von Abichlun in weitefter Gerne; gegen 2B. Die icheinbar ebene, aber in fich gerriffene Sochfläche gegen ben Jorban, baufig von Regeln und Soben aller Art unterbrochen, und gegen R.B. gen R. und Rord bas ferne, mit Schnee bebedte hochgebirg bes Germon.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 279.

#### Erläuterung 3.

Subweg von Ezra am Westrande ber Lebscha (Loehf ge= nannt) hin, über Redschran bis zum Subende ber Lebscha nach Schobba.

Bon Egra feste Burdhardt feinen Beg gegen Gub, immer am Weftranbe ber fteinigen Lebicha, gegen bie Cbene fort, über die Orte Buffer, Min Reratha, Redichran, Gebichen, Megra, Medidel, Rima und Rafer el Loebha (vom 12. bis 15. Dovbr. 1810), bis er bas Gubenbe 74) ber Lebicha ju Schobba erreichte, und von ba fich gegen Oft in bas Bebirgeland, in ben Dichebel Bauran, binein begab. Much Seegen, ber vor ibm, nur auf einem mehr weftlichen Wege von Churbet el Ghafale (wie D. v. Richter 1816 am 3. Nov.) 75) über andere Drifchaften, burch bie Ebene gegen bas von Schobba noch füdlicher gelegene Sueiba (am 12-14. Dai 1805) vorgerudt mar, aber fpaterhin auch bie abnliche Route von Egra (vom 20. bis 23. Mai 1805) über Rebfchran bis Schobba gurudlegte, erfannte ebenfalls biefen lettern Ort ale bie Gud= grenze ber Lebicha an, obwol er nach Gaillarbots Rarte mehr ale bie fuboftliche, und Redfchrann ale am fublichften Ende berfelben gelegen erfcheint, ein Unterfchieb, ber aber nur eine furge Diftang von ein paar Stunden betragen tann. Much Budinghame Bericht, ber biefelbe Strede, aber von Gub gegen R., von Schobba nach Egra gebend, und auf mancherlei neuen Querwegen und jumal von Rebichran aus burch verfchiebene Excursionen besucht bat 76), ift bier belehrend, fo wie B. Robinfone und Capt. Cheenen's Tagebuch 77), Die in einem farten Tagemarich ben Weg von Egra nach Schobba, am 6. bis 7. Dovbr. 1830, gurudlegten und bann einen Sag in biefem Orte verweilten. Ihr Fuhrer von Egra war berfelbe Briefter, ber auch ichon Seegen und Burdhardt gegen ben Suden, doch auf von einander abweichenden Wegen, geführt hatte 78); obwol berfelbe, wie fcon Seegen über ibn flagte, voll Lug und

<sup>374)</sup> Burckhardt, Trav. p. 63—74; b. Gesenius I. S. 129—144.

75) Seegen, Erste Reise in Hauran, 1805. Mscr.; D. v. Richter, Ballsahrten S. 178—180.

76) Bukingham, Trav. in Eastern

78) Syria. p. 248—267.

77) G. Robinson, Trav. in Palestine. II.

78) Robinson a. a. D. S. 137.

# hauran=Chene; öftliche Route, nach Nebichran. 865

Arug war, und fehr unzuverläsig in seinen Reben, so war er boch in Sauran bewandert genug, um hinreichende Auskunft zu geben, über die wir durch jenen Umftand eine breifache Controlle ber Augenzeugen an Ort und Stelle zur Ermittelung bes Wahren zwischen manchen Schwankungen in seinen Angaben besitzen.

1) Beg von Egra über Buffer, Rherbet Bariri, Ain Reratha, Deir el Rhuat, Sebichen und andere Orte, nach Rediction.

Am 12. Novbr. 1810 verließ Burdhardt Egra, um mit bem griechischen Briefter bie Dorfer nach bem Dichebel Sauran gu befuchen; feinen mit ibm abgefchloffenen Accord, ibn tagmeis gu bezahlen, batte er balb zu bereuen: benn um bie Reife gu feinem Bortheile in die Lange ju gieben, belud er fein Pferd mit all feinem Rirchengerath, und ließ faft in jebem Dorf, wo man abftleg, ein Bimmer gurecht machen, um Deffe gu lefen, woburch in ben Morgenftunden meift Aufenthalt entftand und Die Sagereifen fich fo verfürzten, bag menig über 4 bis 5 Stunden gurudgelegt merben fonnten. Balb ergablte er ben Bauern, fein Gefährte fei ein Laienbruber, ben ber Patriarch ju ibm gefandt; balb er fei ein Argt, ber Rrauter fuche u. a. m., wie es am beften in feinen Rram . paste. Rach ben erften gwei Stunden murbe von Egra aus bie Rabe bes Dorfes Buffer erreicht, bas wie Egra im Bar, b. i. im Steinbiftrict (f. oben. G. 160, 357 u. 809), bem Rlip. peurande ber Lebicha liegt, ber bier in ber gangen Strede bis Rebichran 79) von M. nach G. ein zufammenbangenbes Feleplateau, gleich einem Ruftenvorgebirge gegen bie porliegende Bauranebene, bilbet, bas nicht boch und nur bie und ba von geringen guden und Ginfchnitten unterbrochen ift.

Buffer blieb zur Linken liegen, hat meift Drufen zu Bewohnern, und in der Rabe einen türkischen Ballahrteort Meglar Eliaschaa B). Demselben nahe gegen Gud liegt das kleine Dorf Rherbet (Seeten schreibt immer Churbet) hariri, eine Stunde weiter Bagra, das noch unter dem Scheich von Ezra steht; dann, eine halbe Stunde weiter ging es am Dorfe Eddur vorüber, das rechts in der Ebene liegen blieb. Durch Bagra zieht ein Feldbach aus dem Sauran, von Kanugt kommend, der aber nur im

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Buckingham, Trav. l. c. p. 266. <sup>80</sup>) Burckhardt, Trav. p. 63-65; b. Gesenius I. S. 130-131.

<sup>311</sup> 

### 866. Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 10.

Binter ein paar Mublen treibt, weil er icon im Dai gang troden liegt. Er wird Babi Ranuat genannt, und 1 Stunde fubmarte von ibm licat Alin Reratha (ober Geratha, nach Aussprache ber Baruan-Beduinen, aber verschieden vom obigen Reratha, ber Trantequelle bei Egra). Um Buge eines Sugels im Bar find mehrere Brunnen, ber Gugel felbft ift mit ben Rui= nen ber alten Stadt Reratha bebectt, von ber nur noch bie Grundmauern übrig find; vielleicht 81) für ben Kuun Kweeusng gu halten, ben Gefenius auch mit Κωρεάθη in ber Notit. eccles. bei Reland G. 218 identificirte, mo Geegen auch eine Inschrift über bem Thor eines großen Bebaubes copirte, bas man eine Rirche nannte. Der große biesjahrige Baffermangel hatte bie Bewohner von Buffer genothigt, bie bierber ju geben, um aus Diefen Brunnen ibr Baffer gu fcopfen. Rur eine Biertelftunbe binter biefen Brunnen liegt Rebichran im Lebichabiftrict, mit mehreren alten Gebäuden, Die von Drufen bewohnt merben. ber Rabe von Reratha zeigten fich mehrere Acterfelder; nur % Stunden von jenen Brunen am Wege liegt Deir el Rhuat, b. h. bas Bruberflofter, ein Ruinenhaufe. Bon ba 1/4 Stunben gegen G.D. murbe Gebichen (Geeben ichreibt Ggibichun, 11/2 Stunde fern von Mebichel) erreicht, ein alter Drt, aus ichwargem Beftein erbaut, wo man in bem Saufe einer einzigen driftlichen Familie abftieg, Die gwifchen ben Drufenbewohnern bes Dorfes gurudgeblieben mar, und mo man bie erfte Machtherberge fanb.

Seeten legte ben Weg von Egra nach Buffer 32) nur in 3 Stunden zuruck, wo er auch nur eine christliche Familie fand, aber eine Mosche mit 2 Säulenreihen und antiken Inschriften, baneben jenen ansehnlichen Wallsahrtsort, den er Masarr schreibt. Bon da kam er über 3 Stunden zu jenem verwüsteten und verslaffenen Keratha, wo er einen großen Teich und eine Quelle wirklich vorsand, von der Burchardt als Ain Keratha nur hatte sprechen hören. Eine halbe Stunde fern von ihr betrat Seeten das Dorf Nedschrah (Nidscheran bei ihm), wo man schon (am 20. Mai) den Waizen schnitt und die Gerste mit dem Dreschschlitten ausbrosch. Auf dem Wege bis dahin, immer über schwarzes Basaltgestein, hatte Seeten nur 2 Bäume erblickt.

<sup>381)</sup> Corp. Inscr. Gr. l. c. Nr. 4561, fol. 250; Gefenius b. Burds barbt, Rot. I. S. 502.

82) Sechen, Erfte Reise in hauran, 1805.
Manuscr.

# hauran=Gbene; öftliche Route, nach Nedfchran. 867

Er fand an ber Moschee, einst eine christliche Rirche, einige Saulen, sonft nichts Merkwürdiges im Orte, und nahm sein Nachtquartier bei einem Christen in einem Zimmer von, wie er sagt, ewiger Dauer, ba es aus behauenen, bicht an einander gefügten Ba-saltbalken erbaut mar.

Am folgenden Tage, ben 21. Mai, rudte er von Nebschran in 2 Stunden sudwärts immer über Basaltblode und an dem verödeten Dorfe el Dicheha vorüber nach Rime, wo er an einem vieredigen Thurme, an jeder Ede mit Bilastern aus schönen Duabern verziert, der im Erdgeschoß zur Aufnahme von 6 Leichen eingerichtet war, also ein Maufoleum, eine Inschrift fand. Der Ort, der won Andern auch Rima el Loehf genannt wurde, zeigte neben einem Wassereich ein kleines, vierectiges Gebäude von grosen Duadern und den Rest einer Kirche. Von Nebschran nach Schohba, woselbst man zum Nachtlager gelangte, rechnete Seetzen 3½, Stunde Entfernung.

Budingbam machte auf berfelben Route 83) zwifchen Egra und Buffer Die Bemerfung, bag in ber Diftang biefer 2 Stunben gegen Gud ber gange Felbrand fich zu einem etwas hobern Riveau erbebe, und ber Boben bis Redicheran boch manche breite Blace eines febr fruchtbaren, rothen Bobens barbiete, ber fubwarts weit fparfamer werbe, zwar aus Baffermangel burre liege, aber boch fruchtbar fein werbe, ba er ibn burch bie vielen barauf wachfenden Difteln eben an bie Gbene von Babulon und Cebrelom (f. ob. G. 420) erinnerte. Un bem Rande ber Lebicha, fubwarts, fielen ihm viele fleine Thurme und umgrengenbe Steinmauern auf, Die jest in Trummern lagen, Die ihn aber an Beinbergemauern und Bachtthurme erinnerten, wie fie im weftlichen Balaftina noch beute befteben; fie famen weiter fubmarte auch auf ben Berghoben von Schobba, Runamat und Salghab vor, fo bag es mabricheinlich marb, bier, mo gegenwärtig feine Rebe zu feben, muffe boch einft wol zu driftlichen Beiten nicht wenig Beinbau betrieben worben fein (mas auch antite Mungen wol beftätigen, f. unten Boftra).

In Buffer hatten 100 mohamedanische Familien bie Oberband; die chriftliche Bevollerung vermindert fich unter ihrem Druct von ba an nordwärts wie gegen Weft, und nimmt, eben so wie die Drufenbevollerung, an Bahl gegen Gud und

<sup>83)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 263-266.

## 868 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 10.

Oft zu. Bo biefe beiben Religionsparteien in gleicher Bahl nebeneinander, wohnen und fich das Gleichgewicht halten, feinden fie
fich gegenfeitig nicht an; die Drufen find bie toleranteften,
die Moslemen aber die intoleranteften diefer 3 Secten,
welche die beiden andern, wo fie das Uebergewicht haben, auf das
schnöbeste verachten. In Buffer sah Budingham außer einem
alten Bau mit zwei quadratischen Thurmen, gleich denen im sublichern Rebschran mit zugespisten, Domen, nur Privatwohnungen,
teine öffentlichen Gebäube.

Im Guben von Buffer fubmarts beffelben Babis, ben Burd barbt 2B. Ranuat nennen borte, weil er biefen Ramen weiter oberhalb g. B. in G.D. von Redichran führt 84), Budingham aber Mojet Reratha nach ben naben Stadtruinen, fab biefer nabe babei auch die weitläuftigen Ruinen von Eb Dur (3bbur), bie auch von Seegen auf feinem Rudwege vom Dichebel Bauran (am 27. Mai) befucht murben, Die er unter Ebur auf feiner Rarte eingetragen, und wo er ein paar Infdriften an einer Mofchee copirte, aus benen fich ber antife Mame bes Ortes Doroa (Κώμης Δοροα[τ]ω[ν] 85) ergibt. Gin Mann war bort ploglich geftorben, und ber Briefter, Seebene Fubrer, murbe babin gerufen, bie Leiche jum Grabe ju bringen, bas nach ihrer Ginfentung in bie Erbe mit Erbe und Steinen bebedt marb. Dann gab bie Bittme bes Saufes ben Gaften einen Raffee und Burgul jum Schmaufe, nebft Lebben. Un ber Außenseite ber Rirche maren Infchriften, aber ju boch jum Ablefen; 2 Thuren ichienen von hohem Alter zu fein; ein Knabe wurde von einem Scorpion geftochen, aber nach 24 Stunden wieber frei von Schmerzen. Tour brauchte Seepen 31/2 Stunde gegen D.B., um ju Pferbe Egra ju erreichen. Much in bem nur weniges von Tbur gegen D. entfernten Dorfe Delihat el Bariri, bas Burdharbt auf feiner Rudreife nach Egra berührte 86), und beffen eigentlicher Rame Melibat el Atafch ift, weil beffen Scheich aus ber Kamilie - Bariri nur jenen Beinamen bem Dorfe zuwege brachte, fanben fich griechische Inscriptionen, Die wenigftens beweisen, bag bort einft driftliche Bewohner maren, wo jest nur Moslemen baufen.

Digitized by Google

 <sup>384)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 250.
 85) Corpus Inscr. Graecar. Vol. III. Fasc. 1. Nr. 4576, 4577, 4578, fol. 253.
 86) Burckhardt, Trav. b. Gefenius I. S. 194; f. Corp. Inscr. Gr. 1. c. Nr. 4575.

S. Robinson legte (am 6. Nov. 1830) ebenfalls ben Weg von Ezra über Buffer zurud 87), verließ jedoch von da sogleich ben felfigen Klippensaum, auf dem ihm ungeheure, compacte, weite Schatten werfende Flüge großer Vogelschaaren, Kattas genannt (Rebhuhnart, s. Erd. XIV. S. 1034), begegneten, die der Getraideaussaat großen Schaden thun sollten, stieg von der Ledschahöhe in die vorliegende Ebene und traf, ohne weder Keratha, noch Nedschran berührt zu haben, zu Sedschen in die auch von Burchardt dort zur bequemern Ebene eingelenkte Route, um von da seinen Weg, ebenfalls wie Seetzen, gegen Rima el Loehs fortzusetzen. Ueber den merkwürdigen Ort Nedschran sinden wir daher saft nur bei Bucking ham einige nähere Nachricht.

2) Rebichran 88), ber Babi Ranuat, Babi Sueida, ihr Uriprung und Berlauf jum Scheriat Manbhur.

Rabert man fich biefem Orte von Gub ber, von Atil, bas 5 bis 6 Stunden fern liegt, fo bat man bie erfte Stunde einen fteinigen Boben abmarts zu fteigen, welchen ber Babi Ranugt burchgiebt, um in ber zweiten Stunde Debichel zu erreichen, von wo, immer gegen R.B., nach brittebalb Stunden über Dibn el Beit und Um el Allaf berfelbe Babi Ranuat, bem man immer entlang folgen muß, jum zweiten male überschritten wirb, um an beffen rechtem, nordlichem Ufer ben Ort Redichrap zu erreichen. Diefer Beg führt immer auf ber Bobe bes Sauranplateaus gum Ranbe ber Lebicha bin, von wo aus bie Cbene Saurans, en Rafra, unter ben gugen ausgebreitet erscheint. Diefes bobe Blateau ift auch bier noch überall mit Feleflippen, Steintrummern und Steinhaufen bebedt, Die in vielen Mauerlinien, wie Bebege ober Grengmarfungen, über jest obe, mufte Felber babin gieben. Bo zwifden ihnen fteinfreie Streden liegen, ba mar ibr buntelbrauner Lehmboben, Mitte Darg, mit bem iconften Rafen voll fcharlachrother Blumen (Anemonen?), wie in Belfa und Abichlun, gefchmudt. Wo fich Bafferfulle zeigte, mar biefe von ben Drufen gur Agricultur benutt; bie Saaten fanben icon berrlich grun, fußboch; wo ber Boben ju burr mar, fab er braun und gerriffen aus. Am Gintritt in Die Stadt Debichran, von

<sup>87)</sup> G. Robinson, Trav. in Palestine. II. p. 144.
88) Bucking-ham, Trav. in Eastern Syria. p. 250.

biefer Gubfeite, glaubte man auf ein Felsbett vulcanifder Laven zu gerathen, bas ploglich erftarrte, mo fich fuglige Daffen gusammenrollten, gabartige Dampfe, wie burch eine gefomolgene Bechmaffe, fich in abllofen Blafen, Boren und Robren nach allen Seiten bin Ausgange brachen; beim Unfcblagen an Diefe Daffen flangen fie bobl, wie Detall. Mitten aus biefem Geftein fab man mehrere Beden zu Gifternen ober Sante (Teichen) ausgehauen, und auch ber Babi Ranuat muß fich burch Diefe Maffen hindurchwinden. Er zieht fich erft nach Rord, bann nach Gud und muß nun wieder mit großen Umwegen nach bem Morden gurudfehren, wo man ibn eben vor ber Stadt gu burch-Sein Lauf, ber weit in G.D. bei Ranuat feinen Urfprung bat, nimmt biefe allgemeine nordweftliche Richtung (nach Budingham über bie Drte: Iffelim, Refer Alla, Dibn el Beit, Dir el Jem) nach Debfdran, und von ba (über Tarah) nach Buffer, Egra, Etheneiby (Ubbely), um bann in gang veranberter Richtung gegen G.B. fich in bas hauptbette bes Scheriat Manbhur, an ben beigen Quellen von Dm Reis vorüber, gum Jordan im Ghor zu ergießen. Bwar wird gewöhnlich ber Quell von Mesereib ale ber Ursprung bes Scherigt Manbhur angefeben (f. ob. G. 373); aber biefer Ranuat ift nach ben bier burch Budingham, wie durch Burdhardt und Undere gemachten Entbedungen offenbar ber weit langere Urm bes hieromar, beffen Urfprung in ben Dichebel Bauran fallt. Dort foll berfelbe, noch 2 Stunden in Dft von Ranuat, auf der weit bober gelegenen Bergflache nabe ben Ruinen Iffer (f. auf Bimmermanne Rarte) liegen, und neben ibm viele andere Quellen entfpringen, wie g. B. ju Difchaly ber Schellal el Difchely und andere.

Diefer Kanuat foll sich in N.B. von Atil bei Ain Thellem in 2 Arme theilen: ber erste, nördlichere hat ben oben
genannten Lauf; ber zweite Arm, ber süblichere, soll über uns
meist unbefannte Orte: Rimy, Balgah, Themmah, Tiry, Melehah,
Scherkia, Meleheh (wol Melihat?), bann über die etwas befannteren Gherbeia, el Herak und el Gerepek, Dir el Thalt
(wol Deires Salt), Thowara, Aehlmeh, Riteiby, Elmely, Dahhil, Tuffus (ob Tesas?), bis nach el Mesereib gegen West sortziehen und bann mit Südwendung zum Scheriat Mandur fallen.

Roch füblicher aber von biefem ift ein britter, mit jenen ber allgemeinen Richtung nach meift paralleler Urm zu bemfelben

Scheriat Mandhur zu unterscheiben; nämlich ber Babi Sueiba, ber 3 Stunden in Oft von Sueiba im hohen Gebirge haurans zu Jewellin seinen Anfang nehmen soll. Auch beffen Lauf gibt Budingham auf folgende Beise an: nach der ersten halben Stunde von seiner Quelle fließt er gegen West an Guramata vorüber, dann durch die Davidswiesen (Merdich Daoud), dann durch die Ain el Merdich, Um Thad, Ain Um Thad, Sueida, von welchem Hauptorte er den Namen sührt; dann über Habid, Lithulbeh, Itthily (oder Sherb Ithely), El Karat, El Sheriah Scherfiah (d. i. das öftliche Sherriah) und El Sheriah Scherbiah (d. i. das westliche); dann über Meserat, Tal Errar nach Resereib, der hadschtation, und von da zum gemeinsamen Bette des Scheriat Mandhur.

Da uns jeber andere Bericht eines Augenzeugen über biefe Daten fehlt, die auch nur aus bem Munde dortiger Führer aufgefaßt find, und die fich nur schwer mit Seegens und Burdabarbte Angaben identificiren laffen, so werden zufünftige Beobachter an Ort und Stelle wol noch manches dabei, zumal auch die Benennungen, zu berichtigen haben; für fie aber und zu Anhaltpunften der Kartographen sind diese Angaben hier nicht zu übersehen. Auf Bimmermanns Karte ift ein Versuch gemacht, diese Wadis einzutragen.

Der Ort Rebichran, wo biefe Notigen eingesammelt werden konnten, ift, wie alle andern Städte des Landes, in Berfall; er sollte (1816) noch 50 drusische und 150 christliche Familien zu Einwohnern haben, mit einer Kirche und 2 Priestern; die verschiedenen griechischen Inschriften (Nr. 4578 b, c und d) 89), welche Budingham hier copirte, von denen die eine in 7 Herametern versatt ist, alle aber nur fragmentarisch sind, und die als Sepulcralinschriften erscheinen, zeigen wenigstens die Blüthe in den frühern Jahrhunderten, so wie die Construction der großen Steinthüsten hiesiger Bauten, welche sich auch hier erhalten haben, das höhere Alter dieser Stadt. Eine besondere Beachtung für fünstige Reisende möchte die Bemerkung Bucinghams verdienen, daß die Drusen diese Stadt Nedschran besonders verehren solsten Drusen dies gleichnamige Nedschran in Jemen, welche von Juden bewohnt sei. Ueber die wichtige Rolle, welche biese

<sup>&</sup>lt;sup>389</sup>) Corpus Inscript. Gr. l. c. Vol. III. Fasc. 1. fol. 253. <sup>39</sup>) Buckingham, Trav. l. c. p. 255.

arabische Grenzstadt zwischen Jemen und Gebichas in ber altern Geschichte ber Christenbekehrung und Christenverfolgung, wie ber Bekehrung zum Koran, bereinft spielte, haben wir vollständig bei Arabien berichtet (f. Erbl. Th. XIII. Register, Nebschran); wie aber Drusen zu biefer localen Berehrung gekommen, ift uns noch unbekannt (f. unten bie Drusen im hauran).

3) Weg von Sebichen über Mezra, Mebichel, Kafer el Loebf (Refer ilha), Rima el Loebf bis Bereite und Murbuf.

Von Sebichen, bis wohin wir Burchardt (am 12. Nov.) begleitet haben, schritt dieser (am Mittag bes 13. Nov.) weiter fort, immer gegen S.D., nach Schohba, dem Sit bes vornehmften Scheichs ber Drufen, und berührte auf dem Wege bahin die Orte Megra, Medschel, Kafer el Loehf, Rima el Loehf, Deir el Leben, Murdut u. a., worüber er folgendes mittheilt 91).

Mezra. Nur eine halbe Stunde von Sebschen, ift eine Duelle, beren Wasser nahe bis Sebschen durch einen Kanal aus alter Zeit geführt wird, welche im Sommer sich in einen großen Teich ergießt. Im Winter vereinigen sich mit dem Strome eine Menge kleine Bäche, die vom Dschebel Hauran zwischen Kanuat und Suelda herabkommen und sich weiter nach West in den Wadi Kanuat ergießen. Ein Castell über der Quelle, vielleicht zu ihrem Schutz erbaut, ist von mehreren großen Gebäuden umgeben, von denen nur noch die Mauern stehen. Hier geht, wie in mehreren Orten Haurans, die Sage von Tamerlan, daß er die Wasser des Brunnens gesammelt und durch hineingeworsenes Quedesssehen Luellwasser gehindert, ihren unterirdischen Lauf bis nach Wesereib aber besordert habe, wo sie so reichlich als Quelle el Budsche (s. ob. S. 373) hervortreten.

Mebichel, nur eine Stunde gegen D.R.D. von Megra fern, zeigte viele Inschriften 92) an ber Thur ber bortigen Rirche ober Woschee und an ein paar andern Sebauben, die Grabstätten zu sein schienen; eine zumal, Rr. 4583, auf ber ein Beteran Aurelius

Burckhardt, Trav. p. 65—71; b. Gesenine I. S. 131—139.
 Corpus Inscr. Graec. l. c. Nr. 4579—4584, fol. 254—255;
 Burckhardt, Trav. b. Gesenine I. S. 133—134, Rot. S. 502;
 Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 250.

Sabims und feine Gobne genannt find, die unftreitig zu ben biefige bygantinifchen Grenggarnifonen geborten. Mue Infchriften fin von Chriften, einige auf Sartophagen angebracht. Gie murben unter Regenguffen von Burdbardt febr mubfam copirt, aber auch Seegen und Budingham haben fie vervollftanbigenb theilweis abgefcrieben. Mus Dr. 4579, am Gingange einer Thur, bie zu ber Statte von brei Sarfophagen führt, ergibt fich, bag bier ein alter Rrieger, Untiochos, zwifchen einem Darimus und Cajanus, mahricheinlich feinen beiben Gohnen, beigefest war; aus Dr. 4582, bag ,, Maximus, fruber lange Beit ganb-"mann, ber noch fpat Landleben und Getraibehaufen mit Baffen "und Schlachtftaub vertauschte und ben Siegesfrang bavon getra-"gen (paupertatem divitiis anteponens)," fich und feiner Battin bier ein Denkmal gefest. Auf Rr. 4584 fommt ein Name Ameros vor, ber auch andermarte erscheint. Budlingbam fand bei feinem Durchmarich im Orte 50 anfaffige Drufenfamilien, und alles aus fcmargem Sauranftein erbaut.

Rafer el Loehf, auch Rafer el Loebha, liegt nur 3/ Stunben fern von Debichel, im Babi Ranuat, an ber Gubgrenze ber Lebicha, wo Burdharbt einen Abend in offenem Gefprach mit ben bortigen Drufen über ihre Berhaltniffe zu ihren eigenen Scheichs und ben angrengenden Arabern febr angenehm gubrachte. Morgen bes 14. Nov. befah er bie bortige Rirche, beren Dach von brei Bogen geftutt wirb, bie, gleich benen in ben Brivatwohnungen, vom Boden bes Gebaubes, einer über ben andern, auffteigen. Auf einem bort liegenden Stein mar eine furge Infdrift. Unfern ber Rirche an ihrer Weftfeite, an bem balb vergrabenen Thorwege eines großen Gebaudes mit einer Rotunde und einem Pflafterplage vor berfelben, bie nach Geeten Rirche Dar Suhanna 93) genannt wurde, copirte er eine fechezeilige Infchrift, Rr. 4585, Die anzeigt, dag bier ein Dent- ober Grabmal auf Befehl ber Raifer DR. Anton. Gorbianus Ufricanus und DR. Anton. Borbianus (beren Ramen aber febr ausgelofcht find) fur einige Beteranen errichtet marb, bas in bie Beit bes Jahres 238 n. Chr. Seb. (991 a. U. c.) fallt, in welchem ber muthenbe Wegenfaifer Maximinus, vielleicht etwas fpater, biefe Ramen vertilgen ließ, wie folde Ausübung einer fleinlichen Giferfucht und Rache an ben

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Corpus Inser. Gr. Nr. 4585, fol. 256; Gefenius b. Buraffarbt I. S. 135.

### 874 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 10.

Inscriptionen ber Denfmale im Sauran nicht felten vorfommt. In ber Umgebung biefes Dries bemerfte Seeben 94) bas Borfommen vieler indifcher Feigen (Cactus opuntia), im Orte felbft 2 Mofcheen; boch borte er, bag bier nur Drufen wohnen follten; bas aang benachbarte Dorf Refer ilba, bas er, wie Debichel, gu zwei verschiedenen malen (am 22. und 27. Dai) besuchte, mo er 7 driftliche und 5 Drufenfamilien feghaft fand, liegt nur eine halbe Stunde von Debichel entfernt; es fcheint mol ibentifd mit Rafer el Loebha bei Burdhardt zu fein. Die Bewohner biefer Ortichaften Saurans fant Seegen febr arm und gebrudt, Drufen wie Chriften, die aber unter fich bier febr befreundet find. 'Bei ibnen findet fein Milf fatt, b. b. fein erbliches Befitthum von Grund und Boben, ftatt, wie Doch in ben nordlichern Gegenden und auch im gangen Dichebel Abidlun, bas bier ale ein para-Diefisches Land voll Doft und anberer Fruchte gepriefen wird, mit beffen driftlichen Familien Die im Sauran fich baufig verheira-Um 23. Dai schnitt man fcon feit einigen Tagen ben reifen Baigen, aber man roftet ibn auch wol noch vor feiner Reife, indem man fein mit ben Alebren abgefchnittenes Strob, nebft etlichen trodenen Bflangenftengeln, gufammen verbrennt, bie . fo geröfteten Mehren bann in Sieben ausbreitet und bie Rorner als Mafcmert verzehrt. Das Drefden mit bem Schlitten, ber bier Belan beift, geht febr fchnell von ftatten; die Tennen liegen auch bier, wie in Mebichel, außerhalb ber Stadt. Der Scheich Diefes Ortes ift ein Drufe, Dola genannt, ber im Lande umbergiebt ale Ginnehmer fur Die Regierung, an welche über gwei Drittheile bes Ertrage ihrer Ernten abzugeben find. Ertrag ber Biebzucht, Die aber wol febr gering ift, von Butter und Rafe wird nichts eingeforbert. Das Getraide geht nach Damastus ober jur Babichroute. Much Sabad baut jeder Bauer gu Debichel, fo viel er felbft verbraucht, und behalt mol noch etwas jum Bertauf übrig; ber Cherruah-Saamen (?) bient ihnen jum Auf ben benachbarten Bergen murben Seegen gmei unbefannte baumartige Gemachfe Indicha und Sarur genannt. welche beibe egbare Fruchte geben follten. Die Manner, wenn obne Aderarbeit, weben bier ihre Abbaije; Die Beiber ber Drufen tragen auch bier, wie auf bem Libanon, ihren Santur (Drufenborn, f. ob. G. 189), mit Schleier barüber, und gewinnen baburch

<sup>394)</sup> Seegen, Erfte Reife in Sauran, 1805. Mfcr.

ein heroisches Ansehn. Die Männer haben ganz schwarze Bärte, ihre Arme sünd tättowirt, so wie die ber Weiber, die auch Lippen und Kinn auf gleiche Art verzieren lassen, aber hier keine Rasenringe tragen. Das Tättowiren geschieht hier ebenfalls burch die im Lande herumziehenden Zigeuner (Nauar), welche die Wunde mit Indigo und Del einreiben. Del prest man hier auch aus Butm, die Seetzen für Terebinthen hielt. Die Krankeheit des Aussatze war hier nicht unbekannt; der Aussatz heißt hier Semman; ein Unglücklicher, der hier schon 15 Jahre daran litt, hatte durch ihn mehrere Glieder ganz verloren.

Seeten, bem burch die Unficherheit ber Umgebungen, burch die umberftreifenden Aeneseh und die Bortbruchigkeit seines Wirths, ber ihm Pferd oder Geleit wiederholt versagte, auch hier in Medicel von seiner Banderung mehrere Tage in Unthätigkeit verloren gingen, entschädigte sich wenigstens burch Einsammeln von Notigen über die Umgebungen, die wir, ohne sie prufen zu können, hier boch nicht unbeachtet zu laffen haben.

Man gablte ibm 21 Drufendorfer in ber Umgebung namentlich auf, in benen man an 4200 Drufenbewohner' annehmen fonnte; biefe haben hier feine Bethäufer, fo wenig ale die Uraber; bie Danner baben nur eine Frau in ber Che, von ber fie fich iebach leicht icheiben, und bann ein andere beirathen. 21 Dorfer Diefelben find, melde man Geeben fpaterbin namentlid, ale im Dichebel Sauran gelegen, aufgablte (f. unten Mere), ober eine nördlichere Gruppe, bleibt bei ber unbeftimmten Angabe ber Mittbeilung unficher; boch marb auch gefagt, im Ggabbuet el ballata (Effebue bei Burdhardt, am gufe bes Reib el hauran gelegen), einem jener fpater genannten Bebiete im Dichebel hauran, feien 20 driftliche und 40 brufifche Dorfer. Der Diftrict ber Le bicha follte fich, nach hiefiger Ungabe, von Egra in R.B. gegen G.D. bis Schobba, Rima und Beraf ausbreiten, feine Lange und Breite eine Tagereife betragen, überall fteinig und unficher fein; boch unter bem Schut eines hauraniere fei man auch vor ben Arabern in ber Ledicha gefichert; es follte ba Gaulen und Alterthumer noch aus ben Beiten ber Rinder Borael geben (?). Unter ben Orten, mo es viele Gaulen geben follte, murbe auch Rusmi genannt (Dusmieb auf Geegens Rarte, in R.D. von Rerata eingezeichnet), bas in ber Lebicha eine febr große Rirche und ein bebeutenbes Schloft, aus großen Quabern erbaut, baben follte, fo groß wie im übrigen Sauran teine. Es follte eine

### 876 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 10.

Tagereise von Dedichel, in graber Richtung nach Damastus 10 Stunden fern liegen, und 4 Stunden von Reffue; es tonnte mol fein anderer Ort bamit gemeint fein als ber fruber unbefannte, jeboch auch auf Baillarbote Rarte als muhamebanifches Dorf eingezeichnete Mougmie an ber Mordweftgrenze ber Lebicha, bas von Burdbardt aber unter bem Namen Diffema befucht morben ift (f. unten). Dbwol Geegen biefe und andere Angaben, wie g. B. auch viele Ortonamen, Diftang- und Ruinenftellen, nicht verificiren fonnte, fo fcheinen fie, nach ber Beftätigung mancher berfelben burch die Nachfolger, boch immer noch gute Fingerzeige für funftige Rachforschungen abzugeben. Much bie Rathichlage Seegens zu einer funftigen Bereifung bes hauran, bie er bier in Debfchel, mo er langere Beit, ale er wollte, aushalten mußte, in fein Tagebuch einschrieb, mochten wol zu beachten fein. Gin Reifen= ber, fagt er, ber gang Bauran, bie Cbene wie bas Bebirge, bereifen wollte, murbe menigftens 3 Monate gebrauchen, um alle mertmurbigen Orte zu feben; er mußte Beichner und Architeften bei fich haben, mit Befchichte und Geographie bemanbert fein, und in bie Bufte menigftens 5 bewaffnete Sauranier mit fich nebmen, um gegen die Araber gefichert ju fein. Richts Roftbares burfte er bei fich tragen, nur bas Allernothwendigfte. Bu Führern find Chriften zu empfehlen, obwol fie fcmantend und in ihren Berfpredungen febr unguverläffig find; aber Duhamebaner find ju unblegfam und tropig, Drufen fteben überall mit ben Arabern in Ein Ferman bes Gultan und Pag bes Bafcha von Streit. Damastus ift nothwendig. Bilber ber Ruinen von Balmpra und Baalbet, zum Unreig auf Nachweis abnlicher Ruinen, fonnen von Mutten fein. Rleine Befchente fur bie Emire und Scheiche, etwas Budermert, Schnupf- und Rauchtabad, für ihre Rinber fleine Confetti, Spielmarten und bergleichen find gur Bertheilung unter fie mirtfamer, ale goldne Uhren. Gie find empfänglich fur ben Rubm ibres Lanbes, bas man nicht etwa gegen Guropa berabfegen barf. Solbaten bes Bascha als Escorte mitzunehmen, ift nicht anzurathen, ba biefe allgemein verhaßt finb; am beften fommt ber Argt unter ihnen fort. Dem allgemeinen Bunfche, bie Franten mochten Befit vom Lanbe nehmen, widerfpreche man, weil bas boch nicht geschehen werbe, ba feiner ber europaischen Gultane bem anbern bas icone Land gonnen moge. Sagte man bas Begentheil, fo konnte man von einem falfchen Chriften aus Gewinnsucht leicht als Aufrührer ober Spion an die Muhamebaner verratben werben.

Bur Reise burch Sauran muß man bie Gerbstzeit wählen, weil bann die gefährlichen Ueneseh sich nach Nebsched zurückgezogen haben: benn nur im Brühling und im Sommer sind sie im Hauran; schon Anfang September sind sie auf bem Rückwege. Bon Drusen geführt, kleide man sich in Leinwand, wie sie, und wenn man das Gebirg besucht, in den Schaaspelz, die allgemeine dortige Tracht. Bleisedern zum Ausschreiben der Notizen sind am brauchbarften.

B. Robinfon, ber ungefahr biefelbe Route, wie Geeten und Burdharbt, nur 20 Jahr fpater, gwiften Gebichen und Soobba gurudlegte, beftatigt bie Burdhardtichen Daten, bie Buftande biefer Landichaften im Jahr 1810 betreffenb, auch fur 1830 %). Er tam burch biefelben gablreichen Ortichaften, wie iene, bie bier, in ibren Bafaltruinen faft alle verwuftet, und in ihren Bewohnern bochft verfummert, fo bicht beifammen liegen, als Beichen fruberer ftarfer und mobilhabenber Bevolferungen. Gegenwärtig faft ohne Baum und Anbau, mit wenig vegetativer Befleidung, ohne Rramladen und Darfte, viele ohne alle Ginwohner und bie andern nur burftig gwiften weitlauftigen, fcmargen Steinhaufen und Steinmauern bewohnt, macht biefe Begend einen bochft melancholifchen Ginbrud. Die Urfachen biefer Berboung liegen, wie icon ber treffliche Beobachter Burdharbt zeigte, jum Theil in ben Berhaltniffen ber Beltftellung gu ben burchziehenden Borben ber Beduinen, die ihnen vielfache Tribute auflegen, ober fie berauben, fo wie in ber turfifchen Bermaltung, in ber Auflage fcwerer Taxen auf thre Rebbans (b. b. 3oche Dofen, wonach bas Eigenthum taxirt wirb), fo wie in ber Futterung und Contribution an die Truppen ber Bafchas auf ibren Durchmarichen.

Die Taxe, ber Miri, ift die erfte Laft. Zedes Dorf wird in ben Buchern des Bafcha mit einer bestimmten Summe bezeichnet, die dasselbe zahlen muß, mag die Zahl seiner zum Dorse geshörigen Fedhans groß ober flein sein. So wie das Dorf nur bewohnt ist, muß es diese Summe für das Rataster in Damastus aufbringen; diese Last wird bei der beständigen Auswanderung der Börsler und der Berminderung der Bopulation für die Zuruckbeibenden so unerschwinglich und brückend, daß auch sie sich endlich den fortwährenden Executionen nur durch die Flucht ent-

<sup>395)</sup> Burckhardt, Trav. p. 299-303; G. Robinson, Trav. in Palestine. II. p. 141-144;

gieben tonnen. Die Futterung ber Colbaten und ihrer Pferbe mit Berfte, Die bem Bauer auferlegt ift, brudt gewaltig, baber ibn ber Anmarich ihrer Saufen immer eben fo in Schreden fest, wie ein alles auffreffenber Beufdredenzug. Die britte erbrudenbe Blage ift ber Rhone (ber Brubertheil); fo beift bie Forberung ber Bebuinen feit unbenflichen Beiten an Die Angefiebelten ober Bellahs fur ihre Protection, ober boch fur ihre Entbaltfamfeit von ihrer Ernte und ihren Biebbeerden. Bedes Dorf bat biefen Rhone an ben Scheich eines jeben Beduinentribus gu gablen, ber baffelbe Dorf ale feine Ufhta (b. i. feine Schwefter) in Sous nimmt gegen die andern Tribus. Bu biefen geregelten Abgaben fommen noch die ungeregelten, die außerordentlichen Contributionen ber Bafchas, Die fogenannten Avanias, Die noch vollends verfclingen, mas etwa übrig geblieben. Daber bemertte fcon Burdhardt, bag wenige ber bortigen Ginmohner, bie er gefprochen, in bem Dorfe leben ober fterben, mo fie geboren find, ba ihre Familien ftete von Ort ju Ort im Banbern und Umgieben find, ein befferes Loos ju fuchen, Drufen wie Chriften. 3m erften Sahr ber Unfiedlung ift ber Scheich gegen fie gemäßigt, balb wirb fein Drud unerträglich; bie nachfte Umfiedlung, wo fie eine beffere Behandlung hoffen, taufcht fie batt eben fo, und öfter tommen perfonliche Beindschaften und Berfolgungen bingu. Der einzige Bortheil, ben ber Sauranier bat, ift feine Freigugigfeit; er fann geben, mobin er will. Un Erbauung von Baufern, an Bemafferung und Urbarmachung von Alderfeldern, an Bflangen von Baumen und Bartenanlagen ift alfo nicht zu benfen, benn mogu, fagt ber Bauranier, folle er bies fur Frem be thun?

Bon Kafer el Loehf ritt Burchardt 96) in 40 Minuten zum Dorfe Rima el Loehf, das nur 3 bis 4 Drufenfamilien bewohnten. Um Eingang des Dorfes fteht ein Gebäude, nur 8 Kuß im Quadrat, mit Echfeilern, ohne Fenster, an 20 K. hoch, mit plattem Dach, 3 Grabstätten und über der Thur mit einer Inschrift, in welcher der Name eines Celestinus vorsommt, der sich und seiner Gattin ein Geiligthum des Pluto und der Persephone errichtete, und eine Grabstätte. Die Bände der innern Kammer sind hohl, wie man aus mehreren Löchern sieht, die zeigen, daß man hier verborgene Schäpe gesucht hatte. Unter berselben, in einem

<sup>394)</sup> Burckhardt, Trav. p. 68; b. Gefenine I. 136 n. 502; Corp. Inscr. Gr. Nr. 4588 n. 89, fol. 256.

unterirbifden Gemache, ift eine boppelte Reibe von Bebaltniffen fur Lobte, und zwar brei in jeber Reibe, eines über bem andern; jebes Bebaltniß ift 2 Bug boch und 5%, Bug lang. Die Thure ift fo niedrig, daß man faum bineinkriechen fann. Gine andere Steininschrift enthalt Die Ramen Dartinus, Caffius, Ameros. 3m Dorfe find 2 Bafferbehalter ober Birfete, Die gur Binteregeit vom vorübergichenden Babi Ranuat gefüllt merden, und meift fur ben Sommer ausreichen, aber im Jahr 1810 am 14. Rov. boch ausgetrodnet maren. Budingham 97), ber bas eine in Felfen gehauene fur einen alten Steinbruch erflart, beffen Rabe ein antiles Grabmal, und bemerft, baf eben bier, wo fo viele romifche Baumerte von Babern, Theatern u. f. m., wie in bem benachbarten Dichebel Sauran, fur bie romifchen Leichen mit jenen Luftbauten auch bie Sartophage für bie Tobtenbefattung fich wieder einftellen, bie im ubrigen Sauran fehlen, baß alfo Lebende und Tobte bier nach romifcher Gitte ihr Unterfommen fanden. In der Rabe fab man ftarte Mauern, und nur 3/4 Stunden fern vom Dorfe auf einem ifolirten Bugel bie Ruine Deir el Lebben, b. b. bas Mildeflofter. Woher es tiefen Ramen tragt, ift unbefannt; aber ber Beiname Loebfa, ber verfciebenen Orten biefer Begend jugegeben ift, bezeichnet nur, bag fie im Loebf, bas ift am Ranbe ber Lebicha liegen, welcher biefen Ramen tragt. Diefes Dima liegt aber auf ber Grenge ber Lebfcha, und Deir el Lebben zwischen ihr und bem fuböftlicheren Gebiete bes Dicebel Sauran.

Das Deir ober Klofter besteht aus ben Ruinen eines vieredigen, 70 Schritt langen Gebäubes mit fleinen Zellen, von benen jebe eine Thur hat; auch größere Gemacher enthielt es, von benen aber nur noch Bogen übrig sind; bas Dach ist eingestürzt. leber ber Thur einer ber Zellen las Burchardt eine Inschrift, in welcher ber Name bes antiken Ortes Rimea (κώμης 'Ρειμέας) 98) bem heutigen gleicht, berselben Localität, wo früher ein Tempel bes lybischen Sonnengottes gestanden, ber dann vielleicht in ein Kloster zur Byzantiner Zeit umgewandelt wurde.

Bie ftart bevollert biefe Gegend gur Romer und Bygantiner Beit mar, bezeugt bas bichte Beifammenliegen fo gablreicher, um-

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 263. <sup>98</sup>) Corp. Inscr. Gr. l. c. Nr. 4590, fol. 257; Burckhardt, Trav. p. 69; bet Gefenius I. S. 138; Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 256.

gieben tonnen. Die Futterung ber Golbaten und ihrer Bferbe mit Berfte, Die bem Bauer auferlegt ift, brudt gewaltig, baber ibn ber Unmarich ihrer Saufen immer eben fo in Schrecken fett, wie ein alles auffreffenber Beufdredengug. Die britte erbrudenbe Blage ift ber Rhone (ber Brubertheil); fo beift bie Forberung ber Beduinen feit unbenflichen Beiten an Die Angefiedelten ober Fellahs fur ihre Brotection, ober boch fur ihre Entbaltfamfeit von ihrer Ernte und ihren Biebheerden. Bebes Dorf bat biefen Rhone an ben Scheich eines jeben Beduinentribus gu gablen, ber baffelbe Dorf ale feine Uthta (b. i. feine Schwefter) in Cous nimmt gegen bie anbern Tribus. Bu biefen geregelten Abgaben fommen noch bie ungeregelten, die außerorbentlichen Contributionen ber Bafchas, die fogenannten Avanias, Die noch vollends verschlingen, mas etwa übrig geblieben. Daber bemertte fcon Burdhardt, bag wenige ber bortigen Ginwohner, bie er gefpro= chen, in bem Dorfe leben ober fterben, mo fie geboren finb, ba ihre Familien ftets von Ort zu Ort im Wandern und Umgieben find, ein befferes Loos ju fuchen, Drufen mie Chriften. 3m erften Sahr ber Unfiedlung ift ber Scheich gegen fie gemäßigt, balb wirb fein Drud unerträglich; Die nachfte Umfiedlung, wo fie eine beffere Behandlung hoffen, taufcht fie bald eben fo, und öfter tommen perfonliche Feinbichaften und Berfolgungen bingu. Der einzige Bortheil, ben ber Sauranier bat, ift feine Freigugigfeit; er fann geben, wohin er will. Un Erbauung von Saufern, an Bewafferung und Urbarmachung von Uderfelbern, an Bflangen von Baumen und Bartenanlagen ift alfo nicht zu benfen, benn mogu, fagt ber Sauranier, folle er bies fur Frembe thun?

Bon Kafer el Loehf ritt Burchardt 36) in 40 Minuten zum Dorfe Rima el Loehf, bas nur 3 bis 4 Drusenfamilien bewohnten. Am Eingang bes Dorfes steht ein Gebäude, nur 8 Kuß im Quadrat, mit Echfeilern, ohne Fenster, an 20 f. hoch, mit plattem Dach, 3 Grabstätten und über der Thur mit einer Inschrift, in welcher der Name eines Celestinus vorsommt, der sich und selner Gattin ein Geiligthum bes Pluto und der Persephone errichtete, und eine Grabstätte. Die Bände der innern Kammer sind hohl, wie man aus mehreren Löchern sieht, die zeigen, daß man hier verborgene Schäpe gesucht hatte. Unter berselben, in einem

<sup>296)</sup> Burckhardt, Trav. p. 68; b. Gefenius I. 136 n. 502; Corp. Inscr. Gr. Nr. 4588 u. 89, fol. 256.

unterirbifchen Gemache, ift eine boppelte Reibe von Behaltniffen fur Tobte, und zwar brei in jeder Reibe, eines über bem andern; jebes Behaltniß ift 2 Bug boch und 5%, Bug lang. Die Thure ift fo niebrig, bag man faum bineinfriechen fann. Gine andere Steininfdrift enthalt Die Ramen Martinus, Caffius, Ameros. 3m Dorfe find 2 Bafferbehalter ober Birtete, Die gur Binteregeit vom vorübergiebenden Wabi Ranuat gefüllt merben, und meift fur ben Sommer ausreichen, aber im Jahr 1810 am 14. Rov. boch ausgetrodnet maren. Budingham 97), ber bas eine in Felfen gehauene fur einen alten Steinbruch erflart, fab in beffen Rabe ein antifes Grabmal, und bemerft, baf eben bier, wo fo viele romifche Baumerte von Bavern, Theatern u. f. m., wie in bem benachbarten Dichebel Bauran, fur bie romifchen Leichen mit fenen Luftbauten auch die Gartophage für bie Tobtenbe-Rattung fich wieder einftellen, Die im ubrigen Sauran fehlen, bag alfo Lebenbe und Tobte bier nach romifcher Sitte ihr Unterfommen fanden. In ber Rabe fab man ftarte Mauern, und nur 3/4 Stunden fern vom Dorfe auf einem ifolirten Bugel Die Ruine Deir el Lebben, b. b. bas Mildelofter. Bober es tiefen Mamen tragt, ift unbefannt; aber ber Beiname Loebfa, ber verfcbiebenen Orten biefer Begend jugegeben ift, bezeichnet nur, bag fie im Loebf, bas ift am Ranbe ber Lebicha liegen, welcher Diefen Ramen trägt. Diefes Rima liegt aber auf ber Grenge ber Lebicha, und Deir el Lebben gwischen ihr und bem fuböftlicheren Bebiete bes Dichebel Sauran.

Das Deir ober Klofter besteht aus ben Ruinen eines vierectigen, 70 Schritt langen Gebäubes mit kleinen Zellen, von benen jebe eine Thur hat; auch größere Gemächer enthielt es, von benen aber nur noch Bogen übrig sind; bas Dach ist eingestürzt. leber ber Thur einer ber Zellen las Burckhardt eine Inschrift, in welcher ber Rame des antiken Ortes Rimea (κώμης 'Ρειμέας) 98) bem heutigen gleicht, berselben Localität, wo früher ein Tempel des Indischen Sonnengottes gestanden, der dann vielleicht in ein Kloster zur Byzantiner Zeit umgewandelt wurde.

Bie ftart bevoltert biefe Begend gur Romer und Bygantiner Beit war, bezeugt bas bichte Beifammenliegen fo gablreicher, um-

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 263. <sup>98</sup>) Corp. Inscr. Gr. l. c. Nr. 4590, fol. 257; Burckhardt, Trav. p. 69; bet Gefenius I. S. 138; Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 256.

fangreicher, wenn auch jest muffliegenber, meift unbewohnter Ort-Mur eine halbe Stunde von Deir el Lebben liegt bas verlaffene Dorf Dubba auf einem Sugel (Tel, beshalb auch Tel Dubba, mas bei Budingbam ale Bort genannt, aber in Uthubba verftummelt ift), mit Quelle und Birfet; norboftlich bavon bas bewohnte Drufendorf Bereife 99) (Britfche 1% Stunben von Schobba bei Seegen, Burreatchy bei Budingham. Burdhardt nannte es auf feiner zweiten Reife Bereit, bas er 1810 bewohnt, jest 1812 aber verlaffen fand 400). Bon Deir el Lebben eine halbe Stunde weiter oftwarts liegt bas Dorf Murbuf am Nordweftabhange bes Dichebel Sauran, mit einer Quelle, aus welcher bie Drufen in Rima und Bereite ihren täglichen Bafferbebarf nehmen. Geegen borte, bier follte ber Dobby ober Debbi 1), b. b. Erlofer, ben bie Doslemen und auch bie Drufen am Enbe ber Beiten als letten ber gwolf 3mame, ber Machfolger Alis, erwarten, geboren fein. Spater erfuhr Seegen, bag in Murbut, wo Ruinen und eine Dofchee mit fclechten Gaulen, mit einem quabratifchen, aber mobernen Thurmbau ftebt, bas Grabmal jenes el Mobby ein Balfabrteort fur Drufen, Doslemen und auch fur Chriften fei, von beffen früherer Cultur noch übrig gebliebene Bildlinge von Daulbeerbaumen, Beigen, Gumach und andern Bewachsen Beugniß geben. - Much giebe an Diefem Orte ber Babi Ranuat vorüber. Die Anboben, auf benen Budingham bie großen Ruinenhaufen pon Durbuf 2) liegen fab, waren balb fteinig, balb berafet und mit ben iconften Scharlachblumen (Anemonen?) geschmudt. Ueber ihnen fliegen noch bobere felfige Daffen, nadte Flachen ober von Iofen Steinbloden eingehegte Raume empor zu ben Ruinen von Schobba. Bon ber Quelle bei Murbut verfolgte Burdharbt feinen Weg weiter gur Offfeite bes Berges, mo er bie Gubgrenge ber Lebicha und ben Unfang bes Dichebel Gauran erreicht batte. Bu feinen Fugen, fagt er, behnte fich bie Lebicha aus von M.D. gen D., wo fie endigt, nabe bei Tel-el Beibban bis R.B. g. R., ihrem fernften weftlichften Buntte gegen Die Seite von Sauran. Bwifden bem Berge bes erreichten Dichebel

<sup>399)</sup> Burckhardt, Trav. p. 60; b. Gefenius I. S. 138; G. Robinson, Trav. I. p. 144.
400) Burckhardt, Trav. p. 221; b. Gefenius I. S. 358.
4) Dr. Holff, Die Drusen und ihre Borsläufer. Leipzig, 1845. S. 82, 107.
400) Buckingham. Trav. in Bastern Syria. p. 257.

Sauran und der Ledicha liegt eine Chene 3), wie eine von Beft her eindringende, beide Formen der Terrainbildung scheidende Bucht, von etwa einer Stunde Breite und gleicher Länge, die größentheils angebaut ift. Drei hügel erhoben sich hier vor dem Auge, Tell Schiebhan, Tell Effaub, der höchfte, und Tell Schobba, die eine halbe Stunde weit auseinander liegen, der höchfte in der Mitte; und 11/4. Stunden gegen S.D. steigt einer von den hervorspringendsten Gipfeln des Berges Tell Abu Temeir, jum Dschel hauran gehörig, empor.

4) Schohba 4), Schöhba bei Seegen, Shuhubah bei Buckingham, Choba bei Laborde (Lydia? oder Dionyfias?).

Rabe am Fuße best genannten Tell Schobba liegt biefe Refibeng bes vornehmften Scheichs ber Drufen im Bauran, wo auch einige turfifche und driftliche Familien wohnen; vorbem eine ber angesehenften Stabte biefer Begenben, wie bies noch heute die übriggebliebenen Stadtmauern und die hoben öffentlichen Gebaude im Orte beweifen. Bene fann man noch rund um Die Stadt verfolgen, benn an vielen Stellen find fie vollfommen erhalten, fo wie bie 8 Stabtthore, bon beren jebem ein gepflafterter Weg in die Stadt führt. Bebes Thor befteht aus 2 Bogen, mit einem Bfeiler in ber Mitte; bas öftliche icheint bas Bauptthor gewesen zu fein; von ibm geht die Sauptftrage in graber Linie burch bie Stadt, und gleich ben anbern Stragen ift fie mit länglichen platten Steinen febr regelmäßig gepflaftert. Burdbarbt verfolgte biefe Strafe burch einen Saufen verfallener Bohnungen gu beiben Seiten, voll Bruchftude von Saulen, bis zu einem Blat, wo 4 maffive, tubifche Bauten gufammen eine Urt Biered bilbeten, burch welches bie Strafe hindurchgeht; fie find von Quaberfteinen, 12 Fuß lang, gegen 9 Fuß boch, gang maffin, jum Theil eingeriffen, mabricheinlich Boftamente, auf benen einft Statuen geftanben, wie folche Unlagen in verschiebenen Stabten Saurans und ber Decapolis vorfommen. Beiterbin rechts, auf freiem Blate,

<sup>3)</sup> Burckhardt, Trav. p. 70; b. Gesenins I. S. 138. 4) Burckhardt, Trav. p. 71-75; b. Gesenins I. S. 139-144; Buckingham, Trav. p. 257; Léon de Laborde, Voyage en Orient. Paris, 1840. Livrais. XXIII. gibt interessante Abbitbungen bortsger Architestetturen: 1) Choba, Vue de la Colonnade prise de l'entrée de la Ville; 2) Vue d'un temple ruinée. Beide sety zierlich.

Ranben noch 5 forinthische Gaulen, wohl erhalten, von 31/ Bug Durchmeffer. An ihnen vorüber folgt bas Bauptgebaube in Diefem Stadttheile, in Beftalt eines Balbmonbes, mit ber Fronte gegen Oft, ohne Bergierungen, nur mit einigen Difchen; es ift ber Sit bes Scheich von Schobba, bem Burdharbt abfichtlich unbefannt bleiben wollte, weil er gebort hatte, er habe feinen Borganger Geeten, 5 Jahre guvor, aus ber Stabt nach Gueiba umzutebren genothigt, wovon wir feboch in Geebens Journal Bor biefem Scheich-Ballafte liegt ein feine Beftatigung finden. tiefes und großes, von fleinen Steinen eingefaßtes Bafferbeden. Rechts bavon fteht ein anderes, großes, vierediges Gebaube aus großen Steinen, mit einem geraumigen Thor, beffen Inneres eine boppelte Reibe von Gewolben in zwei Gefchoffenenthalt, von benen bie untere Reibe bis ju ben Capitalen ber Saulen binauf, welche bie Bogen tragen, fpater jugebaut ift. Auf einem Bogen im oberen Stod fant fich eine furge vierzeilige Infdrift von einem gemiffen Gautos, Die in verftummelter Form boch bie Beihe eines Altars bem Indifchen Sonnengotte, bem Belios, bezeichnet, barin eine Doglichfeit gefunden werben fonnte 5), ben Ort fur Die Stadt Lybia zu halten, Die D'Anville nach Auranitis verlegte. Ptolemaus gibt fie in Arabia Petraea (Ptol. V. 17, fol. 142: Audia, Lydia) an, aber füblich von Boftra; Mannert fest biefe Lybia weiter oftwarte nabe bem Drontes 6) Beiterbin gur Linfen bes genannten Bebaubes, in berfelben Strafe, ift ein gewölbter Bang mit mehreren Difchen zu beiben Seiten, mit bunteln Bemachern, bie bestimmt gemefen zu fein icheinen, bie Leichen ber Befehlehaber ber Stadt aufzunehmen, mas ein paar bort gefundene Inschriften zu bestätigen icheinen. Weftmarts ber 5 forinthischen Gaulen fteht ein fleines Bebaube, jest eine Doichee, baran 2 fleine, nur 8 Fuß bobe Saulen, 10 Boll im Durchmeffer, aber von jenem feintornigen grauen Granit, ber bier teinesweges einheimisch ift, biefelbe Urt, von ber Burdbarbt einige Gaulen gu Banias (f. oben G. 198, vergl. S. 691) fab. Sublich von bem halbmonbformigen Bau und bem angrengenben Bebaube fteht auf einem Abhange ber mertwurdigfte Bau gu Schobba, bas moblerhaltene Theater, im Balbfreis von einer faft 10 Fuß biden Mauer eingefchloffen, burch welche 9 Bomitorien

<sup>403)</sup> Corpus Inscr. Graec. 1. c. Nr. 4602 n. 4604, fol. 261.
6) Mannert, G. b. Gr. n. R. VI. 1. 1831. S. 355.

ober gewolbte Gingange jum Innern führen. Die Area balt nabe bem Gingange einen Durchmeffer von 30 Schritt; ber Rreis um Die obere ber gebn übereinander befindlichen Sigreiben 64 Schritt; bie Rifden an ben Gingangen waren mit Statuen gefdmudt. ber nuglichften Unlage einer Bafferleitung, welche ber Stabt bas Quellwaffer bes benachbarten Bebirges guführte, find an ber Suboftfeite ber Stadt noch an 6 Bogen porbanden, beren einige wenigstens 40 guß boch find, und am Ende ber Bafferleitung ein weitlauftiges Gebaube, aus großern Quabern aufgeführt und in viele Bemacher getheilt, bas Burdbarbt, ber bie Gingelverbaltniffe aller biefer Bauten mit bantenswerther Genauigfeit angibt, entschieben fur ein Bab ertlart. Mus ber Infchrift eines über ber Thur eines Brivatgebaubes eingemquerten Steines ergibt fic. tag unter ben Raifern D. Aurelius Antoninus und &. Berus (alfo gwifden 161 und 180 n. Chr. G.) in ber vorchriftlichen Beit, ale Die Legio XVI. Flavia Firma in Sprien ihr Standauartier batte, bier einer angefebenen Dagiftrateperfon ein Bau errichtet warb 7). Weber auf biefen, noch auf andern 3nforiften tonnte bieber ber antife Rame biefer einft fo bebeutenben romifchen Stadt, beren Ruinen nach Seegen 3/ Stunden in Umfang haben, aufgefunden werben, weshalb Befenius 8), ba bie Theater ber Alten bem Dionpfos geweiht maren, Die Bermuthung mittheilte, die Stadt konne wol ben Ramen Dionpfias geführt haben, ba eine folche Stadt im Sonecdemos Des hierofles 9) in der Eparchia Arabia mit ben benachbarten Stadten Bhang, Ranathe (f. unten), Abraffos (Gorei, ob. 6. 839) jusammengeftellt fei, und auch in ben Notitiis eccles. ju brei verfdiebenen malen als Epistopalftadt 10) in ber Eparchie Arabiens Acorvolus ober Dionysia aufgezählt mird, anch ein Episcopus Maras von Dionpfias, unter bem Metropolitan von Boftra ftebend, fich im Concil zu Chalcedon unterzeichnet bat. ber Befinabme ber Araber muß biefer ihr antifer Rame verbrangt und in gangliche Bergeffenheit gerathen fein burch bie Einmanderung ber arabifden Familie ber Schehabs aus Bebichas, welche Scherifs, b. i. Bermanbte Mobammebs, gu fein behaupteten, und in der Beit ber Rreugzuge fich in einem Orte

<sup>7)</sup> Corp. Inscr. Gr. 1. c. Nr. 4601.

8) Sefenius b. Burchardt I.

8. 503, Rote zu S. 139.

9) Ed. Wesseling, Itin. p. 723 u.

Nota.

10) Reland, Pal. p. 218, 223, 228.

Saurans nieberließen, bem sie ihren Familiennamen 11) gaben, welcher eben noch gegenwärtig ben analogen Namen Schobba führt und in feinen Monumenten die Wichtigkeit seiner bamaligen Besignahme bezeugt. Bon da aus soll sich dieses herrscherzgeschlecht als solches in den Antilibanon verbreitet haben, wo mir eines der Zweige Schehab schon oben (S. 187) erwähnt haben, ein Geschlecht, das auch überhaupt als die Statthalter des Dschebel (Libanon) unter der türkischen Oberhoheit bis heute eine wichtige Rolle gespielt hat.

Bon 3 großen Wafferbaffins ober Birtets, bie Burcharbt in Schobba fab, hatten nur noch 2 ihr Baffer behalten; eine Duelle fehlte ber Stadt, beren meifte haufer burch jene Stein-thuren aus einer Blatte, bie fich in fteinernen Angeln breben, geschloffen werben. Nur von brei im Orte wohnenben driftlichen Familien erhielt Burchardt Renntniß; fie bauten Baumwolle, bie aber von geringem Berth war und zu einem

Beuge für Rode und Gemben verwebt murbe.

Rur 1/ Stunde von ber Stadt gegen R.D. gieht ein Bach. ber Babi Dimri m'el Beif, ber vom Berge berab gegen G.D. lauft, im Binter einen großen Theil ber Lebicha mit Baffer verfiebt, bas in Cifternen gesammelt wirb, und einft, bober auf, viele Dublen trieb, bie jest verfallen maren. Dreiviertel Stunden gegen R.D. liegt Schaffa und % Stunden von biefem in R.B. El Sait, grei Trummerorte, von benen man in einer Stunde (am 16. Rop.) fubmarte jum Dorf Um Eggeitun fam, bas an ber Subgrenze ber Lebicha liegt. Man febrte alfo auf biefer zweitas gigen Excurfion wieber in bie Rabe von Schobba gurud, bas von 11m Eggeitun gegen G.D. liegt, von mo ber Beg. ju ber Gruppe ber fcon oben genannten 3 ifolirten Bergfegel gurudführte. Bu jenen brei Ruinenorten an ber Gubgrenge ber Rebica merben wir weiter unten noch einmal gurudfebren; bier aber haben wir nur noch bie mertwurdige plutonifche Ratur biefer Regelgruppe am Gubenbe ber feltfamen Lebicha, beren Weftrant, ben Loebf, wir bisher bewandert haben, ju ermab-Denn als Burdharbte Beg ihn jest (am 16. Rov.) gwifden bem Tell Schiebban und bem Tell Effaub (ben er bier Tell Es Szeib nennt) hindurchführte, fab er ben Boben mit porofer Tufa und Bimeftein haufen überbedt; die Befta

<sup>\*&</sup>quot;) Burdhardt, b. Gefenins I. G. 319. -

feite bes Tell Schobba (in ber Ueberfetung fteht wol irrig Tell Schiehan) fchien ber Krater eines Bulcans 12) gewesen zu fein, nach bem umberliegenben Gestein und feiner Kraterform, ganz verschieben von ben umgebenben Bergen, bie nur abgerun- bete Gipfel ohne scharfe Eden zeigten.

Much Geegen fagt 13), bag ibm fcon aus weiter Ferne bie vier rundlichen vulcanischen Berge (nach ihm befteht ber Tell Scobba aus zwei Ruppen) aufgefallen, bie als bafaltifde Regel absonberlich bervortreten; Schobba felbft (Seeben foreibt Schobba, mas bem Familiennamen feines arabifchen Eris bus naber tommt) liege am öftlichen Abhange zweier Berge, bie fich an ber Gubmeft- und Weftfeite ber Stabt erheben, bavon ber eine, fleinere, fonifch geftaltet, aus lauter Bafalt= bloden und Bafaltpfeilern auf feiner nadten Spite beftebe, ber andere zugerundet und mit Gras bewachfen fei. Mit biefer Ungabe ber 4 Berge ftimmt bie Beichnung von Gaillarbots Special-Rarte ber Lebicha auf bas Benauefte überein und gibt uns eine fcone Beftatigung von Seegens treuer Beobachtungemeife. Die Gaillardotiche Rarte gibt'etwas weiter in Gub noch einen ifolirten, bedeutenden Tell Doba, fo wie in R.D. gegen El Sait noch eine zweite Reihe von 6 bis 7 folder ifolirter, gegen Rord ftreichenber Regel an, Die für fünftige Beognoften wol ein intereffantes Feld ber Beobachtung barbieten mochten. Bur une ift biefe boppelte Gruppe von plutonifchen Regelrei. ben, bie feltfam amifchen ber flippigen Lebicha in R. und R.B. und ber fteilauffteigenden Bebirgemand bes eigentlichen Dichebel hauran wie aus einer tiefen Spalte zwischen beiben Rlippenformationen bervorfteigen, binreichenb, um bier eine große Daturgrenge amifchen beiben gu erfennen; weshalb wir von bier, ebe wir fubmarte gur Gruppe bes Dichebel Bauran im engern Sinne fortidreiten, ju bem Innern ber nordlichen gelegenen Bruppe ber Lebicha gurudfehren, beren Beftrand wir bieber nur verfolgt haben. Doch junachft haben wir noch die wenigen Beobachtungen Anderer über bie Ruinen von Schobba, Die auf biefer Raturgrenge liegen, welcher auch bie weftlich gele= gene fruchtbare fleine Cbene angebort, ben vorigen angureiben.

In feinen Ruinen, fagt Geegen, erfcheine Schobba auch

<sup>17)</sup> Burckhardt, Trav. p. 79; b. Gefenins I. S. 151. 13) Seegen, Erfle Reise in hauran, 1805. Mfcr.

beute noch ale eine einft große und fcone Stabt; einige quabratifche Thurme gehorten einft ju ihren Ringmauern; Die Sofraume liegen voll iconer Gaulen und Capitale, weit mehr noch unter bem Schutt; ben Tempel, welchen die Stelle ber 5 forinthiften, noch ftebenben Gaulen bezeichnet, nennen bie Ginmobner Dar Mansgur el Rarris; auch ben Ueberreft einer großen Rirche fab Seeten außer bem Babe, und ben Aquaduct von ben öftlichen Bergen berabtommen; er fagt: eine Stunde weit von ber Min Dichaufe, Die gegen bie Geite von Dimri liegt, bas 2 Stunden von ber Stadt entfernt ift, wo auch Ruinen liegen. Das gut erhaltene Umpbitheater murbe ibm Divan es Szaraja genannt; Budingham borte es Rhan i Dibbs, ben Rhan ber Gußigfeiten (Confituren), nennen. Den großen balbmonbformigen Bau in ber Mitte ber Stadt nannte man ibm es Szaraja, bas Schlof, in beffen Rifchen wol einft Statuen geftanben. Geeten wohnte ju Schobba in bem Baufe eines Schufters, und fant in beffen hofe einige Baume, bier eine Geltenbeit: einen Butm (Terebinthe), Feigen = und Granaten -Baume und auch Cactus (Szubbeir).

Budingham 14) trat von ber Gubfeite burch ein großes Thor von 3 Bogen in bie im Biered gebaute Stadt ein, in beren Mitte ibm, wie in Dicherafc, bas große Babegebaube auffiel; bie Sauptgebaube ftanben am Weftenbe, bie Brivatwohnungen lagen gegen Dft, und find flein und unbequem, wie in Dicherafc, mabrend fich die öffentlichen Bauwerte machtig aber fie erheben. Das Birtet neben bem Theater hatte 100 Schritt in ber Runde, 30 Buß Tiefe und mar nach innen ausgemauert; am romifchen Thea. ter fand er beffen Stellung gegen Gub febr auffallend, ba biefe fonft gegen ben Morben gerichtet zu fein pflegen, um am Abenb Schatten gu haben; bagegen jenem, auf allerdings fubler Gobe, ber noch fublichere ichneereiche Bit bes Dichebel Sauran manche fuble Lufte im Angeficht ber untergebenben Sonne zusenben mochte. Dies Theater war ohne alle Refte von vergierenben Sculpturen. 3m Orte felbft, ben Budingham Chububab febreibt, follten 100 Drufenfamilien und einige driftliche, auch Dubamedaner, unter fich in größter Ginigfeit mohnen. Geegen gab bier 4 driftliche, Burdhardt nur 3, Budingham nur einige an, ihre Bahl fcheint fich auch bier, wie überall im Sauran, ju ver-

<sup>414)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 257-263.

minbern. Die Felfen in ber Rabe ber Stabt finb, wie burch gang Souran, jenes fcmarge Beftein; bie gerundeten, überall über bie Oberflachen gerftreuten Blode find febr porde, foladig, wie Bimeftein, und fchienen vulcanifch ju fein; aber in ber Tiefe ber Steinbruche zeigt fich baffelbe Weftein gang bicht, als fefter, feinforniger Bafalt. Auch bie offliche Cbene von Schobba, die baffelbe Beftein zeigt, murbe megen ihrer Fruchtbarteit gerühmt, und von bier, fagte ber Drufenführer, erhobe fic gegen Dft noch eine britte bobere Stufe ber Bochebene, bie noch fruchtbarer ale bie beiben ihr in Weft vorliegenben fei. Do bies wirflich fich fo verhalte, fonnte biesmal nicht ermittelt werben. Der Blid von Schobba gegen Beft fallt auf viele ifolirte, mit grunem Rafen überzogene Anboben, Die nebft ben rauben Belsmaffen aus ber Berne berüberragen, Die Umficht von ber Stadt aus beengen, fo bag man bie ihr noch tiefer gegen Weft porgelagerte eigentliche Sauran-Cbene, en Rufra, von bier aus mit bem Auge nicht erreichen fann. Die von ber Terraffe eines Drufenhaufes, in bem Budingbam abflieg, gemachten Bintelmeffungen geben folgende fichtbare Ortschaften und ihre Richtungen an: Ammra, eine mohamebanische Stabt, R.R.D. 1/2 D. 3 Mil. fern; Apalt, unbewohnt, R.R.D. 3/ D. 6 Mil. fern; Bilbit, driffliche Stabt, N.N.D. 1, D. 6 Mil. fern; Selia, in D.R.D. 3 Mil. fern; Schuffeh, Drufenftabt, D. g. M. 1/4 R. 6 Dil. fern; Tuffah, unbewohnt, gegen G.D. 4 Dil. fern; Deiern, unbewohnt, G.D. g. D. 3 Mil. fern; ber Abu Temeir gegen S.D. g. S., 3 Miles fern, ift ber (Mitte Marg) fcneebebedte Bit, ben auch Burdbarbt genannt hatte. Jenfeit beffelben, 1 Tagereife fern gegen G.D., follte nach ber Ausfage ber Drufen ein Ort liegen, ber noch weit umfangreicher ale Schobba fei; boch ließ fich nichte Raberes über ibn erfunden.

S. Robinfon 15), ber (am 7. November 1830) einen gangen Sag in ber gefunden Gebirgeluft von Schohba verweilte, und bem fiebrigen Klima von Damastus und ber hauran-Chene hiesber entflohen war, um auf bem Dichebel hauran bie Lieberplage loszuwerden, empfand hier icon bie wohlthuenden Wirkungen bes veranberten Klimas im Berglande. In feiner Beschreibung ber Stadt bestätigt er nur Burdhardts Angaben, außer Detailmefsungen einzelner architektonischer Raume, mit wenigen neuen Bus

<sup>15)</sup> G. Robinson, Trav. II. p. 146-151.

fagen. Befonbere berichtigt er bie unvollftanbige Angabe, als burchziehe nur eine Sauptftrage bie Mitte ber Stabt; an ben 4 genannten maffiven tubifchen Bauten fcneibet aber eine eben fo große Querftrage in rechten Winkeln zwifchen biefen großen Boftamenten bindurch, und vier große Bauptftragen ber Stadt führen ju ben 4 Rarbinalpunften ber Sauptibore bin. In ben buftern, aber ungemeln ausbauernden Brivatwohnungen fab er faft tein Sausgerath; bei Boblhabenben einen Teppich, bei Armen nur eine Matte gum Lager, auf bem fie ftete angefleidet ihre Rube Rur in bem Ruchenraume ift bas Gefchirr gur Bereitung bes Raffees und bes täglichen Burgul; Baigen und Gerfte werben in Magazinen (Kawara) aufbewahrt, bie, aus Lehm und Strob gefnetet, 5 guß boch und 2 guß im Durchmeffer und an ber Sonne getrodnet, bie Borrathe berbergen. Rrambuben, Bagare fehlen ganglich, man bolt feine Bedurfniffe felbft aus Damastus, ober nimmt fie von Baufirern, Die fie bringen, und im gande umbergieben, ba biefe von ben Bebuinen auch geschütt werben, weil fie gleichfalls bas Rothwenbigfte an fie abfegen. Golde Baufirer, wie auch Jufef el Milfy mar, ben wir aus Seebens Berich= ten hinreichend fennen (Erbf. XIII. G. 387 u. f.), geboren bier gu ben ficherften gubrern.

#### S. 11.

#### 3 meites Rapitel.

Der Steindistrict, die Ledscha (bas Aspl) am Westrand (el Loehf), am Ostrande (Lowa) und im Innern.

#### Erläuterung 1.

Die nordwestliche, nördliche und innere Ledscha, nach Seegen (1805) und Burchardt (1810).

1) Seegens miggludter Ausflug in bie norbweftliche Lebicha im December 1805.

Wenn auch in ben Gebiete ber Lebicha Seegen als erfter Borlaufer betrachtet werben muß, ber bei seiner Excursion von Damastus, im Jahr 1805 vom 12. bis 20. December, auf die Entbedung dieses bis babin völlig unbekannt gebliebenen, wilben

Milpenbiftricte ausging, fo muffen wir boch Burdharbt, obwol 7 Jahr fpater, bie Ehre laffen, baf er im April 1812 eigentlich ber erfte Entheder berfelben murbe, indem er fie wirflich von ben verschiebenften Seiten ber fennen lehrte, ba Seegen nur über einen geringen Theil berfelben als Augenzeuge fprechen tonnte. Denn, wie wir fcon gefeben, miflang ibm, ba er taum vom 14. bis 16. Dezbr: Die nordweftliche Seite ber Ledica fluchtig burdftreift und fich bei Reratha ihrem Weftranbe genabert batte, Die gange fernere Unternehnung, weil er von ba an als verbachtig von ben Sbirren Omar Mgas als Befangener nach Toffas gefoleppt murbe und froh fein mußte, auf bem furgeften Wege noch ungeplundert nach Damastus gurudeilen gu fonnen; theils aber baben fich von bem auf Diefer fleinen Tour burch die Ledicha geführten Journal in feinem Nachlaffe meift nur verwischte und menige Bleiftiftnotigen vorgefunden, fo bag ber Bewinn baraus nur gering fein und bochftene ale Ergangung gu anbern pofitiveren Angaben bienen fann. In bem Brief aus Afre (vom 16. Juni 1806) gibt er felbft über biefe Musflucht folgende Rachricht 16). Das fleine Landchen al Labidya, fagt Seegen, wollte er noch por einer anbern größern Tour bereifen, obwol es bei ben Damascenern wegen feiner Rauber nur zu berüchtigt mar; breimal nahm er bagu Bubrer an, die aber immer wieder gurudtraten Endlich ftellte fich ein Armenier ein, ber im Dienfte Dicheffar Bafchas in Afre geftanben, 3brabim, voll Muth. Dit ibm von Damasfus am 12. Degbr. in ber Macht abgeritten, verirrten fie fich febr bald gegen Weft auf Die Bauranftrage, und lentten erft am britten Tagemarich vom erften Saurandorfe (von Reffue) gegen Dft in die Ledicha ein, wo der oft tollfubne Armenier unter Borzeigung bes Paffes, ben Seeten von Abballah Bafcha in Damastus bei fich führte, bei jedem Dorficeich einen Borreiter als Subrer erzwang, fowie gaftliche Bewirthung forberte. Geeben fand, bag ber von ihm gefebene Theil ber Lebicha (er fcreibt Rete Labicha) biefelbe Gebirgeart wie ber hauran hatte, name lich Bafalt, ber oft poros, an vielen Stellen mabre Stein= muften bilvete. Die Dorfer, faft alle gerftort, lagen auf felfigen, fcmargen Anboben; alle Bohngebaube maren gufammengefturgt, bie Begend baumlos, fo wild und melancholifch, bag ibn oft ein Grauen beim Umbergeben ergriff. Und boch faft in jedem Dorfe,

<sup>416)</sup> Mon. Corresp. 1808. XVIII. p. 334 - 337.

### 890 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 11.

bas er betrat, maren griechische Infdriften (eine mit bem Ramen Darc Aurels copirte er), Gaulen u. f. m. Beichen ebemaligen Boblftandes; bie Thurflugel ber Bobngebaube faft alle. wie im Sauran, aus Bafaltplatten in ihren Steinangeln fcwingenb; bie wenigen Bewohner griechische Chriften. Als er (am 16. Degbr.) feinen Weg auf einem folangelnben Bfab gegen Reratha gu (f. ob. G. 831) über ein Steinfeld nahm, bie wilbefte Bufte, Die man feben tonnte, fand er in ihrer Mitte einen gro-Ben tiefen Grund, ber ihm ein Rrater gu fein fchien. brachte er wenigstens Berberben: benn eben ba bielt ber milbe Rauberhaufe, die Sbirren, die ibn als Befangenen gegen bie Chene nach Sauran gur habichroute nach Toffas ichleppten. bag biefe Stelle biefelbe ift, von ber auch Eli Smith 17) bei feiner Borüberreife ale einer vulfanifchen fprechen gebort. Er fagt: bie felfige Begend El-Lejah ift, ber Bobe nach, ungefahr biefelbe wie die der Rufrah (Cbene). Bon fern gefeben bat fie nichte Bemertenswerthes; boch foll es faft ein völliges Labyrinth von Belfengangen fein. Die Felfen find vultanifch und barunter ift ein Berg, ber nach Befdreibung ber Gingebornen gang ben Charafter bes Rraters eines verlofchten Bulfans bat. Lejab ift ber Gis mehrerer fleinen Beduinen-Stamme, Die fich bort beimifch gemacht haben. Die Begend, welche Die Lejah unmittelbar umgiebt, nennen bie Eingebornen Lubf el-Lejah. Luhf ift ber Blural von Lihaf, und bies ber gewöhnliche Name ber Dede, unter welcher Die Gingebornen ichlafen.

Die burch Seeten von Reffue an ber großen Bilgerftrage ber (f. ob. S. 810) gegen S.D. berührten Bunkte, von benen einige auch auf ber Gaillard otichen Karte ihre Stelle gefunden, weil hier ein hauptichlachtfeld in bem Revoltekriege Ibrahim Paschas 1838 gewesen zu fein scheint, find nach ben Bleistiftnotigen folgende.

Am 14. Dezember von Shabaghib (f. ob. S. 808) über ein Steinfelb zum Dorf Moetteben (Moetbin auf Seegen & Rarte) 1% Stunde; im hause des Scheich auf einer alten Ruine sah man ein Basrelief mit Weintrauben, in deren Mitte ein Ropf mit farten haarstechten zu beiden Selten, wie sie noch heute von den Frauen getragen werden. Bon da ging es in einer halben Stunde nach Schiabab (auf Seegen & Rarte, beide Orte sehlen auf ale len andern), wo viele alte Quadern und ein einzeln stehender Thurm,

<sup>417)</sup> Eli Smith, in E. Robinfons Bal. III. 2. S. 907 Anhang.

wol ein Grabmal. Sinter biefem Orte erhebt fich ein Ralfbugel; bann breitet fich ein weites Steinfeld aus; von ben umberliegenben Orten murben außer ben icon genannten noch ein Dutenb anderer Ramen aufgegablt, bie alle gu bem Babi el Abichem, fublich vom Babi el Mawabich (f. ob. S. 810) gelegen, geboren : Son ene (zwifchen Ghabaghib und Doettebin); Orbicbilli; d Abigi; Mirofchan; Saggebar; Der Ally; Dofchbije; Um el Rzur; Um el Ammel; Schubb es Szoffa. Außer biefen, welche tunftigen Reifenben gur genaueren Ermittelung gu empfehlen finb, wurden noch andere aufgezählt, von benen einige auch außerhalb ber Lebicha zu liegen fcheinen, namlich: Safieh; El Zarbe; Cheiara; El Det Ralibe; El Coffenije; el Buobbije; Efchraffije; el 26. basze; Der Chadije; Roefab (2 Stumben in D.B. von Reffue gelegen); Sounn; Artus; Schafbab in B. von Ghabagbib; Rubfcun, und noch weiter in 23. Umphur, Knatieb. - Alle biefe Orte feblen auf ben bisberigen Rarten; fie bienen gum Beweife, wie fart bevolfert einft auch biefe Begenben maren.

In Schlabab wohnten 30 griechische und 10 muhamebanische Familien; Seeten copirte hier Inscriptionen, bie
aber zu unvollsommen, um entzissert zu werben. Bon ba ritt er
nach Schakara in einer ganz nackten Gegend, wo er aber die Reste
eines antisen Bades sand. Dieser Ort liegt 5 Stunden von Ghabaghib, 2½ Stunde von Schiabab und 3 Stunden von Woettebin.
Bon ba bis Chabab sollen 3 Stunden sein; nach Rerata 1½,
nach Musmieh (auf Seetens und auf Gaillardots Karte Mouzmie).
Dame (Dami bei Gaillardot) liegt eine Aagereise weiter gegen D.
Sbair (Zebair bei Gaillardot) liegt von Chabab 1½ Stunde;
Haran (wol hetim bei Gaillardot) liegt in Norden von Sbair,
zur Seite von Bussur (es ist Bossir bei Burchardt). Die
Häuser zu Sbair sind zum Theil in Felsen gehauen; eine sechse
seitige Säule zeigte unleserliche Inschriften.

Am 15. Dezember war Seegen von einem bewaffneten Führer nach Chabab (f. Rhabeb ober er Rhabeb bei Burd-hardt, ob. 6. 892) begleitet; ber halbe Weg ging über Steinsfelber am Dorf Eib (Meib bei Burdhardt) vorüber, Abends nach habtein, wo eine Kirche und in ber Nähe bei Rusmieh eine Salpetersieverei. Mühlsteine für Keratha wurden in der Nachbarsschaft gebrochen.

Am 16. Dezember rudte man von Chabab nach Schenin (wol vericbieben von obigem Schnene) por, wo nur elenbe Stein-

## 892 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 11.

butten und ein alter Thurm; von hier ging es über beffern Boben zu ber Steinwufte, mo ihn ber wilbe Reiterhaufe gum Gefangenen machte.

2) Ausflug in bas Innere ber nordweftlichen Lebicha burch Burdharbt; von Rhabeb über Zebair, Deir Dhami, Schaara, Miffema und Merbichan zurud nach Reffue und Damastus, vom 29. Nov. bis 3. Dez. 1810.

Burdhardt, auf seiner Rudreise von bem ersten Besuche im Ofchebel hauran (1810), burchzog von Ezra aus über Reratha ebenfalls diesen nordwestlichen Theil ber Lebscha und sührt uns schon mit größerer Sicherheit von Ort zu Ort. Am 28. Nov. bes genannten Jahres sührte ihn der Priester von Ezra über das uns bekannte Keratha nach dem Basalthügel am Nordwestrande der Ledscha, auf welchem das Dorf der dorthin erst ingewanderten katholischen Christen er Rhabeb, in der Rabe des Dorfes Bossir, dessen Scheich ein Druse war (f. ob. S. 868). hier tras Burchardt einen armen Araber aus der Nabe von Messa, dem die Bahabi seine 4 Brüder getödtet, ihn selbst rein ausgeplündert und zur Flucht gezwungen hatten. Dennoch beschloß. Burchardt, unter dem Schutze zweier Drusensührer, sich von hier aus in das Innere der Ledscha 18) zu wagen.

Erfter Tagemarsch (29. Nov.). In einer Stunde Marsch von Rhabeb gegen Sub kam man an den beiden versallenen Stadten Bebarr und Bebir vorüber, welche dicht nebeneinander liegen; nach 21/2 Stunde in berselben Richtung gegen den Kelb Hauran zu, den man immer im Auge behielt, zu dem verfallenen Dorfe Dschidel (Djeddel auf Gaillardots Karte, als flüchtiges Bivouac Mohammed Baschas im Ledscha-Kriege 1838 bezeichnet). Bis dabin, sagt Burchardt, ift die Ledscha eine ebene Landschaft mit steinigem Boden, mit Hausen von Velsstücken überdeckt; dazwischen eine Menge kleiner Wiesenstede, die eine treffliche Weide für die heerden der Araber abgeben. Von Dschidel aus wird der Boden uneben, die Weidepläge werden seltner, die Velsen höster, der Weg beschwerlicher. Er hatte die Aahere reisen wollen, wo eine schone Quelle ist, allein da der Abend herannahete, hielt er bei Dhami (Dami bei Gaillardot, mit gemischten Einwohnern,

<sup>416)</sup> Burckhardt, Trav. p. 110-120; b. Gefenine I. S. 195-209.

Dama ber Sauptort nach Eli Smith) 19), bas 33/, Stunden von Rhabeb und noch 2 Stunden von Nabere entfernt ift. ericheint es, bag man eine Stabt auf einer Stelle erbauen tonnte. wo es weber Baffer, noch tragbaren Boben giebt, und nichts weiter vorhanden ift als ein wenig Gras zwischen ben Steinen. Die Stadt bat an 300 Saufer, von benen bie meiften gut erhalten finb, barunter auch ein großes Gebaube, beffen Thor mit in Stein ausgehauenen Beinblattern und Beintrauben, wie bie in Ranuat (f. unten), vergiert ift. Jebes Baus icheint feine eigne Cifter ne gehabt zu baben, und in ber unmittelbaren Rabe ber Stabt finden fich noch viele andere. Der Fele murbe an verfchiebenen Stellen ausgehöhlt und beffen obere Band burch Stuten aus lofen Steinen getragen. Ginige berfelben find mit Bogen verfeben und mit engen auführenben Canalen, welche bie Baffer von boberen Gegenben berableiten. Rur eine balbe Stunde in G.D. ber Stabt ift ein anbrer verfallener Ort, Deir Dhami, fleiner als jene, in ber traurigften Begend ber Lebicha gelegen, in beffen Dabe man nach langem Guden ein Lager ber Araber vom Stamme-Deb. lebich fand, wo man bie Nacht zubrachte. Der einzige Reifenbe, ber fpaterbin biefe Orte im flüchtigen Borüberritt besucht bat, ift Capt. Cheenen 20), ber am 5. Nov. 1830 feinen Reifegefahrten B. Robinfon in Schefara (f. ob. G. 853) verließ, um bie Mitte ber Lebicha von ba gegen G.D. ju burchichneiben, und über bie fonft unbefannten Orte Cour (auf Gaillarbots Rarte ein muhamebanifches Dorf) und Magim ebenfalls Dhami erreichte, und obige Angaben beftatigte; bann aber feinen Weg fuboftmarts aber bie fonft unbefannten Ruinen Es Jammera (wol Boubémera auf Gaillarbots Rarte, ober Effumera f. unten) nach Um es Beitun forticete, mabrend Burdbarbt fich von Dhami gegen ben Morben manbte.

Bweiter Tag (30. Nov.). Da es zu gefahrvoll gewesen sein wurde, ben Medlebsch-Arabern anzuvertrauen, daß Burch arbt ihr Land zu besehen gekommen sei, so gaben die Drusensührer ihnen zu verstehen, daß er als Aulversabrikant Salpeter suche, benn zu Dhami und in den meisten der Auinen der Ledscha enthält die Erde der Hofraume und der Umgebung, wo sie nur aufgegraben wird, Salpeter oder Melh Barud (b. h. Schiefpulver-

<sup>29)</sup> Eli Smith, in Robinsons Bal. III. 2. S. 909 Anhang. 20) Capt. Chesney's Route, in G. Robinson, Trav. II. p. 145.

falg) ber Araber. Debrere Araber - Gorben bewohnen mit ihren Biegenheerben bie 2 bis 3 Tagereifen lange und eine Tagereife breite Strede ber Lebicha; bier borte man außer ben Deblebich mit 120 Belten noch bie Stamme ber Spolut mit 100, bie Dhuhere mit 50 bis 60, die Gelman und Sjall, jebe mit 50 Belten, nennen. Gie haben nur wenig Schaafe und Rube, Pferbe befiben nur bie Deblebich an 20, bie Szolut nur an 12 Stud; nur an wenigen Stellen faen fie etwas Baigen und Berfte aus. Das Belt, in bem Burdhardt bie Racht zubrachte, mar vorzuglich groß, obwol es gwifden bem Labyrinth von Felfen, wo es aufgefchlagen mar, nicht leicht bemerkt werben fonnte; bennoch blieb ber Birth bie gange Racht über munter, aus Rurcht por Raubern, und bie Bunbe belten unaufhörlich; erft vor furgem mar er von Szolut-Blunderern überfallen worben. Da er feine Berfte im Baufe batte, gab er Burdharbte Aferbe von bem Baigen ab, ben er erft aus ber Cbene fich gum Brotbacten für feine Familiegeholt hatte.

Dritter Tagemarich (1. Dec.). Die Racht war fo falt gewefen, daß Reiner hatte ichlafen tonnen; mit Sonnenaufgang reifte man weiter gegen R.R.D. über bie nachften Erbebungen (Dichebel Mobabja auf Gaillarbote Rarte heißt ein von Mord nach G. giebender Rlippenftrich); aber febr fcwierig mar es, ben Weg aus bem Labprinth von Felfen, welche bas Innere ber Lebicha bilben, berauszufinden, zu welchem die Araber allein ben Faben haben. Einige ber Felfen bis ju 20 Bug Bobe und eine Denge von Bugeln- und Babis burchfegen ben Boden, auf bem gwiften ben Rlippen boch viele Baume machfen, bie am Beftrande ber Lebicha gang fehlen. Die gewöhnlichften find bier bie Giche, Die Dallula und ber Buttan (bitterer Manbelbaum), aus beffen Frucht ein Del gepreßt wird, mit bem bie Gingebornen Schlafe und Stirne einreiben, um Erfaltungen gu beilen; Die 3meige murben febr gefucht ju Pfeifenröhren. In ber Sauranebene fand Seepen bei allen Bauern Stode von Diefem Danbelbolg mit großen Knollen am Ende, die fie aus ben hauranbergen erhielten, mo fie ebenfalls wilb machfen und ihnen gumal gum Antreiben ber Gfel bienen 21).

Obwol faft nirgenbe Quellen in biefem Steinbiftrict vortommen, fammelt fich boch Waffer zur Binterezeit in großer Menge

<sup>421)</sup> Seegen, Erfte Reife in Sauran, 1805. Mfcr.

in bem Babis, Cifternen und sonftigen Birfets, die man überall antrifft. In einigen berselben halt es sich ben ganzen Sommer über; wo es aber austrocknet, ba sind die Araber genothigt, sich ben Granzen ber Lebscha, die bas Loebs bilben, zu nabern, um ihr Bieh an ben bort hervortretenden Quellen zu tranten. Auch Kameele durchschreiten mit sicherm Tritt den fteinigen Boden ber ganzen Lebscha und finden auch im Sommer noch am trockneu Grase Beide genug.

Das Innere ber Lebscha zeigt an sehr vielen Stellen ganz zerklüftete Felsen, als wären ganze Gügel zertrümmert und eben zum Einsturz bereit. Die Lagen find gewöhnlich horizontal, 6 bis 8 Fuß bid und mächtiger (also nicht gestoffene Laven, sondern unter ftarkem Drud allmählig gehobene Massen); sie bebeden zuweilen die Sügel und neigen sich nach der Krümmung derfelben, wie man aus den Spalten sieht, die oft durch den ganzen Felsen von der Spize die zum Fuß durchgehen (also einst in einem geschmolzenen Zustand und von unten durch Keile oder Gänge nach oben gehoben, als die Massen noch im weichen Zustande sich neigen konnten, während die Spalten Beweise der Erstarung derfelben Massen sind.

Da es an mehreren Stellen auch verfallene Mauern giebt, fo folog Burdharbt, bag bier vor alten Beiten auch binreichenb tiefes Erbreich ben Aderbau ermöglicht haben muffe. 3n biefem Bebiete battten Burdbarbte Rubrer ben Beg verloren; man Rief auf ein manbernbes Lager ber Deblebich-Araber, Die ibre Belte auf einem freieren Bled aufschlugen, mo fie ibre Gafte mit einem Frühftud bewirtheten. Die außere Lebicha ift boch weit weniger felfig und hat beffere Weibe als bie innere Lebicha, ble man bier burchzog, und die gegen ihre Brange, nach dem Rande ober bem Loebf gu, nur Dublfteine ale einziges Lanbesproduct liefern tann. Sie werben borigontal aus bem Belfen gehauen, fo bag bie 4 bis 5 Buß tiefen Locher von gleichem Umfang, aus benen fie berausgeholt murben, öfter zu halben und gangen Gunberten nabe Umfreife flebartig burchbrechen. Die roben Steine ichafft man gu ben Steinmeben nach Egra, Dababicher, Neib, Rhabeb und Schaara, wo fie erft orbentlich bearbeitet merben.

Anberthalb Stunden von ber Nord weftgrange ber Lebicha murbe Raftal Rereim (wol el Caftal bei Gaillarbot), ein verfallenes Dorf mit Birtet, erreicht; Rereim, ein Drufendorf, liegt 1/2 Stunde bavon entfernt. Bwifchen Rereim und Rhabeb im Loehf liegt bas Drufenborf Aeib (Eib bei Seeten), wo eine Bulverfabrit wie in Rhabeb. Eine halbe Stunde von Rereim ift Ralaat Szamma (Sama bei Gaillarbot, wo mehrere Gefechte vorfielen), ein verfallenes Dorf mit mehreren Thurmen, und 1½ Stunde bavon (gegen N.D.) Schaara; ber Beg dahin von Dhami betrug 8½ Stunde.

Schaara, jest ein Dorf von etwa 100 Familien ber Drufen und Chriften bewohnt, mar einft eine bebeutenbe Stabt, wie ihre Trummer zeigen, obwol fie von einem bochft unfruchtbaren, traurigen Bar (Steinbiffrict) unmittelbar umgeben ift; eine halbe Stunde fern von ber angebautern Chene und zwischen mehreren großen maffiven Gebauden, Die jest in Trummern liegen, ragt noch ein Thurm bervor, ber feine 45 guß boch mar. In ber obern Stadt ift ein alter Bau mit Bogen, jest gur Dofchee gemacht; -über bem weftlichen Gingange feiner Pforte fteht eine Infdrift, welche ein von einigen Rriegern ben Raifern Marc. Aurel. Untoninus und Aurel. Berus geweihtes Dentmal bezeichnet. Stadt fand Burdhardt 22) eine Salpeterfabrit. Die falpeter= reiche Schutterbe zwischen ben Bauten wird in Bolggefäße getban, welche an einer Seite mit fleinen Lochern perfeben find, Die bas bineingeschuttete Baffer wieber in fleinere Gefäße abtropfeln laffen, aus benen man bies in tupferne Reffel gum Abfochen bringt. Stellt man bies Baffer an bie freie Luft gur Berbunftung, fo fchiegen an ber Innenseite bes Reffels bie Rryftalle an, welche fpaterbin burch nochmaliges Bafchen von allen Unreinigfeiten befreit werben. Bunbert Rotolas Salpetererbe geben ein bis anberthalb Rotola Salpeter. Der Scheich bes Dries, ber biefes Gefchaft auf feine Rechnung betrieb, fagte, bag er jabrlich an 100 Rantar (Centner) nach Damastus verfende. Auch eine Bulverfabrit mar bier. G. Robinfon und Cheenen, die nur 20 Jahre fpater biefen Drt besuchten (ben 3. Dovbr. 1830), fanben nicht einen einzigen Menschen in ibm, obwol er noch vor furgem bewohnt gewesen zu sein ichien. Gie faben in ben Stragen, welche aus bem Felfen gehauen und an ben tiefern Stellen ber Blache burch Ausmauern nivellirt maren, biefelben von Rabergleifen burchfurcht, unftreitig aus alteften Beiten, ba gegenwartig im

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Burdhardt bei Gefen. I. S. 202; Corp. Inser. Graec. 1. c. Nr. 4560, fol. 250; vergl. G. Robinson, Trav. in Palestine. II-p. 134.

ganzen Lebicha und hauran tein Rabertarren zu finden ift. Auch bemerkten fie hier an der innern Seite mancher Thurflugel von Stein, die meift nicht über 4 Fuß hohe hatten, Spuren von eifernen Retten, mit denen man fie von innen geschlossen, was noch von keinem ber früheren Reisenden beobachtet war. In vielen der haubruinen saben fie haufen der salpeterreichen Schutterbe liegen. Die Ursache ber gänzlichen Verödung der Stadt blieb ihnen unbefannt.

Bierter Tagemarfc (2. Dezbr.). Bon Schaara fuchte Burdhardt bie Ruinen an ber nördlichen Loebf, zumal bie von Riffema fennen gu lernen, von benen bie Landleute ibm fcon vielfaltig gesprochen hatten (f. ob. S. 876). Er reifte frub aus. entlang ber Grenze bes Bar in öftlicher Richtung, und fam foon nach breiviertel Stunden ju ben Bafferquellen Scheraba, 5 bis 6 an ber Babl, bicht an ber Grenze bes Bar gelegen, Die fich bis Diffema erftreden, indem fie bie gange Chene bis babin bemaffern (auf Gaillardote Rarte find bier offenbar Die Ramen von Schaara und Miffema, wenn Miffema wirklich bem Mouzmie entspricht, irrthumlich verwechselt, wie Dies auch Burdbarbte Specialblatt von Sauran bartbut). In biefem mafferreichen Gebiete bauen bie Ginmobner von Schaara im Frubiabr ibr Gemufe und Baffermelonen, und im Commer befaen Die Araber aus ber Lebicha bie benachbarten Felber mit Waigen; aber Die Einfammlung gur Erntezeit wird megen burchziehenber Bebuinen felten ertragreich.

Miffema ober Miffemi 23) (Bhaena). Diese Stadt liegt 1½ Stunde gegen R.D. von Schaara, ihre Ruinen zeigen einen Umfang von 3 Miles engl. und bieten eine überraschende Menge von antiken Inschriften dar. Gleich an einem ber ersten niedigen Gebäude, über bessen Thureingang, zeigte eine sehr gut zu Ansang bes britten christlichen Jahrhunderts ausgehauene Inschrift, daß sie von einem Soldaten der Legio Gallica, einem Chiliarchen, herrührte, der hier unter Kaiser Caracalla (reg. 211—216 n. Chr.) ein Bildniß stiftete 24).

Die Sauptruine in ber Stadt zeigte ein ziemlich erhaltener Tempel, eins ber geschmadvollften Gebaube im ganzen Sauran 25). Gine breite gepflasterte Area, von furzen Pfeilern

<sup>23)</sup> Burckhardt Trav. p. 115—119; b. Gefenius I. S. 203—208.
24) Corpus Inscr. Gr. l. c. Nr 4548.
25) Abbifeung in Léon de Laborde, Voy. en Orient. Livr. XXI. 1) Missemi, Vue exRitter Grbfunde XV.

## 898 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 11.

umgeben, führt zu einer Treppenflucht von 6 Stufen, bie an feiner gangen gacabe poruberläuft, mit bem Gaulengange por bem Eintritt in benfelben, von beffen 7 forinthiften Gaulen nur noch 3 aufrecht fteben. Bu beiben Seiten ber breiten Mittelthur, ohne Sculptur, befinden fich fleine Thuren mit Rifchen über ihnen. Die große Thur mar von innen mit fleinen Steinen gugemauert. Das Innere Des Tempels hat 16 Schritt ins Bevierte; 4 forinthifche Gaulen in ber Mitte bes innern Raumes, im Biered geftellt, trugen bie Dede (G. Robinfon fand fie eingefturgt). Dem Gingange gegenüber befindet fich eine große halbfreisformige Rifde, beren oberer Theil mie Muschelmerf ausgebauen ift. Debrere Riichen, Bfeiler, Bogen finben fich im Innern, und auf jeber Seite ber Rifche ein fleines finfteres Gemach. Un ben Bfoften ber Thuren, auf einigen Biebeftalen und Quaberftuden biefes Tempele allein fanden fich viele Infchriften, von benen Burdbarbt 10 copiren fonnte. Die lehrreichften unftreitig find bie 3 Infdriften über einer Tempeltbur und an' 2 Bafen von Biebeftale, auf benen Statuen geftanden, in welchen ber alte Rame ber Ginwohner Phaenefier (Oairfoioi) 26) beutlich zu lefen ift, fo bag bier Die antile Stadt Bhaena lag, beren Situation bieber unbefannt geblieben. Es ift bie Daira, welche bes Hierocl, Synecdemus 27) in ber Eparchie Arabiens, jugleich mit Philippopolis, Dionpfias, Ranatha, Abraffos, ale Episcopolftabt aufgeführt (bort irrig fur bie Phaeno in Arabia petraea, Erdf. XIV. 24, 125, 230, gehalten), und die auch in ben Notit. eccles. bei Reland. Pal. 218 als Oévouros vortommt. Dies ergibt fich unvertennbar, ba fie in einer vierten Infdrift am Thurpfoften bes Tempels, Mr. 4551 bes Corp. Inscr. Gr., auf welcher ber Mame ber Bhaenefier wieberholt ift, bie Μητροχωμία του Τράχονος, ber Mutterort ber Traconitis, genannt wird (Toaywertig bei Bieronymus im Onom. s. v. und Joseph. Archaeol. XVI. c. 8 u. 9 etc.). Auf biefer 40zeis ligen Infchrift wird vom Proconful Julius Saturninus ben Phace neffern bestätigt, bag ein Renobochium (Mebbafe, Menfil ober Raramanferai) gur Aufnahme ber Fremben binreichend fei. Babr-

térieure d'un Temple en Ruines. 2) Vue intérieure; worans fich ergibt, daß der größere Theil des gewöldten Dachs noch besteht, und nur einzelne Steinbalten aus demfelben herabgestürzt sind.

426) Corpus Inscr. Graec. Nr. 4542, 4543 u. 4544, fol. 245 etc.; Burckhardt, Trav., Introd. by Leake p. x u. x1; bei Gesenius I. S. 205—207 u. Not. S. 510.

27) Wesseling, Itin. Ant. fol. 723.

fceinlich in Folge bes Diffbrauchs ihrer Sospitalitat batte ber Magiftrat ber Stadt biefes Schreiben am Tempel ale einen Befehl bes romifden Broconfule zu feiner Giderheit veröffentlicht. Und fo tritt foon fruh bie Ausubung ber Gaftfreuntschaft und ibr Difbrauch in bemfelben Lande ber Trachonitie, wie beute im Sauran und ber Lebicha, bervor. Die Beit biefer Infcbrift bleibt einigermaßen unbestimmt'; bagegen treten in ben andern Infdriften als Raifer bie beiben Untonine (138-180 n. Chr.), Geptimiue Severue (193-211) und Caracalla (211-217 n. Cbr.) bervor, unter benen bie Stadt Tempelmeiben und Denfmale erbielt, und vorzüglich in ber romischen Beriode por ber driftlichen geblubt gu haben icheint, aus ber feine ber copirten Infchriften batirt. Ge find Tribunen, bier Chiliarchen genannt, ein Betufius Eudemius ber Legio XVI. Flavia Firma, ein Fuecus der Legio III. Gallica, welche Die Dentmale fegen, und berfelbe Betufine Gubemine errichtet bier ein Standbild ber 3fie (Rr. 4546). Damale muffen alfo boch bie Arabes Trachonitae (Toaywritat Aga-Beg b. Ptol. V. c. 15, fol. 140), wie fie Btolemaeus als Un : wohner bes Berges Alfabamus (b. i. Dichebel Sauran) nennt, burch bie romifchen Greng - Legionen beffer gezügelt morben fein, ale beutzutage Diefelben Begenben burch bie turfifchen Miligen ber Bafchus von Damastus. Denn auch bie Ituraer wurden zu berfelben Beit-burch bie Legionen in Bucht gehalten 28), wie fich aus ihren Monumenten ergibt.

Und biefe an Inscriptionen reiche Stadt ftand zu Burdhardts Zeit ganz menschenleer, nur ein paar Tagelohner traf er bort an, weiche die Salpetererbe aufgruben; auch als G. Robinson 20 Jahre später ihre Trümmer besuchte, war in ihr keine menschliche Seele zu finden; am Dünger sah man nur, baß zuweilen Bieh hierher kommt.

Bon hier begab fich Burdhardt auf die Rudreife 29) gegen R.N.B. über die wufte Cbene nach Dichebel Reffue zu, ein Beg, ber in ber Sommerzeit von ben Aeneseh ftart besucht wird, auf ihren Bugen burch ben Sauran bin und zurud. Daher diese Ebenen in allen Richtungen von Fußteigen burchschitten sind, die von ben Kameelen getreten werden und Darub el Aarb heißen. Nach 2 Stunden zeigte sich links bas verfallene Dorf Om el Rezar,

<sup>25)</sup> Fr. Münter, de Rebus Ituraeorum. cap. X; Historia sub Augustis ante Constantin. M. p. 27 etc. 29) Burckhardt, Trav. p. 119; bei Gefenius I. S. 208.

## 900 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 11.

eine Stunde öftlich von da aber ein einzeln ftehender Pfeiler. Namud Eszubh, d. h. die Morgenfäule genannt, daran mehrere Inschriften sein sollen, mas Burchardt aber diesmal zu spät ersuhr (1812 von ihm besucht, s. unten). Bon da ging es gegen Nord; mit Sonnenuntergang erreichte man, nach 31/4 Stunde von Missema aus, das versallene Dorf Merdschan, wo nur ein paar Acker mit Getraide besätet werden.

Kunfter Tagemarsch (3. Dezbr.). Das kleine Dorf Merdschan liegt malerisch auf sanftem Abhang nah am Kuß eisnes Berges und ist von Obstgärten und Rappeln umgeben, die ber Plünderung entgangen waren; ein dicht vorübersließender Bach bewässert einige Felder. Rur 20 Minuten weiter in Nord liegt Ain Taby (oder die Quelle der Gazelle), die aus mehreren Brunnen besteht, davon einer mit einer gut gebauten Mauer umgeben war, von der noch einige Neste vorhanden sind; 1½ Stunde weiter liegt Gogba, nur wenige Häufer; ¾ Stunden weiter Deir Ali, jenseits eines kleinen Baches von gleichem Namen. Bon diesem Dorfe, am westlichen Fuße einer Anhöhe gelegen, ist ein kleines Dorf Mesch ie wenig entsernt, in dem an 3 Stunden breizten Thale zwischen Dschebel Mare und Dschebel Khiara, das meist angebaut ist. Bon hier gegen N.B. wurde nach 2 Stunden el Kessue erreicht, und mit Sonnenuntergang Damaskus.

## Erläuterung 2.

Die Oftseite ber Lebscha, El Lowa; von el Merbschan über Beraf, entlang bem Babi Lowa bis Dm Zeitun, Schohba, Murbuf und Saleim, am Subenbe ber Lebscha jum Oschebel Hauran; nach Burdharbt (1812).

Um bie merkwürdigen Ortschaften im Suben bes Dichebel hauran, um Bogra und Dicherasch und sudwärts bes
Jabot, kennen zu lernen, brach ber unermudliche Burcharbt
(im April 1822) von feinem Standquartier in Damaskus von
neuem auf, und wählte diesmal, zur Bervollftändignng feiner Renntniß ber Ledicha, einen zuvor gänzlich unbekannten, neuen und
auch feitbem von keinem andern Reisenden wieder betretenen Weg,
nämlich den an der Oftgrenze der Ledicha entlang, von R.
nach S., eine Entbedungsreise, 30) auf der wir ihn jest zu
begleiten haben.

<sup>&</sup>lt;sup>430</sup>) Burckhardt, Trav. p. 212-224; b. Gefenine I. G. 343-362.

Erfter Tag (21. April 1812). Bon Damastus nach Merbichan. Bu bem aus bem Borigen ichon bekannten Wege über Kautab (Κωχάβη bei Epiphanius, ober Κωχάβη, f. Re-land, Bal. 202) u. a. D., find folgende neue Angaben hingugufügen. Der nordöftliche Theil von Dichebel Ressue heift Dichebel Aabelhe. Bon Reffue ging ber Weg gegen S.S.D. in ¼ Stunden durch das fleine Dorf Hausch el Madschebne; Dausch bezeichnet nur fleine, sich aneinander schließende, durch Mauerwände nach außen gegen Ueberfälle geschütete Dörfer ober Gebäude, beren einziges ftarkes, hölzernes Eingangsthor in der Regel jeden Abend sorgfältig verwahrt wird.

Deir Ali liegt 1% Stunden weit von Reffue, und ihm nordlich, auf bem Gipfel des Dichebel Reffue, der Mezar el Rhaledne. Deir Ali ift ein von Drufen bewohntes Dorf, die durch ihre Tapferkeit bei den Arabern in großem Respect stehen, und baber, nebst so vielen andern ihrer Secte, von den fanatischen, aber feigen Damascenern nicht verdrängt werden können.

3n El Merbican, 31/4 Stunden von Reffine, mo Burd. barbt 2 Jahre guvor nur eine eingige driftliche Familie angetroffen, lebten fest 8 bis 10 Familien, meiftens Drufen, bie erft aus bem verarmten Schaara (f. ob. S. 896) hierher eingewandert waren. Gie hatten in Diefem Jahre ben fruchtbaren Boben um Merbichan angebaut und an 120 Centner Baigen und Gerfte ausgefdet; Die vom Dorfe bezahlten Steuern beliefen fich auf 1000 Biafter (50 Pfo. Sterl.), außer bem Tribut, ben bie Bebuinen erpreften. Rach einem Tage Aufenthalt verließ Burdhardt, am 23. April (zweiter Tagemarich), ben Ort und fam nun nach 1/2 Stunde gegen G.D. an dem einzelnen, fcon oben ermabnten Pfeiler Mamub Eszubh, b. i. bie Dorgenfaule 31), poruber. Sie ift 20-30 Fuß hoch, rund aus bem Bafaltftein erbaut, mit jonifchem Capital und bat ein bobes Biebeftal; aber Inschriften fanden fich nicht, baneben aber Trummer von 3 ober 4 anbern Bfeilern, bie einen fleinen Tempel gebildet zu haben icheis nen; auch zeigten fich noch Refte einer unterirbifchen Bafferleitung, bie von Merbichan bis ju biefer Stelle ber Saule führte. Bon ba in 1 Stunde, am Dorf Beibban vorüber, wo eine Salpeter-

<sup>31)</sup> Abbilbung in Léon de Laborde, Voy. en Orient, Syrie. Liyrais. XXIX. Colonne isolée dans la Plaine du Haurân entre el Kessoué et el Mismé.

## 902 Weft-Affen, V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 11.

fabrif, aber 2 Stunden von Merbichan nach G.D. gen D., nachbem ber Weg über eine niedrige Cbene amifchen bem Dicbebel Reffue und ber Lebicha hingeführt, murbe bie verfallene Stabt Berat am norboftlichen Borfprunge ber Lebicha erreicht. Große, offentliche Bauten finden fich bier nicht, mol aber viele verfallene Brivatwohnungen, Die Schutterbe genug fur 2 Salpeterfabrifen liefern, beren Ertrag monatlich 15 bie 16 Centner ausmachte; jeber Gentner wird bier ju 15 Schilling verfauft, und, bis jum See Tiberias transportirt, wird er mit bem boppelten Breife begablt. Gin paar griechische Inschriften an bortigen Ruinen, wo auch ein großes in Stein gelegtes Bafferbehalter, geben feinen Aufschlug über bie antiten Ramen ber nicht unbedeutenben Gine Stunde in G.B. von ibr fteben bie Ruinen eines Stadt. Thurms Raffr Geleitein, nebft einer Dorfruine. Beraf und ber gegen G. G. B. liegenben Stabt Diffema (Bhaena) liegt im Loebf, bem Morbranbe ber Ledica, Die Stadtruine Dm Effub; auch noch 28 andere Ortschaften in ber Ledicha felbft murben aus bem Dunbe bortiger Araber bem Reifenden aufgegablt, von benen mir noch feine weitere Runbe erbalten baben. Dur beweifen fie, wie bevolfert einft auch biefer gegenmartig fo verodet erscheinende Lanbftrich ber Lebicha in frubern Jahrhunderten gemefen fein muß. Gegen Berat bin ftreifen von M.W. gegen G.D. zwei unter fich parallele, nur niebrige Gebirgeguge, Dichebel Reffue im Dft und Dichebel Rhiara im Beft, Die fcon fruber genannt murben, an beren nordlichem Musgange, in ber Mitte bes zwischenliegenben Thales, Die Station Reffue liegt, von ber Die Route eben im Thale gwiften beiben uber Derbfcan nach Berat am Gub= oftende biefer Einfenfung führt, wie Diffema an beffen Gubende, mo biefes an ben Rlippenfaum ber Lebicha anftoft. Burd barbte Berficherung besteht ber öftliche Bobengug bes gangen Dichebel Reffue aus bemfelben fcwargen Geftein wie bie gange Ledicha. In Berat nahm Burdbarbt einen Dann jum Begweifer, um ibn lange bem öftlichen Loebf ber Lebicha zu begleiten, ber unter bem Ramen El Lowa befannt ift, weil ein Winterftrom, ber Babi Lowa (Babi el Lima bei Eli Smith), ber im Guben auf bem Dichebel hauran entspringt, birect gegen ben Morben fliefit, mit feiner Thalfenfung und feinem mafferreichern Laufe Die gange Oftseite ber Ledicha bis in Die Rabe von Beraf begleitet, und auch von biefem Orte feinen Lauf weiter

nordwarts fortfett, bis er von ba nach 7 bis 8 Stunden oftwarts von Damastus fich in ben Bahr el Derbic, ober in Die große Wiefen- und Sumpfflache bes Binnenfees ergießt, in ber fich auch die Bluffe von Damastus insgefammt verlieren. Der Thalfentung Diefes Babi Lowa, ber bort allen Ortichaften und Statten ihre Bafferbehalter fullen muß, folgte nun Burdhardt einige Sagereifen aufwarte bis ju beffen Urfprunge am Rorb. abhange bes Dicebel Bauran, in ber Rabe von Schobba. (Auf Bimmermanns Rarte, beren Verfaffer bei ihrer Musarbeitung wabrend 6 Jahren bemubt mar, immer jeden neuen Bort. foritt in ihre Conftruction aufzunehmen, mas aber wegen Ungenauigfeit ber Angaben oft bie größten Schwierigfeiten machte, fab fich beshalb auch genothigt, ba die Combinirung ber Ungabe Gaillardote vom El Lowa-Rluff mit ber ber altern Burd. barbtichen Stigge Saurans und biefer Bluglinie gur Beit noch nicht zu Stande zu bringen mar, ftatt bes einen Fluffes bie beiben Beidnungen gefondert neben einander bergufegen, gu funftis ger Berichtigung, obgleich nur ber eine el Lowa bamit gemeint ift). Bon Beraf gegen G.G.D. fam Burdhardt in 1 Stunde gu biefem Lowa, in ber Mabe einer verfallenen Brude, von welcher ber Babi aus ber nordlichen in eine mehr offliche Wendung übergebt. Da es in ber Binterzeit febr ftart geregnet batte, fo fanden an verschiebenen Stellen noch Bafferfammlungen im Babi. Rach 11/ Stunde fam man an ber verfallenen Stadt Effurra poruber, Die rechts liegen blieb, und jog in ber fruchtbaren Cbene fort, welche bie fteinige Lebicha an ihrer Dftgrenge umfaumt. Rach 2 Stunden Beges, mehr gegen Gub gerichtet, blieb rechts bie verfallene Stadt El Baggem liegen und weiterbin Debaretein, ebenfalls in Trummern; alle an ber Grenge ber Leofcha, fo wie auch 3 Stunden weiter Rhelthele, wo im Saufe bes Befiters einer Salpeterfabrit eingefehrt murbe. Der frubere Unban ber Felber in biefem gangen Thal entlang, bas jest mufte liegt, begrenzten noch bie Steingebege, mit benen bie Raume an verfchiebenen Stellen eingefaßt maren. Der Babi Loma flefit an einigen Stellen gang nabe an ber Lebicha bin, an anbern geht er wol eine Meile weit oftwarts in bie Chene binein; feine Ufer waren im Fruhlingsmonate mit ber uppigften Beibe bebedt, Die aber wenig benutt wirb. Die Bemohner ber Lebicha fürchten fich über bie Grengen berfelben binauszugeben, wegen ber fortbauernden gehben mit ben machtigen Menegeh und ber Streis tigfeiten mit ber Regierung von Damasfus. Die Aenegeh bagegen tragen auch Scheu wegen ber nächtlichen Räubereien und wegen bes Beuergewehrs ber Araber, die in der Ledicha wohnen, sich dieser zu sehr zu nähern: benn in die klippige Ledscha kann man sich leicht, wie in ein Aipl, zurudziehen. Die Arbeiter in ben Salpeterfabrisen sind Drufen, die ihres perfonlichen Muthes und ihres Nationalgeistes wegen befannt sind, und baburch die Araber in gehörigem Respect erhalten.

Dritter Tagemarich (24. Upril) 32)! Rhelfhele ift, wie alle Stadte im Bauran, gang von Stein erbaut, aber öffentliche Gebaude fab Burdhardt bier fo wenig, wie in irgend einer Stadt ber Lowa, bis zu ihrer füdlichften Grengftabt Om Gg. geitun, mo fie wieder beginnen; einige maßig bobe Thurme ausgenommen, melde ibm Rirchtburme gewefen gu fein fchienen. Doc zeichneten fich auch ein paar Baufer burch bobere Bogen in ben Bimmern und burch einige, wiewol fchlecht gearbeitete Bergierungen an ben Thuren aus, Erft 2 Stunden in S.D. von ber Stadt liegt in der Ebene der hohe Bugel Rhaledie, mit Ruinen einer Stadt auf feinem Gipfel. Gang nabe babet find bie nordlichften Borfprunge bes Dichebel Sauran, bie auf biefer Seite fich burch eine Rette niebrer Gugel auszeichnen. Gine Stunde in Dft ber Stadt liegt ber Gugel Tel el Ufffor; meiter in Dft die Dorfruine Dicob Eggerob, und noch weiter in D., 9-10 Stunden fern, bas verfallene Dorf El Rafem, mit einem fleinen Bach in ber Mabe. In ber Richtung bes Tel Rhalebie und in G.D. von ihm liegen bie verfallenen Dorfer Begeine und Begeinet. Bon Rhelfhele aus war bie Richtung bes Beges bisweilen G.D. oder G., fo wie man den Rrummungen ber Ledicha und der Lowa folgte. Gine halbe Stunde weit liegt bie Dorfruine Dfateir in ber Ledicha, Die fich bier öftlich in ber Richtung Des Tel Schiebban wendet; auf beffen fuboftlicher Ede ftebt bie verfallene Stadt Comarat el Dfateir, wo ein haufe Araber vom Stamme Szolut lagerte, mit bem man frubftudte.

In % Stunden erreichte man Rebheimh, wo der Boben mit Ueberbleibseln von alten Einschließungsmauern bedeckt war; dann in 1½ St. folgt El haber, in 1¾ St. El Laheda, in 2 St. Omten, in 2½ St. Meragraß (Mourassa bei Gaillardot), in 3 St. Om haretein und in 3½ St. Essamera (Zouhemera

<sup>432)</sup> Burckhardt, Trav. p. 217; b. Gefenius I. S. 351.

bei Gaillardot). Diese Ortschaften liegen alle in Arummern und beweisen ben einst blübenden Zustand der Lebscha. In 4 Stunden ward Om Eggeitun (Om Zeitoun b. Gaillardot) erreicht. Die Bortheile eines Wadi, wie der Lowa, für diese Gegenden, wo die Landescultur immer der Richtung der Winterströme, eben so die Landescultur immer der Richtung der Winterströme, eben so die in Aegypten dem Nil, folgt, sind nicht zu berechnen; das Land hat deren nicht viele, aber die vordandenen werden dier auf das beste zur Bewässerung der Kelder benut, wenn die Regengüsse ausgehört haben. Duellen sind selten und nur aus den Wadis süllen sich die Wasserbehälter, welche bis zur Wiedersehr der Regenzeit Menschen und Bieh versorgen. Blos der Menge der im Oschebel Sauran entspringenden Wadis, sagt Burathardt, versdanfen die Bewohner im Sauran die Mittel ihrer Existenz und ben günstigen Ersolg ihres Ackerbaues.

Die Stadt Om Eggeitun zeigt in bem Umfange ihrer Ruinen ibre frubere Bebeutung; fie mar bamale (1812) nur von 30 bis 40 Familieu, meift Drufen, bewohnt. Doch bemerfte Burd. barbt nur ein einziges altes Gebaube von einiger Bichtigfeit, namlich einen fleinen Tempel, von bem nur noch ein Bogen im Innern und bas Thor übrig maren, auf jeder Geite bes lettern mit Difden. Unter mehreren Beibe-Infcriptionen, Die aber gu gerfummelt, batte bie langfte; Bzeilige einen Ramen Ovenparixos, ben Gefenius für einen Dagiftratetitel bielt, ber in fpatern Beiten ale Iprapnit befannt ift; aber Brof. Frang balt ibn boch an Diefer Stelle 33) vielmehr fur einen eignen Damen. langen ichmalen Steine in ber Mauer eines Sofe, nabe am Zemvel, fpricht eine Inschrift von einem Bau unter bem Confulate bes DR. Dacrius Baffus und &. Ragonius Quintanus. bas in bas 3abr 289 n. Cbr. G. unter Raifer Diocletiane Regierung in die bier noch nicht driftliche Beit fallt, auf welchem man Die Titulatur bes Confule λαμπρότατος, ber Erlauchte, porfindet. Geeben batte ben Ort es Geitun, wie er ibn fcreibt, wol nennen boren, aber nicht befucht, und Budlingham hat ibn gang übergangen. Capt. Chebnen ift ber einzige, ber ihn fpater befucht bat 34), aber feine neuen Daten barüber mittheilt. Burd. barbt fand die Drufen in Eggeitun fo übel gegen ibn gestimmt,

<sup>33)</sup> Corpus Inscr. Gr. l. c. Nr. 4591, fol. 257; bei Gesenius 1. S. 354; auch Mr. 4593, b. Burctbarot, Uebers. v. Gesenius I. S. 356. 34) G. Robinson, Trav. in Palestine. II. p. 145.

## 906 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 11.

bağ er fein ganges Unfeben, bas ibm fein Firman bes Bafcha gab, gegen fie aufrecht balten mußte, und es vorzog, fatt bei ihnen, wie er beabsichtigt hatte, zu übernachten, lieber noch am fpaten Abend weiter gegen ben Dichebel Bauran ju reiten, um in einem Lager von Arabern Die Nacht zuzubringen. Der Bahn batte fich unter ben Drufen verbreitet, er habe im Jahre 1810 bei feinem erften Befuche in Diefen Begenden, nahe Schobba, einen Schat entbedt, und jest fei er gurudgefebrt, um beffen gurudgelaffenen Theil nachzuholen und zu entführen. 3m Uraberlager, unfern bem Tel Schiebhan und bem Ilrfprung bes Babi Lowa, fand er eine gaftfreie, Aufnahme und bei bellem Mondichein eine frobliche Berfammlung, in ber bie jungen Mabchen bes Stammes Befang und Zang bis Ditternacht fortfetten. Dan feierte bie gludliche Rudfehr eines ber jungen Manner aus ber Gefangenichaft ber Menegeb, bie ibn auf einem Rauberburchzug entführt und in Gifenfeffeln gefchlagen batten, wovon er bie Bunben noch auf-Seine Freilaffung war nur auf ein Lofegelb von 30 Rameelen burch einen feiner Freunde erfolgt. Rur eine balbe Stunde vom Lager erbob fich ber ifolirte Sel Dobba, ben wir icon oben in S.B. von Schobba fennen gelernt. Rur eine Biertelftunde norböftlich bavon liegt Bereit und eine Stunde füdlicher Seleim, beides Orte, bie noch im Jahre 1810 bewohnt, aber in biefem Jahre icon wieder verlaffen maren, meil bie Raububerfalle und die Berarmung die wenigen Bewohner mit ihren Kamilien gur Banderung genothigt batte. Bier mar ber Ruf bes Dichebel hauran auf bem Oftrande ber Lebicha, bem el Loma. erreicht, wie wir ihn zuver ichon auch in ber Richtung bes Beftfaumes, bem el Loebf, erreicht hatten. Es bleibt uns nur noch ein britter Beg zu ibm, aus ber Ebene Saurans, ber en Rufra, von Defereib und Remtha, als Geitenftrage ber Babichroute, zu ermahnen übrig, bie wir bis zu ben genannten Orten icon fennen lernten (f. ob. G. 846), von benen weiter fubwarts bis Bogra uns noch einige fragmentarifche Ungaben gur Renirtnig einiger minber bebeutenben Ortfchaften in ber Bauran - Ebene vorliegen, über melde Geegen und D. v. Rich = ter einige, wenn auch nur flüchtige Motigen gaben, bie wir jeboch bier nicht gang übergeben fonnen.

#### Erläuterung 3.

Die Sudwege burch bie Chene hauran nach Bogra jum Dichebel hauran; von Mesereib, Remtha und el Gasaleh sudostwarts.

1) Burdhardts Route von Mezereib birect fubwärts über Remtha zur Subgrenze haurans, und Seegens Route von el Gafaleh gegen S.D. über Beir es Szalt, Bereye, herat, Ratham, Deir el Rheleif und el höffn nach Bofra (1812 u. 1806).

Bon Mesereib find wir schon oben bem Derb el habsch, b. i. ber birecten habschroute, sudwärts nach Remtha gesfolgt, von welcher Station diese ihren Substrich über Ralaat el Mesrek, over el Fedhein (d. h. ben sogenannten Scheides weg) weiter gegen den Suden versolgt, und alljährlich von ber Mesta-Bilgerfaramane durch die Wüste begangen wird (f. ob. S. 845, Erd. XIII. S. 425), weshalb sie eben außerhalb der Bilgerperiode nicht für einzelne Reisende sicher zu sein scheint. Wenigstens ift sie von allen neuern Reisenden so viel als möglich vermieden worsden, und nur einmal haben G. Nobinson und Capt. Cheseney in der Nacht sie eiligst durchjagt, als, sie nach Kalaat es Berka 35) wollten, weil sie ihnen am Tage als zu gefahrvoll (am 30. Novbr. 1830) geschildert worden war.

Burchhardt war auf feiner zweiten Sauran-Reise, wie wir oben saben (f. S. 843), in Megareib eingekehrt, als die Pilgerkarawane bort ftationirte; zum weitern Fortkommen konnte er keinen Führer erhalten, weil die Räubereien der Aenezeh auf der Sudftraße gegen Dicherasch hin alles in Schrecken setzen. Er ritt also noch am Abend des letten Apriltages (1812) 36) allein von Mezereib ab zur Brücke, die nur eine Biertelstunde in Sudüber den Badi Mezereib führt und Dschifft Rherrehan heißt. hier sah er links in einigem Abstande das versallene Dorf Rhersbet el Shazale, wo Seegen und von Richter übernachteten und wo zuweilen auch die Pilgerkarawane ihr Lager ausschlägt, um die Reise zu beschleunigen, oder auch sie zu verlängern. Rach einer Stunde immer am Wadi hin, wo mehrere Mühlen,

<sup>425)</sup> G. Robinson, Trav. in Palestine. II. p. 170. 36) Burck-hardt, Trav. p. 246; bei Gesentus I. S. 392.

# 908 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 11.

fangt ber Diftrict Belab Erbeb (3rbib?) an; rechts 1/ Stunde fern liegt bas Dorf Tel el Schahab, 40 Minuten weiter ber Om el Dhan, ber von Dft fommt, über ben Dicheggar Bafcha eine Brude baute, eben ba, wo ber Weg im Winter fehr fchlecht fein Eine Stunde rechts von ber Strafe liegt El Sorra auf ber Spite einer niebrigen Reibe von Sugeln, Die im Rreis fteben, burch beren Mitte Die Bilgerroute gieht. Gier fab Burdbarbt ben uppigften Grasmuchs, burch ben fein Pferd fich ben Beg nur mit Dube bahnen fonnte, wie er auf funftlichen Biefen nicht iconer fein tann. Weil Sauran baran fo reich ift, fo ift es eben ber Lieblingsaufenthalt ber Beduinen. Das Beumachen ift bier unbefannt, man lagt bas überfluffige Gras verborren und futtert bas Bieb Sommer und Winter mit gefchnittenem Strob, wenn bie Wiefen verbraucht find. Vom Wabi Torra erreichte man in 13/2 Stunden gegen G.G.D. ben Babi Schelale, einen Baloftrom, ber von ben fublichen Bergen tommt, in tiefem Bette fliefit, langs welchem man eine Beitlang fortfcreitet, bis man in 23/4 Stunden Die Station Remtha erreicht. Durch 3 bobe Quermauern im Babi werben 2 Birfets gebilbet. bie ber Raramane bei ihrem biefigen Lager gur Trante bienen (f. ob. G. 835). Das Dorf, in einer hugeligen Gegend gelegen, ift auf ben Spigen mehrerer Sugel erbaut, von etwa 100 Familien bewohnt. Die Umgegend ift febr reich an Brunnen mit frifchem Baffer. Die meiften Baufer find an Ralffteinhöhlen angebaut und baben vorn nur Lebmmanbe. Der Scheich und feine Bauern maren, wie alle an ber Bilgerftrage, meift febr fanatifch und ungaftlich gegen Chriften. Remtha ift nach biefer Seite bin gegen S.B. ber lette Drt im Sauran; beffen Grenze gieht fich an zwei in Trummern liegenden Statten, Dm el Dichemal und Szamma (ob Szemmag bei Defereib? f. oben), bin. Der Diftrict, ber in Diefer Wegend an Sauran ftoft, beißt Eggueit und erftredt fich quer uber bie Berge bis faft nach Dicheraft, wohin Burdharbt jest zu geben beabsichtigte. Deftlich von Remtha fab er eine fleine Rette von Gugein, Eggemle genannt, fubofilich gieben bis Ralagt Defret, einem verfallenen Raftell auf bem fublichen Enbe bes Dichebel Bueit. Direct gegen Gub, nach 3/ Stunben, murben bie Ruinen ber Stadt Eggereifh, am Rufe bes Dichebel Beni Dbend erreicht, von wo icon bie gang andere füdlichere Landschaft bes Dichebel Abichlun fich aus bem Bebiete Saurans berans zu erheben beginnt; weshalb wir Burdharbt später bahin begleiten werben, gegenwärtig aber zu ben fübitlichern Routen von Mesereib burch bie hauran-Ebene zum Ofchebel hauran fürs erste zurudkehren. Denn Buding bam 37), ber 4 Jahr später, am 11. März 1816, ben Weg vom Oschebel Abschlun und von el höfin mehr von S.W. gegen N.D. nach Remtha und zum Wabi Schelale hinabstieg, hat außer brei weis sem Steintaseln, die er an der Oreibogenbrude zu Remtha mit roben Sculpturen von Thierföpfen angibt, feine neuen Beobachstungen über diese Route mitgetheilt.

Seegen wandte fich von Mesereib sogleich mit seinem Briefter-Führer über Churbet el Gasaleh oftwärts ab von ber Bilgerftraße, als er (am 12. Mai 1810) burch die Mitte ber Fauran-Chene seine Wanderung nach Bofira, am Fuß bes Oschebel Sauran, fortsette, das er am 14. Mai auch erreichte. Rur weniges ift von ihm barüber in seinem Tagebuch aufgezeichmet 38).

Erfter Tagemarich, von Gafaleb nach Rochham (12. Rai) . Buerft gegen G.D. in 2 Stunden nach Alma; von ba in 1/2 St. nach Deir es Szalt, wo früher ein Rlofter gewesen. Weiter im Umweg gegen G.D., weil ber birecte Weg burch culturlofen Boben zu unficher mar, an fleinen Erhöhungen vorüber, erreichte man in halber Stunde bas Dorfchen Deir el Szamara (b. i. Sumaren bei Budingham, Thowara bei Burdhardt), 11/4 St. weiter an Bereye vorüber, in 10 Minuten Berat, wo Seegen bei einem muhamebanischen Scheich abftieg und ein großes Birfet Budingham fand beide Orte von Raubparteien ausgeplundert (13. Marg 1816) 39). Bon ba mandte fich ber Weg mehr gegen Guo, erreichte in 3/4 Stunden Rafham, ließ rechts bavon bas verlaffene Dorf Rorat liegen, von wo wieber nach einer Stunde bas Dorf Digephri (? unficher) am Babi Ratham fich zeigte, bas giemlich groß, aber nur von einer driftlichen Bamilie bewohnt ward, wo man mit Raffee bewirthet wurde. Sier traf Geeben einen Mann, ber 120 Jahr alt fein follte. D. v. Richtere nur flüchtiger Ungabe feines rafchen Rittes von Bafaleb (am 3. Dovbr. 1816) 40) in einem Sage nach Bogra ergibt es fich, bag er ungefahr biefelbe Route, von 12 bewaff-

## 910 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 11.

neten Reitern escortirt, genommen', ba er auch bie Orte Baret (mol Berat bei Seeten), bann Retem und Rarat (wol Ratham und Rorat bei Seegen) und viele andere Ruinenborfer paffirte; feinen Raftort am Mittag nennt er Diceleb, ben Seegen nicht nennt, wenn es nicht fein Deir el Chlef, ober Deir ibn Rheleif bei Burdhardt (f. unten) ift, mo er bie Nacht gubrachte. Bier mobnten 5 turfifche und mehrere driftliche Familien, Die aber feine Rirche batten. In ber Rabe bes Dorfes fah man einen großen Teich, ber einem Babi fein BBaffer gab, und auf einer naben Sugelreibe murbe bas Grab eines moslemischen Beiligen gezeigt, ben Budingham 41) Scheich buffein nennt, ber beffen Grabmal von ber felfigen Bugelreibe aus erblidte, auf beffen Ruden er bie Rnine bes Ortes Echatchy fand, 3 Stunden fudlich von Ratham gelegen, von wo aus er an 30 Winfelmeffungen fur die Umgegend mittheilt, barunter auch ber Gipfel bes Relb Bauran (el Gheleab), ber D.G.D. 10 Stunden von Ichatchy entfernt liegen foll. Die Felder umber geigten viel Anbau, ohne eben febr fruchtbar gu fein; bier fab Seenen Die Rufen ber Drefchichlitten mit porofen Studchen Bafalt befdlagen. Dan nannte ben Baigen bier Rameh und Bofch, und batte große Ungabl von Gfein im Gebrauch. einer fragmentarifchen Infchrift, bie zugleich manche unfichere Schriftzuge und Luden zeigt, in ber auf ber zweiten Beile aber bas Wort KANAOHVQ ... fich befindet, und von Seeten copirt murbe, jeboch zu feinem noch nicht ebirten Rachlaß gebort, glaubt ber verbienftvolle Berausgeber biefes Nachlaffes ichließen gu burfen, bag biefe Dorfichaft, welche feine Architecturbenfmale barbietet, fur die berühmte Ranatha gu halten fei (f. unten Ranuat). Buding ham 42) fagt, biefer Ort (er fchreibt ibn 36n Eflaf) werbe auch Deer genannt, fei bis auf einige Baufer gang gerftort, in benen man runde und vieredige genfteröffnungen mabrnehme. Gin ppramibales Bebaube bafelbft bielt er fur ein antifes Grabmal.

Zweiter Lagemarich (13. Mai), von Deir ibn Rhes leif nach bem Schloß el Bogn bei Bogra.

Beim Abmarfch am Bormittag fah Seegen links am Wege ben Ort Sbeb, rechts Baekf auf unfruchtbarem Boben liegen. Rach % Stunden erreichte er Rharaba (Charraba auf Seegens

<sup>\*\*1)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 185. \*\*) Buckingham, Trav. 1. c. p. 187.

Rarte), wo ein fleiner Quell Rebbea Drra, im Dorfe felbft aber ein tiefer großer Brunnen liegt. Sier ernteten bie Bauern ibre Bohnen ein. Das benachbarte Land auf bem 3/4 Stunden langen Bege nach Umwullet (ber Rarte, Um Belled bei Budingham, fonft Om Baleb) beißt nur Bufte, weil es obne Bobnungen ift; benn Aderbau fonnte überall fein. Rand überall gut, nur bie Berfte war fcblecht beftellt; nach Seenen & Erfundigungen gab bier ber fchlechte Alder boch noch im Ertrag bas vierfache Rorn, ber gute bas neunfache; im Sangen fand er aber boch bas Lob ber Sprer von ber Fruchtbarfeit bes Sauran übertrieben nach orientalifcher Art. Dm Balib, fruber ein Stabtden von Mufelmannern bewohnt, batte jest nur ein einziges. driftliches Saus mit einer verfallenen Rirche und babei einen Teich. Budlingham gibt barin 30 muhamebanifche Familien ale Bewohner an. Cubmarte von Dm Balib, ebe man Schmerrin erreicht, paffirt man bas Dorf Bothe (Rghotha bei Budingham) 43), in beffen Rabe eine ovale Mauer und ein großer Steinhaufe bas Grab eines einft machtigen grabifchen Chefe bezeichnet, ber Agig Ibn Gultan Saffani genannt marb. In Bothe ift eine driftliche Rirde. 3mei Stunden weiter im Dft borte Seegen ben Drt Schmarrin (Schmerrin bei Burdbarbt, f. unten) nennen, wo 9 driftliche und 20 bis 30 mostemifche Familien wohnen follten. Vor bem Dorfe paffirte er einen Babi Gebi (ober Bebi bei Burdharbt), ber aus bem Bauran fommt und bei Ralat Szalchat feinen Urfprung nebe men foll; er lag jest troden; eine Steinbrude von 3 Bogen führte über ibn an einer Duble bin, wo auch ein gut erhaltener Thurm mit Infcriptionen fich erhebt; auch zeigten fich manche anbre alte umgefturgte Gebaube aus Bafaltquabern ohne Mortel erbaut. hierauf ermabnt Geeten eines alten Schloffes mit 2 glugeln, in beffen Ruinen einige armliche Steinhauschen angebaut fich zeigten; es murbe el Bogn genannt, ber Babi Gebi (ober Bebi), ber baran vorübergieht; liegt voll Bafaltblode und bilbet einen Rabe babel liegt Bogra, bie große Ruinenftabt, bie Seesen am Morgen bes folgenden Tages (14. Dai) erreichte.

<sup>43)</sup> Buckingham, Trav. I. c. p. 188.

## 912 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 11.

2) Burdhardte öftlichere Route burch bie Sauran. Ebene auf ber alten habichftrage von Bogra über Mere nach Egra (1810).

Burdhatdt hat auf etwas öftlicherer Route, dichter am Gebirge bin, zwischen ber so eben von Seegen angezeigten und ber uns früher, entlang bes Loehf- ber Ledicha, schon bekannten, seinen Rudweg von Bofra oder Schmerrin (also nach Seegens obiger Angabe nur eine beutsche Meile öftlicher) nach Ezra (f. oben S. 853) durch dieselbe Hauran-Chene, nur von Süd gegen Nord auf seinem Rudwege von Bofra 41), das er auf seiner ersten hauran-Reise noch nicht selbst zu erreichen im Stande gewesen war, nach Damaskus verfolgt, und so manche ber von Seegen genannten Orte berührt, manche neue besucht, und so auch bie und ba jene wenig besuchten Routiers in diesem Gebiete berührt, wie folgt:

Erfter Tagemarich (23. Rovbr.). Bon ber nicht unbebeutenben Stabt Rerebe, Die Burdhardt genauer unterfuchte, fonnte er biesmal, obwol fie nur 3 Stunden von Bogra entfernt liegt, und er fich biefer fo weit naberte, bag er in halber Stunde mol erblichte, biefe letteren boch nicht besuchen, weil er aus befone bern Grunden es nicht fur rathfam bielt, fich einer wilden Golbatesta von 400 Mann Moggrebin anzuvertrauen, bie bamale in Bofra ihr Wefen trieb. Er fehrte alfo, fich ben Befuch biefer Capitale Baurans vorbehaltenb, gegen ben Morben gurud und etreichte balb bas verfallene' Dorf Schmerrin (Schmarrin bet Seeten), bas nur 3/ Stunden von Rerebe entfernt liegt. Bier, wie in el Bonn, fanden fich Bragmente griechischer Infcriptionen von Grabftatten; an einem nabe bem Dorfe ftebenben Thurm eine arabifche Infchrift, bie aber gu boch fur Burdhartt ftanb, um fie abschreiben zu fonnen; bagegen copirte er bie in febr großen Buchftaben über berfelben ftebende griechische einzeilige Inschrift " Onlexos", Die auch weiter feinen Aufschluß geben fonnte 45). Dicht neben bem Orte flieft ber Babi Bebi (f. ob. Babi Gebi bei Geeten) poruber, über ben eine Dreibogen-Brude geht, welche ofter vom Winterwaffer bes Wabi überfluthet Weiter weftlich vereinigt fich biefer Babi mit bem werben foll.

Burckhardt, Trav. p. 105—110; b. Gefenius I. S. 189—194.
 Corpus Inscr. Graec. I. c. fol. 272, Nr. 4656.

Shazale. Budingham (14. Marz 1816) burchfeste ben Babi Bebi (Zeaby bei ihm) 46) zu einer Zeit, als sein tiefes schwarzes Bett ganz troden lag; in Schmerrin (Zemereen bei ihm) sah er einen quadratischen Thurm mit 5 übereinander aufsteigenden Cornischen, ber ihn mit seinen seltsamen Ornamenten an chinesische Bagoden erinnerte. Bon da erreichte er in einer halben Stunde ben Fluß Ab hamagha und eine halbe Stunde weiter Bofra.

Bon Schmerrin ritt Burdharbt nordlich, links bas Dorf Rharaba (Charraba oben b. Geegen) liegen laffenb; er befand fich auf ber Bilgerftrage, bie vor einem Jahrhundert von ben Damastus-Bilgern burch bie Lebicha nach Sueiba und Bogra bin eingeschlagen murbe, aber in neueren Beiten verlaffen ift (f. Erbt. XIII. 6. 421); man erfannte fle an ben umberliegenben Pfla = Berfteinen, wenn biefe nicht etwa noch aus romifcher Beit batiren, ba bie Tabula Peuting. bie Route von Bofra nach Corei als Via strata angibt. 3/4 Stunden von Schmerrin, rechts ber Strafe, liegt bas verfallene Dorf Deir Efgebeir, mit einem Bebaube, bas einem Rlofter gleich fieht. Bei Sonnenuntergang wurde nach 21/, Stunde von Schmerrin bie Stadt Mere erreicht, bie foon fruber von Burdharbt am Bug bes Dichebel Sauran befucht mar (f. unten). Um 24, und 25. Novbr. verweilte Burdharbt bier bei feinem gaftfreundlichen Scheich, in ber Boffnung, einen Ausflug von ba nach Draa (Ebrei) und ben von bort eine Tagereife entfernt liegenden Trummern von Dm Ebichemal und Om Eggerub zu machen, bie ibm nach bem, mas er bavon gebort batte, febenswerth ericbienen. Aber bie Streifereien ber Serbie- und Scherafa-Araber machten jene Wege fo gefahrvoll, bag fein gubrer, auch fur bebeutenden Lobn, es magen wollte, ibn babin ju geleiten. Dm Ebichemal, im G.D. von Remtha, an ber Subgrenze Baurans gelegen, fonnte er auch fpater nicht besuchen, als er boch Enbe April 1812 berfelben febr nabe war (f. oben G. 908). Auch von einer britten Seite, von Bogra que, am 28. April, hatte er fcon vergeblich alles aufgeboten, um biefen nur 8 Stunben von Bogra gegen Gub entfernt liegenden Ruinenort 47) ju erreichen, ben bamale bie Menegeb vol-Hg unzuganglich machten. Auch Budingham, ber erftaunt war über ben icharfen Blid eines Arabers, welcher aus einer Ferne

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Buckingham, Trav. in Kastern Syria. p. 192. <sup>47</sup>) Burckhardt, Trav. p. 237; bei Gesensus I. S. 378. Mitter Erbfunde XV.

## 914 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 11.

von 8 Stunden, von Szalchat aus, ben Thurm von Um Dicemal 44) erblicken konnte, fagt, daß diefer Ruinenort 6 Stunden
von Bogra gegen B.S.B. liegen follte, aber besuchen konnte er
ihn auch nicht. Eli Smith schreibt Um el Jemal, und nenut
ein kleines und ein größeres des Namens, das er für Beth-Gamul, bei Jetemias 48, 23, zu halten geneigt ift, da die Stadt
zu bessen Beit mit andern israelitischen Städten, die damals von
Moabitern besetzt waren, von ihm zu Moabitis gerechnet
ward. (Reland. Pal. 102) 49).

Bweiter Sagemarich (26. Novbr.). Dit einem Drufenführer fette Burdbarbt baber feinen geraben Beg gegen R.B. fort über eine angebaute Ebene, in % Stunden nach El Rennefer, einem feften Gebaube mit ein paar Bohnungen rund umber. Bier maren alle Dorfer bewohnt; von einem Ueberfall ber Bababi mar noch ein Brandfeld übrig. Defilich, eine Stunde von bier, liegt Deir Eltereife, 1, St. norboftlich bas Dorf Babib und 1/ St. weiter Ufferba, ein Dorf mit reicher Quelle; 11/ St. in D. fab man Balgha. Bor Ulfferah murbe ber Babi el Thaleth überschritten, ben Burdhardt gwifden Gueiba und Babuet ermahnt hatte. 3/4 Stunden ging ber Beg an Diefem Babi bin bis Thaale, wo ein Birfet. Rur Mohamebaner wohnten bier; in einem Gebaube, bas jest ju einer Dofchee bient, fanben fich mehrere griechische Inschriften, barunter bie eine aus bem Innern ber Borhalle burch fpate Beit mertwurdig ift, ba fle bas Datum 633 p. X. n. aus bem 32ften Regierungsjabre bes Raifers Beraclius enthält 50).

Eine Stunde in S.B. von da liegt Tel Scheich Suffein mit dem Dorfe Deir ibn Rheleif (f. oben Deir el Chlef bei Seeten), westlich von El Rerat. Bon Thaale wurde westlich ½ Stunde weit das Dorf Daara erreicht mit einem Bafferbe-balter und einer kurzen Grabschrift. Nur 1 Stunde in B. von da liegt jenes Rakham, das auch von Seeten und v. Richter genannt wurde. Bon da gegen R.B. ¾ Stunden wurde das Dorf Melihat Ali erreicht, von dem ein andres Melihat el Shazale ¼ Stunde weit gegen Süd entsernt liegt. ¾ Stunden von jenem ersten Melihat erreichte Burckhardt das Dorf Na-hita, wo er sein Nachtlager nahm.

<sup>\*\*\*)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 216. \*\*) Eli Smith in Robinson, Pal. III. 2. Anhang &. 906, Not. 4. \*\*) Col Leake in Burokhardt, Trav. p. 107 Not.

Dritter Aagemarsch (27. Novbr.). Das Dorf hat einen großen Wasserbehalter und einen versallenen Ahurm, mit daran stoßenden gewölbten Gebäuden. An einem der Gewölbe stand eine Inschwift si), die den Bau im Jahre 280 p. X. n., d. i. unster Kaiser Probus, errichtet angibt; also zu jener Zeit, als Kaisser Domit. Aurelianus Balmyra ercbert hatte (272 p. X. n.) und die Macht der römischen Caesaren in Syrien um Bieles gewachsen war. Weniger sicher scheint die fragmentarische Inschrift über einer Ahur das Jahr 645 als ein Datum der Erbauung zu bezeichnen.

Nach 1 Stunde murbe Melihat el hariri erreicht, bas biesen Namen beshalb trägt, weil sein Scheich in der Regel aus ber Familie ber hariri gewählt ift; benn ber eigentliche Name bes Ortes ift Melihat el Atasch. An einer Thur zeigte eine Inschrift ben Namen Domitianus. Bon hier wurde in 5 Stunben Ezra erreicht, von wo Burdhardt nun bas Innere ber Lebscha besuchte.

3) Burchardts zweite öftlichere, etwas von jener erften veranderte Route burch die hauran-Chene von Aere über Daara, Melihat el Atafch, el heraf und herenef nach Naeme und Schemsfin (29. April 1812).

Diese zweite Route Burdhardts, welche er von Aere aus, auf bem Wege seiner zweiten Rudkehr aus bem Hausran, gegen Nord-West in einem Tagemarsche 52) zurücklegte, durchfreuzte die obengenannten Routen und traf mit mehreren ber bort von ihm, Seetzen und D. v. Richter genannten Orten sylammen, daß dadurch wiederum manche der dazwischen liegensgenden Localitäten einige nähere Bestimmung erhalten, wie sich aus dem Volgenden ergeben wird.

29. April 1812. Bon Aere am Beftfuß bes Dichebal nach Schemefein burch bie Ebene hauran, nach Burdharbt.

Die ganze Entfernung wurde in scharfem Ritt an einem Tage in 93/4 Stunden zuruchgelegt, aber die Diftanz auf 12 gewöhnliche

Mmm 2

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Corp. Inscr. Graec. 1. c. fol. 272, Nr. 4659; bei Burckhardt, Trav. p. 107; f. b. Gefenius I. S. 193. 52) Burckhardt, Trav. p. 237-238; bei Gefenius I. S. 379-383.

## 916 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 11.

Reisestunden geschätt; ein Bebuine war bes Reisenden einziger Begleiter burch die Mitte ber Aenezeh hindurch, mit benen berselbe befreundet war.

Bon Mere in 1/ Stunde murbe ber Babi Shothe paffirt, mit bem Dorfe Shothe (Rgotha bei Budingham) gur Linten. Der Weg ging gegen R.B. gen R.; 11, Stunbe fern lag bas Dorf Dm Baleb (Um Bullet bei Geeten, f. oben) unb 13/ St. bas Dorf El Esleha, bas vorzüglich von Chriften bewohnt wirb. Rach 21/4 St. paffirte man ben Babi Sueiba; nach 21/2 St. bas Dorf Thale (oben Thaale), bem ber Tel Boffein mit bem Dorf Rheraba 1 St. weftlich liegt (oben Tel Scheich Suffein und el Rerat?). In 31/2 St. tam man gum Dorf El Daara am Babi Daara (wol nach obigem ber BBafferbebalter). Bier af Burdbarbt zu Mittag in einem Lager von Arabern aus bem Dichebel Bauran, welche bie Bemobnbeit haben, fobald bie Begend von ben Menegeh geräumt ift, in bie Ebene mit ihren Beerben hinabzufteigen, um bier ihr Bieb gu weiben. 43/ Stunden in' D.B. von Daara liegt Melieha el Mattafch (oben Melihat el Atafch), von mo ber Weg W. gen M. führt. Richt über 1/3 ber Gbene mar bier angebaut, obwol Die Bauern in biefem Jahre weit mehr Getraibe ausgefaet batten. als in vielen Jahren ber Fall gewesen. 1/6 Stunde von Melieba liegt fublich bas Dorf Ratham; 51/ St. fern bas Dorf El Deraf, und 53/ St. weit bas Dorf El Berenet (Beftätigung obiger Angaben auf Seegens Route!). In allen biefen Dorfern find mehrere Bafferbehalter fur bie Commerzeit. Gie merben ent= weber burch Binterftrome, bie vom Dichebel Sauran fommen, ober burch Regenwaffer angefüllt, bas von allen Seiten burch einige Canale binein geleitet wirb. Gie find alle aus alten Bei= ten und burchweg aus bem fcmargen Sauranftein erbaut; aber in feinem ber Dorfer zeigte fich ein großes Gebaube, bas fich mit benen am Dichebel Sauran vergleichen ließe. Nabe bei Berepet traf man auf die Lagerftatte einer Bettler=Raramane von einem Dugend Belte und eben fo viel Efeln, Die jebes Fruhjahr einen Streifzug nach bem Sauran machen, um von ben Bauern und Arabern Almofen einzufammeln; meift Butter und Bolle, die fie bei ihrer Rudfehr nach Damastus wieder vertaufen. Bor bem Belte ihres Scheich, ber unter ben Dieben unb Lanbftreichern von Damastus ein Dann von Bebeutung ift, fab Burdhardt ein gutes Pferd angebunden. Er bieß El Sou-

hablin und lub zu einer Taffe Raffee und einigen Erfrifdungen ein; aber Burdharbte Reifegefahrten, bie ihn fannten, warnten vor ibm. 61/4 Stunde weit liegt bas Dorf DIma, nicht fern linfs vom Bege, ber gegen R.B. führte. Gine Stunde fublic von Dima liegt bas Dorf El Reret, 8 Stunden 25 Minuten vom Dorf Naeme. Die meiften biefer Dorfer fteben auf ober nabe bei fleinen Sugeln ober Tele, ben einzigen Gegenftanben, welche bie Ginformigfeit ber Gbene unterbrechen. In Raeme fab Burdhardt jum erften Dale einen verheerenben Beufchredenfcwarm, fo bag fein Pferd bei jebem Schritt eine Menge berfelben gerftampfte, ba fie ben gangen Erbboben bebedten, mabrent er felbft die größte Dube batte, bie, welche auf - und umberflogen, von feinem Gefichte abzumehren. Man nannte fie bier Dicherab Rebichbhat ober Dicherab Tenar, Die fliegenben Beuforeden. Rur von ben Bebuinen werben fie gegeffen, von ben Spriern nicht (f. Beufchredenverbreitung in ber alten Welt, Erbt. Ih. VIII. 789-815). 8% Stunden von Mere, etwas rechts, liegt bas Dorf Dbta; ber Weg aber ging M.B. gen R., führte nach 91/ Stunde am Dorfe El Rherbe, bas links liegen blieb, poruber und nach 93/, Stunden mar Schemefein, einer ber Sauptorte im Sauran, erreicht, ben wir icon oben fennen lernten. Muf Bimmermanne Rarte find mit mubfamer Anftrenaung viele Drte biefer Routen fchagungsweife und combinatorifc einzutragen verfucht worben, mas allerbings megen ber Ungenauigfeit ber Angaben große Schwierigfeiten barbot und nur Annaberung zu wirklichen Bofitionen geftatten tonnte, bie von fpatern Beobachtern zu berichtigen fein werben.

#### §. 12.

#### Drittes Rapitel.

Der Gebirgsbiftrict hauran, der Dichebel hauran, nach beffen Norb-, Mittel- und Sud-Gruppe.

Nachben wir die Chene Saurans, en Nufra, und ben Steindiftrict Gaurans, die Ledicha, kennen gelernt, konnen wir zu ber dritten natürlichen Abtheilung diefer Lanbschaft, dem Dichebel Sauran, fortschreiten, beffen Sohen wir schon lange aus weiter Ferne erblickt haben (f. oben S. 160, 259, 260, 398 u. a. D.).

## 918 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 12.

Dit Burdhardt haben wir icon ben norblicen Anfang biefes Gebirgebiftricte in ber Umgebung von Schobba unb Saleim fennen lernen, auf ber Gubgrenze ber Lebicha, wo bie 3 ober 4 pfeubovulfanifchen Regelberge, ber Tel Schieban am Babi Rimri und feine Nachbar = Tele, aus ber beibe Bebirgsformationen trennenben Cbene ale norbliche Borbugel fich erheben und ber Sel Abu Temeir bas am ubrblichften vorfpringenbe Borgebirge 53) bes Dichebel Sauran felbft bilbet, von mo ber Babi Lowa feinen Urfprung vom Tel Schobba gegen Rord, ber Babi Ranuat gegen Beft nimmt. Wir merben biefen von ben Orten Schobba, Schaffa, Saleim, Atil. Ranuat fubmarte bis Sueiba und beren Umgebungen eingenommenen Theil bes Dichebel Bauran unter bem Mamen ber Rorb. Bruppe bes Dichebel Bauran gufammenfaffen, ba er uns nur nach feinen Ortschaften befannt morben und und feine beftimmtere Benennung fur benfelben überliefert ift.

Die Mittel-Gruppe bes Dichebel Sauran haben wir von Aere aus burch Burchardt fennen lernen, ber biefen Ort zum Mittelpunct seiner Excursionen in ben Relb Gauran ober ben hohen Sauran ausersehen hatte. Auf diesem Relb Sauran, an seinem N.B.-Gehänge, entspringtber Babi Sueiba, ber füblichste ber 3 oben genannten Babis (nach Budingham, s. ob. S. 870), welchen Burchardt für ben wasserrichsten Strom bes Oschebel Sauran erklärt, bem nun im Suben biese Mittel-Gruppe liegt.

Die Sub-Gruppe bes Dichebel hauran murbe bann bie naturliche Bezeichnung für die britte Gruppe, für das Subsenbe beffelben vom Babi Bedi an bei Schmerrin fein, in beffen Mittelpunct Bogra, die alte Capitale vom gangen Dichesbel hauran, gelegen ift.

Nach biefen brei naturlichen Saupt = Gruppirungen glauben wir bie große Menge ber febr oft verwirrten Daten auf ben verschiedensten Kreuz = und Duerfahrten ber unterschiedlichen Reisenben boch ihrem wesentlichen Inhalt nach geographisch einigermaßen geordnet nach ihrem wahren übersichtlichen Busam=menhange hier vorführen zu können, wobei und wieder Burd=hardt bie beste Anleitung geben wird, da die andern Wanderer nur zu häustg (benn von Seehen sind und nur Fragmente zu-

<sup>453)</sup> Burckhardt, Trav. p. 70; b. Gefenius I. S. 139.

getommen), ohne fich felbft genau orientirt gu haben, burch ihre Berichte nicht felten in Labprintben berumführen. Auch bier haben wir insbefonbere ben Berluft bes Tagebuche ber Reife von Gli Smith 54), im Jahre 1834, Die er ale Miffionar mit Dr. Dobge burch ben hauran gegen, Gub bis Reret gurudlegte, bas burch Schiffbruch bei ber leberfahrt nach Amerita verloren ging, ju bebauern, ba beibe Reifende bie einzigen bisherigen in diefen Begenben maren, bie mit aftronomischen Inftrumenten verseben bier Breitenbeftimmungen gemacht batten, bie une bie jest ganglich fehlen. In ben von ihnen gemachten und veröffentlichten Dotigen, nebft ben wichtigen von ihnen aus bem Munbe ber Ginbeimifchen aufgezeichneten Ortonamen, wird auch Des Dichebel Bauran ermabnt. Diefes Gebirge, beißt es, erfcheint von M.B. wie eine vereinzelte Bergreihe mit ber fugelformigen Spite Relb ober Ruleib Bauran, Die mahricheinlich ein verlofchter Bultan ift an feinem norblichen Ende. Aber aus ber Rabe von Bogra tann man entbeden, bag eine niebrige Fortfegung fich fublich bingiebt, fo weit bas Auge nur feben fann. Auf Diefer niebern Seite fteht bas Raftell Sulfhab, bas man beutlich von Bogra fiebt. Dies Gebirg ift vielleicht ber Alfabamus bes Btolemaus. Wir bleiben biefer Ausfage eines fo trefflichen Augenzeugen ungeachtet bei unferer obigen Bezeichnung fteben, inbem wir ben hoben Relb Sauran ale Mittel-Gruppe bes Dichebel Sauran befchreiben, ba es bier im Begenfat ju ber füblichern, aber niebern felbft ben beiden Diffionaren unbefannter gebliebenen Fortfebung jenfeit Bogra nur beißt, bag er am nordlichen Enbe bes gangen langen Buges ftebe, moburch alfo unfere Mord = und Mittel = Gruppe ale in eine Daffe ausammengefaßt ift, bie wir bier um ber Deutlichfeit ber Berichterftattung willen nur von einander unterscheiben wollen, ohne bie Ratur bes Gebirgefnfteme felbft, bie mir ohnehin noch nicht naber fennen, baburch zu bezeichnen.

#### Erläuterung 1.

Die Nord-Gruppe bes Dichebel hauran: Schaffa, El hait, Murbuf; Saleim, Natyl, Sueida, Ranuat.

Bon Schobba, beffen Lage wir oben auf ber Grenze zwisichen ber Lebica in R.B. und bem Dichebel hauran in C.D.

<sup>54)</sup> G. Robinfon, Pal. III. 2. Anhang S. 891, 910.

## 920 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 12.

fennen gelernt, machte Burdhardt (15. bie 19. Rovbr. 1812) einen Ausflug gegen D.D. nach Schafta und fehrte von ba im Bogen gegen Weft und Gub wieber in bie Rabe von Schobba gurud, um bann bie fublicher gelegenen Orte Galeim und Gueiba junachft fennen gu lernen, und von biefem lettern, ber einftigen Sauptftabt, am weftlichen Jug bes nördlichen Dichebel Sauran gegen M.D. in einer Excurfion bie große Bebirgeftabt Ranuat zu erforichen. Bon ba wollte er nach Gueiba gurudfehren und von biefem Ort weiter gegen Gub über Mere gur Mittel=Gruppe bes boben Sauran fortidreiten 55). Geeten batte icon fruber 1805, vom 15. bis 19. Dai, bie meiften berfelben Sauptorte auf bem Rudwege von Bogra und bann wieber auf Rreug = und Quermarfchen vom 25. bie 30. Mai befucht, aber nur fragmentarifche Rotigen barüber in feinem Journal nachgelaffen 56). Budingham 57) berührte einige berfelben Sauptorte auf feiner Rudreife von Bofra und Mere am 16. bis 19. Mars 1816 bis Rebfcbran; B. Robinfon und Capt. Cheeney 58) baben biefelbe Gegend vom 8. bis 10. Movbr. 1830 fluchtig bereift über Galeim, Ranuat, Mathl und Gueiba.

1) Ausflug von Schohba gegen N.D. nach Schaffa und über El hait am Tel Schiehhan, Ain Murduf bei Schohba zurud nach Saleim.

Erfter Tagemarsch (15. Novbr. 1812). Bon Schohba 39) ging ber Weg über die fruchtbare und angebaute Ebene am Nordsuße des Dichebel Hauran gegen N.D. in 1/4 Stunde von der Stadt über den Wadi Nimri w'el Beif, der vom Gebirg gegen N.W. zur Ledicha zieht, sie mit Wasser versieht und oberhalb mehrere verfallene Mühlen an seinem Ufer hat. In 3 bis 4 Stunden von Her heißt ein Hügel im Gebirg Um Bebeib; 3/4 Stunden von Schohba führte der Weg durch das Dorf Asalie, das nur von wenig Familien bewohnt ist und einen kleinen Birket hat. Nach 13/4 Stunden ist das Dorf Schakka erreicht, auf bessen öftlicher Seite ein isolirtes Gebäude, ein Thurm und

<sup>455)</sup> Burckhardt, Trav. p. 74—88; bei Gesenius I. S. 144—163.
56) Seegen in Monatl. Corresp. XIII. 1806. S. 504—512; beffen erste Hauran:Reise, 1805. Mscr. 57) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 225—251. 58) G. Robinson, Trav. in Palestine. II. p. 151—160. 59) Burckhardt, Trav. p. 74; bei Gesenius I. S. 144.

zwei Seitenflugel fteben, burch welches eine boppelte Reibe von Bogen bindurchgeht. Der zweiftodige Thurm befteht in febem Gtod aus einem einzelnen Bimmer obne Benfter. Gin anbres icones Gebaube von 14 Schritt im Quabrat, mit einem Rimmer, führt burch einen Bogengang in ein andres Bimmer; in bem erften, beffen Dede eingefturgt, finden fich rund um an ben Banben gußgeftelle fur Statuen; 3 finftere Bemacher, bavon bas mittlere bas größere ift, ftogen baran, und auf ber entgegengefetten Seite ift eine Rifche; ber Eingang ift gegen Morgen. Gublich bavon liegen andre Bauten gang gerftort, an benen viele Infchriften, wie einige an fleinen thurmartigen Gebauben, Die ju Grabftatten bienten, meift in Berfen gefchrieben, aber nur Familiennamen enthals tenb 60); bas Fragment einer Inschrift auf einem Gaulencapital (Rr. 4600) mit ber Aufschrift Episcopus bat gu ber Bermuthuna aeführt, bag bier ein Bifcofefig mar, ben man jeboch ohne hinreichenbe Grunbe fur bie faft unbefannte Ortichaft Go. aane ( Swyarn) gehalten bat 61). Auch an ber Mordfeite bes Dorfe find Ruinen von gierlichen Bauwerten mit jonifchen Bfeilern, Bilobauer - Arbeit und fleinere Thurme mit Grabinfdriften. Die furgen biden Gaulen, auf benen ihre innern Bogenreihen ruben, find aber von fcblechtem Gefchmade. Die gegenwärtigen Bewohner von Schaffa find, bis auf eine driftliche Ramilie, nur Drufen, Die vorzüglich Baumwolle bauen. In G.D. bes Dorfe liegt bie Quelle Arbenni mit Teffha, einer Dorfruine; in D. gen D. Dicheneine, bas lette bewohnte Dorf auf biefer Seite nach ber Bufte gu; feine Bewohner find Schaafbirten aus El Bait. 11/2 Stunde in R. von ba liegt Tel Maag, ein Bugel mit einem gertrummerten Dorfe, bie Norboftgrenge bes Bebirgs, bas von bier an hinter Dicheneine nach Gud ftreicht. Eli Smith 62), ber bas Schaffa bei Burdharbt Shufa foreibt, balt es fur bas Saccaea bes Btolemaeus (Sannaia), bas er ju ben Τραχωνίτας "Αραβας fest unter bem Alsadamus Mons (Reland. Palaestin. 110, 459).

Burdhardt ritt an bemfelben Tage noch 3/4 Stunden von Schaffa gegen N.W. zum Dorf El Gait, bas gang von fatho-

<sup>6°)</sup> Corpus Inscr. Graec. fol. 259, Nr. 4598 u. 4599; Burdhardt b. Gesenius l. S. 146 u. Not. S. 503. 61) Gesenius b. Burds hardt I. Not. S. 503; vergl. Reland, Pal. p. 1020. 62) Ett Smith in Robinson, Bal. III. 2. S. 910, Anhang Rot. 2.

## 922 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abidwitt. S. 12.

lifchen Christen bewohnt wird, wo er ble Nacht blieb und einige griechische Inschriften 63) copirte, bie über den Ort felbst keisnen andern Aufschluß geben, als daß auch er seine Bluthezeit hatte. Sie fanden sich auf zerftreut liegenden Quaberstücken. Ein Porf helt liegt öftlicher, 3/4 Stunden fern.

3 weiter Tagemarich (16. Nov.). Auf bem Rudwege von hait zum Tel Schiebban paffirte man nach ber erften Stunde bas Dorf Ammera; von ba traf man nach 1 Stunde in ber Ebene auf bas schon früher bekannte Um Ezzeitun (f. oben S. 905), von ba bie obengenannte Quelle Ain Murbut (f. ob. S. 880) und rudte sudwarts bis Saleim vor.

Seegen führt auch jenes Dicheneine (Sneine bei ihm) als 4 Stunden in N.D. von Schohba gelegen an, und Duma, das 6 Stunden fern liege; beides zerftörte Ortschaften, in welchem letzetern nur noch ein Haus stehen soll; ihm wurden aber auch noch andre bort gelegene Ortschaften der Wüste genannt: Malech, Nimri, Tobha, Taibe, Rame Ibn und Teimé. Bon andern Reisenden ist diese Gegend nicht besucht worden. Aber als Burchardt 1812 am 25. April zum Tel Schiehan und Tel Dobbe nach Murbuft zurücksehre, ging er an Schohba vorüber nach Saleim. Dicheneine (el Juneineh bei Eli Smith) ist auch später als nord flichster Punct vom Dichebel Hauran betrachtet, von dem aus die Zählung seiner Ortschaften ausgeführt wird 64).

#### 2) Saleim (Szlem bei Seegen).

Saleim ift ein Drusenvorf, 1 Stunde weit von ber Quelle bei Murbut gegen Sud, bem jenes Dorf Bereit nahe liegt, das Burdhardt 1810 von Drusen bewohnt, 1812 aber leer fand. Eben so Saleim, bas 1810 noch von einigen armen Drusen bewohnt, 1812 aber gänzlich verlaffen war 65). Seine frühern Bewohnt, 1812 aber gänzlich verlaffen war 65). Seine frühern Bewohner hatten es auch schon einmal verlaffen, als sich jene armen Drusen in diesen Drt flüchteten, in ber hoffnung, drückenben Steuern zu entgehen, und sich durch etwas Tabackbau zu ernähren suchten. Ein tiefer Birket und die Ruinen eines länglichvierectigen schonen Gebäudes mit reichem Gebälf zogen am Eingang des Dorfs die

<sup>463)</sup> Corpus Inscr. Graec. fol. 258—259, Nr. 4595, 4596 u. 4597; f. b. Gefenius I. S. 149 u. Note S. 503. 64) Eli Smith in Robinson, Bal. III. 2. S. 910 Anhang. 65) Burckhardt, Trav. p. 80 u. 221; bei Gesenius I. S. 151 u. 358; Seepen, Mscr. 1805; G. Robinson, Trav. in Palestine. II. p. 151.

Aufmertfamteit auf fich; beffen innerer Raum war faft gang burch feine eigenen Erummer ausgefüllt. Dicht babei liegt eine Reibe unterirbifder Gemolbe. Beim zweiten Befuch fand Burdharbt bafelbft die Ruinen eines Tempels auf, ber von viel fleineren Steinen erbaut ift ale irgend ein anberes Bebaube im Sauran, an beffen 4 außern Eden 4 forinthifde Pfeiler angebracht maren. Auch Seesen batte biefen Bau bemerft und ibn Burbich genannt; ber Gingang lag im Dft, bas Innere hatte große fcbne Thuren und Gewölbe; auch bemerfte er an einer Band Die Rigur eines in Stein gehauenen Sterns und oben ein febr fcones Cornies im Bebalf. G. Robinfon, ber (am 8. Mov. 1830) bier einen Salt machte, gibt bie Daafe bes fleinen, aber iconen Tempels auf 60 guß gange und 45 guß Breite an; Stufen fubren binauf zu einer Rifche; fcone forinthifche Gaulen und Capitale bemertte er, in benen bas befannte griechifche Afanthusblatt burch aghptifche Blattformen erfest mar. Dan nannte ibm ben Bau Bour Meraf. Daneben bemertte er Refte eines anbern, febr gerftorten Tempels mit vielen griechifchen Inferiptionen. Die Ruinen von Saleim ichienen ihm im Umfang mehr ale eine engl. Dil. einzunehmen, fie fliegen an ber Oftfeite zu einer Unbobe binauf und waren zu feiner Beit mieber theilweis bewohnt. Diefe Bechfel ber Bevolferung auf benfelben Localitaten in fo fury aufeinander folgenden Beitraumen beftatigen nur gu febr, mas Burdharbt an verfchiebenen Stellen von ber fo baufigen Banderung auch ber anfaffigen Landleute im Sauran von einem Dorfe gum andern angibt, weil fie in jebem berfelben in ben alten Gemauern ftets bequeme Bohnungen fur ihre an fo geringen Sausrath gewöhnte Familien vorfinden. Ein einziges Rameel bringt Beib, Rind und alle Sachen meiter; ba fie burch feinen Grundbefit und feine Bflangungen an irgend einen Gledt gebunden find, allenthalben aber beträchtliche Landftriche gum Unbau vorfinden, Die ihnen burch Diemand ftreitig gemacht werben, fo wird es ihnen nicht fchwer, ihren Beburtsort ju verlaffen. Ja bie Soffnung, fatt bes bertommlichen Druds an jenem, in bem neuen Bohnort vielleicht ein befferes Loos, milbere Behandlung vom Scheich ju finden, ober gar an gang mufte liegenden Orten einmal gang unbeachtet zu bleiben und vielleicht, wenn auch nur auf eine Ernte, ben Erpreffungen bes Miri burch Die Eintreiber bes Bafcha zu entgeben, alles bies ift lodenb genug, bas Banberleben ber Birtenftamme, bas fie taglich vor Mugen

haben, auch als Agricultoren nachzuahmen, um baraus ihre temporairen Bortheile zu ziehen. Diese Lebensweise muß am Ende freilich die fortschreitende Berarmung, Entvölkerung und Ber-wandlung vieler früherer Culturstriche in Buften und von Städten und Börfern in Trummerhausen zur Volge haben, wovon ganz hauran ein merkwürdiges Beispiel liefert.

Dicht bei bem Dorfe giebt ber Babi Ranuat vorüber. Um noch vor ber Dunfelheit bie 23/4 Stunben von Saleim nach Sueiba gegen Gub gurudgulegen, eilte Burdharbt bei feinem erften Befuche (1810) nur ichnell burch ben junachft vorliegenben Balb verfruppelter Gichen hindurch, ber erfte biefer Urt, ber ihm am Dichebel Sauran, und barum boppelt erquicklich, entgegen trat. Rach ben erften 3/ Stunben fab er öftlich vom Bege 1/2 Stunde fern oben auf bem Berge bie Ruinen von Aatin liegen nebft einem gleichnamigen Babi, ber unten in ber Chene fließt. In biefer zeigte fich gegen Weft eine Stunde fern auf einem fleinen Gugel bas Dorf Rima el Rhalfal ober Rima el Bezam (Regam beißt Gurtel, Rhalfal bezeichnet Ringe von Silber ober Glas als Ornament am Fußfnochel ber Rinber). Bis eine Stunde vor Sueiba ging es fuboftmarte über einen fteis nigen unangebauten Boben jenfeit bes Balbes, mo bann gegen Sueiba bin einige Acterfelber fich links vom Bege bergan gogen.

Auf einem weniger öftlichen, mehr füblichen Wege ritt Burdharbt (1812) 66) biesmal über Aatyl, von welchem Orte Sueiba
nur noch ¼ Stunden gegen Südost entfernt, also zwischen beiden
gelegen ift. Es scheint wol basselbe zu sein, was zuvor Aatin
genannt war, das auch Seeten zwischen beiden Orten gelegen
besuchte und Atil genannt hat. Auch diesmal kam Burchardt
burch benselben Eichenwald ¾ Stunden am westlichen Gebirgsabhange hindurch, überschritt nach 1½ Stunde noch im holze ben
vom Berge herabkommenden Wabi Dyab, in 1¾ Stunden den
Wadi Laha und erreichte in 2 Stunden Aatyl.

3) Aathl, ein fleines Drufenborf, liegt inmitten bes Cichenwalbes und zeigt bie Ueberrefte von 2 fconen Tempeln 67), bavon

<sup>\*\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. p. 79, 223; bei Gesenins I. S. 152 und 359 — 362. 67) Bon beiben sehr interessante Abbildungen in Léon de Laborde, Voy. en Orient, Syrie. Livr. XXIV: 1) Aatyl, Vue générale du petit Temple en Ruines; 2) Vue générale du grand Temple en Ruines.

ber eine an ber Rorbfeite völlig in Trummern liegt und El Rafr beißt. Roch fieht man, bag er aus einem vieredigen Gebaube mit boben Bogen quer über bas Dach beftebt; Mifchen maren zu beiben Seiten bes Thore und in ber Fronte ein Gaulengang; boch Alles ift gerfallen, mit gerbrochenen Gaulen, Architravreften, Duaberftuden bebedt und einigen Inschriftenfragmenten in vorzuglich fconer Schrift 68), bie fich auf Tempelftiftungen beziehen.

An ber Gudfeite Nathle fieht ber fleinere, ungemein elegantere Tempel mit Borticus von 2 Gaulen und 2 Bilaftern. mit porfpringenber Bafis fur Statuen; eine Architectur, Die an ben Styl von Balmyra erinnert. Die Gaulen find forinthifd, boch nicht aus ber beften Beit; bas Innere bes Tempels ift ein Semach, von mehreren Bogen getragen, ohne alle Ornamente, bas Thor aber mit Bilbnerei überbedt. Rabe bem Tempel lag ein Basrelief, 10 Boll im Biered, bas eine weibliche Bufte vorftellte, ber bas Baar in Loden auf Die Schultern fallt. Mus ben langen griechifden Infdriften an ber Bafis jener Bilafter ergibt fich. baß biefer Tempel im 14ten Regierungsjahr bes Raffere Untoninus Bius, alfo im Jahr 151 n. Chr. Beb., in ber Beit eines guten Baufiples errichtet warb 69). Auch Sausgöttern fcheinen bier Beiligthumer geweiht gewesen zu fein, wenigftens bat Seegen aus einem Bauernhaufe hiefelbft bie Copie einer Gzeiligen Infchrift mitgetheilt, in welcher ber Rame eines Schubgottes Theanbrios portommt, ber unter einer anbern Form, Thyanbrites 70), eine bei ben Arabern hochverehrte Gottheit mar. Die Infdrift entbalt ben leiber verftummelten antiten Mamen bes Drtes, ber nach Conjectur ber fehlenben Buchftaben etwa Uaffathu (?) gelautet haben mag. Gie ift unter Raifer Marc Aurel gefdrieben, und eine andere aus einem Privatgebaube aus ber Beit feines fpatern Rachfolgers Caracalla (reg. 222-216 n. Chr.).

Un ber Mauer eines ber größten Gaufer in Mathl befanb fich eine lange Infdrift, Die aber ju boch ftanb, um fie copiren gu tonnen; im Orte felbft fab Budingbam 71) einen vieredigen Thurm, ber nach oben ppramibalifch julauft und feltfame Edenzierrathe in erbabener Arbeit zeigte, Die ibm eber ein agyptifches ober inbifches Anfeben gaben. Ginen verfallenen Thurm fab auch

<sup>\*\*)</sup> Corpus Inscr. Graec. fol. 261, Nr. 4607. \*\*) Corpus Inscr. Graec. fol. 260 u. 261, Nr. 4608; b. Gefenius I. S. 360 u. Rot. S. 506. \*\*

\*\*O Corp. Inscr. Gr. l. c. Nr. 4609 u. 4610. \*\*

11) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 249.

## 926 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 12.

Burdharbt, aber etma gegen eine Stunde gegen R.D. entfernt im Bebirg, ben man Berbich Dabrum nannte. Seegen 72) traf nur 4 Drufenfamilien in Mathl; bie biefigen verheiratheten fich nie mit Chriften; ihre Frauen liegen nur ein Muge, bas linte, ohne Schleier feben. Die burchgebends blonde Race ber biefigen Drufen glaubte er von ber boben Lage ihrer Beimath berleiten zu konnen, ba fie fich burch Blondheit von allen anbern Religionefecten Diefes Landes unterscheiben. Die biefigen orthoboxen Drufen (wol ihre Afile, b. i. Die Streng-Gingeweihten) trinfen feinen Bein, rauchen feinen Sabad, effen fein Schweinefleift. Die gemeinen Drufen find feineswegs fo enthaltfam, benn fie bauen bier in Matyl felbft viel Sabad, wie Burdbardt bemerfte, ber fur ben beften in gang Sauran gilt. Auffallend mar es biefem lettern, bier eine felle Dirne aus Cairo vorzufinben, Die auf Roften bes gangen Dorfes gehalten wurde, ba er boch fonft Die ebelichen Sitten ber Drufen im Sauran eben fo rein erhalten gefunden, als fie bei ben Beduinen im Allgemeinen gu fein pflegen, wofur er entschiebene Thatfachen anguführen im Stanbe mar. Seeten mar überrafcht, von einem beiratholuftigen Drufen gu Mathl im Bertrauen um Rath gefragt ju merben, welche von 2 Weibern er jur Frau mablen folle.

Bu Budinghams Beit (1816), ber ein großes Birket im Orte bemerkte, lebten bort nur wenige Drufen; eine Familie hatte fich in ben kleinen eleganten Tempel einquartirt, 1830; als G. Robinson vorüberkam und biefelben Ruinen besuchte, fand er sie ben gangen Ort menschenleer 73).

4) Sueida, Sweide bei Seeten, Someida bei D. v. Richter, Soeda bei Budingham 74), Sueba bei Léon de Laborde.

Sueiba liegt hoch an einem Abhange bes Dichebel Gauran, füboftlich von ihm erhebt fich die höchfte Spige beffelben, ber Relb hauran, ber bas ganze niedrige hauran beherricht. Sueiba wird als bas erfte Drusenborf betrachtet und ift ber Sig bes

Drufen-Emire (b. i. Bring; im Jahr 1816 bieß er Buffein Amaban nach Budingham), eines ihrer vornehmften Scheichs. Rorblich bicht baran flieft ber tiefe Babi Effueiba (Babi Beiby bei Budingbam) vom Berge berab, wo mehre Bergftrome fich mit ihm vereinen; er treibt in ber Rabe 4 bis 5 Dublen, eine gut gebaute romifche Brude führt über ibn binuber. fowie in allen ibren Dorfern, bauen bie Drufen viel Baumwolle, und ber Tabadbau erftredt fich über bas gange. Bebirge. Gueiba bat feine Quellen (nach Budingbam in einiger Berne boch eine febr reichlich fprubelnbe zwifden vielen Grotten, welche ben Bach Babi Beiby bilbet), aber mehrere Birfete, von benen ber eine im Dorfe über 300 Schritt (Budingham fagt 600 Schritt) im Umfang und wenigstene 30 guß (50 guß nach Budingham) tief ift; eine Treppe fuhrt binab auf ben Grund und bas Bange ift burd und burch mit Quaberfteinen ausgelegt. Roch größer ift ein andrer fublich vom Dorfe, nur nicht fo tief, gleichfalls ausgelegt mit Steinen, Birfet el Babicht genannt, weil er bis in bas lette Sahrhundert binein ein Trankeplat fur die Bilger gewefen, Die hier vorbei gu gieben pflegten. In Weft auf ber anbern Geite bes Babi ftand ein verfallenes Gebaube, Da beife genannt, ein im Biered gebautes Maufoleum, 13 Schritt auf jeber Beite, mit 2 gug biden Mauern und 6 borifchen Bilaftern mit balberhaben gearbeiteten Ornamenten, beffen ichone Inschrift an ber nordlichen Wand aussagt, bag es von Dbenatus für feine Batin Chamiate 76) erbaut fei. Es fceint baffelbe gu fein, bem Seeten auf jeber Seite eine Lange von 33 guß gibt und fagt, bag feine Mauern unverwüftlich feien. Rach G. Robinfen 76) mar bes Dach einft phramibalifch zugefpitt, bie 4 Gden find nach ben 4 Carbinalpuncten gerichtet, und außer ber griechischen Infchrift fand er baran auch eine bebraifche. Budingham gibt ibm eine Bobe von 25 Bug und findet baran fone Sculpturen von romifchen Baffen angebracht, und vergleicht es bem Style nach mit bem Maufoleum im Thale Bebofaphat bei Berufalem.

Sueida war einft eine ber größten Stabte im Sauran (größer ale Bogra, fagt Budingham, und nach allen Seiten bin mit Reften alter Stabte und Ortichaften umgeben und ben Ueberreften

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Corpus Inser. Graec. 1. c. fol. 265, Nr. 4620; Burdhardt a. a. D. <sup>76</sup>) G. Robinson, Pal. II. p. 158.

einer nach Bogra führenben Via strata); feine Ruinen, insgefammt von ichwargem Sauranftein aufgeführt, baben wenigftens einen Umfang von 4 Dil. engl., barunter auch eine grablinige, obwol febr enge Strafe, beren Baufer gu beiben Seiten noch fteben, au beren Durchwanderung Burdbardt von einem Enbe gum an= bern 12 Minuten Beit gebrauchte. Doch foll, nach Budingbam, bie Anlage ber gangen Stadt febr regelmäßig fein, in gerablinia fich burchichneibenben Strafen mit trefflichem Steinpflafter, wie in ben meiften biefer Bauranftabte. Die große Berfcbiebenbeit in ber Bauart ber Baufer fcbien Burdharbt bafur gu beweisen, bag bie einstigen Stadtbewohner aus febr verfchiebenen Rationen bestanden haben muffen. Bu beiben Seiten fdienen offene Gewolbe ju Laben gebient ju baben. Diefe Strage mit fcmalen Trottoir zu beiben Seiten beginnt im obern Theile ber Stadt mit bem Ueberbau eines großen gewolbten Thores, giebt fich abwarts zu einem gierlichen Gebaube in ber Geftalt eines balben Monbes, beffen gange Fronte eine Art Difche bilbet mit 3 Heinern Difchen; rund um bas platte Dach lauft eine Infdrift in großen Buchftaben mit bem Ramen Nerva Trajanus Caefar. Cobn bes Germanicus Dacicus, welche bier ben Bau eines Domphaeums wie eines Aquaducte angibt, von benen beiben nach Berggren bier viel Ueberrefte vorhanden. bie altefte Infchrift unter allen bieber befannt geworbenen im Bauran vom Jahr 103 n. Chr. 77), nur 2 Jahr vor ber Beit, ba burch Cornelius Balma, bem Legaten Raifer Trajans in Ghrien, auch gang Arabia Betraea eine romifche Broving marb, Die Gewalt Trajans alfo icon fruber in Bauran feftgeftellt mar; baber bie vielen Inschriften (Rr. 4616-4622 im Corp. Inscr. Graec.) aus früber Beit. Beim Fortgange in ber langen Strafe zeigte fich links zur Seite ein Bau mit 4 Reiben von Bogen, bie auf febr niedrigen Bfeilern in fchlechtem Sthle rubten, ju . Ro= binfons Beit 1830 gu einer Dofchee verwandelt 78) und 150 guß boch, 40 guß breit. Gin verfehrt in beffen Band eingemauerter Stein zeigte burch eine Inschrift, bag er einer Stiftung angehorte ju Ehren Raifer Julians (reg. 362 n. Chr.), Die von einigen Raufleuten, beren Corporation fich eine Phyle ber Alexanbrier nannte, ausging, welche große gefalzene Sifche verbandelten.

<sup>- 477)</sup> Corpus Inscr. Graec. l. c. fol. 264, Nr. 4616. 78) G. Robinson, Palestine. II. p. 157.

(Φυλή Άλεξανδρίων — πραγματευτών κητίων, in welchem letern Borte Gesenlus jedoch lieber ben einheimischen, sonft unsbefannten antiken Namen der Stadt zu finden glaubte, etwa Σβητίων, wie die heutige Sueida, die Abulfeda, Tab. Syr. ed. Koehler p. 27, und Jakut auch anführen, und die Gesenius für identisch hielt mit Sueta der Kreuzsahrer) 79).

Es entspricht bieser Inschrift eine antre in ber Mitte ber Stadt von einem großen Bau mit Bogen und Saulen, an benen Budingham über ber Pforte bes Prachtbaues eine Gzeilige Inschrift copirte, welche bie Errichtung bes Gebaubes ber Phyle ber Netaaner (Over Alraigrav) unter bem Proconsulate bes Julius Saturninus im Jahre 171 n. Chr. betrifft, im 11ten Regierungsjahre bes Kaifers Marc Aurelius Antoninus 30).

Am untern Ende ber von Burdbarbt burdmanberten Bauptfrage fab er einen an 30 Fuß boben Thurm , Geegen vergleicht ihn mit bem in Es Szanamein gefebenen; mahricheinlich ber bei Budingham genannte El Raffr el Rejjemy, b. i. Thurm ber Sterne ober Aftronomenthurm), ber 18 Fuß im Quabrat batte. Bom Unfange ber Strafe fich fubwarts wenbenb fließ er auf 2 Gebaube, beren eines eine Rirche (Reniffet bei Robinfon), bas anbre ein Rlofter (wol baffelbe bas Geeten Deir el Szuan nennt, nabe vor ber Stabt gelegen) gemefen gu fein foien, in beffen innerm Raume ein Baffertrog aus einem eingigen Steine, 21, Buß breit und 7 Buß lang, gearbeitet ftanb, mit 4 Buften in erhabener Arbeit vergiert, beren Ropfe abgefclagen waren. Die Rirche ift nach Robinfons Deffung 130 guß lang, 89 Bug breit, bat ein großes gegen Often gerichtetes Bortal von 2 Bogen, im obern Stod 7 genfter und eine große Mifche, um welche Colonnen mit Lotosblättern ringe umberftanben; bie Friege find von großer Schonheit, Die babei angebrachten Rreuge maren ausgelofcht, wol als fie in eine Dofchee verwandelt worben. Budingham nennt bie Fenfter gewölbt, gibt ihre Bahl auf 8 an und an ber Morbfeite ein großes Bortal mit Ornamenten von Blumen und Traubengebangen; überhaupt fei viel Schmud auf Diefen Bau mit Gaulen, Capitalen, Rreugen, Trauben- und anbern Ornamenten verwendet worden, und fruber feien bier auch Stein = thuren angebracht gemefen. Auch Geeten hatte icon in ber

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Gesenius b. Burdharbt I. S. 155, Rot. S. 504. <sup>80</sup>) Corpus Inscr. Graec. 1. c. fol. 264, Nr. 4617.

Ritter Erbfunde XV. Rnn

Stadt von einer beträchtlichen Rirche mit mehreren Saulen gesfprochen, beren Dach einst aus Bafaltbalten bestanden, über beren Portal er eine Infcription sah, die aber mit Lichenen übermachsen und baburch unleferlich geworden war. Db viefes dieselbe fein mag, bleibt zweifelhaft, oder ob es vielleicht die zweite, noch größere ist, die er für eine Episcopalfirche hielt, an welcher er 2 Reiben korinthischer Säulen sand, die alle umgestürzt waren; baneben gibt er sogar noch 2 andre Rirchen von geringerer Bebeutung an.

Auf einem ber Scheichwohnung naben Felfen copirte Burdbarbt 81) eine Dentschrift in 6 Bexametern; auf bem Fuggeftell einer Saule, Die ale Trager in ber Fronte ber Bohnung bee Scheich angebracht ift, las er ben Ramen eines ben Shrern beiligen Bottes Azigus (ACeCoc), ihr Mars, ein Gefahrte bes Col. Bur Seite bes Biebeftals ift bie Figur eines Bogels mit ausgebreiteten Alugeln, einen guß boch, angebracht und barunter eine Denfchenband, bie nach etwas greift. Bang in ber Rabe ftanb noch eine Colonnabe von forinthischen Gaulen um ein ganglich gerfallenes Bebaube, bas zu Grabftatten bestimmt gewefen gu fein icheint, ba es einige fleine gewölbte, meift verschuttete Thuren zeigt, bie gu unterirdifchen Gemachern führen. Bahricheinlich berfelbe Ban, ben Seeten einen fconen Tempel nennt, von bem noch 10 febr fcon gearbeitete Gaulen fteben, mit ben forinthifden abuliden, boch furgern Capitalen, von benen einige gerbrochen finb. Die Quabern bes Baues find febr groß; eine Quelle flieft nabe baran Dies find ichon binreichenbe Beweife ber fruberen Bebeutung ber Stabt, zwifchen beren beutigen Ruinen (unter benen Buding bam auch eines febr gerftorten Theatere ermabnt) Geesen verwundert mar auch Refte von Barten in ben noch übrigen verwilderten Feigenbaumen, Birn - und Maulbeerbaumen, auch von Rumman (?) und andern Pflanzungen vorzufinden. Buding ham 82) fagt, er habe in ber Mitte ber Stabt nur einen Baum gefeben; in einigen ber neuern Baufer ber Drufen auch einige Bolgmobel, die fonft im Sauran ganglich fehlen, von febr fleinen Baumen, die man im öftlichen Gebirg gefällt hatte; benn auch bier fei, wie im eigentlichen ebenen Sauran. Baummuchs

<sup>\*\*1)</sup> Corpus Inscr. Graec. fol. 265, Nr. 4622, auch Rr. 4619; f. Burchardt bei Gesenius I. S. 156 u. Rot. S. 504. \*\*2) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 231—238.

noch immer eine Geltenheit; ber bobere Dichebel Sauran aber biete bergleichen fcon mehr. In ber Umgebung ber Stadt ver= wendeten beffen Bewohner, Die er auf 200 Familien (gu Seebens Beit nur 5 bis 6) angibt, bavon 30 driftliche, ble übrigen Drufen, alles febr mobigebilbete, wie alle Sauranier, ramaffirte Leute (nach Seeten), fcon weit mehr Fleiß auf ben Anbau bes Lanbes als in ber Cbene, zumal weil fie bier burch bie Bergmaffer in reichlicherer Bemafferung unterftutt werben. Der Baigen, erfuhr Seegen, gebe bier bas 4te bis 9te Rorn, Die Berfte bas 4te bis 10te Korn Ertrag; Die Bohnen nur bas vierfache. Der Babi Gueiba (Gzweida), erfuhr er bier, ziehe an ben Orten Berat, Gerege, Alma, Churbe und Dalegi vorüber. Bas D. v. Richter bamit fagen will, bag in ben Balbbergen ber Drufen Diefe in ihrem Sauptorte über ben Ruinen ihrer alten fteinernen Stabt eine bolgerne Stabt 83) erbaut batten, ift une nicht gang flar, benn von Golgbaufern icheinen andre Beobachter feine Spur ba= felbft gefunden gu haben, wenn fie icon von bolgernem Bausgerath iprechen, bas bei ben bort beginnenben Balbern bes Dichebel Sauran nicht auffallen fann.

6) Ranuat, Kannuât bei Seetzen, Kunawat bei Eli Smith, Gunnawat bei Buckingham; Knath (Nóbah), Renath, Karà κώμη, Κάναθα, Canotha, Κανοθάς (Canastados? Maximianopolis?).

Bon Sueiba ritt Burdharbt 84) am 17. Novbr. 1810 in 2 Stunden gegen N.D. nach Ranuat; auch Seegen, der benfelben Weg genommen, gibt dieselbe Diftanz an. Er flieg auf sehr fteinigem Pfabe bergan, doch waren die Anhöhen früher cultivirt, was man aus ben in terraffenförmig angelegten Rreisen wol sehen konnte. Die Luft war fehr angenehm (am 17. Mai 1805); ber Rutut rief und Turteltauben, wie viele fleine Singvögel

<sup>83)</sup> D. v. Richter, Malsahrten a. a. D. S. 189.

189.

189.

187.

188.

189.

189.

189.

1807.

1807.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

1808.

180

zwischen Gebusch ließen sich hören, mahrend man zwischen schönen Biesen und Quellen hindurchzog. Athl blieb 11/2 Stunde gegen R. fern liegen.

Burdharbte Weg führte ibn burch einen Balb von fruppligen Gichbaumen und Barur (Mespilus tanacetifol., f. ob. S. 350), bazwischen einige Culturfelber lagen. Die Stabt Ranuat ift auf einem Abhange an ben Ufern bes tiefen Babi Ranuat erbaut, ber mitten burch bie Stadt flieft und beffen fteile Ufer an mehreren Stellen mit Mauern geftutt werben. Sein Lauf geht von bier, wie wir oben faben und wie bies auch von Seegen bestätigt wirb, von ba an Rebichran vorüber. Der Stadt in S.B. liegt eine reichliche Quelle. Das erfte, mas Burdharbt bei ber Unnaberung ju ihr auffiel, mar eine Ungahl bober Gaulen auf einem freien Blate, Die ein langliches Biered einschließen, bas 15 Schritt breit und an 29 Schritt lang war, um bas noch 6 Saulen, jebe 6 Buß im Umfang, aufrecht ftanben, 26 Buß boch, auf 5 Buß boben Biebeftale; Die Capitale maren gierlich und gut gearbeitet. Bon einer innern Reihe fleingrer Gaulen an ber Morbfeite ftanb nur noch eine einzige. Innerhalb bes von ben Gaulen umichlof= fenen Raumes ift eine Reibe unterirbifder Bemader. Diefe Ruinen fteben auf einer 10 guß boben Terraffe, gu ber von Rord ber eine breite Treppe binaufführt. Auf bem Sufgeftell aller biefer Saulen waren griechische Infcriptionen, aber meift unleferlich gewordne. Auch Seeten war entzudt von ben Ruinen biefes herrlichen Tempels, in bem er 8 Gaulen von 24 guß bobe aufrecht fteben fab, und an ber Tempelterraffe eine Lange von 72 Buß, eine Breite von 48 Buß maß, aber bie Inschriften eben fo fcwierig zu lefen fand. Mus einer von Budingbam bier copirten fragmentarifchen Infcription ergibt fich inbeg boch fo viel, baß bier ein Sonnentempel bem Belio 8 85) geweiht ftanb, ber burch feine bobe Lage bas gange Sauran bominirte, binter bem gegen Dft bas Bebirg fich bober bebt, mabrend ihm gegen Beft eine weite Musficht über bie Ebene zu Gebot fteht. Die Stadt Ranuat liegt ibm D. R.D. gen D. S.D. vor, 1/4 Mil. engl. fern, und zwei Quellen fpringen ibm gur Seite, bie eine Min el Lutfa nach Budlingham, ber auch von Gueiba wie feine Borganger binaufgestiegen war, mabrend rechte ibm ber Thurm lag, ben auch Seegen ermahnt (nach ihm ein runder Thurm), und eine zweite

<sup>485)</sup> Corp. Inscr. Graec. fol. 261, Nr. 4605.

Quelle Ain el Shor fich zeigte, die mit Cifternen und Mauerwert in Berbindung ftanb. Rach Bintelmeffungen, von biefer erhabenen Tempelftelle aus angeftellt, gibt Budingham für bie Drientirung folgende Ramen (von benen uns leiber viele noch unbekannt) und Diftangen: Athl 2 engl. Dil. entfernt gegen 2B. R.B.; el Migbel 6 M. gegen N.B.; el Meggarah 7 M. gegen R.B. g. B; Dichebel el Teltich N.N.W. 1/4 W.; Abu Terneis 3 Mil. N.D. g. D.; Tel Mighalen 1 Mil. N.D. g. D.; Dir el Juge 3 Mil. D.R.D. Rach Burdharbt fann man noch jest 2 Abtheilungen ber Stadt unterscheiben, eine obere und untere; bie gange Flace ift aber fo mit Eichbaumen übermachfen, baf viele ber Ruinen badurch verftedt werben. In ber untern Stabt ftebt über ber Thur eines Gebaubes mit ein paar Bogen im Innern, bas in eine Rirche vermanbelt marb, eine Infdrift, in ber mit mehreren andern Ramen, welche fpaterbin auch Budingham und Berggren copirten, von Burdbarbt nur ber Rame bes Trajanus Babrianus gelefen werben fonnte 86), ber bier als Raifer aufgeführt ift. Gben bafelbft an einer Thur bes Sofes fanb Seegen ein Infdriftfragment, bas burch ben Ramen KaraInror wichtig ift, weil fich baraus ber antite Rame bes Orts Ranatha 87) zu ergeben icheint. Bu biefem Bebaube führt eine Strafe, bie mit langen, platten (fcwarzen nach Buding = bam) Steinen gebflaftert ift, bie in fchrager Art, auf biefelbe Beife wie in Schobba, quer über bie Strafe gelegt finb. Andere Gebaube mit Pfeilern und Bogen fteben umber; bas vorzuglichfte hat 4 Saulden vor bem Gingange und geichnet fich burch bilbnerische Bierrathe aus.

Die obere Stadt zeigt die vorzüglichern Bauwerke; die Strafie, die zum hauptgebäude führt, das Seegen Szarai es Sultan, das Schloß des Sultans, nennen hörte, läuft aus bem tiefen Bette des Badi hinauf und ift durch und durch gespsaftert. Es ist unstreitig daffelbe Gebäude, das Burchardt namenlos läßt, aber umständlich beschreibt, das Buclingham ganz mit ihm übereinstimmend beschreibt, aber Deir Ajub, d. i. das Kloster hiobs, nennen hörte. Ihm auf dem Abhange gesgenüber, sagt er, sind mehrere kleine Gewölbe mit Thuren. Des Szarai Eingang ift auf der Oftseite durch ein weites Portal,

Set Corpus Inscr. Gr. l. c. fol. 263, Nr. 4612.
Straight Grace fol. 263, Nr. 4613.

mit Sculpturornamenten überlaben. Bor biefer Thur wirb eine Borhalle von 5 Gaulen mit fclichten Capitalen getragen. Sie folieft fid gegen Dorb an einige anbre Gemacher an, beren Deden eingesturgt find. Das Sauptzimmer, gu bem bas Bortal fahrt, ift 22 Schritt breit und 25 Schritt lang, barin 2 Reihen von 7 Pfeilern, an Die fich eine Colonnabe von 6 forinthifchen Saulen anfchließt; 16 Saulen von 20 Spannen Bobe, beren Biebeftale 21/ Suf haben, tragen das Dach. Mehrere Ballen und Befibule, Die baran ftoffen, werden auch von forinthifden Gaulen getra-Die Banbe baben Rifchen, find mit aus Stein gebauenen Reben und Tranben bebedt, und an einer Stelle über einem Gingange ift bie Figur eines Rreuges in ber Mitte eines Traubenbufchele angebracht. Un einer Seite bes Bebaubes gegen Oft ift eine große Rifche von 16 Bug Tiefe, nebft 2 fleinen gur Seite. Die Sudweftseite beffelben ift burch einen großen, nach S. Nobinfons Bemertung mit befonderer Elegang gepflafter= ten ebenen Blat eingeschloffen. Es ift bies baffelbe Bebaube, von bem Seegen fagt, bag er barin noch 21 meift gut erhaltene ftebenbe Gaulen fab, und bafur bielt, bag baneben eine Rirche geftanben. Im baran vorübergebenben Babi fab er eine verfallene Duble und ben Reft eines mahrscheinlich gerftorten Babes. gange Gegend mar fo voll Trummer von Bloden, Duabern, Gau-Ienftuden, Carniegen, Capitalen und von Bufdmert burdmachfen wie überbedt, bag es febr fcmierig mar, barauf herumguflettern, und Bieles ber Ruinen gang verborgen blieb. Geeben borte ein zweites, hinter jenem Szarai liegendes langes und hohes Gebaube Rala es Szultan, bas Caftell bes Gultans, nennen, bas, nach ihm, noch Mauern von febr fcon bearbeiteten Quabern und einen herrlichen Borticus befitt, baran noch 4 forinthifche , Saulen aufrecht ftanben. Es ift baffelbe, von bem Burdbarbt im Originalmerfe einen fleinen Grundriß 88) gibt, und es badurch characterifirt, bag man burch einen Gaulengang von 4 Gaulen vorn und zweien hinten, zwifden 2 Flugeln mit Difchen, eingebe. Die Gaulen find ungefahr 35 Tuf boch und haben 31/ Suß im Durchmeffer. Budingham vergleicht biefes Bebaube mit einem Tempel, ben er in Dicherafch gefeben hatte. Unfern von bier lag auf bem Boben ber Rumpf einer weiblichen Bilbfaule von febr ungierlicher Form und rober Ausführung; ale Burdharbt fei-

<sup>488)</sup> Burckhardt, Trav. p. 85.

mem Begleiter, bem Priefter, fagte, bag folde Bilber einft angebetet wurben, fpudte biefer verachtlich barauf. Daneben lag ein aut gearbeiteter weiblicher guß, und fpater erfuhr Burdbarbt, bag in ber Rabe ber Duelle ein Blat fei, wo eine große Menge von Figuren von Mannern, Beibern, Thieren und von Denfchen, Die nadend auf Bferben reiten, umberliegen folle; fur funftige Reifenbe beachtenswerth! Auch Budingham bemertte, bag bie biefigen Ruinen besonbers reich an Sculpturen feien. genannten Bauten fteben mehrere Thurme mit zwei auf Bogen rubenben Beichoffen in verschiebenen Theilen ber Stadt ifolirt umber; an einem berfelben bemerfte Burdbarbt eine eigenthumliche Conftruction in bem Mauerverbanbe, in welchem bie borigontalen Quaberlagen, trefflich in Schwalbenschmangen zugehauen (in dovetail) bicht an- und ineinander foliegen; ein febr fefter Berband, ben er auch in Sait bemerkt batte und ben er fpater an verfchies benen fublichern Orten wieber fanb. Den Umfang biefer Stabt fchate er auf 21/ bis 3 engl. Dil., und erquidte fich an ber foonen Ausficht, bie ihm ein Bunct an ber Quelle barbot, von ber er gegenüber ben Dichebel Beifch erblidte, welcher am 17. Robbr. icon mit Schnee bebedt mar. Auch ber Bug bes Jorbanthales ift nach Buding ham von biefem Standpuncte aus in weiter Berne fichtbar. Geegen, ber bemertte, bag bas Rala es Saultan, fo wie ber nachfte quabratifche Thurm, mit in bie Stadtmaner, Die G. Robinfon an ber Beftfeite, wo fie woch unverfehrt 12 guß boch erhalten ift, in einem fehr nobelen Stole erbaut fant, eingefchloffen fei, fagte, baß bie Stadt an beis ben Uferfeiten bes Babi erbaut marb, und bag man fie von beiben bochgelegenen Buncten, bem Szarai mie bem Rala, gang überfeben tonne, in ihrer Ginobe, in ber teine Seele mehr mobne. Der gegenüberliegende Berg, ber bas Thal fchließe, biete, ba er foon bebufcht und bewalbet fei, einen lieblichen Unblid, und binter jenen beiben großen Bauten fleigen etliche fpige, bebufchte Berge noch hober empor. Geegen verließ ben Ort nach einem Aufenthalt mehrerer Stunden, um von ba nach Sueiba gurudjutebren; meint aber, ein Reifenber tonne jur Erforfchung ber Ruinen mehvere Tage verwenden, jumal wenn er Beichnungen aufnehmen wollte, wogn 3. 28. bas Rala es Szultan ein febr imponirenbes Aussehen biete.

Aus einer Inschrift, die Geegen in ber untern Stadt auf einem Stein, ber über einer Thur verfehrt eingemauert mar, ge-

# 936 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 12.

funden und copirt in seinen Bapieren hinterlaffen hat, die aber bis jest leider, wie so vieles von ihm, nicht veröffentlicht wurden, hat Kruse, ber so große Berdienste um bessen Rachlaß sich erswarb, einen Ramen gefunden, aus dem er glaubt schließen zu mussen, den, daß diese Stadt vor Beiten nicht Kanatha geheißen, wie dies doch obige Inschrift zu beweisen scheint, sondern Maximia-nopolis. Die 4zeilige Inschrift sagt nämlich, nach Kruse's Restitution berselben: "Betros, Sohn des Theophilos Episcopus von Maximianopolis, liegt hier begraben". Aber warum sollte nicht Betros hier in Kanatha begraben sein können, wenn auch sein Bater in einer andern Stadt Episcopus gewesen?

Burdharbt fant in Ranuat nur zwei Drufenfamilien, bie fich mit bem Unbau einiger Sabadefelber befchaftigten; er fehrte von ba nach Sueida gurud. Ale Budingham fich in Ranuat umfah, fand er (1816) bort 6 Drufenfamilien, Die fich erft feit Rurgem bafelbft angefiedelt hatten. Der Babi Ranuat mar von ber Schneefchmelze, Die fcon auf bem Dichebel Gauran begonnen batte (b. 17. Darg), febr breit und tief, und fturgte in fleinen Cataracten von ben Bergen berab. Er fand an feiner Offfeite noch einen fleinen Tempel, und ibm im Rorden ein fleines Theater auf, beffen Unlage fo mar, bag ber glug vor ben Mugen ber Bufchauer vorüberfloß und jur Gbene gegen Rebichran bingog. Er fand in biefer gangen, ungemein lieblichen Anlage etwas Aehnliches mit bem Theater in Amman; es ift viel fleiner als bas zu Dicherafch, baber wol in ber von Bibua und Urfull mitgetheilten, bier gefundenen Inschrift nur ein Jearpoeidec φδείον genannt 89).

Die ganze Ruinenftabt bietet einen großen Schat fur icone architektonische Studien dar, was auch G. Robinson 90) bestätigt, und ift schon dadurch merkwurdig, daß keine Spur von mohamedanischer Zerstörung ober Umbau diesen Ort getroffen, die romischen Baumerke der römische heionischen Bluthezeit nur durch das christliche Kreuz einen veranderten Stempel aufgebruckt erhielten. Alle bisherigen Untersuchungen waren jedoch nur sehr flüchtig angestellt worden. hier mar es, wo einer der dortigen Drusen versicherte, hinter ben öftlich anftogenden Bergen

<sup>\*\*\*)</sup> Corpus Inscr. Graec. 'fol. 264, Nr. 4614. \*\*) G. Robinson, Palestine. II. p. 153—155.

liege noch ein anberes hauran, eine Plaine (hochebene?) wie die in Best; aber weiter und fruchtbarer, in der ales voller Trummerstädte liege mit Rirchen, Pallästen, Theatern, größer als die in
Ranuat, aber feine derselben bewohnt, nur von Beduinen und ihren heerden durchschwärmt, daber ohne Escorte gesahrvoll zu durchzieshen. Auf die Frage nach den Namen dieser Orte, meinte er, um diese besummere man sich nicht, die Beduinen wurden sie wol tennen. Die hiesigen Drusen zeigten sich als ein sich dies, wohls gekleidetes, reinliches Bergvolk, sehr höslich in ihren Manieren und gastfrei; die Speisen wurden in irdenen Schüffelu ausgetragen, und der Trank in metallenen, gut verzinnten Gefäßen. Eine große Borliebe zeigte sich bei ihnen für Waffen, zumal für gute Schwerter von Ispahan und Damaskus, wie für englissche Bistolen und Musketen.

Hinreichend bezeugen obige Denkmale die einstige Wichtigkeit biefer Stadt, die im Synechemus des hierocles zur firchlischen Eparchie Arabia unter dem Namen Kanotha aufgeführt, und auf dem Kirchenconcil zu Chalcedon durch den Episcopus Karádas repräsentirt war 91) (Reland, Pal. 682); Steph. Byz. schreibt es Kanatha (Kárada), und nennt es eine Stadt der arabischen Bostra benachbart, und deutet darauf hin, daß man seine Bewohner auch wol Kanathiner genannt, obwol die richtige Form, wie sich aus obiger Inscription ergibt, Kanathener war 92).

Eufebius und hieronymus nennen sie im Onom. (s. v. Karad) einen Vicus Arabiae, ber noch zu ihrer Zeit Karada genannt ward und in ber Rabe von Bostra in Trachonitis lag (κείται δέ καὶ εἰς ἐτι νῦν ἐν Τραχωνίτιδι πλησίον Βοστρῶν). Er gehöre zum Tribus Manasse, und ward von Nabach, als seine Eroberung, Nabotholia (auch Naβώχ ober Naβώθ) genannt; richtiger (wie 4. B. Mos. 32, 42 steht: Nobach ging hin und gewann Knath mit ihren Töchtern und hieß sie Nobach nach seinem Namen) Nobach, ein Name, ber zur Zeit ber Richter, als Sibeon die Midianiter schlug und gegen Nobach und Jagbeha siegereich zurückzog (Richter 8, 11), noch vorsommt, aber bald wieder in Bergessenheit gerieth, da der antise Name Knath schon im Buch der Chronis (Kenath, 1. B. d. Chron. 2, 23) wieder here

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) Itin. Anton. ed. Wesseling. fol. 723. <sup>92</sup>) Stephani Byzantii Ethnicorum quae supersunt, ed. A. Meinekii. Berol. 1849. T. l. 8. s. v. Κάναθα.

## 936 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 12.

funden und copirt in feinen Bapieren hinterlaffen hat, die aber bis jest leider, wie so vieles von ihm, nicht veröffentlicht wurden, hat Kruse, der so große Verdienste um bessen Nachlaß sich erwarb, einen Namen gesunden, aus dem er glaubt schließen zu mussen, daß diese Stadt vor Zeiten nicht Kanatha geseißen, wie dies doch obige Inschrift zu beweisen scheint, sondern Maximianopolis. Die 4zeilige Inschrift sagt nämlich, nach Kruse's Restitution derselben: "Betros, Sohn des Theophilos Episcopus von Maximianopolis, liegt hier begraben ". Aber warum sollte nicht Betros hier in Kanatha begraben sein können, wenn auch sein Vater in einer andern Stadt Episcopus gewesen?

Burdhardt fant in Ranuat nur zwei Drufenfamilien, bie fich mit bem Unbau einiger Sabadefelber befchäftigten; er tehrte von ba nach Sueiba gurud. Ale Budtingham fich in Ranuat umfah, fand er (1816) bort 6 Drufenfamilien, bie fic erft feit Rurgem bafelbft angefiedelt hatten. Der Babi Ranuat war von ber Schneefchmelge, Die fcon auf bem Bichebel Bauran begonnen hatte (b. 17. Darg), febr breit und tief, und fturgte in fleinen Cataracten von ben Bergen berab. Er fant an feiner Oftseite noch einen fleinen Tempel, und ihm im Morden ein flei = nes Theater auf, beffen Anlage fo mar, bag ber Blug vor ben Augen ber Bufchauer' vorüberfloß und zur Chene gegen Rebichran bingog. Er fand in biefer gangen, ungemein lieblichen Unlage etmas Aebnliches mit bem Theater in Amman; es ift viel fleiner als bas zu Dicherafch, baber wol in ber von Bibua und Urfull mitgetheilten, bier gefundenen Inschrift nur ein Bearpoeidec ψίδεῖον genannt 89).

Die ganze Ruinenftabt bietet einen großen Schat fur schone architektonische Studien bar, was auch G. Robinson Deftätigt, und ift schon baburch merkwurdig, baß keine Spur von mohamebanischer Berftörung ober Umbau diesen Ort getroffen, bie romischen Baumerke ber römische heionischen Bluthezeit nur burch bas christliche Kreuz einen veränderten Stempel ausgedrückt erhielten. Alle bisherigen Untersuchungen waren jedoch nur sehr flüchtig angestellt worden. hier war es, wo einer ber bortigen Drusen versicherte, hinter ben bftlich anftogenben Bergen

<sup>489)</sup> Corpus Inscr. Graec. fol. 264, Nr. 4614. 90) G. Robinson, Palestine. II. p. 153—155.

liege noch ein anberes hauran, eine Blaine (hochebene?) wie die in Beft; aber weiter und fruchtbarer, in der ales voller Trummerftädte liege mit Kirchen, Balläften, Theatern, größer als die in Ranuat, aber feine berselben bewohnt, nur von Beduinen und ihren Geerben durchschwärmt, baber ohne Escorte gesahrvoll zu durchziesben. Auf die Frage nach ben Namen diefer Orte, meinte er, um diese bekummere man sich nicht, die Beduinen wurden sie wol kennen. Die hiesigen Drusen zeigten sich als ein sich die nes, wohlsgekleibetes, reinliches Bergvolk, sehr höslich in ihren Manieren und gastrei; die Speisen wurden in irdenen Schüffelt ausgetragen, und der Trank in metallenen, gut verzinnten Gefäßen. Eine große Borliebe zeigte sich bei ihnen für Waffen, zumal für gute Schwerter von Ispahan und Damastus, wie für englissiede Bistolen und Musteten.

hinreichend bezeugen obige Denkmale die einstige Wichtigkeit biefer Stadt, die im Synechemus des hierocles zur firchlichen Eparchie Arabia unter dem Namen Kanotha aufgeführt, und auf dem Kirchenconcil zu Chalcedon durch den Episcopus Karchoac repräfentirt war 91) (Reland, Pal. 682); Steph. Byz. schreibt es Kanatha (Karada), und nennt es eine Stadt der arabischen Bostra benachbart, und deutet darauf hin, daß man seine Bewohner auch wol Kanathiner genannt, obwol die richtige Form, wie sich aus obiger Inscription ergibt, Kanathener war 92).

Eufebius und hieronymus nennen sie im Onom. (s. v. Karad) einen Vicus Arabiae, der noch zu ihrer Zeit Karada genannt ward und in der Nähe von Bostra in Trachonitis lag (κεῖται δέ καὶ εἰς ἔτι νῦν ἐν Τραχωνίτιδι πλησίον Βοστρῶν). Er gehöre zum Tribus Wanasse, und ward von Nabach, als seine Eroberung, Nabotholia (auch Ναβώχ oder Ναβώθ) genannt; richtiger (wie 4. B. Mos. 32, 42 steht: Nobah ging hin und gewann Knath mit ihren Töchtern und hieß sie Nobah nach seinem Namen) Nobah, ein Name, der zur Zeit der Nichter, als Sideon die Midianiter schlug und gegen Nobah und Jagbeha siegereich zurückzog (Nichter 8, 11), noch vorfommt, aber bald wieder in Bergessenheit gerieth, da der antise Name Knath schon im Buch der Chronis (Kenath, 1. B. d. Chron. 2, 23) wieder her=

<sup>\*1)</sup> Itin. Anton. ed. Wesseling. fol. 723.
\*2) Stephani Byzantii
Ethnicorum quae supersunt, ed. A. Meinekii. Berol. 1849.
T. l. 8. s. v. Κάγαθα.

vortritt, und auch in ber Folgegeit bei Josephus, nur in verfürzter ober gebehnterer Form (Karà κώμη, Antiq. XV, 3, 1; ober Κάναθα τῆς κοίλης Συρίας, Bell. Jud. I. 19, 2 und Not. Wessel. ed. fol. 100), wieber vorfommt. Denn beibe Ramen bezeichnen biefelbe Localitat in ber Gefdichte Berobes DR., ber bei biefem Orte burch einen Aufftand ber Araber, welche burch Cleopatras Felbberrn Athenio gegen bie Jubaer aufgebest maren, zwifchen Felfen und Rlippen eine fchimpfliche Dieberlage erlitt. aus ber fich pur ein fleines Corps rettete, beffen gefammte Mannfchaft aber in einer benachbarten Befte Ormiga, beren Lage unbefannt geblieben, auch noch über bie Rlinge fpringen mußte. bie Rana, Antiq. XIII. 5, 1, mit jener ibentisch fet, bleibt babin gestellt; entschieben aber ift es bie Canatha, welche Plinius V. 16 mit Gadara, Dion, Pella, Galasa (richtiger Gerasa) gur Decapolitana regio gablt, in ber ibm Boftra unbefannt blieb; vielleicht weil bamals Canatha bei Romern ben Borrang behauptete, ba es, wie feine Nachbarin Sueiba, bie alteften Dentmale romifcher Bauwerte in feinen Infcriptionen. fcon unter Trajans und Sabrians Beiten, aufzuzeigen bat, mabrend biefe in Boftra nur unter ber Bunft fpaterer Cafaren bervortreten. Auch Mungen, unter ben Raifern Claubiue und Domitianus, mit ber Umfdrift KANATHNON find befannt 93), fo wie eine unter Maximinus (reg. 235 n. Chr.) mit bem Ramen KANATA, auf beren Revers ein verfchleierter Ropf ber 3fie 94) mit bem Ifisornamente und anbern agbotifden Symbolen vortommt, woraus fich ber Ginflug eines agpytifchen Entrus bis bierber nach bem Dichebel Bauran zu ergeben fcheint, ebe biefe Stadt zu einem Bischoffige erhoben warb. Db vielleicht in biefer Beit ber Stadt auch ber vorübergebenbe Rame Maximianopolis, wie fo manchen anbern, beigelegt marb, wie er auf obiger Infchrift vortommen foll, bleibt babin geftellt; andere Bengniffe feblen bafür; ein einziges bes Batriarchats von Untiochia ausgenommen, in welchem unter Arabia (Petraea, irrig) auch eine Maximianopolis als Urbs Episcopalis Arabiae (cajus Severus Antistes in Concilio Chalcedoniensi subscripsisse legitur) 95) genannt wirb, bie Ranatha im Batriarchate aber aus-

<sup>493)</sup> J. Eckhel, Doctrina Numorum Veter. III. p. 346. 34) Mionnet, Descr. des Medailles antiq. Supplément. Tem. VHI. 1837. p. 225, Nr. 5. 35) Geographia Sacra sive Notit. Antiq. Dioe-

gelaffen ift, fo bag man benten tonnte, fie fei burch bie Maximianopolis vertreten, wenn nicht Luc. Golftenius in einer Rota biegn bemertte, bag auch Canotha bes Sierocles burch einen Theoboffus Eviscovus auf bem Concil von Chalcebon vertreten worben fei. Gine Inschrift, welche Geeben in Deir ibn Rheleif (f. ob. 6. 910) fand, verbunden mit ber in Ranuat gefundenen Infdrift mit Maximiniapolis, bat Rrufe vermocht, die berühmte Ranatha in Deir ibn Rheleif ju fuchen, eine Anficht, Die wenigftens feinesweges burch antife Architefturen, wie Die in Ranuat, unterftust wird. Daß auch Ptolemaeus, Lib. V. 15, fol. 139, biefelbe Karáfa, neben Philadelphia, Gadara, Pella, Gerasa u. a., in feine Safeln eintrug, ift befannt, fo wie, baß fie in der Notit. Veter. Eccles. als Karodac, in ben fpatern als Canaftabos (s. Reland, Pal. 218, 219 u. 237) aufgezeichnet warb 96). Bei bem Ginfalle ber Muhamebaner in biefen Gegenben, als Bofra nach blutigen Schlachten fich an Rhaleb ben Gieger unterwerfen mußte, traf auch Ranat, bas bier gum letten male genannt wurde, baffelbe Schicffal, benn bier folug Rhaled fein Lager auf 97).

### Erläuterung 2.

Die Mittelgruppe des Dschebel haurân; Aere; ber Gebirgs= weg gegen Oft über den Kelb haurân nach Zaele, zum Wadi Awaired, über Szaffa zur Städte=Wüste (Tellul) und süd= warts zum Wadi Ras el Beder.

1) Mere, bie Refibeng bes zweiten Scheichs ber Drufen im Dichebel Sauran.

Bon Sueiba unmittelbar in S. und S.D. erhebt fich ber hohe Dichebel Sauran, ber ben Mittelpunkt biefer Gruppe bilbet, und von Seegen, wie von Burdhardt, nach verschie-benen Richtungen zum erften male besucht und erforscht wurde, zumal von bem Orte Aere (bei Burdhardt, Eera bei Seegen, ober Era feiner Rarte) aus, ben beibe am westlichen Fuße bes

cesium omn. etc. Veteris Ecclesiae. Auct. Carolo a S. Paulo etc. Amstelodami. 1704. fol. 296.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>) Gefenius b. Burchardt, L. Rot. S. 505; v. Raumer, Bal. S. 243.
<sup>97</sup>) Makrizi, Hist. des Sultans Mamlouks. Paris. 1842. T. II. 2.
Quatremère, Nota p. 255.

## 940 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 12.

Cochgipfels jum Musgangspunft ihrer Musfluge machten. Geeten fam am 15. Dai 1805 98) nach biefem Orte, ber auf einem felfigen Gugel zwifchen Schutthaufen liegt, Die feinen einftigen großern Umfang bezeichnen; neben bem Dorfe bemertte er viele fleine Quellen, beren Baffer fich balb weiterbin verliert, ohne einen Bach zu bilden. Direct in Dft bee Ortes fleigt ber bochfte Gipfel, ber Reib el Sauran, empor, ber auch wol Dichebel el Drus genannt mirb, fo bag Mere bas erfte Dorf bes Dichebel ift, bas unmittelbar bie Oftgrenge ber Cbene Saurans (en Rufra) bezeichnet. Geegen ließ fich bier 21 Dorfer gum Dichebel el Sauran geborig nennen, wogu man ihm auch bie nordlichern uns fcon befannten Orte Sueibe, Ranuat, Schobba und viele unbefannte rechnete, und fagte, die Breite bes Gebirges betrage von 2B. nach D. 6 Tagereifen und entspreche feiner gange von D. nach G. Beboch verficherte fein Bubrer, ber Briefter, beffen eigentliche Breite, nämlich fo weit feine Quellen gegen Beft gur Chene floffen, betrage nur eine Tagereife; andere Bluffe, ale biefe, gebe es barin feine; feine anbere-Seite (in Dft) gebe in-Bufte über.

Gli Smith, ber biefes Mere (er fchreibt es 'Art) ebenfalls jum Dichebel Sauran rechnet, und ben Ramen Arb el Bethen beb, mit Batanaa, Bafan ibentificirend, tennen lernte, fagte, bag bies bie Begent im Ruden bes Berges (boch mol mas ber Briefter bie andere Seite nannte) fei. Eli Smith blieb unficher, ob biefer Rame fich nicht bis in bie Rabe von Saldat (gegen S.D.) erftrede. Der Ausbruck feines einsichti= gen Führers Sannus war, bag fie "bie Begenb im Ruden bes Berges" bezeichne, mas, wie wir fcon fruber bemertten, mit v. Raumere fo grundlicher Erorterung bes Begriffes Ba= tanaa 99) ber alten Beit übereinftimmt. Die Bewohner von Sueiba, welche in biefem Gebiete gut bewandert maren, nannten es bas Land bes Siob und ruhmten beffen Fruchtbarfeit ungemein. 73 Ramen von Ortichaften, unter benen une nur menige naber befannt wurden, bat Gli Smith in feinen Bergeich= niffen 500) fur funftige Erforichung aufgezeichnet.

Der Wabi von Mere, fagt Seegen, habe nur im Winter

<sup>\*\*\*)</sup> Seehen, Erste Sauran-Reise, 1805. Mfcr. \*\*) K. v. Raumer, Palaftina. S., 227—230. \*\*\* Gli Smith in E. Robinson, Pas läftina. III. Anh. S. 911—914.

binreichend Baffer, um ben Jorban zu erreichen; in ber Rabe bes Dorfes treibe er jeboch 9 Dublen; auf feinen icon bemafferten Biefen traf er viele Storche und große Schaaren berfelben auf bem fumpfigen Boben nordwarts von ihm am Babi Thalet und in ber Rabe einer Quelle, Rom el Baffa genannt, an ber er vorüber fam, ale er von Mere gegen Morb nach Gueibe ging, bas 21/2 Stunde von Aere entfernt liegt. Die Drufenbewohner in Mere hielten gahlreiche Beerben von Atnbern, Die fie am Tage, Commer wie Winter, im Freien laffen, und fur bie fie nur Rachts Stallungen bereit halten, fo wie an ben Zagen, mo Gones auf ibre Beibe fallt. Die Bflugochfen werben mit Dichilban und Roaman (?) gefüttert, Die andern erhalten nur Strob, Die Bferbe aber Gerfte. 3hre Schaafe und Biegen merfen im Jahr 1 bis 2 Junge; bie fcone Bolle bat aber fehr geringen Berth im Bertauf; ein Schaaf liefert zuweilen im Jahre fur einen Biafter Bolle; aber gewöhnlich bat ber Ertrag von 4 Schaafen nur 2 Biafter an Berth. Der Breis ber hiefigen Rameele fteigt von 100 gu 150 bis 200 Biafter, aber gur Beit ber Bilgerfaramane nach Detta fteigen fie bis ju 400 Biafter im Breife.

Seeten fand die hiefigen Drusen fehr wohlwollend gegen die Chriften, boch sollten sie es fehr übel nehmen, wenn man fich nach ihren Religionsgebräuchen erkundigte, und der chriftliche Briefter meinte, sie würden einen solchen Reugierigen selbst ermorden konnen. Seeten machte wenigkens die Erfahrung an einem seiner Drusenführer, den er über seine Religionsbücher auszufragen bes gann, daß dieser dabei sehr ernst und ganz flumm wurde. Donnerstag Abends, sagte man, hätten sie ihre Versammlungen, die Manner besonders und die Weiber auch; öffentliche religiöse Gesbäube haben sie hier so wenig wie im Libanon. Der hufschmidt im Orte, bei dem Seeten einkehrte, war ein Christ und hatte das Geschäft, den Pferden ihre Marken aufzubrennen.

Burdharbt 1) verließ am 18. Nov. 1810 Sueiba, und erreichte fübmarts in % Stunden das elende Dorf Errahha, Raha bei Seegen, ber hier Schilfveden vom See El huleh verhandeln fah, 7 haufer barin vorfand und auf guten Biesengrunden umber zahlreiche Rinders und fehr wollreiche Schaafsheerben. Er hörte, daß man biefe heerben im Sommer auf die Bergweiben treibe, indeß das Gras der Ebenen vertrodnen

<sup>1)</sup> Burckhardt, Trav. p. 87; b. Gefenine I. G. 162.

laffe, um bei ber Rudfehr bavon ein Binterfutter fur Die Deerben au baben: benn an Beumachen benft fein Sauranier. Rur 3/4 Stunben im Morben von ba liegt bie Quelle Alin el Dagab, mit einem Drufenborf an ber Unbobe von '5 Saufern, 21, Stunde fern von Matyl, mo Seegen eine Racht zubrachte. Da Seegen zweimal nach bem Dorfe Min el Disgab, bas Burdharbt nicht besucht batte, gurudfehrte, und bei ben bortigen Drufen gaftliche Aufnahme fant, fo murbe er auch mit ihnen vertrauter, und erfubr, bag unter ihnen viele Berehrer bes Teufels feien. Sie mutheten ibm ofter gu, Die bofen Beifter ausgutreiben, und um ihren Bunfchen nach Umuleten nachzugeben, fchrieb er ihnen auf bie Bettel, welche fie auf bem Leibe zu tragen pflegen, Die Borte: entferne bich Bahnthier aus ber ufurpirten Bohnung ber Bernunft, entweiche! entweiche! - Die Drufen fand er bier alle febr tapfer und gut bemaffnet, und fah mol voraus, mas fpater auch eintraf, bag fie noch oft ben Turfen tapfern Biberftand leiften wurden. Erraba liegt 20 Minuten von Gueiba fern, am Babi el Thaleth (b. b. britter Bach), ber von ben 3 Babis feinen Ramen bat, die bober binauf im Gebirge fich ju einem Babi vereinen. -Bon bier zeigte man Burdhardt 1/4 Stunde fern gegen R.D., gur Geite bes Babi, im Gebirg bie Quelle Min Rera. fche unter bem Gipfel bes Relb Bauran, und in ber Gbene gegen 1 Stunde fern, bas Drufenborf Refas. Bom Babi Thaleth, ber ba, wo ihn Budlingham 2) in ber weftlichen Ebene, am 13. Marg, ba er von Schneemaffen im Dichebel angefcwollen mar, überfdritt, eine Tiefe von einem und eine Breite von 10 Sug hatte, erreichte Burdhardt in 1/4 Stunde bas verfallene Dorf Rherbet Rifde, und von ba in 1 Stunde Eggebue, wo ber Regen gur Gintebr nothigte.

19. Novbr. Durch bieses Dorf flieft ein kleiner Bach Ain Ettuabein, b. h. die Quelle der Muhlen, der von Ain Musa, der Quelle nabe, bei Ruffer (am Fuße des Kelb Gau-ran gelegen) herabkommt und nach Aere zustließt. 3m Dorf Ezzehue war nur eine chriftliche Familie, der Drusen Scheich, ein junger Mensch von 15 Jahren, ungastlich; die Bewohner des Dorses arbeiteten Kaffeembrier aus Eichenstämmen, die sie das Stud zu 25 Biafter verkausen und durch ganz hauran versühren. % Stunden weiter, am Wege links, ift der Tel Ettuahein,

<sup>502)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria p. 188.

oin ifolirter Sagel in ber Ebene, burch welche ber Weg hingeht, und neben bem Sugel zieht ber Babi Egzehne vorüber, ein Binterbach, ber vom Berge tommt; 2 Stunden fern von ba liegt jenes Dorf Aere auf einem Sugel ber angrenzenden Gbene.

Mere ift ber Sie bes zweiten Sauptlings ber Drufen, an bem Burdharbt 3) bamale, er bieß Scheich Schubeln 36n Sambam, einen ber liebenswurdigften und migbegierigften Danner fanb, Die ibm überhaupt im Orient begegneten, weshalb er auch, nach feinen Ausflug von ba am 20. Dovbr. in bas Sauran-Bebirge, boch wieder am 26. ju ihm gurudfehrte, und 2 Jahre fpater am 26. April 1812 wiederum fein Gaft murbe. Er nennt ibn ben gutigften und großmuthigften Turfen, ben er in Sprien tennen lernte, beffen Rubm ber Gerechtigfeit auch fo anerkannt war, bag ans allen Gegenben Saurans bie Lanbleute famen, fich in feinem Dorfe niebergulaffen, bas baburch eins ber bevollertften im Lanbe wurde. Auch eine gange driftliche Gemeinde mit ihrem Briefter batte fich fürglich bafelbft niebergelaffen. Außer feiner Gerechtigfeit und Dilbe verbantte er biefen Bulauf auch feiner Beffreiheit: benn taglich fpeifete er an 40 Bafte an feinem Tifche, außer ben Fremben, bie fortmabrend auf ihrem Wege nach ben Lagerplaten ber Bebuinen bier burchtommen. In bem Dengil ober bem Frembengimmer fommt ber Raffeetopf nicht vom Feuer; man tounte ibn, fagte Burdbarbt, wol mit Recht bas Saupt ber Drufen im Sauran nennen, obwol genau genommen ber Titel feinem Schwiegervater, bem Scheich von Sueiba, Soffein 3bn Camban geborte. Er zeigte großen Drang, ble eurepäifden Sitten und Ginrichtungen fennen gu lernen, er lernte bie griechischen, englischen und beutschen Alphabete mit ben arabifchen Lauten bezeichnen; babei mar er vollig uneigennusig, aber ber Meinung, bag es in England auch Drufen geben muffe, ba bie driftlichen Briefter im Lande behaupteten, daß bie Eng. lanber weber griechische, noch fatholische Chriften feien, und besbalb teineswegs Chriften fein fonnten, weil ihnen nur biefe beiben Rirchen befannt finb. Budlingham, ber 4 Jahr fpater am 13. Marg 1816 4) bei bemfelben Scheich Schybely eine gaftliche Aufnahme fand, beftatigt bies Urtheil und bie Berehrung, bie auch bamale noch biefer Drufenhauptling fur Burd barbt

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Burckhardt, Trav. p. 88, 106; n. b. Gefenine I. S. 164, 190 n. 362. \*) Buckingham, Trav. in Hastern Syria. p. 189.

an ben Tag legte; er war ber Wohlthater seines Ortes, ber immer mehr sich aus ben Trummern seiner frühern Architekturen ausgebaut und verschönert hatte. Bor ber Abreise von Aere copirte Burchardt eine alte semitische Inschrift von einem Stein, ber im Dorfe lag (f. Tabul. I. Nr. 3. bei Burchardt), und von der Wand der dortigen Moschee, einem niedern gewölbten Gebäude, eine griechische, aber sehr zerstörte Inschrift, welche die Grabschrift b einer Frau mit Namen Pauline enthält. Der antife Name des Ortes ist unbekannt, aber nicht mit dem Aere (Szanamein, s. oben) zu verwechseln.

2) Burdhardte Weg von Aere oftwärte über Mebichmar, Gebran, Ruffer, zur Uin Musa und am Guboftfuß bes Relb Gauran vorüber zum Wabi Awaired nach Zaele.

Bon Aere aus ben Beg gegen Suben verlaffenb, suchte Burcharbt, gegen ben Often in bas Bergland einbringenb, bie Trummerstädte bes Ofchebel Sauran auf, nahm von Aere zwei brave Drusen zu Führern mit, ließ aber seine Barschaft und Sachen von Werth' beim Scheich zurud, ba man im Oschebel Hauran leicht Plunberungen burch Streislinge ausgesetzt ift. S. Robinson und Capt. Chesney waren noch neuerlich (1830) beshalb genöthigt, ihre Wanderung borthin aufzugeben 6).

20. Novbr. Von Aere % Stunden gegen D.N.D. über die Ebene beginnt das Ansteigen zur Göhe über 2 hügel, in % Stunden zu den Ruinen des Dorfes Medschmar (el Wejeamer bei Buckingham?), wol Meiamas, wo eine Kirche, eine Duelle und ein Bad, nach Seehen 1 Stunde in Süd von Kuffer gelegen).

Bon hier ½ Stunde liegt bas Dorf Afine mit etwa 25 Drusensamilien und einer schönen Quelle. Eine Stunde von da gegen Oft, wo es schon steiler emporgeht, liegt, auf der Spite eines Berges das Dorf Hebran, wo eine Quelle, eine in Arummer zerfallene Rirche und ein nahe daran stehendes anderes Gebäude, an bessen innerer Thorseite eine Inschrift, die zu erkennen gibt, daß hier ein dem Dios (Zeus oder Sol?) geweihter Tempel

 <sup>506)</sup> Corpus Inscr. Graec. fol. 268, Nr. 4623.
 6) G. Robinson, Trav. in Palestine. II. p. 160.
 7) Buckingham, Trav. L. c. p. 191.

fant (Mr. 4625). Gine Inschrift auf ber außern Mauer ber Rirche nennt bie Bewohner bes Ortes Edeni (?), Die ihren Dant gegen einen Beteranen Gabinus Aurelius Untoninus aussprechen, mit ber Beitbestimmung bes Jahres 45 p. X. n. 8) unter Raifer Claubius; fo bag bies bie altefte Infchrift fein murbe, wenn die angegebene Epoche fich ale richtig bewährt. Seeten fdreibt ben Drt Bobberan, und fagt, er liege 1/ Gt. von Ruffr fubmarte. Auf ber fteinigen Berghohe von Bebran find body einige gute Beibeplage; bie gegen G.D. baran ftogenbe Ebene beißt Umman, mit einer Quelle; Die öftlich baran ftogenbe beift Bauarat, Die in G.B. baran liegende Derbichel Daulet, alles flacher Boben mit mehreren fleinen Bugeln und von Bergen umgeben. In Gebran leben nur ein paar Familien. Bon bebran aus gab man Geeten 9) viele Diftangen an: Chreje liege 1 Stunde fern, mo 10 Gaulen fteben follten; Mijon liege 3 Stunden in Dft, mo 2 Rirchen; Drman 5 Stunden oftwarts (in G.D.) von Ruffer u. a. m., die zum Theil von Burdhardt befucht wurden. Much Ggale 3 Stunden oftwarts von Ggeb. buet el Chubbr (offenbar Baele und Babuet bei Burdbarbt, f. unten), inegefammt erfte Ungaben, Die burch nachfolgende befatigt murben; aber viele andere Damen bleiben gum Theil unficher, ba fie bon Seegen nur mit Bleiftift aufnotirt wurden.

Bon hebran ging es immer nordoftwärts nach bem Relb (bem hunde), ober wie bie hiesigen Araber sagen, nach bem Relab hauran, wol Alfadamum bei Ptolemaeus Lib. V. c. 15, zu, wo nach einer Stunde Ruffr erreicht wurde, einst eine beträchtliche Stadt. Seeten sagt, sie liege am Fuß bes ausgezeichneten Bergkegels, ben er el Relb oder Chleb el hau= ran nennen hörte, bessen Subseite ganz nacht sei, nach oben einen braunen und violetten Basalt zeige, an seinen übrigen Geshängen aber bebuscht sei, und mit Sindschan b. i. mit Steineichen, bewachsen. Ganz hauran, 1 bis 2 Tagereisen oftwärts von diesem Berge bis tief in die Wüste, versicherte ihm ein Vortiger Druse, bestehe ganz aus bemfelben Gestein.

Ruffr 10), wie alle Stadte bes Landes aus bemfelben fcmar-

<sup>5)</sup> Corpus Inscr. Graec. fol. 266, Nr. 4624.
5) Seeten, Erfte Sauran. Reife, 1805. Mfcr.
50 Befenius I. S. 167.

Ritter Erbfunbe XV.

an ben Tag legte; er war ber Wohlthater feines Ortes, ber immer mehr sich aus ben Trummern feiner frühern Architekturen aufgebaut und verschönert hatte. Bor ber Abreise von Aere copirte Burcharbt eine alte semitische Inschrift von einem Stein, ber im Dorfe lag (f. Tahul. I. Nr. 3. bei Burcharbt), und von der Wand ber bortigen Woschee, einem niedern gewölbten Gebäude, eine griechische, aber sehr zerstörte Inschrift, welche die Grabschrift b einer Frau mit Namen Pauline entshält. Der antife Name des Ortes ift unbekannt, aber nicht mit dem Aere (Szanamein, s. oben) zu verwechseln.

2) Burdhardts Weg von Aere oftwärts über Mebich= mar, Gebran, Ruffer, zur Ain Musa und am Suboft= fuß bes Relb hauran vorüber zum Wabi Awaired nach Zaele.

Bon Aere aus ben Beg gegen Suben verlaffenb, suchte Burchardt, gegen ben Often in das Bergland einbringenb, bie Trummerstädte bes Ofchebel Sauran auf, nahm von Aere zwei brave Drusen zu Führern mit, ließ aber seine Barschaft und Sachen von Werth' beim Scheich zurud, da man im Ofchebel Hauran leicht Plunberungen burch Streislinge ausgesetzt ift. G. Robinson und Capt. Chesney waren noch neuerlich (1830) beshalb genöthigt, ihre Wanderung borthin aufzugeben 6).

20. Novbr. Bon Aere 3, Stunden gegen D.N.D. über die Ebene beginnt das Ansteigen zur höhe über 2 hügel, in 3, Stunden zu den Ruinen des Dorfes Medschmar (el Wejeamer bei Buckingham?), wol Meiamas, wo eine Kirche, eine Duelle und ein Bad, nach Seehen 1 Stunde in Süd von Kuffer gelegen).

Bon hier 1/2 Stunde liegt bas Dorf Afine mit etwa 25 Drusensamilien und einer schönen Quelle. Eine Stunde von da gegen Oft, wo es schon steiler emporgeht, liegt, auf der Spite eines Berges das Dorf Hebran, wo eine Quelle, eine in Trummer zerfallene Rirche und ein nahe daran stehendes anderes Gebäude, an bessen innerer Thorseite eine Inschrift, die zu erkennen gibt, daß hier ein dem Dios (Zeus oder Sol?) geweihter Tempel

 <sup>506)</sup> Corpus Inscr. Graec. fol. 268, Nr. 4623.
 6) G. Robinson, Trav. in Palestine. II. p. 160.
 7) Buckingham, Trav.
 L. c. p. 191.

fant (Dr. 4625). Gine Infdrift auf ber außern Mauer ber Rirde nennt bie Bewohner bes Ortes Edeni (?), Die ihren Dant gegen einen Beteranen Sabinus Aurelius Untoninus aussprechen, mit ber Beitbestimmung bes Jahres 45 p. X. n. 8) unter Raifer Claubius; fo baf bies bie altefte Infdrift fein wurde, menn die angegebene Epoche fich als richtig bewährt. Seeben fcreibt ben Drt Bobberan, und fagt, er liege 1/2 Gt. von Ruffr fubmarte. Auf ber fteinigen Berghobe von Bebran find body einige gute Beibeplage; Die gegen G.D. baran ftogenbe Chene beißt 21 mman, mit einer Quelle; Die öfflich baran ftogenbe beißt Bauarat, bie in G.B. baran liegende Derbichel Daulet, alles flacher Boben mit mehreren fleinen Bugeln und von Bergen umgeben. In Gebran leben nur ein paar Familien. Bon Bebran aus gab man Seepen 9) viele Diftangen an: Chreie liege 1 Stunde fern, mo 10 Gaulen fteben follten; Alijon liege 3 Stunden in Dft, wo 2 Rirchen; Drman 5 Stunden oftmarts (in S.D.) von Ruffer u. a. m., Die jum Theil von Burdhardt befucht murben. Auch Ggale 3 Stunden oftwarts von Ggeb. buet el Chubbr (offenbar Baele und Babuet bei Burdbarbt, f. unten), insgefammt erfte Ungaben, Die burch nachfolgende befatigt murben; aber viele andere Ramen bleiben gum Theil unficher, ba fie bon Geeten nur mit Bleiftift aufnotirt murben.

Bon Gebran ging es immer nordoftwärts nach bem Relb (bem hunde), ober wie die hiefigen Araber fagen, nach bem Relab hauran, wol Alfabamum bei Ptolemaeus Lib. V. c. 15, zu, wo nach einer Stunde Ruffr erreicht wurde, einst eine beträchtliche Stadt. Seeten fagt, sie liege am Fuß bes ausgezeichneten Bergfegels, ben er el Relb oder Chleb el haus ran nennen hörte, bessen Subseite ganz nacht fei, nach oben einen braunen und violetten Basalt zeige, an seinen übrigen Beshängen aber bebuscht sei, und mit Sindschan b. i. mit Steineichen, bewachsen. Ganz hauran, 1 bis 2 Tagereisen oftwärts von diesem Berge bis tief in die Wüste, versicherte ihm ein Vortiger Druse, bestehe ganz aus dem selben Gestein.

Ruffr 10), wie alle Stabte bes Lanbes aus bemfelben fcmar-

<sup>8)</sup> Corpus Inscr. Graec. fol. 266, Nr. 4624. 9) Seeten, Erste Sauran-Reise, 1805. Mfcr. 10) Burckhardt, Trav. p. 91; b. Gesenius I. S. 167.

Doo

aut erhaltene Baufer mit ben befannten Steinthuren, und felbft Die zwifchen 9 bis 10 guf boben Flugel bes Stadtthores befteben aus einer einzigen Steinplatte. Auf jeber Seite ber Strafe ift ein Trottoir fur Die Fugganger, 21, Fuß breit und einen Bug erhöht über bas Bflafter ber febr engen Strafe, bie felten über einen Darb breit ift. Die Ctabt bat 3/4 Stunden im Umfange; ba fie an einem Abhange erbaut ift, fo fann man auf ben platten Dachern ber Baufer über biefe binmeggeben. Die Bofe fteben voll Maulbeerbaume. Unter mehreren gewolbten Bebauben fab man eine in etwas größerm Daafftabe, mit einem Thurme, gleich bem in Egra (f. ob. S. 854). In beffen gepflaftertem Bofe liegt eine Urne von Stein; grabifde Infcriften an ben Mauerwanben zeigen, bag er in fpatern Beiten als Mofchee benutt murbe. In ber Band innerhalb bes gewolbten Saulenganges ift eine Rifche, Die febr geschmachvoll mit in Stein ausgehauenem Eichenlaube geziert ift.

Die hiefige Rirche murbe nur befucht, um barin bas Dittagseffen zu verzehren, bas vorzüglich aus Rattas (Erbf. XIV. 1034 und oben G. 869), einer großen Art Rebbuhner, beftanb, bie bier in ungeheuern Schaaren wie Taubenfluge umbergieben, aber weiter im öftlichen hauran nicht wieber gesehen murben. 3m R.D. von Ruffr liegt bie ftarte Quelle Min Mufa (nach Geeben 2%, Stunde fern vom Drufenborf Min el Degab in D.B.), über beren Strom man am Bug bes Bebirges in Eggebue (Gzebbuah bei Geeten) gefommen mar; ein fleines Gebaube über ber Quelle bat eine furge 11) griechifche Infdrift, bie -aber ju gerftort mar, um fie entgiffern ju tonnen. Geeben fanb um biefe Quelle fcone fette Beibeplate; in ber Rabe weibete eine gablreiche Beerbe junger, aber icon ermachfener Rameele, Die ben Szendije-Arabern geborte. Diefe Quelle verfieht Gzebbueb, bas nur 3/4 Stunden' von ihr entfernt liegt, mit bem trefflichften Arintwaffer. Bon biefem Orte bat ber umliegenbe Gebirgsort, ben Seegen Szebhuch el ballata (Ezzehue el belab) nennen borte, feinen Ramen, barin 10 Drufen- und 4 driftliche Baufer fteben follten, nach andern Ungaben aber 40 brufifche und 20 driftliche.

Eine Stunde von Ruffr, immer gegen N.D., erreichte Burdharbt noch vor Sonnenuntergang mitten im Walbe ein Lager

<sup>&</sup>lt;sup>511</sup>) Corpus Inscr. Graec. fol. 266, Nr. 4627.

ber Araber Ramafie, unmittelbar am (Gub.) Fuße bes Relab, wo er fein Nachtquartier in einem ber 10 bis 12 febr nieblichen Belte fand, bas aus Streifen von weißen und schwarzen Schufs, b. i. Bengen von Biegenhaaren, gemacht war. Die Racht war auf biefer Hobe, zumal gegen ben Morgen, fehr kalt.

21. Novbr. 12). Der Morgen war fehr icon, falt, ber ganze Berg, ben man vor fich fah, mit Reif bebeckt. Der Kelab ift ein Regel, ber fich aus ber niedrigen Reihe ber Gebirge erhebt, an feiner Gud- und Oftseite unfruchtbar, an ber Nord- und Westseite aber mit Baumen bedeckt. Bom Lager aus follte sein Gipfel in einer Stunde zu ersteigen sein; bei hellem Wetter, sagte man, solle man von ihm das Meer sehen können (?); leider erftieg ihn Burdhardt nicht, der hier an Fieberanfällen litt.

Es fehlen uns noch genauere Befchreibungen über bie Ratur Diefes Bebirges; Eli Smith glaubte in bem Relb Sauran wabricbeinlich einen verlofchten Bulcan 13) ju feben. Buding. bam. ber von G.B. vom Dichebel Abichlun und ben Soben von El Boffn ben Dichebel Bauran guerft aus ber Ferne, alfo von einer nicht unbedeutenben Gobe, erblidte, ale bie meite. braune Chene Baurans mit ber Station Remtha und bie große Route ber Babich burch beren Mitte vor ibm gusgebreitet lag, fagt: biefe öftliche Gebirgetette 14) fei ihm ale eine lange, ununterbrochene, nicht eben bobe Berglinie über ber Alache erfcienen, boch feien ibre Sipfel (am 10. Marg 1816) mit Sonee bededt gewesen, und gegen N.D. fei bas gange Land allmäblig immer bober geftiegen, babe fich bann aber in ebenen Borizont ale bobes Blateauland ausgebreitet. Gegen Morben fei biefes burch eine andere Bebirgefette, ben Diche bel Drug, begrenat morben; gegen D. W. aber habe fich ber weit hobere Dichebel el Telbich (hermon) mit feiner gewaltigen Schneebede von M.D. gegen G.B. hingezogen, mahrend gegen Gub fich bie immergrunen Balbgebirge bee Dichebel Abichlun nur mit menigen Schneefleden ausbreiteten. Auch als Budingham 4 Tage fpater bie Berghoben von Bebran 15), eine Stunde fern im Often biefes Ortes, überftieg, maren die bortigen Berghoben ber Ditgrenze noch alle mit Schnee bebedt, ein Beweis, bag felbft jene

<sup>12)</sup> Burckhardt, Trav. p. 91; b. Gesenins I. S. 169. 13) Esti Smith in Robinson, Balastina. III. 2. Unh. S. 910. 14) Buckingham, Trav. l. c. p. 159. 15) ebenbas. p. 227.

Sochebene, die sie bilben, von nicht unbedeutender abfoluter Erhebung fein kann, wenn schon ihre relative über ben anliegenden Chenen nur gering erscheint, die wir nach Obigem wenigftens auf 2000 Juß absolut schähen muffen, mahrend der Relb Sauran wol nicht geringer als 6000 Juß über dem Meere liegen mag (f. ob. S. 801). Auch Consul Schuly erschien ber Regel bes Relb Hauran, aus westlicher Ferne erblickt, dem Regel eines Besuv nicht unahnlich zu fein.

Begleiten wir Burdbarbt vom Araber-Lager am Gubfuß bes bereiften Relb mit Sonnenaufgang gegen D.D., fo wirb fcon nach einer Stunde burch ben Balo ein zweites Lager ber Araber vom Stamm Schennebele erreicht, Die ale bulfreiche Rubrer burch bas Enbe bes Balbes und bann nach 1/2 Stunde über ben Derbich el Renthare geleiteten, eine fcone Biefe, auf ber bas junge Gras icon hervorfprofte, mitten auf bem felfigen Berge, ter bier bolgleer mar. Gin fleiner Bach, GI Reine, beffen Quelle hober auf im Berge liegt, bewäffert fie; 3/ Stunben weiter, rechts auf einem Bugel, 1/2 Stunde fern, liegen bie Ruinen bes Dorfes El Dichefne; links in gleicher Ferne, Tel Afrabe. Ueber viele icone Beibeplage bes fonft unfruchtbaren Berge, ben man bann binabftieg, erreichte man in ber nachften Stunde ben Babi Amaireb, einen Binterftrom, ber, allen bisher genannten gegen Weft abftromenben Quellenbachen bes Dicbebel Sauran entgegengefest, gegen Dft abflieft und bann, gegen Morben fich wenbenb, im Ruden bes hauran gegen eine verfallene Stabt, genannt Robba, nach bem Merbich von Damastus zu feinen Lauf nimmt, aber oftwarts bes Babi Loma und, wie es icheint, mit biefem in ziemlich paralleler Richtung.

Diefer Babi Amaired bezeichnet alfo an feiner Quelle, am Suboftende des hohen Kelb hauran, die Bafferscheibe zwischen bem Jordangebiet und ber Einsenfung des Sees von Damastus im sprischen Binnenlande. Nur diese allgemeine Notiz theilt Burdhardt an dieser Stelle mit, über welche fein anderer Bericht uns Näheres lehrt. Nur in einer Anmerfung fügt Burdhardt hinzu, jene versallene Stadt Robba liege an den öftlichen Grenzen des Szaffa 16).

Diefes Szaffa ift eine Steinwufte, die fehr viel ahnliches mit ber Lebicha hat (auf Gaillarbots Rarte ift im Parallel

<sup>316)</sup> Burckhardt, Trav. p. 93; f. Gefenins I. C. 170 Rot.

bon Schobba, aber meiter oftwarte, auch ein Dichebel Saffa eingetragen), nur bag bie Felfen, mit benen fie bebedt ift, weit größer find, ale bie in ber Lebicha, wiewol ihre gange Dberflache boch auch als ein ebener Boben gelten fann. Diefe Ggaffa ift von 2 bis 3 Tagereifen Umfang, ber Bufluchtsort ber Araber, bie bor ben Berfolgungen ber Truppen bes Bafcha, ober vor anbern ibrer Feinde in Die Bufte flieben. Der Szaffa fehlen Die Quellen, fie bat nur Baffersammlungen in Cifternen. Der einzige Gingang zu ibr ift ein enger Baf, Bab el Ggaffa, eine Schlucht gwis fchen boben, fenfrechten Felfen, Die nicht breiter als 2 Darbe ift. in welche noch nie ein Feind einzubringen magte. Gebenkt ein Araberftamm ein ganges Sabr in ber Saaffa zu bleiben, fo befaet er auch die bes Unbaues fahigen Blede an ben Grengen mit Baigen und Gerfte. Un den öftlichen Grengen liegen (mahrfceinlich in ber Richtung von G. nach D.) Die verfallenen Dorfer: Boreifie, Debefie und El Ronepfe, Die Berghaus und Bimmermanns Rarten bypothetifc, nebft bem Lauf bes Babi Amaireb, einzutragen versucht baben. Auf ber Weftarenze wird ber Lanbftrich ber Szaffa, el Barra genannt, eine Benennung, Die von Arabern allen mit theinen Steinen uberfaeten Bobenftreden gegeben wirb, von ber Site, Barr, welches bie bom Boben gurudprallenbe Sige bezeichnet ober bie Burudarablung. -

Burdharbte Weg führte ihn ale Augenzeuge nur am obern Ursprung bes Wabi Uwaired eine kurze Strede weit nords bilich an feinen Ufern hin, bis zur ersten Gbene, noch beinahe 3 Stunden vom letten Lager der Schennebele-Araber, wo ber Ort Baele.

3) Baele am Suboftfuß bes Relb hauran; beffen Umgebungen im außerften Often und Guben.

Baele ift ber außerste Oftpunkt im Dichebel Sauran, bis zu welchem Burcharbt allein unter allen europäischen Reisenden vordrang: benn Seetzen, der bis zur Quelle Ain Musa bei Kuffr kam, scheint doch nur die Distanz Baele's (bas er Szale schreibt, 3 Stunden in N.D. von Szehhuet el Chudbr), von Bahuet el Ruder aus gehort zu haben, und Budingsbam 17) konnte nur das Castell in Szalkhat im Suden erreis

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Buckingham, Tray. in Eastern Syria. p. 219.

den, ohne fo weit gegen R.D. bis Baele zu gelangen. Baele, fagt Burdharbt 18), verbanft feinen Urfprung ber reichen Quelle, bie bort entspringt und ben Ort in ber Commerzeit zu einem ftart befuchten Trantplat ber Uraber macht. Die verfallene Stabt nabe ber Quelle hat eine 1/2 Stunde Umfang, und ift gleich allen Statten bes Dichebel gebaut, boch mit Steinthuren, fo niebrig, bag faum ein Mann binburchfriechen fonnte. Quelle ftanb fruber eine Ruppel; ibr Baffin mar gepflaftert und enthielt eine furze griechifche Inschrift auf einem lofen Steine 19). bie aber, fo wie eine andere uber ber Quelle, auf einem Blate, ber an bie Ruinen einer Rirche fließ, feinen Aufschluß über bie Localitat zu geben im Stande mar. Die Quelle von Baele fließt gegen G.D. und verliert fich in ber Ebene. Die gange Umgebung nach biefer Seite bin ift voll Trummerorte, Beichen fruberbin ftarfer Bevolferungen und Unbaues gegen bie große jebige Bufte bin in D. und R. 11/2 Ctunbe in D. von Baele liegt ber Tel Schaaf mit einer in Trummer gerfallenen Stadt; 4 St. öftlich in ber Gbene eine Stadtruine Delleb, und auf einem bugel nabe babei bas Deir el Mugrani (Rlofter ber Ragarener). Die Chene, 2 Stunden weit von- Baele, beift El Saui. Noch wurden in D. und G.D. von Baele genannt bie Ruinenorte: Buffan am Buge bes Berges, Rhabera, Mans, Dm Eggeneine, Rherbet Bueret und Sabate.

In ber großen Bufte von Zaele gegen D. und N., 3 Tagereisen weit, soll ber Boben gut und tragbar sein, von vielen Gugeln burchzogen und mit ben Trummern so vieler Städte und Dörfer beveckt, baß ein Reisender, er mag die Gegend nach irgend welcher Richtung durchwandern, sicher ift, täglich durch 5 bis 6 berselben zu kommen, die alle aus dem schwarzen Gestein des Ofchebel Hauran erbaut sind. Der einheimische Name dieser Buste, die wir die Städte Buste mit Recht nennen können, wechselt bei jeder Strecke. Das Ganze wird zuweilen Tellul genannt, das Land der Hügel (Tel). Quellen sehlen, aber Wasser sindet man leicht beim Nachgraben in der Tiese von 3 bis 4 Kuß. Da, wo diese Buste endet, fängt die sandige Wüste el Hammad an, die sich auf ber einen Seite bis an die User des Euphrat (f. die Wege durch diese Wüste von hit nach Damastus, nach Burd-

Burckhardt, Trav. p. 93—94; b. Gefenius I. S. 171—173.
 Corpus Inscr. Graec. fol. 266, Nr. 4628 u. 4629.

harbt, Bellfteb und Ormeby, Erbf. XI. S. 742-749), auf ber anbern über Babi Sarethan nowlich bis jum Dichof (wol Babi Gerhan im Dichof al Girban, f. Erbf. XIII. G. 377-382) gieht. Die Ungaben, welche auch Geegen, Budingham und Gli Smith über Diefe fruchtbare Stabte-Bufte, über biefes Arb el Bethen peh mit ben 73 Ortenamen bes letteren erhielten, icheinen alfo wol begrundet ju fein. Bmar munichte Burdbarbt von Baele oftwarte bie Delleh (bas Bergbaus und Bimmermann auf ihren Rarten ale ben außerften Ditpuntt eingetragen haben) ju geben, aber feinen Drufenführern feblte ber Duth, fich ben Scheraf-Arabern vom Stamme Dichela, Die in ber bortigen Gegend haufen follten, und ihren Angriffen auszusegen; er mußte baber über ben Berg von Baele gurudreiten, ber baumlos mar, aber an feiner fuboftlichen Gde fcone Beibeplate bat, wo nach 2 Stunden Beges bie Quelle Ras el Beder, b. b. Donbetopf, erreicht marb, beren Baffer fcon burch einen Babi gegen G.B. in Die Chene bis zur Chene von Bogra binabfließt. Gier alfo, am Cubgebange bes boben Relb Sauran, treten wir aus ber Mittel-Gruppe bes hoben hauran in Die Gud-Gruppe bes Dichebel Sauran ein, beren Capitale Die berühmte Bogra ift.

## Erläuterung 3.

Die Sub-Gruppe bes Dichebel hauran, von Zahuet el Rhubhr über Anun, Derman (Philippopolis), Caftell Szalkhat (Salcha) nach Kerepe am Babi Zeibe, zur Ebene von Bogra.

Da wir nur burch Burchardts Rudweg, entlang bem genannten Wadi Ras el Beber über Zahuet el Rubber und
Szalfhat, diese niedrigere Gebirgsgruppe mit ihren Ortschaften
fennen lernen, so folgen wir hier seiner Route gegen S.B.
mieder zurud zur Ebene bis Rerepe und Bogra, mit welcher Capitale unsere ganze Erkundigung ber Südgruppe bes Dicebel hauran plöglich ein Ende nimmt, denn Niemand unter
ben Europäern hat diese Stadt weiter sudwarts überschreiten können.

1) Babuet el Rubber und Moiet Maag; St. George.

Bon ber Quelle Ras el Beber fleigt man abwärts zu ber Trummerftabt Bahuet el Rhubber, bie in einem Wabi ber

Duelle ganz nahe im Suben vorliegt. Eine Stunde von ihren Ruinen fließt ein kleiner Bach Moiet Maaz burch bas Thal, bessen Duelle in N.B., 1 Stunde in dem Oschebel weiter hinauf bei einer Ruine Maaz, einen isolirten, aber ungemein romantischen Fled bildet. Unmittelbar hinter diesem Orte schließt sich bas Thal, und eine Reihe von Weiden zu beiden Ufern des herabsließenden Baches überrascht den Wanderer, der in diesen Gegenden so selten Bäume antrifft, die von Menschenhänden gepflegt sind. Daß diese nicht lange mehr den Zerftörungen der Araber widerstehen wurden, schien Burch hardt nur zu gewiß, da 15 Jahre früher hier eine weit größere holzung war, die von Arabern längst zu Brennholz niedergehauen ward, wie denn kein Baum vor ihnen sicher ist.

Bor Zeiten befuchten bie Chriften bes Sauran bie Rirche in Babuet el Rhubber, um ihre Bebete an ben Rhubber ober Sct. Georg (f. oben S. 197, 666) ju richten, bem fie geweiht ift, ben felbft bie Mohamebaner febr verebren, fo bag bie Teppiche von Biegenhaaren, bie in ihr ausgebreitet find, von ben Beduinen nicht einmal geraubt werben. Die Drufen, welche Burdharbt begleiteten, holten fie zwar aus ber Rirche in ein Baus, um barauf Die Macht zu ichlafen, trugen fie aber am Morgen barauf wieber forgfältig gur Rirche gurud. Die Araber nennen ben Sct. Georg Abb Maag. St. Georg 20), ber eine fo ausgebreitete Berehrung in Sprien befitt, mar nach ben Act. Martyr. ju Lybba in ber Chene Saron geboren, Tribunus Militum und Comes Imperatoris ju Dicomedien am Sofe Diocletians, wo er nach vielen Qualen ben Darthrertob litt. Seine Leiche erhielt ein prachtiges Martyrion zwischen Lybba und Ramla, und fein Rampf mit bem Bogenbienft (bem Satan) murbe fymbolifc im Rampf mit bem Drachen vorgestellt, ber fpater in ber Legende zu einem wirflichen Rampfe umgestaltet murbe, ben er in ber Nabe von Berbtus gehabt; weshalb er bann in Rriegen ber Bygantiner gegen die Turfen, wie ber Rreugfahrer, ber Goutpatron driftlicher Geere murbe. In ber Legenbe ber Dobamebaner ift El Rhubr ein Brophet, ber nach bem Tobe Jofuas bas Bolf führte, als Binebas und bann als Brophet Elias wieber erfchienen fein follte, ber nachher noch einmal als Retter und Schuppatron ale St. Georg bervorgetreten. Un ber außern

<sup>520)</sup> Gefenius bei Burdhardt, Reife I. S. 505-506 Not.

Seite ber genannten Kirchthur, welche von einer verfallenen Ruppel überragt wird, ift eine spätereInschrift bem Beiligen Georg geweicht; an ber innern Rirche eine andre 21), bas Denfmal eines Obaibas Maximus betreffend, bas bem Beitalter Raiser ha= brians (136 n. Chr. G.) angehört. Auf ber Westseite bes Babi, auf geringer Anhöhe, liegen bie Trummer ber kleinen Stadt Ba-huet mit einem Castell auf ber Spipe bes hügels.

Diefe Stadt wurde am Abend vor Sonnenuntergang erreicht, und im obern Theile berfelben ein angenehmes Bimmer bezogen, in dem man fich für die kalte Nacht ein erwärmendes Beuer anmachen und ein frugales Abendessen bereiten konnte, das nur aus etwas Brot, Mehl mit Salz und 2 Rebhühnern bestand (benn Kattas hatte man am ganzen Tage nicht mehr gesehen). Fremdlinge, die sich wol eben so vor Ueberfällen der Araber zu sichern suchten, wie Burchardts Gesellschaft, hatten sich für die Nacht in der Kirche selbst einquartirt.

Um 22. Nov. Marsch von Zahuet nach Kerene. Bon ber Stadt Zahuet stieg Burchardt in die Ebene hinunter, die hier von einem hügel, ½ Stunde fern von dem Khubhr, den Nammen Ard Aaszaf trägt; sie war durch die starken Regen erfrischt und mit schönem Grün bedeckt. Der Weg durchschnitt sie gegen Sud; nach ¾ Stunden, links eine Mile vom Wege, stand ein verfallenes Castell auf einem Tel, Namens Reres; dicht am Wege ein kleiner Birket. Rechts 3—4 Mil. engl. steht auf einem and bern Tel das Castell El Rueires.

Bon Reres bis Anun, 2 Stunden von Bahuet fern, ift ber Boben mit Mauern bebedt, die ehebem wol Obstgarten und Aderfelder einschloffen.

#### 2) Anun.

Anun 22) zeigte an 400 Saufer und nicht einen einzigen Einwohner; von ben 2 ummauerten Quellen an feiner Weftseite ift ber Name (Plural von Uin) bieses Ortes herleitet. Budingham, ber ihn nicht felbst besucht, sondern nur aus ber Ferne gesehen, hat wol bavon eine übertriebene Borftellung, wenn er meint, es gebe bieser Ort bem von Bogra wenig nach. Er steht am öftlichen

<sup>21)</sup> Corpus Inscr. Graec. fol. 267, Nr. 4630. 22) Burckhardt, Trav. p. 97; b. Gefenius I. S. 176; Buckingham, Trav. in East Syria. p. 214.

Bufe bes hügels Szfeith, ber von R. nach S. 1½ Stunde lang ift. In ber Stadt ftanden 4 öffentliche Gebäube mit Bogen in ihrem Innern; eins berfelben zeichnete fich durch Gohe, schonen Schwung ber Bogen und durch seine ganze Erhaltung aus; das steinerne Dach hatte seine ursprüngliche schwarze Barbe verloren und eine Menge farbiger Schattirungen augenommen, so daß man sie anfänglich für gemalt halten konnte (wol durch Berwitterung und Ueberzug von Lichenen?). Die Thur ift mit Trauben und Beinlaub geziert. An einem andern Gebäude mit 3 nur 3 Fuß hoben Thuren (wahrscheinlich um sich gegen Ueberfälle von außen besser vertheivigen zu können) standen wie im Innern der Bogen ziemlich unleserliche Inschriften 23). Bon Anun bis nach Derman, anderthalb Stunden weit, erstreckten sich eben solche verfals lene Mauern wie von Reres nach Anun.

#### 3) Dermgn.

Derman (Bhilippopolis). Dies ist eine alte Stabt, etwas größer als Ahun, in der sich 3 Thurme von derselben Art
erheben, wie die in Ruffr und in Ezra (s. ob. S. 946). An
ben Mauern eines ganz elenden Gebäudes sind an dessen Subseite
6 Steine mit Inschriften von den spätern Barbaren, mitunter verkehrt, eingemauert. Aus der ersten derselben, die Burckhardt
copirte 24), ergibt sich, daß ein gewisser Gautos zu Philippopolis ein Denkmal im Jahr 253 p. X. n. erbaute, wodurch die bisber unbekannte Lage dieser von Kaiser Philippus begründeten
Stadt (M. Jul. Philippus Arabs Trachonites, sumto in consortium Philippo filio, rebus ad Orientem compositis, conditoque
apud Arabiam Philippopoli oppido, Romam venere etc. s. Aurelius Victor, de Caesaribus Historia. cap. XXVIII.), die man häusig mit Boßra für identisch gehalten, wie zuerst Colon. M. Leake
gezeigt hat, nachgewiesen ist.

Bhilippus aus Bostra, in Arabia Trachonitis geboren (was Ceverenus und Zonaras mit einer andern Bostra in Europa verwechselten: ωρμάτο δὲ ἀπὸ Βόστρας τῆς Εὐρώπης; Georg. Cedrenus ed. Im. Bekker. Bonn. 1838. Th. I. p. 451, was auch in Xylandri et Goari Annot. ib. Th. II. p. 780 berichtigt ift), ward

<sup>523)</sup> Corpus Inscr. Graec. fol. 267, Nr. 4631 u. 4632. 24) Corpus Inscr. Graecar. fol. 267, Nr. 4635; f. Burchardt b. Gefernine I. 178, Nr. 1 u. Note S. 506. Leake b. Burckhard, Preface p. XII.

als Praefectus Praetorio von ben Soldaten zum Kaifer ausgerusen, regierte von 243 bis 249 und begünstigte die Christen. Schon aus des hierocles Synechemus (ed. Wessel. p. 722) ergab sich, daß Philippopolis nicht ein bloger Titel sein konnte, den dieser Kaifer seiner Vaterstadt Bostra etwa beilegte, wie manche dafür gehalten, da in der dortigen Eparchie Arabias außer Bostra und 10 andern Episcopalstädten zuletzt als 11te auch noch Phislippopolis genannt ist, was auch die Notit. Eccles. bestätigt, die außer Bostra Metropolis noch die Ochennonolis insbesondre aufführt (Reland. Palaest. 218), womit auch das Concil. Chalcedon. übereinstimmt.

Die andern Steine in Derman enthalten Grabschriften ober Mnaemata eines Unnaeus, eines Domitianus Themallus, eines Drafontis, eines Marcianos 25), Ammonius u. A., barunter das lettere Denkmal, an einer Limne, wol einem Birket, errichtet ward. In der Stadt befinden sich noch heute mehrere derselben, und bei einer Duelle, die der Führer aber vor Burdshardt verheinlichte, um dessen Aufenthalt in diesen wüsten Trummern abzufürzen, soll, wie er später ersuhr, ebenfalls ein großer Stein mit Inschrift liegen. Gine Munze von dieser Philippopolis (verschieden von der bekannteren in Thracien) hat Mionet 26) unter Nr. 50 im Supplement mit der Unschrift Philippopolis Colonia bekannt gemacht, die er an ihrem sprischen Gepräge als eine ächte, dieser sprisch-arabischen Stadt angehörige anerkannte.

4) Caftell Szalkhat 27), Salghub bei Buckingham, Sulkhad bei Eli Smith, Sarchad bei D. v. Richter, Sarchadum in Vita Salad. bei Schultens, Szarchhod bei Abulfeda, Salcha im alten Testam., Salca bei Resland.

Bon Derman (Philippopolis) liegt alles Land voll verfallner Mauern, wie guvor, % Stunden weit gegen S.B. bis zum Caftell Szalchat. Der Boben biefes ganzen Buftenftrichs ift fowarz, bes häufigen Regens ungeachtet war er burch bie Son-

 <sup>25)</sup> Corpus Inscr. Gr. l. c. Nr. 4634, 4636, 4637, 4638, 4639, 4633.
 26) Mionet, Descr. de Médailles etc. T. V. p. 589 u. Supplément T. VIII. p. 388; vergl. Eckhel, Doctr. Num. III. p. 504.
 27) Burckhardt, Trav. p. 99—102; b. Gesenius I. S. 180—184; Buckingham, Trav. in East. Syria. p. 215—221; Cli Smith bei Rebinson, Bal. III. S. 913; Abulsedae Tabul. Syr. ed. Koehler. p. 55, 99 u. 105.

nenbite nach allen Richtungen bin aufgeborften. Das Caftell liegt auf einem Bugel am fublichen guge bes Safeith, Die Stadt am füblichen und westlichen guße bes Caftellbugels und mar 1810 nicht bewohnt, batte aber 15 Jahr zuvor einige brufifche und driftliche Familien, eben fo wie Derman, ju Ginwohnern gebabt. Die lettern maren nach er Rhabeb am Mordmeftrande ber Lebicha übergefiedelt, mo Burdhardt fie als fatholifche Chriften fennen lernte (f. ob. G. 848), die man bafelbft noch Ggalthalie nannte. Die Stadt bat über 800 Baufer, barunter feins von befonderer Auszeichnung, Die Mofchee aber bat ein fcones Dabene ober Minaret. Gine Inschrift fagt, baß fie im Jahr 1224 (620 ber Beg.) erbaut worben; bas Minaret fpater, erft vor Auch die Mofchee fcheint aus einem Tempel ober 200 Jahren. einer Rirche umgebaut worben gu fein, benn in bem Meußern find mehrere gut gearbeitete Nifchen, bas Innere ift gewolbt, mit Bogen, die auf fleinen Bfeilern ruben, gleich ben fruber befchriebenen. Mebrere Steine mit febr verlofdten griechifden Infdriften lagen umber. In ber Dofchee lag ein Stein, auf bem eine Lilie, vielleicht aus ber Beit ber Rreugfahrer, ausgehauen, bie einmal bis bieber vorbrangen. In ben Sofen ber ftabtifchen Baufer fteben viele Bomerangen= und Beigenbaume, beren Fruchte eben in Reife eine gute Dablzeit abgaben. Weber im Caftell, noch in ber Stadt bemerfte Burdhardt eine Quelle, jebes Saus hatte aber ihre mit Steinen eingefaßte Gifterne, und in ber Stadt mar ein großer Birtet.

Das Caftell auf bem Gipfel bes Bugels ift vollfommen in einem Rreife erbaut, es ift febr bominirend und ein wichtiger Sous Baurans gegen bie Araber. Gin tiefer Graben umgibt es, ber bie Spipe bes Bugels von einem Theile beffelben trennt, ber unmittelbar barunter liegt. Burdbarbt brauchte 12 Minuten, ben Graben zu umgeben. Der obere Theil bes Bugels, ausgenommen wo foliber Bels, ift mit großen breiten Steinen, benen im Caftell gu Alleppo abnlich, gepflaftert; biefe, wie auch Mauerftude, find jum Theil herabgefturgt und haben ben Graben bis gur Galfte feiner Tiefe ausgefüllt. Die Bobe bes gepflafterten obern Sugels fchatte Burdhardt auf 60 englifche Glen. Gine bobe Bogenbrude führt über ben Graben in bas Caftell. Die maßig bide Caftellmauer ift rund umber von großen und fleinen Thurmen gefount, mit einer Menge Schieficharten verfeben und von fleinen Quaberfteinen erbaut, gleich benen, bie Burdbarbt in ben oft-

licen Rauern von Damastus gefeben. Die meiften innern Gemacher bes Caftelle liegen in Trummern, in mehrern berfelben find tiefe Brunnen. Beim Gintritt fieht man über ber Thur einen gut in Stein gehauenen Abler mit ausgebreiteten Flugeln, baneben linte am Gingange 2 Gaulencapitale, eine uber bas anbere gelegt, beren jebes mit 4 Buften in erhabener Arbeit gegiert ift, Die aus einem Bunbel von Balmblattern hervortreten; Die Ropfe ber Buften fehlen, Die Sculpturarbeit ift unbedeutenb. Gin überbecter Weg führt von ber inwendigen Geite bes Thore in bas Innere, bas aber, ba ber Sag fich fcon ju Enbe neigte und fein Baffer gur Trantung ber Pferde fich vorfand, von Burdhardt unbefucht blieb. Ueber bem Gingang eines Thurms las er eine arabifche Infdrift: "Im Damen Gottes bes Onabigen "und Barmbergigen. Babrend ber Regierung bes ge-"rechten Ronige Saab-ebbin Abutafmar gab ber Emir ".... Befehl zur Erbauung biefes Caftelle", Die es mahricheinlich macht, wie Burdharbt meint, bag es gum Schute bes Landes gegen die Rreugfahrer angelegt murbe. Thur aus Ralfftein erbaut, ben Burdbardt fonft nirgenbe im Sauran ale Bauftein mabrgenommen, im Innern eines ber Bemader ift eine Infdrift, Die von ben Episcoven einigen Magiftratepersonen gesett marb und zu beiben Geiten mit Dasten in balberbabener Arbeit vergiert mar 28). Auf einer ber verschiebenen Grab. fcriften mar ein Bau vom Jahr 196 n. Chr. bezeichnet, alfo vollführt unter Raifer Septim. Severus (reg. 194-211), ber Abiabene, Defopotamien und die Araber fich untermarf und feine Legionen bis zur verungludten Belagerung nach Bathra führte (f. Erbf. XI. S. 491), ber alfo in Diesem Theile bes Drients machtig mar.

Der Caftellhugel besteht aus wechselnden Lagen ber gewöhnliden schwarzen, bort einheimischen Aufswade und einem sehr porosen, bunkelrothen, oft rosenfarbenen Bimsftein; in einigen Göhlen, die sich in dem letteren gebildet haben, sindet sich Salpeter in großer Wenge; bieselben Wassen, wie sie Burdhardt auch in Schohbah gefunden (unserer Unsicht nach ganz dieselben Gesteine, wie wir sie auf der einst unstreitig unter bem Drud des Oceans emporgehobenen Insel Santorin im ägai-

<sup>528)</sup> Corpus Inscr. Graec. 1. c. fol. 268, Nr. 4640, 4641 u. 4642; bei Gefenius 1. S. 183 u. f., Rot. S. 507.

### 958 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 12.

ichen Deere gefeben, aus beren übereinander liegenben Schichten ber Infelfegel befteht). Der einzige fpatere Reifende, ber von Bogra aus ben Weg gegen M.D. über Unun nach Szalfhat jurudlegte, ift Budingham 29), ber am 15. Marg 1816 gegen Mittag Die Mordfeite bes 800 Fuß boch gelegenen Caftelle erftieg, beffen freierunden Bau er mit bem abnlichen von Szalt, Abichlun und Bogra, die er furz guvor gefeben, verglich, aber in feinen aus Wels auf Fels gethurmten Unlagen eine Difdung von romi = fcher und faracenischer Bauconftruction mahrzunehmen glaubte, bem icon die bier gerftreute Menge von Terra Cotta-Scherben und ber Ruftic=Sthl bes Mauerwerts jene vormobame= banifche Unlage bemahrte. Er glaubte Spuren ber Berftorung bes Caftells burch Generbrand mahrzunehmen; boch bat auch er bas Innere nicht gefeben. Der Blid auf Die am Buge bes Sugels gegen S.D. und B. liegende Stadtruine ohne alle Bewohner, aus beren Mitte nur ein achtediger Thurm gleich einem Di= naret über einem mofcheeartigen Gebaube hervorragt, und bas weite Banorama, bas fich bier bis in bedeutende Gerne aufthat, mar feffelnd genug. Der icharfe Blid ber arabifchen Fuhrer entbedte gegen B. S.B. von bier in 8 Stunden Ferne ben Thurm von Dm el Dichemal, noch 6 Stunden hinter Bogra, von wo Budingham nur ben auffteigenben Rauch ertennen tonnte. v. Richter 30) hatte in bemfelben Jahre, im Berbft am 5. Rov., auch von Bogra aus in berfelben Ferne von 6 Stunden Bege, febr gut bas Caftell auf hohem Berge liegen feben, bas man ibm Sarchab nannte, mobin aber Riemand ihn zu fuhren magen wollte. Auch Seegen batte es nur aus ber Ferne bei feiner Abreife von Bofra nach Mord, am 15. Mai 1805, erblickt, ohne es erreichen zu fonnen 31). Binfelmeffungen mit bem Compag von bier, mit Schapung ber Diftangen, gaben folgenbe Drientirungen in biefem menig befannten Theile ber Landschaft gegen bie Bauran-Chene gu: El Allehgab B. 1/, G. 4 Mil. engl. entfernt; Bogra B. g. N. 12 Mil.; Thebeen B. g. N. 8 Mil.; Ghothe B. g. N. 16 Mil.; Butscha W. g. N. 1, N. 10 Mil.; ber Dichebel el Teltich (hermon) R.R.B. 1/ B.

Bon ber Beftfeite bes Caftells fonnte man bie Linie einer breiten Via strata bis nach Bogra bin febr mohl verfolgen,

<sup>529)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 215. 30) D. v. Richter, Wallfahrten a. a. D. G. 189. 31) Seegen, erfte haus rans Reife, 1805. Mfcr.

welche einft beibe Orte in Berbindung fette. Die Chene gegen Sub bis Amman (Bhilabelphia) binaus, eine weite Cochebene, machte ben Ginbrud einer großen Seeflache; auch gegen Beft ericien bie Bauran-Cbene eben fo, bod fcon in einem weit niedrigern Riveau, bas man von bier aus gang dominirte. Der Blid vom Caftell nach ber Oftfeite war febr überrafchend, ba borthinmarts bas Auge feinesmegs jene vermeintliche Buftenei erblidte, fonbern, fo weit fein Scharfblid reichte, eine Lanbichaft mit gabllofen Stabte- und Driftrummern noch weit reichlicher bebedt ale felbft an ber Weftfeite; noch ein weites mubfames Belo ber Entbedung fur bie Bufunft! Dur wenige biefer Drte, von benen bie Befchichte gar nichts zu fagen weiß, find auch ben beutigen Sauraniern bem Mamen nach befannt. reb, ber Subrer Budinghams, mar nur einmal über Szalfhat binaus gefommen, und tonnte baber nur einige ber fichtbaren Localitaten gegen Dft nennen, bie in folgenben Binteln nach bem Compaß fich vertheilt zeigten: Örrman D. g. R. 3 Mil. engl. fern; Bubbeticha ebenfo 6 Dil.; el Rhaggir D. 1/4 G. 5 Dil., eine große Stadt; Salliloge D.S.D. 8 Mil.; Churbet el Bogereat G.D. g. D. 3/ D. 7 Mil.; Deir el Mafferani G.D. g. D. 1/ D. 1 Mil.; Schaaf G.D. g. D. 3 Mil.; eine große Via strata G.D. g. D. 3 Mil.; Mellah auf einem Berge S.D. 5 Mil.; el Medicheabel G.G.D. 7 Mil.; Agrebba G. 3/ D. 8 Mil. fern.

Keine ber hier genannten Stabte sollte menschliche Einwohner haben, obwol um sie her fein Desert, ba zuweilen Araber sie durchziehen, bort ihre heerben zu weiden, und Rebhühner, Raben, Seier, Bolfe, hhänen, Schafale, Eideren in Menge bort sich vorsinden. Noch im Jahr 1816 wurden diese Gegenden, zumal durch die bis dahin streisenden Expeditionen der Wahabis aus Nebsched, doppelt unsicher gemacht. Burchardt 32) im Anshang IV. seiner Sprischen Reise sagt, an der Oftseite des hauran lägen hier 200 von schwarzem Stein erbaute Ortschaften, immer nur Viertels oder halbe Stunden weit auseinander; die Gegend nenne man El hammad, sie sei ganz eben. Bei dem verfallenen Castell Szalkhat, sagte sein Berichterstatter, fange der Badi Serhhan an, der sich gegen D.S.D. ziehe, ein niedriger Grund mit abschüssigigen Tristen, alle 3 bie 4 Stunden mit einem Bruns

<sup>22)</sup> Burdhardt, Reife, bei Gefenius Th. II. Anh. IV. S. 1042.

nen und umher etwas Gras; aber felbst im Winter fehle ihm ein fließender Strom, obwol er unter der Erde immer Wasser berge. In ihm finden sich fleine Salzhügel, die mit Erdschichten ab-wechseln. Berfolgt man ihn 11 Tage lang und zu Rameel 8 Tage lang, wo er zulett sich gegen Suden wendet, so erreicht man die Landschaft Ofchof in Arabien.

Abulfeba 33) führt biefes Szalfhat (Szorchhob) als eine fleine Stadt mit einem feften boben Caftell an, bas außer Cifternen und Birfete feine Quellen, aber Ueberfluß an Beinreben babe, beren Cultur alfo bamale im Bauran feineswegs feblte, obwol gegenwärtig feine Rebe bafelbft mebr befannt ift. Ce liege 16 Mil. in Dit von Bogra und gebore zu ben Stabten Baurans. Ibn Said nennt es die Saubtftadt bes Berges Banu Belal (Gobne bes neuen Monbes? Alilaer? f. Erbf. XIII. 214, womit wol die Drufen-Secte am Relb Sauran gemeint ift?), bem gegen Dft und Gud nichts anders vorliege als al Bariat, bie Bufte, bie er bis Bebichas ausbehnt 34), von welcher, nach ihm, gur rechten ein Weg nach Sabut, gur linfen einer nach Saima und Chaibar führe (Erbf. XIV. G. 403, 405, 410). Auf biefer Route liegt biefer Stadt Bogra gegen Guben bie fcone Burg Agraf, Die Malet al Moatham 35) am Rande ber al Bariat, b. i. ber Bufte, erbaut bat, auf bem Bege von Bebichas nach Arabia Betraea; fie icheint an ber Spaltung beiber Routen erbaut ju fein. Bon ihr erfundete Eli Smith im Jahr 1834, baß biefes Ugraf 14 Stunden in Guben von Bogra liege, eine fcone Feftung neben Bafferftromen, bie Sommer und Winter fliegen, mit trefflichem Gemufebau auf fruchtbarem Boben (auf Bimmermanns Rarte in G.D. von Ralaat Berfa, bas mit ibm vielleicht ibentifch fein mag, ift fie eingetragen Bilich von Agraf) 14 Stunden fern foll Die Feftung Raf in ber Bufte liegen, und von biefer 14 Stunden fern gegen Dft ber Ort El Arafipeh, wo man treffliches Galg findet. Begen ben Dften, fagt berfelbe Autor (36n Gaib, er ftarb im Jahr 1274 n. Chr. G.), ben Abulfeba citirt, bag von biefem Caftell eine Ronigeftraße, Via regia, genannt ar Rafgif, b. b. "burd Berichangung gefichert", nach Grat führe,

Abulfedae Tabul. Syriae ed. Koehler. fol. 55, 99 n. 105—106.
 Gbenbas. p. 15, Not. 65.
 Abulfedae Tabul. Syr. ed. Koehler. fol. 14, Nota; Eli Smith bei Robinson, Pal. III. 2. p. 925.

und bag man auf biefem Wege in 10 Tagen Bagbab (f. Erbt. XI. S. 744-749) erreichen könne, Bon Egra (Boro ober Absfraat) liege biefes Caftell eine Tagereife fern.

Bur Beit ber Rreugguge nennt Will. Tyrensis, Hist. XVI. 8, fol. 893, Diefe Stadt bei Boftra mit Ramen Selcath, welche aber nicht in ben Befit ber Rreugfahrer tam, fonbern beim Territorium von Damascus verblieb. Es ift wol fein 3meifel, bag biefes die Salcha, Die Grengftabt bes Reiches Bafan, ift, unter Ronig Dg von Bafan, von ber es 5. B. Dofe 3, 8 und 10 beißt: "Allfo nehmen wir bas Land aus ber Band ber zween Ronige ber Amoriter, jenseit bem Jordan, von bem Bach bei Arnon an bis an ben Berg Bermon". - "Alle Stabte auf ber Gbene "und bas gange Gilead und bas gange Bafan bis gen "Salda und Ebrei, Die Stabte bes Ronigereiche Da "zu Bafan". In Jofua 12, 5 wird biefelbe noch einmal ale Reichsgrenze bes Ronigs Dg zu Bafan genannt: ,, und berrichte über ben Berg hermon, über Salcha und über gang Bafan u. f. w." und Jofua 13, 11 wird noch einmal diefelbe Grengftabt bezeichnet: benn bie Rubeniter und Gabiter haben mit bem anbern halben Manaffe empfangen jenfeit bem Jorban, gegen ben Aufgang u. f. m .: und ,, ben gangen Berg Bermon unb bas gange Bafan bis gen Salca". Der halbe Stamm Danaffe erhielt inebefonbere nach 5. B. Dof. 3, 13 einen Theil von Gileab und gang Bafan bes Ronige Dg; alfo auch biefe Salda. Die fpatere Angabe im 1. B. b. Chron. 6, 11, welche fener zu miberfprechen fcheint, mo es beißt: "Die Rinder Gab aber wohnten gegen ihnen im Lanbe Bafan bis gen Salcha", erflart fich v. Raumer 36) ale auf eine fpatere Beit fich beziebenb, ba Rubens Rachfommen bis jum Phrath wohnten, b. h. nomabifirten; ba es ebenbaf. 2. 9 beißt: "Und wohneten gegen ben "Aufgang, bis man fommt an bie. Buften ans Baffer Phrath, "benn ihres Biebes war viel im Lande Bilead", Indeß fcheint bies nicht nothig, ba Galda jugleich bie Dftgrenze von Danaffe bezeichnet und auch zugleich bem Stamme Bab im füdlichern Silead bis jum außerften Termin ihrer Wanberung mit ben Beerben an ber Morboftgrenge lag 37). Reland fchreibt bie Stabt

<sup>29)</sup> v. Raumer, Palast. S. 247, Note; vergl. Gesenlus b. Burckhardt I. Rot. S. 507; Reland, Pal. S. 976; Miner, Bibl. Realw. II. Salcha S. 359.

<sup>#</sup>PP

#### 962 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 12.

Salca. Ebrei und Salcha geboren alfo in biefen Bebieten gu ben entschieden alteften Ortichaften, Die ihre Mamen bis beute behauptet haben, beren Localitaten mit ben beutigen noch fortbeftebenben Ortschaften ibentisch find, beren Lagen auf bas vollfommenfte jenen Ungaben ber ehrwurdigften lleberlieferungen ber alteften hiftorifchen Documente bes alten Teftamentes entsprechen, und beren naturliche Lage mit ihrer alteften Bestimmung, Ebrei als Refibeng in ber Mitte von Sauran, Sgalchat ale bominirenbe Grenzfefte an ber fubofilichen Grenze von Bafan, auch im vollfommenften Ginflang fteht. Und noch heute bemabrt fich bie maßige Angabe jener 60 feften' Stabte mit hohen Mauern, Thoren und Riegeln wie in altefter Beit burch bie That, und im Munbe bes bortigen Bolfes besteht noch immer, nur im gesteigerten Daage, bie Ausfage von ben 366 Stabten im Lande Bauran. Wie erfreulich ift boch bie biftorifche Treue in ben Berichten bes bochften Alterthums gegen bie oft nur ju flache Untreue berer ber mobernften Beiten. -

5) Rereye 38) und Umgebungen, Chreize bei Seegen, Gherpeh bei Budingham, Nimret el Rhereineh bei Eli Smith.

Anderthalb Stunden in S.B. von Szalkhat fah man ben hohen Sügel Abd Maaz mit einer verfallenen Stadt gleichen Namens; dort find noch große Unpflanzungen von Weinstöcken und Feigenbäumen vorhanden, seltne Ueberreste einstiger höhezer Landescultur, wie die Traube und die Rebe als Symbole und so häusige Ornamente in den Sculpturen und Architecturen durch das ganze Hauran beweisen. Nahe dei Abd Maaz ist eine andere Ruine, Deffen genannt, eine Stunde sublich ein Tel Maschtut und in dessen Rahe die Orte Tehhule, Kferezzeit und Khererribe gelegen.

Erft gegen Untergang ber Sonne an einem regnichten Abenb verließ Burdhardt bie Stadt Szalkhat, um bas nur 3 Stunben gegen Weft entfernte Rerepe zu erreichen. Nach ber ersten Stunde wurden bie Ruinen bes Dorfs Meneibhere passirt, in beffen Nahe eine reichliche Quelle ift. Dann ritt man über eine

<sup>538)</sup> Burckhardt, Trav. p. 102—104; b. Gefenius I. S. 184—189; Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 212—215 u. 222; Eli Smith in Robinson, Pal. III. 2. p. 907.

fteinichte Ebene; im Dunkel fich verirrend tam man nach 3 Stunben zum Babi hamefa, bann an biefem eine furze Strecke aufwarts erreichte man, nachdem man ihn übersetzt hatte, um 10 Uhr Abends Kerene, wo man im hause eines Fellah bequemes Quartier und reiche Mahlzeit in Burgul erhielt.

Am folgenden Tage (23. Nov.) besuchte man die Stadt mit etwa 500 haufern, von benen aber nur 4 bewohnt waren. Unster mehreren alten Thurmen und öffentlichen Gebäuden zeichnete sich eines aus mit einem Säulengange, der aus einer 3fachen Reihe von je 6 Säulen besteht, mit flachem Dache. 7 Stusen, so breit als der ganze Säulengang, führen von der ersten zur dritten Reihe; die Basis dieser Säulen glich den umgekehrten Capitälen. hinter der Colonnade zieht sich ein mit breiter Mauer umgebener Basserbehälter hin, und die Inscription eines dortigen Steins spricht von dem Bau einer solchen Limne 39), ohne jedoch, wie Gesenius dafür hielt, den Namen des Ortes, den er nach einer Conjectur sür Koun Xegovs hielt, den Episcopalsit der Notit. Ecclesiast., bei Reland, Pal. 218, womit ihm der neuere Name Rerehe übereinzustimmen schien, in einer Abbreviatur, die viels mehr die Summe der Kosten bezeichnen sollte, zu bezeichnen.

Der antite Name biefes Ortes bliebe baber bis jest noch unbefannt, mas um fo mehr zu bedauern, wenn es fich beftatigen follte, mas Budingham angab, bag ber Umfang ber Ruinen bon Rerepe eben fo groß wie ber von Bofra fei; wenn auch feine Gaulen, fein folder Luxus in Theater, Tempeln und Brachtbauten (aus romifcher Beit?) wie bort, fo wieberholt fich boch bier biefelbe, wol noch antifere Architectur wie im übrigen bauran, in jenen großen Steinthuren, beren bier febr viele fo bochft characteriftifch fich zeigen, bavon auch eine ungemein ornamentirt mar. Wegen Diefer bedeutenden Große hatte Mannert 40) biefes Rerene fur Die alte vom Raifer Philippus begunftigte Philippopolis und fur feine Geburteftadt gehalten, ebe aus ber Inscription bie mahre Lage berfelben ju Derman befannt ward (f. ob. G. 954). Die Safel ber Steinthur biefes Saufes, in welchem Budingham übernachtete, mar 15 Boll bid, alfo fcmer ju öffnen, wie ju fchließen, und murbe nach innen

<sup>29)</sup> Corpus Inscr. Graec. fol. 269, Nr. 4634 u. 4644; Gefenius a. a. D. I. S. 507, Mot. 40) Mannert, Geogr. b. Gr. u. R. VI. 1. S. 250.

## 964 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 12.

noch burch einen Querbalten gefchloffen, ber, balb fenfrecht, balb horizontal vorgelegt, ein mabrer "Riegel" jener feften Stabte und Thore von Dofe genannt werben fonnte. Der gange Bau bes Saufes bis jum Dach mar foliber Stein, Die Wohnung baburch gang unguganglich von außen, ein recht darafteriftifcher Bug für jene antite vormofaifche Beit, ber fcon von Dofe fo furz und folagend bervorgeboben murbe, weil er auf die Art ber Befignahme im Lande einen entichiebenen Ginflug ausuben mußte. Die Bauwerte fonnten nicht gerftort, nicht ber Erbe gleich gemacht, nicht verbrannt und vernichtet werben. Gie blieben als ewige Beugen ber Siege Jehovahs in Bafan fur bie ungläubige Nachwelt fteben bis heute. Rur zogen neue Bewohner ein, biefe fonnten, wie foaterbin Romer und Bhgantiner, ihre gierlidern Runftwerfe aus und über ihnen bin aufrichten, fie tonnten, menn ber fpatere Boblftanb und ber Friebe es ihnen geftattete. fleinere Ornamente und Sculpturen ben foloffalen Relebauten und Steintafeln bingufugen, auch Mauerwande anschließen, aber bie Grundanlage blieb. Das maren bie vergangenen Beiten bes Riefengeschlechts, von benen ber Ronig Dg zu Bafan als einer ber letten übrig geblieben (f. ob. G. 145), beffen eifernes Bette gu Rabbath 9 Ellen lang und 4 Ellen breit (nach Thenius 41) 7 Ellen 1 Boll und 3 Ellen 3 Boll Dreebn. Magf), nach eines Mannes Ellenbogen (5. B. Mofe 3, 11), noch lange Beit nachber (Jofua 13, 12) zu feben mar; unftreitig fein Tobtenlager, bie ftattliche Gruft feiner Ratacombe mit ber genaueften Ungabe ber Mifche fur bie Leiche bes Rephaere ober feines Bafaltfartophages, nur eines ber zahllofen Graberbentmale in biefem Lande Bafan, in bem mehr Dentmale ber Tobten ale Erinnerungen an bie Lebenben übrig geblieben.

Bon bem lebendigen Verkehr bes Landes wußten bie Manner zu Rerehe bei einem Abendgesprache nur so viel zu sagen, baß es einst 7 große Städte im Sauran gegeben, bie ben 7 Tagen ber Boche entsprachen, in benen an jedem ber in ber Reihe umgehenben Tage ein Markttag war, so baß die ganze Boche hindurch im Sauran einst Bazar gewesen sei; merkwürdige bunkse Erinnerungen einer frühern bahin geschwundenen irdischen Große und Bluthezeit. Budingham fand bas große Basserbasssin in

<sup>541)</sup> Biner, Bibl. Realw. II. S. 173.

ber Mitte ber Stadt gelegen 42), 65 Schritt lang, 40 Schritt breit am Oftenbe, 30 am Weftenbe und 15 guß tief mit binabgebenben Treppenfluchten an beffen Oftenbe. Die 18 Gaulen ber auch von Burdbarbt angegebenen Colonnabe maren nur rob gearbeitet, aber jebe Saule von 2 Fuß im Durchmeffer. Gin in ber Rabe ftebenber Thurm, ber eher einer indifden Pagobe in feinem Architecturftyl ale einem gewöhnlichen Thurm glich, hatte 7 Buf bide Mauern im Ruftif-Styl aufgeführt. In ber Dabe fanden fich auf lofen Bafaltbloden mehrere Infcriptionen. Die Flugel ber Steinthuren in verschiedenen Baufern waren bier mit befonberer Sorgfalt gearbeitet und ornamentirt, mit Pannelen und gut verriegelt; in bem obern Theil eines Thurmbaues maren bie Dugberfteine eben fo fcmalbenfcmangartig gugehauen und ineinander gefügt, wie icon Burdbardt biefer antite Mauerperband im Sauran an mehreren Orten, zumal in Ranuat, Sait (f. lob. G. 935) und anbermarte, aufgefallen mar. Beftenbe von Rerebe zeigte man einen großen Bau el Reneife, b. i. bie Rirche genannt, mit unterirbifchen Gemachern, in beren einem man bas Grab eines muhamebanifchen Beiligen verehrte. Mehrere fpringenbe Quellen traten innerhalb ber Stabt bervor, und zwifchen ben Ruinenfelbern lagen bin und wieder fleine Rornfelber, Die von ihren Befigern, mit bem Schwert an ber Seite, gepflügt und befaet murben. Der Ort hatte (1816) an 100 8amilien, meift driftliche, ju Bewohnern, nur einige Drufen und menig Muhamedaner. Diefe befigen bier fein Erbeigenthum am Boben, fonbern wer ben Ader bepflüget und befaet, ber erntet auch ben Ertrag, wenn er im Stanbe ift, ibn mit bem Schwert zu vertheibigen.

In ber Mabe ber Stadt glaubt Budingham an einigen Stellen auch Bafaltfäulen gesehen zu haben, wobei es auffallend ift, in einem so großen Basaltdiftrict von keinem andern Reisenden bergleichen Formen, die in andern Basaltgebieten so häusig vorkommen, erwähnt zu finden. Die frischen Steinsbrüche sand er überall basaltisch=schwarz, wenn auch ihre Ausgenseiten, wie zumal in den Bauwerken zu Kereye, durch Berwitzterung bes Eisengehaltes bräunliche und gelbliche Färbungen angenommen hatten. Sein Rückweg von Kereye ging direct gegen N.R.B. über fteinigen Boden in 1/2 Stunde an Gebran vorbei,

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 225-227.

# 966 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 12.

bas (f. ob. S. 945) in Often liegen blieb, bann über die Berghöhen westwärts durch das Thal des Wadi Zeidi, der hier
mehrere Gebirgsbäche als Justuß erhielt; dann auf früher unbekannt gebliebenen Bergpfaden über Ghuffun (?), Das 1/2 Stunde
rechts, und an Medschmar, das 1/2 Stunde links liegen blieb
(s. ob. S. 944), hinab zur Ebene haurans nach Nere, das uns
hinreichend aus Obigem (f. S. 939) bekannt ift. Ein Jammer
war es, sagt Buckingham, dieses fruchtbare kand voll Arummerstädte in solche Wüsteneien, durch die Despotie, Sorglosigkeit
und die Ohnmacht des türkischen Gouvernements gegen die Ueberfälle der Beduinen, versunken zu sehen, in solche Menscheneinöve, in der Millionen ansässer Colonisten in dem herrlichsten
Klima, auf dem ertragreichsten Boden ein glückliches Leben sühren
könnten.

Rereye, in S.W. vom Gipfel bes Relab Sauran gelegen, ift nur 3 Stunden von Bogra entfernt, bas gegen G.B. von ba auf bem rechten Ufer bes Babi Ras el Beber, zwischen ihm und bem nordlichern Babi Bedi, am G.B.-Buß bes Bebirge fcon in ber Cbene liegt. Budingham hatte biefen Weg über Uhun nach Salfhat gurudgelegt; er mar ber Oftfeite bes Wabi Beibi 43) bis zu beffen naber Quelle gegen R.D. gefolat, an melder er Trummer alter Bauten mit vielen romifchen Sculpturen vorfand, Die burch ben Bufammenfturg ihrer Dauern und Quadern von Strede zu Strede ben Lauf bes Baches verftopften und fleine ftebende Teiche bilbeten, beren Schilfmalber ein Afpl gablreicher Entenschaaren maren. Wahrscheinlich mar biefe Quelle einft von ben Romern ben Mymphen und bem Ban bes Landes geweiht, zu beren Chre hier biefe Bauten, mie einft bie ju Banias am Jordan, aufgeführt maren. Die Ercurfion Buding hame mar unter ben gegebenen Umftanben ju gefährlich und zu fluchtig, um genauere Untersuchungen zu veranlaffen. Bon ber Quelle ritt er eiligft über fteinigen Boben in einer balben Stunde gum Orte El Raris, auf einer Berghohe gelegen, mit einem Strom und einer binüberführenden Brude, und von ba nach Anun und Szalchat.

Burdhardt 44) fonnte biefen Weg von Kerene nicht bis Bogra gurudlegen, weil er ber bortigen Moggreby-Befagung von

400 Mann nicht begegnen wollte (f. ob. S. 912), und machte beshalb einen norblichen Umweg um biefe Capitale, wobei er bas verfallene Dorf Reires (el Raris bei Budingham) ebenfalls berührte, und von ba nordwärts, Bogra's Ruppel für biesmal (23. Nov. 1810) nur aus ber Ferne erblident, nach Schmerrin und Mere, feinem Musgangepunct ber Excurfion, gurudfehrte (f. ob. S. 943). In Gub von Rereye liegen bie Ruinen Mi-in, Barabe, Mimri, Baffe, Gut, Guhab, Rumman, Ggemab und Raffa. Bon Rerebe manbte er fich gegen R.D. 3/ Stunben weit, nachbem er ben Bergftrom Babi Dichaar paffirt hatte, bis nach Guichhuich (Boshos bei Geegen), ein Ruinenhaufe in einer Chene, in gang Bauran berühmt wegen ungeheurer Schate, welche nach ber Sage bort vergraben fein follen. Alle Fellahs fragten Burdbarbt auf feinen Wanberungen, ob er nicht auch . Bufchufch gefeben? Im fleinen Orte fab er nichts Beachtenswerthes als eine Rirche, von einem einzigen Bogen geftust, mit Pfeilern, bie viel bober ale bie fonft gewöhnlichen find. Am Buge be Gugels maren mehrere Brunnen und umber wuchfen viele Bilge, Die von ben Arabern mit einem Stud Brot rob gegeffen werben.

Die Menge ber hiefigen großen Ratta-Bogel, fagt Burdharbt, war über alle Befchreibung; bisweilen fchien fich bie ganze Ebene zu erheben und weithin fah man fie in ber Luft wie große treibenbe Wolfen.

Ein halbe Stunde in B. von hufchhusch liegen Tel Zakak und Deir Abub, dies lettere ein Gebäude von 60 Fuß ins Gewierte, von dem nur noch die Mauern, aus kleinen Steinen erbaut, stehen, darin eine einzelne niedige Thure. 3/4 Stunden B.S.B. von da liegt Tahun el Abiad, d. h. die weiße Ruhle, in Trümmer an dem Ufer des Wadi Ras el Beder, der von el Rhadher herabkommt. 3/4 Stunden in S.B. von Tahun liegt die Dorfruine Kurd und 1 Stunde westlicher das Dorf Tellase. Burchardts Weg führte ihn von Deir Abud gegen B.S.B.; 1½ Stunde davon liegt das verfallene Dorf Reires (el Karis bei Buckingham) am Wadi Zedi, den Burchardt für den größten aller Wadis anerkennt 45), die vom Dschebel Hauran gegen West zur Ebene eins stließen. Buckingham, der ihn hier am 15. März, also wol

Digitized by Google

<sup>\*5)</sup> Burckhardt, Trav. p. 104; b. Gesenins I. S. 188; Buckingham, Trav. l. c. p. 212.

zur Zeit seiner größten Wassersule, burchsete, sah ihn boch nur 20 Buß breit über ein fteiniges Bette hinziehen, was kaum mit seiner Bemerkung am 14. Marz zu vereinigen ift, wo er benselben Wadi Zedi, wenn es nicht etwa ein anderer gleichgenannter Wadi war, bei Schmerrin in seinem tiefen schwarzen Bette ganz trocken liegend gefunden hatte (s. ob. S. 913). Der Boden biesser unangebauten Landschaft war roth von Farbe, schien aber sehr tragbar zu sein. Das Caftell Bogra lag von hier gegen W.S.W., das von Szalkhat in D. 3 S., der Kelab Hauran gegen N.D. Bon hier aus wandte sich Burchardt gegen N.D. nach Schmerrin und Aere.

# Erläuterung 4.

Bostra, Nova Trajana, Colonia Bostra, Bostra Metropolis ber Römer und Griechen. Bostra ber Araber, die Capitale von Hauran; Bustra ber neueren Zeit in ihren heutigen Ruinen.

Boftra ber Griechen und Romer, wird von ben Arabern Bogra genannt; Booroa fchreiben übereinstimment Eufebius, hieronymus, Steph. Byj. 46), Gl. Ptolemaus; biefelbe Schreibart ftebt auf Inscriptionen und Mungen. Abulfeba und bie Orientalen fcreiben fie Bogra, baber Bogra, Bogra bei Burdhardt, Busrah bei Geeben und Gli Smith nach ber Aussprache ber beutigen Bewohner. Die Rreugfahrer, fagt ber Bijdof von Thrus, nannten fie Buffereth ober Bofferet 47). erfannten fie aber fur ibentifc an mit Bostrum ober Bostra primae Arabiae Metropolis, von beren Diocefe bie Trachonitis einen febr bedeutenden Theil ausmache. Aller Unftrengungen ber driftlichen Ronige von Berufalem ungeachtet fonnten fie biefe gut befestigte und vertheidigte Metropole nicht in Befit nehmen. Dbwol fie mit manchen abnlich lautenben antifen Stabten, Die in ben Schriften bes Alten Bunbes genannt merben, verwechselt morben ift, fo mird fie felbit boch nirgenbe in ben biblifchen Schriften ermabnt. Die baufigfte Bermechfelung 48) mit ber weit fubli-

<sup>546)</sup> Abulfedae Tabul. Syriae ed. Koehler. p. 99. 47) Will. Tyrens. Histor. Lib. XVI. 8, fol. 893 u. XXII. 20, fol. 1031; J. de Vitriaco, Hist. c. XLVII. fol. 1074. 49) 3. B. im Artifel Bostra und Bazra in Bischoffs u. Möllere vergleichenbem Borterbuch.

der gelegenen Bogra in Cbom ift icon fruber (f. Erbf. XIV. S. 101) berichtigt 49) worben. Weber Strabo noch Blinius nennen fie, obgleich erfterer boch Stythopolis, Philabelphia und Jericho fennt, Die nach ihm Meghpter, Araber und Bhonifer zu Bewohnern hatten, und er weiß, bag viele ber umberliegenben Raubveften von Bompejus gerftort murben (Strabo XVI. 760, 763). Much Blinius, ber weiß, bag Berag gur Syria Provincia gefchlagen, Arabien und Megypten naber als Balafting gerudt lag, und die Decapolis fennt (Syriae Decapolitana regio, a numero oppidorum in quo omnes eadem observant, Plin. H. N. V. 15 u. 16), in melder er von Bella und Philadelphia bis Gabara und Sippos die ju ibr geborigen Stabte angibt, und barunter auch, obwol nicht alle, bie foon oben genannte Canatha (f. oben G. 938), übergebt boch Boftra mit Stillschweigen. Noch mehr muß bies in ben Berfen bes Flavius Jofephus, bes bort fo Bemanberten, auf= fallen, ber nie ihren Namen angeführt bat. Bum erften Dale wird die Stadt in ber Mitte bes 2ten Jahrhunderts von Btolemaeus Bostra Legio (Βόστρα λεγέων, Ptol. V. 17, fol. 142) genannt, weil fie als Grengfefte bes Romer-Reiche eine Garnifon und ein Praefectus Legionis bort feinen Sit hatte 50). Sie hatte alfo fcon eine Exifteng, aber bie uber bie Beit Raifer Trajans binauf lagt fich feine Spur von Boftra verfolgen, bie bemnach zu ben jungern Stadten Beraas gebort, welche aber an Größe und Ruhm ihre Vorgangerinnen bald überflügelt hat.

Erst in den ruhmvollen Feldzügen Kaiser Trajans gegen ben Orient, in welchen ihm auch die Besiegung der Araber zugesschrieben ward, tritt sein Feldherr Cornelius Balma als Praefectus Syriae im Jahr 105 n. Chr. G. (s. Erdf. XIII. S. 12) auf, dessen arabisches Grenzland von ihm dem römischen Kaisser unterworsen ward. Daher seitdem die Wünzen mit der Umsschrift: "Nova Trajana Bostra" und daß die Epoche der Bostrenser 51) eben von diesem Sten glorreichen Regierungsjahre Tras

Gotha 1829. S. 161 n. 196; Berichtigung in Winers Bibl. Realw. I. b. Bogra S. 191 n. a. D.

b. Boşta S. 191 n. d. D.

\*\*) Bergl. Quatremère, Append. in Makrizi, Hist.d. Sultans Mamelouks. Paris 1842. 4. T. II. P. 1/p. 248 u. f.

\*\*o) Notitia Dignitat. Or. ed. E. Böcking. Bonn. 1839. Cap. XXX. Dux Arabiae. p. 81, 82, 366.

\*\*o] Eckhel, Doctr. Numor. l. c. T.-III. p. 502; Corpus Inscr. Graec. l. c. fol. 269, Nr. 4644; Gefenius Rote b. Burthardt I. S. 486.

jans, bem Jahre 858 ab U. cond., wie Dio Caffius LXVIII. 14 fagt (104, ober vom Jahre 106 n. Chr. G. nach bem Chronicon Paschale, f. Erdf. XIV. G. 1141), zu gablen begann, eine Bablungeweife, bie fic von Betra norbwarts burd manche andere Stadte Beraas und ber Decapolis bis nach Gabara bin verbreitete. Beshalb bie Stadt "Nova" (NEA. T. B) beißt, fragt Edbel 52)? weil vielleicht eine altere Boftra in Dacien auch icon Trajana bieß; ober weil überhaupt ber einheimische Mame feiner Bebeutung nach (fteiniges flippiges Land bezeichnenb) vielen Orten in Buftengebieten gufam 53), wie die Boftra in Coom, die in Dman bei Btolemaeus u. a. m., und auch (nach Reland. Pal. 666) einen locus munitus, quia circumclauditur, einen Bagar bezeichnete, und barum einer Specialbenennung bedurfte. Der bestand icon, mas Biner, und wol mit Recht, für febr mahricheinlich halt, an berfelben fo febr geeigneten Stelle eine Ortschaft, Die nur von ben frubern Autoren nicht genannt wurde (?) und fo berabgefommen fein mochte, daß ber Raifer, von ber Bichtigfeit ihrer Situation gur Sicherung ber romifchen Proping gegen bie Araber überzeugt, fie neu erbaute ober bas allein noch übrige Caftell gur Stadt erbob? Denn ein foldes bafelbft icon guvor vorhandenes Opovgeor, obwol beffen Rame nicht genannt ift, wird in einer Stelle bei Damascius 54) angeführt. In ben Rriegen ber romifchen Raifer mit bem Drient, Die von Conftantinopel aus immer nothwendiger murben, zumal zu ben Beiten bes Balmprenifchen Reichs und ber feindlich gefinnten Saffaniben, murbe bie Lage Boftra's ale Grengftabt und Mittelpunct bes Raramanenverfehre wie bes Banbels immer wichtiger und bob biefelbe ju großer Bebeutung empor. Derfelbe Damascius (ad Phot. 242) fagt, bag vor Allexanber Severus noch feine romifche Colonie nach Boftra geführt mar (Bostra Arabiae urbem non antiquam, quippe a Severo Augusto conditam), und wirflich fommt unter Diesem im Driente ffegreichen Raifer (reg. 222-235 n. Chr. G.) auf Mungen 55) zum erften Dale bie Umfdrift "Severus Alexander Colonia Bostra" por, mit einem Jupiter Ammon auf bem Revers, fo wie auch: , Nova Trajana Alexan-

<sup>\*52)</sup> Eckhel l. c. III. p. 500. 53) W. Vincent, Commerce and Navigat. etc. Lond. 4. 1807. Vol. l. s. v. Bozra, Bazra, Bosara, Bazar, Byrsa (Urbs munita) etc. p. 436 Rot. 54) Ecc. ner, Bibl. Realw. l. Bostra S. 192. 55) Mionet, Descript. T. V. p. 579—585, Nr. 21 u. Nr. 26.

drina Colonia Bostra". Geit Trajane Belt mar fcon über ein Jahrhundert verfloffen, in welchem Boftra aufgeblüht mar, wie bies viele feiner Architecturen, Infcriptionen und Dungen bemeifen; fcon bie Station einer Legion batte ben . Drt zu einer romifchen Colonieftabt erheben muffen. Dowol Alexander Severus und Julia Mammaea fcon ben Chris ften zugeneigt maren, verlief Doch noch eine Reibe von Jahren, bis in ber Mitte bes britten Jahrhunderts unter Philippus Urabs von Boftra (reg. 243-249 n. Chr. G.) bie erfte Dunge 56) biefe Stadt ale Metropole fennen lebrt: Colonia Metropolis Bostra, mit bem Ropfe bes Caefars, ber mit ber Lorbeerfrone geschmudt ift. Die Metropolis - Dungen beginnen alfo erft mit Bhilippus, Die Colonialmungen reichen von Beliogabal, bent Borganger bes Alexander Severus, bis auf Raifer Decius (250 n. Chr. B.); Die Raifermungen von Boftra beginnen mit Untoninus Bius und fommen faft unter allen Caefaren bis zu bem genannten letten in gablreicher Menge por; Beweise bes Mufblubens biefer fernen Grengftabt bes romifchen Reiche, von ber jebe biftorifche Ergablung fehlt, und bie boch in ihren großartigen Architecturen, in ihren vielen Infdriften und Dungen einen reichen Schat von Denfmalen aufbewahrt. Die heimische Schutgottin, Die Bona Fortuna Bostrenorum (Ayudn Toyn auf vielen Infdriften ftabtifder Urchitecturen ber Auranitis), zeigt fich als weibliche Figur auf ben Mungen, 3. B. ale Tuyn Boorow auf einer Caracalla = Munge (b. Mion. V. Nr. 16), ftete mit ber Mauerfrone, gumeilen mit bem Cornucopiae oder mit Aehren in ben Banden. Auf den Antoninue = Dungen tritt fie eben fo ale Uftarte (b. Mion. V. Nr. 7) mit ber Stola befleidet auf; eben fo auf ben Dungen ber Raufting, Marc Aurels, bes Sept. Severus u.a. Auf Cara= calla - Mangen mit ',, Nova Traj. Bostra" ift bas Sombol bes Gemerbes, bas Rameel ober ber Rameelreiter. Borguglich auf ben Colonialmungen zeigt fich ber Betrieb von Biebzucht und Aderbau der Boftrenfer; wo ein Colone 2 Dofen führt auf einer Dunge unter Beliogabal (Mion. V. 20), ober ein Colone mit bem Bflug und 2 Dofen (ebend. 26). Es ift ber Colonus arans nach Edbel überhaupt ber Tpus ber Colo-

<sup>56)</sup> Eckhel l. c. u. Mionet, Descr. T. V. l. c. Nr. 31; beff. Supplément T. VII. p. 383-386, Nr. 19.

nien, ber auch als Gilenus mit bem Beinschlauch auf ber Schulter (ebenb. Nr. 24) unter Alex. Severus vorfommt, fo wie eine Aftarte mit bem Gilenus auf einer Deunze unter Traj. Decius (ebenb. Nr. 35) und ber Gerapistopf mit bem Mobius auf mehreren Gepragen fich zeigt. Eigenthumlich ift eine Caracalla = Munge mit ber Auffchrift Dusar und einer Urne, bie auf einer Safel fteht (ebend. Mion. V. 18); auf einer Un= toninus Bius = Munge fommt eine Traubenfelter vor (6. Mion. Suppl. VII. Nr. 3); auf andern ift biefe symbolisch in die Mauerfrone gestellt (Dusaria torcular intra coronam Decii, b. Eckhel l. c. p. 502) und bezeichnet ben arabifden Dionyfoe, ben Dufares (Steph. Byz. s. v. Δουσαρή, ber nach Sefocius ein Dionpfos, jugleich Saus- und Lanbestonia, nach Dionyf. Beriegetes ein Coeli filius mar; vergl. Orotal b. Herodot, f. Erbf. XII. 35) 57), und bem bie geweihten Spiele, bie-Dufarien, galten (bei Tertullian: Dusaria ludi, in honorem Dusaris, ber fagt, bag Arabia feinen Dufgres, wie Spria feine Aftarte verehrte). Diefe Dufarien zeigen, wie lange bas arabifche Gogenthum fein Uebergewicht ju Boftra mit bem romifchen behauptete, und felbft gegen bas Chriftenthum, mit ber Beincultur und ber Beinlefe, Die bamale alfo bier einheimifch mar. Muf einer Decius-Munge, mit ber Umfdrift Col. Metr. Bostrenorum Actia Dusaria, befindet fich auf bem Revers bie Relter auf einer vieredigen Safel angebracht mit einer Leiter gum Sinauffteis gen (b. Mion. V. Nr. 35), und eine gleiche Borftellung macht ben Befdlug ber Mungen unter Trajan. Decius und Berennius Etruscus (ebend. Nr. 37), und felbft bie Philippus - Munge mit ber Lorbeerbufte und ber Aufschrift Metropolis Bostra bat bie Umfcrift Axtia Dovoagia (ebend. Nr. 31).

Hieraus ergibt sich, baß seit ber Trajanischen Aera in ber römischen Provinz Syria und Arabia die "Nova Trajana Bostra", später als Colonialstadt und bis zur Metropolis, sich durch Acerbau, Biehzucht, Weincultur zu einer gewissen Bluthe enworschwang, da sie als christliche Stadt seit Constantinus M. zu dem Sitz eines Consularis oder Praesidialis unter Constantius Imperat. sich eignete; dann aber unter dem Schutze eines Dux Arabiae sich zu dem Haupte der Eparchie

<sup>587)</sup> Eckhel 1. c.; Creuzer, Symbol. u. Myth. II. S. 659.

von Arabia 58) erhob, bie ale Metropolis an ber Spipe von 16 Episcopalftabten (nach bem Synecd.) ober von 33 Guffraganen (f. Notit. alter. eccles. b. Reland 217-218) geftanben und lange Beit ale bie Capitale von Auranitie gegolten.

Dag die Civilmacht des Praesidialis (ύπο Κονσουλά-Quor, ut ex l. 3. c. Theod. de Poenis apparet, nach Wessel. Not. 1. c.) in biefem friegerifden Grenggebiete ben beftanbigen Ueberfallen ber Feinde ausgefest mar, nach und nach ber vorherrfcenben Gewalt ber Rriegemacht, unter bem Ginfluffe eines Dur an ber Spige ber Legionen, weichen und gang verschwinden mußte, ber gulest Civil- und Militairgewalt in einer Berfon vereinigte, bat icon Beffeling, aus Juftinians Nov. 102, nachaewiesen. Die Notit. Dignit. 59) beftatigt bies, melde unter ber "Dispositio viri spectabilis Ducis Arabiae" 10 Feftungeftabte, von ber fublichften ber fprifch-arabifchen Grengftabte Do tha (ober Muta, f. Erbf. XIV. 985) uber Areopolis (Rabbath Doab, Erbf. ebenb. G. 117) und Boftra bis Bethorra (Bathhra, f. ob. S. 826) binaus, nennt mit ben ftarfen Befatungen ber Legionen, bie biefes Bebiet im Baum gu halten und ju vertheibigen hatten. Beachtenswerth ift es babei, bag icon bamals, wie beute, Doggrebins, b. i. weftliche Afrifaner, bie auch Burdharbt bort vorfanb, jur Befagung von Boftra am tauglichften befunden murben, ba bie Notit. als Garnifon bie britte Chrenaische Legion in Boftra angibt. Dies bat bie lateinifde Infdrift, Die Burdhardt 60) bort am Thor bes Saufes Bobeiry copirte, banach bie Centurionen ber britten Chrenaifchen Legion (LEG. Ill. KVRenaicas) ihrem Obriften Mel. Aurel. Theon ein Dentmal festen, beftätigt, fo wie bie griechische auf einem Steine, ber im Caftell lag, nach welcher ein Fabius Maximus, ein Rrieger Legionis tertiae Cyrenaicae (CTPatiwiths LETewros T, tolths, Kugnvainns) 61) baselbft ein Dentmal erbielt.

Bon biefer Blutheperiobe, in welcher Boftra ben bochften Brab ihres Glanges (ingens civitas Bostra, Amm. Marc.) erreicht haben mochte, haben wir nur ein einziges biftorifches Beugniß aus ber Mitte bes 4ten Jahrhunders, ju Conftantius und Ju-

<sup>58)</sup> Hierocles, Synecdem. b. Wessell. Itin. Ant. p. 721 u. 722, Nota. \*) Notit. Dign. Or. l. c. p. 81, 82. \*\*) Burdhardt, b. Gefes nius I. S. 366. \*1) Burdhardt, ebend. S. 374; f. Corp. Inscr. Graec. l. c. Nr. 4651.

## 974 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 12.

lianus Beiten, von Ammianus Marcellinus; wenige aber gehaltreiche Worte, mo er biefe, öftlich an Balafting, fublich an Mabataa grengende Urabia meint, beren Specielnamen Auranitis und Batangea von ibm nicht ermabnt find. . ,, Gie fei reich "burd Banbeleverfehr, bebedt mit farten Feften und "Caftellen, welche bie alten Bewohner zwischen ichuten= "ben Bergen und Balbern gegen bie Ueberfalle ber "Nachbarn errichteten, zwischen beren vielen fleinen "Stabten auch einige febr große, wie Boftra, Berafa, "Philabelphia, burch ihre Ummauerungen gefichert feien" (Huic, scil. Palaestinae, Arabia est conserta . . . . Opima varietate commerciorum castrisque oppleta validis et castellis, quae ad repellandos gentium vicinarum excursus sollicitudo pervigil veterum per opportunos saltus erexit et cautos. Haec quoque civitates habet inter oppida quaedam ingentes, Bostram et Gerasam atque Philadelphiam murorum firmitate cautissimas. Amm. Marcellinus Hist. XIV. 8, 13 ad. Ann. 353). Er führt weiter an, bag Raifer Trajan mabrent feiner ruhmvollen Rriege ihr bie Boblthat erzeigte, ber Proving ihren Namen und romifche Befete gu geben, benen ihre aufruhrifden Bewohner, bie mehrmals zu banbigen maren, gehorden mußten. Darunter find unftreitig bie allgemeinen Ginrichtungen und Vorrechte verftanben, welche feltdem ben Stadten ber Decapolitana regio gegeben murben, von benen Plinius sprach (a numero oppidorum, in quo omnes eadem observant Plin., V. 16), Die aber, feitbem bas gange Land Beraa gur, romifchen Provincia 62) umgemandelt murbe, fcminden mochten; benn einen befondern innern politifchen Bufammenhalt hatten biefe Statte nicht, fo wie ber Mame Decapolis felbft von ben fpatern Autoren verschiebenartig und felten gebraucht mirb.

In ben chriftlichen Jahrhunderten als Metropole ber Eparachie Arabias (Euseh. s. v. Boowo: Avry dori Boorpa, ή νῦν Μητροπολίς τῆς Αραβίας) bei Eufebius und hieronymus, wie in den Notit. Veter. Eccles. (Reland, Pal. p. 218 und 666), haben ihre Episcopen den Kirchenconcilien häufig beigewohnt: dem zu Nicaea 325, Antiochia 363, dem zu Ephefus 431, auf welchem Reftorius Lehre verdammt wurde, und dem zu

<sup>562)</sup> C. Mannert, Geogr. b. Gr. u. R. Palaftina. 2. Aufl. 1831. VI. 1. S. 244.

:

Chalcebon. In ben Bergeichniffen ber Metropolitan = und Episcopalftabte, bie unter bem Batriarchate ber Meftorianer. welche feit bem Jahre 628 in Damascus ihre Bifcofe batten. bie auch in ben Jahren 800 bis 1200 eine Metropolis ber Reftorianer genannt wirb, fommt gwar auch bie Stabt Boftra 63) por, boch ohne nabere Daten, und ba fie unter ben 64 Eparchien bes romifchen Raifere gu Conftantinopel im Synecbemus bes hierocles mit aufgegablt ift, fo wird fie ber fatholifden Rirche treu geblieben und nicht jum Reftorianismus übergegangen fein, wovon fpaterbin auch feine Spur bort vorgefommen gu fein fcheint. In ber Vita Sct. Sabas (f. oben G. 611) werben mehrere gleichzeitige Eviscopen von Boftra namentlich aufgeführt. wie g.B. Antipater und Dofchus Julianus. Bu Anfang bes 7ten Jahrhunderte ging eine bedeutenbe Sanbels. Arafie von Metta bis nach Bofra, auf welcher Doham meb wieberholt icon als Rnabe und Jungling feinen Dbeim Abu Salib in Banbelsgeschäften begleitete, und von bem bortigen Monche Dierbiis (Gergius ober Georgius, f. Erbt. Arabien B. I. S. 26) gaftlich aufgenommen, feine Renntnig ber driftlichen Lebre wol aus febr getrübten Ueberlieferungen erhalten baben mochte. Bon ben Orientalen wird biefer Monch Bobarra genannt, und noch vor einigen Jahrzehnben zeigte man Burdbarbt zu Bogra bas Baus Diefes Bobeirn (Bohira bei Greg. Mbul-Bharag) 6+), ber ibn bei ber Compilation bes Roran unterftust baben foll. Nach Mobammebe Tobe mußte fich bie Stadt Bofra nach einer blutigen Schlacht, Die in ihrer Rabe unter Rhalehs Commando vorfiel (nach Taberistan, Ann. II. 134) 65) an Dmar, ben Rachfolger Abubefere, ergeben, ba fie Raifer Beraclius auf feinem Rudzuge mit vielen anbern Stabten (Βόστραν την πόλιν καὶ άλλας πολλάς fagt Cedrenus, Hist. ed. I. Bekker I. 745) aufgeben mußte. 3mar marb fie gur Beit ber Rreugzuge burch Berrath ihres Commanbanten, ber ein Armenier war, bem driftlichen Ronige Balbuin III. unter bem Namen

<sup>63)</sup> J. Sim. Assemanus, Bibl. Orient. T. III. P. II. Romae 1728. in Capit. XII. Notitia Ecclesiarum Metropolitanarum et Episcopalium, quae sunt Patriarchae Nestoriano subjectae A—Z. fol. DCCV. Bostra u. ebenb. Cap. IX. Syri Nestoriani in Syria. fol. CCCCXXX—CCCCXXXII. 64) Historia Dynastiarum aut. Gregorio Abul-Pharajio etc. ed. Ed. Pococke. Oxon. 4. 1663. fol. 101. 65) E. Quatremère, Append. in Makrizi, Hist. d. Sultans Mamelouks. Paris 1842. T. II. P. 1. p. 253—254.

Buffereth, nebft ber Fefte Selcath abgetreten und alsbald wieber gur Metropole erhoben, beren Ergbifchof einer ber 5 Guffragane bes Batriarchates von Berufalem marb (Assises de Jerus. T. I. p. 415); aber bies war nur auf furge Beit, benn als im 2ten Regierungsjahre bes jungen Ronigs Balbuin III. ber Rriegszug zur Befignahme von Boftra (im Jahre 1143) unternommen mart, fiel biefer fo ungludlich 66) für bie Rreugfahrer aus, bag es mehr als zweifelhaft bleibt, ob fie je in wirflichen Befig ber Stadt gefommen waren; benn ein zweiter Felbzug unter Balbuin IV. 67) gegen Boftra (im Jahre 1182) mar eben fo frucht-Denn Gultan Galabin wußte jene öftlichen Grenggebiete Balaftina's burch feine unermubete Thatigfeit gegen bie Rreugfahrer hinreichend ju fichern und Bogra als fefte Stadt feinen Gobnen und Enfeln als gutes Erbtheil zu überliefern 68). 3m Jahre 1151 n. Chr. G. (546 b. Seg.) 69) murbe, nach einem arabischen Autor, gang Bauran und auch Bogra burch ein Erbbeben beimgefucht, bas wol manchen Bau in feine heutigen Trummer in ber Ruinenftabt Bogra gufammenfturgen machte; ein anderer Autor nennt in biefer Stadt eine Debreffe Aminieh und Gafimieh, in welcher Brofefforen Unterricht ertheilten, beren einer auch zum 3mam in ber Dofche Debra-annafah (b. b. Raftftelle ber Rameelftute Dohammebe) erhoben marb, und Burdhardt führt biefelbe bort noch heute berühmte Dofchee mit Ramen El-Debraf bei Bogra an (f. unten). Gin britter grabifcher Autor fpricht von einem Burgfleden Dumat ober Soumab, im Guben von Bogra gelegen, vielleicht bas Dm el Dichemal, wenn es nicht bas arabifche Dumat ale Dichenbal Dumaetha bei Btol. ift (Erbf. XIII. 125), bas mit feinen Ruinen bis beute unbesucht blieb.

Abulfeda 70) ruhmt Bogra als fehr alte Sauptstadt von Sauran, beren Saufer aus fcmarzem Stein erbaut feien, so wie ihre Dacher damit gedeckt; fie habe einen Bazar und Lehrstuhl bes Roran (Menber), und diene den Benu Fezarah, den Benu Morrah und andern Araber-Stänmen zum Aufenthalt. Sie habe Garten und eine Festung, die in der Architectur der Citadelle von

Will. Tyr. Hist. 1. c. XVI. 8. fol. 893.
 Histor. Dynastiar. aut. Greg. Abul-Pharajio 1. c. fol. 277
 288.
 Quatremère a. a. D.
 Abulfedae Tabul. Syriae ed. Koehler. p. 99.

Damastus gleiche. Diefe Stadt liege 4 Tagereifen fern von Damastus. Spatere arabifche Autoren geben teine neuen Daten gu biefen fparfamen Angeigen, bie jeboch binreichen werben, um ein befferes Berftanbnig in die Architecturrefte biefer mertwurdigen Capitale Saurans, von ber alle Gefchichte fcweigt, ju geminnen, wie fie uns von ben neueren Reifenden befdrieben, abgebilbet ober nach ihren Infcriptionen 71) mitgetheilt werben. Die erften lehrreichen Abbilbungen ausgezeichneter antifer Ueberrefte gab D. v. Richter 72); fpater hat Leon be Laborbe (1838) in feiner wenig befannt geworbenen Voyage en Orient, Syrie. Paris 1840. Livraison XIV. XV. u. XVI. 6, neue Unfichten von Monumenten Bogra's mitgetheilt, Die, von feiner Deifterhand gezeichnet, ungemein lehrreich finb 73), und es bestätigen, bag man bort, wie v. Richter bemerfte, aus ben verschiedenften Jabrbunberten febr beachtenewerthen Structuren, mitunter von groß. ter Schonbeit und Bracht, im Stol ber befannten Bauten von Baalbet und Balmbra, begegnet.

Wir begleiten Burdhardt auf feinen Wanderungen burch biefe Ruinen, die er auf die geregelzefte Beise in ihren Labyrinsthen durchzieht und vollftändig beschreibt, auf diese Detailbeschreisbungen hinweisend, da es hier unsere Aufgabe nicht ift, in die architectonischen Einzelheiten, die auch durch den einsichtigen v. Richster vervollständigt wurden, einzugehen, sondern nur das Characteristische derselben für die Localitäten hervorzuheben.

Bogra liegt in offener Ebene an ber S.D.=Spige von Sauran, und wird als die zweite bedeutendfte Stadt im Lande, nach el Scham (b. i. die gewöhnliche Benennung von Damas-tus), sehr häufig von ben hauraniern Esti Scham, b. i. Alt=Damastus 74), genannt und für hiobs Residenz ausgegeben. In ovaler Gestalt, am längsten von D. nach B. ausgebehnt 75),

<sup>71)</sup> Corp. Inscr. Graec. 1. c. fol. 269—271, Nr. 4644—4653.
72) 4 Blätter: 1 u. 2: Theater im Schloß zu Boßra, Grundriß und Aufriß; 3 u. 4: Reste des Throns der judischen Pringessin zu Boßra, nebst Detail der Säulenordnung desselben.
73) 1) Bostra, Vue prise au milieu des Ruines; 2) ib. Vue prise au milieu des Ruines d'un Pont rapproché; 3) Bostra, Vue du Château; 4) Vue générale de la Ville et du Château; 5) Vue prise hors des Murs de la Ville; 6) Vue de l'intérieur d'une maison Arabe à Bostra.
74) Eli Smith, im Anhang bei E. Robinson, Pal. III. 2. p. 903; edenso b. Seegen, Erste Haurani Resse, 1805. Mfcr.
75) Burckhardt, Tray. p. 226—237.

bat fie einen Umfang von 3/, Stunden, und an vielen Stellen, jumal gegen bie Bestseite große Streden entlang, bat fie Theile ibrer febr feften Stadtmauer erhalten, Die, aus Steinen magiger Brofe burd Mortel verbunden, jum Schut fie gang umgab. Un ber Gubfeite biefer Stadtmauern erhebt fich bas große Caftell, bas, burch einen tiefen Graben umgeben, von Burdbarbt fur eine Saracenenfeste aus ben Beiten ber Rreugzuge gehalten murbe. Seine febr biden Mauern geftatten im Innern ben Butritt gu bunteln Gewölben und Gangen; ber bobere Theil ber Burg untericeibet fich baburch von allen anbern Caftellen in Sprien, baß an 3 Seiten eine Gallerie auf niebern Bfeilern umberlauft, und an ber 4ten Geite fich fcmudlofe Mifchen befinden. Im Innern fab man einen Brunnen, einen fleinen altarartigen Stein mit ber Grabichrift bes Fabius Maximus (f. ob. G. 973), und einen anbern, ber eine febr corrupte Inschrift gu Ghren Raifer Buftinians (reg. 527-565 n. Chr. B.) und feiner Gemablin Theobora enthält 76), beren beiber Damen mobl erhalten finb. Das Caftell; obwol burch bie Bernachläffigung ber Bafchas zu Damastus febr in Berfall gerathen, und im Jahre 1812 nur burch eine Garnifon von 6 Moggtebine vertheidigt, fonnte fur gang Bauran immer noch als wichtiger Poften jum Schus ber Ernten gegen die Ueberfalle ber Beduinen bienen, bas aber, bei ber Schwache bes turfifchen Gouvernements, wie im genannten Jahre bie Menegeb aus ihren benachbarten öftlichern Buftenlagern alles Getraide bier por ber Ernte abfouragirt hatten, feinen Schut mehr gemabrt. Die eigenthumliche Conftruction bes Caftellbaues, die Burdhardt wol bemertte, aber ohne ber eigentlichen Urfache fich bewußt zu werben, ergab fich D. v. Richter 77) aus bem Totaleinbrud, ben er fogleich erhielt, ale er burch bas bobe Thor in beffen Inneres eingetreten war, nämlich baraus, bag es auf bie Stelle eines febr geraumigen, fruberbin romifchen Theaters erbaut mard, beffen Arena aber heutzutag überall mit Wohnhaufern bebedt ift (wie einft bie Arena in Arles); baber Diefes Theater gleichsam fur Burdhardt mastirt blieb, aber boch viele unterirbifche Gallerien, viele gewölbte Thuren, Mifchen, Gau-Ien in tostanifcher Ordnung u. a. m. aus frubern Beiten bewahrt Ungeheure Feftungethurme, im Saracenenftyl erbaut,

<sup>\*\*\*)</sup> Burckharbt, b. Gefen. I. S. 375 u. Rot. S. 529. '7') D. v. Richter, Wallfahrt a. a. D. S. 181, 189 u. f.

bavon 2. be Laborbe's 3tes Blatt eine fehr beutliche Unficht gibt, umgrenzen bas Theater, von benen 3 auf ber geraben Seite bes Brofceniums, 6 bis 7 auf ber halbrunden Seite fteben geblicben, auf ben Treppenfigen ber Bufchauer aber Batterien, Mauern mit fleinen Schieficharten angebracht find. Die Bugbrude über ben jest trodnen Graben ruht auf 3 fteinernen Bogen, und gegen Dft ift ber Gingang mit 2 großen Thurmen mastirt, auf benen ara bifche Infdriften fich befinden. Die von Burdbarbt angegebene Inschrift, welche an bie Dantbarfeit bortiger Legionen gegen Raifer Buftinian erinnerte, fand v. Richter im Caftell eingemauert, nebft andern. Bom Theater hat berfelbe einen vollftandigen Grundriß mitgetheilt. Die Thurme bes Caftelle, fowie mebrere andere bobe Bebaube ber Stabt, machen, bag man Bogra fcon aus großer Ferne von 5 bis 6 Stunden erfpaben fann, in einer Chene, bie, nach Geeten, auch felbft gegen Guboften ber Stadt bis in unabsebbare Fernen fich ausbehnen foll. dingham, ber biefes Caftell weit größer ale bie von ihm gu Szalt und Abichlun gefebenen, aber in gleichem Ruftic-Style. wie fie, erbaut fand 78), mar im Innern beffelben von bem Theater und ben Reften feiner iconen Sculpturen und Drnamente nicht wenig überrafcht. Den Brudenbogen, ber zu ihm führt, hielt er fur romifd; er fab 300 Schrit vom Caftell gegen G.D. g. D. ein großes Bafferbaffin von 300 Bug Lange und Breite (Geeben fagt 500 guß) im Duabrat, bas gut erhalten und gleich einem andern, in der Mitte ber Stadtruine gelegen, gut mit Baffer perfeben mar; vielleicht einer ber Brunnen ober Cifternens Unlagen ober Bafferbehalter bei bem Btochium (Bettlerherberge) ju Boftra, bas Raifer Juftinianus bafelbft erbaute (Procopius de Aedificiis Just. Lib. V. c. 9: Φρέατά τε η δεξαμενάς .... τὸ εν Βόστοα πτωχείον Φοινίκης). Dies ift wol berfelbe von D. v. Richter 79) am Gubenbe ber Stadt befdriebene ungeheure, gang ausgemauerte Teich, ber von Thurmen gefchust mar, Die aber jest baneben gerfallen finb, neben arabifden Mofdeen. Bebe ber Seiten fchatte v. Richter auf 225 Schritt. 3m Caftell fand Budingham an 40 muhamebanifche Familien anfaffig, in ber Stadt etwa 100 muhamebanifche und 30 driftliche Familien, aber feine Drufen und, wie es fcheint, auch feine

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 195—212. 
<sup>79</sup>) D. v. Richter a. a. D. S. 189.

Garnifon im Caftell. Seegen gab auch an 100 Familien als Bewohner bes beutigen Bogra an.

Die wichtigsten Gebaube ber Stadt Boftra fand Burdharbt im Often berselben und von ba nach ihrer Mitte zu; bas Duartier in S. und S.D. zeigte nur Privathäuser, von benen zwar noch viele stehen, aber auch viele zusammengefallen sind, beren Dächer zumal einstürzten; ihr Bau war aus benselben schwarzen Steinen, wie schon Abulfeba sagte, und in bemselben Style wie im übrigen Hauran; viele berselben mit jenen merkwurdigen Steinthuren, beren Sculpturen hier besonders mannichsaltig ornamentirt waren, auf benen Budingham viele Kreuze und manche grabische Sentenzen eingebauen wahrnahm.

Segen bie Weftseite ber Stadt liegen ihre Quellen und fris
fchen Basser, beren Burchardt 6 innerhalb ber Stadt und
5 außerhalb berselben zählte, bie noch innerhalb ber Nordwestseite ber Stadt zusammensließen und einen Bach bilden, ben Babi Ofcheheir, ber nach bem Lauf einiger Stunden sich in die Ebene verliert. Bon einem Badi Shazel, den D'Anville und Ansbere angegeben, konnte Burchardt keine Spur bei Bostra vorssinden, obwol ein solcher Name ihm weiter südwärts im Dschebel Belka wol bekannt wurde. Zu den hauptruinen in der Stadt gehörte: 1) die Kirche aus älterer Zeit, von außen viereckig, mit halbrunden Capellen an den Eden, von innen eine Rotunde, deren inneres Schiff später aus antiken Säulenfragmenten ausgebaut ist. Das Dach, mit spätern Backteinkuppeln überwölbt, stürzte nieder zum Boden, der mit christlichen Grabsteinen überdeckt ist. Ueber dem Thor war eine große jeht unleserliche Inschrift.

2) In Weft von da steht ein langlich vierediges Gebaube, Deir Bobeiry, bas Kloster bes Monchs Bobeiry (f. oben S. 975) genannt, mit einer Reihe Benster in ber Sohe und einer hochgewölbten Nische an ber Nordseite, ohne alle Berzierung 80). D. v. Richter, bem es blos Deir genannt warb, hielt es für eine Kirche im franklischen Styl; ob etwa zur Zeit ber Kreuzsahrer erbaut? Zur Seite ber Pforte stand die lateinische Inschrift der Legio III. Cyrenaica, welche bem Obristen Theon zu Ehren ein Denkmal sehte. Beibe Bauwerke verband ein Mauerwerk mit halbkreisrunden Gewölben mit zierlichen Verzierungen,

<sup>50°)</sup> Burchardt, b. Gefen. I. S. 366, Not. S. 527; Corp. Inscr. Gr. fol. 270, Nr. 4645.

- 4 fleinen Rifchen im Innern, vielen vorliegenden Saulenfragmenten und über bem Thore mit einer griechischen Inschrift, welche ben Bau einem fonfularischen Manne, bem Gallonianos (Γαλλωνιανός ὑπατικός), mit ber Beischrift BOCTRA, zuschreibt. Man nannte bies bas haus bes Boheiry.
- 3) Im Beft jener Ruinen fteht die große Moschee von Bogra, ein treffliches Gebäube im Quadrat, die, sicher aus der früheften muhamebanischen Beriode, gewöhnlich Omar Ben el Khattab zugeschrieben wird. Die doppelten Colonnaden, die an zwei Seiten sie umlaufen, sind wol einer frühern christlichen Kirche entnommen, die andern, aus dem gewöhnlichen schwarzen haurangestein gearbeiteten sind roh und schwerfällig; unter jenen aber zählte Burdhardt 16 von buntem Marmor, durch Schönsbeit des Gesteins wie der Form ausgezeichnete Säulen, 14 sind korinthischer, 2 jonischer Ordnung, 16 bis 18 Kuß hoch und aus einem Blod gearbeitet, mit schönster Bolitur. Auf zweien berselben sind Inschriften griechischer Christen. Die Mauer der Moschee, mit schönem Stucco überzogen, ist mit zahllosen oft verslöchten arabeskenartigen Ornamenten, auch mit kufischen Inschriften bebeckt.
- 4) Im Guben ber Dofchee liegt ber größte Pallaft gu Boftra, zwar gerftort und burch arabifche Gutten febr verbaut, ber Ballaft ober Thron ber Bringeffin ber Juben (Gerir Beat el Dahubi bei v. Richter; Gerait el Bint el Dahubi bei Budingham) genannt, ber aber in ber Große und Bracht feiner Trummer noch ben Glang ber antifen Metropole verfündigt. Burdbarbt, ber ibn einen Tempelreft nennt, fagt, bag er gur Seite einer langen Strafe liege, welche bie gange Stadt quer burchfoneibet und am Weftthore endet. Rur noch bie bintere, 3 Stod bobe, mit eben fo vielen Riften über einander verfebene Mauer = mand fieht, mit 2 Bilaftern und einem frei aus ber Mauer bervortretenben Bebalf, von forinthifder Gaule getragen, mit reichfter Bergierung. Schräg gegenüber haben fich 4 forin= thifche Gaulen, auf Biebeftals von weißem Marmor ftebend, erhalten, die an Schonheit und Bollenbung benen in Baal> bet und Balmyra gleichen; fie haben 6 Spannen im Durchmeffer und 45 guß Gobe, find aus mehreren Bloden gufammengefest, in ungleichen Diftangen auseinander ftebend. Diefe 4 Gaulen er-Hart Burdhardt nebft ben 4 in Ranuat ftehenben fur bie. fonften Runftwerte, bie er im gangen Sauran gefe-

hen. Bon diesem Bau sind die schönen Abbildungen bei de Laborde und v. Richter nachzusehen. Die Bestimmung des Baues
mit dem seltsamen Namen ist auch durch die dort gesundenen Inscriptionen nicht zu ermitteln gewesen, da die eine (Nr. 4647) 81)
an der Basis eines der Pseiler an der hintern Mauerwand von
"einem Aurelius Marcus Crispus, einem ehemaligen Flamen, nacher Stadtverwalter (Aftunomos), herrührt, der einen Canbelaber seinem eigentlichen Baterlande weiht", nach Gesen ius
Erstärung ein Flamen, der früher in Rom gelebt (oder dessen Bater ein Flamen war, nach Franz), und nach der Rücksehr in seine
Baterstadt Bostra dieses Weihzeschenf gab. Die andre Inschrist 82)
auf einem bloßen Steinfragment einer neuer gebauten Mauer gibt
nur den Namen Kaiser M. Antonius Gordianus III. (reg.,
238—243 n. Chr. G.), mit der Epoche der Bostrener in seinem
letzen Regierungsjahre (243 n. Chr. G.) an.

Die Ruine dieses Tempels ift im obern Theile ber Stadt, ber sich allmählig nach West senkt; unfern bavon, wo man bie hauptstraße hinabgeht, ift

5) ein Ariumphbogen, fast ganz erhalten, aber für bas Auge ohne Einbruck, ba er fast ganz von Brivathäusern umbaut ist, was bei ben meisten hiesigen öffentlichen Bauten ber Fall ist. Es ist ein hoher Bogen in der Mitte, mit zwei niedrigern zu den Seiten, dazwischen korinthische Bilaster mit vorspringenden Basen sur Statuen. Auf einem der Pilaster steht eine Zeilige lateinische Inschrifts 3) zu Ehren eines Julius Julianus Nardonensis, Praesectus Legionis primae Parthicae Philippianae, die vom Kaiser Philippus aus Bostra den Namen sührte, von einem ihm ergebenen "Tredicius Gaovina, Praesectus alae novae sirmae" und von den "decem Cataphracti (Gepanzerte) Philippianae", die ties Denkmal ihrem Praeposito optimo setzen.

Ueber bem Thore eines benachbarten Brivathauses fteht bie Grabschrift eines gewissen Baffos, ber fich als Mann von Boftra fundgibt (Rr. 4650), sowie mehre andre Grabschriften zerftreut sich zeigen.

Bwifchen ben Ruinen im nordwestlichen Theile ber Stabt fteht eine einzelne Moschee, eine andere fteht nahe bem Deir Bo-

<sup>881)</sup> Burdhardt, b. Gesenius I. S. 370 u. Note S. 528; im Corpus Inscr. Gr. 1. c. Nr. 4647.

82) Ebent. Nr. 4644.

83) Burds.

840 parot, b. Gesenius I. S. 372 und Note S. 528 — 529.

beirn; in ihrem Sofe fah Burdhardt eine fehr lange fcone tufifche Inschrift in fehr kleinen Buchftaben, beren Copie einen gangen Tag gekoftet haben murbe.

- 6) Ein zweiter Triumphbogen im fleinern Magftabe als jener obige, aber merkwürdig burch bie Dide feiner Mauern, bilbet ben Eingang zu einem Bogengange, burch welchen eine haupt-ftraße führt, zwei borifche Gaulen ftehen vor bemfelben.
- 7) Im öftlichen Theile ber Stabt sah Burcharbt ein großes Wasserbhälter, ein Birket, fast vollsommen erhalten, 190 Fuß lang, 153 Fuß breit, von einer 7 Fuß diden, aus großen Quaberstücken erbauten Mauer eingeschlossen, und an 20 Fuß tief; eine Treppe leitet hinab, ba bas Bassin nie ganz voll ift. Es ist von ben Saracenen für die nach Mekka ziehende Bilgerkarawane angelegt, die noch im 17ten Jahrhundert durch Bostrazog. Ein Arm bes Wabi Zed füllt bas Becken zur Winterzeit. Auf der Südseite ist es von einer Neihe Haufer, von einigen öffentlichen Gebäuben und von einer Mosche, auf der Westseite von einem alten Kirchhose umgeben; die andern Seiten sind frei. Auf einem Steinfragment sah man hier auch Inschriften in unbekannten Zügen, wie bergleichen Burckhardt auch in Kanuat, Aere und in Gebran geseben.
- 8) Bom Caftell zu Bofra ging Burdhardt in einer Biertelftunde gum Beft. Thor ber Stabt, Bab el Saua, b. i. bas Bind-Thor genannt, weil von baber bie Commerlufte vorberrichend weben; es ift ein schoner Bogen mit Rifchen auf jeder Seite, nach v. Richter im tostanischen Styl. In fpatern Beiten bat man por biefem Thore eine Borftabt erbaut, bis bis auf ein paar Thurme auch fcon wieder in Trummer gerfallen ift. Bier fcheint v. Richter bie Lage eines zweiten Theaters aufgefunden zu baben, bas von Burdhardt nicht ermabnt wird; er fagt, es liege nicht innerhalb ber Stadtmauer, fonbern bavor; bon ibm fuhrte aber eine gerabe Strafe burch ein Thor gur Saubtftrafe, welche Die Stadt von Weft nach Dft in geraber Linie und, nach Budingham, eine eben fo gerade von Rord nach Gub burchschnitt; bas Thor fei burch ein paar ein fache torinthifde Bfeiler mit Acanthusblattern geziert und habe 2 Rebenpforten.
- 9) Bon jenem Bab el Saua führt ein breiter gepflafterter Gochweg, von bem noch einige Spuren übrig find, in bie Stadt. Spuren von Pflafter aus alter Zeit fieht man gleichfalls

## 984 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 12.

in vielen Strafen, Die einen gepflafterten Buffteig gur Seite baben; aber biefe Stragen find ungemein enge, fo baß bochftens ein belabenes Rameel ber Breite nach barin Blat bat. Rabe bem Bab el Baua liegen bie guvor genannten Quellen Upun el Derbich und bicht babei Mauerrefte. Der vorige Bafcha von Damastus Duffuf baute bier einen fleinen Bachtthurm ober eine Barade fur 30 Mann, um Die feindlichen Araber vom Baffer fern gu balten. In biefer Begend find bie Stadtmauern faft gang erhalten; ber Boben ift überall mit Ruinen bebedt, boch ohne Spur großer öffentlicher Gebaube. Gin paar Altare fteben bier mit lateinifchen Infdriften. Bon biefen aus ging Burdharbt norbwarts zum Bach Dicheheir, beffen Quelle unfern von bier aus einem fteinernen Beden entspringt und vor alter Beit burch einen Canal weiter geführt marb. Die Quelle ift voll fleiner Gifche; umberliegende Gaulenftude machen es mabricheinlich, bag einft ein Tempel fich uber ihr erhob. Much bier hatte Duffuf Bafcha eine Barade errichtet, die aber bei einem Ueberfall ber Bababis im Bauran, im Jahre 1810, unter Unführung 3bn Gaube gerftort warb, ber bier 2 Tage campirte, ohne jedoch bas Caftell mit ber nur 7 Mann ftarten Moggrebin-Befatung erobern ju fonnen. Die Ufer bes Babi Dicheheir find ein Lieblingslager ber Beduinen, zumal ber Menegeb.

10) Rördlich vom Flusse Dicheheir, jenseit ber Stabtsmauern steht bie bei Mostemen berühmte Mosches El Mebraf 84) mit bem nahen Kirchhof (s. oben S. 976). Die Legende läßt den Ibn Affan, der zuerst die zerstreuten Blätter des Koran sammelte, erzählen, daß Othman, bei seiner Ruckehr nach hebschas mit dem heere, in der Gegend von Bogra den Befehl gegeben, an der Stelle, wo das Kanneel, welches den Koran trug, sich niederlegen wurde, eine Mosches zu bauen, die nun ein Ort der Andetung wurde. Ihr Inneres war, wie das der großen Moschee, mit kufischen Inschriften verziert, von denen noch einige Bruchtücke über dem Mehrab oder der Nische vorhanden waren, nach welcher der Imam, wenn er betet, das Gesicht wendet. Ihre Kubbe, d. i. die Kuppel, ward kurz-vorher (1810?) von den Wahabis zerstört.

Diefes Dugend ausgezeichneter Bauwerke, wenn wir die beis ben von Burdharbt nicht ermähnten Theater hingufugen, mo-

<sup>584)</sup> Burckhardt, Trav. p. 235; b. Gefenine I. S. 377.

gen wol, wie er fagt, bie vorzüglichften Alterthumer von Bofra umfaffen, aber außer ihnen find noch eine Menge anderer in ihren Trummern vorhanden, und jumal ungablige Gaulen und Pfeis Ier burch bie gange Stadt gerftreut. Bon ben fpatern Beobachtern ift nur eine geringe Rachlese in einigen Inscriptionen, melde . ben Ramen Bogra ale einheimisch auf verschiedene Beife beftatigen, und in Baumerten gegeben, ju benen vorzuglich bei v. Rich. ter bie Ruine eines Ballaftes, bei Budingham eines Thurmes geboren. Das öftliche Thor, fagt v. Richter, zeigt ben Beg au ben Reften eines großen Brachtgebaubes 85), Die nur leiber unter neuern Wohnungen fo verftedt liegen, bag man fich vom Sanzen fein beftimmtes Bild machen fann. Buerft fallt ber Blid auf Die Ueberbleibfel zweier Thurpfoften von großen Dimensionen mit ben reichften iconften Buirlanden geschmudt. Dann folgen 2 Saulen romifder Ordnung, von benfelben Berhaltniffen ber 4 am Thore ber Juben - Bringeffin ermabnten; auch biefe fteben fcbrag ben Reften eines boben luftigen Bogens gegenüber, ber außer. ber Mauer auf einer febr ichlanten jonischen Gaule rubt. Gegen Sud erhebt fich ein großes, jum Theil bewohntes Bebaube, bas nach feiner Gintheilung in verschiebene Bofe und Stode ein Ballaft gemefen zu fein icheint. Es fehlt ibm eine charafteriftifche Architectur; von außen fundigt es fich ale romifch an, von innen beuten einige Bewolbe, Die ben hof umgaben, auf grabifden Urfprung.

Budingham 86) fand ben Reft eines Babes in Bogra auf, gegenüber einem Bauwerte, bas aus lauter Bruchftuden aleterer Zeiten reconftruirt war, wo man weiße Marmorfaulen mit schwarzen Basaltpfeilern und seltsamen Capitalen zusammengefügt hatte; er meint, zu einer christlichen Rirche, an ber sich auch kufische, arabische und griechische Inschriften befanden; selbst noch ältere vielleicht chaldäische Sculpturen (?) will er baran bemerkt haben. Ihm benachbart beschreibt er einen quadratisch erbauten Thurm mit einer innern Treppe von 64 Stufen, die zu einer freien, von einer Mauer umzogenen Terrasse sührt, in welcher gewöllte Fenster und Säulen angebracht sind; ein sehr solider Bau, ob aus römischer, griechischer oder saracenischer Zeit? Bon dieser höhe ergibt sich ein herrlicher

<sup>86)</sup> D. v. Richter, Balliahrten a. a. D. S. 188. 86) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 198.

· Ueberblid uber bie gange Stabt, bie ibm eber in einem irregularen quabratifchen Raum von D. g. S. nach BB. g. R. am meiften ausgebehnt zu fein erschien. Diefer Thurm, wie ein anberer in ber Rabe ber Quelle bes Dicheheir ftebenber, batte eine ·nach oben phramibal zugebenbe Form. An bem Durchschnitt ber beiben in rechten Winteln fich burchfreugenden Sauptftragen fand Budingbam 4 fcone forinthifche Gaulen noch aufrecht fteben, in Große und Styl benen bes Jupiter-Tempels in Dicherafch abnlich, ben er turg zuvor gefeben; er bielt fie fur ben Reft eines Brachtporticos, beffen Trummer umber, mit vielen Schmudftuden, in größern und fleinern Daffen aufgebauft liegen, ober gur Aufführnng fleiner Saufer in ber Umgebung gebient haben. Biele ber Bertrummerungen in ber Stadt fcrieb Geeten 87) beftigen Erbbebenftoffen gu, von benen auch im Jahr 1151 arabifche Autoren eine berfelben angezeigt haben (f. oben G. 976); beim Rachgraben bafelbft murbe, meint er, ber Untiquar eine reiche Ausbeute finden.

Dies reicht bin, und einen Begriff von jener untergegangenen fprifch-arabifchen Welt zu geben, über welche bie Gefchichte ganglich fchweigt; mit beren Baureften nicht nur biefe Stadt erfullt ift, fonbern ungablige andere ringeumber, gang in ber Rabe und Reine Gpur ift mehr von bem Beinbau ber alteren Beiten und ben bei ber Ernte gefeierten Traubenfeften porbanben, wenn auch Seegen einzelne Stellen bemertte, bie einft gu Beinbergterraffen gebient. Bon ben frubern Obfthainen bemertte Geegen nur hinter einigen Mauern noch ein paar gurudgebliebene Delbaum'e und Grangtapfel. Burdbardt erfreute fich an ber großen Menge milber Rofenftode, welche bie Ruinen umwuchern und eben (27. April 1812) im Aufbluben begriffen waren. In bem weiten Rreife ber Umgebungen ber Stabt ift fein Baum zu feben; nur von einem Dugend mostemifcher Familien, Die Burdhardt bort antraf, wird etwas Baigen, Berfte, Dhurra, Pferbebohnen angebaut. Die Ginfamfeit und Debe ber engen ichwarzen Baffen gwiften Steinhaufen und Steinwuften, in benen aber bie vielen Refte von Gewolben, Chanen, Magaginen, Rrambuben, Bagaren bie frubere Gewerbthatigfeit bes großen Marttortes bis beute verfunden, mirb felten einmal von einer gerlumpten Menfchengeftalt, bie aus einem

<sup>\*87)</sup> Seegen, Erfte Reife in Sauran, 1805. Mfcr.

buftern Winkeln hervortritt, durchschlichen, und selten von einem ber Uenezeh durchzogen, die von Zeit zu Zeit aus ihren in der Ferne gehaltenen Lagern zur Stadt kommen, um hier ihre kleinen Bedürfniffe, vor allem Taback, gegen die Producte ihrer heerben, zumal Buttermilch (Schenine, der mit Wasser gemischte allgemeine kühlende Trank), einzutauschen, was jedoch meist nur in der Rähe des Castells, dem Tauschplate, geschehen kann.

## Erläuterung 5.

Characteristif der Landschaft haurans und ihrer Bewohner: hauranier, Drufen, Beduinen.

#### 1) Characteriftif Saurans.

Bu ben characteriftischen Gigenthumlichteiten Saurans (vergl. ob. S. 801-802) führte Seegen 88) einige Sauptpuncte an, bie aus bem Dbigen fich größtentheils binreichend ergeben: 1) bie allgemeine Gaftfreiheit feiner Bewohner, obwol alle ihre Drte burch Berfall vermuftet find und häufig wie Brandftatten ausfeben; 2) bie oft febr fcweren fteinernen Thurflugel ihrer Baufer; 3) bas einformige Borfommen alles Gefteins aus fcwargem Bafalt, fo baß Geegen behauptet, fein fauftgroßes anberes Beftein bort gefehen gu haben, bas nicht zu beffen Formationen geborte; baber alle Bebaube, alle Dorfer aus bemfelben Beftein; Die altern romifchen aus gewaltigen Quabern, alle ohne Mortel gufammengefügt, alle fur emige Dauer; 4) bag nur febr wenige Dorfer in Sauran vorhanden, in benen fich nicht Infcriptionen vorfinden; 5) burchaus fein Baum in Sauran gu feben, baber alles Golzmaterial, alles Sausgerath aus Golz, alles Brennholz fehlt und nur Diben (Dunger) gebrannt wirb; 6) Mugenfranfheiten und Salbblinde febr allgemein; 7) feine Bettler, ba fie überall freien Butritt in ben Baufern haben, und 8) bag im Lande alle Reifen ohne einen Behrpfenning in ber Safche von ben Ginheimischen gemacht werben.

Gang Sauran (en Rugra) behnt fich aus als eine uner-

<sup>88)</sup> Seegen, Brief von Damastus über bie erfte hauran:Reife, 23. Rov. 1805, in Mon. Cerrefp. XIII. 1806. p. 508-512.

megliche berrliche Cbene 89) zwiften Germon im Weft, Dichebel Bauran im Dft und Dichebel Abichlun im Gub; aber es bat teinen einzigen gluß, ber ben gangen Sommer über fein Baffer bebalt; ift aber boch mit einer Menge Dorfer befaet, beren jebes feine Cifternen, Teiche ober feinen Birfet bat, Die gur Regenzeit und burch bie Winterftrome vom fcneereichen Dichebel Bauran gefüllt merben. Diefe Unlage ber Bafferfammlungen ift ficher uralt, einheimifch und vorromifch, ba bie Romer bie Bemafferung und Befruchtung bes Landes überall vielmehr burch aufgebaute Aquabucte fur große Diftangen gu bemirten fuchten, bagegen bie Birfete und Sante einheis mifch, orientalifch zu fein icheinen, und ftete beschränktere locale Beglebungen baben. Bo ber überall fcmarge, tiefe, buntelbraune ober ocherfarbige, ungemein fruchtbare Boben bebaut wird, breiten fich unübersebbare Rornfelber, zumal golbne Baigenfluren aus, beren vom Bind bewegte Bellen an ein unbegrenztes Deer erinnern, bie weit und breit Sprien mit feiner Sauvinabrung verfeben.

Doch ift bie Blaine Saurans feine volltommene Cbene, überall voll fanfter Erhebungen und Bellen, bie feine lange Borigontalflache geftatten, aber auch niemals gur Bobe von Bergen anmachfen, ben Gbenen bes benachbarten Belfa in S.D. von Ce Szalt, ober benen von Jebreel in Balaftina analog. vielen Stellen ift fie auch voll proficirenber Rlippen, Steingeroll auf Felbern, und nieberer Bafalttuppen, die überall gum Un- und Aufbau ber Dorfer und Stabte aus bemfelben ichmargen Material bienten, fo bag bie ungabligen Ortichaften felbft aus ber Berne nur wie Trummerblode aussehen, Die niemals von Bufchen ober Baumen umgrunt werben, und bie allgemeine Trauerfarbe und Monotonie einen tief melancholifden Einbrud macht. Bolgmangel, Mangel an allem Bauholg ift ein gang hauran 90) burchgebenber Character, ber auf Alles feinen geftaltenben Ginfluß ausubt. Runbe Buber von Golg, in benen bas Baffer gereicht wirb, fcheinen bas einzige Golggefchirr zu fein, bas man bier mol einmal zu feben befommt, mabrend alles andere von Rupfer ober Gifen, nach innen verginnt, eingeführt wirb. Auch Topferge-

see) Goenbas.; f. Buckingham, Trav. I. c. p. 170; G. Robinson, Palestine. II. p. 161. OB Buckingham, Trav. in East. Syria. p. 170, 185.

foirr fehlt im hauran, und Budlingham bemertt es als etwas Characteriftifches für gang hauran, bag in ben bortigen Stabtruinen nirgende Terra Cottas gefunden werben, Die boch in ben übrigen fprifchen Stabten überall bestimmte Denfmale antifer Unfiebelungen abgeben. 3hre großen Thonfruten, in benen fie etwa ihr Rorn ober Dehl aufbewahren, find nur aus Erbe mit untermengtem Strob an ber Sonne getrodnet, ohne Dauer; ihre fleinen Raffeetaffen find aus Porzellan von Damastus . einge-In gang hauran foll teine einzige Topferei fein. nach find bie ungabligen fconen Architecturen in biefer verobeten Trummerwufte um fo überrafchenber fur ben europaifchen Reifen-Der bei weitem großere Theil Diefer Chene, einft ein uppiger Culturgarten gur Romergeit, liegt heutzutage unbebaut, mufte, menfchenleer, und ift barum fur bie benachbarten Bebuinenftamme, fur fie und ihre Beerben, bas ermunichte Barabies; feit ben alteften Beiten ber Durchwanderung Ibraele ein ganb ber Rameele, beren biob, ben man fo gern bier als Batriarchen nennt, icon 3000 befaß, 7000 Schaafe, funfhunbert 3och von Rinbern und eben fo viel Efeln (Biob 1, 3), aber feine Pferbe, bie auch beute bier nicht im Ueberfluß zu fein fcheinen, und mehr, wie auch Maulthiere, in ben füblichern Berg- und Balblanbichaften Belfas und Dichebel Abichluns gebeiben mogen. ble Regen ausbleiben und bie Bemafferung fehlt, wird bie Sommerbise burch bie Durre bes Bobens unertraglich, bann ift tros ber Fruchtbarfeit bier ein Land ber Bungerenoth und ber größten Armuth, aus bem bann felbft bie Beduinenhorden fich mit ihren gablreichen Beerben lieber, wenn Alles fonnenverbrannt und bas Gras verwelft ift, in ihre arabifden Buften auf ber Dftund Gubfeite ber Ebene Saurans gurudziehen. Beerben, wie gu Biobe Beiten, find bier auch beute noch ber größte Reichthum ber Bewohner, ba ber Aderbau zu viel Arbeit forbert, bie Durre und bie Blunberung burch bie Bebuinen gu fehr bie Ernte in Befahr bringt.

#### 2) Die Bauranier.

Ueber bie Sauranier verbanten wir Burdharbt 91), bem Reifter auf Diefem Gebiete, Die fconften Beobachtungen. Ge fenb

<sup>\*1)</sup> Burckhardt, Remarks on the Inhabitants of Hauran, in Trav. l. c. p. 291-310; b. Gefenius I. S. 455-481.

gu unterfcheiben: 1) bie Turfen, 2) bie Drufen, 3) bie Chriften, 4) bie Araber; aber zu biefen einheimischen Arabern gefellen fich noch alljährlich 5) bie einwandernden Beduinen-Stamme aus ber arabischen Bufte, Die im Frubling und Sommer fommen und bann wieder fich guruckziehen. Die gange Landfchaft fteht unter bem Gouvernement bes Bafcha von Damasfus, ber gewöhnlich feinen Gouverneur mit bem Titel Agat el Sauran nach Defareib fendet; auch bestimmt er ben Scheich iebes Dorfes, ber von Turfen wie Chriften ben Diri einfammeln Die Drufen fteben nicht unter bem Uga bes Sauran, fondern unmittelbar unter bem Bafcha; ihr oberfter Scheich bebarf zwar auch beffen Beftätigung, ift aber feit langen Beiten in ber gamilie Sambam erblich. Diefer ernennt ben Scheich in jebem Dorfe, in welchem meift eine gute Bahl ber Bewohner gu feinen Bermanbten gebort, indeß die andern Bauern Glieber ber übrigen großen Drufen-Familien finb. Der Bafcha balt fortmabrend fur ben Sauran eine Militairmacht von 400 bis 500 Mann, von benen ber großere Theil in Bogta und in Defareib garnifonirt, ber übrige im Lande umber patrouillirt; meift find es Doggrebin. Dennoch ift feine Berrichaft in ben Stabten nur nominell, und nur mit Gewalt fann er bie Bablung bes Diri Die gange Bevolkerung bes Sauran, bie Araber, welche burch die Chene und in ber Lebscha umbergieben, ausgenommen, icatte Burdbarbt auf 50 = bis 60,000, barunter 6-7000 Drufen und 3000 Chriften.

Türfen und Chriften haben ganz biefelbe Lebenswelfe, bie Drusen unterscheiben sich von ihnen in vieler hinsicht. Zene beisen ersteren stehen in ihren Sitten und Gewohnheiten ben Arabern sehr nahe, und sind ihnen fast gleich in Beduinenkleidung, in Sprache, Phraseologie, äußern Maniern u. s. w.; bei ihnen haben viele hausgeräthe und andre Dinge daher öfter ganz andre Namen als in den Städten Spriens; doch sind die Erwachsenen leicht bei beiden von einander zu unterscheiden. Die Araber sind meist kurz von Statur, schmal von Gesicht, mit dunnem Bart; die Fellahs dagegen sind größer und berber, mit ftarkem Bart, aber weniger scharfem Blick, wie der des schwarzen seurigen Auges des Beduinen.

Per Unterfchied icheint jedoch hauptfachlich von ihrer Lebensart herzuruhren, benn bis zum fechszehnten Jahre hat bie beiberfeitige Jugend gang baffelbe Neußere. Budingham schilbert <sup>92</sup>) biese hauranier ebenfalls als ftartere, mustulösere, schönere Manner im Gegensat ber gewöhnlich hagern Beduinen, und sagt, sie erinnerten ihn an die schönste Race in Unteragypten, im Sharkieh, boch seien sie besser bekleivet und alle gut bewassenet. Turken und Christen im hauran leben und kleiden sich gleich, die Religion macht bei ihnen, fern von den sanatischen Städten, keinen großen Unterschied, während doch in Damaskus sedes Bergeben des Christen gegen einen Mostem oder den Koran mit dem Leben oder doch mit schwerer Gelostrase gebüßt wird, was im hauran nicht der Fall ift. Bon den Drusen werden beibe Re-ligionsverwandte gleich respectirt; von den Christen sind 1/2 grieschische Christen, die mit den wenigen kathelischen immer in Streit stehen.

Unter ben Fellahs lebt ber reichste wie ber ärmfte gleich und zeigt seinen Wohlftand nur als Wirth gegen ben Saft. Bohnungen sinden sie überall schon vor, in die sie nur einzuziehen brauchen. Das Bieh lebt mit ihnen in denselben Räumen, in benen nur eine erhöhte Abtheilung 93) den Ausenthalt der Familien von dem der Geerde scheidet. In denselben Räumen sind von Thon Abschläge an den Wänden für ihre Korn-, Mehl= und Graupen-Vorräthe, oder Kawara, d. i. große Ahongefäße, 5 Zuß hoch, 2 Fuß im Durchmesser, zu deren Ausbewahrung hingestellt. Die Hand mühle, der Kupferkessel, Matten, Teppiche sind die einzigen Hausmöbel; ihr Sattelzeug, haarsack, Wasserschläuche haben ihre Namen wie bei Beduinen. Zedes haus hat ein Sastzimmer, Medhase, für Fremde, in dessen Mitte der Geerd zum
Kasserschen ist. Burgul und Kesch 44) ist Hauptnahrung, dazu im Sommer Wilch (Lebben, sauer Milch) und frische Butter.

Die Araber im Sauran find fehr gaftfrei; in keinem Lante ber Welt, sagte Seeten, sei mehr Gastreiheit als hier, so viel Saufer im Dorfe, so viel Gerbergen (Mebhase), auch außer bem öffegtlichen Gasthaus, aus benen ber Bewirthete wieder ohne Dank abzieht, ben ber Wirth gar nicht einmal erwartet. So wie ber Banderer eintritt, werden ihm Matten zum Lager ausgebreitet und ein Frühftud ober Mittagseffen vorgesetzt. In jedem Dorf finden sich sogleich mehrere Sausbesiger, die um Einkehr bitten,

<sup>&</sup>lt;sup>692</sup>) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 180 u. f. <sup>93</sup>) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 170. <sup>94</sup>) Burchardt, bel Gesenus I. S. 458.

#### 992 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 12.

und sogleich das Kameel ober Pferd des Reiters am Zügel in ihre Wohnung führen. Rie nimmt der Wirth das geringste Geschenk bes Gastes an; jede Bezahlung ware gegen seine Ehre. Außerdem ist in jedem Dorf für die anständigern Reisenden noch das Mesdhafe des Scheich bereit, Jedweden, oft in nicht geringer Anzahl, auszunehmen und zu beköstigen; daher kein Bauer im hauran denkt, auf seinen Wanderungen auch nur einen Para in die Tasche zu steden, und meist auf der Reise besser lebt als zu hause. Wie sehr hierdurch das Wandern vermehrt wird, liegt am Tage, gesiel sich doch Seetzen 35) selbst in dieser Art des freien Umherstreisens, trotz der Inssicherheit im Lande, der er aber als Mesloch (s. oben S. 835, d. h. in Lumpen, oder in Bettleranzügen) zu entgehen wußte.

Der Reichthum im Sauran bestimmt fich nach ber Bahl ber Febbane (b. b. Joch Dofen, wie ju Siobe Beiten, fowie bas Stud Land, bas bamit bestellt mirb, mas nach Umftanben verschieden ift); 6 Febhans find ichon eine große Seltenheit (500 Joch bei Siob bezeichnet alfo einen fehr machtigen gurften). Die Fruchtbarteit bes Bobens bangt von ber Bemafferung ab; wo nur Regen ben Boben trantt, faet man nur Commerfrucht aus, wo Irrigation ftattfinbet, Binter= und Commerfrucht. erfte Ernte im April gibt Bferbebohnen gu Futter für Rube und Schaafe in Menge und fur Rameele, ju Debl mit Gerftenmehl in Teig gefnetet. Dann folgt bie Berftenernte; Enbe Mai die bes Baigens, ber allen anbern Baigenforten in Sprien an Gute gleich und im boppelten Breife mie bie Gerfte fteht. Bieles Land ohne Bemafferung liegt brache, und wird nur zuweilen bebaut mit Gefam, Gurten, Melonen, Gulfenfruchten. Ein großer Theil von Obft und Gemufe, ber im Sauran verzehrt wird, ift Ginfuhr aus Damastus ober von Scheriat In mittlern Jahren, glaubte Burdbarbt, fei bie Baigenernte 25 faltig, Gerfte fonne 50 bis 60 faltigen Ertrag, geben und noch mehr; Mäufe thun oft großen Schaben. lahs bestellen ihre Meder ofter in gegenseitiger Gemeinschaft; Die Drufen halten fcmarge Sclaven, bie Turfen und Chriften einheis mifche Anechte und Tagelobner. Diele Bewohner bes Baurans erhalten fich nur burch Tagelohn, fie bienen Jahre lang als Rnechte Im Lohn um ihre Braute. Nach bem Unfehn ber Bater werben

<sup>895)</sup> Seegen, Monatl. Correfp. XIII. S. 512.

Die Tochter als Braute mehr ober weniger theuer bezahlt, zuweilen mit 1500 Biafter, bei Drufen, Turfen wie Chriften; ibre Mitgift find Rleiber und eine Schnur Golbzechinen um ben Ropf, ober anderer Schmud. - Die Bebrudungen und Avanien ber Bafchas von ber einen, die Plunderungen ber Bebuiuen von ber anbern Seite (f. ob. G. 856), haben die Fellahs im Sauran febr berabgebracht, und fle zu ben Auswanderungen genothigt. Am fcmerften laftet ber jabrlich wiederfebrende Tribut ber Rhone (ber Brubertheil, f. ob. G. 878) an bie nomabifchen Bebuin Ginheimisch bleibende Araber im Sauran find bie Tribus ber Vehily, Gerbie, Beni Ggafber, Gerba ban. Die Einnahme bes Miri ift von Seiten ber Bafchas an bie jubifden Banquiers, ober bie Gerafe bes Bafche, für bas gange Bafchalif verpachtet, und baber von ihnen feine Rachficht ju erwarten; tommt bann bie Abforberung bes Rhone von ber Uthta (bem Schwefterborf) bingu, fo muffen nicht felten bie Manner ibr Bieb, Die Beiber ihre goldenen Ohrringe und fonfligen Comud preibgeben.

#### 3) Die Drufen im Sauran.

Die Drufen, welche bie Dorfer bes Loehf und an ben Geiten bes Dichebel Sauran bewohnen, fteben in binficht ber Lebensart und ihres Berhaltniffes jum Gonvernement jenen Fellahs ziemlich gleich. Ihre Ortschaften pflegen reinlicher als bie ber übrigen arabifchen hauranier ju fein. Je weiter nach Diten, je ferner von turfifcher Unterjodjung, befto reinlicher ift bas Bolt, fagt Budingham, und befto trefflicher bewaffnet 96), befto mobin babenber. 3hr Dber-Scheich (Drufen-Emir) refibirt in Sueiba (f. ob. G. 412); ibm fuccebirt aus bem Drufengen ichlechte ber, welcher am wohlhabenoften und am angesebenften ift: ber Bafcha beftätigt ibn. 216 Drufen-Emir bat er fein Ginfommen, fein Ginflug reicht nicht weiter, ale bag er bie Befehle bes Bafcha ju veröffentlichen bat. In ihren Gitten gleichen bie Drufen ihren Glaubenebrubern in Resruan und im Libanon, mit benen fie auch fortwährend in Berbindung fteben (f. ob. G. 185 u. g. D.). Ihre Stamme find untereinander gang unabbangig, Reben oft mit einander in Streit und Gebbe. Ueber ihre religiofen Webrauche find fie febr gurufhaltend und ninfterios; nur bie

<sup>96)</sup> Buckingham, Trav. in Kastern Syria: p. 185. Ritter Erbfunde XV.

und fogleich das Kameel oder Pferd des Reiters am Zügel in ihre Wohnung führen. Nie nimmt der Wirth das geringfte Geschent des Gastes an; jede Bezahlung wäre gegen seine Ehre. Außerdem ist in jedem Dorf für die anständigern Reisenden noch das Meschafe des Scheich bereit, Jedweden, oft in nicht geringer Anzahl, auszunehmen und zu beköstigen; daher kein Bauer im hausran denkt, auf seinen Wanderungen auch nur einen Para in die Tasche zu stecken, und meist auf der Reise bester lebt als zu Hause. Wie sehr hierdurch das Wandern vermehrt wird, liegt am Tage, gestel sich doch Seehen 35) selbst in dieser Art des freien Umherstreisens, troß der Unssicheit im Lande, der er aber als Mesloch (s. oben S. 835, d. h. in Lumpen, oder in Bettlersanzügen) zu entgehen wußte.

Der Reichthum im Sauran bestimmt fic nach ber Babl ber Bebhans (b. b. 3och Dofen, wie zu Giobe Beiten, fowie bas Stud Land, bas bamit bestellt wird, mas nach Umftanben verschieben ift); 6 Febhans find ichon eine große Seltenheit (500 Joch bei Siob bezeichnet alfo einen fehr machtigen Burften). Die Fruchtbarteit bes Bobens hangt von ber Bemafferung ab; wo nur Regen ben Boben trantt, faet man nur Sommerfrucht aus, wo Brrigation ftattfindet, Binter- und Commerfrucht. erfte Ernte im April gibt Bferbebohnen zu Sutter fur Rube und Schaafe in Menge und fur Rameele, ju Dehl mit Berftenmehl in Teig gefnetet. Dann folgt bie Berftenernte; Enbe Mai bie bes Baigens, ber allen anbern Baigenforten in Sprien an Gute gleich und im boppelten Breife mie bie Gerfte ftebt. Bieles Land ohne Bemäfferung liegt brache, und wird nur zuweilen bebaut mit Sefam, Gurten, Delonen, Gulfenfruchten. Ein großer Theil von Obft und Gemufe, ber im Sauran verzehrt wirb, ift Ginfuhr aus Damastus ober von Scheriat Mandbur. In mittlern Jahren, glaubte Burdbardt, fei bie Baigenernte 25 faltig, Gerfte fonne 50 bis 60 faltigen Ertrag, geben und noch mehr; Mäufe thun oft großen Schaben. lahs beftellen ihre Meder ofter in gegenseitiger Gemeinschaft; bie Drufen halten fcmarge Sclaven, bie Turfen und Chriften einheis mifche Rnechte und Tagelohner. Biele Bewohner bes Saurans erhalten fich nur burch Tagelohn, fie bienen Jahre lang als Rnechte im Lobn um ibre Braute. Nach bem Unfebn ber Bater werben

<sup>595)</sup> Seegen, Monatl. Corresp. XIII. S. 512.

Die Tochter als Braute mehr ober weniger theuer bezahlt, zuweis len mit 1500 Biafter, bei Drufen, Turten wie Chriften: ibre Mitgift find Rleiber und eine Schnur Golbzechinen um ben Ropf, ober anderer Schmud. - Die Bebrudungen und Avanien ber Pafchas von ber einen, Die Plunderungen ber Beduiuen von ber anbern Geite (f. ob. G. 856), haben bie Fellahs im Sauran febe berabgebracht, und fie zu ben Musmanberungen genothigt. fcwerften laftet ber jabrlich wiederfebrende Tribut ber Rhone (ber Brubertheil, f. ob. G. 878) an bie nomabifchen Bebuis nenftamme. Ginbeimifch bleibenbe Araber im Sauran find bie Tribus ber Tehily, Gerdie, Beni Ggafber, Gerb. ban. Die Einnahme bes Diri ift von Seiten ber Bafcas an Die jubifden Banquiers, ober bie Gerafe bes Bafca, fur bas gange Bajchalif verpachtet, und baber von ihnen feine Rachficht zu erwarten; fommt bann bie Abforberung bes Rhone pon ber Ufbta (bem Schwefterborf) bingu, fo muffen nicht felten Die Manner ibr Bieb, Die Weiber ihre goldenen Dhreinge und fonfligen Comud preibgeben.

#### 3) Die Drufen im Sauran.

Die Drufen, welche bie Dorfer bes Loebf und an ben Geiten bes Dichebel Sauran bewohnen, fteben in Sinficht ber Lebenfart und ihred Berhaltniffes jum Gouvernement jenen Fellahs ziemlich gleich. Ihre Ortichaften pflegen reinlicher als bie ber übrigen grabifchen Sauranier ju fein. Je weiter nach Diten, fe ferner von turfifcher Unterjochung, befto reinlicher ift bas Bolt, fagt Budingham, und befto trefflicher bewaffnet 96), befto mobin babenber. 3br Dber-Scheich (Drufen-Emir) refibirt in Sueiba (f. ob. G. 412); ibm fuccedirt aus bem Drufengen idlechte ber, welcher am wohlhabenbften und am angefebenften ift: ber Bafcha bestätigt ibn. Alle Drufen-Emir bat er fein Ginfommen, fein Ginflug reicht nicht weiter, ale bag er bie Befeble bes Bafcha ju veröffentlichen bat. In ihren Gitten gleichen bie Drufen ihren Glaubenebrubern in Resruan und im Libanon, mit benen fie auch fortwährend in Berbindung fteben (f. ob. S. 185 u. a. D.). Ihre Stamme find untereinander gang unabhangia, fteben oft mit einander in Streit und Gebbe. Ueber ihre religiofen Gebrauche find fie febr gurufhaltend und mofterios; nur bie

<sup>94)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 185. Ritter Erdfunde XV.

außern Unterlaffungen ihrer Matul (Atel im Gingul.) ober ihrer Emgewelhten, bie feinen Sabad rauchen, fein Schweineffeifch effen, nicht fcworen u. f. m., find zu bemerten, obwol fie auch baufig ben mostemifden Gebranchen fich gleichstellen, Die Dofcheen befuchen u. f. m, wie bies bei ihren Glaubensgenoffen im Libanon beffer befannt geworben. Ale Burdbarbt bas erfte Drufenborf Mare, und bas Mebbafe bes Drufen-Scheichs betrat, ber mol ein Nafel fein mochte, legte beffen Biggier, wie Burdharbt meinte, ibm fdriftlid, um fich bei ben anbern in ber Birtheftube Berfammelten teine Blogen an geben, folgenbe Bragen aut Beantwortung vor, aus benen man icon vom myftifchen Unfinn ibrer Gebeimlebre einen Singerzeig erhalten gu tonnen, meinen modite. Geine Fragen maren: 1) Bobin fliefen ble funf Babis in eurem Lanbe? 2) Rennt ihr bas Rorn, bas von ber Bflange Leiled ich fommt, und wo wird es gefaet? 3) Wie beift ber Ralfer von China? 4) Rennt ihr bie Stabte Babichar und Rebfceran in Jemen (f. ob. G. 872)? liegt Babichar (eine Stabt in Jemama, f. Erbf. XIV. 135, 148 u. a. D.) in Trummern, und wer wird es aufbauen? 5) 3ft ber Doebby (Erretter, f. oben G. 880) ichon gefommen, ober ift er jest auf ber Erbe? -

Schon Gefenius 97) bat bie febr mahrfcheinliche Unficht aufaeftellt, baft biefe Fragen bagu bienen follten, um ju erforfchen, os er ein Drufe fei, fur bie fich Fremdlinge bei ben Drufen mol gumeilen ausgeben mogen; wo benn bas Geltfame einigermaßen bei tieferem Einbringen in ihre Gebeimlehre verfdminden mochte. Gefenius zeigt, bag bies menigstens mit ber zweiten Brage ber Ball mar, bie aus ihrem Ratechismus, Frage 40, geftellt fei. Darin beißt es: wie erkennen wir unfern Bruber, ben Unitarier, wenn wir ibn auf bem Wege feben, ober er und öfter begegnet, und fagt, bag er ju und gebore? Antwort: Rach unferer Bufammentunft, Anrede und Gruß fprechen wir ju ibm: fden in eurem Lande bie Aderleute ben Samen von Myrobalanum? und wenn He fprechen: "ja, er ift gefaet in bem Bergen ber Glaubigen", fo bitten wir une von ihm noch eine Rachricht von ben Dienern aus, und wenn er antwortet, fo ift er unfer Bruber. aber nicht antwortet, fo ift er ein Frember. - Die Bflange, nach ber gefragt wirb, foll eine Art Balfamftaube fein; Riebubr nannte ihren Ramen auch Sab el balebs; - fie ift alfo fymbolifc

<sup>597)</sup> Gefenine bei Burdharbt 1. G. 541-542.

gu nehmen. Mit ben andern Fragen hatte es wol gleiche prufende Bebentung, was aber Burchardt nicht bemerkt zu haben scheint, sondern für wissenschaftliches Interesse hielt. Unter Moehdy, Mahdy oder Mahady, wird auch der Stifter der Secte, hamza, werftanden, oder eine vierte Incarnation des hatem. Ching's Name wird in den Drusenbüchern unter dem Namen Ofchin, oder Ma-Oschin erwähnt, wo haken sich zum ersten male offendart haben soll. In den Fragen nach Nedschrau ist die historische Beziehung Gesenius unbekannt geblieben; vielleicht, meint er, daß auch dort Glieder der Secte gewohnt haben (f. unten, Drusen im Libanon).

Ueber Die erfte Rieberlaffung ber Drufen im Sauran fonnte Burdhardt nichts Beftimmtes erfahren. Seegen 98) fagt an einer Stelle, bag er mit einem Drufen 3 Tage lang am öftlichen Ranbe bes Dichebel hauran gemantert fei, mo bie Drufen erft feit etlichen 50 Jahren fich niedergelaffen hatten; fein gubrer, ber Drufe, fei ein braver, ehrliebenber und berghafter Mann gemefen. 3hre Babl nehme im Lande immer mehr gu; fie feien gleich ben Arabern febr ceremonibs, und haben eine Menge Goflichfeitemorter und Phrafen; ihr Gruß ift bas Weben ber rechten Band, mabrend fie ihre eigene ju Dund und Stirn fuhren, ober fie fuffen Stirn, Wangen, Mund, Bart und Schulter, mit wieberholten Fragen nach dem Befinden ber Bermanbten fich erfundigent. Geeben fpricht von einem uns fonft unbefannten Balmenfest bei ben Drufen 99), von bem er leiber nichts Raberes in feinem Tagebuche angiebt. Da es im Sauran feine Balmen giebt, und ibr Intereffe fur bie grabifche Stadt Redichran, Die fie michenbolt im Munde führen, auffallen muß, wo einft Balmenverebrung burd driftliche Lebre verbrangt marb (Erbf. XII. S. 24, 64, 68), aber auch mufelmannifche Irrlebre von bem falfchen Brupheten Mohamed eingog, ben bie Drufen eben fo wenig, wie ben driftlichen Deffias, als ihren mahren Doebbi (Erlofer), ber noch tommen foll (wie ber ber Juben), anerkennen, fo fcheint barin über Die unbefannte Ginwanderung bes Drufenftammes aus bem füblichen Arabien boch ein Bingerzeig fur funftige Rachforschung ju liegen, wenn schon die foftematische Swiehre ihrer religiöfen Borftellung ihnen aus Megopven tant (f. Drufen im

<sup>\*\*)</sup> Seegen, Mon. Correfp. XIII. S. 508. \*\*) Seegen, Erffe - Sarran-Reife, 1805. 30. Dai. Mfer.

· Ueberblid uber bie gange Stabt, bie ibm eber in einem irregularen quabratifchen Raum von D. g. S. nach BB. g. R. am meiften ausgebehnt ju fein erfcbien. Diefer Thurm, wie ein anberer in ber Rabe ber Quelle bes Dicheheir ftebenber, hatte eine ·nach oben ppramibal jugebenbe Form. Un bem Durchschnitt ber beiben in rechten Winkeln fich burchfreugenben Sauptftragen fant Budingbam 4 fcbone forintbifche Gaulen noch aufrecht fteben, in Große und Styl benen bes Jupiter-Tempels in Dicherafch abnlich, ben er furz zuvor gefeben; er hielt fie fur ben Reft elnes Brachtporticos, beffen Trummer umber, mit vielen Schmudftuden, in größern und fleinern Daffen aufgehauft liegen, ober gur Aufführnng fleiner Baufer in ber Umgebung gebient haben. Biele ber Bertrummerungen in ber Stadt fcbrieb Seeten 87) beftigen Erbbebenftoffen zu, von benen auch im Jahr 1151 arabifche Autoren eine berfelben angezeigt haben (f. oben G. 976); beim Rachgraben bafelbft murbe, meint er, ber Untiquar eine reiche Ausbeute finben.

Dies reicht bin, une einen Begriff von jener untergegangenen fprifd-arabifden Belt zu geben, über welche bie Befchichte gang-Ild fdweigt; mit beren Baureften nicht nur biefe Stabt erfüllt ift, fonbern ungablige anbere ringeumber, gang in ber Rabe unb Reine Spur ift mehr von bem Beinbau ber alteren Beiten und ben bei ber Ernte gefeierten Traubenfeften vorhanben, wenn auch Seegen einzelne Stellen bemertte, bie einft gu Beinbergterraffen gebient. Bon ben frühern Dbfthainen bemertte Geegen nur hinter einigen Mauern noch ein paar gurud'gebliebene Delbaume und Granatapfel. Burdbarbt erfreute fich an ber großen Menge wilber Rofenftode, welche bie Ruinen umwuchern und eben (27. April 1812) im Aufbluben begriffen waren. In bem weiten Rreife ber Umgebungen ber Stabt ift tein Baum zu feben; nur von einem Dugend mostemifcher Kamilien, bie Burdbardt bort antraf, wird etwas Baigen, Berfte, Dhurra, Pferbebohnen angebaut. Die Ginfamfeit und Debe ber engen fcmargen Gaffen zwiften Steinhaufen unb Steinwuften, in benen aber bie vielen Refte von Gewölben, Chanen, Magaginen, Rrambuben, Bagaren bie frubere Gewerbthatigfeit bes großen Marttortes bis beute verfunben, wirb felten einmal von einer gerlumpten Menfchengeftalt, bie aus einem

<sup>587)</sup> Seegen, Erfte Reife in Sauran, 1805. Mfcr.

buftern Winkeln hervortritt, burchschlichen, und selten von einem ber Uenezeh durchzogen, die von Beit zu Beit aus ihren in der Gerne gehaltenen Lagern zur Stadt fommen, um hier ihre kleinen Bedurfniffe, vor allem Tabad, gegen die Producte ihrer heerben, zumal Buttermilch (Schenine, ber mit Baffer gemischte allgemeine fühlende Trant), einzutauschen, was jedoch meift nur in der Rabe bes Castells, dem Tauschplate, geschehen kann.

# Erläuterung 5.

Characteristif ber Landschaft Saurans und ihrer Bewohner: Sauranier, Drufen, Beduinen.

### 1) Characteriftif Baurans.

Bu ben daracteriftifden Gigenthumlichkeiten Saurans (vergl. ob. S. 801-802) führte Seeten 88) einige Sauptpuncte an, Die aus dem Dbigen fich größtentheils binreichend ergeben: 1) bie allgemeine Gaftfreiheit feiner Bewohner, obwol alle ihre Orte burch Berfall vermuftet find und häufig wie Brandftatten ausfeben; 2) bie oft febr fchweren fteinernen Thurflugel ihrer Baufer; 3) bas einformige Borfommen alles Gefteins aus fcmargem Bafalt, fo bag Geegen behauptet, fein fauftgroßes anberes Geftein bort gefeben zu haben, bas nicht zu beffen Formationen geborte; baber alle Bebaube, alle Dorfer aus bemfelben Beftein; die altern romischen aus gewaltigen Quadern, alle ohne Mortel jufammengefügt, alle fur emige Dauer; 4) bag nur febr wenige Dorfer in Sauran vorhanden, in benen fich nicht Infcriptionen vorfinden; 5) durchaus fein Baum in Sauran ju feben, baber alles Golzmaterial, alles Sausgerath aus Golz, alles Brennholz fehlt und nur Diben (Dunger) gebrannt wird; 6) Augenfrantheiten und Salbblinde febr allgemein; 7) feine Bettler, ba fie überall freien Butritt in ben Saufern haben, und 8) bag im Lande alle Reifen ohne einen Behrpfenning in ber Safche von ben Einheimischen gemacht werben.

Bang Sauran (en Rugra) behnt fich aus als eine uner-

<sup>88)</sup> Seeten, Brief von Damastus über bie erfte hauran:Reife, 23. Rov. 1803, in Mou. Cerrefp. XIII. 1806. p. 508-512.

megliche berrliche Cbene 89) zwifden Germon im Beft, Dicebel Sauran im Dft und Dicebel Abichlun im Gub; aber es bat teinen einzigen gluß, ber ben gangen Sommer über fein Baffer bebalt; ift aber boch mit einer Menge Dorfer befaet, beren jebes feine Cifternen, Teiche ober feinen Birtet bat, bie gur Regenzeit und burch bie Winterftrome vom fcneereichen Dichebel Bauran gefüllt merben. Diefe Unlage ber Bafferfammlungen ift ficher uralt, einheimifch und vorromifch, ba bie Romer bie Bemafferung und Befruchtung bes Lanbes überall vielmehr burch aufgebaute Aguabucte für große Diftangen gu bewirten fuchten, bagegen bie Birfete und Sante einheis mifch, orientalifch zu fein fcheinen, und ftete befchranttere locale Bo ber überall fcmarge, tiefe, buntel-Begiebungen baben. braune ober ocherfarbige, ungemein fruchtbare Boben bebaut wird, breiten fich unüberfebbare Rornfelber, zumal golbne Baigenfluren aus, beren vom Bind bewegte Bellen an ein unbegrenztes Deer erinnern, bie weit und breit Sprien mit feiner Sauptnabrung verfeben.

Doch ift bie Blaine Saurans feine volltommene Cbene, überall voll fanfter Erhebungen und Bellen, Die feine lange Borizontalflache geftatten, aber auch niemals gur Bobe von Bergen anwachfen, ben Gbenen bes benachbarten Belfa in G.D. von Es Stalt, ober benen von Jeereel in Palaftina analog. vielen Stellen ift fie auch voll projicirender Rlippen, Steingeroll auf Felbern, und nieberer Bafalttuppen, bie überall jum Un- und Aufbau ber Dorfer und Stabte aus bemfelben ichwarzen Material bienten, fo bag bie ungabligen Ortschaften felbft aus ber Ferne nur wie Trummerblode aussehen, bie niemals von Bufchen ober Baumen ungrunt werben, und bie allgemeine Trauerfarbe und Monotonie einen tief melancholifden Ginbrud macht. Bolgmangel, Mangel an allem Baubol; ift ein gang Sauran 90) burchgebenber Character, ber auf Alles feinen geftaltenben Ginflug ausubt. Runde Buber von Bolg, in benen bas Baffer gereicht wird, fcheinen bas einzige Bolggefcbirr zu fein, bas man bier wol einmal zu feben befommt, mabrend alles andere von Rupfer ober Gifen, nach innen verginnt, eingeführt wirb. Auch Topferge-

<sup>&</sup>lt;sup>589</sup>) @benbaf.; f. Buckingham, Trav. l. c. p. 170; G. Robinson, Palestine. II. p. 161. <sup>90</sup>) Buckingham, Trav. in East. Syria. p. 170, 185.

foirr fehlt im Sauran, und Budingham bemertt es ale etwas Characteriftifches fur gang Sauran, bag in ben bortigen Stabtruinen nirgenbe Terra Cottas gefunden werben, Die boch in ben übrigen fprifchen Stabten überall bestimmte Denkmale antifer Unfiebelungen abgeben. 3hre großen Thontruten, in benen fie etwa ihr Rorn ober Dehl aufbemahren, find nur aus Erbe mit untermengtem Strob an ber Sonne getrodnet, obne Dauer; ibre fleinen Raffeetaffen find aus Borgellan von Damastus einge-In gang Sauran foll feine einzige Topferei fein. Demnach find bie ungabligen iconen Architecturen in biefer verobeten Trummerwufte um fo überrafchenber fur ben europaifchen Reifen-Der bei weitem größere Theil biefer Chene, einft ein upbi= ger Culturgarten gur Romerzeit, liegt heutzutage unbebaut, wufte, menschenleer, und ift barum fur bie benachbarten Bebuinenftamme, für fie und ihre Beerben, bas ermunichte Barabies; feit ben alteften Beiten ber Durchwanderung Ifraele ein ganb ber Rameele, beren Siob, ben man fo gern bier als Batriarchen nennt, icon 3000 befaß, 7000 Schaafe, funfhundert 3och von Rinbern und eben fo viel Efeln (Siob 1, 3), aber feine Bferbe, bie auch beute bier nicht im Ueberfluß zu fein icheinen, und mehr, wie auch Maulthiere, in ben füblichern Berg- und Balblanbichaften Belfas und Dichebel Abichluns gebeihen mogen. Mur wenn bie Regen ausbleiben und Die Bemafferung fehlt, wird bie Sommerbige burch bie Durre bes Bobens unerträglich, bann ift tros ber Fruchtbarfeit bier ein Land ber Bungerenath und ber größten Armuth, aus bem bann felbft bie Beduinenhorden fich mit ihren gablreichen Beerben lieber, wenn Alles fonnenverbrannt und bas Gras verwelft ift, in ihre arabifden Buften auf ber Dftund Gubfeite ber Cbene Baurans gurudzieben. Beerben, wie gu Siobs Beiten, find bier auch beute noch ber größte Reichthum ber Bewohner, ba ber Aderbau zu viel Arbeit forbert, bie Darre und bie Blunderung burch bie Beduinen ju febr bie Ernte in Befahr bringt.

#### 2) Die Bauranier.

Ueber die Sauranier verdanten wir Burdhardt 91), bem Reifter auf Diefem Gebiete, Die fconften Beobachtungen. Ce fenb

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Burckhardt, Remarks on the Inhabitants of Hauran, in Trav. l. c. p. 291-310; b. Gefenine I. S. 455-481.

# 990 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 12.

gu unterfcheiben: 1) bie Turten, 2) bie Drufen, 3) bie Chriften, 4) die Araber; aber zu biefen einheimifchen Arabern gefellen fich noch alliabrlich 5) bie einwanbernben Bebuinen-Stamme aus ber arabifchen Bufte, Die im Frubling und Sommer tommen und bann wieder fich gurudziehen. Die gange Landfchaft fteht unter bem Gouvernement bee Bafcha von Damasfus, ber gewöhnlich feinen Gouverneur mit bem Titel Agat el Sauran nach Defareib fendet; auch beftimmt er ben Scheld iebes Dorfes, ber von Turfen wie Chriften ben Diri einfammeln Die Drufen fteben nicht unter bem Mga bes Bauran, fondern unmittelbar unter bem Bafcha; ibr oberfter Scheich bebarf gwar auch beffen Beftatigung, ift aber feit langen Beiten in ber Familie Sambam erblich. Diefer ernennf ben Scheich in jebem Dorfe, in welchem meift eine gute Bahl ber Bewohner gu feinen Bermandten gebort, indeß die andern Bauern Glieber ber übrigen großen Drufen-Familien find. Der Bafcha balt fortmabrend fur ben Sauran eine Militairmacht von 400 bis 500 Mann, von benen ber größere Theil in Bogta und in Defareib garnifonirt, ber übrige im Lande umber patrouillirt; meift find es Moggrebin. Dennoch ift feine Berrichaft in ben Stabten nur nominell, und nur mit Gewalt fann er bie Bablung bes Diri eintreiben. Die gange Bevolkerung bes Sauran, Die Uraber, welche burch die Chene und in ber Lebicha umbergieben, ausgenommen, icaste Burdbarbt auf 50 = bis 60,000, barunter 6-7000 Drufen und 3000 Chriften.

Türken und Christen haben ganz bieselbe Lebensweise, bie Drusen unterscheiben sich von ihnen in vieler hinsicht. Jene beisen ersteren stehen in ihren Sitten und Gewohnheiten ben Arabern sehr nahe, und sind ihnen fast gleich in Beduinenkleidung, in Sprache, Phraseologie, äußern Maniern u. s. w.; bei ihnen haben viele Hausgeräthe und andre Dinge daher öfter ganz andre Namen als in den Städten Spriens; doch sind die Erwachsenen leicht bei beiden von einander zu unterscheiden. Die Araber sind meist kurz von Statur, schmal von Gesicht, mit dunnem Bart; die Fellahs dagegen sind größer und berber, mit starkem Bart, aber weniger scharfem Blick, wie der des schwarzen seurigen Auges des Beduinen.

Per Unterschied icheint jedoch hauptfachlich von ihrer Leben bart herzuruhren, benn bis zum fechezehnten Jahre hat bie beiberfeitige Jugend gang baffelbe Neußere. Budingham schilbert 92) biese hauranier ebenfalls als ftartere, mustulöfere, schönere Manner im Gegensat ber gewöhnlich hagern Beduinen, und sagt, sie erinnerten ihn an die schönste Rage in Unterägypten, im Sharkieh, boch seien sie besser bekleivet und alle gut bewassenet. Turken und Christen im hauran leben und kleiden sich gleich, die Religion macht bei ihnen, fern von den fanatischen Städten, teinen großen Unterschied, während doch in Damaskus jedes Bergehen des Christen gegen einen Mostem oder den Koran mit dem Leben oder doch mit schwerer Gelostrase gedüßt wird, was im hauran nicht der Fall ist. Bon den Drusen werden beide Resligionsverwandte gleich respectirt; von den Christen sind 1/2 grieschische Christen, die mit den wenigen kathelischen immer in Streit stehen.

Unter ben Fellahs lebt ber reichfte mie ber ärmste gleich und zeigt seinen Bohlstand nur als Wirth gegen ben Saft. Bohnungen sinden sie überall schon vor, in die sie nur einzuziehen brauchen. Das Bieh lebt mit ihnen in denselben Räumen, in benen nur eine erhöhte Abtheilung 33) den Ausenthalt der Famislien von dem der Geerde scheidet. In denselben Räumen sind von Thon Abschläge an den Wänden für ihre Korns, Mehls und Graupen-Borrathe, oder Kawara, d. i. große Thongesäße, 5 Buß hoch, 2 Fuß im Durchmesser, zu deren Ausbewahrung hingestellt. Die Hand mühle, der Kupferkesser, Hatten, Teppiche sind die einzigen Hausmöbel; ihr Sattelzeug, Haarsace, Wasserschläuche haben ihre Namen wie bei Beduinen. Zedes haus hat ein Gastsimmer, Medhase, für Fremde, in dessen Mitte der Heerd zum Kasserschen ist. Burgul und Kesches, in desse haus hat ein Gastsimmer, Medhase, für Fremde, in dessen Mitte der Heerd zum Kasserschen ist. Burgul und Kesches, in des Mitch) und frische Butter.

Die Araber im hauran find fehr gaftfrei; in teinem Lance ber Welt, sagte Seeten, fei mehr Gaftfreiheit als hier, so viel haufer im Dorfe, so viel herbergen (Mebhase), auch außer bem öffentlichen Gasthaus, aus benen ber Bewirthete wieder ohne Dant abzieht, ben ber Wirth gar nicht einmal erwartet. Go wie ber Banberer eintritt, werben ihm Matten zum Lager ausgebreitet und ein Frühftud ober Mittagseffen vorgesetzt. In jedem Dorf sinden sich sogleich mehrere hausbesiger, die um Einkehr bitten,

ass) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 180 u. f. si) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 170. st) Burcthardt, bel Gesenius I. S. 458.

und fogleich das Kameel ober Pferd bes Reiters am Zügel in ihre Wohnung führen. Rie nimmt der Wirth das geringste Geschent des Gastes an; jede Bezahlung ware gegen seine Ehre. Außerdem ist in jedem Dorf für die anständigern Reisenden noch das Meschafe des Scheich bereit, Jedweden, oft in nicht geringer Anzahl, aufzunehmen und zu beköstigen; daher kein Bauer im Hauran denkt, auf seinen Wanderungen auch nur einen Para in die Tasche zu stecken, und meist auf der Reise besser lebt als zu Hause. Wie sehr hierdurch das Wandern vermehrt wird, liegt am Tage, gesiel sich doch Seetzen 95) selbst in dieser Art des freien Umherstreisens, trotz der Unsschehrt im Lande, der er aber als Mesloch (s. oben S. 835, d. h. in Lumpen, oder in Bettlersanzugen) zu entgehen wußte.

Der Reichthum im Sauran bestimmt fich nach ber Bahl ber Febhans (b. b. Jod Dofen, wie zu Biobs Beiten, fowie bas Stud Land, bas bamit bestellt wird, mas nach Umftanben verschieben ift); 6 Febhans find fcon eine große Seltenheit (500 Joch bei Siob bezeichnet alfo einen fehr machtigen Fürften). Die Fruchtbarkeit bes Bobens bangt von ber Bemafferung ab; wo nur Regen ben Boben trantt, faet man nur Commerfrucht aus, wo Irrigation ftattfindet, Binter= und Commerfrucht. erfte Ernte im April gibt Bferbebohnen gu Butter für Rube und Schaafe in Menge und fur Rameele, ju Dehl mit Berftenmebl in Teig gefnetet. Dann folgt bie Berftenernte; Enbe Dai bie bes Baigens, ber allen anbern Baigenforten in Sprien an Bute gleich und im boppelten Breife mie bie Gerfte ftebt. Bieles Land ohne Bemäfferung liegt brache, und wird nur gumeilen bebaut mit Sefam, Gurten, Delonen, Bulfenfruchten. Gin großer Theil von Dbft und Gemufe, ber im hauran verzehrt wird, ift Ginfuhr aus Damastus ober von Scheriat In mittlern Jahren, glaubte Burdbardt, fei bie Baigenernte 25 faltig, Berfte fonne 50 bie 60 faltigen Ertrag, geben und noch mehr; Maufe thun oft großen Schaben. lahs bestellen ihre Meder öfter in gegenseitiger Gemeinschaft; die Drufen halten fcmarge Sclaven, bie Turfen und Chriften einheis mifche Anchte und Tagelohner. Biele Bewohner bes Saurans erhalten fich nur burch Tagelohn, fie bienen Jahre lang als Rnechte im Lohn um ihre Braute. Nach bem Unfehn ber Bater werben

<sup>895)</sup> Seegen, Monatl. Correfp. XIII. S. 512.

Die Tochter ale Braute mehr ober weniger theuer bezahlt, zuweis len mit 1500 Biafter, bei Drufen, Turten wie Chriften; ibre Mitgift find Rleiber und eine Schnur Golbzechinen um ben Roof. ober anderer Schniud. - Die Bebrudungen und Avanien ber Bafcas von ber einen, Die Dlunderungen ber Bebuluen von ber anbern Seite (f. ob. G. 856), baben bie Fellahe im Beuran febr berabgebracht, und fie zu ben Musmanderungen genothigt. fcmerften laftet ber jabriich wieberfebrenbe Tribut ber Rhone (ber Brubertheil, f. ob. G. 878) an bie nomabifchen Beduis neuftamme. Ginbeimifch bleibenbe Araber im Sauran find die Tribus ber Tehily, Gerbie, Beni Ggafber, Gerb. ban. Die Ginnahme bes Diri ift von Seiten ber Bafchas an Die füdifden Banquiers, ober bie Gerafe bes Bafche, für bas gange Bafchalif veryachtet, und baber von ihnen feine Rachficht zu erwarten; fommt bann bie Abforderung bes Rhone pon ber Uthta (bem Schwefterborf) bingu, fo muffen nicht felten Die Manner ihr Bieb, Die Beiber ihre goloenen Ohrringe und fonfligen Schmud preibgeben.

#### 3) Die Drufen im Sauran.

Die Drufen, welche bie Dorfer bes Loehf und an ben Geiten bes Dichebel Sauran bewohnen, fteben in Sinficht ber Lebenfart und ibred Berbaltniffes jum Gouvernement jenen Fellabs giemlich gleich. Ihre Drifchaften pflegen reinlicher als bie ber übrigen arabifchen Sauranier ju fein. Je weiter nach Diten, je ferner von turfifcher Unterjodung, befto reinlicher ift bas Balt; fagt Budingbam, und befto trefflicher bewaffnet 96), befto mobin babenber. 3br Dber-Scheich (Drufen-Emir) refibirt in Suciba (f. ob. G. 412); ibm fuccebirt aus bem Drufengen ichlechte ber, welcher am wohlhabenbften und am angesebenften ift: ber Bafcha beftätigt ibn. Ale Drufen-Emir bat er fein Gina tommen, fein Ginflug reicht nicht weiter, als bag er bie Befehle bes Bafcha ju veröffentlichen bat. In ihren Gitten gleichen bie Drufen ibren Glaubenebrubern in Resruan und im Libanon, mit benen fie auch fortwährend in Berbindung fieben (f. ob. S. 185 u. g. D.). Ihre Stamme find untereinander gang unabhangig, Reben oft mit einander in Streit und Felbe. Ueber ihre religiofen Gebrauche find fie febr gurudhaltend und nipfterios; nur bie

<sup>\*6)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 185. Ritter Crofunde XV.

außern Unterlaffungen ihrer Matul (Atel im Gingul.) ober ihret Emgewelbten, bie feinen Sabad rauchen, fein Schweinefleifch effen, micht fcworen u. f. m., find zu bemerten, obwol fie auch baufig ben mostemifden Gebranden fich gleichftellen, Die Dofcheen befuchen u. f. w, wie bies bei ihren Glaubenegenoffen im Libanon beffer betannt geworben. Ale Burdharbt bas erfte Drufenborf Mare, und bas Debhafe bes Drufen - Scheichs betrat, ber wol ein Mafel fein mochte, legte beffen Bifgier, wie Burdbarbt meinte, ibm fdriftlich, um fich bei ben anbern in ber Birtheftube Berfammelten teine Bloffen an geben, folgenbe Fragen gut Beantwortung vor, aus benen man icon vom mhftifchen Unfinn ihrer Bebeimlehre einen Fingerzeig erhalten zu tonnen, meinen mochte. Seine Fragen waren: 1) Bobin fliegen bie funf Babis in eurem ganbe? 2) Rennt ihr bas Rorn, bas von ber Bflange Leilebich fommt, und mo wird es gefaet? 3) Wie beift ber Ralfer von China? 4) Rennt ibr bie Stabte Babidar und Redfceran in Jemen (f. ob. G. 872)? liegt Sabfchar (eine Stabt in Jemama, f. Erbf. XIV. 135, 148 u. a. D.) in Trummern, und wer wird es aufbauen? 5) 3ft ber Doebby (Erretter, f. oben G. 880) icon getommen, ober ift er jest auf ber Erbe? -

- Soon Gefenius 97) hat bie febr mahricheinliche Anficht aufgeftellt, baf biefe Fragen bagu bienen follten, um ju erforfchen, os er ein Drufe fei, fur bie fich Fremblinge bei ben Drufen mel que meilen ausgeben mogen; mo benn bas Geltfame einigermaßen bei tieferem Gindringen in ihre Bebeimlebre verfchwinden mochte. Befenius zeigt, bag bies menigftens mit ber zweiten Frage ber Ball mar, bie aus ihrem Ratechismus, Frage 40, geftellt fei. Darin beißt es: wie erkennen wir unfern Bruber, ben Unitarier, wenn wir ihn auf bem Wege feben, ober er une ofter begegnet, und fagt, bağ er ju uns gebore? Untwort: Dach unferer Bufammentunft, Anrebe und Gruß fprechen wir zu ibm: fden in eurem Rande die Aderleute ben Samen von Myrobalanum? und wenn We fprechen: "ja, er ift gefaet in bem Bergen ber Slaubigen", fo bitten wir une von ihm noch eine Rachricht von ben Dienern ans, und wenn er antwortet, fo ift er unfer Bruber. Wenn er aber nicht antwortet, fo ift er ein Frember. - Die Pflange, nach ber gefragt wirb, foll eine Art Balfamftaube fein; Riebubr nannte ihren Ramen auch Sab el haleds; - fie ift alfo fombolifc

<sup>597)</sup> Gefenius bei Burdharbt I. S. 541-542.

gu nehmen. Mit ben andern Fragen hatte es wol gleiche prufenbe Bebeutung, was aber Burchardt nicht bemerkt zu haben scheint, sondern für wissenschaftliches Interesse hielt. Unter Moehdy, Mahdy oder Mahaby, wird auch der Stifter der Secte, ham za, werstanden, oder eine vierte Incarnation des hatem. China's Rame wird in den Drusenbuchern unter dem Namen Ofchin, oder Ma-Oschin erwähnt, wo hatem sich zum ersten male offendart haben soll. In den Fragen nach Nedschran ist die historische Beziehung Gesenius unbefannt geblieben; vielleicht, meint er, daß auch dort Glieber der Secte gewohnt haben (f. unten, Drusen im Libanon).

Ueber Die erfte Rieberlaffung ber Drufen im Sauran tonnte Burdharbt nichts Bestimmtes erfahren. Geegen 98) fagt an einer Stelle, daß er mit einem Drufen 3 Tage lang am öftlichen Rande des Dicebel Sauran gemantert fei, mo bie Drufen erft feit etlichen 50 Jahren fich niedergelaffen hatten; fein Buhrer, ber Drufe, fet ein braver, ehrliebender und berghafter Mann gewesen. Ihre Babl nehme im ganbe immer mehr ju; fie feien gleich ben Arabern febr ceremonibe, und haben eine Menge Soflichfeitemorter und Phrafen; ihr Gruß ift bas Beben ber rechten Sanb, mabe rend fie ihre eigene ju Dund und Stirn führen, ober fie fuffen Stirn, Bangen, Mund, Bart und Schulter, mit wieberholten Fragen nach bem Befinden ber Bermandten fich erfundigent. Geegen fpricht von einem uns fonft unbefannten Ralmenfest bei ben Drufen 99), von bem er leiber nichts Raberes in feinem Tagebuche augiebt. Da es im Sauran feine Balmen giebt, und ibr Intereffe fur die grabische Stadt Rebichran, Die fie michenbolt im Dunde führen, auffallen muß, wo einft Balmenverehrung burd driftliche Lehre verbrangt marb (Erbf. XII. 6. 24, 64, 68), aber auch mufelmannifche Irrlehre von dem falfchen Bruwheten Mohameb einzog, ben die Drufen eben fo wenig, wie ben driftlichen Deffias, als ihren mahren Doebbi (Eribier), ber noch tommen foll (wie ber ber Juben), anerkennen, fo fceint barin über bie unbefannte Ginwanderung bes Drufenftammes aus bem füblichen Arabien boch ein Fingerzeig fur funftige Rachforschung zu liegen, wenn icon bie foftematische Imlebre ihrer religiöfen Borftellung ihnen aus Aegupten tam (f. Drufen im

<sup>\*\*)</sup> Seegen, Mon. Correfp. XIII. S. 508. \*\*) Seegen, Erfte Santan-Reife, 1805. 30. Dai. Mfer.

Libanon). Dag bie Drufenanfiebelung im Libanon nicht erft fett einem halben Jahrhundert, wie Seegen bie im Dichebel Sauran angubeuten fcheint, ftattfant, ergibt fich barans, bag, ebe Gultan Galabin, ber Rurbe, feine 15000 Guifetruppen ber Araber im Thal von Sasbeia an ben Jordanquellen unter ihren Schebabe anfiebelte, vor ihnen icon bie Famille ber Schems Die erblichen Drufen-Scheichs im Elbanon maren, Die ihre Abnberrnrechte, aller Unterbrudung ber fpatern arabifchen Ginbringlinge ungegebtet, bis beute bewahrt haben (f. unten Libanon). Much erhielt Burdtharbt 600) auf bie Frage: wann fie guerft nach Sauran gefommen feien, ftete bie Untwort: "Din Rabim", b. i. feit langer Beit. 216 er aber in Mere mar, fam bie Radricht, baf ein Saufe von 120 Drufen bie meftlichen Berge verlaffen habe, und fich im Banran nieberfaffen wolle. Dan tonnte alfo benten, bag auch frubere Unflebelungen erft vom Libanon aus bier eingebrungen waren, was jeboch ber oben auch von Burdbaxbt angegebenen frubzeitigen Unfledelung ber Fami-1he Chebab in Schobba, von ber Die Stabt ihren neuern Damen als Refibeng ihres vornehmften Scheichs erhalten, gu miberfprechen icheint (f. ob. G. 883). Db bie Lanbeschroniten Saurans Darüber Auffdluß geben tonnten? Geeten fagt, bag ber Briefter Shari Aljab ibm verfichert babe, es gebe arabifche Chroniten, welche über alle Orte-Saurans Ausfunft gaben; ber alte griechische Chart ju Efeil follte eine folche Chronif befigen; Die Rachforfchung berfelben mare wol fünftigen Reifenben gu empfehlen. Die Drufen felbft verftummen fogleich, fobalb man fle nach ihren Religionsbuchern fragt. Bu Geebens und Burd's bardte Beit maren ihre Manuscripte noch nicht befannt, Die feltbem erft in ben letten Drufenfriegen im Libanon, burch bie Blunberung ihrer Beiligthumer, ju allgemeinerer Renntuiß bet Europäer gefommen finb. Der Bafcha von Damasfus bat ben Drufen im Bauran bie Bertheibigung ber benachbarten Dorfer gegen bie Araber übertragen, die mit ibm im Rriege find; aber bie Drufen, fagt Burdharbt 1), verrichten biefen Dienft febr foleche. Sie find die heimlichen Freunde aller Araber, benen fie bie Dorfer ber hauran-Chene unter ber Bebingung preisgeben, baf ibre Drufenbruber barin nicht beläftigt werben; ihre Scheichs aber nehmen von ben Arabern Gefchente an Bferben, Bieb und

<sup>\*</sup>on) Burdharbt bei Gefenius I. G. 475. 1) ebenb. I. G. 475.

Butter. Begen blefer Berratberei ber Drufen an ben mit ihnen aufammenwohnenben Fellahs (ber Turten, Araber und Chriften) muffen fie biefen verhaft fein. Diefer Bag verftartt fich baburd, baf bie Drufen auch ihrerfeits ben Bropheten ber Dostemen, Mohamed, nur ben Berfluchten nennen. Defto auffallenber ift es, fagt Burdhardt 2), bag bei biefem Religionshaß, und bei bem größten Fanatismus ber Damascener, bennoch eben in biefer Stabt und ihrer nachften Umgebung fo viele Drufen ale Angefiedelte gebuldet werben, mas nur ju erflaren, meint er, aus ber Burcht und Reigheit ber Mostemen, ba bie Drufen megen ihrer Bravour befannt find, und aus bem großen Gigennus, ba bie Drufen ihnen nicht wenig Gewinn bringen. Die Treulofigfeit ber Drufen gegen ihren Dherherrn, ben Bafcha, und ihre Bublerei um ben Beifall ber Landesfeinde, ber Beduinen, bei beren leberfallen fie neutral bleiben, fatt fie gurudgumerfen, erinnert an bie altefte romifche Beit unter Raifer Auguftus, ber bem Benoborus (f. oben 6. 198) beshalb biefe Provingen entriß, weil biefer bie Raubincurfionen der Araber unterftuste, weshalb Auguftus bie Bewalt in ben Tetrarchien ber Trachonitis, Auranitis u. a. unter feiner Dberhobeit an die Familie bes Berobes übertrug (Fl. Joseph. Bell. Jud. I. 20, fol. 105; Antiqu. Jud. XV. 10, fol. 774). Rur baburch mirb bas Anfeben ber Scheiche in brufifchen wie turfifchen Dorfern febr befchrantt, baß es ben Bellahs fo leicht ift, von einem Dorfe zum andern zu manbern. Streitigfeiten zwifden Drufen werben gewöhnlich burch bie Bermittlung ber Freunde, ober burch bie Scheiche ihrer Familien beigelegt; fonnen felbft ibre oberften Baupter ben Frieden nicht berftellen, fo geht man noch eber gu Brugeleien über, ale bag man ben Broceg vor bas Bericht nach Damastus brachte. Streitigfeiten unter ben Turfen enticheidet ber Rabi in Damastus, ober ber Bafcha felbft. Die Chriften bringen ibre Rlagen an bas Tribunal ibrer Briefter, ober an ben Gerichtshof bes Batriarden in Damastus, und por ben Rabi, namlich in Beiten, in benen auch Chriften Berechtigfeit bei biefem erlangen fonnen, mas nicht unter jebem Statthalter ber Fall ift.

<sup>2)</sup> Burdharbt bei Gefenius I. S. 345.

### 998 Beft-Aften. V. Mbtheilung. II. Abfchnitt. S. 12.

#### 4) Die Bebuinen im Bauran.

Diefe unterscheiben fich auf zweierlet Art 3): in bie eine beimischen Bebuinen und in bie jahrlich einwandernben.

Jene find bie Febily, Gerbie, Beni Szather, Gerbhan, bie Araber bes Dichebel Bauran, ober Abl el Dichebel, und Die Araber ber Lebicha. Sie haben auch feine feften Sige in ben Dorfern, aber ihre Wanderungen find auf bas Sauran beforantt, ober boch auf befondere Theile beffelben. Eli Smith, ber im Jahr 1834 biefe Begenten bereift bat, fagt: im hauran gebe es 4 eble Stamme ber Mraber 4); er fcreibt fie: el Bubaily, es Gerotyeh, Beni Guthr und el-A'ify, und fagt, baß fle gufammen "bas Bolf bes Morbens" beigen. Die el Mify und Beni Gufbr, fagt er, haben feine untergebenen Stamme; Die beiben andern aber baben bergleichen. Bon ben Arabern el-Subaily, welche Emire ber Araber von Lebicha beißen, führt er bie Ramen von 22 folder untergebenen Eribus an. Leider gibt er weiter feine Austunft von ihnen; wir balten uns alfo in Folgendem an Burdbarbte altere Berichte. 4 erften Tribus bei Burdbardt manbern burch alle Theile bes Landes, vom Berta bis zu ben Plainen von Ard Beifal im Morben, je nach bem Beburfniß ihrer Beerben. Die Beni Ggather (Stachar ober Sader, f. ob. G. 556 u. a. D.) lagern meift am Bufe ber meftlichen Gebirge bee Belfa und bes Belfc; bie Gerbhan nabe bei ihnen, und bie Gerbie mitten in ben angebauten Diftricten, ober nicht fern von benfelben, je nachbem fle mit bem Bafcha fteben. Die Abl el Dichebel gieben in ben Bauranbergen umber; bie ber Lebicha campiren felten einmal außerhalb ihres Diftricts (f. oben G. 894). Die Fehily und Serble werben Abl el Dyrel, b. i. Nationalaraber, genannt, und gablen Tribut an ben Bafcha, ber aber oft mit ihnen in Rrieg ift. weil fie ben Tribut gurudhalten, ober weil fie feine Truppen ober bie Fellahe plundern. Bat ber Pafcha Rrieg mit andern Stammen, fo find fie verpflichtet, ale Gulfetruppen gu ben feinigen gu ftogen; aber bies thun fie boch meift bann nur, menn fie von bem Rriege Bortheile fur fich hoffen. Gie erhalten ben Rhone von allen Dorfern im Sauran, aus Dicholan und von vielen im Dichebel Abichlun.

Burckhardt, Trav. p. 306—310; bei Gesenius I. S. 476-481.
 Eli Smith b. Robinson, Pal. III. 2. Append. p. 915.

Die Abl el Didebel und bie ber Lebicha find abbangiaer pom Bafca ale bie andern Stamme; fie muffen jabrlich ben Tribut entrichten, ber von jedem Belte, bem Bermogen feines Befibers gemäß, erhoben wirb, und von 10 bis 16 Bigfter fur febes Beit fteigt. Die erftern emporen fich nur felten bagegen; befto baufiger widerfeben fich bie letteren, burch bie fcmere Buganglichkeit ihres Afple (ber Lebicha, f. ob. G. 789) babei unterftupt, und nur volliges Austrodnen ihrer Baffer fann fie bann bezwingen, well fie bann genothigt find, ihre Deerben an ben nie verffegenben Quellen am Ranbe ber Lebicha, in ber Loebf, ju tranten, wo fie bann leichter geborchen muffen. Die Araber bes Dichebel Sauran fint bie Schafer ber hauranier ber Chene; Diefe übergeben ihnen Commer und Binter ihre Chaaf- und Blegenbeerben, Die von ihnen im Winter gwifden ben felfigen Bergen geweidet merden. Im Frubjahr überliefern biefe Schafer bie Beerben an ibre Befiger, Die einen Theil bavon in Damasfus verfaufen, ober mabrend ber Frublingemonate ihre Butter aus ber Mild bereiten. Fur ihre Dube erhalten bie Schafer-Araber ein Biertheil ber Schaaf- und Biegen . Lammer, und eben fo viel von ber Butter. Bufalliger Berluft bei ben Beerben wird von beiben Seiten getragen. Bon biefen Abl el Dichebel, Die immer in Frieden mit ben andern Urabern leben, goblt Burd. barbt 9 vericbiebene Tribus namentlich auf, von benen aber nichts Raberes befannt ift; Die Araber ber Ledicha fteben oft In Rebbe mit ben Bebild und Gerbie. Bon ben nomabifirenben, jabrlich einwandernben und fich wieber gurud. giebenben Beduinen ift fcon in Dbigem wieberbolt bie Rede gemelen, baß fie, wie Beufdredenjuge, bie große Blage Saurans find. Fruber maren es verschiebene Tribus aus bem benachbarten Arabien, ju Burdbarbte Beit meift nur noch ber machtige Aribus ber Menegeb, welcher bas llebergewicht im Lande gemonnen, por beffen Untunft im Bauran bie anbern Tribus fich auf Die Beftfeite ber großen Sabichftrage, jenfeit Szanamein, Degareib, bis Saaffa, ober in bie weftlichen Berge gurudgogen und verftedten. Die Menegeb tommen in boppelter Abficht nach bem Sauran; fie fuchen Baffer und Beibe fur ben Commer und einen Borrath von Getralbe fur ben Binter. Saben fie Friede mit bem Bafcha, fo lagern fie rubig zwischen ben Dorfern und in ber Rabe ber Quellen und Brunnen; fteben fie bei ben oft fcmantenben Berbaltniffen mit ibm in Sebbe, bann balten fie

### 998 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 12.

#### 4) Die Bebuinen im Bauran.

Diefe unterscheiden fich auf zweierlet Art 3): in bie eins beimischen Beduinen und in die jahrlich einwandernben.

Bene find bie Bebily, Gerbie, Beni Gjafber, Gerbban, bie Araber bee Dicebel Bauran, ober Abl el Dicebel, und bie Araber ber Lebicha. Gie haben auch feine feften Site in ben Dorfern, aber ihre Banberungen find auf bas Sauran beforantt, ober boch auf befondere Theile beffelben. Eli Smith, ber im Jahr 1834 Diefe Begenten bereift bat, fagt: im Bauran gebe es 4 eble Stamme ber Mraber 4); er fcpreibt fie: el Bubaily, es Gerotyeh, Beni Guthr und el-A'ify, und fagt, baß fle gufammen "bas Bolf bes Morbens" beigen. Die el Mify und Beni Sufbr, fagt er, haben feine untergebenen Stamme; Die beiben andern aber baben bergleichen. Bon ben 21rabern el-Subaily, welche Emire ber Araber von Lebicha beißen, führt er bie Ramen von 22 folder untergebenen Eribus an. Leider gibt er weiter feine Ausfunft von ihnen; wir balten uns alfo in Rolgendem an Burdbarbte altere Berichte. 4 erften Tribus bei Burdbardt manbern burch alle Theile bes Landes, vom Berta bis ju ben Plainen von Ard Beifal im Morben, je nach bem Bedurfnif ihrer Beerben. Die Beni Ggather (Stachar ober Sader, f. ob. G. 556 u. a. D.) lagern meift am Bufe ber weftlichen Gebirge bee Belfa und bes Belfch; bie Cerbhan nabe bei ihnen, und bie Gerbie mitten in ben angebauten Diftricten, ober nicht fern von benfelben, je nachbem fle mit bem Bafcha fteben. Die Abl el Dichebel gieben in ben Bauranbergen umber; die ber Ledicha campiren felten einmal außerhalb ihres Diftricte (f. oben G. 894). Die Fehily und Serble werben Abl el Dyrel, b. i. Mationalaraber, genannt, und gablen Tribut an ben Pafcha, ber aber oft mit ihnen in Rrieg ift, weil fie ben Tribut gurudhalten, ober weil fie feine Truppen ober bie Fellahs plundern. Sat ber Bafcha Rrieg mit andern Ctammen, fo find fie verpflichtet, ale Gulfetruppen gu ben feinigen gu flogen; aber bies thun fie boch meift bann nur, wenn fie von bem Rriege Bortheile fur fich hoffen. Gie erhalten ben Rhone von allen Dorfern im Sauran, aus Dicholan und von vielen im Dichebel Abichlun.

Die Abl el Dicebel und bie ber Lebicha fint abbanginer vom Bafcha ale bie anbern Stamme; fie muffen jabrlich ben Eribut entrichten, ber von jebem Belte, bem Bermogen feines Befibers gemäß, erhoben wirb, und von 10 bis 16 Biafter fur febes Belt fteiat. Die erftern emporen fich nur felten bagegen; befto haufiger widerfeben fich bie letteren, burch bie fchmere Buganglichkeit ihres Afble (ber Lebicha, f. ob. G. 789) babei unterftupt, und nur volliges Austrodnen ihrer Baffer fann fie bann bezwingen, well fie bann genothigt find, ihre Beerben an ben nie verfiegenben Quellen am Ranbe ber Lebicha, in ber Loebf, ju tranten, mo fie bann leichter gehorchen muffen. Die Araber bes Dichel Sauran fint bie Schafer ber hauranier ber Chene; biefe übergeben ihnen Commer und Binter ihre Chaaf- und Biegenbeerben, Die von ihnen im Binter gwifden ben felfigen Bergen geweidet merden. Im Frubjahr überliefern biefe Schafer bie Geerben an ibre Befiter, Die einen Theil bavon in Damasfus vertaufen, ober mabrend ber Frublingemonate ihre Butter aus ber Mild bereiten. Fur ihre Dube erhalten bie Schafer-Araber ein Biertheil ber Schaaf- und Biegen . Lammer, und eben fo viel von ber Butter. Bufalliger Berluft bei ben Beerben wird von beiben Seiten getragen. Bon biefen Abl el Dichebel, Die immer in Frieden mit ben andern Arabern leben, gablt Burd. barbt 9 vericbiebene Tribus namentlich auf, von benen aber nichts Raberes befannt ift; bie Araber ber Lebica Reben oft in Rebde mit ben Bebild und Gerbie. Bon ben nomabifirenben, jabrlich einwandernden und fich wieber gurud's giebenben Beduinen ift icon in Obigem wieberbolt bie Rebe gemefen, bag fie, wie Beufdredenjuge, Die große Blage Saurans find. Aruber maren es verschiedene Eribus aus bem benachbarten Arabien, ju Burdbarbte Beit meift nur noch ber machtige Aribus ber Menegeh, welcher bas liebergewicht im gande gewonnen, por beffen Unfunft im Bauran bie anbern Tribus fich auf Die Beftfeite ber großen Babichfrage, jenfeit Szanamein, Degareib, bis Staffa, ober in die weftlichen Berge jurudgogen und verftedten. Die Menegeb fommen in boppelter Ablicht nach bem Bauran: fie fuchen Baffer und Beibe fur ben Commer und einen Borrath von Betraibe fur ben Binter. Saben fie Friede mit bem Bafcha, fo lagern fie rubig gwifchen ben Dorfern und in ber Rabe ber Quellen und Brunnen; fteben fie bei ben oft fcwantenben Berhaltniffen mit ibm in Bebbe, bann halten fie

# 1000 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 12.

fich in bem Diftrict fublich von Bogra, nach Cobichemal und Febhein zu, auf, wo fie ihre Grenzen fubwärts bis zum Szerka ausbehnen. Für gewöhnlich erlaubt ihnen ber Nascha Korn ans hauran zu taufen, in targen Jahren wird es ihnen aber teinesweges unbedingt gestattet.

Bis noch vor wenigen Jahren, fagt Burdharbt, maren bie Menegeb bie beftanbigen Subrer ber Babich, und machten jahrlich mit bem Bafcha Contracte gur Stellung mehrerer Saufenbe von Rameelen, mobei fie eben fo bedeutend gewannen, ale burch ben bestimmten Tribut, ben mehrere ihrer Scheichs auf eigene Sanb ben Deffapilgern abforberten, fo wie burch bie nachtlichen Plunberungen ber Machgugler und ber belafteten Rameele mabrent bes Dariches. Diefe Bortheile veranlagten fogar bie Menegeb mit ben Bababis zu brechen, beren tegerifchen Lehren fie fogar guvor mahrend 12 Jahren (Geegen 5) fagte 1805, fcon feit 20 Jahren) anhängig gemefen maren. Gollte ihnen bie Sabich nicht mehr biefelben Bortheile bieten, fo wurden fie wol eben fo leicht fich auch wieder gegen bie Abhangigfeit ber Bafchen auflehnen fonnen, und bann murben fie bem hauran boppelt gefährlich merben. Der Stamm ber Menegeb, welcher am gewöhnlichften Bauran befucht, ift ber Stamm ber Bulb Ali, unter feinen Bauptern Etteiar und 36n 38mahr. Der lettere mar gu Burdharbte Beit mehr als irgend ein anderer arabifder Scheich auf Seiten bes Bafcha, ber ihm bisweilen anfehnliche Befchente machte, theils als Entichabigung fur bas, mas er bamale burch bie Berfummerung ber Babich verlor (f. G. 828), theils um ibn gu einem friedlichen Berhaltniß gwifden feinen Arabern und ben turfifden Befehlehabern in hauran gu ftimmen. Die vollftanbigften Rachrichten über bie früheren Buftanbe biefes Stammes aus Rebicheb, ben Seepen Unafeh fdreibt, hat biefer im Jahr 1806 mitgetheilt 6) (vergl. Erbf. XIII. 162; XIV. 239, 353, 404 455-56, 469 u. a. D.), fo mie fpater Burdbarbt.

Wir fonnen nach ben ichon allgemeinen Sinbeutungen im Dbigen, Die fpeciellen Untersuchungen über bie vielen wechselnben besonbern Brovinzalbenennungen und gegenseitigen einzelnen Begrenzungen biefer oftjorbanischen Lanbschaften, von Daniablus fubmarts bis zum Gebirgslande Abschlung, wie Bel-

<sup>808)</sup> Seepen, in Mon. Corresp. XIX. 1809. S. 112. \*) ebenbas. XIX. 1809. S. 106-112.

tas bis zum Babi Berfa (Jabof), hier füglich übergeben (nämisch in ber nördichen Salfte Beraa's und Golefpriens ber Römer, wie in ben öftlichen Stammesantheilen ber hebraer), ba wir über bie Romer-Beriode schon burch C. Mannerts?) Untersuschungen hinreichend orientirt, und durch R. v. Raumers?) so gehaltvolle Borfchungen über biefelben Landestheile, in Beziehung auf die alt-teftamentalischen Beiten vollcommen befriedigt sind, so daß wir nur auf deffen vorangegangene, so lichtvolle und zwecknäßig geordnete Darftellungen in dieser Ginsicht zu-rückzuweisen brauchen.

#### §. 13.

#### Biertes Rapitel.

Das Offjordanland füdmärts des Scheriat Mandhur (Hieromax), zwischen dem Jordan und der großen Hadschroute in Oft; oder Peräa im engern Sinne, füdwärts bis zum Todten Meere.

1) Ueberficht; bie Localbenennungen ber einzelnen Dis: friete und Landschaften zu Burdhardte Beit.

Indem wir nun bie Oftseite, nämlich die bisher betrachteten hauranischen Landschaften im Often ber großen Route ber Sabsch gänzlich verlaffen, und füdwärts des Scheriat Manbhur, nur westwärts bieser Karawanenstraße, sub-wärts bis zum Tobten Meere, bis zum Wadi Serka Maein und zum heutigen Wadi Mubsch, bem Arnon ber Alten, und zu orientiren suchen, find wir bem Jordanthale wieder um ein Bebeutentes näher gerückt; benn so luckenvoll auch noch unsere Kenntniß bieses Landstrichs bleibt, so ift sie boch in ihrer Begrenzung zwischen jener habschroute in Oft, und dem Jordanthale wie der Oftsuste bes Totten Meeres in Best bestimmter unter dem eigentlichen Beraa im engeren Sinne zusammenzusaffen, als die zuver betrachteten weiter oftwärts ausgebreiteten Länder-

<sup>7)</sup> C. Mannert, Geogr. t. Gr. u. Romer. 2te Auft. 1831. B. VI. 1. S. 236—250. 8) R. v. Naumer, Palaptina. 2te Auft. 1838. Peraa. S. 223—248.

gebiete. Dag wir und bier fübmarte von Babara und Ebrei (f. ob. G. 834-843) auf bem Bebiete ber Amoriter und Ammoniter ber alteften Beit bewegen, bis jum Gebiete ber Dogbiter vom Urnon an, welche in ihrer Lage von Gub nach Rorb ben Stammen Ruben, Gab und Balb. Danaffe abgetreten wurden, geht aus den fruber angeführten Bolferfigen (f. ob. G. 113, 139, 149) genugfam bervor, und wir haben uns gunachft gur Ueberficht biefes gangen Gebietes nur mit ben gegenmartigen Localbenennungen befannt zu machen, wie fie Burdbarbt auch in ben norblichern und öftlichern Gebieten. nach Dbigem, bis jum Scheriat Manbhur und beffen nachften fleineren Diftricten Belad Erbad ober Brbad (Brbid), El Refarat und Efferu (f. ob. G. 806) aufgeführt bat. Diefe 3 Diftricte fennt auch (1834) Eli Smith, ter angibt, bag in el Refarat bie Orte Debla, ben er fur Abila balt, und Bebras, bas Dorf an ber Landftrafe gegen Dft, liegen; im gweiten, ben er Es- Seru fchreibt, ju bem Dm Reis (Babara) gebort, ift nach ibm Gema ber Bauptort; bagu geboren aber auch bie befannten Dorfer Fau'ara bei Burdharbt und Bureimeh. Der beitte Diftrict beißt nach ibm gegenwärtig El-Behamineh, ober auch el Butein; in ihm ift Irbid (Erbad bei Burdhardt, Derbab bei Geegen) ber Sauptort, ben Eli Smith fur Arbela balt. In ihm liegt mabricheinlich an ber außerften Oftgrenze ber Ruinenort Samarab, von dem unten in bem Rriegesberichte ofter Die Rebe ift.

Diefe Bebiete find folgenbe fieben 9):

- 1. Belad Beni Obeib (Beni Öbelb bei Eli Smith), am öftlichen Abhange ber Berge von Abschelun. Es wird in Mord burch Erbab (Irbib), in West durch ben Oschebel Abschelun, öftlich und sudlich durch ben District Ezzueit begrenzt. Innerhalb dieser Grenzen fallen die sudlichen Theile von Batanaea. Das vorzüglichste Dorf El Hössn (el husn bei Eli Smith) ist die Restornz bes Scheich. Die Namen einiger 20 anderen Dörfer, davon über die Galfte in Ruinen liegen, hat Burchardt namentlich aufgeführt.
- 2. El Rura (El Rarah bei Eli Smith) ift an feiner S.B. Seite burch ben Babi Dabes vom nordweftlichen Abichelun getrennt, unweit Beisan (und im S.D. beffelben nach Berg-

<sup>609)</sup> Burckhardt, Trav. p. 288-291; f. Gefenius I. C. 451-454.

hand und Bimmermanns Karte). Im B. und N.B. granzt es an Boftpe; in D. an Belad Beni Obeld. Es ift ein bergiger Landskrich, ber die nördlichen Theile ber alten Galaaditis (Gilead) umsfast. Bu Tobne (Tibne) refibirt ber Scheich ober Hakem. Gin Dubend Dorfschaften macht Burckhardt namhaft. G. Robinsson ber den Ort selbst besuchte, schreibt ihn Tebny, Eli Smith Tibny, und führt in diesem Diftrict el Kura den Ort Resser Bil (ober Beil) 11) an, den er für die Stadt Pella der Descapolis hält.

- 3. El Bofthe liegt füblich von Eggeru (Geru) und bftlich vom Ghor Beifan. Eli Smith schreibt es el Baftipeh, und
  giebt barin el Taipibeh gelegen an, als ben hauptort bes gangen
  Ofchebel Anschelun; mahrend er ben hauptort im Diftricte hauf
  nennt. Ginen Ort Refer Dabim, der in derselben Proving
  liegt, halt er für die sonft ganzlich unbefannte Lage ber Stadt
  Dium in der Decapolis.
- 4. Dichebel Abichelun grenzt gegen R.D. an Beni Dbeib, in Rorden an Rura, in 23. an ben Ghor und gegen G. und 6.D. an ben Diftrict Moerab. Ge ift ein burchaus bergiges und größtentheils maldiges Land. Es umfaßt einen Theil ber alten Balaaditis (Gilead). Der Bauptort ift Ralant Rabbad (Rul'at er Rabud bei Eli Smith), Die Refibeng Des Scheichs. Ein zweiter Drt Deir Abichlun, ber ber gangen Proving ben Ramen giebt, liegt in Ruinen; er mirb von Gli Smith im Jahre 1834 als hauptort angegeben 12). Dech 16 andre Orte werden namentlich aufgeführt, von benen ein halbes Dutent in Erummern liegt. Unter Diefen führt Eli Smith ein Almateh auf, als antife Derapolitenftadt Amathus, Die Trummer bes Felefchloffes Tubafat Subil, ben Ort Refrenit, ben 3rby und Mangles befucht baben, melder für Danabaim bes alten Teftamente galt und a. D. m. Roch ift zu bemerten, bag beutzutage, nach Eli Smith 13), unter Dicebel Abichelun im weiteften Ginne alles Land gwifden bem Marmut und Babi Berta begriffen wirb, fo baf ju ibm gwifchen bem Jorban und bem Sauran alle anbern Landichaften in El Refarat, es Geru, el Jebamineh ober Butein, el Baftipeb, Beni Dbeid, el Rura, Dichebel Abichelun und el Da'arab (Moerab) nur als Diftricte berfelben Brovingialabtbeilung angefeben merben.

<sup>1°)</sup> G. Robinson, Voy. in Palest. II. p. 209. 11) Eli Smith in E. Robinson, Pal. III. 2. p. 919. 12) Chend. III. 2. p. 920. 13) Crend. III. 2. p. 916.

# 1004 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschritt. S. 13.

- 5. Mocrab (el-Ma'rab bei Eli Smith) ftöfit nördich an Dichebel Abichlun, gegen Oft an Ezzueit, in Beften an vas Shor, und reicht füdmärts bis zum Babi Zerka (Gerka ober Zurka). Es begreift auch einen Theil von Salaaditis und ift burchaus bergig. Suf im Norben von Oscherasch (Gerafa) ist das angesehenste Dorf, die Residenz des Scheichs; noch werden 5 andere Dörfer im Lande als bewohnt bezeichnet und 10 Ruinensorte. Eli Smith nennt zwar auch Suf, aber später (nach Burdshardt) sührt er im Jahr 1834 Dibbin als ben hauptort auf, der im S.B. don Oscherasch liegt. Die Glipfel des Gebirgs Abschun, welche die Grenze zwischen Abschun im R. und Nocetad im Süden bezeichnen, heißen Oerabun und gehören halb zu dem einen, halb zu dem andern Districte.
- 6. Cagueit. Dies liegt öftlich von Beni Obeib und el Moerad; es liegt noch nörblich vom Badi Berfa und wird in Beft burch ben aus R. nach Gub ziehenden Badi Deir und Seil Ofcherafch, an welchem Ofcherafch (Gerafa, die große Ruinenstadt) liegt, von den beiden zuvorgenannten Diftricten gesichieden. Gegen Oft erstreckt ce fich wiedernm etwas über die große Beffa-Bilgerstraße hinaus bis zu dem, noch von feinem Europäer besuchten Trummerorte Om Eddichemal, zwischen Remtha und El Feddhein (f. oben S. 908).

Ein Theil ift bergig, bas übrige flaches Land, ble suböftliche Vortsetzung haurans, burch welches die große Bilgerftraße fidwärts zum Ursprung des Wabi Zerfa (Jabof) fortzieht und dann über Kalaat Belfa die nächste Landschaft im Oft begrenzt. Es bilvet dieses Ezzueit die sudlichften Theile von Galaaditis (Glead); bewohnte Orte lernte Burchardt darin keine kennen, aber von 17 Arummerorten führte er die Namen an. Diesen Diftrict führt Eli Smith im Jahre 1834 nicht mehr als einen abgesonderten an; er scheint mit Moerad (El Ma'rad) vereinigt worden zu sein, da Dicheraasch (Gerasa) als zu diesem gehörig angeführt ift 14).

7. El Belfa. Subwarts von Babi Berta (Serta, bem Jabof ber Gebraer) nimmt die Gebirgelanbichaft (Dichebet Belfa) an Breite fehr zu, und reicht mit verschiedenen Unterabthellungen bis zum Babi Rubicheb, bem berühmten Arnon, mit welchem bas Land Moab, jest Kerek, seinen Anfang nimmt. Bon bie-

<sup>614)</sup> Eli Smith 1. c. III. 2. p. 921.

fem Diftricte, in welchem es Salt (es Szalt) lange Boit ber einzige bewohnte Sanptort war, wird weiter unten die Rebe fein. Diefer ganze lange peräifche Landfrich vom Scheriat Mansbur (Barmut) bis zum Wabi Berta ftand zu Burchardts Beit unter bem Befehl bes Aga von Tabariah, was nur ftattfinden konnte, als der Rascha von Aere zugleich Bascha ven Damaskus war. Der gegenwärtige Zustand ift uns unbefannt, beim was Berggren 16) barüber sagt, ift nur Wiederholung von Burchardts Angaben.

2) Gegenwärtige Buftanbe; Erlauterung ber Terrainverhältniffe aus ber Campagne 1840, bei ber Bertreibung ber Aegyptier-herrschaft unter Mehmed Ali und Ibrahim Pascha burch die türfische Armee; nach Berichten europäischer Officiere.

Wir wiffen nur, bag biefer Diftrict bis jum Januar 1840 unter ber Bewalt 3brabim Bafchas ftanb, bag aber biefer gange Lanbftrich fich gegen bie agpptische Gerrichaft aufgelehnt unb ber turfifden Partei jugewendet batte. Gben auf feine Bevolferung batte ber europaifche General Jochmus, im Dienfte ber Turten, gerechnet, um ben Rudjug bee Ibrabim Bafcha aus Sprien ju vernichten, mas fich aber megen geringer Sammlung bes feigen Bolfsaufftanbes im Abichlun nicht bewerfftelligen ließ (f. oben G. 791-792). Seitbem fiel bas Land an bie turfifche berrichaft gurud, aus ber une bie Organisationeberichte fehlen. Die militairifde Bidtigfeit bortiger Terrainverhaltniffe erbalt burch bas europäische Observationecorps, unter ber Leitung ber oben angegebenen Militaire, boch im Gangen einiges Licht, weil es eben immer bie öftlichen Goben biefes bier bezeichneten ganbftriche von Beraa maren, welche bas niebere oftliche Land ber großen Bilgerftrage burch Sauran und Belta bominiren, biefelben alfo beshalb fichre Poften für ihre Recognoseirungen abgaben, von benen fie, bei ihrer eigenen Dhnmacht, gleichfam unter ihren gugen Die verschiedenen bis 50,000 Mann farten Armeecorps ber Aegwoter vorüber befiliren faben, ohne ibnen auch nur ben geringften Ginhalt thun ober ben fletuften Trans-

<sup>16)</sup> J. Berggren, Pasteur à Constantinople, Guide Français-Arabe vulgaire des Voyageurs et de Francs en Syrie etc. comme supplément de son Voy. en Orient. Upsal. 4. 1844. p. 733-739.

port abschneiben, geschweige benn einen Damm entgegen ftellen gut fonnen. Der Bericht wird und beffer als jede Beschreibung in ber Ratur jenes Lanbergebiets wie unter beffen Bevollerung eins beimisch machen, und beffen lebendigere Anschauung vermitteln, ebe wir zu ber Untersuchung ber Einzelheiten übergeben.

Nach einem unglücklichen Regentage am 30. Decbr. 1839 16) in Beifan, wo man die Acropolis bestieg und ben Durchmeffer bes bortigen Theaters auf 75 Schritt messen fonnte (s. ob. S. 430), ritten Capt. Napier und hauptmann Laue nordmärts zur Iordanbrücke, Dichisser Medichamie (s. ob. S. 362, 384 u. a. D.), wo sie mit dem östreichischen Rittmeister Graf Szechenh und seinner fleinen Bedeckung von Albanesen zusammentrasen, der nach dem Gebirg von Tibne (Tobne bei Burchardt, Tibny bei Gli Smith 17), der hanptort in el Kura) und Abschlün reiten wollte, um die dortigen Bergvösser zum Ausstande auszubieten und gegen ben ägyptischen Feind zu organiseren. Jenseit des Iordans wurde am Fuße des Gebirgs im Dörschen Em=ah-al (vielleicht Bem=mal bei Burchardt? sonst unbekannt) noch im Iordanthal übernachtet.

Am 1. Januar 1840 faß man ju Bferb, um in bas Gebirgeland einzubringen, beshalb alles Gepad von bier gurude geschickt marb. Die 3 Officiere und ihre Begleitung ritten über Dmfeis (bei Babara) nach el Barimy auf ber Strafe oftwarts gegen Degareib; unterwege borten fie, bag man am folgenben Tage fcon 3brabim Bafcha und feine Urmee an biefer Station ber großen Raramanenroute erwarte. Diefe Dachricht ließ vern muthen, bag ber Bafcha wirklich feinen Rudzug nach Aegypten beabfichtige. Aber auf welchem Wege, mußte man nicht; nur breierlei Wege maren fur eine große Armee moglich. Entweber bie große Bilgerroute fubmarts burch Belta und um bas Andte Meer nach Gaga, aber Diefer führte viele Lage lang burch bie Bufte, in ber eine Armee ohne Berproviantirung Sunger leiben und babei viel Menfchen verlieren mußte. Alfo glaubte man eber, ber Bafcha merbe von Degareib ben Beftweg (wie einft Bompejus, f. ob. G. 456, ober bie Rrengfahrer auf ihrer Boftra-Expedition, f. ob. G. 840) nach Omtele jum Jorban nub

<sup>&</sup>lt;sup>616</sup>) Acht Bochon in Sprien, ein Beitrag jur Geschichte bes Helbzuges 1840. Stuttg. 1841. S. 74. 17) Kli Smith b. E. Robinson III. 2. p. 919.

aber Beifan (Schifpopolis) und Jerufalem nehmen; aber ba ftanben bedeutende türkliche Aruppencorps unter General 30ch mus Commando bereit, ihm ben Weg zu versperren. Rur noch ein britter Weg zwischen beiben, von Mezareib über el hößn, ber Capitale von Obeid, auf ber directeften Straße zum Jordan nach Jerusalem wäre möglich gewesen, ein Bergweg, der aber sonst zu beschwerlich für eine große Armee sein soll. Noch wußte man nicht, welcher dieser drei Möglichkeiten der Veind sich zuwenden würde, und mußte also beim Recognosciren auf seiner hat sein, und zugleich seine Gegenanstalten treffen.

Bu biefem Zwed machte man halt in el Garinty (hureis meh bei Gli Smith, in Es Geru gelegen) 18), bas zwifchen her bras und Erbib (auf Berghaus, Rieperts und Bimmers manns Karten, aber wol zu entfernt von ber Pilgerftraße, eingestragen) gelegen, von einem Sugel nur 500 Schritt vom Orte, einen Fernblid auf die bftliche Ebene haurans gestattete, in ber man Mezareib 19) vor fich liegen fab. Alfo ber morgenbe Lag, glaubte man, wurde eine Entscheidung bringen.

Am 2. Januar brach man bon'el Barimy auf, bas noch auf ber Gubfeite Des Scheriat Danbbur und feines fublichen Saubtguffuffes (f. ob. G. 927 u. a.) bes Babi Beibi liegt. Rur 7 Reiter folgten ben 3 Officieren, Die anbern einheimifchen Rriegsgefährten batten fich verftedt, und auch jene 7 Feigbergigen sieten nur eine Stunde weit mit gegen bie Megipter gu und tehrten bann wieber um. An eine Rriegsbisciplin mar in biefem Lanbe ber unabhangigen Tribus nicht zu benten. Die paar Que ropaer ritten allein weiter, bis fie ben Rand eines furchtbar tief eingefchalttenen Grunbes erreichten, ber um fo mehr überrafchte, ba man von el Barimy gegen Megareib bin immer auf einer boben Chene geglaubt batte fortreiten ju tonnen (f. oben 6. 801). Bibblich flaffte nun bier ber febr tiefe Belefpalt auf, ben bie Baffer bet Scheriat Danbhur gegen Weften burchftromen. Man war vom Jordan aus immer bergan geritten; man mußte auf einer febr boben Ebene fein; bafur gab jest ber tiefe Ginfchnitt auf eine überrafchenbe Art ben Beweis. In weiter Ferne gegen DR erblidte man jenfeit ber Bauran-Chene ben Dichebel Bauran, nicht als ein fpiges gadiges Gebirge, fonbern mit langen

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Eli Smith bei E. Robinson, Pal. III. 2. p. 917. 
<sup>19</sup>) Acht Bochen n. s. w. S. 79.

# 1008 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 13.

breiten Ruden, die man aber bis auf 6000 Buß hohe fthagen mußte, da weite schimmernde Schueefelder auf ihnen lagen, über die sich nur die Libanonhöben noch höher erhoben. Der Abgrund vor und, sagt der Berichterstatter, gab eine natürliche Barriere gegen den Feind, der am heutigen Tage in Mezareib einrucken sollte. Noch war nichts zu machen, als umzufehren, und wo mög- lich mit den zusammenzubringenden Männern von Abschlun und ber Umgebung den Bortrab Ibrahim Bascha's oder seine Arrièren garde von irgend einem günftigen Buncte aus anzugreifen.

Da ber Weg nach Ubfdlun über Tibanny, b. i. Tibne, Die Mefibeng bes Scheichs von El Rura, mo man auch Mannfchaft aufammengutreiben boffen burfte, nicht viel um mar, fo richtete man babin ben Darich, wo man fcbon um Mittag aufam. und am Abend Rriegsrath bielt, mas nun ju toun fei. boffte noch auf Die Gilmarfde ber turfifden Urmee unter General Rochmus von Tiberias ber. Die Avantgarbe follte bie Erbab oben Arbid und El Bogn vorruden; bas Gros ber Urmee follte ju Dme feis und Bebras Bofto faffen. Bon ba aus, bachte man, folle fic bie Avantgarbe bem Feinbe entgegen werfen, wenn er bas furchtbare Defile etwa burchbrechen wollte, um lange bem Scheriat Manbhur ben Marid, gegen Beft gur Brude Debichamieh fortzuseben. Im Fall bie türfifche Avantgarbe auch burch bie agpptifche Uebermacht geschlagen murbe, batte fie im Gebirge Ube. folun boch wol ihren Schut gefunden. Den gatnenden Abgrund, ber ale Defile bes Babi Bebi in faft geraber Linie von Sauran bis jum Jordan giebt, und ben ber Reind an irgent einer Stelle paffiren mußte, verglich man mit bem bei Bbilippeburg, und bachte fich, falls die agpptifche Urmee bort abgefchuitten mare, ihren Untergang an biefem Wabi, wie an einer Berefing, nothwendig: benn, felbft im gall bag ber Babi Bebi bier paffirt wurde, bachte man fich, muffe ber Beind immerbin an bem von ben Gennern befesten Bebirg vorbei gleichfam Spiefruthen laufen. Denn bas gange Gebirgevolf bieffeit und jenfeit bes Sauran batte fich laut für bie Türkenpartei gegen 3brabim Dafcha erffart. Aber - es war nur bei ben Worten geblieben. -

In Tibne, bem Sauptort ber Proving el Rura, war ber Bouverneur anwesend, als die 4 Europäer, ein türkischer Uhlam und 3 Araber, ber gange leberrest ihres zusammengeschmolzenen verheißenen Truppencorps, bort einritten.

Roch am 4. Januar 20) war Alles im Lanbe rubig; Ggeden p und Laue ritten, ba bie agnotische Armee wol einen Sag lang in Degareib verweilt zu haben fcbien, um boch vom Beinbe etwas zu erfahren, über Defahr gegen El Gogn, bas ichon in ber Chene liegt, bie fich von bier über Erbab ober Irbib bis gur Bilgerftraße ausbebnt. Bon ben weftlichen Soben, bicht über el Bonn, überfab man wirklich bie gange Gbene. Auf biefen Goben batte man bie außerften Borpoften geftellt, Die nach Coware ichauten, einem Dorfe auf ber Strafe nach Degareib, bas nur eine Stunde von el Bonn entfernt liegt; benn in Somere (ober Cowarab ber Rarte, Samarab bei Gli Smith) waren über 100 Mann agpptifcher Reiterei eingebrungen und batten bas Bieb ber Dorfler ichon weggetrieben. Unfere Borpoften, fagt ber Berichterflatter, maren nur 20 Dann und beshalb fein Angriff zu magen; für ben Sag war bas Bufammenbringen von 200 Mann auch ju fpat, aber fur ben folgenben Morgen mußte ein Angriff vorbereitet werben. hinter Comare war bas Bebi-Defile, vielleicht founte ber Feind abgefcnitten, gefangen werben. Bwei bei ben Borpoften befindliche Scheichs verfprachen noch mehr Mannichaften aufzubieten, verwiefen aber boch vorerft auf ben Gouverneur, welcher nothwendig an jenem Tage fommen mußte. - Wir traten endlich ben Rudweg nach Tibne, bem Sit bes Gouverneurs, an. Aber icon beim Sinaufritt gur Bobe von Defahr (biefer Ort fehlt auf ben Rarten) fab man aus ber Ferne vor bem Dorfe unter Delbaumen etwas Rothes figen, bas viel Bolte umfag und umftanb. Ge mar ber langerfebnte, fleine. fcmarzbraune Souverneur im Scharlachmantel mit all feinen Grafen, Baronen, Rittern und Rnappen; eine ftattliche Berfammlung. Bir festen uns zu ihnen, und nach ben erften gegenfeitigen Bewillfommnungecomplimenten melbete Graf Gzedeni burch ben Dolmetider: er fei gefenbet, Die Bewohner Diefer Broving ju organifiren und fie alebann gegen ben Seinb an fubren. Der Gouverneur moge baber auf bas eiligfte alle Bewaffnete nach Defahr entbieten, zum allgemeinen Rendezvous, und vor allen Dingen bafür forgen, bag am folgenben Lage vor Sonnenaufgang minbeftens 300 Reiter und eben fo viel ju guß beifammen maren, weil er morgen frub bie 100 Seinbe in Comare anzugreifen und gu fangen beabsichtige.

<sup>620)</sup> Ebenbaf. G. 87.

Ritter Erbfunde XV.

# 1010 Best-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 13.

Bei biefen Worten lachte ber Meine fcwarzbraune Gouverneur bem beroifden Grafen laut ine Geficht, benn an folde Commanbos mar er nicht gewöhnt, und folder Auftrag mußte ibm, bei ber Berwirrung im Lanbe und ber Bugellofigteit im Bolt. lacherlich erscheinen. Much erhob fich wilbes Gerebe unter bem Gefolge, bis Capt. Laue, ber turfifden Sprache machtig, bie auch ber Bouverneur verftanb, ibm mit Energie feine Bflicht vorhielt, ben Befehlen feines Berrn, bes Babifcab, in beffen Auftrag fie, bas Land zu vertheibigen, hieher getommen feien, zu geborden, und fur ben folgenden Morgen 300 Mann zu Bferd und eben fo viel ju Ruß jum Ungriff jn fenben. Da auch bies wieber lacherlich ericbien, und man ftatt ber Untwort brobend nach bem Gabel griff, fprang bie gange Berfammlung fammt ber ftattlichen Guite bes Gouverneurs von Schreden auf, entflob in bas nabe Dorf und ließ ben Couverneur allein gurud, ber auch einen Schritt gurudwich. Dies war bie Dannichaft, mit beren Gulfe man gegen Ibrahim Bafcha gieben und ibn aus bem Lanbe jagen follte. 3nbeg fam burch reitenbe Boten bie Radricht, bag mehrere 100 Mann türkifcher Reiterei gur Gulfe in Anmarich feien, mit ber man boch Etwas ausgurichten hoffen burfte, wenn bie Aegypter burch bas Defile bes gabnenben Abgrundes beraufzufteigen wagen follten. Dan fchictte alfo ber erwarteten Reiterschaar reitenbe Boten entgegen, um fie gegen Defabr zu birigiren, bas gum Boften ber Avantgarbe beftimmt blieb.

Am 5. Januar ritt man nach Mesahr 21), aber bort hatte ber Gouverneur nur wenig Kriegsleute beisammen; er entschulbigte sich bamit, daß er erst seit kurzem in diesen Bezirk gesendet und ohne Militairmacht nicht im Stande sei, seinen Besehlen Sehorsam zu verschaffen; aller Ermahnungen und Drohungen ungeachtet gehorchten die Scheichs der Obrser nicht. Die Ungehorsamen sollten bestraft werden, aber — man hatte sie nicht. Etwa mit 200 Mann Bewaffneter, von denen lange nicht die Sälfte beritten war, zog man nun mit Andruch des Tages von Mesahr auf die Söhen von et Sön. Sier angesommen sah man, daß howare schon von dem Feinde verlassen war, auch konnte man vom Feinde nichts bemerken, als durch das Fernrohr bei Mesareis einen Fleck, den man für das große Lager der Armee Ibrahim Basch a's halten konnte, der seit dem vorigen Tage sich unverändert zeigte.

<sup>621)</sup> Ebenbaf. S. 91.

Eben follte nun mit ber geringen Cavallerle nach howare vorgeritten werben, um bas jenfeitige Zebi-Defile genauer zu rescognosciren, als man aus bemfelben feindliche Cavallerie hervorsvechen fah, die im Galopp fich auf howare bewegte. Es waren 2 Abtheilungen, zusammen 400 bis 500 Reiter; das war uns zu-viel, aber Mittags hieß es, trifft vielleicht schon unsere türkische Cavallerie als Succurs von Tiberias ein, bann wird angegriffen werben.

Rachbem diese Reiterschaar ein wenig in howare gehalten, rückte fie langsam gegen Sarriah (es Gurah bei Kiepert, Sarriah auf Berghaus und Zimmermanns Karten), das 20 Minuten zu ben Füßen der Recognoscirenden lag, und mit el hohn faft einen Ort ausmacht, vor. Dort tränkte fie ihre Pferde, ohne fich um die wenigen seindlichen Reiter auf der hohe zu kummern. Es war Mittag geworden, als man eine lange schwarze Insanterie-colonne sich auf den Wadi Zebl vordewegen sah. Noch war keine kurksische Cavallerie, die man so sehnlich erwartete, zu hülfe gestommen; jeht wäre der Moment zur Attake gewesen. Aber sie blieb aus; die seindliche Colonne ketterte langsam mit Mühe durch das Zebl-Destle hindurch und schlug neben el hößen ein Bi-vouac auf.

Wohin follte biefer Jug gerichtet fein? Nach ber Brude Mebichamieh führte biefe Strafe nicht, alfo mol über el hofn bie birecte Strafe nach Jerusalem? aber bie Schwierigkeit biefes Beges, meinte ber Gouverneur, wurde ber Feind boch nicht zu nehmen wagen. Und er hatte Recht. —

Die große Bilgerstraße zieht zwar von el Gosn 3 Stunben weit öftlich über Kalaat Mefrat und Fedheim vorüber, aber es fehlt bort an Wasser; daher schien diese Colonne ben westlichern Umweg über el Hößn genommen zu haben, um genügendes Wasser zu sinden. Aus eben demfelben Grunde, erwartete man nun schon, werde sie am folgenden Tage wahrscheinlich erst nach Dscherasch ziehen, und dann am dritten Tage erst bei el Zerka in die Bilgerstraße zurücknarschiren. Bei dem Corps, welches das Desile überschritten, war feine Artillerie; diese hätte das Desile hier nicht passiren können; sie konnte nur auf der ebenern, gebahnteren Bilgerstraße, wo das Desile practicabler, den Rückmarsch nehmen. Um so leichter wäre der Sieg, auch nur von 500 Mann türkischer Truppen, über die schwarze Meghptier-Colonne gewesen. Aber — statt zu attaliren, war bei größter

# 1012 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 13.

Annaherung ber Colonne bas feige Borpoftencorps taum gu halten, fie wollten alle bavon! Doch hielten ble recognoscirenden Officiere, benen an ber genauen Ermittelung ber Stärke bes Feinbes gelegen sein mußte, sie wenigftens bis nach Sonnenuntergang jurud, wo die Arrieregarde ber Colonne auch bereits zu Garriah war, und man ihre Infanterie auf 12= bis 15000 Mann schäfen tonnte.

Es war dies für den Berichterstatter ein ganz neues Schauspiel, das er früher für unmöglich gehalten; nämlich eine so starke seindliche Colonne in 15—20 Minuten Ferne zu seinen Außen zu sehen, und er selbst mit seinen Leuten frank und frei ruhige Buschauer ihrer Bewegungen. Genau eben so war es 4 Aage hindurch vor der Schlacht bei Nisth der Fall gewesen, und in einem so coupirten Aerrain, wie dieses sprische, mag sich Aehnliches leicht wiederholen können.

Nur ein paar Biquets tonnten jur nachtlichen Sicherheit an diefer Stelle zuruchgelaffen werben, als die Anführer fur diefen Abend nach Mefahr zurucktehrten, wo ihnen durch Briefe von bem türtischen hauptcorps die ärgerlichen Botschaften zufamen, baß alle Versprechungen von Succurs nur Vorspiegelungen gewesen, und teine hulfe zur Unterftugung ihrer Blane tommen tonne. — Man mußte sich fügen, benn — man war ja in der Türkei; man wollte das Beitere nun auf eigne Faust durchführen.

Am 6. Januar 22) brachen die Officiere früh am Morgen auf, um ben Teind weiter zur Seite zu verfolgen, auch bas ganze Dorf brach mit auf, aber in entgegengesetzer Richtung zur Flucht, ans Furcht vor dem Beinde nun ohne Vertheidiger zu sein, statt, wie sie gelobt hatten, ihrer Partei sich anzuschließen. Sier sah man recht, wie leicht dort ein ganzes Dorf
sich auf die Blucht begeben kann, da es baheim kaum etwas zu
verlieren hat. Die elenden hütten von Stein und Lehm ausgeführt, mit ein paar quer überdachenden Balken, die nur dazu diemen, das Reiserwert zu halten, das man hier auslegt und mit
einer Lehmschicht überwälzt, sind leicht beim Fortziehen zu verschmerzen, denn überall sindet sich ein solches Obdach leicht wieder.
Aus den mit Rauch geschwärzten paar Räumen im Innern für
Menschen und Bieh ift nur das Brotkorn und der Vorrath an
Matragen oder Teppichen mitzunehmen, das leicht einem oder ein

<sup>192)</sup> Chenbaf. 6. 95.

paar Cfeln aufgepadt wird, und das Bieh weggutreiben. Zu jeder Seite des Lasthiers hangt ein Korb, darin ein paar Kinder und das wenige Rochgeschirr; die Mutter treibt das Thier, der Bater die Ziegen und Schaase. So war in wenigen Minuten auch das ganze Dorf Resahr auf der Flucht nach dem Gebirg, vor den Aegyptern.

Die Reiter gegen el Gbfin erblickten bald von ihren ficheren Soben ben Aufbruch bes Teinbes aus seinem Bivouac, wie er langs ben Gebirgen bin marschirte; also nicht ben Gebirgeneg nach Jerusalem beabsichtigte, sonbern fudwärts fich nach Ofcheraasch birigirte. Dort ware es burch verftärfte Mannschaft
noch immer möglich gewesen, in ben Desileen seiner Marschronte
ihm Abbruch zu thun. Also hatte man bahin zu eilen, um ihm
zuverzusommen; aber er scheint, schau genug, allen diesen möglichen Attalen ausgewichen zu sein, benn er schlug in seinen Sauptmaffen ben Weg ber großen Pilgerstraße nach el Mefrek
ein, wo er wol für seine Berproviantirung gesorgt haben mochte.

Capt. Laue und seine Befährten setten nun ihren Observationsmarsch füdmärts, der feindlichen Armee immer zur Seite bleibend, oben auf den Sohen sort, bis Suf, dem Sauptort von Moerad, in Nord von Oscheraasch, weil in dieser Ruinenstadt bei nur 4 bis 5 armen arabischen Familien kein Unterkommen gewesen ware, in Suf aber der Sis bes Scheichs ift.

Am 7. Januar 23) bes Worgens war ber Feind feit bem gestrigen Marsche ganz aus bem Auge verschwunden; benn fern vom Gebirgstaud schien er nun entschieden in der Ebene auf ben bekannten hauptskationen der Bilgerftraße seine Retirade nehmen zu wollen. Der Plan war nun, daß jeder Reiter sich auf 48 Stunden mit Proviant und Pferdefutter versehen sollte, um nach dem Kalaat Berka, der habsch-Station, zu einer Attake aufzubrechen, weil man da die seindliche Colonne wieder zu sinden hoffen konnte. Doch zuvor sollten Spione von el hößn und Mefrek bestimmtere Erkundigungen einziehen; die daburch gewonnene Ruße am Mittag wurde von den Europäern zur Besichtigung der Ruinen von Dscheraasch verwandt, die ihnen nicht so großartig wie die von Baalbek erschienen, aber mannichsaltigere Architecturreste darboten.

Die Batrouillen hatten noch immer teine Rachricht gebracht.

<sup>23)</sup> Cbentaf. 6. 97.

### 1014 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 13.

Als man eben überlegte, ob man langer warten ober weiter ruden wollte, erfcoll ber Ruf Feinbe! Beinbe! Es bauerte nicht lange, fo tamen einzelne feinbliche Reiter über bas Gebirge berüber, Die norblich an Dicheraafch vorübergogen. Gin Trupp Reiter, ben man ihnen entgegen fchidte, machte fle gurudweichen; aber bas Aufvolf, bas man nicht gur Attate nach Ralagt Berta batte mitnehmen wollen, ftedte jum Theil in jenem bewalbeten Bebirge und fcof fich ein wenig mit bem Seinbe umber. Diefer eilte, aus ben Defilden berauszufommen und ben Ruden bes Bebirgs ju erreiden. Die Spite einer feiner Infanteriecolonnen warb fictbar; auf einem andern Buncte fronte eine zweite Colonne ben Ramm bes Gebirgezuge; an bie Europäer fchoffen fich allmählig bie Bemaffneten ju guß an. Die feindlichen Colonnen hatten fich gefammelt, fie hielten an auf bem Ramm, offenbar um fich über bie Starte ibrer Gegner zu vergewiffern, und im Fall eines Angriffs. von turtifcher Seite, ibn bort oben in guter Bofition abzumarten. Bebe ber Infanteriecolonnen mochte an 2000 Mann betragen, begleitet von etwa 200 Reitern; wir, fagt ber Berichterftatter, batten in allem nicht über 400 Bewaffnete; bamit ließen fich bie Berge nicht beftuymen. Aber ale bie feinbliche Reiterei fich in Bewegung feste und in ben Reffel von Dicheraafch berunterflieg, tam es boch unter furchtbarem Gefchrei und ein paar Schuffen zu einem fcmachen Beplankel, in bem felbft ber feige Souperneur, ber aber wohlmeiblich feinen Scharlachmantel langft abgelegt hatte, einen Schuf that, in bem man foger vom Beinbe ber eine Rugel pfeifen borte. Aber beide Theile wichen balb, wie es bei jenen Mannichaften nur zu oft nach ben wilbeften Gebehrben ber Sall ift, ohne allen Erfolg gegenfeitig gurut, und ber Gonverneur mit feinen Leuten fand Berfted in bem Bufdmalbe. Det Feind follte, wie fpatere Ueberlaufer ausfagten, ein paar Berwunbete ober gar Tobte gehabt baben; aber aufgehalten mar biefe Colonne wenigstens und ein paar Stunden die Rube im Nachtlager verfpåtet.

Das war die einzige Gelbenthat, die gegen ben Feind verübt werben konnte: benn ben zuruckgewichenen Mannschaften bes Gouverneurs mußten nun auch die paar europäischen Officiere folgen; sie ritten aus diesem Schlachtselbe bei Oscheraasch, neben ben Dorfern Ritteh und Eremun (nach Berghaus Karte; Tekitty und Reimun nach Kieperts und Zimmermanns Karte) vorüber, immer höher und höher in die Waldgebirge hinein, wo-

ż

hin die Bauern beiber Dörfer langst geflohen waren mit Sausrath und Blebftand. Sier wurde im Walde bivouafirt; am Abend Biegenlammer und Sahner, am folgenden Morgen Milch und Brot gereicht.

So fant ber 8. Januarmorgen berbei, an bem nun Ueberläufer berichteten, ber Feinb giebe bie große Bilgerronte entlang nach Ralaat Berfa; bie erfte Colonne, bie bes Sarems. fei begleitet von ber irregularen Relteret ber Bannebi und geführt von Soliman Rafcha (f. ob. G. 788, ben Marfchall Duc be Ragufe ein Genie im Rriegführen 24), einen Schiler naboleons nennt, ber, als Chef im Generalftabe, auch bier fich in ber Retirabe bemabrt gu haben icheint); biefe habe bie Bilgerftraffe nie verlaffen. Die zweite Colonne eben fo wenig, mit 150 Befcungen und 5000 Artilleriften, von einer Bebedung begleitet. Die britte Colonne 12-15000 Mann, mit 600 bis 800 Reitern. mar biefelbe, bie man bei howare gefeben. Die vierte, bie, wie iene, weftliche Seitenrouten genommen, um bie Baffervorrathe auf ber Sabic in ber Bufte für jene ju fparen, mar mit ibren 4000 Mann zu Rug und 200 Reitern bei Didergafd zum Scharmutel getommen. Die fünfte endlich, bie regulare Cavallerie, welche mit 4000 Pferben ben Befchluß machte und 3brabim Bafcha felbit zum Bubrer batte, lagerte gwifchen bem 7ten und Sten Januar bei el Sonn. --

Bei bem Mangel aller Unterftatung, bie man nun auch im Gebirg Abschlun von bem Gebirgsvolk zwar erwartet hatte, aber nicht vorfand, gaben bie europäischen Officire ihre Projecte auf, ben Feind noch ferner zu begleiten; sie mußten ben Bogel frei fliegen laffen aus felnem Käfig; ihr längeres Berwellen war hier nun zwecklos. Sie eilten durch das Gebirgsland über Es Szalt 25) zum Jordan und nach Jerusalem zuruck, um bem Feinde mit gerüsteterm Beistande noch einmal bei seinem Uebergange aus Pasläting nach Aegypten, bei Gaza, entgegen zu treten. —

So weit biefer Bericht, ber taum ben Namen eines Rriegeberichtes verbient, ber aber uns ein recht anschauliches Bild von bem gibt, was vor Jahrtaufenden unter benfelben Terrainverhalt= niffen fich hier zutragen mochte, als, nur Alles im umge=

<sup>\*2\*)</sup> Voyage de Mons. le Maréchal Duc de Raguse en Syrie et Palestine. Bruxelles. 1837. 8. T. II. p. 280. 25) Acht Bochen n. f. w. S. 105.

lehrten Berhaltniffe, bas Bolf 3orael auf bemielten Boge ber Gochftrage ber Chene, aber norbwärte, einzog, und burch ben letten ber vielen Schlachttage, ben fiegreichen ju Ebrei, bas Schieffal beffelben Landes entschieben ward, bas biefes Mal in ber Mitte bes 18ten Jahrhunberts ohne Schwertschlag bas herr ber Aegypter aus feiner Mitte ungefährbet entweichen fab.

Die gange Ratur bes Laubes fcheint und hiedurch im Allgemeinen fo lebenbig vergegenwärtig ju fein, bag wir num gu beffen fpeciellen Berhaltniffen in feinen Gingelheiten mit einigem Erfolge übergeben tonnen, wenn unfere Darftellung berfelben auch leiber zur Zeit noch ludenhafter bleiben muß, als felbft bie in ben vorhergebenben Kapiteln.

### Erläuterung 1.

Die Diftricte bes nordlichen Gilead mit dem Durchbruch bes Scheriat Mandhur und ben Defilés an seiner Südseite; bie Straße von Bostra und Edrei durch Medan über Snite, Cavea Roob der Rreuzsahrer nach Gabara und Tiberias.

Die Lanbicaften Beraa's unmittelbar im Guben bes Scheriat Danbbur ober Bieromar bis gum Babi Jabes und Babi Abichlun, ja bis jum Babi Berta ober Sabof, alfo bie Diftricte bes nordlichen Gileab, bie, nach Burdbarbt, bie Ramen Refarat (ber Uferftrich am Scheriat, barin Omteis und Die Ruinen Gabara liegen, f. ob. G. 375), Efferu, Erbab ober Irbib, Beni Dbeib, el Rura und el Boftpe führen, murben bisber nur noch febr wenig erforscht, und es find nur einige Buncte, bie wir bort fennen gelernt haben. Bu biefen gebort por allem bie Ruine von Gabara mit Omfeis und bas Tiefthal bes Scheriat felbft, bei feinem Austritte aus bem oftlichern Rlippenboben burch fein Felebefile jum Jorban und jur Brude Debichamie, von welcher ber Weg fubmarte im Borbanthal nach Beffan in ein baar Stunden, norbmarts eben fo weit nach Tiberias führt. Dieje norbliche Route mar es, welche 3brabim Bafca's Colonne beim Rudzuge mobimeislich nicht einschlug, weil eben bort im Gbor ber machtigere Turfenfeind ibm, von Alberias und Beifan aus, ben Beg verfperrt und

ben Austritt aus bem Defile bei Gabara febr erichwert haben Es ift biefe boblenreiche Baffage (f. oben 6. 375 bis 380) an ber Gubfeite bes hieromag-Spaltes, und nicht an ber Porbfeite beffelben, Die von jeber gefürchtete Bageia Odpayya bri Sofephus (Jos. de Belle I. 4, 4; Joseph. Antiq. Ind. XIII. 595), bie "Vallis profunda apud Gadara", welche auch bon ben Rreugfahrern unter bem Ramen Caven pber Caven Roob (Willerm. Tyr. XVI. 13 u. XXII. 26, fol. 898 u. 1037) auf ihrem Rudzuge von Boftra und Abratum aus Trachonitis (f. ob. S. 840) mit großer Roth und nur burch ein Bunber paffirt werben tonnte. Das biefer Bag, wie noch v. Raumer bafür hielt (Balafting. 2. Aufl. G. 68, Ret. 153), nicht im Rorden bee Scherlat über Fif und ben bortigen Bergpaß berabführte (f. ob. G. 351 u. f.), ber fcwerlich eine Vallis profunda genannt werben tonnte, ergiebt fich aus Will. Tyr. genauer Befdreibung ber ungludlichen Retirabe ber Armee Balbuins IIL von Boftra und Abratum, Die er bie gefährlichfte nennt, welche Die Rrengfahrer ju überminben batten, und welche über Gabara gum Jordan und von ba nach Tiberias ging. Auf jenem norb. lichern Bege, ber allerbings auch aus ber Sauranitis ober ber Traconitie gurudführt, murbe man aber nicht erft von Bil fubmarte nach Gabara, fonbern birect nach Tiberias in Die fichern Standquartiere gezogen fein. Schon auf bem Binmege von Tiberias, fagt ber Befdichtschreiber, hatte man bie Caven Roob paffirt und hatte jenfeit, b. i. im Dft auf ber offenen Sobe, bie Deban genannt marb, ben Darftplat erreicht, auf welchem viele ber Raufer fich ju versammeln pflegten; wo jest aber Die Schaaren ber geinbe ihnen in milben Saufen entgegegen traten. Doch ließen fich bie Rreugfahrer burch fie auf ihrem Marfche gegen Damastus, Abratum und Boftra nicht abiebreden. Als fie aber, ohne in Befit von Boftra gelangt ju fein , zurudeilen mußten und ibre Retirabe begannen, ging biefe gegen benfelben Bag ju (unftreitig auf ber großen Strafe uber Bebras, Die auch Burdbarbt ging, f. ob. G. 377), burch ben fie auch juvor gefommen waren. Unter fortwährender Berfolgung bes nadrudenben Feinbes auf bem muften Boben voll niebrigen Beftripps, Difteln und anbern Unfraute, bie und ba gwifden Rornfelbern eiligft fortgiebenb, unb., von Staub, Sige und Durft geplagt, brannte ihnen ber Feind im Ruden noch bie burren Grafungen und bas Geftriph ab, beffen Flammen und Rauchwolfen Tehrten Berhaltniffe, bas Bolf Israel auf bemfelben Bege ber Gochftrage ber Ebene, aber nordwärts, einzog, und burch ben letten ber vielen Schlachttage, ben flegreichen zu Ebrei, bas Schickfal beffelben Landes entschieden ward, bas biefes Mal in ber Mitte bes 18ten Jahrhunderts ohne Schwertschlag bas Geer ber Aegypter aus seiner Mitte ungefährbet entweichen sab.

Die gange Natur bes Landes icheint uns hied urch im Allgemeinen fo lebendig vergegenwärtig zu fein, daß wir nun zu beffen speciellen Berhältniffen in feinen Einzelheiten mit einigem Erfolge übergeben konnen, wenn unfere Darftellung berfelben auch leiber zur Beit noch luckenhafter bleiben muß, als felbft bie in ben vorhergebenden Rapiteln.

#### Erläuterung 1.

Die Diftricte bes nordlichen Gilead mit bem Durchbruch bes Scheriat Mandhur und ben Defiles an seiner Subseite; bie Strafe von Bostra und Ebrei burch Medan über Snite, Cavea Roob ber Kreuzsahrer nach Gabara und Tiberias.

Die Lanbicaften Beraa's unmittelbar im Guben bes Goeriat Danbhur ober hieromax bis jum Babi Jabes und Babi Abichlun, ja bis jum Babi Berta ober Jabof, alfo bie Diftricte bes norblichen Gileab, bie, nach Burdbarbt. bie Ramen Refarat (ber Uferftrich am Scheriat, barin Omfeis und die Ruinen Gabara liegen, f. ob. G. 375), Efferu, Erbab ober Irbib, Beni Dbeib, el Rura und el Boftbe fubren. wurden bieber nur noch febr wenig erforicht, und es find nur einige Buncte, die wir bort fennen gelernt haben. Bu biefen gebort por allem bie Ruine von Gabara mit Omfeis und bas Tiefthal bes Scheriat felbft, bei feinem Austritte aus bem oftlichern Rlippenboben burch fein Felebefile jum Jorban und gur Brude Debichamie, von welcher ber Weg fubwarte im Jordanthal nach Beffan in ein paar Stunden, nordwarts eben fo weit nach Tiberias führt. Diefe nordliche Route mar es, welche 3brabim Bafcha's Colonne beim Rudzuge mobiweislich nicht einschlug, weil eben bort im Ghor ber machtigere Turfenfeind ibm, von Tiberias und Beifan aus, ben Beg versverrt und

ben Mustritt aus bem Defile bei Gabara febr erfchwert haben Es ift biefe boblenreiche Baffage (f. oben 6. 375 bis 380) an ber Gubfeite bes hieromag-Spaltes, und nicht an ber Rorbfeite beffelben, Die von jeber gefürchtete Badeia Odpayya bri Sofephut (Jos. de Belle I. 4, 4; Joseph. Antiq. Iud. XIII. 595), bie "Vallis profunda apud Gadara", welche auch bon ben Rreugfahrern unter bem Ramen Caven pber Caven Roob (Willerm. Tyr. XVI. 13 u. XXII. 26, fol. 898 n. 1037) auf ihrem Rudzuge von Boftra und Abratum aus Trachonitis (f. ob. S. 840) mit großer Roth und nur burch ein Bunber paffirt werben tonnte. Dag biefer Bag, wie noch b. Raumer bafur bielt (Balaftina. 2. Aufl. S. 68, Rot. 153), nicht im Rorben bes Scherlat über Fif und ben bortigen Bergpaß berabführte (f. ob. G. 351 u. f.), ber fcwerlich eine Vallis profunda genannt werben fonnte, ergiebt fich aus Will. Tyr. genauer Befchreibung ber ungludlichen Retirate ber Armee Balbuine Ilf. von Boftra und Abratum, Die er bie gefährlichfte nennt, welche Die Rreugfahrer ju überminben batten, und welche über Gabare gum Jordan und von ba nach Tiberias ging. Auf jenem norb. lichern Bege, ber allerbings auch aus ber Sauranitis ober ber Traconitis gurudführt, murbe man aber nicht erft von Gif fubmarts nach Babara, fonbern birect nach Tiberias in bie fichern Standquartiere gezogen fein. Schon auf bem Binwege von Tiberias, fagt ber Befchichtschreiber, batte man bie Caven Roob paffirt und batte jenfeit, b. i. im Dft auf ber offenen bobe, bie Deban genannt warb, ben Marftplat erreicht, auf welchem viele ber Raufer fich ju verlammeln pftegten; wo jest aber die Schaaren ber Beinde ihnen in milben Saufen entgegegen traten. Doch ließen fich bie Rreugfahrer burch fie auf ibrem Marfche gegen Damastus, Abratum und Boftra nicht abidreden. Als fie aber, ohne in Befig von Boftra gelangt gu fein, gurudeilen mußten und ihre Retirabe begannen, ging biefe gegen benfelben Bag ju (unftreitig auf ber großen Strafe über Bebras, Die auch Burdbarbt ging, f. ob. G. 377), burch ben fie auch juvor gefommen maren. Unter fortmabernber Berfolgung bes nachrudenben Reinbes auf bem muften Boben voll niebrigen Beftripps, Difteln und anbern Unfrauts, bie und ba gwifden Rornfelbern eiligft fortgiebend, und von Staub, Sibe und Durft geplagt, branute ihnen ber Feind im Ruden noch bie burren Grafungen und bas Geftripp ab, beffen Flammen und Rauchwolfen fle von affen Seiten gur Bergweiflung gebracht hatten, wenn nicht, auf bas Gebet bes Dominus Robertus Archiepiscopus von Ragaret, bas von ihm getragene Rreug ein Bunber gethan und bas Geuer gebampft batte. Rach mehreren Tagemarichen warb nun, fagt Bill. Epr., Die Cavea Roob wieder erreicht, ein gefabrlicher Engpaß, ben beshalb bie Anfuhrer bes Beeres ju vermeiben befchloffen, obgfeich ber gleignerifche Rath eines verbachtigen Freundes ihnen votichlug, burch biefen Enghaß zu gies ben, wo man bann unterhalb fur gute Speifung fur bas verbungerte Beer forgen werte. Dan befolof, ba man binter biefer Bropofition eine verberbliche Lift vermuthete, ben obern Weg (vià supériore, quoniam planior et minus periculosa erat) 3t Rur tannte man biefen nicht, und war icon wegen eines Subrers, wie es fceint, auf biefer ungewöhnlichern Strafe in Berlegenheit, als ein gebarnifchter, unbefannter Ritter mit rother Sabne auf weißem Rog fich an bie Spige bes Beeres ftellte, und es auf guten Wegen balbigft ju Quellen binabgeleitete und gu einem bequenen Lagerorte. Wie er gefommen war, fo verschwand er auch wieber, und murbe naturlich für einen rettenben Engel ans ber Roth gehalten. Bunf Tagemariche, fagt Will. Threnf., hatte man bis zur Cavea Roob gebrancht; 3 andere Sagemariche waren unter ber Buhrung bes geharnifchten Ritters verbraucht, als man Gabara erreichte. Diefe lag auf ber Grenge gwifchen bem Beinde und bem Befitthum ber Chriften, von wo man am nachften Tage Tiberias, bas Bauptquartier, in Sicherheit erreichte.

Wir können nicht baran zweifeln, baß auf biefem Bege bfilich von Gabara, und im Suben ber Tieffluft bes Scheriat Mandhur jene Cavea Roob liegt. Diefes Roob vicus
in quarto lapide Scythopoleos, b. Reland. 974, ift schon von
Eusebins und hieronymus, s. v. Pows, mit dem Rehob
oder Rechob im Eingang bes hasbena-Thales, durch welches der
Beg gen hamath geht, wohin die Kundschafter Moses gefandt
wurden (4. B. Mos. 13, 22; vergl. ob. S. 179, 218, 353, wo
noch der Gebirgspaß Roboch heißt, und Erbs. XIV. 1081), und
bann auch späterhin von Andern verwechselt worden. Diese Gegend ber Roob wird ausdrücklich bei den neuern Relsenden das
Land der Schlen und Troglodyten genannt (f. ob. S. 371
bis 384), welche die Gegend von Gabara so sehr Cavea Roob,

wie wir fo eben von ibm erfahren (26. Decbr. 1850), burch Augenzeugen in jener Begend, an ber Gubfeite bes Schertat in bem beutigen Sofin el Schefif ale entichieben ermittelt, in R.B. von Bebras. Das bier genannte Deban ift ein grubifdes und bebraifches Bort, bas feine Stabt, fonbern eine Localitat bezeichnet, an welcher ein großer, öffentlicher Darft, eine Deffe (Forum fagt Reland), von vielen Bolfern befundt wird (f. Reland. Pal. 265 u. 266), wie 1. 9. bas Deban bei Banias. f. oben S. 206; ber Donnerftags - Marft bei Babbeba, f. oben 6. 185; ber Montage - Martt am Rorbfuße ber Sabor, f. oben 6. 387, n. a. Da biefes Deban, biefer Darftplat, numit telbar bei ber Cavea Roob genannt wird (Will. Tyr. XVI. 9, fol. 895), fo fann es, wenn bie Caven Roob richtig auf ber Gabfeite bes Steromax bei Gabara gelegen anerfannt ift, nicht an 16 bis 20 Stunden weiter im Rorben bei ber vermeintlichen Jorbanquelle um Bhiala (f. ob. 6. 174) gefucht werben, wo allerdings jener andre gleichnamige Marttort, Deban, liegt, ben man nach einer falfden Schreibart Melban, und nach falfcher Etymologie im Mittelafter von Del und ber Lage am Fluffe Dan (Jor-ban) ableiten wollte. An biefes Deban bei Bhiala batte Sanubo, ber fcon ben Brrthum beging, zu fagen, baf bie Saracenen bie Quelle Bhialn mit bem Ramen Debam belegten, einen zweiten Jerthum begangen, indem er ben fo berühmten Ort Guite ber Rreugfahl rer mit biefem nordlichen Debam identificirte, ba boch Bill. Threnf. (XXII. 15, fol. 1026-1027 n. 21, fol. 1032) ihn gang bengebart an ber Diffeite ber Caven Roob, alfo auf ber Gubfeite bes Scherfat Manbhur gelegen angiebt. Jene Angabe Cannbo's ift es auch, welche Reland (Palaest, 265 u. 266) unfichet gemacht und bie fpatern Autoren irre geführt bat, bas feltsame Caftell Guite ober Guete in ber Lage bes Caftells von Banias, welches Abulfeba es Gzobaibat, bie Rreugfahrer felbft, wie Billen zeigte, es Subeibeb nannten (f. oben S. 205), gu fuchen, mas bienach offenbar nicht zu gleicher Beit zweierlei Ramen, es Subeibeh und Sulte, gehabt haben tann. v. Raumers Conjectur 26), beibe für ibentifch gu halten, und banach felbft ber großen Route von Boftra nach Tiberias eine gang veranberte Direction ju geben, mag alfo ichmerlich ju folgen fein.

<sup>\*\*\*)</sup> v. Raumer, Baluftina. S. 248, Mr. 57, Suite, u. Mote 347b; n. heller, Rec. im Munchner Gel. Ang. 1836. S. 879.

## 1020 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchaitt. S. 13.

Diefe Martifielle Mebam im Often von Gabara lag, wie alle bffentlichen Marte und auch die zuvor genannten diefer Art, in Sprien, auf den Grenzgebieten verschiedener Bollergruppen, die sich eben darum auf ihnen friedlicher Beise in großer Menge betheiligten; deshalb auch auf diesem Medam die Areuzsahrer bei ihrem Sinzuge nach Bostra ein so großer Tumult von Feinden eben hier umschwärmte. Bill. Threns. sagt selbst, daß dieses Medan auf dem damaligen Grenzgebiete ber Saracenen und der Areuzsahrer lag.

Gben bier batten beshalb bie Rrengfahrer auf ber Dffeite bes Borban, auf ihrem Grenggebiete, unftreitig gur Beberrichung Des Gebirgepaffes ber Cavea Roob, ein febr feftes Grengen. ftell (praesidium munitissimum, Will. Tyr. XXII. 1027), bas man für uneinnehmbar bielt, Guite genannt, bas 16 Dilliarien, alfo 6 bis 7 Stunden, etwa faft 3 mal fo weit wie Gabara von Siberias entfernt lag (f. ob. G. 392). Deffen Befit brachte ben driftlichen Gebietern bes Jordanthales großen Bortheil, weil es Die Saracenen gurudhielt, und ihnen felbft mehr Rraft gur Gintreibung bes Tributes, ber Abgaben und ber Bolle gab. 36m gur Seite lag, an einem furchtbaren Brecipice, eine große Goble im Berge, ju ber von oben fein Bugang und von ber anbern Seite nur ein febr enger Bugbfab führte. Diefer Boften mar bem Ritter Fulco gur Bertheibigung anvertraut, ber fich ibn, burch Berrath, nach einer fünftägigen Belagerung burch Saracenen entreißen ließ. Dan fagte, biefe batten zur Seite bie Boble burchbrochen gehabt, weil bas Beftein nur weicher Rreibefels (lapis cretaceus) gewefen, ein Umftanb, ben v. Raumer für bie 3bentitat mit ber Burg bei Banias in Anspruch genommen, weil biefe and auf feuerfteinreichen Rreibefels erbaut ift. Aber auch bier auf ber Subfeite bes Scheriat Manbhur bat Burdbardt, wie wir oben faben (f. 6. 378), Diefelben Formationen ber Bebirge beobachtet.

Diefer Berluft ber Raßfeste Suite eröffnete nun bem unermudlichen Sultan Saladin um so eher ben Eingang gegen ben Feind, die Rreugritter; weil er aus Aegypten seine jährlich wieberholten Rriegszüge durch Spria Sobal, über Mons regalis (Schaubaf, Erdf. XIV. 989—991), Reret (Crac, s. ob. S. 666 u. f.), auf der Bilgerstraße durch Auranitis machte, und dann westlich abbiegend über Caven Rood nach dem Südende des Galisaer-Meeres in das Ghor einstel, wo ihm der Weg nach Li-

# Rörbliches Gileab; Cavea Roob, Suite. 1021

berias eben fo wie nach Schthopolis ober Beifan offen fant (Will. Tyr. XXII. 26, fol. 1037). --

Als in einem ber Jahre unter König. Balbuin IV., im Jahre 1182, ba Salabin im Often am Euphrat mit Kriegen beschäftigt war, blese Umgegend von Sabara und Auranitis von seindlichen Truppen entblöst war, gelang es bem Geer ber Kreuzsahrer, einen Raubzug bahin bis nach Bora (Borava, jeht Ezra, soben S. 861) zu machen, ber ihnen jedoch bei ber Armuth best Landes und der Flucht der Bewohner mit ihren heerben und ihrer Habe in ihre selssigen und gebirgigen Afhle wenig Gewinn brachte (Will. Tyr. XXII. 21. fol. 1032).

Auf bem Rudmariche aber gibt berfeibe Befdichtichreiber Thatfachen an, welche teinen Zwelfel mehr über bie Lage von Guite übrig laffen. Rach bem Raubzuge, auf bem fo viel verheert morben, ale nur möglich mar, tehrte man gurud in ben Theil ber Broving, welcher Guite beißt (in ea ejusdem provinciae parte, cui Suite nomen est), wo bie Grengfefte Suite por furgem erft burch Berrath ben Rrengfahrern entriffen mar, in einet Begend, bie reich an Bein, Getraibe und Del, gefund und lieblich, welche, ber Sage nach, ber Beburtsort bes im Buche Biob (Cap. 2, 11) genannten Bilbab von Guah (baber Suites in ber Bulgata) fein follte. Dan befdlog, biefes Caftell mit ben Boblen, Die in 3 Stodwerf übereinander eben fo viele fefte Stationen barboten, wieber ju erobern, und errichtete 2 Lager, unten am gus und auf ber Bobe, pon mo aus Relfen gefprengt und berabgefturgt, jugleich auch von unten burch Bergleute Tunnels gu ben Biblen gehauen murben, bie fo weit vorbrangen, bag bie fonft febr tapfere Garnifon ber gefte, welche unter ihren gugen icon bie Sammerfcblage borte, in ber Gorge, Die gange Beloboble, Die fcon gitterte, werbe ihnen über bem Ropfe jufammenfturgen, auf ehrenvolle Capitulation antrug. Diefe murbe ben 70 Dann, welchen Gultan Salabin bie Bertheidigung ber Befte übertragen batte, auch gewahrt, und man ließ fie mit ihren Baffen und Gerath auf bem Wege nach Boftra, alfo auf ber befannten nachften Route, frei und ungehindert abgieben.

Bir können daher an ber Lage biefer Suite nicht mehr zwelfein, die nur ben Ramen von der Landschaft führte, die fie
bedte, und wir zweifeln baher auch nicht an Gefenius Combination, der zwar anfänglich irrig die große Stadt Sueida im Dichebel hauran, die Residenz des ersten Drusenscheichs, für diese

## 1092 Beftellften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 13.

Suite hielt 27), dann abet später, obwol noch unentschieden, meinte, die Broving Es Sueit (Ezzueit) bei Burdhardt könne alsterdings wol 28) das Sueta oder Sueita der Arenzsahrer sein. Der antise Name wäre also, wie so manche andre, ein einhelmisser geblieben, und die den Westeingang derselben beherrschende, berühmte Feste Suite hätte nur den Namen von der ganzen Landschaft geführt, deren westliche kleinere Districte heutzutage mit den einzelnen Gaunamen belegt werden, die Burchardt anschtete.

### Erläuterung 2.

Die Oftzusiussie jum Jordan vom Scheriat Mandhur füdwärts bis zum Babi Abschlun und Wabi Zerka, nach ihren Abfällen zum Thale bes Ghor und ihren Trummerorten.

1) Die 4 öftlichen und nördlichften Bufluffe.

Bum Drientiren in biefem gangen Gebiete ber Offfeite bes 3orbans murbe eine genauere Renninif feiner Dftaufluffe fubmarts bes Scheriat Manbhur bis jum Urnon fammt ben Gubaus fluffen aus Boar bis zum Beibenbache, bem Babi el Abfa (f. oben G. 591 u. f.), febr lehrreich fein, weil man baburch auch bie Bauptthaler jenes Gebirgelanbes Beraa's genquer fennen lernen murde. Bis jest haben wir barüber nur noch ungureis denbe Andeutungen, die wir icon oben mit ben vom Scherigt Manbbur an fudwarte, nach Burdbarbt, aufgegablten 4 oft. licen Bufluffen begonnen haben, mit bem: Babi Arab, el Roszeir, Babi Taybe und Babi Seflab (f. oben G. 437), welcher lettere nabe bei bem Dorfe Erbain (Arbagbain bei Budinabam) nur eine Stunde nordwärts ber Jorbanfurth bei Beifan in ben hauptftrom einmunbet. Er ift ber Grengbach 29) awifchen ben Diftricten el Bofthe im Morb und el Rura im Daber wol auch Budingham, ber vom Morben fommenb, gupor am 21. Februar, an einem furchtbaren Gewittertage. bei einem Scheich ber Beni Umir Ghagowi eine gaftliche Aufnabme gefunden hatte, fubmarte Arbain vorüber bas Lager eines Beni Scheich-Buffein Tribus traf, ber mit jenem in Blutfebbe fanb. An ber Kurth batte ber Jordan, mo ibn Burdbardt burch-

<sup>627)</sup> Gesenius bei Burckhardt I. S. 152 u. Note S. 504, 28) Chend. I. S. 453 und Rote S. 540. 29) Burckhardt Tray. p. 344; b. Gesenius II. S. 595; Buckingham, Tray. in East. Syria. p. 9.

feste, 80 Schritt Breite, war 3 Tuß tief (2. Juli 1812, alfo in ber Mitte bes Commers); im Winter hatte er die tiefere Chene zwar überschwemmt, aber die an 40 Fuß höher liegende Seltenterraffe, welche die Chene des Ghor bilvet, konnte er nicht erzeischen. Der nächfte Zufluß fübwärts von ber Ofteite zum Jordan ift

- 5) ber Babi Dus (ober Dug), ber von Gebirge Abfalun tommt. Auf Geegens Karte ift an feiner Stelle ein Bach Abu Siab eingetragen, ber wahrscheinlich mit ihm ibentisch ift.
- 6) Der Babi Dabes ober Jabes, auf Seebens Rarte auch Babi Dufa genannt. Aus bem Report (27. gebr. 1849) . von 2. B. F. Lynd an ben Secretary of the Navy J. Y. Mason, ben ich ber juvorfemmenben Gute bes Navy Department ber Bereinsftaaten Rorbamerifa's verbante (f. oben G. 708; er ift bei mir Anfang Januar 1850 eingelaufen), ergibt fich, bag bas Lager ber Lond = Ervebition am 14. April (f. oben G. 714 und 715), an ber Dunbung bes Babi Jabes, nach Obfervation unter 32°24' Rord = Breite und 791 &. Bar. (843,02' Engl.) unter bem Spiegel bes Mittellanbifden Meeres liegt 30). 11/ Stunbe fubmarts vom Babi Rus paffirte Burdharbt ben Babi Dabes (3abes) 31), ber an einem beiligen Grabe, Scherhabil (Shurhabtl bei Eli Smith) genannt, ver-Dies Megar ift wahriceinlich ibentisch mit ber Brabftatte bes Beni Scheich Guffein bei ber Station Derta ster Data, bie Budingham nenut, und fagt, bag ber bort lagernbe Stamm ber Beni Scheich Soffein fich nach biefen Beiligen nenne. Bei biefem Araber-Lager fab er Rorngruben und einige Gruppen Balmbaume, weil biefer Araber-Stamm ein gemifchter, theils aus Schafern, aber auch aus Anpfiangern befteht, und feiner Lebensweife nach auf bem Uebergange zwiften ben Bebuinen und ben Fellahs begriffen mar. 3mifden bem Babi Mas und Babi Dabes ließ Budingham linte, b. i. öftlich, jur Seite feines Bege im Ghor auf bem erften Bergvorfprunge eine Stelle liegen, bie ibm fein Führer Dar Georgis Sabafat Febbil (Fubil bei Riepert, nach Eli Smiths Angabe) nannte, bie aber von bier zu fteil lag, um fie erfteigen gu tou-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) L. W. F. Lynch, Report to the Secretary of the Navy by J. Y. Mason, Navy Department. 30 Congress, 2 Session. Senate. Executive Nr. 34. Washington. 8. 1849. <sup>31</sup>) Burckhardt, Trav. p. 345; b. Gefenius I. S. 451, Not. S. 540 m. II. S. 596; Eli Smith bei Robinson, Palest. III. 2. p. 920.

# 1024 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 13.

nen 32). Mar Georgis batte fruber ibre Ruinen befucht und bort viele Grabgrufte mit maffiven Steinthuren gefunden, wie bie in Omfeis; auch anbere große Steinblode und antile Refte von Gaulenftuden u. a. m. Bon biefer alten Ruinenftabt borte Budingbam auch auf feinem Rudwege gn Abichlun 33) fprechen, wo man ibm fagte, bag fie auch Berim Dug (ob wie ber benachbarte Babi Bus, ber an ihrer Rorbfeite porüber gieben muß) beiße, und 9 Stunden in R.B. ber Stabt Abichlun liege, wo man ibm auch bas Borbanbenfein bortiger Steinthuren und Sartopbage beftatigte. Diefe Ruinen follten 2 Stunben in Dit von Beifan auf ber Offeite bes Jorban liegen, und fcon beim erften Aufftieg, nach einer halben Stunde, treffe man folche Relagraber an. Er bebauerte es, bag noch fein Gurepaer biefen Ort befucht habe; aber ichon nur wenig fpater (am 12ten Darg 1818) haben ihn bie britifchen Reifenben 3rby, Dangles und Bantes erforfct. Gie waren von bem in Beft gegenüberliegenben Beifan burch bie gurth bes Jorban, Die nur 11/ Stunde bavon entfernt liegt, bei Succoth 34) (f. ob. 6. 446), auf bie Offeite bes Stromes gefommen, wo fie biefen 140 gus breit und febr reifenb gefunden, und fo tief, bag er ben Pferben bis unter ben Bauch reichte. Rur an gebn Minuten unterhalb ber Furth zeigte man ihnen bas Grabmal eines Scheich David (Daub), bas auf einem runben Bugel wie auf einer Bahre liegt. Bon bier wandten fie fich vom Jorban, gegen D.S.D. ber Acropolis von Beifan, ju bem Orte, ben fie auf einem Berge in einer halben Stunde erreichten, ein modernes Dorf in Ruinen, Sabathat Sabfil (richtiger Sabatat Sabil), bem in Beft auf einer Chene bie Ruine eines quabratifden Baues liegt mit einem halbfreierunden Enbe, bas einft von Gaulen umgeben mar. Un ber Dft - und Gubfeite bes Berge liegen bebeutenbe Ruinen einer antifen Stabt, bie von großem Umfange gewefen fein muß. Die Situation ift von großer Schonbeit an ber Seite einer Schlucht, beren Tiefe von einem Strome malerifc burchftromt wird, ber gum Jorban fallt. Diefe Stadt, ficher eben fo alt wie Schthopolis, von 3meibrittheilen ihrer Große, jener gegenüber gelegen, ließ vergeblich nach Infcriptionen fuchen, um ihren Ra-

<sup>632)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 10. 33) Chembaf. p. 136. 34) Irby and Mangles, Trav. Lond. 1823. 8. p. 304 — 305.

## Oft-Juffuffe zum Jordan; Babi Jabes; Pella. 1025

men, bis jest unbefannt, ju erforfchen, bie boch eine ber Sanbifabte ber Decapolis gemefen fein muß. Dabe ber Bafferfeite fab man bie Ruinen eines iconen Tembels, und unter ben Cabitaten Die Refte von 3 verschiebenen Gaulenordnungen, borifche, jonifche und forinthifde. Als man ben im Gud vorübergiebenben Blug burchferitten batte, fam man ju einer febr fconen, mit Rrautern bemachfenen Chene, in ber zumal bie Muftarb - Pflanze (? Genf?) ben Bferben bod bis jum Ropfe muchs. Bon ba gegen Dft jur Seite fab man mehrere Excavationen in ben Felfen, Die Dr. Bantes für bie Recropole jener unbefannten Stadt bielt, in ber auch Grabftatten mit Steinthuren maren, wie in Beifan und Omfeis, mas auch fpater im Dorfe Sallampe (Belameb) befta's tigt murbe. Denn, ba man von ber Mecrovole aus feinen Bfab aum weiter reiten porfand, tebrte man von biefer Ruinenftabt burch Berg und Thal und gute Bewaldung jum Jordanufer, von bem man bie Bergruine erftiegen batte, gurud, und erreichte von ba. am Abend bes 12. Dai, weiter gegen G.D. auf bem birecten Bege nach Abichlun bas Rachtquartier im genannten Dorfe bes Sebietes Apfchlun, bas auf Rieperts Rarte, nach Eli Smiths wol richtigerer Schreibart, ale Belameb 35) eingetragen ift. Bene Dorfruine bei ber Stadtruine bat Eli Smith unter bem Ramen Refr Bil (Beil?) in fein Stanteverzeichnig eingetragen und für Die antife Bella anerfannt.

Pella, eine ber Stabte ber Decapolis 36), die, reich an Bassern, mit Dium und andern zu Blinius Zeiten (Plin. H. N. V. 18: Dion, Pellam aquis divitem, Galasam, Canathan in Decapolitana regio) bis auf Ptolemaeus V. 15, sol. 139, der sie zu den 18 Stadten der Decapolitana Regio zählt und 5 geogr. Meilen in S.D. von Schthopolis ansetz, bekannt genug war, soll früher Boörig geheißen haben (Steph. Byz. Πέλλα πόλις κοίλης Συρίας ή Βοῦτις λεγομένη), ehe sie von den macedonischen Beherrschern den Namen ihrer heimathstadt beigelegt erhielt, der daher im Alten Testament nicht vorsommt. Wenn auch nicht von Alexander M. selbst während seines längern Ausenthalts in Sprien angelegt, obwol ihm, wie die Ansage von Gerasa, so auch die von Bella in Persa zugeschrieben wird 37), so sind es

<sup>34)</sup> Eli Smith 6. Robinson III. 2. p. 919 u. 920. 36) Mannert, Geogt. b. Gr. u. R. VI. 1. S. 252. 37) Euseb. u. Hieron. Onom. s. v. Pella; Ugol. Thes. V. fol. CCXCI, und J. G. Drobsen, Städtegründungen Alexanders u. s. Rachfolg. 1843. S. 17. Ritter Erdsande XV.

## 1026 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchuitt. S. 13.

boch macebonische Beteranen seines aflatischen Kriegshoeres gewesen, die sich in dieser Bella niederließen und ihr ben Ramen der macedonischen Seimathresidenz beilegten, die ebenfalls das Pradicat: "aquis dives" hatte.

Bolybius nennt Bella fruhzeitig, gur Beit ber Giege bes Ronigs Untiodus in Sprien, als biefer im Jahre 218 v. Cbr. Beb. (536 a U. c.) am Tiberias-See bie Ctabt Bhilotera ober Dedorepla bei Bolyb. (ibre Lage, mahricheinlich an ber Befifeite bes Gees, eben fo wie bie von Seleucia am Meron, f. oben 6, 233. ift unbefannt 38) geblieben) und am Jorban Schthopolis eingenommen batte, worauf er fich auch bes Stabbriums (Ig. bor, oben 6. 392) verficherte, und von ba auf feinem Beitermariche auch Bella, Ramun (Richter 10, 5) und Gephros befente, worauf er bann auch in Galaabitis Abila's, bann Ga. bara's und gulett Rabbath Amans fich bemächtigte (Polyb. Histor. V. 70 u. 71). Fl. Jofephus nennt gwar bie Stabt Gabara eine Metropolis Beraa's (de Bello Jud. IV. 7, 3), giebt aber boch an einer anbern Stelle, wo er, in Begiebung auf bas raumlich fleinere, aber an Bevolferung ftarfere Galilaa, Die größere Ausbehnung Beraa's angiebt, bie Lage Bella's an ber Morbgrenze Beraa's, wie Dachaerus an beffen Gab. grenge, an; fo bag es im Beft vom Jorban begrengt fei, im Diten fic bis in bie Wegend von Philabelphia und Berafa ausbreite (Joseph. de Bello III. 3). Da er aber an einer britten Stelle (Antiquit. XIII. 15, 4) biefelbe Bella eine moabitifche Stabt nennt (weshalb Reland biefe für eine anbre füblichere Bella balten wollte, Reland, Pal. 924), fo fleht man mel, bag er ben Ausbrud Beraa balb im weiteften Ginne als bas Dfta ierbantanb überhaupt - weshalb es benn unter fprifden herra fdern mit ju Coele Spria jufammenbegriffen warb, - balb im engern Sinne als eine befchranttere Lanbichaft, benn eine be-Rimmt begrangte Proving ift es niemals gewefen 39), genommen bat. Deshalb icheint benn auch biefe Musfage teinen binreichenben Grund abzugeben, biefe Bella viel weiter in Rorboften nach Des gareib ju verlegen (f. ob. G. 820); fo wenig wie Blinius Beifat: aquis dives, enticheibend genannt werben fann, ba auch an ben Ruinen von Sabatat Fahil und an bem Dorfe Refr

<sup>638)</sup> Dropfen a. a. D. G. 115. 39) Mannert, Geogr. b. Gr. n. R. VI. 1. G. 244.

# Dk-Zukuffe zum Jordan; Babi Jabes; Pella: 1027

Bil ein reiches Baffer vorübergieht. Gben fo wenig ift aber auch ble Ansfage bei Joseph. Antiq. XIV. 3, 2 entscheibenb, baf Boma beine auf feinem Darfche von Beliopolis über Bella nach Damastus gegangen fei, um ibre Lage bestimmen ju tonnen (f. ob. 6. 429). Denn, warum follte er bamale gerabe ben furgeften Beg eingefchlagen und nicht zuvor Bella befucht haben, bas nach XIV. 4, 4, von ihm nach ber Groberung zu gleicher Beit in folgender Rethe mit hippos, Schthopolis, Bella, Dinn und Samaria genannt wirb, alles Stabte, bie er ihren Gigenthumern, benen fie von ben Jubgern entriffen maren, wieber einraumte. Die Stelle (de Bello I. 6, 5, fol. 66), baf Bompejus von Damastus über Bella und Schthopolis feinen Beg nach Roreae (f. ob. G. 452) nahm, wurde eben fo menig gegen beffen Lage in ber Borbannabe, Schthopolis benachbart, angeführt werben tonnen. Mus Blav. Jofephus ift es befannt, bağ Bella, gur Beit bes Alexanber Jannaeus im Befin ber Suben, eine ihrer Toparchien (do Bello III. 3, 5, 224), gu benjenigen Stadten geborte, welche, weil fie fich ber Unnahme jubla fder Gebrauche wiberfetten, von ben fanatifchen Bubaern verbeert wnrben (de Bello H. 18, 1; Antiquit. XIII. 15, 4). Doch mußte fie fortbefteben, ba furg vor ber Belagerung und Berftorung Jerufalems, unter Befpafianus und Situs, alle Chriften blefer Tempelftabt (divinitus moniti, nach Busebius, Histor. L. M. c. 5; ster discipulos, qui llierosolymis erant, ab Angelo monitos, paulo ante excidium confugisse Pellam, urbem in Decapoli positam, nach Epiphanius de Mensuris et Pond. p. 171) 40) nach Bella gefioben maren, von mo fie nach ber gerftorten Tempelftabt gurudgingen. Daraus beftatigt es fich wol von felbft, daß bie mehrften bar Bemohner von Beila Rachtommen von fremben, nicht jubifden Colonisationen gewefen fein muffen. Bie Bella am Drontes, bas fpatere Apamea, bas, wie Strabo fagt (XVI. 752), von ben vielen bem Beeredjuge Alexanders jugehörigen Matebonen bewohnt warb und baber ben Ramen von Alexandere Baterftabt annahm, fo wirb es wol auch mit blefer Bella Beraa's, ber frubern Butis, ber Fall gewefen fein, gumal ba in ihrer Rabe gegen Oft ebenfalls ibre Mitftreiter und Landeleute in Alexanders Beeren gu Gerafa

<sup>40)</sup> Reland, Pal. fol. 924.

boch macebonische Beteranen seines aflatischen Rriegsheeres gewesen, die sich in dieser Bella niederließen und ihr ben Ramen ber macebonischen Seimathrestbenz beilegten, die ebenfalls das Bradicat: "aquis dives" hatte.

Polybius nennt Bella fruhzeitig, gur Beit ber Glege bes Ronige Antiodus in Sprien, ale biefer im Jahre 218 v. Chr. Web. (536 a U. c.) am Tiberias-See die Stadt Bhilotera ober Dedorepla bei Bolob. (ibre Lage, mabricheinlich an ber Befifeite bes Sees, eben fo wie bie von Geleucia am Meron, f. oben 6. 233, ift unbefannt 38) geblieben) und am Jorban Schthopolis eingenommen batte, worauf er fich auch bes Stabpriums (Sabor, oben 6. 392) verficherte, und von ba auf feinem Beitermarfche auch Bella, Ramun (Richter 10, 5) und Gephrys befente, worauf er bann auch in Galaabitis Abila's, bann Ga. bara's und gulett Dabbath Amans fich bemachtigte (Polyb. Histor. V. 70 u. 71). Fl. Josephus nennt zwar bie Stabt Babara eine Metropolis Beraa's (de Bello Jud. IV. 7, 3), giebt aber boch an einer anbern Stelle, wo er, in Beziehung auf bas raumlich fleinere, aber an Bevollerung ftarfere Galilaa, Die arbfiere Ausbehnung Beraa's angiebt, Die Lage Bella's an ber Morbgrenge Beraa's, wie Machaerus an beffen Sabgrenge, an; fo bag es im Weft vom Jorban begrengt fei, im Dften fich bis in bie Begend von Philadelphia und Gerafa ausbreite (Joseph. de Bello III. 3). Da er aber an einer britten Stelle (Antiquit. XIII. 15, 4) biefelbe Bella eine moabitifche Stabt neunt (weshalb Reland biefe fur eine anbre fublichere Bella halten wollte, Reland, Pal. 924), fo flebt man wel, bag er ben Ausbrud Beraa balb im weiteften Ginne als bas Dftiorbanland überhaupt - weshalb es benn unter fprifden Gerrfern mit zu Coele Spria gusammenbegriffen marb, - balb imengern Sinne ale eine befchrantiere Lanbichaft, benn eine be-Rimmt begrangte Proving ift es niemals gewefen 39), genommen bat. Deshalb fdeint benn auch biefe Musfage feinen binreichenben Grund abzugeben, Diefe Bella viel weiter in Rorboften nach Degareib zu verlegen (f. ob. G. 820); fo wenig wie Blinius Beifat: aquis dives, entideibenb genannt werben fann, ba auch an ben Ruinen von Sabatat Fabil und an bem Dorfe Refr

<sup>638)</sup> Dropfen a. a. D. S. 115. 39) Mannert, Geogr. b. Gr. n. R. VI. 1. S. 244.

## Ok=Zufluffe zum Jordan; Wabi Jabes; Pella: 1027

Bil ein reiches Baffer vorübergieht. Gben fo wenig ift aber auch ble Ansfage bei Joseph. Antig. XIV. 3, 2 entichelbend, baf Dome Deine auf feinem Darfche von Beliopolis über Bella nach Damastus gegangen fei, um ihre Lage bestimmen zu fonnen (f. ob. 6. 429). Denn, warum follte er bamale gerabe ben fürzeften Beg eingefchlagen und nicht zuvor Della befucht haben, bas nad XIV. 4, 4, von ibm nach ber Groberung zu gleicher Beit in folgenber Rethe mit Sippos, Schthopolis, Bella, Dinn und Samaria genannt wirb, alles Stabte, bie er ihren Gigentbumern, benen fe von ben Indaern entriffen maren, wieber einrammte. Die Stelle (de Bello I. 6, 5, fol. 66), baf Bompejus von Damastus über Bella und Schthopolis feinen Beg nat Roreae (f. ob. G. 452) nahm, murbe eben fo menig gegen beffen Lage in ber Jordannabe, Schthopolis benachbart, angeführt werben tonnen. Mus Flav. Jofephus ift ce befannt, baß Bella, gur Beit bes Alexander Jannaeus im Befit ber Suben, eine ihrer Toparchien (de Bello IIf. 3, 5, 224), gu benjenigen Stabten geborte, welche, weil fie fich ber Unnahme jubis fder Gebrauche wiberfetten, von ben fanatifchen Bubaern verbeert wurden (de Bello H. 18, 1; Antiquit. XIII. 15, 4). Doch mußte fie fortbefteben, ba furg vor ber Belagerung und Berftorung Jerufalems, unter Befpafianus und Titus, alle Chriften biefer Tempelftabt (divinitus moniti, nach Eusebius, Histor. L. HI. c. 5; sher discipulos, qui Hierosolymis erant, ab Angelo monitos, paulo ante excidium confugisse Pellam, urbem in Decapoli positam, nach Epiphanius de Mensuris et Pond. p. 171) 40) nach Bella gefioben maren, von mo fie nach ber gerfiorten Tempelftabt gurudglugen. Daraus beficiat es fic wol von felbft, daß bie mehrften ber Bemobner von Beila Rachfommen von fremben, nicht jubifden Colonifationen gewefen Bie Bella am Drontes, bas fpatere Apamea, bas, wie Strabo fagt (XVI. 752), von ben vielen bem Beeredguge Alexanders gugehörigen Matebonen bewohnt warb und baber ben Ramen von Alexanders Baterftabt annahm, fo wirb es wol auch mit biefer Bella Beraa's, ber frabern Butis, ber Fall gewesen fein, gumal ba in ihrer Rabe gegen Oft ebenfalls ibre Mitftreiter und Lanboleute in Alexanders Geeren gu Gerafa

<sup>40)</sup> Reland, Pal. fol. 924.

(Dicheraasch) 41) ihre Ansiedelung gewonnen hatten. Aus ben Münzen Bella's ergibt sich 42), daß diese Stadt noch unter Raifer Commodus bis Geliogabalus (reg. 217—222), also bis zu Ansang bes britten Jahrhunderts n. Chr. G., geblühet, vielleicht noch bis auf Steph. Byz., der sie und ihre Bewohner aufsührt. Aber in den christlichen Jahrhunderten scheint sie keine Rolle mehr gespielt zu haben, nirgends wird sie als Bischossis ober als Garnisonstadt des römischen Reichs zu Juftinfans Zeiten genannt, und seitdem mag sich wol ihr Berfall datiren.

Der benachbarte, nur weniges füdlicher von Sabatat Fabil vorüberfliegende Babi Jabes (Dabes) gibt noch zu einer gweiten Bestimmung einer antiten Localitat, bie fich an bie von Pella anreihet und beren Lage nicht wenig an biefer Stelle bestätigt, Beranlaffung. Der Rame Jabes, ber antifen Stadt in Gileab (Richter 21, 8), lebt noch in bem Ramen biefes Babi fort, beren Trummer jeboch noch von Riemand wieber aufgefucht find. Sie wurde gur Beit, ba Saul, ber Sohn Ris, Ronig geworben, von Rabas, bem Ronige ber Ammoniter, bart belagert, fo bag bie Stadt icon bereit mar, fich ibm ju ergeben (1. B. Samuelis 12, 1-15). Da aber ber graufame Sieger nur unter ber Bebingung mit ben Mannern ju Jabes einen Bund eingeben wollte, bag er jebem bas rechte Muge ausftache und fie alle gu icanben machte, fo riefen bie Manner von Jabes gang Bergel um Bulfe, und Saule erfte fonigliche That mar, mit bem Bropheten Samuel ihnen zu Gulfe zu eilen. Er befreite fie aus ber Roth burch einen vollen Gieg über bie Ummoniter, und triumphirend jog bann alles Bolf mit Samuel nach Bilgal (f. ob. S. 541), und erhoben Saul jum Ronige von Bergel und brachten Dantopfer bem Berrn. Als nun ipaterbin Saul gu Gilbog von ben Philiftaern gefdlagen war, fich in fein eigenes Schwert gefturgt batte, und von ben Philiftaern fein Leichnam jum Schimpf auf bie Dauer zu Bethfan (Beifan, f. ob. 6. 420) aufgebangt mar. machten fich bie ftreitbaren Danner gu Jabes, ihres ruftigen Errettere eingebent, auf ben Weg, und ,,gingen bie gange Racht" und nahmen ben Leichnam Sauls und feiner Gobne von ben Mauern ju Bethfan und brachten fie gen Jabes, und be-

Dronfen, Stäbtegründungen Aleranders a. a. D. S. 15.
 hel l. c. III. p. 350; Mionet, T. V. p. 329. Suppl. VIII. p. 232.

raucherten fie bafelbft und begruben ihre Gebeine unter bem Baum gu Jabes und fafteten fieben Tage.

Ein Rachtmarfc reichte alfo aus, um von Jabes Bethfean ju erreichen und ihre Beute beimgubringen. Eufebius und Dieronhmus, benen zu ihrer Beit ber Drt Jabes, auf einem Berge gelegen, noch wohl befannt mar, fagen, baf er 6 Dill. (etwa 21/ Stunde) von ber Stadt Rella entfernt liege, wenn man über ben Berg nach Gerafa (Dicheraafch) zu gebe (Onom. s. v. Tagne), eine Angabe, bie feinen Bweifel an ber Ibentitat ber gludlich wieber aufgefundenen Localitat beiber Orte übrig und nur munfchen last, baß fie von funftigen Reifenden nach allen Seiten noch genauer unterfucht werben mochte. Jofephus nannte Jabes bie Metropolis von Gileab, und Steph. Byg, führt nach ibm "Ιαβις (πόλις της Γαλαδίτιδος s. v.) und Ίαβισσός auf, webbalb es nicht unmahrscheinlich fein mochte, bereinft in ber Rabe bes beutigen Babi Jabes bie Trummerrefte ber antilen Stabt mieber auffinden gu tonnen. Wo ber Babi Jabes feinen Urfprung nimmt, ob etwa in ber Nabe von Tibne, wie es bie Rartengeichnung vermutben laft, ift noch völlig unbefannt. Geebens Rarte, welche ben Babi Jabes auch als Babi Dufa bezeichnet, läßt biefen Blug in ber Rabe fublich von Tibne, im Diftrict el Rura, aus vielen Quellen entspringen, in einem tiefen Thale, bas er Min el Beba nennt, mo er beim Borüberreiten (auf bem Bege von Rorboft, am 6. Marg 1806, gegen S.B., von el Bogn nach Abichlun) fogar mehrere weife Bafferfalle fab. Bier übernachtete er im Dorfe Erbican 43), wo 7 driftliche Familien, beren Saufer zum Theil in Grotten lagen, wie bie zu el Son. Auch 40 mohamebanifche Familien wohnten bier in biefem Thal, bas reich an Del- und Bein-Bau, wo viel Tenpiche, Abbaies, Baumwollenzeuge gewebt, und von ben Beibern große irbene Bafferfruge gefertigt und in Grubenfeuer gebrannt wurden. Un ber Gubfeite biefes Thale, nur 1/4 Stunde weiter, erreichte er am Morgen bes 7. Marges bas Dorf Baauna (Ba'un bei Gli Smith) am Bug einen boben Berges, mit bem gerftorten Rar Glias, an welchem ein Babi Dobony mit fliegenbem BBaffer (auf ber Rarte fteht Dochny) gegen Beft vorüberzog. Sabmarte von ba erbob fic bas Bergicolog Ralaat er Rab.

<sup>\*3)</sup> Seeten, Tagebuch, Mfcr. 1806; Eli Smith bei Robinson III. 2. p. 920.

bot. — Dies icheinen bie Quelibache zu fein, bie weiter abe warts gegen West zum Babi Jabes vereint fliegen; ba aber Seeten nicht felbst ben Lauf bieser Baffer zum Jordan versolgt hat, so scheint beshalb auf ber Karte ber Babi Musa mit bem Babi Jabes verbunden zu fein, von denen Burdhardt als Angenzeuge bei ihrem Ueberschreiten im Ghor, nahe bem Jordan, boch entschieden sah, daß beide Badis gegen ihre Randun-gen 1½ Stunde weit auseinander liegen.

7) Der Babi Bemar (Sammar bei be Berton). Burd. barbt 44) verfolate vom Babi Jabes feinen Gubmeg und fam nach 3/ Stunden (2 Stunden vom Babi Dus) zu einer fteinis gen und bugetigen, von mehreren tiefen, aber trodenen Babis burchfonittenen Begent, Rornel Bemar, b. i. Gfels born, genannt. Die Richtung bes Beges war abwechfelnb 6. ober G. gen B. Sier febrte ber Jorban gu ber weftlichen Seite bes Thales jurud. Der Rorn el Gemar fpringt etwa 4 engl. Diles weit ins Ghor vor, fo bag, von Rorben ansgefeben, bas That von biefen Sugein völlig verfchloffen ju fein fceint. Bon ba fangt ein fruchtbarer Lanbftrich an, ber mit vielen Buttom ober wilden Blftagienbaumen (nach Burdharbt, f. oben 6. 186, wo wol irrig Terebinthen genannt fint) bewachfen ift. Beträchtliche Streden bes Bobens maren verbrannt; mabriceinlich burd Corglofigfeit ber Banberer mar bas Gras in glammen gefest. Rach 6 Stunden (vom Babi Dus, alfo 4 Stunden in G. von Babi Jabes), fpat in ber Macht, fam Burdbarbt rechts por ben Ruinen einer Stabt aus alter Beit vorüber, bie am Abhange bes Berges fieht und noch jest ihren urfprunglichen Ramen Amata führt. Leiber mar es zu bunfel, fie jeht zu unterfuchen; bie Reifegefahrten fagten aus, bag noch mehrere Gaulen und auch einige große Gebanbe ba fteben. Gin fleiner Bach flieft bier in Die Ebene binab. Gine halbe Stunde weiter wurde ber Degar ober bas Grab bes beiligen Abu Dbeiba erreicht, me man 2 Stunden raftete. -

Co weit Burdhardt. Unter ben von ihm im Rorben bes Korn ei hemar genannten, bamals troden liegenden Wabis haben wir schon oben S. 441, nach be Bertou, ben Babi hemat als bestätigend angesubrt, mit welchem wol ber Rame bes Gesbirgsvorsprunges zusammenhängen wirb, und bieser Wabi, ben

<sup>644)</sup> Burckhardt, Trav. p. 345; b. Gefenius II. S. 596.

## Dft-Buffuffe jum Jorban; Babi Bemar; Amatha. 1031

Londs Jorbanaufnahme Babi el Gemtr nennt, teine Bierteiftunbe im Guben bes Babi Jabes, ift mit jenem ibentisch.

Die Ruinen von Amatha 45) find nur von Burdbarbt gefeben, von teinem anbern ber bisberigen Reifenben, und auch von ihm nicht naber untersucht; bennoch ift an ihrer Ibentitat mit ber antifen Memath (Aluas bei Gufeb. und hieron. s. v. Aemath im Onom.), beren Bebiet bis an ben Sorban reichte, welche gu hieronymus Beit noch als Stabt unter ben Ramen Amathus fortbestand, nicht zu zweifeln (Hieron. l. c. Aemath, in Coele Syria, quae cecidit in sortem Ruben; sed et nunc Amathus villa dicitur trans Jordanem in vicesimo primo milliario Pellae ad meridiem). Auch biefe Diftangangabe von 8 Stunben im Guben von Bella entspricht vollfommen ber von Burde barbt gebrauchten Beit, um fie von bem Babi Jabes aus gu erreichen. Im Alten Teftament ift fie gwar nicht genannt, benn ble im 1. B. b. Daccabaer 12, 25 citirte Gemath, bie Relanb (p. 560) anführte, lag nicht bier, fonbern an ber phonicifden Rufte, nahe bem Gleutherus, wie fcon v. Raumer (S. 233-234) nachgewiesen bat. Auch ift blefe Amathns, Die Jofephus auch einmal Bethar-Umathon nennt, nicht mit einer anbern Amath, mit ben beigen Babern bei Gabara (f. ob. S. 380), ju vermechfein, wovor icon hieronymus warnt. Dieje Amathus batte Theoborus, Cobn bes Beno, wegen ihrer Refte gu bem Schathaufe feiner Reichthumer gemacht (Jos. de Bello I. 4, 2); Diefelbe Memath nennt Jofephus: Apadors, am Jordan, die vorguglichfte Beftung bafelbft (Antiq. XIII. 13, 5), bie von Alex. Jannaeus gerftort warb, bann aber bafelbft burch Gabinius qu einer ber 5 Synebrien erhoben murbe, wie Berufalem, Berico, Gabara und Sephoris (f. ob. G. 257). Rach Jofephus (Antig. XVII. 10, 6) murbe eine gleichnamige konigliche Burg am Jordan, Die aber Befenius 46), ber bie Apada, wr, bei Josephus von AuaJouc, ovrtog unterschieden wiffen will und für eine andre, fonft unbefannte halt, burch Brand gerftort. Stadt Memath beftand, wie hieronhmus fagt, noch ju feiner Beit als Koun, und gur Beit bes Concile zu Chalcebon war fie noch ein Bifchofsfis, ba ein Episcopus Αμαθούντος fich unterzeichnete, wie Reland angibt, ber auch benfelben Ort fur By-

<sup>46)</sup> Maunert, Geogr. b. Gr. n. R. VI. 1. S. 255. 46) Gefenins, Rote bei Burctharbt II. G. 1059.

## 1092 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 13.

Jup-auador bei Joseph. de B. II. 2 halt (quae vox clara vestigia vocis Ramoth continet; baber er sie für ibentisch auch mit Ramoth in Gileab halten wollte). Eli Smith führt ben Ramen Amateh 47) in Abschlün für vieses Amathus im bortigen Munde bes Volkes als einheimisch an. Von ber Zerstdrung vieser Stadt ist uns nichts Näheres bekannt. Seepen kanntebie Muinen von Amata nicht, sonst würde er nicht auf den Gebanken gekommen sein, es Szalt für Amathus zu halten 48). Wir werden weiter unten sehen, daß Buckingham 40) diese Amasthus weiter aufwärts im Thale des Wadi Abschlün in bortigen Ruinenresten, im höhern Gebirgslande, wiedergefunden zu haben glaubte.

### Erläuterung 3.

Der Wadi Abschlun und Wadi Zerka (Jabok). Abu Obeiba; bie Namen 8 füblicherer Zustüsse nach be Bertou. Rabsib; Mahanaim; Argob; Nagaba.

8) Babl Abichlun und Babi Berta (Jabof). Unmittelbar zuvor, ehe Burdhardt ben Mezar Abu Obeiba erreichte, fagt er: ein kleiner Bach fliese hier in die Ebene herab (es war am 2. Juli, alfo Mitte Sommer, wo beffen Baffer fehr unscheinbar sein mochten); er gibt keinen Namen an; es kann kein andrer als ber Babi Abichlun gewesen sein, ber auch auf seiner Karte als solcher eingezeichnet ift.

Das Grab bes Abu Dbeiba (Abu Dbeibeh bei Eli Smith), eines Scheichs und Schutz-Batrons ber bortigen Be-wohner, das ichon Ebn Batuta 50) auf seinen Bilgerfahrten im Shor, im Jahre 1326, als bas eines heiligen (er nennt ihn Abu Dbeibat Ammir Ibn el Jarah) bewallsahrtete, liegt an ber Subseite bieses Wabi Abschlan, und ift wahrscheinlich die Grabstätte bes tapfern Abu Dbeiba, eines gepriesenen Feldherrn bes Rhalisen Omar, ber in einer ber erften Schlachten ihrer Glau-

<sup>&</sup>lt;sup>647</sup>) Eli Smith bei Robinson, Pal. III. 2. p. 920. <sup>48</sup>) Seeşen, in Monati. Gorresp. XVIII. 1808. S. 428. <sup>49</sup>) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 11. <sup>60</sup>) Travels of Ibn Batuta, ed. Sam. Lee. London. 4. 1829. p. 20 u. 28. Herbelot, Bibl. Or. s. v.; Eli Smith bei Robins. III. 2. p. 920.

benektriege in Sprien, gegen bie helbnischen Perfer, seinen Job sand (im Jahre 14 ber Geg., d. i. im Jahre 635 n. Chr. Geb.), und beshalb als Sanctus gilt. Burdhardt sah bies Mezar nur von ein paar Banerhäusern umgeben, die aber unbewohnt waren, ben Bächter bes Grabes und seine Frau ausgenommen, die von den Spenden der Beduinen ihren Unterhalt hatten. Es möchte wol nicht unwahrscheinlich sein, daß der Tribus diese Feldberrn, der zu seinen Mitfampfern gehören mochte, sich in dieser Umgegend angestedelt und der ganzen Landschaft Beni Dbeid ihren Ramen gegeben hatte. Doch sehlen uns darüber historische Belege.

Auf einem etwas mehr weftlichen Bege als ber bisberige. aber nur eine Biertelftunde von bem Abu Dbeiba fern, tam Burd. harbt am folgenden Morgen bes 3. Juli 51) über ben norblichen Arm bes Fluffes El Berfa, nabe bei einer Duble, Die noch im Bange mar. Rach einer Stunde ging er. über ben Sauptftrom bes El Berfa, ein fleiner Bluß, ber fich etwa 11/4 Stunde in S.B. von ber Stelle, wo er aus ben Bergen beraustritt, in ben Borban ergießt. Seine Ilfer fanb Burdharbt mit Defle (Solanum furiosum ? fonft ift Defle unfer Dleander, f. ob. G. 324) bemachfen. Auf ber Gubfeite bes Babi Berta flieg er ben Berg auf fteilem, aber viel betretenem und baber gutem Bfabe binauf gur Bebirgebobe, Die er nach 21/4 Stunden erreichte, von beren Berafpite Abu Dbeiba gegen R.R. B. lag, und eine fcone Ausficht über bas unterhalb liegende Jorbanthal fich verbreitete. Der erfliegene Berg befteht aus Ralffels nebft Lagen bunten Sand. fteine und großen Bloden fdwarzen Saurangefteine (Bafalte ?), bas einen fo wefentlichen Bestandtheil bes öftlichen Gyriens ausmacht. Auf ber Weftfeite bes Jorbans, gwifchen ibm und ben Bergen von Rablus, fab man eine Reibe niedriger, aus Raltfelfen beftebenber Bugel, bie ohngefahr 3 Stunden nordlich von Abn Dbeiba anfangen und mehrere Stunden fubmarte biefes Drtes an ber entgegengefesten Geite bes Bluffes bin fich erftreden. Der bochfte Bunct von Dichebel Rablus lag R.B., Die Richtung ber Stabt Rablus B.R.B. Auf bem Berggipfel, ben man erftiegen batte, lagen einige große Baufen behauener Steine und mehrere verfallene Mauern, auch bie Bruchftude von 3 grogen Saulen; ben Bled nannten bie Araber El Debfera (Dei-

<sup>51)</sup> Burckhardt, Trav. p. 347; b. Gefenine II. S. 598.

fera bei Eli Smith, Maffaera ober Mashaera bei Bn-dingham) 52), ber schon in el Bella liegt, da ber Berla (Jab-bot) ben District Moerad von der Landschaft El Bella schelbet. Bon hier aus gesehen, schien ber hochte Gipfel der Berge von Moerad in R.D. höher zu sein als irgend ein Theil ber Ge-birge von Bella gegen S.D.

Schon im Obigen, bei Molyneux Beschiffung bes Jordans (am 29. Aug., ob. S. 369), ift von berselben Localität nahe Abu Obeidah, etwa 1½ Stunde im Norben bes Wabi Zerka bie Rebe gewesen, welche Seguia genannt wurde, dem zur Seite man im Often bas quadratische Caftell Kalaat er Rabbad ersbiedte, und bann die große mit Bäumen besetzte Ebene durchsetzte, die in Sud vom Wabi Zerka begrenzt wird, von wo man den Bergweg hinauf noch es Szalt erblickte. Auch bei Capt. Lynchs Beschiffung ist des Dorfes von Abu Obeidah erwähnt (s. oben S. 717) und der anliegenden Ebene, so wie des zuvor gesehenen Thales, des Wadi Abschlun; aber viel zu wenig Ausmerksamseit ist bei beiden Beschiffungen auf die von Ost zutretenden Thäler und Wadis verwendet, und ihre Namen sind nicht einmal auf der Karte vom Jordan eingetragen, obgleich Lynch versicherte, daß seber, auch der kleinste Wadi seinen Namen trage.

Die Mündung des Wabi Abschlun gibt Capt. Lynchs Stromkarte des Jordans bei dem Lager am 15. April an; nach bort gemachter Observation zu 32°09' 18" nördlicher Breite, also 17' 16" sublicher als die Mündung des Wabi Jabes (etwa 3 Stunden directer Abstand, mit Burckhardt's Angaben überzeinstimmend); den Wasserspiegel des Jordans daselbst zu — 984 Auß Bar. unter dem Mittelländischen Meer; — 372 Fuß Bar. unter dem Spiegel des Sees von Tiberias, der im Report 53) zu — 612 Fuß Bar., also Russegers Messung — 625 Fuß (s. oben S. 478) am nächken, berechnet ift. Das Gesälle des Jordans die zum Wadi Abschlün hat hiernach 372 Fuß.

Die nachfte Ortsbeftimmung ift am Lager bes 16. April 54),

 <sup>&</sup>lt;sup>652</sup>) Eli Smith bei Robinson, Pal. III. 2. p. 922; Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 17.
 <sup>53</sup>) Lynch, Report to the Navy Department l. c. p. 4 n. 10.
 <sup>64</sup>) Lynch, Report l. c. p. 10.

nabe ber romifden Brudenrefte, nur 2' 39" (feine 11/ engl. Dil. Diftang); namlich unter 32°06' 39" Rorb - Breite, wo ber Bafferfpiegel bes Jorban = - 1025' Bar. angegeben ift, und bas Sefalle vom Babi Abichlun bis bierber, mo ber Babi Berta von ber Oftfeite ber eingezeichnet ift, alfo nur 41 guß beträgt. Un biefer Stelle, wo bie Rarte bie Dufutta Damieb, b. i. bie Furth von Damieh (f. ob. G. 547, 718), zwifchen bem Babi Baria und bem Babi Berta einträgt, beffen Thatfclucht aber nur angezeigt ift, ber Gluß aber nicht, foll, nach bem Report, Die Route von Rablus nach Salt ben Jordan burchfeben (f. oben G. 449). Geltfam ift es, bag im Report erft bom 17. April an (wie oben S. 719) ebenfalls gefagt wirb, bag man vem Lagerort, wo man boch fcon um 61/2 Uhr am Morgen aufbrad, bis 1 Uhr 20 Minuten Mittags zu fchiffen batte, ebe man gum gluß Berta, bem Jabot, fam, ber alfo bier viel meiter fübrodris gerudt ift als obiger troden liegenber Babi Berfa, von bem er alfo verschieden ift (?).

Dowol man biefen Fluß Berta von D.N.D., wenn fcon bamals mit wenigen, aber fußen Waffern, in einem tiefen und breis ten Strombette (torrent) fliegen fab, und eine Stromfpaltung beffelben in zwei Betten mabrnabm, bie er bei Bafferfulle verfolgen mag, fo fam man boch nicht auf ben Gebanten, eine fo michtige Ortoposition genauer aftrenomisch ober fonft naber ju localifiren, und begnügte fich bamit, im Texte zu fagen 55), bag bie bisberigen Rarten ibn falfch eingezeichnet; in ber Rarte ibn gwar einzuzeichnen, aber babei gu fchreiben: supposed Mouth of R. Jabok - W. Zerka. Da nun auf ber Sketch Map bei Lynche Berte 56) bie aftronomifche Ortebeftimmung überhaupt ganglich und auch bie übrige Drientirung fehlt, und bie nachfte Ortebeftimmung erft beim Bilgerbab ju Jericho 31° 47' 08" Nord-Breite, 35° 35' 16" Dft-Lange (am 17. April, oben G. 721) gemacht ift: fo bleibt leiber fur bie richtigere Sporogra= phie ber Oftfeite bes Jorbans und feiner öftlichen Buffuffe vom-Babi Abichlun an abwarte bie jum Tobten Deere boch noch Bieles zu wünfchen übrig.

<sup>55)</sup> Lynch, Report l. c. p. 10. 56) Sketch Map of the River Jordan from the Observations of the Expedit. under the Command of L. W. F. Lynch, U. S. N. 1848.

Acht andere Buflüffe zum Jordan füdwärts wie nordwärts bes Wabi Berka ober Jabok, mit ihren verschiebenen Benennungen und Trummerorten am Besteintritt zur Chene bes Ghor.

Bom Babi Berka ober Serka, bem Jabok, find andere gleichnamige Bluffe, wie ber füblichere Babi Berka Maein, bei Gallirrhoë zum Tobten Meete fallend (f. ob. S. 571), wohl zu unterscheiden; denn es ift eine allgemeine Bezeichnung vieter Baffer, vom arabischen Azrak, blau, schwarz, dunkel, davon das Femininum, nach Seehen 57), Serka oder Berka, einen klaren, dunkelblauen Basserftrom bezeichnet; ein Gebirgswaffer, das, wie Seehen zuerst gezeigt hat, seinen Ursprung an der Strase der Mekkapilger beim Kalaat Berka nimmt 58).

a) Ramen ber 8 füblichen Oftzufluffe nach be Berton.

Auf be Bertou's Karte vom Jordanlauf find füd warts vom Jabot zwar noch 8 Bufluffe an ihren Einmundungen zum Jordan namhaft gemacht, aber die wenigsten von ihnen find senst bekannt geworden. Er nennt sie: 1) Badi hamman, mit Ruinen im Ghor, die er Aschaed schreibt; 2) Badi el hasamet (bem B. Fasael gegenüber, s. ob. S. 458); 3) B. Remrin, an deffen Norduser seine Karte Ruinen eines Ortes el Khurbet el Thomrah angiebt; 4) B. Konfrin; 5) B. el Thir; 6) B. Hosban; 7) B. el Djerfa; 8) B. Souémeh, der schon zum Todten Meer fallt.

b) Die 4 nordlichen Oftzufluffe nach be Berton, und ihre Berichtigungen.

Auch führt bieselbe Rarte nordwärts bes Wabi Zerka 4 bftliche Zuffuffe zum Jordan mit besonderen Namen an, die einige Berichtigung verdienen, ehe wir weiter gegen den Suden fortschreiten. Nämlich im Suden bes obigen unter Nr. 7 angessuhrten Wadi hemar, den er hammar schreibt, nennt er zuerst einen Wadi Djedja, mit Kalaat er Rhobaa, was sicher eine Berwechselung mit der gleichnamigen Vorstadt der heutigen Ad-

<sup>687)</sup> Seehen, Relfe, 1806. Mfcr. 69) Seehen, in Monati. Correfp. 1808. XVIII. S. 426 u. f.

fchlun ift, bie fich ofter wieberholt und fcon von Eli 6 mith 50) gerugt ift (f. unten).

Der zweite Fluß Babi el Sulerhat mit bem beigeschriebenen bois de Domes, ober Dumbäumen, ift sicher wie ber vorige die Berstümmelung eines Orisnamens, ben Budinghams Route GU) etwas weiter öftlich passer und Sebjebja, vielleicht Jezzäzh bei Eli Smith, schreibt, so wie dieser zweite BabiRame verstümmelt ist aus bem weiter südwärts liegenden Orte, ben Budingham Sulishat nennt, die beibe Berghaus in seine Karte eingetragen hat, obwol beibe Ramen, wie gewöhnlich die Budingham'schen, ebenfalls sehr verderbt zu sein scheinen. Beibe Ramen sollen antise Ortschaften, wahrscheinlich Bestungen, bezeichnen, an denen diese Bergseiten Beräas so reich waren, wie ihre häusigen Trümmer bis heute zeigen.

Der britte von be Bertou genannte Fluß ift ber Babi Tedjarith, offenbar von bem hober auf im Gebirg an ihm liegenben und von Budingham passirten Orte Fafaris, ber an einer hoben Bergseite eine Anzahl alter Bauten und Aquabucte zeigte, die das Wasser vom Berge berableiteten, das im Babi zum Jordan sallen sollte. Die Gesahr, von Raubern in diesen Bergethälern übersallen zu werben, hinderte an der genauern Untersuchung dieser Localitäten. Bielleicht daß dieses Fafaris das Fara bei Eli Smith ift.

c) Die untern Thaler bes Wabi Abschelun, Rabiib genannt, und ber Wabi Zerka, Jabok; Mahanaim, Arkub Massalubeah; Argob, Ragaba, Rajib.

Auch der vierte Flugnamt fühmarts vom vorigen, bei de Bertou Wabi Rabib genannt, ift nur ein Irrthum gleicher Art.
Denn seine Lage bezeichnet ihn schon als ben nördlichen nächsten
Rachbarfluß bes Jabot ober B. Zerka, nämlich als Wabi Abschlun. Aber auch ber Name bezeichnet ihn als benselben;
benn sudwärts von Fakaris, auf einer Bergroute, die, öklich
von Burchardts Route im Ghor, mehr über die Berghöhen
suhrte, erreichte Buckingham 61) das Gebirgsthal bes Wadi
Abschlun öftlich von Amata, eben ba, wo Berghaus, Rie-

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Eli Smith bei Robinson, Pal. III. 2. p. 920, Rote 2. <sup>60</sup>) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 10; Eli Smith bei Robinson III. 2. p. 921. <sup>61</sup>) Buckingham, Trav. i. c. p. 11.

perte und Bimmermanne Rarten ben Ramen Babi Rabjib (Argob, Ragaba) eingetragen haben.

Budinabam erreichte namlich, von Rataris que fubbitlich fortidreitenb, um 1 Uhr Mittage bebeutenbe Grundmauern und Ruinen von Bauwerten, Ueberrefte von Stragenjugen, behauene Reisblode und Fragmente allerlei Art, bie er fur Die Lage einer antilen Stabt anerfannte, welche er fur bie antile Umathus bielt, für bie Burdhardt mehr bie außerhalb bes Webirgsthales beffelben Babi Abfcblun liegenben Trummer in Anspruch genommen batte. Die Ruinen biefer Stadt, fur bie er teinen Ramen erfuhr, nahmen einen größern Raum ein als bie ben Berico. Anf einem barüber fich erhebeuben Berge, auf bem man ebenfalls Bauten und Aguaducte mabrnahm, follte eine anbere Stabt liegen, welche ber Subrer Georgis Dabiib nannte, mo er Gaulen und großartige Architecturen gefeben ju baben angab. Der bicht unter benfelben am Gubabhang vorübergiebenbe Bluß, ber jum Jordan gegen Weft abläuft, murbe nach Diefem Ruinenorte bier Babi Rabiib genannt. Er wurde von Budingbam gegen Gub überfdritten, um zu einem haltorte Abu el Beaby gu gelangen, ben man um 2 Uhr erreichte; welcher alfo ichon auf bem Subufer bes Babi Abichlun liegt, ber bier mit bem Babi Rabiib ibentifch ift. Beaby 62) ift nur ein fleines Dorf mit einer Mofchee über einem Grabe, in welchem ein machtiger Gultan von Jemen in Arabien beerbigt fein follte, ber auf feiner Bilgerfahrt aus Arabien nach Damastus bier feinen Tod gefunden. Bon feinem Namen und feiner Gefchichte mar nichts weiter gu erfunden. Die Dofchee fcbien febr alt, und fie fowol wie bas Grab waren mit arabifchen Infchriften bebedt, mit Enfifden (vieredigen) Characteren. Gin großes Stud grunes Glas (wol 3 bis 4 Bfund fcmer) zeigte man neben ber Thur in ber Band eingemauert; es murbe fur einen Smaragb gehalten, verebrt und von ben Gintretenben gefüßt. Die Bachter biefes Degar batten eine Regerybhfignomie und buntelfcmarges, fraufes Baar; alle Thalbewohner, bie aber achte Araber gu fein vorgaben, hatten ebenfalls plattere Befichtebilbung, bunflere Saut und rauberes haar ale andere Tribus, und wiberftritten mit Gifer einer Abstammung von Regern, vielleicht ben einfligen Sclaven bes Sultans (?). Diefe gange Gegend mar leiber burch Raube-

<sup>663)</sup> Buckingham, Tray. in Eastern Syria. p. 12.

reien viel zu unsicher, um die Ruinenorte im Babi Abschlan untersuchen zu tonnen; auch führte der Weg von da weiter südostwärts ab vom Jordan nach Es Szalt. Auf diesem Wege (23. Rebruar 1816) mußte man natürlich, ehe man Es Szalt erreichen konnte, auch das zweite, tiese Thal des südlichen Wadi Serka oder Jabot überschreiten, ehe man zu der Sehirgshöhe des südlicher liegenden Dschebel Gilead emporsteigen konnte. Die am Badi Abschlan oder um Radjib hausenden Araberstribus waren Beni Saccher (oder Saker), Räuber, die mit ihren Nachdaren in Fehde standen, so daß man sich ihnen zum Weitermarsch nicht anvertrauen konnte. Daher nahm man von den nahe an Beady sigenden Beni Abad 2 Kührer nach Es Szalt an, wohin man auch durch den Wadi Zerka hindurch an demselben Tage gelangte.

Bom Abu el Beaby ging man erft um 9 Uhr am Morgen 63) fort, an mehreren Grabtumulis und in Rele gehauenen Brotten vorüber, Die einft zu Wohnungen gebient zu haben fchienen. Rach einer Stunde Weges erflieg Budingbam gegen Dft bie vorliegenben Berge und tan an einem boppelten Aquabuct vorüber, bei bem viele Refte alter Bauten und fleine Belfentammern fich zeigten; auch ein fünftlicher Bogen in Fele gehauen, unter welchem ber Weg, als fet es ein naturliches Kelsther, binburchführte. Man nannte ibn Dafbroof (f. Bergbaus Rarte). Warum eben bier am Jabot in berfelben Rarte Dabanaim auf bie Gebirgebobe eingetragen murbe, bleibt uns unbefannt. Allerbings ift biefes Doppellager 3afobs (1. Dof. 32, 2) an bem Morbufer bes Babi Berta ober Jabot gu fuchen, und bie bier ungemein mit Trummern befeste und alfo auch in antifer Beit fart bewohnte Ufergegend mag gu jener Localifirung Beranlaffung gegeben haben; beftimmtere Grunbe bafür tennen wir nicht. Daß Dabanaim ju Jofuas Beiten (13, 26. 30) in Bab eine Levitenftabt (ebenb. 21, 39) mar, in ber 36bofeth, Sauls Cobn, ber Emporer, von Abner fich als Ronig ausrufen ließ, mo David ein Afpl fuchte und einen Gieg bavon trug (f. ob. S. 550, 819), und we bann ber Ronig Gelome, wie in bem gegenüberliegenben Bethfean (f. ob. S. 432), fo auch bier auf ber Offfeite bes Jorbans ju Mabanaim feinen Amtmann Abi Nabab einsette, ber einen Monat lang feine Sofftatt mit

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) Buckingham l. .c p. 15.

### 1040 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abidnitt. S. 13.

Lebensmitteln zu versehen hatte (1. B. b. Ron. 4), bies alles giebt keine näheren Gründe an. Doch möchte ber Zug Jatobs mit seinem hause eher einer bequemern Landstraße, zur Begegnung Efaus, im Ghor gefolgt sein, wohin auch v. Raumer 64) mit mehr Wahrscheinlickeit bieses Lager Mahanaim in die Jordansaue verlegt, was auch durch den Marsch Abners durch das Blachseld nach hebron (1. Samuelis 2, 29, wie schon Reland p. 882 bemerkt hat) bestätigt wird. Doch auch diese Lage bleibt noch hypothetisch, da uns auch die Lage des heutigen Ortes Mahaneh 665), den Eli Smith für das antike Mahanaim halt, unbestant ist.

Schon nach einer Biertelftunde vom Felfenthor Dafbroot war ber Babi Berta erreicht, ben Budlingbam icon einmal auf einer frubern Route nach Dicheraafch weiter oberhalb pafe firt hatte. Er fand biesmal, bag er viel weiter fubmarts, als bie Rarten anzeigten, fich in ben Jorban ergieße, und bies ftimmt allerdings mit obiger Angabe bes Capt. Lond überein (f. oben G. 1035), worauf funftige Reisende vorzüglich ihre Aufmertfamteit werben zu richten haben. Gier bemertte man einen funftlichen Canal von etwa einer englischen Deile Lange, bet bie Baffer vom Berta gum ruinirten Aquaduct führte. Sauptstrom bes Jabot-Fluffes mar bier fcmaler, ale Budingham ibn fruber weiter in Dft gefeben; aber bafur auch tiefer und reifenber. Un ber Furth, wo Budingham ihn biesmal, burchfette, zeigten fich ebenfalls viele Spuren von Dauern unb Bauten, bie halbverftedt zwifden 12 bis 15 guß boben Schilfen und Dleanbergebufch bervorragten, ohne genauer unterfucht werben ju tonnen, hinter benen aber ju beiben Uferfeiten Spuren von alterer Cultur und noch beute von fleinen Rornfelbern und grunen Saaten fich zeigten. Die fteile Bergmanb-an ber Rorbfeite bes Babi Berfa nannte man bier Dichebel Abichlun, Die an ber Gubfeite beffelben Bluffes aber Artub Daffalubeab, ju beren Erfteigung man 2 Stunden Beit gebrauchte, um auf ber Blateaubobe Belfas in ben weftlichern Beg Burde barbte von Abu Dbeiba nach Es Szalt, in ber Station, Die von ibm el Debfera genannt wurde, einzutreffen, bie auch von Budingham berührt und Maffaera ober Mashaera ge-

<sup>644)</sup> v. Raumer, Bal. S. 244, Rot. (\*) Eli Smith b. Robinson III. 2. p. 920.

mannt wurde (f. ob. S. 1034; bie weitere Route beiber Reifen= ben von da füdwärts nach Es Szalt f. unten).

Indem wir nun bon biefen beiben einander fo benachbarten Sauptftromen bes bortigen Bebirgelandes, bem Babi Abichlun und Babi Berta ober bem feit bes Batriarden Jatob Beit moblbefannten 3abof ( Ἰαβόη ober Jaboch: fluit inter Aman, i.e. Philadelphiam et Gerasam in quarto milliario ejus, et ultra procedens Jordani fluvio commiscetur; Euseb. und Hieron. im Onom.), ju ihren Dundung en im Ghor gurudfebren, baben mir guvor noch ben Gewinn gu merten, ber une aus bem Bergnamen Dit bem zweiten Ramen Arfub Daffalubeab bervorgebt. Maffalubeab wiffen wir freilich nichts (fcmerlich Maioalid? im 1. B. Macc. 9, 2) angufangen, und halten ibn fur verftummelt, fo wie es auch ber erfte, Artub, ift, in bem aber boch bie antite bebraifche Form Urgob in Bafan ober Gilead unvertennbar ift, Die fcon Reland (Pal. 201, 808 u. 959) für ibentifch mit ber griechischen Form 'Payaßa ('Payaßa poorocor, Joseph. Antig. XIII. 15, 6) erfannte, von ber im 5, B. Dof. 3, 4 und 14 ale einer gangen Landschaft, wie 1. B. b. Ron. 4, 13, (f. ob. G. 819) Die Rebe mar. Da nun auch bei Eufebius und hieronymus (Onom. s. v. Apyod) ein Ort Argob genannt wird, ber 15 rom. Mellen, 6 Stunden, in Weft von Berafa liegt, unftreitig auf ber großen Strafe von Berafa nach Amathus und Bella burch biefes Thal bes Abichelun, melche ofter von ben Alten genannt wird, fo fcheint die Lage biefes Drtes (Hieron.: et est usque hodie vicus circa Gerasam urbem Arabiae quindecim ab ea distans millibus contra Occidentem, qui Arga, i. e. Apyoß, appellatur) 6 Stunden ober eine Sagereife in Beften von Dicheraafch febr genau bie Lage bes Artubberges zu bezeichnen, ber, worin auch Eli Smith mit Reland übereinstimmt, als bas griechische Ragaba in ben mobernen arabifchen Ramen Ragib 66) überging. Dies ift wol bie Beranlaffung gur Benennung bes ihm gegen Rorb anliegenben, fo febr mit antifen Baureften erfüllten Babi Rabib. v. Raumer 67) vermuthete jenes Ragaba eher in bem Gerafa naber liegenben Arga wieber gu finden; aber tie genau gegen 2B. von Sieronh = mus angegebene Diftang von 6 Stunden, auf ber großen Geers

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Eti Smith b. Robinson, Pal. III. 2. p. 921. <sup>67</sup>) v. Raumer, Bal. S. 246 n. Rot.

Ritter Erbfunde XV.

## 1042 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 13.

straße zum Jordan, die auch Atolemaeus Angabe, wie schen Reland gezeigt hat, begünstigt, und die mit den gegenwärtigen Daten der Reisenden von etwa einer Tagereise vollfommen übereinstimmt, ist wol dagegen; wie denn z. B. Irby und Mangles am 20. März von Oscherasch schon in einer halben Tagereise ben Weg nach Es Szalt zurücklegten. Bu Ragab, sagt eine Stelle der Wischna, die Reland anführt, ward jenseit des Jordans das köstlichte Del gewonnen; nach Joseph. Antiq. XIII. 15, 5 soll Alexander Jannaeus, der Maccabaer (nach de Bello I. 4, 8) bei Belagerung dieser Veste seinen Tod gesunden haben.

#### Erläuterung 4.

Die füblichern 8 Oftsordanzustuffe vom Jabof bis zum Tobten Meere. Berichtigung der Namen bei de Bertou; ihre maheren Benennungen und Berhaltniffe mit ihren Trummereorten.

1) Babi Samman; bie Ruinen einer Necropolis, nach Irby und Mangles.

Den ersten ber sublich vom Wadi Zerka ober Jabok bei be Bertou Babi hamman genannten Oftzustüffe finden wir weber bei Robinson 69), noch bei einem ber andern Reisenden angesührt, so wenig wie die seinem Norduser nahe gelegenen Ruinen Tschabed; boch ist sehr wahrscheinlich, daß diese den namenslofen Ruinen entsprechen, welche Irby und Mangles am 25. März 1818 auf ihrer flüchtigen Duerreise von Es Szalt nach Nablus, noch ehe sie die Jordanfurth im Süden der Einsmündung des Färi'a erreichten (s. ob. S. 449), antrasen. Der ungastlichen Aufnahme der Bewohner von Es Szalt und der auflauernden Raubpartei des dortigen benachbarten Aribus der treusiosen Beni Sachr zu entgehen, schlug damals die Briten-Cavalcade beim Ubmarsch von Szalt scheindar die große Straße gegen Beisan 70) (die auch Burckhardt herausgestiegen war) ein;

 <sup>&</sup>lt;sup>668</sup>) Irby and Mangles, Trav. l. c. p. 319.
 <sup>62</sup>) E. Robinson, Pal. II. p. 554—556.
 <sup>70</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 324—325.

## Oft-Buffuffe zum Jordan; Babi el hafamet. 1043

als fie aber von ber bobe bes Berges ben Jordan und bie Richtung bes Bege gen Beifan mit vielen Beltlagern ber Beni Gachr befest erblidten, benen fie offenbar burch Berrath gur Beute geworben fein wurden, lenkten fie am Buge bes Berge, in bem Ghor angekommen, ploglich links ab gegen Weft, um bort birect eine Jordanfurth ju paffiren. Gben ba am Fuße bes Berge, mas giem= lich ber Lage jener Efcabeb entsprechen mag, bemerften fie einige feltfame, mertwurdige, offenbar febr antite Graber, aus grofen, roben Steinbloden jufammengefest: aus zwei langen Seis tenfteinen und einem an jedem Ende, mit einer fleinen Thur an bem einen, bas gegen ben Dorben gefehrt ift. Alle biefe febr irregular ftebenben Graber, man gablte ibrer 27 beifammen, maren aus unbehauenen, coloffalen, roben Tafelftuden erbaut, beren man bier viele umberliegen fab, und als Dach waren bergleichen febr große Safeln übergebedt, Die weit Die Seitenwande überragten, in ber Lange wie in ber Breite. Der innere Raum Diefer Graber mar ju furg fur bie Aufnahme eines ausgestreckten Leichnams, nur 5 Buß lang. Gie lagen in einem gang ebenen, aber auch burren Boben am Buß ber Berge; weiter bin murbe ber Boben bes Ghor febr flippig, voll bugel und Schluchten, bis zu bem iconen Ufer-Waldfaume bes Jordans. Wahrscheinlich wird in ber Rabe biefer Mecropolis auch bie Ruine einer Stadt liegen, wovon man aber bamale nichte erfunden tonnte, ba man auf ber Flucht war, und nur barauf bebacht fein mußte, ben Begelagern ichnell zu entgeben.

#### 2) Babi el Bafamet.

Diefer Fluß, el Safamet, ift uns bis auf feinen Ramen ganglich unbekannt geblieben. Budinghams und Bankes Weg, 2 Stunden im Norden von Bericho, ging im Januar über ben Jordan bei dem römischen Aquaduct und dem Beltlager ber Baliare-Araber auf der Weftseite des Jordans vorüber (f. oben S. 549); sie muffen bei ihrem Aufsteigen gegen R.N.D. zum Gesbirge Gileads diesen Fluß rechter hand haben liegen laffen, da sie bis zum Wabl Berka hinauf keines Plußthales wieder erwähnen, das sie überfest hatten 71).

<sup>. 71)</sup> Buckingham, Trav. in Palestine. T. II. p. 94 etc.

## 1044 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 13.

3) Babi Remrin und Babi Choais mit bem Bufing bes Babi Egraf; Ruinen von Rimrein, Bethnimra.

Der britte, Babi Remrin genannte Blug, mit dem Churbet el Thomrab an feinem Mordufer, ift Gechen auch unter bem Ramen Rimrin befannt, und mirb von ibm fur ibentifc mit bem Babi Schoaib 72) gehalten, ber bei Es Szalt feinen Urfprung nimmt, wo er febr viele Quellen haben foll, und feinen Lauf jum Jorban gegen G.B. nimmt. Damit flimmt auch Burdharbt 73), ber fagt: gebe man bas enge Thal fublich von Szalt berunter, fo treffe man bie Ruinen einer febr bedeutenben Stadt, Die aus Bundamenten von Bebauden und aus Steinbaufen bestehe, von ben Arabern Rherbet el Gut (auf Seegens Rarte gegen G.D. eingetragen ale Ggut, ob ein Marftort?) ge-Nabe babei fei eine fcone Duclle, Min Sagir, Die mehrere Dublen treibt und fich in ben Babi Choeb (ober Schaib) ergießt. Die Quelle, meint Burdbarbt, fei vielleicht bas Jaeger ber Alten, mas Gefenius auch fur möglich balt, obwol bie Ruimen von Car (Ggeir bei Geeten) gleiche Unfpruche auf biefe antife Lage baben 74).

Seegens Karte zeichnet zu ben von S.D. her einfallenden Quellen einen Ruinenort Mideblih, ben auch Burchardt als Ruine nennt, ber uns sonft aber ganz unbekannt bleibt, wenn es nicht etwa el Mufabiltn 75) bei Ell Smith ift. Ienem Babi Schoaib fliest im Suben von Szalt noch ein tieser Gebirgsbach, ber mehrere Mühlen treibt, zu, ber Badi Egrak. Burchardt mußte ihn burchsegen 76), als er von Szalt nach Febeis und von da nach Amman ritt (6. Juli 1812). In Szalt hatten die bortigen Christen eine Aradition, die Kinder Israel seien bei ihrem Einmarsche durch dieses Thal des Wadi Schoaib zur Furth des Ivanas nach Gilgal hinabgestiegen. Auch heute wird der Beg dahinab noch häusig begangen 77). Die Mohamedaner bepilgern dem Wadi Schoaib sehr häusig, weil sie darin das Grabmal ihres antisen Bropheten Nebbi Schoaib besuchen, das 4 bis 5 Stunden von Szalt entsernt ist, und auch von Beduinen hoch verehrt wird.

<sup>672)</sup> Scehen, Reise, 1806. Mscr. 78) Burckhardt, Trav. p. 354; b. Gesenius II. S. 609, 661 n. Rote 1062; vergl. Robinicu, Pal. II. S. 523. 79) v. Raumer, Pal. S. 254. 75) Eli Smith bei E. Robinson, Pal. III. 2. p. 923; Burchardt bei Gesenius II. S. 620. 78) Burckhardt, Trav. p. 356; b. Gesen. II. S. 610. 77) Seegen, Reise; 1806. Mscr.

## Df-Zuffuffe zum Jordan; Wabi Schoaib. 1045

Der untere Schoalbfluß flieft nabe bei ber in Trummern liegenden Stadt Rimrein vorüber in ten Jordan; auch Remrin (Almrim ift die Bluralform vom Singular Nimrah), benn beibe Schreibarten hat Burdbardt, der fie schon als die biblische Bethnimra erkannte.

Alfo auch Diefer Ortsname hat fich in ber Benennung bes Babi bis heute erhalten, wie so häusig; baber es für Reisenbe in jenem Lande von großer Bichtigkeit sein sollte, boch genau nach ben Ramen jedes Badi sich zu erfundigen, was viel zu wenig geschieht, weil badurch auch viele Anhaltpuncte zur Auffindung ber Ortslagen gegeben sind. Den Badi Egraf hat auch Buschingham durchsetzt auf dem Bege von Szalt nach Amman; aber er fand ihn trocken, obwol seine Ufer Spuren von Anbau zeigten; er verstümmelt aber seinen Ramen in Ligeral 78).

Bethnimrin beift "ber Drt bes bellen gefunden Baffere", ein lodenber Dame jur Unffedelung icon ju Dofe Reiten. Der auch Die Rinder Ruben und Gab veranlafte, fich von Rofe unter ben eroberten Lanofchaften mit Dibon, Jgefer, Sebbon auch bas Land Rimra jum Befitthum fur fich und ibre Beerben ju erbitten (4. B. Dof. 32, 3), mas ihnen auch gemabrt marb, Da es B. 36 beift: Da baneten bie Rinber Gab .... Bethnimra, Betharan (und andere) verschloffene Stadte und Schaafburben. Da biefer Rame bier und andermarte mit Betbbaron (juxta Jordanem im Onom.; f. Lage ift auf Rieperte Rarte eingetragen), ber Libias bei hieronymus ober Julias bei Jofephus, nabe bem Ueberfahrteorie bes Jorbans (f. ob. 6. 538) genannt wirb, er felbft aber unter beiberlei Schreibarten: Bygva-Boar und Bydreuga vortommt 79), fo ift fein 3meifel ber 3bentitat biefer beutigen Mimrein mit ber Bethnimra, ber vom Tribus Bab erbauten Stadt, an Diefer fo weit füdlichen Stelle, obmol ber zufammenhangenbere Landesantheil Babs viel weiter im Rorben bes Stammes Ruben lag. Eufebine und Bieronymus fagen, bag ju ihrer Beit bie Stadt Bethnimra, welche ber Stamm Gab erbaute, noch ftebe und 5 Dill., b. i. 2 Stunben, im Rorben von Libias liege (s. v. Bngreppa und Bngraßoar). Bon Berico aus zeigte man auch Geegen jene Begend von

<sup>79)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 64. 79) Reland, Pal. p. 632, 656, und im Onom. s. v.; i v. Raumer, Bal. S. 251; Mannert, Geogr. d. Gr. u. R. VI. 1. S. 256.

## 1046 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 13.

Rimrein, die fich bem Muge ale ein buntles Bebufch barftellte, beffen treffliche grune Weiben noch beute von ben Bebuinen gesucht find. Bei ber Ginmunbung 80) bes Fluffes gum Jordan ift über biefen ein gewöhnlicher Ueberfahrteort, ben man Rebinfon von Bericho aus zeigte. Das Berborren biefer fo mafferreichen Wegend bezeichnet alfo bet ben Bropheten um fo characteriftifder ben Ball Moabs und feiner gangen Umgegend, wenn es bei Jefaias B. 16 beißt: "Dein Berg fchreiet gu "Moab, ihre Flüchtigen flieben bis gen Boar, .... benn bie Baf-"fer gu Mimrin verfiegen, bas Beu verborrt, . . . bas But, "bas fie gefammelt, und bas Bolf, bas fie geruftet haben, führet ",man über ben Beibenbach. Gefdrei gebet nun in ben Grengen "von Doab." Auch Beremias 48, 34: "felbft bie Baffer Mimrin follen verfiegen", zeigt ben einftigen Rubm biefer bevorzugten Landesftelle, Die noch fein neuerer Besbachter wieber besucht bat, wodurch vielleicht auch bie Benennung jener Churbet el Thomrab ibre Erlauterung erhalten möchte.

4) Wabi Roufrin, Nahr Ruffrein bei Seegen, Rafrenn bei Burdharbt.

Der vierte ber füblichen Bubache zum Jordan, Koufrin bei be Bertou, existirt allerdings, benn Seegen lernte ibn von Bericho aus als Nahr Ruffrein kennen; aber er fel nur klein und nichts Näheres von ihm bekannt. Burdhardt giebt an diefem, von ihm Rafreyn 81) geschriebenen Bluffe Ruinen besselben Namens an, die wir nicht näher kennen lernen.

5) Wadi el Thir, Nahr Szir (Szyr) mit bem sublichen Bubach Wadi Eschta zum Wadi Seir. Die Quelle zu Szir, b. i. Jaeser.

Auch ber fünfte, Babi el Thir, wird von Seegen beftatigt, aber richtiger Nahr Str (Sthr bei Burcharbt)
ober Sir (Seir) genannt, ber nur eine Stunde im Norden bes
Nahr Husban sich jum Jordan ergieße. Man sagte ihm in Bericho: in Sir, woher ber Bluß aus bem Ofchebel Oschelaab komme,
solle noch ein Castell ober Thurm und ein ausgemauerter Teich
sein. Burcharbt, ber die sehr quellenreiche Gegend im Suben

<sup>680)</sup> Robinson, Bal. II. 2. S. 523. 81) Burckhardt, Trav. p. 391; bei Befen, II. S. 661.

von Szalt und die dortigen Ruinen Sar schreibt 82), die er neben ber verfallenen Volhara auf seinem Wege nach Amman berührte, giebt dort auf seiner erften Tour zwar keine Nachricht von einem solchen Flusse, wol aber auf seiner zweiten Tour von Szalt direct südwärts uach hesbon, wo er nach 2 Stunde Wegs von Szalt rechter hand am Wege das Quellthal des Wadi Szyr liegen sah, der vou da zum Jordan hinabsließt. Ueber seiner Quelle, am Abhange des Thales, liegen die Nuinen des Ortes, welche ebenfalls Szyr heißen, und welche dem von Seetzen besprochenen Castell oder Thurm angehören werden. Er zog, von Gesahren umringt, nur stüchtig hindurch.

Seegen, bem man auf feinem Bege von Amman nach Stalt icon in ber Ferne gegen Gub bie Ruinen von Ggar, verichieben vom nordlichern Satr, gezeigt batte, befuchte (am 21. Marg 1806) 83) fubmarte von Szalt felbft biefe Ruinen in ber Rabe ber Quelle bes Mahr Ggir, Die er fur Die bes Jaefer hielt (Rhirbet ed - Deir im Babi es Geir bei Gli Smith). Bon einem "Meer Jaefer" (b. i. Meer bei Jaefer, Beremias 48, 32, bas Tobte Deer, vergl. Jefaias 16, 17) mußte an beiben Drten Riemand etwas, weber zu Churbet Sgar, wo Gaulenrefte, Die er 2 Stunden in G.B. von Amman gefeben, noch zu Dojet es Ggir (beren beibe Mamen etwa Anfpruch auf Die 3bentitat mit ber alten Jaefer machen fonnten). Aber an letterem Drie, von bem Seeten jedoch die Ruinen nicht naber befchreibt, faat er, erblidte er etliche Teiche und brachte bie Nacht in einem Lager ber Beni Sachr gu. Die Umgebung war nur bie und ba angebaut von bem Araberstamme ber Abuan; in ber iconen grunen Chene bafelbft lagen mehrere Seiche, benen auch Saar nicht febr fern liegt, gegen Weften aber ber Rabr Ggir entquillt, ber nicht gum Tobten Meere, fonbern gum Jorban fliegt. Da bie Bergebene bier etwas vertieft liegt, fo meint er, fonne fie in alterer Beit vielleicht noch mafferreicher ale gegenmartig gemefen fein. Un einem anderen Orte ftellt Geeten 84) bie Spothefe auf, bag vielleicht unter bem Meere von Jaefer, bei Befaias, die Quelle bes Gerta verftanben merbe, mo, wie bei

<sup>82)</sup> Burckhardt, Trav. p. 356, 363; bei Gefenius II. S. 612, 622.
83) Seetzen, in Mon. Corresp. 1808. XVIII. S. 430; beffen Relse,
1806. Micr.; Gesenius bei Burchardt, Rot. S. 1062; Eli Smith
bei Robinson III. 2. p. 942.
84) Seetzen, Reise, 1806. Micr.

### 1048 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 13.

Meferib, ein großer Teich liege, ber mit Schilfrohr bemachfen fei. Und mirflich fagt Gufebius, bag ein febr großer Strom (ποταμός μέγιστος, im Onom. s. v. Jazer) biefer Amoriterftabt entquelle, die in Gabs Grenggebiete liege. Dach ber Beftimmung von Eufebius und hieronymus, Die beide fie noch ju ihrer Beit als Stadt fortbefteben laffen, lag fie 8 bis 10 Dill. (Onom. s. v. Azer, wo 8, Jazer, wo 10 Mill. angegeben find) in Weft von Amman ober Philabelphia; von Besbon aber 15 Did. fern gegen Rord, was auf bas befte mit ber Ibentifigirung ber Localitat von Sgir ftimmt, une aber, anberer Anfuhrungen ungeachtet, weniger 85) auf Min Bagir bei Szalt zu paffen fceint. Budingham 86), ber (am 4. Darg 1816) von Besban gegen Rord nach Szalt ritt, mußte über waldige Berghoben binuber auch jum Thale biefes Babi, ben er Effir nennt, binabfteigen; er fab ibn febr vollufrig; bicht an feinem Bege von Rorben bet fturzte ein Bafferfall von 40 Fuß Gobe als Bubach bent Sauptitrom gu, bas einzige Raturfchauspiel folder Art, bas ibm auf Diefen Bergen vorfam.

Schon nach einer halben Stunde von jenem Babi Szyr kam Burchardt auf seinem füblichen Wege gegen hesbon an den Ruinen von Fokhara vorüber, die ihm zur Linken liegen blieben, und an dem Babi Eschta, der ebenfalls als sublicher Bubach zum Babi Seir, beim Austritt aus dem Gebirg in das Shor mit ihm sich vereinigend, in den Jordan fliest. Diese Quellgegend des Babi Eschta 87) ist durch eine große Menge wilder Feigen bäume ausgezeichnet, die Burch arbt hier wahrsnahm, so wie der Absall gegen das Shor voll tiefer Badis und Gründe sich zeigte, die an vielen Stellen mit schönen Bäldern bewachsen waren, die nur zuweilen einen Durchblick zum Shor des Jordans gestatteten, mährend auf der Oftseite des wohlbetretenen Beges die große hochgelegene Blateauebene mit vielen einzeln steschenen Gügeln sich ausbreitet.

6) Nahr Besban ober Babi el Ramah; Quelle bei Beebon; Babi Naur; Ruine Rameh.

Babi Gosban, richtiger Nahr Gesban bei Burdhardt und Gli Smith, Busban bei Seegen, wird auch nach ben

<sup>686)</sup> v. Raumer, Bal. S. 254, Rot. 86) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 109. 67) Burckhardt, Trav. p. 364; b. Gefenius II. S. 622.

## Off-Buffiffe jum Jordan; Rabr Besban. 1049

Ruinen, die an feinem Morbufer beim Austritt aus bem Gebirg in bas Chor, wo feine große Thallude von weitem fcon bie Aufmertfamteit auf fich giebt (f. ob. G. 553, 564), liegen, und bie Rameh 2) beifen, Babi el Rame (bei Geeten) genannt. Berühmt genug burch Besbon, Die Refibengftabt Sibens, bes Ronigs ber Umoriter (f oben G. 143), von melder ber gange Stromlauf bis beute feinen Damen behielt, fand ibn Geeten guerft auf, ale er von ber Bericho-Furth gu beffen Dundung in ben Jordan ibn bort von beffen Rordfeite ber gur Gubfeite bin burchichritt, um bann jum Bach Gguema und weiter gur Dftfelte bes Tobten Deeres ju gieben (f. ob. G. 567). Geeben ift es aber auch, ber querft feine Quelle entbedt bat, ale er (am 22. Darg 1806) bie Ruinen von Busban erreichte 89). Er ging von Es Szalt aus über bie Ruinen von Jaefer im Babi Gatr, wo er bie erfte Racht verblieb und am folgenden Tage immer fumarte über guten, aber unbebauten Boben nach einer halben Stunde links am Wege Rherbet Raur liegen fab, mo ein fliegenber Bach, ber Babi Raur, ale ber norblichfte Buffuß fubmarte gum Rabr Busban bingiebt. Un Grotten vorüber, Die linte am Wege unbefucht liegen blieben, in benen es aber alte Beichnungen geben follte, murbe nach 3/4 Stunden el Gale (bas an= tife Eleale, jest el-Al nach Eli Smith), auf einem Bugel gelegen, erblickt, und eine halbe Stunde babinter bie Ruine von Busban erreicht, ber alte Ronigefit mit feinen großen ausgemauerten Teichen (Sobes Lieb Salom. 7, 4). Bier fab Seegen auf ber Weftseite berfelben ben Urfprung bes Rabr Busban 90), ber abwarts einige Dublen treibt und gum Jorban eilt. Auch Burdhardt 91) hat wenige Jahre fpater (13. Juli 1812) benfelben Babi Raur bei ben gleichnamigen Ruinen gefeben, ber fich nach ihm von ba in bas Ghor, Jericho gegenüber, jum Jorban ergiegen und auf bem Wege babin (offenbar mit bem Rahr Bueban vereint, ben Burdbarbt aber nicht erwähnt bat) mehrere Dublen treiben foll, in benen bie Beduinen von Belfa ibr Betraide mablen. Budingbam beftatigt ben Bafferreichthum ber Ruinen von Busban. Alls er von ibr am nachmittage bes

<sup>83)</sup> Burckhardt, Trav. p. 391; bei Gesenius II. S. 661; bei E. Robinson II. p. 554. 8") Seegen, in Mon. Corresp. 1808. XVIII. S. 431. 9") Seegen, Reife. 1806. Mfer. 91) Burckhardt, Trav. p. 365; bei Gesenius II. S. 623.

#### 1050 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 13.

3. Marg gegen R.B. ihre vorliegende Bergftufe binabflieg, und nach einer Stunde ben engen Felepaß Bab Busban, b. i. Thor von Busban genannt, mabriceinlich eine alte Berichangung ber gleichnamigen Stabt, erreicht batte, führte ibn fein Bea nun in die tiefe Schlucht bes Babi Gusban, in ber er ben fconen Strom von Dft gegen Weft 92) fließen fab. (Er fagt irrig gegen bas Tobte Meer, ba er boch, wie Geegen bemiefen bat, noch jum Jordan fallt.) Un ben Ufern zeigten fich verfchiebene Dauerlinien, wie am Babi Berta, auch Refte von Aquabucten mit Incruftationen, bie an bie von Tyrus erinnerten und alfo auf ein bobes Alter berfelben deuteten. Um Reft einer fleinen Steinbrude über ben Strom wurde Diefer gum entgegengefesten Ufer bin burchfest, mo eine Biertelftunde aufwarts am nordlichen Ufer febr viele Terra - Cottas und anderer Schutt Die einftige Lage einer Stadt bezeichneten. Dort lagen gur Seite ein paar Ortichaften ben Strom aufwarte, Die ber Reifende Ralaat el Sumia und Schufam = Bum Auffteigen am Morbufer burch bie iconften mer nenut. Scenerien von Balb, Felfen, Thalern und Bergwaffern bis gur Bochebene, auf ber Es Szalt liegt, brauchte er 2 Stunden Beit. Che aber Es Sgalt erreicht murbe, mußte guvor ber Babi Sgir und ber Babi Egraf burchfest werben.

#### 7) Babi el Djerfa.

Der Wabi el Djerfa, ben be Bertou nennt, muß sehr unbebeutend sein, da er von keinem anderen Reisenden erwähnt wird, selbst nicht von Seeten, der ihn doch übersett haben muß, da er zum Sten der genannten Zuflusse, zum Wadi Szuema (s. oben 567), fortschritt (Nin es Suweimeh auf Robinsons Karte), den de Bertou Souemeh nannte, und welcher, wahrscheinlich schon der Mündung des Jordans ganz nahe, zu ihm oder selbst schon zum Todten Meere einsließt. Daß die dortigen Bebuinen ihn als einen Grenzbach ansehen, um ein Bassagegeld von dem Reisenden zu erpressen, ist schon oben gesagt. Wir wissen nichts Näheres von ihm, als daß das Lager Israels vor dem Durchgang durch den Jordan nach Canaan im Gesilde Moab, dem Thale Sittim (s. ob. S. 145, 481 u. 482), reichte von Beth Jesimoth bis an die Breite Sittim (4. B. Mos. 33, 49), weshalb die Trümmer dieses Ortes dort vielleicht noch aufzusinden

Digitized by Google

<sup>692)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria, p. 108.

waren, ganz nahe am Salzmeer (Jofua 12, 3 und 13, 20). 3 war feinem Ramen nach (Bethjesimoth domum solitudinis significat, im Onom. s. v.) bezeichnet er nur eine Eindbe, aber zu Ezechiels Zeit wird er eine Stadt Moabs genannt (Ezechiel 25, 9), und zur Römerzeit war er eine Feste, die von Kaiser Bespafians Feldherrn, Placidus, erst erobert werden mußte (Jos. de Bollo IV. 7, 5) 93).

#### §. 14.

#### Fünftes Rapitel.

Der Gebirgsstrich bes hohen Gilead und Abschlun vom Hieromax bis zum Jabok und Arnon.

Nachbem wir uns nun im Dften und Beften, bort entlang bie Ebenen Baurane, und gegen bie arabifche Seite entlang ber großen Bilgerftrage, bier nach ber palaftinischen Geite ent= lang bem Jorbanthale nach feinen Oftzufluffen, fo weit uns bie Quellen ju Gebote ftanben, vollftanbig orientirt haben, bleibt ums noch, zwifchen beiben tiefer liegenben Sanbichaften ber bober liegende Gebirgeftrich, bas bobe Gileab mit bem Abichlun, vom hieromax fubmarte bie gum Jabot, gum Tobten Meere und zum Arnon zu burchwandern übrig, um, fo weit es bis fest möglich, ju einer vollftanbigern Renntnig bes Dft-Jorbanlandes zu gelangen. Wie Bieles bier noch zn erforichen übrig bleibt, wird fich nur zu balb aus ber fcmierigen Ban= berung auf ben meift ungebahnten und unfichern Pfaben ber Bebirgevolfer und ber Raubhorben burch ein fo wenig befanntes und boch von ber Ratur reich gesegnetes Land von felbft ergeben. Denn einmal giebt es überhaupt nur wenige, febr fporabifd, gerftreute, friedliche Orte einheimifch anfäffig gebliebner Bemeinben in biefem Gebirgeftrich, bei benen ber Reifende verweilen und Rachrichten einziehen konnte; andererfeits ift bas weite, von Angefiebel= ten menfchenleere, aber von Gorben burchzogene Land mit ungahligen Trummerorten bebedt, ju benen nur unter fortmabrenben Bebrohungen ber Raubüberfalle Ausfluge von Ort zu Ort von miffbegierigen Reifenben, um bie überrafchenbften Architecturen ber

<sup>93)</sup> Reland, Pal. p. 642; v. Raumer, Bal. S. 251.

## 1052 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 14.

Menschenhande zu bewundern, gemacht werden konnten, wobei benn die Beobachtung ber Raturwunder sehr in den hintergrund tresten mußte, zu der noch mehr Rube des Gemutbes, mehr Zusammendalt der geistigen Kräfte und continuirliche Verfolgung der Raturverbättniffe in ibrem gesehnäßigen Zusammendange und in ihrer großen Mannichfaltigkeit notdwendig war, als in der momentanen Auffassung der Antiquitäten, zu ihren Vermessungen, Beschreibungen und dem Copiren der Inscriptionen, an denen es hier keines wegs gesehlt hat. Dennnach bleibt es immer wunschenswerth, so dankbar wir auch den Antiquaren für ihre Mittheilungen sein muffen, daß auch Eingeweihte in die Wissenschaft der Natur jene Gegenden durchwandern mögen, an denen es bieher mehr als an jenen gesehlt hat, um uns Aufschlüsse über dieselben zu geben.

### Erläuterung 1.

Das nördliche Gilead zwischen bem Scheriat Manbhur und bem Babi Abschlun.

In ben nordlichen Lanbschaften Gileabs, zwischen Scheriat Manbhur (hieromax) und Wabi Abschlun, sind wir am rathloseften; benn bier ift das Innere bes Gebirgs- landes für uns noch völlige Terra incognita geblieben; fein Europäer hat noch bas Innere ber Diftricte El Refarat, Es Seru, El Rura und Dichebel Abschlun mit Augen, als nur aus ber Berne vom Nord- oder Oft- Nande bes Gebirgslandes, erblickt, an benen die wenigen Routen von ein paar flüchtigen Reisenden vorübergingen, auf welche auch die Observation ber bem Ibrahim Bascha seinblichen Officiere sich beschränken mußte, die keineswegs in das Innere dieser Gebiete eindrangen, sondern nur an den Auspenseiten derselben umherzogen. Wir können bier also nur über einzelne Localitäten hie und da einigen Ausschluß erwarten, über das Ganze noch nicht.

#### 1) Gabara.

Bon Gabara, ber Metropolis Berau's, und ihren Babern Amatha, bem jegigen Omfeis mit hammet el Scheich, ift icon in Obigem (f. S. 375-384) vie Reve gewesen, und hier nur noch ju bemerten, bag Steph. Bbg. von ihr fagt, fie babe gupor and Antiodia und Seleucia (Rthnicor. s. v. Fd Sapa) gebeifen 94). Finbet bier feine Berwechselung ftatt, fo fonnte man benten, bag jene noch unbefannte Geleucia am Derom (f. ob. 6. 233) eigentlich bier ju fuchen fei, wenn nicht eben jene ausbrudlich von Jofephus an jenem weit norblichern Gemaffer angegeben mare. Bar fie aber auch bier, mie jene Philotere (f. ob. 6. 458) an ber Beftfeite, fo biefe Seleucia ober Antiochia an ber Offfeite gegen bas Gubenbe bes Galilaer-Meeres burd bie fprifchen Ronige angelegt, fo bemeifet bies nur bie große Bebentung, Die biefe Rurften auf Diefe bominirenben Bofitionen gur Sicherung ihrer fprifden Berrichaft legten. Dag ibre Bebentung auch nach ber erften Beffegung bet Bompejus und nad ibrer Reftauration burch feinen Libertus Demetrius, ber ans Babara geburtig mar (Joseph. Antiq. XIV. 4, fol. 690), fich erhielt, obwol fie feitbem ihren jungern Ramen wieber verlor und nur unter bem alteren, einbeimifchen als Babara bervortrat, ergiebt fich ans bem großen Reichthum ihrer Mungen 95), von benen eine lange Reibe von Augustus bis auf Gordianus, unter 18 verfcbiebenen Raifern und über gwei Sahrhunderte hindurch, auch nach Befpafians Berfterung (Joseph. de Bello IV. 7, fol. 295) ihre Blutheperiode bezeichnet, fomie bie Titel, Die ihr als Sacra, Asylum, Autonomos, Illustris u. a. gegeben wurden. Auffallend find auf biefen Dungen unter Marc. Aurelius bie Geprage NAVMA und bie oftern Abbildungen von Triremen, was, wie Etbel bafür balt, auf Raumachien beuten fonnte, Die feit Befpafians Giegen auf bem Galilder - Deere von biefer Stabt ju Ehren bes Glegers gegeben maren, von benen aber fonft nichte befannt ift. Die großartigen architectonischen Ueberrefte ber Stadt Gabara bei Omfeis find Beichen genug von dem Luxus ber Babarener in jenen Beiten und von ber Frequeng ihrer Baber, Die benen von Bajae gleichgeftellt murben.

#### 2) Tibne, Sauptort in El Rura.

Libne murbe ber nachfte Ort im Gaben von Omtels fein, gu bem wir als bem Sauptort ber Proving el Rura und bem

<sup>\*\*)</sup> Mannert, Geogr. b. Gr. n. R. VI. 1. S. 251. \*5) Eckhel, Doctr. Num. et P. 1. IH. p. 348; Mionnet, T. V. p. 823-329; beff. Suppl. T. VIII. p. 227-236.

## 1054 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 14.

jegigen Gip bes Bouverneurs übergeben mußten, wenn uns barüber genauere Beobachtung vorläge; aber ungeachtet Tibne, Tibannb ober Tobne gewiß fann eine balbe Tagereife im Guben ber Ruinen von Babara liegen fann, fo ift uns außer bem oben icon angeführten Besuche ber europäischen Officiere (f. oben G. 1008) tein Reifenber befannt, ber über ibn nabere Mustunft gegeben batte. Denn G. Robinfon 96) fam gwar auf feinem Ritt von Dicheraasch und Guf in 4 Stunden Wege nordwarts nach biefem Orte, ben er Tebenty fchreibt, und brachte bafelbft auch eine Racht, vom 25. gum 26. November 1830, gu, mo er eine gaftliche Aufnahme fand, zumal bei bem Ugenten bes Bafcha von Damasfus, einem Juben, ber eben im Begriff mar, bort ben Miri gu erbeben; aber Beobachtungen theilt er nicht mit. Auch verließ er Nachmittags am folgenben Tage ben Drt, unter einer Escorte von 4 Bewaffneten ben Weg über Lapeby nach Omfeis gurudgulegen, burch eine febr unfichere Sanbichaft, aber von großer Schonbeit, mit fanften Gugein, fruchtbarem Boben, beren Abbange mit ben iconften Eichenwalbern geschmudt maren. Bei Connenuntergang erreichte er Faour (offenbar bas Faur bei Burdhardt), wo er beim Scheich ein gutes Abenbeffen und in einer Boble ein Nachtquartier fanb, aus ber er am 27. Robbr. bei Sonnenaufgang in 2 Stunden nach Omfeis und ju ben Ruinen von Gabara gelangte, bie ju feben bie Abficht feiner Ercurfion gewefen. Anbere ift es mit ben öftlicher und fuboftlicher von Dmfeis gelegenen Bebieten, burch welche gang barere Strafen bindurchziehen bis el Bogn und weiter, von bem in Obigem als bem hauptort im Diftrict von Beni Dbeib fcon bie Rebe mar (f. ob. S. 834, 836).

3) El Gößn, hauptort in Beni Obeid, mit den Orten Irbid, Abil (Abila) und einigen Excursionen in die Umgebungen und nach El hößn zurud; nach Seeben, Burchardt, Budingham.

Burdharbt befuchte biefen Ort El Gofin auf feinem Marfche von Abichlun nordwärts nach Omkeis und Liberias: Er ritt am 3. Mai 1812 97) am Rachmittage weg von Abichlun, erft im engen Thale bes Wadi Teis ben Berg hinauf, bis nach einer hal-

<sup>606)</sup> G. Robinson, Trav. in Palestine. II. p. 209. "') Burck-hardt, Trav. p. 267; b. Gefenius I. S. 422.

ben Stunde beffen Quelle Ain Teis erreicht war. Rach 2 Stunden mar ber Diftrict Dichebel Abschlun burchsetzt und ber Landeftrich Obeid begann (f. ob. S. 1002). Die Gegend war meist waldig, die Bewohner sammelten sehr viele Galläpfel'von ben Eichen ein. Der Weg ging gegen N.D., die Berggipfel heißen Refeibsched. Rach 3½ Stunde kömmt ein Birket von Regenwasser, von wo es über durre hügel hinabgeht nach El Sonn, bas 5 Stunde von Abschlun entsernt liegt.

El Son liegt am Abhang bes Berges und murbe ju Burd. barbte Beit von mehr ale 100 Familien bewohnt, bavon an 25 driftliche, bie unter ber Berichtsbarfeit bes Bifchofe von Jerufalem fteben; nur eine Ungabl von Brunnen, aus bem Felfen gebauen, ichienen ihm bas einzige Mertwurdige am Orte zu fein, wo er gufällig in bemfelben Saufe eintrat, in welchem auch Geeben vor ibm eine gaftliche Aufnahme gefunden und 11 Tage mabrend folechten Wettere batte verweilen muffen. Es batte ben Ort fo eben jene fo häufige Landplage getroffen, Die Gintreibung bes Diri burch 150 Mann Truppen bes Bafcha, unter bem Befehl bes Aga von Tiberias, Die bem Dorfe mabrend ihrer Erpreffungen ben größten Schaben jufugten, benn bem gaftlichen Birthe waren 7 Mann Solbaten und 17 Pferbe gur Ginquartirung gegeben, die fich nicht anders als plundernde Beinde gegen ihre eigenen Unterthanen betrugen. Bon Sogn ritt Burdharbt am 4. Dai in 11/4 Stunde gegen R.R.D. nach Erbab (3rbib), bem Sauptort bes Diftricts Beni Dicobma ober Buttein, beibe Ramen von grabifchen Stämmen berrührend, die fich in frubern Beiten bier niebergelaffen, obwol bie Eingebornen barüber feine nabere Ausfunft geben tonnten (f. oben G. 805).

Seeten fette feine Banberung, von ber Norbseite bes Scheriat Manbhur, von Phit fommend, am 12. Februar 1806 (f.
ob. S. 349, 825) auf beffen Subufer bis el Gögn fort, wohin
wir ihn jest zu begleiten haben, eine Lour, auf ber er die alten
Ortslagen von Gabara, Amath, Abila, Capitolias u. a.
anfzusuchen bemuht war.

Am Subufer bes Scheriat, ben er in ber Nahe ber Rodab-Furthen 98) burchseht hatte, traf er ein gastliches Araberlager von 200 Belten, in bem er bis 3 Uhr Nachmittags verweilte, und bann

<sup>90)</sup> Seeten, in Monati. Correfp. 1808. XVIII. S. 353-354; beffen Reife, 1806. Mfcr.

burch eine reichlich mit Wald bewachsene Gegend zu 2 Bergodesfern Refr Labhja und Sanje fam. Er nennt die Ballutseiche, beren Eicheln ihm trefflich schwecken, die hier das hauptsehölz ausmachten, bann Lazerolen (Crataegus azarolus), ein bichtes Dorngebusch, und bittre Mandelbaume, die schon in schönker weißer Blüthe fanden. Bon da an einer Felsgrotte vorüber, in der ein Sarsophag aus Basalt mit schönen Ornamensten stand, wurde das Dorf Szahhun (f. Ruffe Labhia und Ruffe Szaum auf Seepens Karte), seltsam gelegen in engem Felsgrund, erreicht, dessen schoten Hillam gelegen in engem Felsgrund, welche aber von vielen Olivenbäumen umgeben waren. Gier wurde die Nacht zugebracht.

13ter Februar. Bon Szahhun an, sagt Seegen, sah er auf seinem Sudwege keine Pferde mehr; die Berge von Sauran, die er im Often erblickte, waren mit Schnee bedeckt. Der heutige Beg führte gegen S.D. über vielen nackten, wenig angebauten Ralkselsboben. Es ging an ben Odrfern Rafr Dschabir, GI Burfs und Tackal (wol Augbool bei Budingham) vorüber, die nur von Mohamedanern bewohnt wurden, nach Bet er Ras (bas auch Burchardt Beit el Ras nannte, als er an ihm vorüberzog), einem Orte, auf einem Berge gelegen, wo es viele Grotten und einige Saulen geben follte. Die Nacht brachte Seegen in el Barhha beim bortigen Scheich zu, nachdem er an diesem Tage 4 Stunden, am vorigen 3½ Stunde marschirt war.

Am 14. Februar verweilte Seegen in diefem el Barbha ober et Bariha, Bahrabah bei Budingham, bas auf hügelisgem Boden liegt, beffen Bewohner borthin aus Aeghpten übergesstedelt sein sollen, bei benen er gutes Wasser fand, bas sie aus Biehbrunnen gewannen.

Am 15. Februar rudte er in biefer fehr fruchtbaren, aber immer fehr unfichern Gegend nur 1½ Stunde weiter gegen Gub fort nach Irbid (Erbad bei Burdhardt), wo er aber nur ein Schloß, ein Rala und wenig Wohnhäuser vorfand, von 50 bis 60 mohamedanischen und 2 griechischen Familien bewohnt, und von da über das Dorf Erun (Aidun bei Budingham) 1 Stunde fern, worauf er in 1½ Stunde Son erreichte, wo er bei einem grieschischen Christen einen längern Aufenthalt machte (vom 16. Festuar bis zum 6. März, mit zwischensallenden Ausstügen, als Bettler (Mesloch), nach Draa und nach Abila).

El Gon, wo Geegen nur 50 mohamebanifche, aber 30

driftliche Familien als Bewohner angiebt, nennt er eine Festung, von einem Sohne bes Scheich Daber erbaut; die Wohnhäuser steben alle auf hervorragenden Felsen und sind insgesammt mehr ober weniger mir Felsgrotten in Verbindung. Die dortige Rirche, welche er besuchte, war ein elender Bau.

Rachbem er von ba ben Ausflug nach Draa gemacht unb nad El Son jurudgefehrt mar, machte er fich vom 19. Februar bis jum 23. auf ben Weg nordwarts über Irbib nach ben Ruis men von Babara in Dichebur, bei Dmfeis (f. ob. G. 375 u. f.). Es war am erften Tagemarfc 99) orbentlich falt, er ging über Felber mit vielen iconen, bunten Benerfteinen überfreut; in Ralffteinen fant er einige Bivalven petrificirt, und traf eine lebenbe, geftreifte Schildfrote, Die man ibm bort Rurrta nannte. Diefe Thiere schienen hier nicht felten zu fein, ba ihre Schaale mit Steinden gefüllt ben Rindern haufig als Rinderflapper biente. Gin naber Beg führte über fruchtbare Felber; bas Dorf Ebun blieb biesmal gur Linfen liegen und Irbid warb in 2 Stunden erreicht. Seeten fant nichts Beachtenswerthes an biefem Orte, in bem er fein Rachtquartier nahm und wo er burch bas fturmifche Regenwetter einen Tag zu verweilen genothigt mar. Omfeis follte von bier 4 bis 5 Stunden entfernt liegen.

Der 21. Februar führte ihn in ber nächften halben Stunde nach bem schon oben genannten el Barbha, und ber fortwährende Regen nöthigte ihn bald in bem benachbarten Refr Rochta, wo nur 4 griechische Familien wohnten, in Grottengewölben seine Buflucht zu suchen, wo er einen Buchenschäfter fand, ber seine Baffen in Nußbaumholz ausarbeitete. Erft am folgenden Tage, den 23. Februar, gelang es ihm Omfeis zu erreichen, wo er die Ruinen von Gabara entbedte (bavon früher die Rede war).

Bon seinem Rudwege von ba nach El hofn über Abil giebt Seegen an v. Bach solgenden Bericht 700). Das gange Land Ofchebur (Gabara) und el Botthin ift voll von taufend Soblen, die alle mehr oder weniger von ihren alten Bewohnern ausgearbeitet sind; noch heute sind saft alle Sauser halbe Grotten, indem man neben den kleinen überhängenden Velfen überall Mauern aufführte. In jedem der Gemächer oder ber wohnten Löcher sieht man eine natürliche Velswand neben einer

<sup>\*\*\*)</sup> Seehen, Reise, 1806. Mscr. 700) Monail. Corresp. 1808. 2h. XVIII. S. 355 - 357, 418 - 423.

Ritter Erbfunbe XV.

## 1058 Beft-Affen. V. Abthellung. II. Abfchnitt. S. 14.

andern Mauerwand. Außer biesen gewöhnlichern Wohnkätten trifft man auch auf eine Menge großer Göhlen, beren Ausarbeitung sicher sehr große Anstrengung gekostet haben muß, da sie in den lebendigen Felsen erst eingehauen sind, und man nur durch eine künstlich in den Fels selbst eingehauene Ahür zu ihrem Innern gelangen kann. Hier also ein Land der Aroglodhten dis heute; in den Grotten quartirten sich sast alle Kamilien, aber mit ihnen auch ihre heerden ein. Die alte Aussprache vieler Ortsnamen in diesem Gebiete ist aus dem anfänglichen Gaumenlaute gfast überall in den Zischlaut duch übergegangen; so spricht man jest Oschausan (für Gaulanitis), Oschlab (Galaditis), Wedschbil (Magdala), Oscherassch (Gerasa), Abschlun (Eglon), Oschebal (Gebalene), Oschalbschulia (Galilaea), Oschemal (Gamala) u. s. w.

Mur wenige Stunden im Diten von Omfeis (Dies), borte Seeben, lagen bie Ruinen von Abila, einer alten Stabt ber Decapolis, Die er langft fuchte, am Gubufer bes Scheriat Danbour; aber ber Beg babin fel burch bie Beni Ggabhar (Beni Sacher), bie bort ihre Beerben weibeten, fehr unficher, und wirtlich machte er balb felbft bie Erfahrung, bei ber er aber nur menig verlieren tonnte, ba er nur in Lumpen gelleibet mar und einen Baumaft als Bettelftab führte. Nach einem ftarfen Mariche von Dites gegen Oft tehrte er in einem mobamebanlichen Dorfe ein; fein Wegweifer Mafer, ben er von ba mitgenommen, hatte fo große gurcht vor ben Bent Sabbar, bag er nicht bagu gu bewegen mar, ibn wirklich nach Abil ju fubren; bafur verfprach er ibn nach Beit er Ras zu bringen, mo er auch Ruinen finden wurbe. Deren Borbanbenfein bat fpaterbin auch Burdhardt bestätigt 1), die auf einer Berghobe von großem Umfange fein und anch febr große Gaulen haben follten, bie jeboch nicht aufrecht ftanben, fonbern am Boben lagen. Aber beibe Reifenbe fonnten fie boch biesmal nicht mit Augen feben; benn Geegen murbe von feinem Bubrer betrogen und feitwaris vorüber geführt nach Irbib, mo ber Bohnfit bee Gubrere mar, und Burdharbt irrie auf feinem Rarfche von Erbib nach benfelben Ruinen Beit er Ras burch bie Soulb feines Fubrers vom rechten Wege ab, ale er nach 11, Stunde erft gegen R.W. jum Dorf Meru, von biefem B.R.B. nach El hereimh und von ba in 2 Stunden gegen

<sup>701)</sup> Burdhardt bei Gefenine I. G. 424.

R.R.B. nach hebras tam, bas 3 Stunden von Irbib (ober Erbab) entfernt liegt.

Da Seegen in Irbib feinen Führer finben tonnte, aber boch bie genannten Ruinenorte glaubte ermitteln ju muffen, machte er fich am 25. Februar allein auf ben Weg nach Beit er Ras, bas er auch auf ber Spite eines Berges erreichte, wo er bebeutenbe Ruinen einer einftigen Stadt und auch bie großen Gaulen fanb, fo wie eine große Menge von Soblen, Die gu Biebftallen, Rornmagaginen bienten, und von einigen 40 mobamebanifden Familien bewohnt wurden. Dit fühnem Duthe feste er feinen Darich einige Stunden weiter von ba gegen Rorb fort gegen Abil, auf einfamem Wege in engen Rluften jum Thale bes Scheriat . Danbbur, bas er nach einiger Berirrung auch an einer fteilen Feuersteinwand erreichte. Da traf er auf einem niebrigen Bergwintel, ber burch 2 Steilgrunde gebilbet wirb, in beren Bergfeiten viele Boblen find, bie beutigen Ruinen ber vollig unbewohnten und bauferlofen Stabt Abil an, in ber fein Gebaube mehr vollständig zu feben ift. Aber fle zeigten noch Refte einer alten. fonen Stadtmaner, viele Gewölbbogen, Gauten von Marmor, Bafalt und grauem Granit. Auch außerhalb ber Stabtmauern traf er mehrere Gaulen an, von benen einige von auferorbentlicher Große einem großen antiten Tembel angebort zu haben fchienen. Furchtbarer Sturm und Regen binberten ibn an genquerer Erforichung und notbigten ibn, noch an bemfelben Abend feine Buflucht in Beit er Ras ju fuchen, von wo er am folgenben Tage, bon ber gleichen Ungunft bes Betters verfolgt, feinen Rudmarid nad El Son antrat.

Seeten wurde für seine mubseligen Anstrengungen burch bie Entbedung diefer Abila ber Decapolis belohnt, die keiner ber nachfolgenben Reisenden erreichen konnte; benn Burchardt, Budingham und G. Robinson ließen sich ihre Localität nur aus ber Ferne zeigen, die nach Burchardt 2) 1½ Stunde in R.D. vom Dorf hebras liegen, und weber Gebäube, noch stehende Gäulen haben sollte, was bemnach durch Seeten schon berichtigt war. Budingham hatte allerdings richtigere Rachrichten über sie eingezogen, aber sie auch nicht gesehen, und G. Robinson wieder-

<sup>\*)</sup> Burckhardt, Trav. p. 269; bei Geseinse I. S. 425; Buckingham, Travels in Eastern Syria. p. 249; G. Robinson, Trav. in Palestine. II. p. 213.

# 1060 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 14.

holte nur, was er burch Burdharbt icon erfahren hatte. Rie ber noch öftlichern Stadt ber Decapolis, mit Capitolias (Capetolissa), war Seegen nicht so glücklich, beren Lage boch burch bie Itinerarien ziemlich festzustellen ift (f. ob. S. 356); boch hat sie noch Niemand wieder aufgefunden. v. Raumer halt sie für Tfeil 3).

Diefe Abila 4) (verschieben von anbern Orten beffelben Ramens, gumal ber Abila Lyfaniae, Die unfer verehrter Freund Conful Soulte in Monumenten am Baraba bes Antilibanon wieber entbett bat, bie er hoffentlich publiciren wirb, ba Bantes feine Entbedung ber bortigen Wege-Infchrift ber Abilener bisber gebeim hielt 5), ift unftreitig bie bel Gieronymus genannte, amelte Abela vini fertilis in duodecimo a Gadaris milliario contra orientalem plagam (bie Aβελά ολνοφόρος bei Eusebins, nicht bie Aβελαμπέλων, bie Mannert angiebt), welche fcon Bolybius und fpater Btolemaus (Abiba, richtiger Abila) naunte; es ift biefelbe, welche ofter mit Babara ober anbermarts mit Capitolias gufammengeftellt wirb, und beren Bifcof von Abila mit ben Bifchofen ibrer Nachbarftabte Sippus und Amathus auf bem Concil zu Berufalem feine Unterfdriften abaab. · Sie war eine ber in Morb-Beraa gelegenen Stabte: nur bie Erbaltung bes Ramens biefer Ruinenftabt bis beute giebt ibr Unspruche auf bobes Alter; Inscriptionen find bafelbft noch feine befannt, und bie Architecturen nur febr flüchtig angebeutet, genauere Untersuchung bleibt munfchenswerth.

Seeten mußte nach seiner Rudfehr von Abil noch bis jum 6ten Tage bes Monats Marz in El Gogn verweilen, mahrend welcher Zeit er baselbst noch einiges in sein Tagebuch einschrieb. Der Dichebel Abichlun im Guben, ben er von da aus besu- chen wollte, war noch ganz mit Schnee bebedt; auf bem sogenannsten Daher el Afabeh, mahrscheinlich einem seiner Bergväffe, sollte et 40 Tage liegen bleiben. Die in El Gögn wohnenden Christen hielten es für Sunde, hasen zu effen; aber von der Bisbel wußten sie nichts, auch verstanden sie nicht einmal das Beischen des Kreuzes zu machen; der einzige bortige Churi ober

<sup>703)</sup> v. Raumer, Pal. S. 237; vergl. Reland, Palaftina. S. 693.

4) Reland, Pal. S. 523, 525; Maunert, Geogt. d. Gr. u. R. VI.

1. S. 254; v. Raumer, Pal. S. 233.

4) Gefenine bei Burckhardt Eh. I. Anh. Rot. S. 537.

griechifche Priefter ftebt unter bem Patriarchen in Jerufalem. Die hiefigen Araber zeichnen fich als ein fconer Boltsfchlag aus, wohlgenabrt, museulos, wohlgewachfen, mit gebogener Rafe, und viele von großer Geftalt, welche bie Bebuinengeftalten melt überbieten, Die buntelbraunere Baut und feine fo fconen Gefichteguae haben. Auch hier werben bie Beiber an bie Danner verfauft; 500 Piafter find Die gewöhnliche Summe, welche ber neue Chemann nach und nach abzahlen muß in Gelb, ober in Raturalien an Bieb, Betraide, Baffen abzutragen bat. Bei Beduinen, Menegeh wie Beni Ggabber, ift biefer Rauf ber Beiber nicht in Brauch, ibre Beiber haben auch weniger Arbeit, Die Bauernweiber find aber mabre Sclavinnen. Baigen ftebt bier in bobem Breife. ber Berth aller andern Artifel regulirt fich banach; in bem Jahre 1806 mußte ber Bauran mit feiner reichen Ernte aushelfen, ba Die Ernte in el Botthin, el Belfa und im Dichebel Cofchlun ichlecht ausgefallen mar. Dan fammelte bier viele efbare Schmamme gum Berfpeifen ein, giftige tannte man nicht. Die Beiber tragen bier große filberne Ringe um bie Buffnochel und laffen ihre gage und Saden tattomiren.

Burdhardt ift, nach Geegen, im Jahr 1812 ebenfalls von El Bogn in Brbid, bas er ftete Erbad nennt, am 4. Darg eingefehrt, wo er bas Schlof auf einem niebrigen Sugel befuchte, an beffen guge bas Dorf liegt. Schon Geeten 6) hatte ben Scheriat Mandhur ale Die Grangscheibe gwischen ber Bafaltregion im Rorben und ber Ralfregion im Guben angefeben, und burch gang el Bottbin, im Dichebel Abichlun bis Es Szalt und Rerat ben Ralfftein ale bie vorherrichenbe Bebirgeart angegeben, worüber v. Raumer 7) Die vollftanbigfte Mustunft gegeben und fo bie daracteriftifden Unter= fcbiede ber Traconitis (Bafaltland) und Traconitis (Bbblenland ber Ralf. und Rreibeformation) nachwies. Diefe Angabe Seegens murbe von Burdhardt 8) gwar bestätigt, aber boch auch gegen bie oftliche Seite bin modificirt; benn er fagte: ber. Ralffelien, ber fich burch Effueit, Moerab, Abfchlun und Beni Dbeid erftredt, fangt boch bier icon an, bem ichwargen Bau= rangeftein ju weichen, aus bem alle Baufer in Irbid, fo wie

<sup>&</sup>quot;) Monatl. Correfp. 1808. Eb. XVIII. S. 353. 7) R. v. Raus mer, bas bfliiche Balafting, in Berghaus Annal. 1830. B. I. S. 554 bis 560. 9) Burckhardt, Trav. p. 269; b. Gefenius I. S. 424.

## 1062 Beft-Afen. V. Abtheilung. H. Abfchnitt. S. 14.

bie elenben mobernen Mauern feines Caftells, erbaut finb. Gin großer gut gebauter Birfet aus alterer Beit fei Die einzige Derf. murbigfeit biefes Ortes; boch lagen rund um ihn ber mehrere icone Garge von bem nämlichen fcmargen Stein, mit einigen in Sculptur ausgeführten Basreliefs. Burdbarbte Blane, von bier bie Ruinen von Beit el Ras ju besuchen, murben, wie wir oben faben, burch Irreleitung feines Fubrers vereitelt; er erreichte in 3 Stunden von Irbid bas Dorf Debras (f. ob. S. 377), ben Sauptort im Diftrict Refarat und überhaupt eines ber größten in biefen Begenben, bas von vielen Familien griedi. fder Chriften bewohnt wirb. Das von ba 11/2 Stunbe norb. billich gelegene Abil tonnte Burdbarbt nicht befuchen. Er erreichte aber von ba am nachften Tage, ben 5. Darg, nach 31/4 Stunde bie Ruinen von Gabara (f. oben G. 377). Bon Debras 9) aus brachte ibn fein Fuhrer in einer halben Stunde an ber Quelle Ain el Terab vorüber in einen Babi, ber welterbin fich in ben Babi Szamma ergießt und noch weiter unterhalb mit bem Scherlat el Manbhur vereinigt. Rur 11/2 Stunde rechts lag bas Dorf Dbber an ben Ufern bes Babi Szamma, ber bier in tiefer Schlucht fliegt, und 11/2 Stunde weiter in D.B. bas Dorf Szamma.

Die Bewohner biefer Dorfer haben Garten am Bache, in benen fle Obft und viele Arten Gemufe bauen; fle geboren gum Diftrict Refarat. Lints am Wege, in bem Diftrict Seru (Efferu), fab man viele Babis, und von ihm fubmarts beginnt ber Lanbftrich Bofthe. Rach 11, Stunde erblidte man eine balbe Stunde fern, links im Diftrict Seru, bas Dorf Faur. 3mifden Bebras und Szamma fangt ber Babi el Arab an, ber fich von ba links parallell mit bem Wege hingog; ein febr fruchtbares Thal, barin bie Relab-Araber einige Meder bauen; am Baffer bin find mehrere Mublen (f. Babi el Arab, ob. S. 375); fubwarts von ibm liegt Taneby, bas von G. Robinfon auf feinem Rudwege 10) von Omfeis, fonft von feinem andern Reifenden berührt warb. Burdhardts Weg leitete ibn quer über ben unebenen Boben Refarats, ber von mehreren Babis burchfdnitten ift, gegen Beft aber in bie bobe flieg, und auf berfelben gu ben Rulnen ber einftigen Detropolis Beraa's, nach Gabara, führte.

<sup>709)</sup> Burckhardt, Trav. p. 270; 5. Gefenine I. S. 425. 1") G. Rebinson, Trav. in Palestine. II. p. 212.

Rur burch Budinghams Rudreise von Dichetaesch, mit Mr. Bantes, über El Gon nach Omteis und beffen Ruinen (2. bis 4. Bebruar 1816) erhalten wir noch einige Daten über biese Gegenden, die von andern reisenden Beobachtern völlig unbesucht geblieben, denn auch G. Robinson 11) und Chesney waren bier bei ihrem Durchzuge so sehr auf der Flucht, daß sie teine neue Bemerkung über Land und Leute mitzutheilen im Stande waren.

El Sogn 12) ift ber erfte Ort, ber am nörblichen guß bes Berglandes Dichebel Abichlun erbaut ift, von beffen letter Borbobe über Samun (ober Samub) bem Banberer, ber von Guben bertommt, ein weiter Ueberblid fich über bie Bauranebene gegen R.D. barbietet, und über bas niebere Safellanb aegen R. bis gum Scheriat Manbhur, und barüber binaus bis ju fernen Berghoben. Der Blid von bier aus über bie Ebene. welche bie große Bilgerftrage von Remtha (f. ob. G. 835) fubmarts burch Eggueit über Ralaat Defrat in mehreren Stunden. Berne burchzieht, machte auch ben europaifchen Officieren biefe Boben zu einer intereffanten Bofition fur ibre Recognoscirungen (f. Bon el Bogn machte Seesen feine Excurfion ob. S. 1013). gegen R.D. nach bem antiten Ebrei, und auch Budingham feste bei feinem zweiten Befuche von ba, am 11. Darg, feinen Beg nach Defareib in berfelben Richtung fort; bie erfte halbe Stunde nach Sarriab, bas noch boch gelegen, voll großer Steinblode und Gaulen, ein febr alter vorrömischer Ort zu fein fcbien; bann nach 2 Stunden jum Babi Schellally und nach einer Stunde nad Somare, Localitaten, Die wir icon aus obigen Recognoscirungen fennen gelernt (f. ob. S. 1009). Un Diefem lettern Orte fab Budinabam auch bie Baufer beftebenb aus großen Bloden fcmargen, porofen, bafaltifchen ober vulcanifchen Befteins, wie gu Omfeis, und überhaupt Trummer einer einft nicht unbedeutenben Stadtlage.

In El Sogn fab er beim Eintritt einen Sartophag, mehrere Cifternen, große sculpirte Blode früherer Bauten und Angelchen, baß auch wol schon vor bem Festungsbau Scheich Dahers bafelbft, nach Seegens Angabe, ein bebeutenber Ort bort gele-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) G. Robinson, Tray. in Palestine. II. p. 209 etc. <sup>12</sup>) Buckingham, Tray. in Palestine. Vol. II. p. 245—251; vergl. beff. Tray. in Eastern Syria. p. 159.

# 1064 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchuitt. S. 14.

gen haben moge; er ichatte bie jebigen Bewohner auf 200 Ropfe, barunter 14 bis 15 driftliche Familien, bie in 30 bis 40 baufern wohnen follen. Auf bem Marfche gegen Rorben 13) wurde bas Dorf Aibun berührt, bas die größte Armuth verrieth, im Mebbafe, bem öffentlichen Gafthaufe, aber boch einige 20 bis 30 Araber gaftlich tractirte. In 1 Stunde von ba, über obe Landftreden, an Cifternen, Felfen und alten Mauerreften vorüber, murbe Irbib (Erbeeb bei Budingham) erreicht, mo Budingham einen achtedigen Thurm anführt, ben er für faracenifch bielt, und baneben ein Bafferbeden, bas auch icon von Burdharbt ale beachtenswerth genannt warb; es ift gang nach Art ber Salomonischen Telche bei Jerufalem eingerichtet, auf binabführenben Stufen, nur an Umfang geringer. Bon ba ritt er burch fleinigen, malblofen, rothen Boben nach Bahrahah (el Barbha bei Burdhardt), wo er bie Racht blieb. Er traf alte Ruinen einer Mofchee, in beren Banben borifche und jonifche Saulen eingemauert waren; im Rhanhofe ftanb ein iconer Sarcophag von ichwargem, porofem haurangeftein und anbere bergleichen lagen umber. Der Drt batte 50 Baufer, fant unter ber unmittelbaren Bucht bes Bafcha von Damastus; im Rhan mar feine gaffreie Aufnahme, man mußte bier Alles bezahlen.

Um 3. Februar bes folgenben Tages ritt man über Beit er Ras (f. oben G. 1058), an bem fleinen Drie Tugbul und an einer größern Baufergruppe Refr Gu vorüber, bie man nach 3 Stunden vom Ausmarich einen flippigen Berggug mit Grotten und Belegrabern erreichte, Die aus fehr alter rober Beit bergufammen ichienen, in außerorbentlicher Menge vorhanden, aber gegenwärtig meift mit Baffer erfüllt maren. Rechter Sand blieben Dorfer, die Budingham Simma und Jedin nennt, liegen; linte zeigte man in ber Gerne Tibbanh, bann gegen Mittag, rechts an Gar vorüber, murbe Toharrah (Faur bei Burd. barbt, Faour bei B. Robinfon, Fau'ara bei Gli Smith), ein bebeutenber Ort von 400 Bewohnern, erreicht, mit einem quabratifden Saracenenthurm, ber in nieberer Begend mol gur Beberrichung ber Beftroute, bie nach Tiberias führt, errichtet fein mochte. Bon ba erhebt fich bas Land zu fteinigen, meift nachten, wenig culturbaren, einformigen Goben, bis burch einige Baloftriche bindurd nach 3 Stunden Omfeis erreicht warb.

<sup>&</sup>lt;sup>715</sup>) Buckingham, Trav. in Palestine. II. p. 247 - 251.

#### Erläuterung 2.

Wege von El Sogn, aus Beni Obeid und von Remtha burch Ezzueit, durch den Oschebel Abschlun über den Wabi Abschlun nach Suf und Oscherafch.

1) Seegens Banberung von El Sofin nach Abichlun, Suf und erfte Entbedung von Dicheraich (Marg 1806).

Seeten war ber erfte Reifenbe, ber sich im Marz 1806 von El Son aus sub warts burch bas Berg- und Balb-Land bes Dichebel Abschlun wagte, um von ba bis zum Babi Serka ober bem Jabok vorzubringen, wo er sowol diesen Fluß als auch die in seinem Gebiete seitdem bekannter gewordene Arummerstadt Dscheraasch, die antike Gerasa, mit ihren Bracht-bauten entbedt hat. Obwol späterhin wiederholt andere Reissende auf anderen Wegen von der West- und der Oftseite dieselsen Localitäten besucht und genauer beschrieben haben, so verdienen boch die Berichte des ersten so anspruchelosen Entbeders hier nicht weniger ihre Beachtung. Sein erster Brief 14) hierüber enthält solgende Daten:

Der Weg von el bogn nach bem Gebirg Ebichlun, fagt er barin, murbe fur febr unficher gehalten. Erft am 6. Darg fand fich ein gablreicher Trupp bewaffneter Bauern in Gl Gogn gusammen, Die ihr Betraibe 3 Stunden weit gu einer Duble bringen wollten. Bu feinem Schut nahm Geeten noch 2 Bemaffnete mit und folog fich biefer Raramane an. Der Morgen war falt, es ging über nadte Ralfberge an fleinen, wenig angebauten Bleden poruber; auf ben Boben fab man Sinbichar, Mellul und rechts auf bem Berge Szommat, ein vermuftetes Dorf. Der blieb am Bege im Gebolg liegen; bei einem gerftorten Dorfe Beba follte es viele wilbe Schweine, Bolfe und Rimt geben. Rechts auf ber Berghobe lag ein andres Dorf mit Namen Subieb. Man burchzog ofter bicht verwachfene Balbftriche voll Bild und Gichen, beren Gallapfel von bemaffneten Bauern eingesammelt wurden. Go erreichte man nach 3 Stunden Bege jenen mafferreichen Bach, ber fich mit bem Ain el Beba und an-

<sup>14)</sup> Monati. Corresp. 1808. Th. XVIII. S. 423 — 433; f. Seehens Tageb. 1805. Mfer.

## 1066 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 14.

beren Bachen, die bier in weißschaumenben Bafferfallen gur Tiefe fturgten, vereint und entweder bem Babi Rus ober bem Babi 3abes queilt, Die Geegen fur identifch hielt (f. ob. Burdbarbt G. 1029). Gier in Erbichan mochten wol bie Rornmublen fein, von benen Seegen am folgenben Morgen, ben 7. Marg, burd bas nabe Dorf Baauna, über ben Bubach Babi Dobony. am gerftorten Dar Glias vorüber burch berrliches Balbrevier voll Gebuich und meglofe Gegenben, Die er ein Barables für die Spigbuben nenut, gum Babi Ebichlun fam, ber nach ibm Dichileab (Galaabitie) von Ebichlun (nach Burdbarbt Dichebel Abichlun von Moerab) fcheiben foll. In ben oft bich. ten Balbern von Gallapfeleiden, Ratlap, Sarurbaumen und ihren tief berabbangenden Bweigen mar es febr befcmerlich hindurch zu fommen; oft wurde ber Pfab verloren und man verirrte fich. Unter ben Millionen Baumen, fagt Geeben, habe er auf biefen Ralffteinboben boch feinen einzigen fconen, vollen Baumftamm zu feben befommen. Un bemfelben Morgen bes 7. Marg erftieg er bie einfame Spige bes Berge, auf welchem Ralaat er Rabbat, ein Beljenfchloß, erbaut ift, fonft bie Bob. nung bes Scheichs, ber aber verreifet war, baber man bie fleine mit Gifen beschlagene Thur berfelben verschloffen fant, und ben Umblid von ba nach bem Ghor bes Jorbans und gen Beifan biesmal nicht haben fonnte, ben bie Berghobe barbieten follte. Er flieg baber biefes Schloß an beffen Subwand mieber binab gum Thale bes Babi Abfclun, bes une aus Obigem fcon befannten Bluffes, ber gegen Beft vorüberfließt, an welchem bas gleichnamige Dorf Abidlun (En Eglaim 15), b. i. Quelle ber beiben Ralber, Jefaias 15, 8; Cofchlun, b. b. Ralber, bei Abulfeda, Tab. Syr. p. 13 u. 92, Ort, Schlog, Gebirg und Lanbichaft) liegt, bei bem er aber nicht verweilte, fonbern gum gegenüberliegenden Orte an beffen Gubufer überfette, nämlich jum Dorf Uin Dichenneb, von einigen Chriften bewohnt, bei benen er Rachtquartier fand. Bis zum Dorf Abichlun hatte man viele Grotten und Göhlen angetroffen, in ben bichten Balbern viele Moofe und Flechten, wie in europäischen Glimaten. Ueber bem Dorf Min Dichenneh, barin 6 driftliche und 30 mohamebanifche Gaufer, erhebt fich ebenfalls eine alte Burg, bie aber gerftort war bis auf einen vieredigen Thurm, aus großen Quaberfteinen erbaut;

<sup>715)</sup> Gefenius, Commentar zu Jefaias. I. 2. S. 527.

## Das Gebirgsland Abschlun; Babi Abschlun. 1068

bie Umgegend ift febr felfig. Der Babi Abichlun, ber gegen Beft vorüber giebt, entspringt etwa 20 Minuten bober auf im febr boblenreichen Thale, wo er ben Mamen Min Dichenneb führt, und treibt bafelbft einige Mublen. Bier bat fich bas Thal fcon um vieles gegen bas breitere bei bem Dorfe Abiculun ver-Doch zeigt es viele Del- und Feigenbaume, welche bie Refte einft viel bedeutenberer Unpflanzungen gu fein fcheinen. Neue Anpflanzungen fab Geegen nicht. Die Dorfbewohner fcienen ibm weit bedurftiger ale bie ber Chene gu fein, bie er vor ein paar Tagen erft verlaffen batte; bas Brotforn fehlte ihnen gang-Bon bier aus gefeben erhebt fich bas Ralaat er Rabbat gleich einer ftattlichen Ritterburg über bem Dorfe Abichlun; fie ift bie Refibeng bes Scheichs über ben gangen Dichebel Abfclun, aus bemi er von jeber ermachfenen Berfon 200 Biafter gu forbern bat, von ben Armen 70 bis gu 100 Biafter als Ropfgelb, mofur er bem Bafcha von Damaetus jabrlich 40 bis 50, auch wol 60 Beutel gablen muß. Ginige hunbert Solbaten bes Bafcha treiben bie Abgaben fur ben Scheich ein, ber bamale aus einer Familie el Freibbat fammte und 216bas bieß.

Um britten Tage, ben 8. Mark, mehr gegen Dit gewandt, ritt Geeten bergan über einen hoben malbigen Bergruden, wo es febr falt mar und wo noch Schnee lag, ber bier zuweilen 3 bis 4 Buß boch fallen und vierzehn Tage lang liegen bleiben foll. Bon bier wieber bergab (gegen G.D.) wurde bas Dorf Gaub ober Gauf erreicht, wo er nach 21/2 Stunde Darfd bie Racht blieb. 3m Thale brachen viele raufchenbe Quellen aus ben Geiten ber bortigen Felfen bervor, bie fich zu einem fub. marte unter bem Mamen Deir fliegenben Bache vereinen, ber bei Diceraafch immer gegen Gub vorübergieht, bis er fich von ber Rordfeite ber zu bem Thale bes gegen Weft fliegenben Babi Serta ober Jabot ergießen fann. In ben Bergen über Min Dichenneh batte Seegen febr fconen violetten und blaurothen Marmor mit Berfteinerungen von Bivalven mabrgenommen. Der nachfte vierte Tag, ber 9. Marg, führte füblicher, an ber Dorfruine el Der ibn Lieb vorüber, icon nach 2 Stunben Wegs zur großen Entbedung ber Ruinen von Gerafa, bie Seeten, erftaunt über ibre Dentmale, mit ben langft befannt geworbenen Ruinenftabten von Baalbet und Balmpra verglich.

## 1068 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 14.

2) Burdhardte Route von Remtha über ben Dichebel Raftafa nach Guf und Dicherafch (im Mai 1812).

Sechs Jahre fpater gelang es Burdharbt (1. Mai 1812) 16) biefelben Brachtruinen von Dicheraafch auf einem etwas oft-lichern Wege von ber habschiftation Remtha aus zu erreichen, und genauer als fein Borganger fennen zu lernen.

Mur mit Mube fant er in Remtha (f. ob. S. 908) einen Bubrer ju bem 7 bis 8 Stunden weit gegen Gut liegenden Trummerorte, weil er nicht fur ben Berth feines Bferbes einfteben wollte, im Falle fie beibe von grabifchen Raubern ausgeplunbert werben follten. Doch entschloß fich endlich einer ber Bellabs fur 12 Biafter Lobn bas Geleit ju geben, und am fpaten Morgen ritt man in ber Richtung gegen G.B. bem Berglande gu. Remtha liegt auf ber Grenge von Bauran, Die fich fubofilich an ben beiben Trummerorten Dm el Dichemal und Szamma vorüber giebt; weftlich ber Babichroute zwifden Remtha und Dicheraafd mußte ber Diftrict Eggueit burchfdritten werben, ber fich meftmarts an ble Berglandichaften Beni Dbeid, Abichlun und Moerab anlehnt. Deftlich von Remtha wird bie habichroute an ihrer Offfeite entlang von einer niedern Bugelreibe, Eggemle genannt, begleitet, bis gegen bas Ralaat Defret, ein verfallenes Raftell, bas auf bem öftlichen Enbe von Dichebel Bueit jum Schut ber Babidroute erbaut ift.

Bwifchen biefer Bugelreihe und ben genannten weftlichern Landschaften, in mehr ebenem Boben, wurde nach Burucklegung von ftarten 11/2 Stunden gegen Weft, am Buß bes Dichebel Beni Obeid, etwa in Ferne einer Stunde, die Stadtruine Eggereith erblickt, von wo das Kaftell El Sofin nach W g. S. sich zeigte, das Raftell el Mefret (el Ferfa der Araber) aber gegen S.D. in 3 Stunden Ferne. Gegen S.W. 11/2 Stunde fern sah man eine andre Ruine Remeith, ein Dorf, wo auch mehrere große Sauslen auf dem Boden umberliegen.

Nachdem man 21/4 Stunde von Remtha auf bem birecten Bege weiter gerudt mar, traf man auf einem hugel bas verfallene Dorf Dehama, und fah am Bege mehrere zerbrochene Saulensichäfte liegen; viele Zeichen einstiger ftarfer Bevolkerungen auch biefer gegenwartig so wufte liegenden Gegenden.

<sup>714)</sup> Burokhardt, Trav. p. 248-253; b. Befenius I. S. 395-402.

# Das Gebirgeland Abfolun; Suf am Babi Deir. 1069

Rad 3 Stunben Weges war ber Babi Barran, ber pom Berge Bueit berabtommt, bamale aber troden lag, erreicht, und nun begann bas Unfteigen bes Bobens (wie auf Berg. baus und Bimmermanns Rarte angegeben). Auch bier lagen gleich nach ber erften Biertelftunde brei fcone borifche Ganien niebergeftredt am Boben; ben Windungen eines Babi folgent, er-Rieg man bober und bober ben Berg, aus Ralfftein und Riefel beftebend, erft burch viele wilbe Biftagienbaume bindurch, bis man auf ber bobe baufiger Gichen und bann bichte Balbung Richt weit vom Gipfel bes Berge, Dichebel Raftafa gen naunt, ber in 51/4 Stunde von Remtha aus erreicht warb, zeigten fich einige Refte von Fundamenten alter Gebaude. Die weite und fcone Ausficht von ihm verbreitete fich über bie füblich anliegenbe Chene von Dicheraafd, wie über bie benachbarten Berge Serta (Berfa) und Belfa. Die Ruinen von Dicheraafd, bentlich zu feben, und bie bochften Gipfel bes Dichebel Belfa babinter lagen in ber Richtung G.G.W., Die bochften Buncte von Dichebel Gerta aber gegen Gub. Eben auf ber Bagbobe biefes Dichebel Raftafa bort ber Diftrict Bueit auf und ber von ET Moerab beginnt, ber gegen G. B. und B. bin liegt, mabrend Bueid noch mit Moerab an beffen Weftfeite parallell bis zum Babi Gerta binläuft.

Auf bem Bag bes Kaftafa bemertte ber Fuhrer erft, bag er fich verirrt habe, ba es nicht seine Absicht gewesen, gerabezu nach Ofcherafch zu gehen, sonbern bie Nacht im Dorf Suf zuzusbringen und von ba aus erft am andern Morgen die Ruinen zu besuchen. Deshalb wandte man sich vom Berge aus mehr weftslich auf die Strafe, die durch einen diden Bald hindurch führte, bis man Suf erblickte, das 1½ Stunde weit in der Richtung gegen B.S.B. vorlag.

hier an ben hervorsprubelnben Quellen konnte man seit bem ganzen Tagemarsch zum ersten Male ben Durft löschen; benn, obwol man überall üppiges Weibeland burchzogen, wo man viel hasen, Rebhühnern und anderm Wild begegnete, hatte man boch feine Quelle getroffen. Rach 71/2 Stunde Marsch fand Burd-hardt zu Suf im hause bes bortigen Scheich El Denbel eine gastliche Aufnahme.

Suf liegt am Abhange bes Berges, auf ber Bestseite bes Babi El Deir, beffen Strom auch El Keruan heißt, und aus 3 reichlichen Quellen entfleht, Die nufern von einander aus einem

# 1070 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 14.

Belfen hervorbrechen. Gie werben Ain el Fauar, Ain el Reghafeb und Min el Rentabe genannt, vereinigen fich und bewaffern bie fublich anliegende Cbene von Dicheraich. Der Reich= thum einiger 40 gamillen, welche bas Dorf Guf bewohnen, beftebt vorzuglich in ihren Dlivenpflangungen; es ift bas vornebmfte Dorf im Diftrict Moerab, aber von einigen anbern Bergborfern, Ettefitte, Burma, Samtha, Dichegage, Debein umgeben, in benen es Gebrauch ift, bag in febem ber Brivatbau= fer berfelben Schiefpulver fabricirt wirb, fowol fur eigenen Bebarf als jum Bertauf. In jebem ber Baufer, bie Burdharbt bort betrat, fab er einen großen Morfer, in welchem immerfort geftampft murbe, felbft wenn ein Feuer mitten in ber Stube brannte. Das Bulver murbe aus 1 Theil Schwefel, 51/4 Theilen Galpeter und 1 Theil Bappel-Golgfohle gemacht; folecht genug, aber für bortigen Berbranch binreichenb. Begen bie nachtliche Ralte brannte man im Schlafzimmer ein großes Feuer an, bei bem bas Bolg, bas bort in Menge vorhanden, nicht gespart murbe, ber gange Raum fich aber mit bidem Rauch fullte, ba bie einzige Deffnung, Die Thur, verschloffen blieb, bamit bas Bieb nicht berein bringe; bie Sauseigenthumer maren an biefen Buftanb, in bem fie fich gang entfleibeten, icon gewöhnt, ber fur ben Frembling faft unerträglich murbe, bis bie frube Morgenftunbe ibn baraus erlöfete.

Am 2. Mai. Ein altes verfallenes, vierectiges Gebäube mit mehreren zerbrochenen Gäulen zeigte in Suf zwar eine schöne, aber jest boch unleserlich geworbene Inschrift, und eine andere auf einer Saule, nichts besonderes für die Localität aussagende, des-gleichen griechische Inschrift; bei einer mit einem kleinen Ge-wöllbebau überdeckten Quelle, Ain Renfebe, wo viele Sohlen, in denen arme Familien wohnten, fand sich noch eine kurze grieschische Inschrift 17), die aber auch keine belehrende Auskunft geben konnte, und nur im Algemeinen darthat, daß einst cultivirtete Bewohner hier angessedelt gewesen als heutzutage.

Ein gubrer aus Suf geleitete Burdharbt an bem bergigen Weftufer bes Wabi Deir gegen Gub, nach ber erften halben Stunde zum verfallenen Orte Rherbet Metbela, und 1/6t. weiter über die Ruinen Rherbet el Deir neben einer turfifchen Capelle Megar Abu Befer, immer gegen S.S.D., bis man nach

<sup>. 717)</sup> Corpus Inser. Graec. fol. 274, Nr. 4665.

einer Stunde Begs ben Abhang bes Berges erreichte, ber einft bie Recrovolis gewesen ju fein fcbien, mo Burdbarbt über 50 Sartophage gleich am Wege gablen tonnte, und bann gu ben Rufnen ber Stabt Gerafa binabftieg. Diefe Garfophage maron aus bem Ralfftein gehauen, ber bie Berge von Bueit und Moerab bilbet; einige berfelben maren fo tief eingefunten, baf fle mit ber Dberflache bes febr fleinigen Bobens im Miveau fteben; andere fcbienen aus ihrer urfprlinglichen Stellung weggeruft gut fein. Der größte mar 10 Spannen lang und 31/, breit; allein ber größere Theil berfelben ift weit fleiner und faum groß genug, um ben Leichnam eines vollig ausgewachfenen Dannes aufzuneb-Einige maren an ben Seiten burch Basrelieffculpturen, wie Beftons, Genien, verziert, boch ohne fcon ju fein, und meift febr verftummelt. Mur einen mit gefchmadvollen Ornamenten fanb er; fe hatten platte Dedel, von benen noch einige vorhanben ma-Auf einem ber größten Sarfophage mar eine lange, aber git verftammelte Infdrift, um fie noch lefen ju tonnen. Große Saufen von Quaberfteinen zeigten in ber Dabe bie Refte einfliger großer Gebaube.

Bon Suf wurde in 11/2 Stunde die Stadtmauer von Dicheraich ober Kerasch (Gerasa) erreicht.

3) Irby's, Mangles und Bantes Weg von Abfchlun über Suf nach Dicheraich (im Marz 1818).

Da auch nachfolgende Reisende, wie Irby und Mangles mit Mr. Bantes, im Marz 1818 auf demfelben Wege über Suf nach Ofderasch gingen 18), wohin Mr. Bantes schon einnial zuvor mit Budingham, im Januar 1816, aber vom Suden ber vorgedrungen gewesen, und letterer noch einmal im März besselben Jahres bahin zurudkehrte, G. Robinson und Chesenen aber im Jahre 1830 sich dort zuletzt umsahen, so werden wir zuvor auch ihre Nachrichten von den nächten Zugängen zu dieser Ruinenstadt aufzusuhren haben, ehe wir uns selbst in ihre Mitte begeben.

Irby und Mangles ritten von Abichlun (am 14. Marg

<sup>18)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 307—319; Buckingham, Trav. in Palestine. Vol. II. p. 138—250, u. berf. in Travels in Eastern Syria. p. 127—133; G. Robinson, Trav. in Palest. II. p. 200 bis 209.

### 1072 Beft-Afen. V. Abtheilung. II. Abfchritt. S. 14.

1818) gegen Suf burch ein enges pitterestes Thal mit fcbenem Rudblid auf bas Ritterfolof über Abichlun, als fic ihnen eine icone Chene eröffnete, mit einem Bege, ber fie burch ein malbiges, unebenes Land von großer Sconbeit führte, mo fie Arbutusbaume von 6 Sug Umfang, prachtvolle Giden und Anbrachne faben, bie fich mit ihren Zweigen oft in einanber folangen und bas Anfeben batten, als muchfen fie übereinander empor. Ein romifder Pflaftermeg wurde fichtbar, fobalb man fic Suf naberte, und 3 romifche Deilen fteine bemertte man nabe beifammen, etwa halbwegs zu biefem Dorfe, in beffen ruinirter Rirche fich ein vierter romifcher Deilenftein geigte, nebft einem Altar mit griechifcher Infdrift. Um Rachmittag beffelben Tages ritt man unter Cocorte von 3 Bewaffneten auf furgeftem Bergwege in einer Stunde noch nach ben Ruinen von Dicherafc, aber weil man bort fein Unterfommen fanb, auch wieber nach Suf gurud, wo man bie abenteuerlichften Lugen und Uebertreibungen anzuhören hatte. Deshalb jog man am folgenden Tage, ben 15. Marg, mit 10 Mann Bebedung wieber gu ben Ruinen, um - Bermeffungen zu machen, und febrte auch biesmal nach Guf aurüd.

Am 16ten, einem Regentage, traf Mr. Bantes mit seiner Sauve-Garde, 10 Mann ber Beni Sachr, die bei Abschlun campirten, unter Anführung ihres Emirs, bes Prinzen Ebyn Kapes und seiner gut bewaffneten Keulenträger (s. Erdf. XIV. S. 1051), in Suf ein; sie sollten die Escorte der Besellschaft auf der Oftroute um das Todte Meer bilden, doch wollten sie sich nicht weiter als die Keref dazu verstehen, weil sie mit den jenseitigen Araber-Tribus in Fehde standen. In der Nähe von Oscherasch campirten die Salhaan-Araber, die sie nicht zu fürchten schlenen. Unter ihrem Schutz fonnten denn also in den nächsten Tagen vom 17. dis 20. März die Ruinen schon genauer untersucht und vermessen werden als zuvor. Auf Irby's und Mangles Kücksehr von Betra wurden dieselben Ruinen noch einmal von ihnen besucht, und die Arbeit ihrer Bermessungen durch Bantes 19) beendigt.

<sup>719)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 475; vergl. Legh, Route in Syria, in W. Macmichael, Journ. 1. c. p. 248.

4) Budinghams und Bantes Weg über Dibbin nach Dicherafch (im Januar 1816).

Schon burch einen erften Befuch mit Budingbam mar Dr. Bantes mit ber Lage ber Ruinen Gerafa's von ber Gubfeite ber befannt geworben. Gie waren vom Jordan gum Belfa-Sebirge beraufgeftiegen und hatten ben obern Sabot burchfest, birect von C.B. ber auf Dicherafch gureitenb. In einem Beltlager ber Araber am Morbufer bes Jabof übernachtenb, fanben fie ein berrliches Balbland, bis fie am nachften Morgen, nach ber erften Stunde, einen tiefen Bebirgeftrom, Rahr el Dibbin 20), (Bebeen bei Budingbam), ber bon Rorb nach Gub in ben Igbot (Babi Gerta) fallt, burchfesten. An ber gurth mar ber Strom 10 Schritt breit, feine Ufer mit Robr, Blatanen und Dleanber bewachfen; über feinem nörblichen Ufer erhoben fich Die Mauern und Ruinen von Dibbin, bas ein antifer Bobnfis ber Chriften gewefen fein follte. Bon ba gegen D.D. fam man an 3 bis 4 großen Bebanben vorüber, bie am Wege ftanben, unb erblidte um 10 Uhr ein liebliches Thal, aus bem man burch ben erften Anblid ber Ruinen von Dicherafch überrafcht murbe. Es war ibre Gubfeite, von ber ein faft vollfommen erhaltener Triumphbogen fich zeigte, binter ibm eine Daumachie mit ihren guführenben Canalen unvertennbar, obgleich in ber Tiefe ihrer Arena jest Rornfelber lagen, und binter ihr ein zweites Thor ben Gingang burch bie Stabtmauer zeigte. Auch brang man burch baffelbe gmifchen bie Stragen, Tempelrefte und Colonnaben ein, aber nur verftoblen binter ben Gaulen burfte man fchreiben und fliggiren, fo lange bie arabifchen Subrer unter ben Ruinen ifr Frubftud bielten. Die große Gefahr nothigte bald, burch bie nordliche Mauer, etwa eine Dile engl. fern von ber füblichen, mo man eingetreten mar, Die bemunbernemerthe Stabt wieber gu verlaffen, obwol überall Brachtgebaube ju ihrer nabern Erforfdung Dan mußte ibr im Drange ber Umftanbe ben Ruden febren und flieg bie grottenreiche Anbobe mit ber alten Decropolis binauf, Die fcon Burdharbt ale folche ertannt batte, mo man an bunbert Sartophage, alle aus grauem Ralfftein, viele wie mit Semalt aus ber Erbe berausgeriffen, viele umgekehrt und gertrummert fab, mabricheinlich burch Blunberer, bie einft

<sup>\*\*)</sup> Buckingham, Trav. in Pal. II. p. 138. Ritter Erbfunde XV.

# 1074 Beft-Affen. V. Abtheilung, II. Abfduitt. S. 14.

barin nach Schägen gesucht haben mochten. Auch zeigte sich bier die Ruine eines kleinen Tempels. Der Rucklick auf die Stadie zuine, die, obwol zu beiden Seiten zu Anhöhen aufsteigend, doch von hier aus in einem Thale zu liegen schien, war prachtvoll durch den Schmuck ihrer Architecturen, durch die Bergumgebung auf allen Seiten und den grünen Andau der Felder in der nächsten Umgebung. Auf der nächsten Berghöhe lag das Dorf Ajude, mit Mauern und Thurm gesichert, für die Fellahs, die in den umliegenden Thälern das Feld bauen, ein Ort der Zuslucht, wenn Gesahr sie bedroht. Die Gesahr vor naben Räubern beschleunigte diesmal die Schritte, und man ereilte in 1½ Stunde das Dorf Sus, das als Nachtquartier Schut bot.

hier fand fein freies Quartier, teine Gaftfreiheit mehr, wie im hauran, statt; in einem öffentlichen Gebande vom Scheich einslogirt mußte Alles, selbst bas Brennholz, theuer bezahlt werben. Der Scheich war bem Bascha von Damastus tributpflichtig, und erpreste mit Strenge die Abgaben von ben Fellahs, die Korn, Oliven und Wein bauen. Ein paar Thurme saracenischer Construction gewährten bem Dorfe, bas an bem Rande eines fteilen Berges gegen das wafferreiche Thal erbaut ift, einige Sicherheit; zu ben neuern Wohnhäusern sah man nicht selten altere Duaberstude mit Sculpturen verwendet, und viele große Duaberbidde lagen lose zerstreut im Dorfe umber, das einst unstreitig bestere Zeiten gesehen, als Gerasa noch eine Capitale ber Decapolis voll Luxus und Glanz war.

Obwol ber folgende Tag, der erfte Februar, ein Regentag war, das Bolt voll Mißtrauen gegen die Gafte und die trotigen Führer nicht aus der Stelle zu bringen waren, so ftahl man fich boch heimlich von ihnen weg, unter dem Vorwande, daß man ein Wefefer in den Ruinen verloren und wieder suchen muffe, und Regen zu den architectonisch-schönften Hauptreften, um genauere Bermeffungen und Abriffe, so gut dies im Regen und unter den beschwerlichsten Budringlichkeiten von lumpigen Arabern und, mißtrauischen Bellahs, welche die dortigen Felder und Trümmer durchstreiften und die Fremdlinge im Berdacht hatten, daß sie Goldschäße suchten, geschehen konnte, zu Stande zu bringen. Vorzüglich war es diesmal das Theater, das von Busching ham ausgemessen und von Banfes genauer abgezeichnet wurde. Die Unvollsommenheit dieser Arbeiten wurde von beiden Reisenden durch spätern Wiederbesuch verheffert, den ieht war

die Gefahr in Suf zu bringend geworden, daß man genothigt mar, am 2. Februar bie Gegend eiligst wieder zu verlaffen und fich nordwärts nach El Gon gurudzuziehen.

5) Budinghams zweiter Beg über Dibbin und bie Aquabucte nach Dicherafch (im Darg 1816).

Den nachften Befuch führte Dr. Bantes in ber Gefellfcaft feiner Landsleute 3rby, Dangles und Legh aus; Budingham aber tehrte icon am 7. Marg gum zweiten Dale wieber, aber allein, in Dicherafch 21) ein, fich biefem Drte mieber, wie bas erfte Dal, über Dibbin nabernb. Bon ba an aber fam er auf anbern Wegen, namlich nicht von ber Gubfeite, fonbern von Beften ber, ju berfelben Ruinenftabt. Bon Dibbin. mit etwa 100 baufern, erblidte er bas gefeierte Grab eines Sanctus. Ubba el Rebi bub genannt, und überfab icon bas im Often liegende Thal von Dicherafc. Bei einem Abhang voll Binuswald und andern Baumen gog er an ben Dorfern Gremun ober Reimun und Tefitti (Ettefitte bei Burdbarbt; Rep. mun und Bitfitty bei Budingbam) vorüber, nach einem Thale gu, beffen Bach Babi Debali fubwarts gum Babi Gerfa ober Jabot fallt. In biefem bemerfte er Ruinen von zwei Maug. bucten, beibe antit, bie man Towahim nannte. Giner berfelben beftand nur noch aus einem Bogen, beffen Gewölbe aber 30 Bug boch und grun berantt mar von Schlinggewachfen; ber anbere, bid incruftirt mit Tuffbildungen, wie bie Aquaducte gu Thrus und Tiberias, führte gum Dicherafch-Bluffe. Bon ibm mußte man gegen Dft noch über fteinigen Boben auffteigen; man fam an bebeutenben Dlivenbaumpflangungen vorüber, bie nicht wilb waren, wie anbre wol bie und ba im Berglande verwilberte Gruppen. Dann links an ben Dorfern Dir und Derbich poruber ließ man Debfchibbely in R. liegen, und erreichte in einer Stunde vom lettgenannten Aquaduct bie Stadtruine von Berafa, ju ber man biesmal burch bas Beft = Thor einritt. Bon Es Szalt bis babin batte man ju Pferb 8 Stunden Beit (gu 32 Dil. engl. Diftang) gebraucht. Bor ber Außenfeite bes Beftibore fab man auch bier mehrere Gartophage; auch bier an ber Befffeite fchien eine Mecropole von Berafa gelegen gu baben, wie bie an ber fruber gefebenen entgegengefesten Seite ber

<sup>&</sup>lt;sup>721</sup>) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 126—128.

## 1076 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfoutt. S. 14.

Stadt gegen Norben. Sier an ber Gubweftfeite vor ber Stadt, wie an ber Guboftseite berfelben, fanden fich auch viele in Belefen gehauene Graber, wie bie zu Omfeis; gegenwärtig lagen fie zwar offen ba, aber einst maren fie wie jene sicher burch Steinthuren verschloffen, benn neben bem einen lag noch bie zerbrochene Steinthur; einige zwanzig biefer Felsgraber konnte Budingham mit Bestimmtheit aufzählen.

- 6) G. Robinfens und Capt. Cheeney's Weg von E& Szalt nach Dicherafch und Suf (im Rovbr. 1830).
- 3. Robinfon, ber mit Capt. Cheenen ebenfalle von Es Szalt aus biefe Dicheraid, 22) besucht bat, fam nach ben erften 6 Stunden Wege über bas Dorf Djegagi (Jegagi auf Bimmermanns Rarte) und von ba über ein arabifches Beltborf Unami birect nach ber Ruinenftadt, ohne neuen Aufschluß über beren Umgebung zu liefern (23. Nov. 1830). Er jog fich auch von ba über bie Recropolis gegen Rord nach Suf jurud, und fagt, ber gange Ruden bes bort von ibm überftiegenen Berges fei, mortlich, bebedt mit Sartophagen, unter benen viele mit eleganten Sculpturen und auch mit Inscriptionen, ju beren Copie ibm nur bie Beit gefehlt. Scheich in Suf fand bamals G. Robinfon unabhangig vom Bafcha von Damastus; er ftanb unter feiner Bucht und ichien, ftatt bas Baftrecht zu uben, feine Bafte ausplundern zu wollen, wozu bie unverschämten Beiber in feinem Saufe burch breifte Forberungen fcon ben Anfang machten, benn fie verlangten nicht meniger, ale bag ber Reifende ihnen feine Borfe gum Gefchent machen folle. Die Rache bes Sausberrn mar bievon die Folge, ber feine Bafte aus bem Saufe fließ und fie nothigte, im Freien zu campiren. Raum bag es ihnen noch gelang, burch ihren gewandten Diener eine bewaffnete Cocorte durch die nördlichen Balber voll lauernber Raubparteien zu bingen, die fie gludlich in 4 Stunden nach Tibne brachte, wo icon größere Sicherheit und größere Dronung vorberrichend mar.

<sup>&</sup>lt;sup>722</sup>) G. Robinson, Tray. in Palestine. II. p. 199-209.

#### Erläuterung 3.

Diderafd, Gerasa, die Stadt ber Decapolis in ihren Practruinen; die Saulenftadt.

Rachbem wir so die Umgebungen kennen gelernt, kehren wir nun in die Ruinenwelt der antiken Prachtstadt Gerafa, wie Bella, mit der sie ofter verwechselt 23) ift, der Decapolis angehörig, die schon Plinius zu derselben aufzäste (Galasa, Plin. V. 16, richtiger Gerafa n. Resand), und welche Jose phus die Gränzstadt im Often von Beräa nennt, selbst in thre Mitte ein, wo wir Burchardts Führung 24) folgen, und seinen Bericht durch die Beobachtung der Rachfolger ergänzen.

Die Stabt Berafa marb auf einer erhabenen Blaine im Berglande Moerab erbaut, aber auf ungleichem Grunbe 25) gu beiben Seiten bes von Rorb nach Gud giebenben Babi Deir, ber außer bem Ramen Reruan auch Geil Dicherafc, b. i. ber Blug von Dicherafc, genannt wirb. Er ergießt fich unweit, namild im Gab ber Stabt, in ben Babi Berta ober Serta, b. i. in ben Jabot ber Alten. Der Sauptibeil ber Stabt fieht auf bem rechten, b. i. bem weftlichen Ufer bes Muffes, mo ber Boben ebener, obwol bas rechte Ufer felbft fteiler ift als bas linfe. Die jesigen Ruinen beweifen bie Große unb Bichtigfelt wie ben Glang ber alten Stadt; benn fie haben 11/ Stunde im Umfange (Geeben fagte 3/4 Stunden 26), die Stabtmauer über eine Stunde), wenn man ben einzeln ftebenben Erummern ber Stadtmauer folgt, bie, aus behauenen Quaberftei= nen von mittlerer Grofe erbaut, über 8 guß in ber Dide machtig maren; nach oben lagt ibre Bertrummerung nirgenbe eine Abfchabung ber Sobe ju.

Burdhardt brachte nur 4 Stunden in ben Ruinen und

<sup>23)</sup> Gesenius ju Burchfardt I. S. 531, Note. 24) Burckhardt, Trav. p. 252—264; b. Gesenius I. S. 401—417, nebst Plan der Ruinen von Oscherasch; vergl. Buckingham, Plan of the Ruins of Geraza, und G. Robinson, Sketch of the Remains of Djerash or Gerasa. 25) L. de Laborde, Voy. en Orient, Syrie. Livraison XVI. Djerasch, Vue générale de la Ville ancienne. Diese Ansicht ist vom hauptempet in der Stadt genommen und der Blick ift gegen Sud gerichtet, so daß anf diesem Blatte nur die sübsliche hälfte der Stadt Aberschen werden fann. 26) Seehen, in Monatl. Corresp. 1808. 25, XVIII. S. 425—426.

# 1028 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchaftt. S. 14.

zwar ohne Begleiter zu, weil seine Sefährten die Furcht vor Raubüberfällen ber Bebuinen, welche dieselben häusig durchftreisen, nicht überwinden konnten, und sich deshalb außerhalb derselben zwischen den Baumen verborgen hielten, welche den Fluß übersichatten; nach Dr. Dieterici, ber jüngst (1843 im Rai) ben Ort besuchte, ein frischer Oleanderwald. Den von Burdhardt enteworsenen Blan der Stadt hielt er daher selbst nur für einen Bersuch, in dem manche der Entfernungen zu berichtigen sein möchten; im Besentlichen ist er jedoch von den Nachfolgern als richtig anerstannt worden, und dient hinreichend zur topographischen Orientivung in den Hauptpuncten, die wir hier nur zu berühren haben, da wir die architectonischen Details, wie billig, dem besondern Studium der Antiquare und Architecten überlassen.

Bei bem Gintritt burch bie Stadtmauer von Guf, alfo von Morben tommenb, ift bie erfte hauptgruppe, melde ben Blid feffelt, ber große Tempel 27), ein langliches Blered, auf einer 5 bis 6 guß boben, über bem übrigen Grunde fünftlich erhabenen Terraffe, auf bem fleilen Weftufer bes Babi Dicerafch erbaut. Das Innere biefes Tempels, von bem es unbefannt bleibt, welcher Gottheit er geweiht mar (Budingham nennt ibn einen Beus-Tempel) 28), ift 25 Schritt lang, 18 Schritt breit, von einer boppelten Reibe von Saulen umgeben, von benen gwar nur noch 11 aufrecht fteben geblieben, boch, 2 ausgenommen, volltommen mit ihren Rapitalen erhalten, bie mit bem iconften Acanthuslaube gefchmudt zu ber forintbifden Ordnung geboren, und von vorzüglicher Arbeit finb. 3bre Schafte befteben aus 5 bis 6 Studen, haben 71/2 Spann im Durchmeffer und 35 bis 40 Tup Bobe. Die Tempelmauern find fcmudlos, bas Dach ift nach bem Junern eingefturgt, bem Bortal gegenüber in ber Rudwand befinden fich 6 Rifchen, und hinter ihnen ein gewölbter Bang mit bunflen Seitenzimmern. Diefer Bau fieht in ber Mitte einer großen Area, mit einem großen Beribolus von boppelten Colonnaben fleinerer Gaulen (ibrer gablte B. Robinfon 186) 29) ein weites Biered umgebenb; bas Bange, fagt Burdbarbt, war prachtvoller als alle anbern öffentlichen Bebaube in Sprien, ber

<sup>&</sup>lt;sup>727</sup>) L. de Laberde l. c. Livr. XVI. Vue du Grand Temple prise de la Colonnade. <sup>28</sup>) Suunbriß Temple of Jupiter at Geraza, btí Buckingham, Trav. in Pal. II. p. 217. <sup>29</sup>) G. Robinson, Trav. l. c. II. p. 204.

Connentempel in Palmpra ausgenommen. Die urfprungliche Babl ber gum Brachtbau geborigen Gaulen betrug, nach Burdharbt, nicht weniger als 200 bis 250 Gaulen. Den gangen Umfang Diefes, Tempelgebaubes mit feinem Borticus giebt Budingham, mabriceinlich nach Bantes Meffungen, ju 140 Ruf Lange und 70 Tug Breite an, und bie Richtung feiner Fronte nach G.D g. Die einzelnen Blode, aus benen bie Gaulen beftanben, maren burch vieredige Metallbarren, Die gleich einer Achfe fich burch bie genge Gaule binauf erftredten, verbunden, und ihre Berbinbung fo fcon gefügt, baß fie oft faum fichtbar mar. Inmenbig an ben Bloden, nabe bei ber Goblung für bie Gifenftangen, fanben fich ariedifde Buchftaben, mabriceinlich Darfen für bie Werfleute jum Bebuf ber richtigen Berbindung, Alles Guchens ungeachtet fant fich teine Infdrift; aber Bantes, wie Budingbam, nannte ibn einen Tempel bes Beus. Gefenius vermuthet, bağ fich ber einfichtige Antiquar, Bantes, babei mol eines Grunbes bewußt gewesen fein moge, ba Bitrun ausbrudlich angebe, bag man ju ben Tempeln ber Schuggottheiten, unter benen er Jupiter voranftellt, porungemeife bie bochften Blane ber Stabte gemablt babe, fo bag ibr Tempel gleichfam bie Stadt beherrichte; bie Tempel bes Bachus und Apollo habe man befondere gern nabe bei ben Theatern angebracht. Allerbings zeigen fich auch noch boberliegende Gebaube in Gerafa, und in fo fern mochte Befenius Oppethese nicht unberudfichtigt bleiben, ber biefen Tempel fur ein Beiligthum ber Artemis balten mochte, welche nach Dungen (Aprepug rogn Tepaowe) bie Sousgottin ber Berafener gewesen, ba ibr Ropf fich mit bem bes habrian auf Mungen biefer Stadt beifammen findet. Diefe Anficht mochte burch 3rbp und Mangles 30), welche fpaterbin auch von Bantes begleitet waren, berichtigt werben, bie bier angeben, eine Infeription gefunben gu haben, welche zeige, bağ er bem Gol geweiht war; auch bemerten fie, bag er mit bem Sonnentempel ju Balmbra viel Mebereinstimmenbes in ber gangen Anlage, boch bas Befonbere eines Conterrains mit einem Babe unter ber Saupthalle bes Tempels zeige. Diefem Saupttempel zur Seite, gegen G. B. nach ber Felemand gu, wo auch ber Beribolus, vielleicht nicht gum vollenbeten Musban gefommen, liegen berganfteigenb bie Ruinen zweier fleinen Tempelden, Die vielleicht nur Bortempel bes

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Irby and Mangles, Trav. l. c. p. 317.

arbfiern Sauptiempele maren. Bon beffen Bortico und feiner boben Terraffe ift ber Blid über bas lange und weite Ruinenthal ber Brachtftabt ohne alle Bewohner mahrhaft überrafchenb. fich G. Robinfon und Capt. Cheenen an Diefem Anblid weibeten, faben fie von ben gegenüberliegenben öftlichen Berghoben burch bie Ruinen an 5 Raubbebuinen berbeifchleichen, bie fie aber burch bie friegerifche Aufftellung ihrer Escorte balb gur Retirabe notbiaten. Man überfab von bier bie gange Stadt wie in einem großen breiten, von G. nach R. langer gezogenen Biered vor fich liegen, jebe Seite über eine engl. Dile lang, von ber großen Stabtmauer umgogen, bie an 2 Stellen im Rorb und Gub in rechten Binteln quer über ben Babi und feine Thaleinfenfung binuberfeste, an ben beiden langern und auch bober liegenben Dft- und Beftfeiten entlang jog und im Innern ble gang mit ben Ruinen von Brivatwohnungen bebedten beiben Bergabbange einfchlog, in beren mittlerm Schoofe erft bie Brachtwerte ber öffentlichen Bauten fich glangender emporboben.

Bon bem Saupttempel manbte fich Burdbarbt gegen Gab, wo er außer ben Ruinen eines ber fleinen Bortempelchen nach ein paar bunbert Schritt auf eine boppelte Reibe von, jum Theil gerbrochenen, theils noch ftebenben fleinern Gaulen traf, welche eine erfte Querftrage von Weft nad Dft bezeichnen, Die in rechten Binteln bie große Baubtftrage Berafa's burchfchnelbet, welche lettere fo characteriftifc von Gub nach Rorb ble gange Stadt von Thor ju Thor burchfest, und ju großer Goonbeit ber Stadt nicht wenig beiträgt. Gie lauft von ber Offeite ber Terraffe jenes großen Sonnentempels im Barallelismus mit bem Babi Dicherafd und auf beffen weftlichen, fteilern Uferhobe bin; fie wirb gur Seite jenes großen Tempels von Beft gegen Dft von einer zweiten nordlichern Querftrage mit Colonnaben, bie aber unterhalb alle umgefturgt find, burchichnitten, welche ju einer Brude über ben Flug binabfteigt, bie auf bie Oftfeite ber Stadt binuber führte; ihr mittlerer Bogen ift eingefturgt. Es ift bies von zweien, bie noch beute über ben Babi führen, bie norblichere Brude; ihr gegen Dften liegen Ruinen eines weitlauftigen Babegebaubes. Auch welter im Rorben bes Saupttempele mirb bie große Gaulenftrage noch von ein paar andern Querftrafen rechtwinflig burchfcnitten, bie alls mit Caulen und öffentlichen Bauten gefchmudt maren, und jum Theil noch bestehen. Die querft genannte Querftrage im Guben bes haupttempels zeigte bei ihrem Duerburchschnitt mit ber Sauptftraße am Kreuzwege in ben 4 Binkeln 4 große eubisch aufgeführte Steinmassen, welche die Mitte ber ganzen Stadt bezeichnet zu haben scheinen, und gleich ben ganz ähnlichen, welche Burchardt schon früher an Kreuzwegen zu Schobba bemerkt hatte (s. ob. S. 881), dazu bestimmt gewesen zu sein schienen, als Postamente zu Statuen zu dienen, oder vielleicht, gleich ähnlichen in Balmyra, kleinere Gruppen von Säulen mit Ruppeln zu tragen, unter denen die Statuen aufgerichtet gewesen. Diese Postamente, 7 Fuß hoch und 18 Spann breit an jeder Seite, waren, die auf ein zerstörtes, noch gut erhalten, aber so mit Dorngebusch überwachsen, daß Burchardt von ihrer gesnauen Untersuchung abstehen mußte.

Diefe fubliche Querftrage fleigt von ber großen Gaulenftrafe gegen Beft in graber Linie Die Weftbugel binauf, fubrt aber eben fo gegen Dft, auf breiter Treppenflucht enbenb gleich ber vorigen, ju bem Blug binab, über melchen bier eine Drei-Bogenbrude mit bochftem Bogen in ber Ditte und febr gut, wie zu Schobba, biagonal gepflaftert ebenfalls zur Dftfeite ber Stadt führt, von beren oftlichen Boben ihr ein Aquabuct, auf vielen Bogen rubenb, aber ohne Schmud und ohne Schonheit bes Baues, entgegen tommt, welcher einft bie Stabt wol binreichend mit Baffern verfeben mochte. Diefe Brude, bie füblichere ber beiben, welche noch fteben und gur Offfeite ber Stadt binuberführen, ift 14 guß breit und trefflich gebaut. Aguaduct wendet fich bei ibr nabe vorüber und gieht parallel mit bem Dicherafch-Bluf zu ben Ruinen ber Gubftabt fort. Die große Bauptftrafe von Gub nach Dr. fonnte man wol bie große Gaulen ftrage nennen: benn auf beiben Geiten mar fie von Gaulenreiben von Unfang bis zu Enbe begleitet, Die gum Theil bie außerorbentliche Grofe bis 40 guß erreichen, mabrent anbere nut 25 Bug boch find, aber immer größer ale bie in ben Querftragen und von verschlebenen, zumal jonifchen und forintbifchen Orbnungen, die verschiedenartig ornamentirte Bebalte tragen, mas barauf gurudichließen lagt, bag biefe Colonnaben in verichiebenen Berioden erbaut fein mogen, und mabricheinlich in fratern Beiten als jener Baupttempel im reinften Style. - Die mehrften biefer Saulen find umgefturgt, jumal an ber Oftfeite ber Strafe, boch zablte Burdbarbt in ber Rabe bes Rreugweges immer noch 34 aufrechtstebenbe Gaulen auf ber rechten, b. i. ber Weft-Seite, und

## 1082 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchuitt. S. 14.

eben so weiter nördlich in der Tempelnähe noch 17 ftehende, schöne korinthische Säulen 31), und unzählige Fragmente derselben sind die ganze Straße entlang zu verfolgen. hinter den Säulen befinden sich die und da noch übrig gebliebene Gewölbe, in welchen wol einst sich die Kausläden befanden, wie ähnliche Bauart auch zu Sueida im hauran vorfam (s. ob. S. 928). Burcharbt sah in dieser hauptstraße noch Reste von gutem Straßenpsiaster; Irby und Mangles sahen in derselben, wie in der großen Querktraße, ein tressliches Psaster, zu beiden Seiten erhaben lausende Trottoirs, und in vielen der Straßen in der Stadt sehr sichtbar gebliebene Fahrgleise.

Die große Gaulenftrage enbet gegen Guben in einem offenen, runden Blate, ber von einem practvollen Galbfreife von Gaulen in einfacher Reibe, einige 80 ber Babl nach, umgeben ift, von benen Burdbarbt noch 57 aufrecht ftebenb fanb, alle von joniicher Ordnung, mit jum Theil noch jugeborigem Bebalte, ein Korum (feine freierunde Rennbahn, wie Budingham meinte) 32) von ungemeiner Schönheit. Der Durchmeffer bes Salbfreifes maß 105 Schritt (309 guß giebt 3rby an), aber bie Area mar gum Theil mit bobem Schutt angefüllt, ber manche Gaulen bis an bas Bebalte verbedte. G. Robin fon 33) maß jenen Diameter ju 230 Rug, gablte noch 58 ftebenbe Gaulen, Die in Intervallen pon 7 Suß weit auseinander fteben, und fand ben Umfang jeber Gaule zu 7 guß 4 Boll. Dieterici nannte bies ein großes Stabium, in einer Ellipfe von mehr als 50 Gaulen umgeben. Dem Gubenbe biefes Salbfreifes ber Gaulen gegenüber fab Burdbarbt mehrere Bafferbaffine, auch Refte von einem Aguabuct. ber biefe wol einft gefüllt haben mochte, und jur Seite einige niebrige Bewölbfammern. Bon bier an murbe ber Boben bober. flieg ungleich auf, und auf feiner Gobe erhob fich unmittelbar auf bem Sugel Die Ruine eines fleinern, aber ungemein fconen Tempels, und an ber Weftfeite beffelben Sugels bie Trummer eines großen Amphitheaters. Diefer fleinere Tembel am Subenbe von Berafa gelegen, vielleicht ein Tempel bes Diony-

<sup>131)</sup> L. de Laborde l. c. Livr. XVI. Vue d'une grande partie de la Colonnade; Buckingham l. c. p. 140, Vignette: a Triumphal Gateway and Ruins of Jerash, ift ohne Bahrheit.

32) Buckingham l. c. II. Vignette p. 157: Circular Colonnade at Goraza, ist blose Dichtung; Irby and Mangles, Trav. l. c. p. 318.

33) G. Robinson, Trav. in Pal. II. p. 202.

fos, beberricht faft bie ganze Stabt; von feinem Berifinl ift nur eine Gaule fieben geblieben, alle anbern liegen in berfelben Drbnung, wie fie einft ftanben, alfo mabriceinlich burch ein Erbbeben umgeworfen. Sie haben 61/ Spann im Diameter, ibre Rapitale find noch feiner ausgeführt als beim großen Sonnentempel. Das Innere biefes Meinern Tempels ift gufammengefturat, Die Cella batte 30 Schritt Lange, 24 Breite; eine Bforte aus ibm führt gegen Beft jum großen Umphitheater 34); bies ift aber nicht ber Gingang ju beffen Facabe, Die gegen Rorb blidt, wo eben bas Sauptportal eine Breite von 15 gus einnimmt. An und um diefen Tempel mar Alles in forintbifcbem Stol erbaut; Die Intervallen ber Gaulen betrugen 8 Rufi, und Diese baben an ber Bafis 3 Ruß 6 Roll Durchmeffer.

Diefes große Umphitheater 35) liegt nur 60 Schritt weftmarts bes Tempels an ber Seite beffelben Berges, auf noch etwas erhöhterem Boben, mit feiner Fronte nordmarts gegen bie Stadt gerichtet, fo bag bie Bufchauer ber boberen Sigreiben gugleich bie gange Stadt überfeben und ben Brofpeet ber umliegenden intereffanten Lanbichaft genießen fonnten, wie ibn bie Beichnung Laborbe's barftellt, Die von beffen bochften Gigen genommen ift. Bon ben 28 Sigreihen ber Bufchauerbante bat bie oberfte 120 Schritt in Umfang; fie find mit Gingangen, Treppen und Umgangen auf bas bequemfte verfeben. In Gronte ift ber Balbfreis Diefes Theaters burch ein Brofcenium ober eine 40 Schritt lange Querwand gefchloffen, Die auf bas Brachtvollfte mit becorirten Mifchen, Gaulen, Architraven, Fenfteröffnungen gefcmudt mar, wie fich bies aus ben jum Theil noch gang erhaltenen Reften ergiebt. Un ben beiben Enben biefes Brofceniums und ben außerften beiben Endpunften bes Salbfreifes fliegen große Stufen fur bas Bublicum ju bem Amphitheater binauf, in beffen Ruden fich bie Stadtmauer vorübergieht. Diefer Bau, ber fo manche Gigenthumlichkeiten, wie g. B. Die gefchloffene Scene, barbietet, erflatte B. Bantes fur eine ber am beften erhaltenen, acht romifden Theater, welches über Die Conftruction folder Ge-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) G. Robinson, Trav. l. c. II. p. 201; vergl. Buckingham, Plan: Peripteral Temple at Geraza l. c. II. p. 168.

<sup>36</sup>) Burckhardt, Trav. p. 259, b. Gefenius I. S. 409 Not. S. 533; b. Buckingham l. c. II. p. 170, Plan: Theatre with closed Scene; f. L. de Laborde, Livrais. XXXV. Vue du grand Théatre prise du haut des Gradins.

## 1084 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 14.

Banbe im Allgemeinen noch manches Licht verbreiten tonne. Ein bebeutenber Theil ber Gige ichien noch verschüttet zu fein, eben fo die Gegend ber Scene, die mit höchft geschmadvollen korinthischen Säufen geziert ift. Auch Dieterici fand es so trefflich erhalsten, daß es noch heute zum Gebrauch eingerichtet werben konnte.

Burdhardt fagte, auf biefer Seite (ber Gubfeite) ber Ctabt gebe es weiter feine Ruinen von Bebeutung, ausgenommen bas fubmeftliche, etwa 5 Minuten von bem Balbfreife ber Gaulen am Forum entfernte Stadtthor, ein fconer, bem Anfeben nach vollfommen erhaltener Schwibbogen, nebft 2 fleinern, je einer gu beiben Geiten, mit mehreren Bilaftern vergiert, ben er aber nicht genauer untersuchen fonnte, weil feine trobigen Bubrer auf bas unverschämtefte brobten und brangten. Schon Befenlus berichtigte biefen Irrthum nach Budingham, weil bort bas Triumpbthor, bas Dieterici mol richtiger ein Borthor nennt, und bie Raumachie liege 36). Diefes Borthor, meldes von Gub ber ber erfte Brachtbau ift, welcher bem Reifenben fich zeigt (f. ob. S. 1073), noch ebe er von Guben fommend bas Ibor ber Stabtmauer erreicht bat, besteht aus einem Saupttbore fur Bagen und 2 Rebenthoren für Funganger, von ungemein iconer Conftruction aus großen Quaberftuden. Die vier machtigen, forinthifchen Gaufen an ber Bronte, zwifchen ben Thoren und an ben Geiten berfelben, find zwar nach oben in Rapitalen und Briefen gerftort, aber an ber Bafis über bem Sodel haben fle bas Gigenthumliche, bag ber untere Theil bes Schaftes aus febr zierlichen Acanthu blattern hervortritt, wie bies auch bei Gaulen an Ruinen gu Antinoë in Alegypten bemerft worden ift. Dieterici 37) erfannte zwar auch bie Schonbeit biefes Baues an, obwol nicht im reinften Sthl, und bemerkt, bag biefe Saulen wol nur mit ben nach unten gefehrten Ravitalen, alfo aus frubern Bauten, bergenommen fein möchten. Die Lange ber Fronte bes fo genannten Ariumphbogene giebt Budingham auf 86 Fuß (G. Robinfon auf 83 F.) an, bie Bobe bes mittleren Thores auf 30 F. boch, 20 F. breit ( . Robinfon maß 25 F. Bobe, 17 F. Breite; Seeten fagt 18 F.; Die Breite ber beiben Seitenthore 9 Fuß).

<sup>736)</sup> L. de Laborde, Voy. l. c. Livr. XVI. Vue d'un Arc de Triomphe ruiné au Sud de la Ville; seine Lage s. auf Buclinghams Blan außerhalb ber Stadtmauer; auf G. Robinsons Sketch irrig mit bem Stadtthor ibentificirt.

37) Ans Dr. Dietericl's Tagebuch. Mfcr. 1843.

Die Bilafter bes Saubtthores mit ihrem gierlichen Gebalte find vollfommen erhalten. Bu beiben Seiten biefes Trinnephbogens, ben Seegen Bab Umman 38) nennen borte, weil er nach ber Stabt Amman fuhren follte, falls er nicht bamit bas Stabtther meinte, bemertte &. Robinfon Mauerrefte, Die jest in Trummern liegen, aber in einiger Entfernung gegen Morben bei einem großen Trummerbau gufammen laufen, und noch in einer bobe von etwa 5 Fuß einen vertieften, etwa 200 guß langen Raum umfchließen, auf beffen Anbobe man 4 bis 5 Reiben Gipe mabrnimmt, Die gegen bas Innere bes Raumes ichauen, ber mol ju einem Bafferbaffin bienen mochte 39). Diefelben Gite, beren Borbanbenfein Buding. ham bestreitet, werben von Bantes Begleitern als verhanben anerkannt. Dies muß gegen Budinghams Dage, bie er feiner Raumachie giebt, etwas verbachtigen, ba fie breimal größer als bie von G. Robinfon gegebenen ausfallen, obwol 3rby und Dangles fie anch fur größer gehalten haben muffen, ba fie benfelben Raum 300 Schritt (Darb) vom Gubmeftthor ber Stabt entfernt und nabe bem Triumphthore einen Circus ober ein Stabium 40) nennen, boch leiber ohne Dage bingugufugen. Buding. bams Dagangabe ift, wie er biefe auch auf feinem Blan ber Stabt niebergelegt bat, 700 Fuß Lange, 300 guß Breite, unb ju biefer Bertiefung foll eine alte Bafferleitung aus bem Babi Dicherafch führen, bie und jeboch febr zweifelhaft ericheint, weil fie auch wol einer mobernen Irrigation ber bortigen Aderfelber angeboren fonnte: benn von feinem ber anbern Beobachter wird bort eines Aquaducte gebacht. Dieterici 41) bemerfte vom Borthore linter Band bee Gingangs zwei Baffine, ein großes und ein fleineres, an benen bas größere noch rings mit einer Sallerie von in Stein gebauenen Banten eingeschloffen mar; es mar mol 50 Schritt lang und 20 breit in ber Gulipfe. Sinter Diefem Baffin, alfo im Rorden beffelben, trat man burch bas giemlich verfallene ameite Thor, an beffen Seite noch bie Spuren ber Mauern gang bentlich fichtbar maren, welches baber oben mit Recht bas eigenta liche Stabtthor genannt murbe.

Burdharbt, ber burch feine arabifchen guhrer an ber gen

<sup>39)</sup> Seethen, Reife, 1806. Mfcr.

1. Rot. S. 534.

40) Irby and Mangles, Trav. 1. c. p. 318.

41) Rach gatiger Mittheilung bes orn. Dr. Fr. Dieterici aus fels nem Reifetagebuch. 1843.

## 1096 Beft-Aften. V. Abthellung. II. Abfchnitt. S. 14.

naueren Untersuchung biefer Gubfeite ber Stadt gehinbert wurbe, manberte bie große, fonurgerabe Gaulenftrafe gegen ben Rotben entlang jurud, und gebenft nun an Diefer, an ben tubifden Maffen bes Rreugweges vorüber, verfchiebener, gu ihren beiben Beiten noch ftebenbet, ausgezeichnet fconer, einzelner Gruppen von Saulen, obne ober mit Gebalten, bis er an ein großes Thor in ber Mitte ber Stadt gur linten Geite ber Strafe tam, bas, von vielen Trummern anderer Bauten umgeben, noch weiter gur linten ben Berg binaufführte, auf Die Terraffe bes guvor fcon beschriebenen Saupttempele, ber von biefem Thor aus aber, megen feiner hoben Lage auf ber Steilhobe, nicht fichtbar war. ben Quabertrummern ber gerftreuten Steinblode um biefes Thor copirte er einige fragmentarifche Infchriften, bie nach fritifcher Bufammenftellung 42) ju ergeben icheinen, bag bier unter Raifer Antoninus Bins (I. Mel. Babrianus, zwischen 138 bis 161 n. Chr. G.) von bem Bau einer Stoa und von Prophlaen bie Rebe mar, bie bier in Trummer gerfallen liegen mogen. bier weiter vom großen Saupttempel, aber immer auf ber großen Gaulenftrage gegen Rorben fortichreitenb, fam Burdharbt gu einer offenen Rotunde mit 4 Gingangen, in beren Innerem portretende Godel gur Aufnahme von Statuen fanden; noch weiter norbwarte ju einer britten Querftrage linfer Banb (b. i. gegen 2B.) fortgefchritten, erreichte er ein Biered von fcbnen forinthifchen Gaulen, nachft benen bes Tempels Die fconften ber Stabt. Gie fteben ber Borberfeite eines zweiten fleinern Theaters 43) gegenftber, bas bier ber nordlichen Stabthalfte angebort, und obwol für feine fo große Babl von Bufchauern, wie jenes erfter Große am Gubenbe ber Stadt, bestimmt, boch eine größere Arca, nämlich von 45 bis 50 Schritt im Durchmeffer, zeigte. Rur mit 16 Reiben Sigen übereinander und gwifchen ber 10ten und 11ten noch burch eine Reibe von 6 Bogen mit Rifchen ausgezeichnet, mar es burch bas gang offene Profcenium, bas aber mit ben iconften freiftebenben Gaulen geschmudt mar, vom vorigen gang verschieben, und unftreitig ju Thiergefechten beftimmt, baber bie Area weit großer, tiefer gelegen, und unter ben Sigen eine Reibe buntler Gemacher ju Rafigen für Die Beftien.

<sup>148)</sup> Corp. Inscr. Graec. l. c. fol. 272, Nr. 4661. 48) Buckingham, Trav. l. c. p. 213, Plan: Theatre with open Scene; f. L. de Laborde, Livr. XXXV. Vue du petit Théâtre à Djerasch.

Bon ba burch biefelte Querstraße jur hauptstraße zurücgekehrt, wurde jene, weiter gegen Oft verfolgt, burch eine Colonande, die mit einem fehr weitläuftigen Gebäude voll Gemächer endet, geführt haben, tas am linken Fluftufer bes Dicherasch sich 40 Schritt entlang hinzieht, und wahrscheinlich einem der großen Bader 44) der Stadt angehörte, ähnlich dem auf der Oftseite derfelben gelegenen. Burchardt schritt aber auf der Dauptaftraße direct gegen Rord, an vielen einzelnstehenden Säulengruppen vorüber, dis zum versallenen, nördlichen Stadtthor in der Stadtmauer fort, wo zuleht noch nahe demselben, zwischen ihm und dem Flusse, eine einzelne Säule stehen geblieben, die wie die mehrsten in diesem nördlichen Stadttheile der jonischen Ordnung angehörte.

Auf ber Offeite bes Babi Dicherafch ichien blefer Stelle gegenüber ein fleines Tempelgebaube ju liegen, mabricheinlich in ber Begend, in welcher G. Robinfon auf feinem Stabtplan eine Duelle angiebt, die auch Burdbardt bemerfte, melde fich gegen bas Bab bin jum Babi, von ber Oftfeite ber, ergiegt, mit einen torintbifchen Tempelgebaube. Hebrigens bietet bie gange Dfibalfte ber Stadtfeite auf bem linfen Ufer bes Babi, Die Baber und Manabucte ausgenommen, feine großen, ausgezeichneten, öffentlichen Bauten bar, aber ein Trummerlabprith von Brivatwohnungen, bie bis ju giemlich fteiler Gobe emporfteigen. Burdharbt fagt, bag aller Boben innerhalb ber Stadtmauern mit Ruinen überbedt fei, meift aus einem barten Ralfftein 46), wie ihn bie umliegenben Gebirge zeigen, erbaut; wenigftens fab er feine fremben Befteine, wie Granite ober anbere, wie boch in vielen fonftigen von ihm gesehenen fprifchen Städten, mas ihm felbft auffiel. Seeten batte jedoch in bem Chorenbe bes fleinen Tempels allerbinge eine fcone polirte Gaule von agnotifdem rothem Granit gefeben 46) und bemerft, bag auch ber Architrav bes Brofceniums bes großen Theaters aus einem febr fconen rotbliden Darmor beftebe; 3rby fagt 47), bag bie Tempel und beibe Theater aus einem roben Darmor erbaut find, bag bie Ruinen biefer Brachtftabt, bie mehr öffentliche Brachtgebaube als irgend eine andere von ihm gefebene barbot, ihm noch fconer

<sup>44)</sup> Buckinghams Plan 1. c.: Extensive Bath at Geraza.
45) Burukhardt, Trav. p. 264; b. Gefes. I. S. 417.
46) Sethen,
Reife, 1806. Mfcr.
47) Irby and Mangles, l. c. p. 318.

### 1088 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchitt. S. 14.

bunften, ale bie von Balmbra. Bon ben vielen Infcriptionen, bie nach ihm fich bort vorfinden follen, find bis jest borb nur febr wenige befannt geworden (bis jest nur 5) 48), bie alle gu fragmentarifch find, um fur bie Gefdichte ber Stadt baraus etmas mehr gu lernen, ale bag fie unter ben Untoninen blubte. leicht baf bie genauere Untersuchung ber Ditfeite ber Stabt noch manche Entbedung barbietet; bisher war fie zu gefahrvoll, um burchmanbert ju werben. Ale Geegen bort mar, hatten bie Abuan - Araber burch ihre Raubereien bie gange Begend unficher gemacht; zwischen ben Ruinen traf er bewaffnete grabische Bauern; Burdharbt batte viel Dube und Roth von ber Burcht feiner Begweifer vor ben bort haufenben Beni Gader, welche bamale in Rrieg mit ben Bewohnern bes Dichebel Belfa und in Sebbe mit bem Bafcha ftanben, und ihre Raubzuge über bas gange Land ausbehnten; beshalb er auch feinen gubrer von Dicheraafc nach Amman finden fonnte: benn bort batten bie Beni Sacher ihre Sauptmacht aufgeftellt, und in Ralaat es Berta commirten bie Truppen bes Bafcha, ju gegenseitiger Attaque bereit. Die britifche Gefellichaft hatte faum ben erften Sag mit Deffung einiger haupttheile ber Stadt zugebracht 49), als ihre farte Schutescorte von 10 Dann gebungener Beni Sacher, unter ihrem eignen Bringen, fich icon falich und treulos gegen fie ju zeigen anfing; man bielt es baber fur fichrer, nicht in ben Ruinen zu verbleiben, fondern gur Rachtberberge in bas 1 Stunde ferne Dorf Rattb (Tefitti) in R.R.W. gurudjugieben. Die zweite Racht entging man ihren Raubplanen baburch, bag man in einem gaftlichen Bebuinenlager ber Salhaan - Araber, 11/2 Stunde weit in G.D. von Dicheraafch, Unterfommen fuchte. Run traten neue Sinberniffe ein; man machte gegen G.G.D. pon Dicheraafch eine Ercurfion ju beren Berggipfel Reby Gub (Rebbi Shub bei Seepen, nach ihm ein Dorf, wo zu feiner Belt 3 driftliche Familien wohnten), wo eine griechische Inscription auf einem Altar im hofe eines Saufes copirt werben follte. Diefer Ort war aber jest verlaffen, und als man gur Bermeffung und ben Aufnahmen nach Dicherafch gurudfehren wollte, fuchten bies bie Araber mit Gewalt zu verhindern, fo bag man wieber feine Buflucht im Dorfe Ratty nehmen mußte. Dennoch tam es am fol-

 <sup>&</sup>lt;sup>748</sup>) Corp. Inscr. Graec. l. c. fol. 271 - 274, Nr. 4661 - 4664.
 <sup>49</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 311-319.

genben Sage, wo man bie Rudlehr zu ben Ruinen mit Gewalt burchfeste, um bie angefangenen Deffungen gu beenbigen, ju forme lichem Aufruhr, und felbft ber Colvat, ber vom Bafcha bem Dr. Bantes ale Schut mitgegeben mar, bestahl feinen herrn unb machte fich mit feinem Raube aus bem Staube. Die Wefahren, bie Budingbam und G. Robinfon bort überftanben, baben wir fcon guvor angezeigt; es ift alfo nur mit Danf anguerfennen, bag wir wenigftens noch fo viel Renntnif von biefer mertwarbigen Localitat erhalten fonnten, ale obige Daten ausfagen, von einer Gaulenftabt, in ber jum haupttempel allein an 250 Gaulen geborten, in ber anfer ienen von Burdbarbt an 190 aanze und über 100 halbe noch aufrechtftebende, oft von ber größten Schonbeit, gegablt wurben, und viele bunbert ungegablte in Trummern umberliegen; in ber noch 3 Brachtibore, 8 Brachttempel, 2 großartige Umphitheater, 2 Braden, 2 große Baber, Aquaducte und viele andere Refte bie Bermunberung über eine Brachtftabt in ber Buftenei erregen muffen, von ber bie Befoidte faft nichts als ihren Ramen tennt, Die obne einen einzigen Bewohner im fruchtbarften Boben ballegt, nur von einer graberreichen Mecropolis nach allen Seiten umgeben 50), welche ibre reiche Bobulation fruberer Jahrbunberte beurfundet. inbeß fie gegenwartig taum einzelne Diebe und Rauber gabit, Die fle von Beit ju Beit einmal burchftreifen, jum Rachtheil ber Wremblinge, Die fich bort einmal bliden gu laffen ben Duth baben. Rur ble europaifchen Offigiere batten jungft (am 7. Januar 1840) 51) Belegenheit, Diefe Brachtruinen ohne Befahr gu beicouen; aber ibre Beit mar ju turg jur genauen Beobachtung (f. ob. G. 1013); und als Dr. Dieterici im 3. 1843 gwifden ihnen umbermanbelte, maren bie benachbarten Bluten auf bas Befte von ben Bewohnern von Guf bebant, bie fich in bebeutenbem Boblftand befanden.

Gerafa, die von Plinius und Josephus, wie oben gefagt, zwar genannt, von Bolybius, Strabo und ben mehrften Geographen bes Alterthums, wie von ben Geschichtschreibern (Ammian. Martell. XIV. 8, 13 ausgenommen, ber Boftra, Getafa und Philadelphia zusammenstellt, f. oben G. 974), ganz übergangen wirb, scheint auch in ben biblischen Schriften gar

ao) Irby and Mangles, Trav. p. 318. 51) Nicht Bochen in Systics и, f. w. 1849. 6. 98.

Mitter Grbfunbe XV.

### 1088 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchilt. S. 14.

banften, ale bie von Balmbra. Bon ben vielen Infcriptionen, Die nach ihm fich bort vorfinden follen, find bis jest both nur febr wenige befannt geworben (bis jest nur 5) 48), bie alle au fragmentarifch find, um fur bie Gefdichte ber Stadt barque etmas mehr gu lernen, ale bag fie unter ben Untoninen blubte. leicht baf bie genauere Untersuchung ber Ditfeite ber Stabt noch manche Entbedung barbietet; bieber mar fie ju gefahrvoll, um burdwandert gu werben. Ale Geegen bort mar, hatten bie Abuan-Araber burch ihre Raubereien bie gange Gegend unficher gemacht; zwischen ben Ruinen traf er bewaffnete grabische Bauern; Burdhardt hatte viel Dube und Roth von ber Burcht feiner Begmeifer por ben bort haufenben Beni Gader, welche bamale in Rrieg mit ben Bewohnern bes Dichebel Belfa und in Sebbe mit bem Bafcha ftanben, und ihre Raubzuge über bas gange Land ausbehnten; beshalb er auch feinen gubrer von Dicheraafch nach Amman finben fonnte: benn bort batten bie Beni Sacher ihre Sauptmacht aufgestellt, und in Ralaat es Berta commirten bie Truppen bes Bafcha, ju gegenseitiger Attaque bereit. Die britifche Gefellichaft hatte faum ben erften Sag mit Deffung einiger Saupttheile ber Stadt zugebracht 49), als ihre farte Schutescorte von 10 Dann gebungener Beni Sacher, unter ihrem eignen Bringen, fich icon falich und treulos gegen. fie zu zeigen anfing; man bielt es baber fur fichrer, nicht in ben Ruinen zu verbleiben, fondern zur Nachtberberge in bas 1 Stunde ferne Dorf Rattb (Sefitti) in R.R.B. gurudzugieben. Die zweite Racht entging man ihren Rauhplanen baburch, bag man in einem gaftlichen Bebuinenlager ber Salhaan - Araber, 11/2 Stunbe weit in S.D. von Dicheraafch, Unterfommen fuchte. Run traten neue Sinberniffe ein; man machte gegen S. S.D. von Dicheraafch eine Excurfion ju beren Berggipfel Reby bub (Rebbi Shub bei Seepen, nach ihm ein Dorf, wo zu feiner Belt 3 driftliche Familien mobnten), wo eine griechische Infcription auf einem Altar im hofe eines Saufes copirt werben follte. Diefer Ort war aber jest verlaffen, und als man gur Bermeffung und ben Aufnahmen nach Dicherafch gurudfehren wollte, fuchten bies bie Arnher mit Gewalt zu verhindern, fo bag man wieder feine Buflucht im Dorfe Ratty nehmen mußte. Dennoch fam es am fol-

Corp. Inscr. Graec. l. c. fol. 271 - 274, Nr. 4661 - 4664.
 Irby and Mangles, Trav. p. 311-319.

genben Tage, wo man bie Rudfohr zu ben Ruinen mit Gewalt burchfeste, um bie angefangenen Dieffungen gu beendigen, ju formlichem Aufruhr, und felbft ber Coloat, ber vom Bafcha bem Dr. Bantes als Schut mitgegeben mar, beftabl feinen Beren und madete fich mit feinem Raube aus bem Staube. Die Befahren. bie Budingham und G. Robinfon bert überftanben, haben wir fcon guvor angezeigt; es ift alfo nur mit Dant anquerfennen, bag wir wenigstens noch fo viel Renntnig von biefer mertwurdigen Localitat erhalten fonnten, als obige Daten ansfagen, von einer Gaulenftabt, in ber jum haupttempel allein an 250 Saulen geborten, in ber außer jenen von Burdbarbt an 190 gange und über 100 balbe noch aufrechtftebenbe, oft pon ber größten Schonbeit, gegablt murben, und viele bunbert ungezählte in Trummern umberliegen; in ber noch 3 Bradethore, 8 Brachttempel, 2 großartige Umphitheater, 2 Braden, 2 große Baber, Aquaducte und viele anbere Refte bie Bermunberung über eine Brachtftabt in ber Buftenei erregen muffen, von ber bie Befoidte faft nichts als ihren Ramen fennt, bie ohne einen einzigen Bewohner im fruchtbarften Boben ballegt, nur von einer graberreichen Mecropolis nach allen Seiten umgeben 50), welche ihre reiche Bopulation fruberer Jahrhunderte beurfundet, inbeß fie gegenwärtig taum einzelne Diebe und Rauber gabit, Die fle bon Beit ju Beit einmal burchftreifen, jum Rachtheil bor Fremblinge, Die fich bort einmal bliden gu laffen ben Duth baben. Dur Die europaischen Offiziere batten jungft (am 7. Januar 1840) 51) Belegenbeit, Diefe Brachtrninen ohne Befahr gu befcauen; aber ihre Beit mar gu furg gur genauen Beobachtung (f. ob. G. 1013); und als Dr. Dieterici im 3. 1843 gwifden ibnen umbermanbelte, maren bie benachbarten Fluren auf bas Befte von ben Bewohnern von Guf bebant, Die fich in bedeutenbem Bobl-Rand befanden.

Gerafa, die von Plinius und Josephus, wie oben gefagt, zwar genannt, von Bolybius, Strabo und ben mehrften Geographen bes Alterthums, wie von ben Geschichtschreibern (Ammian. Martell. XIV. 8, 13 ausgenommen, ber Boftra, Gerafa und Philadelphia zusammenstellt, f. oben G. 974), ganz übergangen wird, scheint auch in ben biblischen Schriften gar

<sup>5°)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 318. 51) Nht Bochen in System n. f. w. 1840. 6. 98.

Mitter Grbfunbe XV.

nicht ermabnt gu merben 52); wenigftens ift barin fein ibr vermanbter Dame bekannt, und feiner, beffen Lage fich auf Die Localitat bes bentigen Dicherafd mit einiger Babricheinlichkeit bezieben liefe. Doch Jofephus nennt ibn wieberholt Berafa, in ber Beriobe noch bor ber Romer Beit, mabrend ber innern jubifden Rriege unter ben Daffabaern, ohne jeboch etwas über Dan fieht nur aus ber Berbie Entftehung bes Ortes ju fagen. fidrungswuth ber Bubaer gegen bie von meift Richtiuben bepolferten beibnifden Stabte ber Decapolis in Sprien, wie Esbon, Berafa, Bella, Schthopolis (Joseph. de Bell. II. 18, 1), daß auch fie beshalb Bermuftung traf, bie Berafener aber (ebendaf. II. 18, 5) von der Judaergemeinde in ihren Mauern verfchieben maren, ba Josephus fagt, baß Berafa bei ber allgemeinen Bubenverfolgung, nebft benen, von Gibon, Antiochia und Apamea, zu ben wenigen fprifchen Staten geborte, welche bie bei ibnen mobnenben Juben nicht ermorbeten, fonbern befchutten. Bom maffabaifden Eprannen Aleranber Jannaeus, ber auch Bella erobert batte, fagt Jofephus, bag er nachher auch auf Gerafa losging mit gemaffneter Dacht, meil er begierig auf Die Schape war, Die Theoborus, Sohn bes Beno Cotylas, bes Thrannen zu Philabelphia (Jos. de Bello I. 4, 2 und Antig. XIII. 13, 3), wie in ber Refte au Amathus, fo auch in Berafa aufgebauft batte. Auch gelang es ibm bafelbft, bie Bachter bes Schathaufes mit breifacher Mauer und Graben ju umschließen, und mit Gewalt ben Ort an erobern (Jos. de Bell. Jud. I. 4). Ale berfelbe Alexanber bald barauf bei ber Belagerung ber Fefte Ragaba (gu Argob im Babi Rabiib, f. ob. 6. 1037) im Babi Abfdun ftarb, führt Bofephus an, bag biefelbe jenfeit bes Jorban in ben Grangen ber Berafener gelegen (Jos. Antig. XIII. 15, 6: er roic Teagσηνων οροις). Daß biefe Befte, wie Bieronymus gnagh, 15 romifche Meilen, eine Tagereife, in Weft von Gerafa lient, auf bem birecteften Wege nach Amathus und Bella, ber ebenfalls fprifden, burd Dafedonier angelegten Colonieftabt, mit melder Berafa febr abnliche Schidfale theilte, giebt ber Radrict von Berafa's Grundung burch Beteranen Alexander bes Großen einige Bahricheinlichkeit. Schon Reland 83)

<sup>752)</sup> Reland, Pal. p. 806—809; v. Naumer, Bal. S. 241. 33) Reland, Pal. p. 806; Berkelius, Not. ju Steph. Byz. Lugd. Bat. ed. 1694. fol. 269; Droyfen, Stäbtegiünbungen Alexanders. S. 15.

Bertel hatten barauf aufmertfant gemacht, und Dropfen erinnerte von neuem an Diefelbe beachtensmerthe Stelle bes 3amblidus jur Arithmetit bes Rifomaches, bei welchem fich, ju Steph. Byj. Angabe von Tepara ber Decapolis-Stadt in Coelefpria, folgenber Bufat ergiebt, ber wol fcwerlich ein blos einmologifcher fein mag. Gie fagt: Berafa habe ihren Ramen von ben Greis fen, ben Beteranen, die unter Alexander D. gebient, aber, ba fie nicht langer bei ben Beereszugen verbleiben fonnten, bier ihre feften Sige erhielten (Γέρασα δέ λέγεται από τοῦ τοὺς συστρατεύσαντας τῷ Άλεξάνδριο γέροντας καὶ μὴ δυνηθέντας πολεμείν έχει την οίχησιν ποιήσασθαι). Allerdings fonnte es auffallen, bag ein folder Ebrenfit fur gebiente Rrieger nicht auch. wie fo viele Alexandrien, einen ehrenvollen Ramen erhalten, wenn nicht eben ber Rame einer Beteranenftabt ein Chrenname fein Gelbft eine anbre Radricht von ber Entftebung biefes Ramene, nach dem Etymol. Magn., bei der aber immer wieder Alexanber Dr. genannt wirb, icheint es nur zu beftatigen, bag Berafa ju ben vielen feit Alexanders Beit in Sprien gegrundeten und aufblubenden Stadten gebort, die in jenen Landichaften vorzuglich burch frembe Colonisation emporwuchsen; benn wenn fcon 30fephus ben Ort ofter nennt und Eufebius wie Gieronymus fagen, bağ er im Bebirge Galaab, b. i. Bileab, im Stammesantheile Manaffe liege (Onom. s. v. Γεργασεί, quae nunc dicitur Gerasa, urbs insignis Arabiae), so wird von ihnen boch nie feiner jubifden Bewohner ermabnt. Bur Stelle, in welcher bei Josephus (de Bell. IV. 9, 1) mabrent ber Belagerung Berufalems burch Befpaffan Die Rebe ift, bag er feinen Felbherrn Luc. Annius jur Berftorung nach Tepuou geschickt babe, bat es icon Reland nach ben Umftanben viel mahricheinlicher gefunden, daß bier Telapa, bas Beger, an ber Grenze ber Jubaer und Philiftaer gelegen, ju verfteben fein muffe, mo bartnadige jubifche Bewohner befiegt werben follten. Als öftlichfte Grengftabt Beraa's, wie Josephus biefe Gerafa naunte (de Bello III. 3, 3), fonnte fie hieronymus wol auch ale Urbe insignis Arabiae aufführen; bag er ihre Lage febr gut fannte, zeigt er an einer anbern Stelle (Onom. s. v. Jahoch), mo er fagt, bag ber Jabot zwifden Amman, b. i. Philadelphia, und Gerafa poruberfliege, 4 Mill. (etwa 2 Stunden, namlich im Guben von Gerafa) fern, und fich bann weiterbin mit dem Jorban vermifche. Auch Gufebius, ber einer Quelle ju Gerafa ermabnt, nennt fie B 44 2

# 1092 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 14.

eine Stabt Arabia's (Euseb. adv. haeresin II. 451 und III. 874); eben so Jamblich, der sagt, sie liege in der Rähe von Bostra und Arabien (Γέρασα έστὶ δὲ περὶ Βόστραν και Αραβίαν Ι. c.), und im Synecdem. 54) des Hierocl. wird sie mit Bostra, Adra, Medaba, Philadelphia ebenfass zur Eparchie Arabiens gezählt. Ein Episcopus Placus von Gerasa unterzeichnet sich auf dem Concil zu Chalcedon.

Aber icon por ben fpatern driftlichen Jahrhunberten muß bie Bluthezeit Berafa's gefucht merben, wie bies ber eble Styl ber Architecturen barthut, ba mehrere ber bortigen Saubtbanten in bie Beit bes beften, reinften Gefchmads fallen; und bies beftatigen auch außer ben Infcriptionen bie Dungen ber Stabt. Edbel fannte nur zwei Dungen bes Raifers Babrians und bet Crispina mit bem Bilbe ber Artemis und ber Tuyn Tepuowr 65), ibrer Schutgottin. Dionnet bat beren mehrere unter Babrian, Luc. Berus, Commobus und Geverns Alexander, alfo bis in bas erfte Biertel bes britten Jahrhunderts, aufgeführt (230 n. Chr. Geb.), bis in bie Mabe ber Beit, ba Ummianus Darcellinus jum Jahr 353 n. Chr. G. feiner Gefchichten in bet Befchreibung Arabiens außer Boftra und Philadelphia auch fle gu ben febr großen und fefteften Stadten Arabiens gabit (Lib. XIV. 8, 13: Haec sc. Arabia civitates habet inter oppida quaedam ingentes, Bostram et Gerasam atque Philadelphiam, murorum firmitate cautissimas). Diefe gute Befestigung Gerafa's wirb noch burch bie beutige Stabtmauer, obwol fie meift eingefturgt, boch an mehreren Stellen noch theilwelfe erhalten ift, beftatiat: benn Geeten bemertt ausbrudlich, bag bie Ringmauer von Dicherafc, bie über eine Stunde im Umfang habe, gang aus facettirten Quaberftuden aufgeführt gemefen fei. Bon einer Acropolis, ober von einem befonbern Caftell biefer Stadt, icheint bis jest noch teine Gpur mabraenommen worden gu fein, und bei Brocopius ift nicht bes fleinften Baues unter bem bauluftigen Raifer Juftinian an biefem Orte ermabnt, felbft in ber Notitia Imp. Or. wird fie nirgends genannt ale Beftunge ober Garnifoneftabt unter bem Dux Arabiae, wo boch Areopolis, Gabba, Boftra und anbere in ihrer nachbarichaft genannt mer-

 <sup>75\*)</sup> Wessel. Itin. l. c. p. 722.
 55) Eckhel, Doctr. l. c. p. 349;
 Mionnet, T. V. p. 329, Nr. 55-58, u. Suppl. T. VIII. p. 230,
 Nr. 27-30.

ben. Bur Btolemaus nennt biefe Gerafa in Shria gelegen, 68°15' Long. und 31°45' Lat., 35 Minut. öfflich von Pella und 15 Min. bflich von Philabelphia, aber 25 Min. nörblich von Philabelphia und 5' norblich von Bella, 11 Min. fublich Scothovolis und in gleicher Breite mit Canatha. Da er Boftra Legio unter 69°45' Long. und 31°30' Lat. angiebt, fo liegt nach ibm Gerafa 11/4 Grab weiter in Beft ale Boftra und 15 Min. meiter im Rorben als biefelbe, ba es boch eben fo viel im Guben von Boftra ju liegen fommt, worans fich eben ergiebt, wie fcwierig bie Diftangen ber Orte nach Btolemaus mit Genauigfeit gu fea Rimmen find. Leiber fceint auf ber Tabul. Penting., welche bie große Romerfrage öftwarte an Berafa von Bhilabelphia ober Rabbat Ammen nach Boftra vorüberführt, zwifden Philabelphia, Babba (vielleicht an ber Stelle bes heutigen Ralaat Gerta, wie es Riepert auf feiner Rarte nach jener Tab. Peut. eingetragen), Batita, Thantia am Sieromax und Boftra eine Lude, ober am Ranbe ber Safel eine Bergerrung ber Beichnung ju fein; behalb ift wol Mannert & 56) Schluß zu voreilig gewesen, ju fagen, bag feine große Geerftrage an Berafa vorübergegane gen fei; bas Gegentheil ift wol burch bie 4 romifchen Deilenfleine bewiefen, welche von 3rbp und Dangles auf bem Wege son Abidiun nach Guf gegen Gerafa aufgefunden wurden (f. 6. 1072), fo wie burch ben Reft ber romifden Via strata. welche biefelben Reifenben mit ben Weilenfteinen befchrieben haben. Es wird hieburch wol mehr als mahrscheinlich, bag eine Romer-Rrage auch von Philabelphia gegen Rord über Berafa nach Amathus und Bella bis Schthopolis abzweigte, wenn biefe auch auf ber Tabula Reuting. nicht angezeigt murbe. Roch eine lite. rarifde Erinnerung an ausgezeichnetere Manner in Gerafa bat Steph. Byg. aufbervahrt, ber fagt, bag nach Philo ber Rhetor Arifton aus biefer Stadt geburtig gemefen, wie auch Cerncus ber Sophift, und Plato ber Abvocat (νομικός ψήτωρ), von benen une jedoch fonft nichts Raberes befannt ift; bagegen Ri= comacus Gerafenus, namitch Ricomachus ber Reuplatoniter, aus Berafa geburtig, ber gur Beit Trajans blubte, burch feine hinterlaffenen Werte über Bythagoreifche Arith= metif und über Barmonie (ed. Meursii Coll. Wechel, Nobbe et Camerarius) auch ber Nachwelt im Andenten geblieben.

<sup>54)</sup> Mannert, Geogr. b. Gr. u. R. Ih. VI. 1. C. 253.

### 1094 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfdnitt. S. 14.

In ber fpatern Beit bes Mittelalters, gur Beit ber Rrenggnge, ift nur einmal in bem Rriegszuge Ronig Balbuin II. 57), im Jahr 1121, gegen ben Ronig von Damascus (Doldequinus, es ift Athabet Togthefin bei Billen, Gefc. II. 6. 469) und bie mit ibm verbundeten Araber von Berafa bie Rebe, als einer gur Decapolis gehörigen Stadt, bie nur wenige Milliarien vom Jordan entfernt, am Berge Galaab im Tribus Manaffe liege, qu welcher bie Rreugfahrer von Damascus fubmarts vorrudten. In Diefer Stadt, Die bem großern Theile nach aus Burcht vor feindlichen leberfallen lange Beit fcon obe geftanben, hatte ber Ronig von Damascus aus großen Quaberfteinen, ein Jahr guvor, mit vielen Roften ein Caftrum erbauen, mit Broviant und Baffen verfeben laffen und feinen Betreuen gur Bertbeidigung übergeben. Ale Balbuin vor biefes Caftrum rudte, barin nur 40 Rrieger gur Befagung gurudgeblieben, und biefen freien Abaug zu ben Ihrigen zugeftand, fiel baffelbe, ba biefe abmarichirten, in feine Gewalt, worauf es von Grund aus gerftort murbe, ba ber Rriegerath allgemein barin einftimmte, beffen Erhaltung und Bertheidigung murbe fur bie Rreugfahrer in fo weiter Berne mit gu großen Roften und Duben verbunden fein. Die Histor. Hierosolym. Pars II. fol. 615 fpricht, wenn auch bie Diftang etwas ameifelhaft machen fonnte, boch offenbar von bemfelben Caftell bei berfelben Begebenheit unter bem Ramen Jarras (fpric Dicharafch; Billen fcheint ben Drt blos fur eine Burg gehalten gu haben) 58), welches 8 Dill. vom Jordan gelegen, von Damascenern erbaut, burch Blodabe und Abzug ber 40 Mann Turfenbefatung eingenommen worben fet, und fügt bingu, bas man biefen Ort, aus großen Quabern boch erbaut und ummauert, fur bie alte Gerafa am Berge Gileab, im Lanbe Manaffe, anerfannt gehabt habe. Das Caftell habe man, als ben Rreugfahrern gu ichablich, gerftort.

<sup>187)</sup> Will. Tyr. Hist. XII. 16, fol. 825. 68) Bilfen, Gefc. b. Rreuginge. Eb. II. S. 469.

#### Erläuterung 4.

Die Duerwege zwischen Dicherasch und Es Szalt, wie die verschiedenen Durchwanderungen des hohen Gilead, Absichtun, Dichelaad und El Belka, südwarts die zur Stadt Szalt.

1) Offfeite von Dicherafch gur Quelle bes Babi Berta bei Ralaai es Berta, nach G. Robinfon (1830).

Die Umgebungen von Dicherafch und bie Bege gegen ben Diten biefer Stadt bis gur Raramanenftation nach Ralaat es Serta, ber habiciftation, wo bie Quelle bes Scheriat el Rebir. b. i. bes Babi Gerta ober Jabof, entspringen und meniaftens einen Theil bes Jahres bindurch gegen Weft abfliegen und im Binter ein febr ftarter Strom fein foll (f. Erbf. XIII. S. 427), find von feinem ber neuern Reifenden besucht morben. Auch bas Rleeblatt ber recognoscirenben Officiere blieb am 8. Januar 1840 nur in respectvoller Entfernung ju Dicherafd fteben, ale Ibrabim Bafcha's Geer im Lager zu Ralaat Berta einmarfdirt mar (f. gb. S. 1015). Rur G. Robinfon und Capt. Chesney 59), bie im Sauran nicht batten bis Bogra vorbringen fonnen und gur limfebr auf Die große Babichftrage nach Ebrei (Draa) genothigt maren, gelang es, von ba mit einer Escorte ber Beni Sacher, in einem Barforceritt vom 12, auf ben 13. Rov. 1830 Die gange Racht und ben Sag bindurch, auf ber großen Sabichroute felbft febr weit fubwarts fortgufdreiten. Mit Sagesanbruch erblidten fie icon ju ihrer rechten Seite Die bie ber Babichftationen, Ralaat es Berta, bas Caftell, in einer bominirenden Stellung, an beffen Ofifeite fie alfo vorüber ritten und gleich barauf ben Rahr es Berta, b. i. ber blaue Strom, ben Jabot erreichten. Seine Baffer, fagt ber Reifenbe, fammelt er im Guben bes Dichebel Gauran; bier in Beft ber Gabichroute tritt er in ben Dichebel Belfa ein. Bei bem Caftell ift er in biefer Berbftgeit, ber Beit ber fleinen Baffer, nur ein geringer Bach zwifden Robricilf; aber feine Baffer find flar und aut, und bies mag ibm feine Benennung gegeben haben. Guben bes Jabof fing einft bas Land ber Ummoniter an, voll

<sup>59)</sup> G. Robinson, Trav. in Palestine. II. p. 160, 170-172.

### 1096 Beft-Mfen. V. Abebeilung. II. Abschnitt. S. 14.

Weideland und Ortschaften, jest ein vaster Desert. Ein junger hirt, der hier nicht mit dem hirtenstade, sondern mit der Lanze bewassnet seine heerde weidete, legte zu großen Werth auf seine Schaafe als daß er den hungrigen Reisenden eins hatte ablassen wollen. Die Beni Sacher kehrten sich nicht daran, sie randten es ihm, die europäischen Reisenden warsen ihm dafür das Geld hin und eilten den Schaafraubern nach, die ihre Beute am nächsten sichern Plate schlachteten und zum guten Mahle bereiteten. Am Mittag besselben Tages wurde die Ruinenstadt Rabbath Amman, Philadelphia, erreicht. — Dies ist die einzige Wonte, die uns durch Europäer auf der Oftseite von Oscheräsch über Ralaat es Berka bekannt geworden. Dagegen sind von Oscheräsch gegen die Sübseite nach allen Richtungen hin, nach dem Gebirgslande von Abschlun, Moerad und Belka, die verschiedensten Wege eingeschlagen worden.

2) Seegens Weg von Dicherasch über Kitte, Dubbin und Burma gegen S.W. nach Alan und Es Szalt (10. und 11. März 1806).

Seegen, ber noch am 10. Marg 1806 in ber Rabe von Dicherafch verweilte und nur 3 Stunden weit gegen G.B. bis ju einem bortigen Dorfe, bas er Burma nennt, vorracte, und baun am 11. Marg über ben Gerta gegen G.2B. nach Szalt manberte, fonnte bier noch einige Bemerfungen über bas Land einfam-Da die muhamebanifchen Bewohner bes Dorfes Burma Die großen gaften feierten, fonnte er feinen Bunger bafelbft nur mit ben trodnen Schooten bes Johannisbrotbaums ftillen 60), alle andere Speife mar verpont, felbft bie Fifche. 3m Gebirg 21bfolun, erfuhr er auf Diefem Darfche, gebe es viel Bild; Ga. gellen, Bolfe, Rimt, Buall (bier ber Steinbock, baffetbe Thier, bas andermarts Bebban beift), Sobbeb (Ungen ?), Schabichara (eine Art Reb, rothlich von Farbe, mit fleinem Geweih von 3 Binten), Rorta (ein langes fagenartiges Thier ?). Die Steinbode follten erft im Gud vom Abichlungebirg, vom Jabof an fubmarte, beginnen, nordmarte aber nirgend portom-Rod in ber Rabe von Dicherafch bie Ritte mar ber Retem (Genista rethem), jener welßblübenbe Buftenftraud, pon

<sup>740)</sup> Seeben, in Mon. Correfp. 1808. XVIII. 6. 426.

Sub bis gegen Nord vorgebrungen, ber für die Ginaihalbinfel und Edon fo characteriftisch ift (f. ob. S. 643, 644).

In Ritte waren bebeutende Dlivenpflanzungen und gute BBaigenfelber, beren Rorn bem Bauran-Baigen an Gate gleich tommen follte. Bon bem Dorfe Ritte rudte Geegen gu, bem febr tiefen Thal gegen Guben vor, in welchem ber Serfa gegen Beft fließt; er mar jest nicht mafferreicher als ber Rodab (norblicher Bufluß zum hieromax, f. ob. G. 824). Geeten giebt bie Ramen von 10 Buffuffen zum Sabot an, Die uns bis auf ben erften, ben Dojet Dicherafd (Baffer Dicherafd), ber vom Rorden her einfließt, unbefannt; boch fegen mir fur funftige Beobachter an Ort und Stelle ju genauerer Erfundigung Die Ramen ber 61), wie fie Geegen in fein Tagebuch einschrieb: 2) Do jet Riafdy; 3) Doj. Tanpur; 4) Babi el Dichibby; 5) Babi Chanfireh; 6) B. Burma, mahricheinlich vom genannten Dorfe benannt; 7) 2B. Ragis; 8) 2B. Gerraa; 9) Babi Szinditije; 10) B. el Tis. Bon Dubbin, eine Stunde von Ritte, fab er bobe Berge und weiter bin linte, alfo öftlich, lag Dichemla. Dann paffirte Geegen Samta, beibes gerftorte Orte; bann erreichte er burch Dichefafeh über malbige Berge (nad) 3 Stunden Mariches von Dicherafch) jenes muhamedanifche Dorf Burma, Das am Mordufer Des Badi Gerfa liegt, mo viele Johannisbrotbaume machfen. ibrer füßen Schooten mit Butter brauchten Die Ginmohner bes Dorfs, ihr Leber weich ju machen. Un ihren Rindern fielen Seepen Die febr furgen Gorner auf. Un Dem Gerta - Fluß fab er am Feljen ausgemitterten Bitriol, und bemerfte, bag es in ber Rabe von Dicherrafch marme Quellen gebe.

"Um 11. März flieg Seeten vom Dorfe Burma, wo er übernachtet hatte, in einer fleinen Stunde in das tiefe und fteilsufrige Thal bes Badi Serka (Jabol) hinab, das er hier mit bem bes Scheriat Mandhur verglich, obwol hier beide Thalwande noch fteiler und bober find; fein Bald lag im Thaigrunde, hie und da ftanden einige Mandelbaume mit bittern Mandeln, so groß wie Taubeneier; im Badi wuchs viel Schilfrohr (Arundo donax Lin.), an den Ufern Dleandergebusch. Alle Felsen waren lieblich mit der schonen Purpurbluthe des Cyclamen europaeum geschmuckt; einige Stellen zeigten Andau, hie und ba ftanden an

<sup>61)</sup> Seegen, Reife, 1806. Mfcr.

#### 1098 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 14.

ben fteilen Bergfeiten boch noch einzelne arabifche Beltgruppen. Diefer Gerta ift ber Grangfluß zwifchen Abichlun im Rorben (wogu Seegen alfo auch ben Diftrict Moerad rechnet) und el Belfa im Guben. Die fteile Gudwand bes Jabof emporgefliegen, ritt man über flache Bergruden, wo nur fchlecht bebaute Felber, bis nach 2 Stunden bas Dorf Alan erreicht mar, bem in Dft noch 2 andere Dorfruinen liegen, Dichellab und Dichellaub, in benen beiben fich bie einheimischen antifen Benennungen, Bilead, Balaad, Balabitis erhalten zu haben fceinen. In feiner Rarte ift öftlich ber beiben genannten Dorfruinen, Die gugleich bie Bebirgegruppe, ber fie angehoren, felbft bezeichnen, ein fublicher Bubach bes Babi Berfa, Dojet Dennanir, eingetragen (auf Berghaus Rarte felbftftanbig, auf Bimmermanns Rarte ale linfer 3meig bes Befaa angegeben). Bur rechten Sand am Bege fab Geeben eine Bergfirche, Dar Schafa genannt, Die aber von Dohamebanern in Befig genommen war. Rach einem Marfde von 5 Stunden Bege, von Burma gegen G.BB., erreichte er es Szalt, ben hauptort in gang Belfa, ber auf einer febr fteinigen Sochflache aus Ralfgeftein, Die burch Terraffencultur, wie im Libanon, fich auszeichnete, gelegen ift, und burch ein Caftell auf boch überragenbem fteilem Bugel gefront wirb.

Diefelbe Direction bes Weges wurde von Es Szalt nach Ofcherasch burch Budingham am 7. Marz, also fast in gleicher Jahreszeit, aber 10 Jahr später, im Jahre 1816, jedoch auf verändertem Bfabe, ber Seegens Route freuzte, in einem Tage durch einen Barforceritt von 8 Stunden Beit, eine Strecke von 12 bis 13 Stunden Distanz, zurückgelegt, wobei die Angaben Seegens zum Theil bestätigt wurden, ohne daß Buschingham von benselben Rotiz gehabt hätte, zum Theil aber auch erweitert wurden, weshalb sie sogleich hier als Ergänzung zu jesnen beizusügen sind.

3) Budinghams Weg 62) von Es Szalt über Alan, Allatum, Alamum, hamta, Dichefaich, Ghibbery nach Dubbin und Dicheraich (Marz 1816).

Budingham verließ Es Szalt am 7. Marg 1816, burch Bens Ruinen bie nordlich gelegenen Berge überfteigend bis Alan (er fcbreibt Ullan), bas auch Geegen erreicht hatte, in beffen

<sup>762)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 122-126.

Rabe bie antifen Ramen Dichelabs noch einbeimifch geblieben. Budingham nennt ben Drt eine driftliche Stadt, Die erft feit furgem verlaffen fei und ju feiner Beit in Ruinen liege, von vielen Steinbruchen und Soblen umgeben; nur eine fleine Stunde fern von ihr gegen 2B. nannte man ihm Refr Ulm (wol Alm) auch ale Dorfruine in biefem Gebiete el Bella's, bas nur bis an ben Babi Berta reicht. In Alan bemertte er viele alte Terra Cottas von befonderer Schonheit, wie in anderen fprifchen Statteruinen, ein ficheres Beichen ihres boben Alters, an berfelben Stelle wo jest nur ein Begrabnifplat ber Araber mar. Unterhalb Diefes Ortes folgte bellrother Boben und rother Sanbftein, mit grunem Rafen, ben icone foarlachrothe Blumen (wol Anemonen ? die bortige Frühlingeblume) berrlich fcmudten. Araber nannten biefe Blume Berrafut; ein Decoct von ihr, mit Buder getrunfen, follte gegen Suften und Afthma von ichnellfter Birtuna fein. Rur eine halbe Stunde unterhalb Alan gegen Rord ging es an einem großen Ruinenorte Gibban vorüber, ben Seepen nicht nannte, wo ebenfalls febr viel romifche Terra Cottas bas Alterthum bes Schuttes verfündeten, mo auch romifche Mauern im Rufticalftpl, Gaulenfragmente und Biebeftale fich zeigten, mobin auch beutige Araber ibre Graberftatte verlegt batten. Bu nieberen Soben über benfelben rothen Boben binabfteigenb, erreichte man eine tiefe Solucht zwischen zwei Bergen, mit ben Ruinen von Allafum (Ullafum) und Gumia, von mo man gegen Nord Die Lage von Burmia (wol Burma bei Geeten) am Dichebel Abichlun zeigte, bas Budingham auf einer fruberen Tour auf etmas verschiebene Beife Burgab hatte aussprechen Diefe tiefe Schlucht Scheint wol biefelbe gu fein, Die auf Seegene Rarte mit bem Ramen Dojet Dennanir bezeichnet ift, beren Bach nordwarts jum Babi Berta fallt, ber auch nach 11/4 Stunden Sinabfteigens erreicht warb. Un ber Furth von geringer Breite angefommen, unter Gewitter und Regenguffen, mar bas Baffer boch fo tief, bag bie Pferbe hindurch fcmimmen muß-Bon ba flieg man am Rorbufer burch Gebolg von Olivenbaumen zu ben Bergen von Abichlun (ober Moerad) wieder empor, und erreichte nach einer Stunde bie Dorfruine Alamum, melde eine Stunde gegen Dft von Burma entfernt lag. Dan batte alfo Seetens Route quer burchfest. Da bier ber Regen wieber aufborte, und nach erfrischter und gereinigter Luft ber himmel fich reinigte, breitete fich bie berrliche weite Landschaft wie eine neue

ben fteilen Bergfeiten boch noch einzelne arabifche Beltgruppen. Diefer Serta ift ber Grangfluß zwifden Abichlun im Morben (wogu Seegen alfo auch ben Diftrict Woerad rechnet) und el Belfa im Guben. Die fteile Gubwand bes Jabof emporgefliegen, ritt man über flache Bergruden, wo nur fchlecht bebaute Relber, bis nach 2 Stunden bas Dorf Alan erreicht mar, bem in Dft noch 2 andere Dorfruinen liegen, Dichellab und Dichellaub, in benen beiben fich bie einheimifchen antifen Benennungen, Bileab, Balaab, Galabitis erhalten gu haben fceinen. Rarte ift öftlich ber beiben genannten Dorfruinen, Die gugleich bie Bebirgegruppe, ber fie angehoren, felbft bezeichnen, ein fublicher Bubach bes Babi Berta, Mojet Dennanir, eingetragen (auf Berghaus Rarte felbftftanbig, auf Bimmermanns Rarte als linfer 3meig bes Befaa angegeben). Bur rechten Band am Bege fab Geeben eine Bergfirche, Mar Schafa genannt, Die aber von Mohamedanern in Befit genommen war. Rach einem Marfche von 5 Stunden Bege, von Burma gegen G.2B., erreichte er es Szalt, ben hauptort in gang Belfa, ber auf einer febr fteinigen Sochftache aus Raltgeftein, Die burch Terraffencultur, wie im Libanon, fich auszeichnete, gelegen ift, und burch ein Caftell auf boch überragendem fteilem Bugel gefront wird.

Dieselbe Direction bes Weges wurde von Es Szalt nach Dicherasch durch Budingham am 7. Marz, also fast in gleicher Jahredzeit, aber 10 Jahr später, im Jahre 1816, jedoch auf verändertem Pfade, der Seegens Route freuzte, in einem Tage durch einen Barforceritt von 8 Stunden Beit, eine Strecke von 12 bis 13 Stunden Distanz, zurückgelegt, wobei die Angaben Seegens zum Theil bestätigt wurden, ohne daß Buschingham von benselben Notiz gehabt hätte, zum Theil aber auch erweitert wurden, weshalb sie sogleich hier als Ergänzung zu jenen beizusügen sind.

3) Budinghams Weg 62) von Es Szalt über Alan, Allatum, Alamum, Samta, Dichefafch, Ghibbery nach Dubbin und Dicherafch (Marz 1816).

Budingham verließ Es Szalt am 7. Marg 1816, burch Bens Ruinen bie nordlich gelegenen Berge übersteigend bis Alan (er fcbreibt Ullan), bas auch Seepen erreicht hatte, in beffen

<sup>762)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 122-126.

Rabe bie antiten Ramen Dichelabs noch einheimifch geblieben. Budingham nennt ben Ort eine driftliche Stadt, Die erft feit furgem verlaffen fei und ju feiner Beit in Ruinen liege, von vielen Steinbruchen und boblen umgeben; nur eine fleine Stunde fern von ibr gegen W. nannte man ibm Refr Ulm (wol Alm) auch ale Dorfruine in Diefem Gebiete el Belfa's, bas nur bis an ben Babi Berta reicht. In Alan bemertte er viele alte Terra Cottas von befonderer Schonbeit, wie in anderen fprifden Stadteruinen, ein ficheres Beichen ihres boben Alters, an berfelben Stelle wo jest nur ein Begrabnifplas ber Araber war. Unterhalb Diefes Ortes folgte bellrother Boben und rother Sandftein, mit grunem Rafen, ben icone icharlachrothe Blumen (wol Anemonen ? die bortige Frühlingeblume) herrlich fcmudten. Araber nannten Diefe Blume Berrafut; ein Decoct von ibr. mit Buder getrunfen, follte gegen Guften und Afthma von fonellfter Birtung fein. Rur eine balbe Stunde unterhalb Alan gegen Rord ging es an einem großen Ruinenorte Sibban vorüber, ben Seegen nicht nannte, wo ebenfalls febr viel romifche Terra Cottas bas Alterthum bes Schuttes verfundeten, wo auch romifche Mauern im Rufticalftyl, Gaulenfragmente und Biebeftale fich zeigten, mobin auch beutige Araber ibre Graberftatte verlegt batten. Bu nieberen Soben über benfelben rothen Boben binabfteigend, erreichte man eine tiefe Schlucht gwischen zwei Bergen, mit ben Ruinen von Allatum (Ullatum) und Gumia, von wo man gegen Rord Die Lage von Burmia (wol Burma bei Geeten) am Dichebel Abichlun zeigte, bas Budingbam auf einer fruberen Tour auf etwas verschiebene Beife Burgab batte aussprechen boren. Diefe tiefe Schlucht icheint mol biefelbe ju fein, Die auf Seepens Rarte mit bem Ramen Mojet Dennanir bezeichnet ift, beren Bach nordmarts gum Babi Berfa fallt, ber auch nach 11/2 Stunden Binabfteigens erreicht marb. Un ber Furth von geringer Breite angetommen, unter Gewitter und Regenguffen, mar bas Baffer boch fo tief, bag bie Bferbe binburch fdwimmen muß-Bon ba flieg man am Rorbufer burch Gebolg von Olivenbaumen zu ben Bergen von Abichlun (ober Moerad) wieder empor, und erreichte nach einer Stunde die Dorfruine Alamum, melche eine Stunde gegen Dft von Burma entfernt lag. Dan batte alfo Seesens Route quer burchfest. Da bier ber Regen wieber aufborte, und nach erfrischter und gereinigter Luft ber himmel fic reinigte, breitete fich bie berrliche weite Landschaft wie eine neue

### 1100 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 14.

Belt, von ber Gobe gefeben, aus, in beren Umgebung an 50 ruinirte Ortichaften liegen follten.

Bon bier manbte fich ber Weg mehr gegen Dft in einer balben Stunde nach Bamfa, bas Seegen Bamta genannt batte, mo Graber und Spigbogen gefeben murben; boch ließ man ben Drt felbft rechter Band liegen, ritt über Jejagy (Djegagi bei G. Robinfon, f. ob. G. 1097), bas Seegen Dichefaid gefchrieben batte (f. Geegens Rarte), über beffen Ruinen ber Drt Ghibbery genannt ward. Wegen Dft zeigte man ben Dichebel Agwete (wol Eggueit, ben man gwifden Bofin und Dicherafd burchreift, f. ob. G. 1065), auf welchem 366 Ortschaften in Trummern liegen follten. Wenn auch nicht fo viel (Geeten forieb in Es Szalt bie Damen von 165 bort liegenben Ortschaften und von 45 unbewohnt liegenden Trummerorten, alfo gufammen über 208 Ortelagen auf, ju benen wol leicht ein brittes Sunbert unbenannter bingufommen mochte) 63), fo bemerft boch Budingbam an Diefer Stelle, baß es faum Wegenben geben tonne, Die jest fo mufte liegen und boch einft bevolferter gemefen fein tonuten, ale biefe Berge von Belfa, Eggueit und Abschlun. Schlug bod Bephthab in feinem Siege miber bie Rinder Ammon auf Diefem Boben in einem Rriegszuge 20 Stabte (Richter 11, 33), und gu Davids Beit waren im Stamme Ruben, Gab und balb Danaffe jenfeit bes Jordans allein 120,000 Mann ftreitbare Manner (1. B. b. Chronif 13, 37). Bei Dichefaich bemertte Budingham eine Angabl Dublfteine (boch fehlt bier ber hauranftein? von welder Gefteinsart Diefe Dublfteine maren, wird nicht gefagt). Ruine Ghibbert mar groß und gang mit Baumen übermachfen. Das Land fdmarmte von Bogeln, jumal von Schaaren einer Art febr wilber Sauben vom fconften blauen Gefieber und boppelter Größe wie die europäifche milbe Caube. Dan fagte, es feien Bugvogel, bie nach Abpffinia mabrend bes Frublings gogen und gur Bintergeit bieber gurudlehrten. Beim weitern Auffteigen, eine Stunde meit gegen R.D. bis nach Dubbin ober Dibbin (Bebeen bei Budingham), wo eine große Denge von Rebbubnern aufgescheucht wurde vom rothen, mit febr boben Bobren bewachsenen Thonboden, traf Budingham in bie fcon aus Dbigem befannten Begrouten nach Dicherafch ein. von mo biefe Ruinenftabt in 2 Stunden erreicht marb.

<sup>743)</sup> Seegen, Reife, 1806. Mfcr.

4) Irby's und Mangles Route von Dicerafch mehr faboftwarts burch bas Banga-Thal nach Es Szalt. G.
Robinfons Abweg. Burchardts genauere Bestimmung bes Thales Besaa von Rabbat Amman aus, und
ber Trummerorte Szasut und Pabschusch.

Irby und Mangles find ebenfalls von Dicheraich nach Es Szalt gereift, nahmen aber auf ihrer leider nur flüchtigen Tour einen erft füdlichern und öftlichern Weg dahin, da fie durch das geräumige Thal, das fie Banga nennen, fommen, in dem wir uns nur durch Burchardts Rudweg 64) von Amman nach Es Szalt orientiren fonnen, der es wol richtiger El Bekaa nannte (Bekka auf Berghaus, el But'ah auf Rieperts Rarte eingetragen).

3rby mit feinen Befährten verließ Dicherafch erft am 20ften Marg 1818, Rachmittage um 2 Uhr 68), und fcheint birect gegen Sub geritten ju fein, bis er bier noch weiter oftwarte, ale an ben andern icon genannten Furthen, ben bier febr fleinen Babi Serta (Jabot), obwol noch immer in einem engen und unbewaldeten Thale gegen R.B. giebent, burchfeste. Deben ber Kurth bemertte er nur bie Ruinen eines fleinen Baues, ritt aber nun ben Strom eine Strede lang aufwarts an mehreren Drislagen ohne Intereffe vorüber, bis er um 5 libr bas Lager ber Salbean-Araber erreichte, wo man übernachtete. Um folgenben Morgen, ben 21. Marg, ritt man weiter bis an einen Rreuzweg, bei welchem bie Beni Gachr-Escorte fich von neuem wiberfpenftig zeigte, und ben birecten Weg nach Es Szalt nicht führen zu tonnen erflarte, ba fie mit ben Bewohnern biefes Dries in Febbe ftanben, und beshalb bie Raramane an Es Szalt poruber in ihr Lager ju fuhren beabfichtigten, obwol biefe Stabt nur etwa noch 2 Stunden entfernt fein fonnte. Mach vielem Streit mit ber Escorte, mobei es jugleich von Seiten ihrer betrugerifchen Bubrer auf Gelbprellerei abgefeben mar, ließ man fie ihres Weges gieben und ritt allein fort in ber Richtung gegen Stalt. Quer über mehrere Unboben erreichte man ein geräumiges Thal, Banga genannt (Betaa bei Burdharbt), barin bie Ruine eines gro-Ben, quabratifchen, chelopifchen Baues zu feben mar, ben man fur eines jener Soloffer halten tonnte, bie Ronig Ufias

<sup>\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. p. 362.
\*\*) Irby and Mangles, Trav. p. 319 — 321.

### 1102 Beft-Afen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 14.

von Juda einft in der Bufte erbauen ließ (2. B. d. Chronit 26, 10). Bon da überstieg man gegen West einige rauhe Telfen, und ritt dann wieder in ein sehr schön temaldetes Thal hinab, dann über dde Keldstreden und wieder bergab, dis man zu Beinbergsterrassen fam, die mit Steinmauern eingehegt waren, und dann plohlich, rechts um die Ede biegend, durch den Anblid von Es Szalt überrascht ward, dessen Castell in 10 Minuten Ferne sich über die Stadt und ihre terrassiten und angebauten Umgebungen malerisch erhob.

Auch G. Robinfon 66) legte Die Tour von Es Szalt über Dichefaich (er ichreibt Diegagi) nach Dicheraich (am 23. Rov. 1830) jurud, mit einer Cecorte von 12 Dann, jur Galfte Dufelmanner und gur andern Balfte Chriften, um in bem verschrienen Rauberftriche recht ficher zu reifen, und feinen Beg uber Ruinenorte, bie er Dabjoufb und Szalfut fcreibt, nehmen zu fonnen, die nach Burdhardte Angabe ibm ale im Thal Befaa gelegen befannt maren; bennoch gelang ibm bies nicht, aus Furcht por ben auflauernben Beni Gacher, welche jenes gange Lanbergebiet in Schreden festen. Er murbe nur über bie bobe Bergfette Dichebel Dichalub (Gileab) geführt, Die im R.D. von Es Szalt von Dft nach Weft an brittebalb Stunden weit ftreichet jum Degar Dica (Gofea's Grab), bas auch frubere Reifenbe befchrieben, von ba aber, ohne bas Befaa = Thal ju berühren, in 6 Stunben nordwärts über ben Babi Berfa nach Dichefaich und Anani, wo mir ibn guvor fcon bie Dicherafd begleitet baben.

So bleibt uns benn nur Burcharbts Ausflug von bem füblicher gelegenen Rabbat Amman (Philabelphia) zum Thal Befaa 67) zur Orientirung übrig, in ben Localitäten biefes fub-lichen Bufluffes zum Wabi Berfa mit seinen Ruinenorten, ber ein öftlicher Parallelbach bes von Seegen genannten, et-was westlicher, auch nordwärts zum Wabi Berfa fallenben Mojet Dennanir zu sein scheint, obwol Burcharbt ber Namen belber Bäche nicht erwähnt hat, sondern nur das Thal Befaa nennt, bessen Trummerorte aber wol nicht ohne einen Bach bort errichtet sein wurden.

Burdhardt, ber von Es Szalt aus die Ruinen von Phi-

<sup>766)</sup> G. Robinson, Tray. in Palest. II. p. 198-199. \*7) Burck-hardt, Tray. p. 362; bei Gefenius II. S. 618-619.

labelphia (Rabbat Amman) in S.D. befucht hatte; wollte gegen R.B. nach Es Szalt zurudfehren, jedoch auf einem anbern, etwas nördlichern, bis babin unbefannten Wege, wo er von Trummerorten gebort hatte, die ihm ber Aufsuchung werth fchienen.

In 1% Stunden von Amman gegen R. ritt Burdbardt an bem verfallenen Orte Dichebebha vorüber, in 2 Stunden an ben Trummern von Merage; Die Bugel, welche fich bier auf ber Ebene erheben, fant er bis auf ben Gipfel mit bichtem Beibefrant Rach 21/2 Stunde fern fam er gu ben Trummern von Dm Dichuge (Um Jauin bei Eli Smith), bei einer . Quelle, Die in Diefem Theile Belfa's felten find, poruber. 31/2 Stunde tam er nach Szafut (Gafut bei Eli Smith 68), Szalfut bei G. Robinfon), mo Ruinen von einigem Umfange find, nebft einer Quelle. Der Thormeg eines öffentlichen Bebaubes fieht noch aufrecht. Mordlich und norboftlich von biefem Orte, am Bupe bee Berges, auf bem er fteht, erftredt fich bas breite Thal El Befaa (Banga bei Irby), bas febr fruchtbar ift und jum Theil burch bie Bewohner Szalts, wie dunch andre Araber in Belfa angebaut wirb. Die Beni Sacher hatten bamale, ebe fie mit Szalt Frieden gefchloffen, Die gange Ernte Diefes Thales niebergebrannt. In bemfelben liegt ber verfallene Ort Alin el Ba= fca nebft einer Quelle (Rhirbet el Bafha bei Eli Smith). Morboftlich von Szafut, 2 Stunden entfernt, liegt die verfallene Stadt Dabfdusch (Bajus bei Eli Smith) mit mehreren noch ftebenden Gebauben; vielleicht ber von 3rby gefebene cyclopifche Schlogbau? Burdharbt fab ibn nicht, benn er fehrte von Szafut gegen B. über Arb el hemar in 41/ Stunde nach gebeis, und von ba nach Szalt zurud.

5) Weftweg ber europäischen Officiere (1840) über bas Balbgebirg Belfa's nach Es Stalt; Burdhardts Weg von Ofcherasch im Thale El Deir über Guf und bas Balbgebirge El Belfa's nach Ain Oschenne, Abschlün, und Besuch bes Castells Ralat er Rabba (am 2ten und 3ten Mai 1812).

Die Routen von Dicherafch über Guf ober Dibbin führen, wie wir ichon oben faben, auf mehr nördlichen Begen (f. oben S. 1068) zu ben Bergen von Moerad und bem Babi Abichlun

<sup>68)</sup> Eli Smith bei E. Robinson, Pal. III. 2. Append. p. 922.

## 1104 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 14.

zurud, von wo bann auf gegen Git geanberter Richtung ebenfalls bie Bege nach bem Mittelpunct von el Belta nach bem hauptort Es Szalt gebahnt finb.

Auf biefem Wege zogen die brei europäischen Officiere guleht noch (im Januar 1840) ), als fie in Dicherasch jeden Blan in ber weitern Berfolgung des ägyptischen Beindes hatten anfgeben muffen, nach Jerusalem zurud. Im Westen der Dörfer Ritte und Eremun (Tefitti und Relmun, f. oben S. 1014) und in M.W. von Dubbin, im hohen Waldgebirge unter den Bluchtlingen aus den Dörfern el Belfa's, brachten sie ihre erfte Racht im Bivouac zu.

So hatten sie Gelegenheit, die Bewohner dieses Berglandes in ihrer Bedrängniß kennen zu lernen. Sie fanden an ihnen wol auch fräftige Männergestalten, fast mager, mit gebräuntem Gessicht, schwarz funkelnden Augen, schwarzem Rinnbart, die Ablernase leicht gebogen, aber der große hause des Volks war unschein- bar; die Weiber zeigten nur die Folgen der schweren Arbeiten, die auf ihnen lasten, und die eines elenden Lebens: lange Falten im Gesicht, als wären sie schon Greisinnen, mit sahler kränkelnder Gesichtsfarbe, blau tättowirten Lippen und Wangengruben, lang herabhängenden Brüften, langes schwarzes verworrenes haupthaar, in elender schmunger Rleidung, Jammerbilder; so die Bauern, wie die auf ihr reines Blut stolzen Beduinen. Bei staderndem Feuer im Walde, von Flüchtlingen und ihren dreisten Ziegenheerden umgeben, war an wenig Ruhe zu benken, und am frühsten Tage ward ber Weg nach Es Szalt eingeschlagen.

Burdharbt, ber nach ber Untersuchung von Dicherafch, am 2. Mai 1812 70), nach bem Ofchebel Abschlin zurudkehrte, wanderte über Guf und auf bemselben Wege durch daffelbe Waldgebirge; an demselben Abend, den 2. Mai, noch jenseit des Bergsborfes Eremun bis zum Dorfe Uin Dichenne. Gewohnt, immer neue Wege der Entdeckung aufzusuchen, wodurch fast jeder seiner Schritte lehrreich geworden, überstieg er diesmal von Oscherasch nicht den gewöhnlichen Bergweg über die Recropolis, den wir schon kennen (s. ob. S. 1073), sondern ging dem Laufe des Baches nach, im Thale El Deir bleibend, und in ihm dis zum Dorfe Suf hinansteigend. Den größten Theil der schmalen Ebene in dem

<sup>700)</sup> Acht Bochen in Sprien, a. a. D. S. 105. 70) Burckhardt, Trav. p. 265; bei Gefenins I. S. 419.

Thate butten Die Leute von Guf-mit Baigen und Gerfte befiet. Gine halbe Stunde vom Dorfe, in bem Babi, fab er bie Ueberrefte eines großen Bafferbebalters, mit einigen gertrummerten Gebanben in ber Rabe; eine febr romantifche Stelle. Große Gia den und Ballnugbaume überfchatteten ben Strom, ber bober auf in einem felligen Bette fliefit, und nabe bei bem Dorfe einige Dibenpflangungen bemäffert. In 2 Stunden warb Guf erwicht. Da fein gubrer nach Ce Gjalt ju finben mar, nahm Burd. barbt feinen Beg genen R.B. BB. burd ben victen Cidmalb auf bem Berge von Abichun, beffen Spite in 3/ Stunden von Gof erreicht marb, mo er bie Grange gwifden bem Diftricte Moera's und bem Dichebel Abichlun bezeichnet. Dier mar ber bichtefte Baid, ben Burdharbt in Sprien gefeben, mo man öfter ichen basjenige Balb nennt, wenn bie Baume auch noch 20 Schritt weit auseinanber fteben. Rach 11% Stunbe wurbe bas Dorf Min Dichenne in bem febr fruchtbaren Babi Dichenne erreicht, an beffen Enbe mehrere Quellen unter bent Felfen berbortommen.

3ter Mai. Im Dorfe wohnen mehrere chriftliche Familien, in ben benachbarten Bergen find viele Beblen; 1/2 Stunde fern liegt ein verfallenes Dorf Mar Elias. Eine Olivenpflanzung giebt ben hamptertrag zur Erhaltung einiger 80 Familien, welche Ain Dichenne bewohnen. Bon ba gegen West flieg Burcharbt in ben mittlern Lauf bes Thales nach bem Orte Abschlun (Bilun bei Eli Smith; Efilounum bei Abulf. in Schult. Index) hinab, von welchem ber ganze Gebirgsbistrict ben heutigen Ramen trägt. Er ist auf einem schmalen Raume zu beiben Seiten bes Baches Dichenne, hier ein linker Quellarm bes Wadi Abschlun ober Rabjib, erbaut und enthält außer einer schenen Rosche aus alterer-Beit nichts Bemerkenswerthes.

Burchhardt ließ hier sein Pferb raften und sich durch einen Kührer aus dem Orte auf die Spige des 3/4 Stunden entfernten Berges führen, auf dem die Beste Rabbad sich erhebt. Es liegt bleses Kalaat er Rabbad vom Ort Abschlun B. gen N., und auf dem Wege dahin bleibt das Dorf Kefrandschy (Refrenjy bei Eli Smith) zur Linken liegen. Schon Seegen hatte, wie wir oben angeführt, diese Residenz des Oberscheichs oder Besehls-habers des Diftricts Abschlun vergeblich erstiegen, weil er das Thor verschlossen sand (s. ob. S. 1066). Ohne sein Empsehlungs-schreiben des Mutsellim von Damastus an bessen Besiger wurde es

Maga

## 1106 Beft-Aften, V. Abtheilung, II. Abfhnitt. S. 14.

Burdharbt eben fo gegangen fein, benn er fanb ben Burgharen Duffub el Baretat nicht babeim, bas haupt ber gamilie Baretat, welche feit vielen Sahren im Befit biefer Burbe gewes fen, fich aber gegenwärtig nach ihren verfchiebenen Gliebern in Bebbe befaub. Duffub, feit mehreren Monaten in feiner Burn belagert gemefen, war eben auf bem Wege jum Aga von Sabarig, um feinen Beiftanb ju gewinnen; bie Geinen batte er in bet Burg gurudgelaffen mit ftrengem Befehl, bas Thar ju bermahmen und Riemand im Schlog aufgunehmen. Aber ber Brief von einem fo boben Gonner, fobalb er nur von einem ber Schriftgelebrien in bem Schloß entziffert und laut vorgelefen war, affnete fogleich bie eiferne Thur und bereitete ben gaftlichken Empfang in ber Camilie bes Beberrichers. Dide Mauern, gewolbte Gange, Beine Baftionen batte biefe Burg, gleich mehreren anbern gur Gicherheit fprifcher Lanbichaften im Mittelalter erbauten Schlöffern, Die meift que ber Beit ber Rreugguge ftammen. Gultan Salabin, ber große Gelb jener Beriobe 71), batte einft mit ihrer Erbauung feis nen Felbherrn Egobbin Alfama beauftragt. In ber Burg finb mehrere Brunnen; ein tiefer, breiter, mit unfäglicher Dube in ben Kelfen, auf welchem bas Schloß felbft ftebt, eingehauener Graben umgiebt bas Gange und macht es gur Befte. Gie liegt nur 2 Stunben (unftreitig birecter Abftanb) vom Ghor ober bem Thale bes Jordans entfernt, und gemabrte Burdbarbt eine fcone Musficht über biefen Tlug und über bie benachbarten Berge. An 40 Glie ber, ju ber großen Familie ber Baretat geborig, bewohnten bamals Diefes Ralaat.

Bon blefer Burg nach Abichlun gurudgefehrt, feste Burdhardt von ba feinen Weg gegen Nord nach El Sonn fort, wohin wir ihn ichon begleitet haben.

6) Irby's und Mangles Marfc von Gelameh füboft= warts über Refranbichy, Abichlun auf ber Via strata mit Meilensteinen nach Suf (13. März 1818); ihr Rud-weg burch bas ichne Balbgebirge El Belfa's von Guf nordwestwärtsüber Kittlunbas Dorf Rabilb (Regaba) zur Furth von Beifan im Jorbanthale (19. Juni 1818).

Auch Irby und Mangles haben biefes Ralaat er Rabbab auf ihrem Wege von Belaweh (bis wohin wir fie in Obi-

<sup>&</sup>lt;sup>273</sup> Schultens, Ind. Geogr. in Vita Saladini s. v. Esjlounum; f. Gesen. L. c. p. 586, Rote.

gem begleitet baben, f. ob. G. 1025) nach Abichlun und Dicheraid bestiegen und febr mobl von ber 9 Stunden nordweftlichern Burg Sabafat Sabbil, Beifan gegenüber, unterschieben, Die von frubern Autoren, g. B. felbft von Abulfeba 72), wegen ihres anas logen Bortommens ofter verwechfelt ober für ibentifch gehalten worden find. Gie baben beibe befucht. Ale fie am 13. Dans 1818 ibr Rachtquartier von Belaweb (f. auf Rieberts und Bimmermanns Rarten) verliegen 73), ritten fie gegen G.D. burch bas febonfte Bergland mit ben berrlichen Balbern ber Gallebfel-Gide, ber wilben Dliven, bes Erbbeerbaums (Arbutus) bebedt, ber fruchtbarfte Boben mit bem Blumentebpich von rothen Coclamen und Burpur-Anemonen gegiert. Go erreichte man nach 3 Stunden Wogs im Babi Abichlun bas Dorf Refranbichb (Cafringee bei 3rbp), beffen Lage auch Burdharbt bezeichnete, wo einige romifche Baurefte bie Aufmertfamteit erregten. Bon ba fchiete man bie Bagage jum Dorf Abidlun voraus, ritt aber direct jur Sobe bes Ralaat er Rabbad hinguf, das von bier gegen R.R.B. in einer Stunde erreicht warb. Salbwegs bergan tam man an einer febr großen Goble vorüber, Die größte, welche 3rbb auf feiner Reife in Sprien gefeben. Solog bemertte man in einem ber Quaberfteine eine arabifche Infdrift, im Schlogbof felbft einige Bafferbebelter, und von ben Binnen wurde bas gange Thal bes Jorbans vom Tobten Meere bis Tiberias am Galilaer Gee überblicht. Als man vom Ralaat gur Berberge nach bem Orte Abichlun binabflieg, fant man in bem Sofraum einer alten Dofchee einen romifchen Deilen-Rein 74), im Bebaube felbft Refte romifder Structuren. Als man nun am folgenben Sage, ben 14. Marg, gegen Dit auf bem Bege gegen Guf weiter fortidritt, traf man im Dorf Engen (offenbar bas Ain Dichenne bei Burdharbt) auch 2 Gartophage und romifde Graber in Felfen gehauen. Dier befinbet man fic alfo offenbar auf einer großen Romerftraße vom Jorban (wahrscheinlich von Schthopolis ober von Berico aus gegen Dft), wenn fie auch in ben Itinerarien und Safein nicht angegeben ift, bie bis Gerafa führte, wie bies bie Reilenfteine, welche icon oben in Guf nachgewiefen wurben,

Abulfeda, Tab. Syr. p. 13, 47, 92; f. Eti Smith in E. Robinson, Pal. III. 2. p. 920, Plote.
 p. 305.
 Irby and Mangles I. c. p. 307.

### 1108 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 14.

beweisen (f. ob. S. 1072), und wir find ben britifchen Reisenden für diese Entbedung fehr bantbar. Daß ber Rudblid von dieser Via Romana, wo ihre Pfiafterung auf der Sohe vor Suf auch noch wahrgenommen werben konnte, nach dem hohen Caftell Rabbad und dem schonen Thale vor ihm ein sehr pittorester ift, wurde schon früher bemerkt. Bu Abulfeba's Beit genoß dieses Caftell eines febr großen Ruhmes (Abulf. 1. c.).

216 3rby und Dangles fpater von ihrer petraifchen Reife über Dicherafch gurudtehrten, nahmen fie noch einmal von Guf über Ritti ihren Weg zu bemfelben Babi Abichlun; boch biesmal, ben Ort Abichlun vermeibenb, mehr auf fublicherm Sebirgewege, um birect zu beffen unterm Thale, bem Babi Rab. iib, ju gelangen, wo fle bie Ruinen von Regaba (Argob, f. oben 6. 1037) zu entbeden hofften 25). Gie verließen (am 19. 3uni 1818 am Rachmittage) bas uns icon befannte Ritti (Refitty) und tamen burch ein zweites Dorf, eine halbe Stunde bavon entfernt, wo fich in ber Dofchee romifche Ruinen befanben, bas fie aber nicht nennen. Bon ba trat man in ein ungemein bitto-'restes Bergland ein, reich an berrlichen Walbungen ber Ba-Ionia-Gide (Q. bellote?), bes Laurus tinus, ber Cebern, bes gemeinen Arbutus, bes Arbutus Andrachne (biefer guweilen mit Stammen von 6 Fuß im Umfang) u. a. Defter glaubte man fich in ben iconften Bart verfett; nichts tonnte bie Schonbeit biefer wilben Lanbichaft übertreffen, in ber nur bie und ba einmal ein geringer Unbau fich zeigte. Durch immer bichtere Balbungen bringenb, hielt man endlich an einer fleinen offenen, aber bedarafigen Stelle an, wo man bas Bivouac auffdlug. Dan war in ber Rabe bes fdilfigen Strome, wo man noch am Abend auf Die Jago wilber bort haufenber Gber ging. Die Gegenb bes Rachtlagers war wegen ber Schlangen gefürchtet, bie auch in ber talten Racht, burch bas ermarmte Lager berbeigelodt, nicht wenig beunruhigten, ba man felbft Ottern im Bette mabre nabm, Die fich unter bie marmen Teppiche verfrochen. Am Morgen bes 20. Juni mit ber Dammerung aufgebrochen, burchtog man bichte Balbung, bis man an einem am Wege liegenben romifden Architrav votüber, wo nach Ausfage bee Bubrers eine Ortichaft geftanben haben follte, um 10 Uhr bas Dorf-Rab-

<sup>175)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 476—178; f. Legh, Route in W. Macmichael l. c. p. 248.

jib erreichte. Es liegt eiwas unterhalb ber Balbregion; antite Baurefte tounte man burchaus nicht finden. Man eilte also Mittags weiter, flieg in 2 Stunden Beit von fleiler Gebirgsbote hinab in das Ghor bes Jerdans, wo man einer Gerrbe von 9 wilken Ebern begegnete, und verfolgte dann nach 4 Stunden aufwärts ben Lauf bes Jordans, bis man vor Beifan die Jordanfurth traf, welche man noch im Dunkel der Nacht nach jenem Orte glucklich durchfeste (s. ob. S. 146).

7) Burdhardte Marichroute von El Menfera fübmarts auf bem hochlande Belfa's über herath und ben Dichebel Dicha nach Stalt (am 3. Juli 1812).

Auf einem noch westlichern Wige haben wir schon oben ten unermudlichen Burchardt auf seiner Wanderung aus dem Ghor bes Jordanthales, an des heiligen Abu Obeida's Grabmal vorüber, über den untern Lauf des Wadi Zerka (Jabok) zum steilen Aufstieg bis El Mehsera, das erste Dorf an der Rordawestgrenze El Belka's, begleitet, wo wir ihn in dem neuen Gestiete des Gochlandes verließen (s. oben S. 1034), auf dem er bis Es Szalt sortschritt, bis wohin wir ihn jest zu begleiten haben.

Bon Depfera aus 76) erftredt fich ber Beg fubfuboftlich aber einen unebenen Strich Landes langs bem Gipfel bes niebrigen Bebirgerudens, welcher bie norbliche Grenge von Belfa macht. Wir waren bier, fagt Burdharbt, in ein von bem Shor gang verschiedenartiges Elima getreten, benn man batte ficher über 3000 Fuß über bem Meer und alfo noch mehr über bem tiefen Boben bes Ghor erreicht. Um vorigen Tage (ben 2. Juli 1812) mar bie unerträgliche Sige im Ghor auch nicht burch ben leifeften Luftzug gemilbert worben, auf ben Belfa-Goben in ben Balbern murbe man burch fuble Binbe und reine Luft erfrischt; überall im behaglichen Schatten fconer Gichen, wilber Bis Ragtenbaume und wechselnder Bobenverhaltniffe fonnte man mabnen, fich in europaifche Lanbichaften verfett zu feben. Bon Mepfera aus fam man nach 3/4 Stunden an einer Quelle poruber. Im Thale bes Berfa (Jabof), etwa eine Stunde fern, wo er von ben Bergen in bie Chene tritt, Die man Tellul el Dabab (Golobugel) nannte, follten mehrere Gugel beshalb bie-

<sup>76)</sup> Burckhardt, Trav. p. 347-349; b. Gefenius II. S. 598-601.

### 1110 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfcnitt. S. 14.

fen Ramen haben, weil barin eine Goldmine liege. Rach 1 1/, Stunde erreichte man ben verfallenen Ort El Gerath, an bem Araber einige Felber mit Dhurra und Gurten bebaut hatten. Da man teine Wächter wahrnahm, beranbten bie arabifchen Führer jenes fremde Eigenthum um mehr als einen Gentner Gurten, die fie als gute Beute mit fortschleppten; eine Raubluft, die hier gang ges wöhnlich ift, wo Dieberei nicht schimpflich erfcheint.

Eine Stunde füblich von Berath liegen Die verfallenen Drie Allan und Sybhan (Alan und Sibhan oben nach Budingham). In 2 Stunden murbe ber Dichebel Dicelaab und Dichebel Dichelaud, bas Gileab ber Schrift, erreicht, ber fich von Dft nach Beft 21/ Stunde weit erftredt. Schon Gefenius 77) bat bei biefer Stelle bie Bichtigfeit von Burdbardte Entbedung für bas Berftanbnig ber biblifden Schriften bes Alten Teftaments, in Beziehung auf ben Gebrauch ber Bezeichnung Gileads im engern und weitern Sinne, nachgewiefen, weshalb wir uns bier barauf begieben tonnen. Auf ibm liegen bie verfallenen Stabte Dichelaab und Dichelaub (Bel'ab und Bel'ub bei Eli Smith) 78). Burdharbt flien bas meftliche Enbe bes Berges binauf und tam bann auf ben boben Berg Dicha, ben bochften in El Belfa, ben man auch von ber Befffeite bes Topten Deeres, vom Blateau el Sufafab (f. ob. 6. 653), beutlich von allen andern unterscheidet 79). Die Richtung bes Wegs mar im Gangen noch immer gegen G.G.D. Bier marb ber 28 alb. ber zumal ans Gichen, und aus Buttom- (Biftagien-) und Balut = Baumen (Querc. bellote) beftebt, bider. Auch ber Renfab (?) ift bier baufig. In 33/4 Stunden flieg man bie fübliche Geite bes Berges binab, nabe bem Grabmal bes Dica, und erreichte bie Stadt Szalt, welche 41, Stunde fern von Depfera liegt. Nabe bem Grabmal ftanb ein 60 Beite ftartes Lager bes Stammes Abab, bie, gang fürglich erft burch bie Beni Sacher ihres fammtlichen Biebes beraubt, in fo flägliche Lage verfest waren, daß fie nicht einmal ben Durftigen einen Trunt faure Mild bieten fonnten, um bie man fie bat. Gie ftanben noch in Sebbe mit ihrem Teinde, hatten fich aber in ber Rabe ihrer Freunde

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Gesenius in Burdhardts R. Th. H. S. 599 n. S. 1060—1061; vergl. v. Raumer, Bal. S. 228 st. u. a. D. <sup>78</sup>) E. Robinson, Pal. III. 2. p. 922. <sup>79</sup>) E. Robinson, Palestine. II. p. 481, Rote.

in Szalt unter beren Sout begeben, in hoffnung auf Beiftanb von ihnen. In Szalt tehrte Burdhardt in bem haufe eines feiner Reifegefährten ein, von bem er wahrend feines bortigen Aufenthaltes febr gaftlich behandelt wurde.

8) Budinghams Bege burch El Belfa, Abschlun und gang Gileab; von El Mehfera nach Es Szalt und von Ofcherasch über Abschlun und Beni Obeib burch bas Bergland bis Omfeis (im Febr. u. März 1816).

Roch bleibt uns, che wir in Szalt einkehren, eine nicht wenig lebrreiche Banberung aus bem fübweftlichen Ghor burch bas gange bobe Blateauland im Morben und Dften von Sgalt mit Budingham gurudzulegen übrig, in welcher viel Renes erfundet ober boch berührt, manches fcon Befannte auf biefem gangen Beblete, bas wir nun icon nach verschiebenen Richtungen ternen lernten, vervollftanbigt marb. Bir baben biefen thonen, unermublichen und guten Terrain-Besbachter, aber megen foines Raifonnements oft ziemlich oberflächlichen Souriften, fcon oben bis gum Babi Rabfib, gum Felethor Dathroot, begleitet, und faben ihn bie fteile Bergwand an ber Gubfeite bes Babi Berta, Die er Artub Maffalubeah nannte, jum Blateau El Belta emporftelgen, wo er gu El Mehfera mit ber Route Burdharbts nach Es Szalt zufammentraf (f. ob. G. 1039). Wir haben ibn bon bier an nun weiter zu begleiten, mobel und burch bie verbergewonnenen Baten ber Bottheil erwächft, feine Angaben auch mit einiger Rritif nach jenen beurtheilen gu tonnen, woburch fich bas Belebrenbe feiner Mittbellungen feicht von bem minber Buvetlafe flaen wird icheiben laffen.

Rachbem er ben Ort Gerat (bei Burdharbt; Sharatein bei Budingham) verlaffen 80) und bie Sobe bes Berges
erreicht hatte, fand er eine große, weit verbreitete Gochebene von
schwichen rothem Boben, mit Rafen bebedt und vielen Difteln überwuchert, ein Zeichen ber Fruchtbarkeit, und wun wurde er burch
die Anzahl großer und schner Eich banme überrascht, welche men in der durren Tiefe vergebens gesucht hatte. Her zeigten sich bie Spuren mancher verlaffener Ortschaften; auch eine Stelle mit Mauern, Grandbanten, Steinumbegungen, einzelnen Quaberbloden und zerftreuten Säulenstüden; aber alles roh und ohne Sculptus,

<sup>\*\*)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 16-20.

### 1110 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 14.

fen Ramen haben, weil barin eine Goldmine liege. Rach 1 1/4. Stunde erreichte man ben verfallenen Ort El Gerath, an bem Araber einige Felber mit Dhurra und Gurken bebaut hatten. Da man teine Wächter wahrnahm, beranbten bie arabifchen Führer jenes frentde Eigenthum um mehr als einen Centner Gurken, die fie als guts Beute mit fortschleppten; eine Raubluft, die hier gang ges wöhnlich ift, wo Dieberei nicht schimpflich erfcheint.

Eine Stunde füdlich von Berath liegen bie verfallenen Drie Allan und Sybhan (Alan und Sibhan oben nach Budingham). In 2 Stunden murbe ber Dichebel Dichelaab und Dichebel Dichelaub, bas Gileab ber Sorift, erreicht, ber fich von Dft nach Beft 21/ Stunde weit erftredt. Schon Gefenius 77) hat bei biefer Stelle bie Bichtigfeit von Burdhardte Entbedung für bas Berftanbnig ber biblifden Schriften bes Alten Teftaments, in Beziehung auf ben Gebrauch ber Bezeichnung Gileads im engern und weitern Sinne, nachgewiefen, weshalb wir une bier barauf beziehen tonnen. Auf ibm liegen bie verfallenen Stabte Dichelaab und Dichelaub (3el'ab und Jel'ub bei Eli Smith) 28). Burdharbt flieg bas weftliche Ende bes Berges binauf und tam bann auf ben boben Berg Dicha, ben bochften in El Belfa, ben man auch von ber Befffeite bes Tobten Deeres, vom Plateau el Gufafab (f. ob. G. 653), beutlich von allen andern unterscheidet 79). Die Richtung bes Wegs mar im Sangen noch immer gegen G.G.D. Gier marb ber Balb, ber gumal ans Giden, und aus Buttom- (Biftagien-) und Balut - Baumen (Querc. bellote) beftebt, bider. Auch ber Renfab (?) ift bier baufig. In 33/ Stunden flieg man bie fübliche Geite bes Berges binab, nabe bem Grabmal bes Dica, und erreichte Die Stadt Szalt, welche 41/2 Stunde fern von Depfera liegt. Nabe bem Grabmal ftanb ein 60 Belte ftartes Lager bes Stammes Abab, bie, gang fürglich erft burch bie Beni Sacher ihres fammtlichen Biebes beraubt, in fo flagliche Lage verfest maren, baß fie nicht einmal ben Durftigen einen Arunt faure Milch bieten fonnten, um die man fie bat. Gie ftanben noch in Bebbe mit ihrem Teinde, hatten fich aber in ber Rabe ihrer Freunde

<sup>7?7)</sup> Wesenius in Burdhardis R. Th. II. S. 599 u. S. 1060—1061; vergl. v. Raumer, Bal. S. 228 ff. u. a. D. 78) E. Robinson, Pal. III. 2. p. 922. 79) E. Robinson, Palestine. II. p. 481, Rote.

in Szalt unter beren Schut begeben, in hoffnung auf Beiftanb von ihnen. In Szalt tehrte Burdharbt in bem Saufe eines feiner Reisegefährten ein, von bem er wahrend feines bortigen Aufenthaltes febr gaftlich behandelt wurde.

8) Budinghams Wege burch El Belfa, Abschlun und gang Gileab; von El Mehfera nach Es Szalt und von Ofcherasch über Abschlun und Beni Obeid burch bas Bergland bis Omfeis (im Febr. u. März 1816).

Roch bleibt und, che wir in Szalt einfebren, eine nicht wenig lebrreiche Banberung aus bem fühmeftlichen Ghor burch bas gange bobe Blateauland im Rorben und Often von Saalt mit Budingham gurudzulegen übrig, in welcher viel Reces erfundet ober boch berührt, mandes icon Befannte auf Diefem gangen Beblete, bas wir nun icon nach verschiebenen Richtungen femmen lernten, vervollständigt marb. Bir haben biefen tibnen, unermüblichen und guten Terrain-Beobachter, aber wegen feines Raifonnements oft giemlich oberflächlichen Souriften, fcon oben bis gum Babi Rabitb, gum Felsthor Mathroot, begleitet, und faben ibn bie fteile Bergwand an ber Gubfelte bes Babi Berta, bie er Artub Maffalubeah nannte, jum Blateau El Belta emporfielgen, wo er gu El Mehlera mit ber Route Burdbarbte nach Es Szalt zufammentraf (f. ob. G. 1039). Wir haben ibn bon bier an nun weiter gu begleiten, mobei und burd bie vorbergewonnenen Baten ber Bortheil erwächft, feine Angaben auch mit einiger Rritif nach jenen beurtbeilen gu tonnen, woburch fich bas Belehrenbe feiner Mitthellungen feicht von bem minder Buverlafe figen wird icheiben laffen.

Rachdem er ben Ort Gerat (bei Burdharbt; Sharatein bei Budingham) verlaffen 80) und bie Sohe bes Berges
erreicht hatte, fand er eine große, weit verbreitete Gochebene von
schonem rothem Boben, mit Rasen bebedt und vielen Difteln überwuchert, ein Zeichen ber Fruchtbarkeit, und nun wurde er burch
bie Anzahl großer und schoner Eichbaume überrascht, welche mem in der durren Tiese vergebens gesucht hatte. Dier zeigten sich bie Spuren mancher verlaffener Ortschaften; auch eine Stelle mit Mauern, Grundbauten, Steinumhegungen, einzelnen Quaderbiden und zerftreuten Säulenstüden; aber alles roh und ohne Sculptur,

<sup>\*\*)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 16-20.

fehr wahrscheinlich einer antiken Stadt angehörig. Diese Localistät nannte man ihm Massaera ober Mashaera; offenbar El Mensera bei Burchardt.

Rur eine Biertelftunde von ba gegen G.D. flieg man ein zweites Bochplateau hinauf, beffen Chene man Dichebel es Szalt nannte; an beffen Gebange ftanben Bebuinen - Belte bet Beni Abab, Die alfo feit Burdbarbte Beit bort Bofte gefaßt und von ba ibre Rauberelen betrieben. Auf biefer Bobe traf Budingbam am 23. Februar 1816 bie und ba ben erften tiefen Sones; bod fcbien bie bobe Ebene, nach Rafenbede und Solgung au urtheilen, fruchtbar. Die Aussicht über bas Borbanthal und bas Tobte Meer von bier war großartig, beffen Mordweftenbe man erblidte. Rad einem noch bobern fleinen Aufftieg, beffen Sobe man um 4 Uhr erreichte, betrat man ein folibes Sonees felb mit fefter Dberflache fur ben Tritt burch ben Broft, benn es war bier febr falt; biefe Gobe fcatte Budingbam auf 5000 %, über bem Deere. Man nannte fie Rebbi Deba; umberliegenbe Graber fouten jubifche Graber fein; man ließ fie rechter Gant liegen und flieg gegen Oft über terraffirte, noch tief mit Gomee bebedte und gefrorene Abbange, über ein Dorf Refr Jahubi (3ubenborf) genannt, binab nach Es Szalt, ber Stadt, melder man fich von ber Beftfeite naberte, und mo man bis gum 28. Februar feinen Aufenthalt nahm. Dhne Budingham fur jest auf feiner weiter unten gu beachtenben Tour nach Amman, Desbon, Um er Ruffas und gurud nach Es Szalt und Dicherafd ju folgen, wo wir ihn icon juvor gurudgelaffen (f. ob. G. 1076), haben wir ihn für jest nur von ba noch auf felnem Mordwege, ben er wieder burch Belfa, Abichlun und Bent Dbeid in neuen Richtungen nach El Sogn gurud nabm. ju begleiten (f. ob. S. 1063).

Er verließ Dicheraich 81) auf bem uns icon bekannten Wege von Suf, Ritti, Eremum, erftieg aber von ba eine fteile Sobe eine halbe Stunde bergan, wo er Ahheatherah (?) mennt, die Stelle einer alten Stadt voll großer Steine und Terra Costas. Die Berftummelung diefes Namens bleibt uns unerflärlich; benn uneter den Gunderten bei Seehen und Eli Smith in diefen Landsschaften aufgezählten Namen der Dörfer und alten Ortslagen ift kein einziger, der mit diefem nur eine entfernte Aehnlichkeit hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>781</sup>) Buckingham, Tray. in Eastern Syria. p. 133-140.

Bon biefem Shempunct bes Dichebel Abichlun überblidte man bas tiefe Thal bes Wabi Zerka mit allen feinen Bindungen von S.D. gegen N.W. Sein Ursprung, sagte man hier, sollte in den Ruinen von Amman liegen (s. unten; nach anderen Angaden am Kasaat es Zerka, im Oft der großen Mekkaftraße, s. ob. S. 1015). Bon hier überschaute man nicht nur die hohe Chene von Um er Russas bis El Belka gegen S.D. nach jener Mekkaftraße hin, sondern auch gegen N. und N.D. die Hochebene des Bergplateaus von Ezzueit und Bent Obeid, und erkannte jenseit derselben sehr gut die niedrigere Ebene von Hauran, die weit dichter mit Ruinenorten überdeckt sich zeigte als das näher liegende durchzogene ode Bergland.

Man ritt um die Auppe diefes hohen Berges von Abschin herum, fich mehr gegen ben Rorben wendend, über Thous, Sandund Kalffteinboben, der überall bewaldet war, zumal auch von Rabelbolzs (Firs) und andern Baumen.

Auffallend mar es, bier alle Baume vorberrichend gegen Gub, wie von Rordflurmen gebeugt, ju feben, ba umgefebrt an bem Beftgeftabe Baldfting's bie porberrichenben Binbe bes Jahres vom Guben ber weben. Un einem weftlichen Waldberge vorüber reitenb, ben man Guggar nannte, tam man nach einer halben Stunde gegen R.B. ju ben Ruinen Um el Jelub (auch bei Eli Smith 82) ale Ruinen Um el-Jelub angegeben), von Baumen übermuchert, in beren Rabe bei Rornfelbern auch eine Quelle und eine gepflafterte Strafe (vielleicht eine Strede jener Via Romana) fich zeigte. Die Berge maren bier weit und breit, wie bei Es Sgalt, mit bemfelben Baum bewachfen, ben man bort Finjan, bier aber Ginjan (?) nannte; feine Rinbe mar reichlich mit einem iconen Moofe bebangen. Bom Geofel biefer Bergbobe fonnte man in ber Ferne ben Germon und ben Tabor bei Ragareth erbliden, in der Rabe aber wurde gum erftenmale bas Caftell über Abichlun fichtbar. Run flieg man wieber gegen Weft eine halbe Stunde bergab, bis man an fconen Rornfeldern, Dlivenbaumpflanzungen und an einem fconen, remifchen Bogen über einem Brunnen bas Dorf erreichte, bas Budingham Ungerrah fchreibt, bas aber ficher fein anderes als Min Dichenne fein fann, bas uns aus Obigem icon binreichend an ber alten Romerftrage burch Irby und Rangles,

<sup>82)</sup> Eli Smith bei Robinson, Pal. III. 2. p. 920.

## 1114 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 14.

wie burch Burdharbt befannt ift. Budingham giebt ibm 500 Debamebaner und 20 driftliche Familien ju Bewohnern.

Dann weiter abwarts unter bem Caftell von Abfolun (bem Ralaat er Rabbab) im Thale voll Grotten, herabgeftarzter Fels-maffen mit schoner Moosbekleibung und pittorester Baumgruppen vorüberschreitend gegen Beft, kam Budingham zum Dorf Enfr Injey, bas Berghaus Rarte als Refr Andjy nennt, beffen aber icon oben unter ber richtigern Schreibart Refrandschip ober Refrenjy bei Burdhardt und Eli Smith Erwähnung geschehen ift.

Sier tebrte Budingbam in bem Saufe eines jungen und fconen Mannes, Daalim Datube, ein, ber ein Ragarener, gugleich Schulmeifter im Drt, Metallarbeiter und Doctor war: er, fcon geffeibet im rothen und blauen Belge, mit reichem Turban; Beib und Rind aber mit Golbornamenten belaben, Die auf eine einträgliche Braxis binbeuteten. Das Abenbeffen beftanb aus Reis, Erbfen und 3wiebeln in Del getuntt, bagu wurben Ballnuffe, trodine Feigen und trodine Ruchen von Beinbeeren verzehrt. Der Ort follte 400 Mohamebaner gablen, unter einem Scheich, ber bie drifflichen Bewohner febr tolerant behanbelte. Diefer Ort gabite nur geringe Saren an Damastus, bagegen nannte man gegen Sho Es Szalt als ben erften Ort im Berglanbe, ber feine Abgabe mehr an ben Bafcha von Damastus gable und independent fei. Die bier mit ihren Beerben auf bem Beibeboben umbergiebenben Beduinen find auch zu ber Bablung von Abgaben an ben Bafcha verpflichtet, pflegen aber meift rebellifc ju fein.

Bu Budinghams Belt, 1816, lag eine Garnison von 10 Mann türkischer Besatung ber Truppen bes Bascha's im Ralaat er Rabba, aber ohne Munition; von einem erblichen Besithe biefer Burg in ber Familie Berekat scheint nicht mehr, wie zu Burckhardts Zeit, die Rebe gewesen zu sein. Refrandschy, sagt Budingham, liege fast direct in West von Oscherasch 5 Stunden (20 Mil. engl.) fern, und eben so weit im Ost vom Jordan. Razareth rechnete man von hier eine starke Tagereise zu Pferde, 15 Stunden (40 bis 45 Mil. engl.), und nordwärts direct nach Omkels 12 Wegstunden (30 bis 35 Mil. engl.). Bon hier aus stand man in fortwährendem Verkehr mit den Städten Jerusalem, Razareth, Nablus, Abschlun und Es Szalt; auch sollten diese Routen bahin sicher sein.

Alles Land von Omfels bis Desbon 3) im Often bes Jordans, das ganze Gebiet des alten Gilead, zeichnet fich burch einen hohen Grad von Fruchtbarkeit aus, was schon die schönfte Waldscenerie, die man hier durch ganz Belka und Abschlun antrifft, beweiset. Aber der Boden wurde Alles erzeugen, wenn man ihn nurüberall bebante; wo dies geschieht, giebt er den reichsten Kornertrag, trägt die fruchtbringendften Olivenbäume und zeigt an den Abhängen der Berge schöne Weinbergterraffen. Das Clima ift reizend, ein herrliches Terraffenclima mit reiner Luft, dunfelblauem himmel, warme Abaler im Sommer, Schneedede auf den Sohen im Winter; kein einziger ungestalter Mensch begegnets dem Reisenden im ganzen Lande. Die ganze Offseite des Jordans schien ihm so überwiegende Schönheiten gegen besten Werschlie beit darzubieten, wie in seiner Heimath das reizende Devonshire über die öden dürren Heiben von Cornwallis.

Der Bach von Refranbichy ergiefit fic nur 11/ Stunde unterhalb bem Dorfe in ben Blug von Abichlun und eilt alfo mit ibm gegen Weft zum Jorban; bas Ralant er Rabbab liegt 1 Stunbe oftwarts von Diefem Bufammenflug. Abmarts gegen Gub wird bas Land ebener, bebauter; bis gum Gintritt bes Babi in bas Shor rechnet man von bier burd feine Binbungen 4 Stunben (16 Dil. engl.) gegen 2B. S. 2B., von ba jum Jorbanftrome noch 3/ Stunben. Aufwarts bes Thales von Refrandichy gegen R. ift bas Land voll fteiler Belfen, mit vielen Grotten und Soblen, einft Bobnungen ober Grabftatten. In einer ber Relemindungen bes Stroms überrafchte ber Reisenbe eine Gruppe von Beibern, Die beim Bafchen und Baben beschäftigt maren. Die vielen rotben febr fein gearbeiteten und gerippten Terra Cotta-Scherben von porzuglicher Schonbeit, welche Budingbam an ber Ortslage von Refrandichy fant, überzeugten ibn, bag bier eine antile Stabt geftanben. Dem entiprachen Steingugbern, im Rufticalftyl bearbeitet, bie umberlagen, fo wie die großern und fleinern Graber und Saulenfragmente, eine Ruine mit Mofait, die er fur ben Reft eines antifen Baues bielt. Seit furgem erft hatte man einen febr fconen Gartophag aus ber Erbe gegraben, beffen Inneres 9 Spannen lang und 3 Spannen breit war; feine Augenfeite zeichnete fich burch Gaulden und Blumengewinde in hautrelief von romiicher Arbeit aus. Allerlei bort gefundene Dungen und Gerath

<sup>&</sup>lt;sup>783</sup>) Buckingham, Trav. in Kastern Syria. p. 141.

## 1116 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 14.

von Gilber und Metall, in Befig bes Golbichmiebes, bei bem Budingham wohnte, gekommen, ward von diesem verschwolzen und zu Ornamenten verarbeitet. Bielleicht, daß wiederholte Radforschungen noch bereinst ben antiken Namen dieser Ortschaft ermitteln werben, ber wenigstens nicht sehr entfernt von ben alten
Ortschaften Ragaba und Umathus liegen konnte, wenn er ihre Localitäten auch nicht selbst bezeichnet.

Am 10. Marg, beim Abmarfc von Refrandfchy, flieg Budingham 84) gum Babi Abfchlun binab in bas Thal, wo er die icon fruber gesebenen Mauabucte und Steinwerte antraf (f. ob. 6. 1038), die er jest fur Grengmauern alter Rachbartribus anfah. Er fam nach 3/4 Stunden an einer febr großen Grotte, Graf el Bebbeir (?) genanne, vorüber, Die gegen Weft geöffnet burch einen tiefen Abfturg ju ihrem Innern führte; fie mar 100 Sug lang, 30 Bug bod und batte ju einer Bohnung gebient. Bon ba erftieg er, bem Refte einer Bflafterftrage folgend, die Burg von Abschlun (Ralgat er Rabba), bie, quabratifc, 400 Schritt im Umfang haben und, nach ben großen wohl behauenen Quabern ohne Mortel, mit noch ftebenben Borfprungen im Rufticalftyl, wie nach ben verschiedenen noch ftebenben Bogen und Gewölben zu urtheilen, ibm ber Grundlage nach ein romifches Caftell ju fein fchien, bas nur einen faracenifcen Umbau erfahren. Dies follte auch eine arabifche Inforift bestätigen, auf welcher Buding bam gwar fein Datum, aber ben Ramen Salabebbin el Mullela ibn Dufef entriffert haben will, mas allerdings auf ben ichon oben angegebenen Bau burch Gultan Saladin fich beziehen mag (f. ob. G. 1106). Die weite Ausficht vom Caftell gab Beranlaffung gu 15 Bintelmeffungen mit ber Bouffole, jur Beftimmung ber mertwurbigften Buncte vom Berge Rarmel im Morben bis gum Tobten Meere im Guben, mit Schatung ber Diftangen, Die mit ben vielen andern Winkelmeffungen anderer Localitaten 85) immer als bantenswerthe Borarbeiten gur Orientirung in biefen Bilbniffen gu beachten fein werben. Bas Budingham von ben Ruinen einer Stadt Errubbedth um biefes Caftell fagt, von welchem es felbft erft ben Ramen erhalten haben foll, fcheint mehr als zweifelbaft zu fein, ba barin ber Rame Rubbab, ben bas Caftell

<sup>784)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 151—159.
85) a. a. D. S. 152, 187, 192 u. a. D.

führt, nicht zu verkennen ift, bas bei Budinghams Befuch ziemlich im Berfall gewesen zu sein scheint, und von ben 10 Mann Garnison nur noch 2 übrig hatte, ba die andern vom Bascha nach Damastus zurudberufen waren.

Bom Caftell zum lieblich gelegenen Dorfe Abichlun wurde besein Moschee besucht, die schon Burdhardt eine sehr alte nannte, in welcher Budingham mehrere arabische Inschriften bemerkte, auf einer zerbrochenen Säule im Gofraum unter vielen ansberen auch eine mit einer 20zeiligen griechischen, aber sehr verwischten Inschrift. Der Bau ber Moschee mit 2 Ahurmen zur Seite deutete nach ihrem Ban derauf, daß sie einst eine Griftsliche Kirche gewesen. Vom Dorfe führte ein Steilweg über Beinderzterraffen nach einer Biertelftunde hinauf zu den Reften eines einst griechischen Rlosters Deir Mar Elias, das aber, ganz zerftört, auf den zerstreuten Blöden nur hie und da noch eine kurze griechische Inschrift zeigte; Grotten und Gräben sah man in dessen Rahe. Die ganze Segend zeigt, nach ihren verwüßteten Denkmalen, ihre frühere Bedeutung durch zahlreiche Bevöllerungen.

Bom Dorf Abichlan nahm Budingham feinen Radweg gegen R. nach El Sogn; er ging um 10 Uhr aus, erreichte burch einen fconen Balb von Sinjanbaumen (?) mach einer Stunde Belleb el Dofh (Jofua's Band, eine falfche Anwendung bet Stelle Jofua 10, 13, ale fei bier in Abichlun bas Thal Afalon gemeint, wo Josua fein fo oft migverftanbenes Bebet ,, Sonne warte zu Gibeon und Mond Im Thala Afalon" ausgefprochen, f. Reil, Commentar a. a. D. G. 187, ba bies boch auf ber Beftfeite bes Jordans ju Jalo, im Gebiete ber Stabt Dan, in ber Chene von Juba lag) 86). Diefe Ruine mar von Gebufch unb Baumen abermuchert. Beiter gegen Dorb auf rothem Boben mit Riefelfteinen überftreut fortgefchritten, fam man nach einer halben Stunde an die Ortelagen Shubbeen und Saffara (?) und fab in berfelben Richtung gegen G.D. ben befannten Drt Guf, an bem man biesmal gegen Rord über bas Bebirgelanb veraber-30g, bas noch mit weiten Schneefelbern überbedt mar. Begen Rord von bier erblidte man bie Berge bes boben Sauran, gegen Boft Die ichneereichen Boben bes Germonfpftems. Rach 1/2 Stunde

<sup>66)</sup> E. Robinson, Pal. III. p. 278 cetr.; Gefenius bei Burchardt I. Rot. S. 536.

# 1118 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 14.

tam man am Dorfe Sampta vorüber, und nur 10 Minuten weiter erreichte man ben Absturz des hochlandes von Adsschlun gegen R. nach Ezzueit und Beni Obeid zu. hier lag ein großer Steinhausen, das Grab eines Beduinen Sämptlings, Abd el Aziz (b. i. Sclave des Allmächtigen) genannt, auf das jeder vorüberziehende Araber noch einen Stein wirst. Eine halbe Stunde später kam man durch biden Balb an einem Belsgrabe zur rechten hand vorüber, davor ein vierediger hofraum, oder eine Blattsorm aus Fels gehauen, 15 Fuß im Duadrat mit tieser Cisterne zur Seite, den Zugang bildete. Den Grabeingang hatte früherhin eine Steinthür, in Steinangeln schwebend, geschlossen; im Innern waren 3 Kammern mit Sax-kophagen von großem Umfange, an die indischen Catacomben zu Kenneri und Salsette erinnernd.

Beiter gegen R.D. murbe gegen El Bonn bin nun auch bas Baldgebiet von Abichlun ganglich verlaffen; man trat in ben fteinigen ganbftrich ein, ber bort bas Rorbenbe ber Berge mit bem Ramen Benath Beiba bezeichnet. Linte vom Wege, in einer Biertelftunde Gerne, fab man bas noch bewohnte Dorf Summub (fruber Samoon genaunt; Gummab bei Eli Smith) 87) liegen, wahrend andre verlaffene Ortslagen umber Raimry, Cluttemah, Otteabtby, Sabeijeb (? bie wir in Eli Smiths Bergeichniffen nicht ibentificiren fonnen) genannt Auf ber Wenbung von biefer Stelle bes Wege gegen M.D. bis gen El Bogn haben wir fcon oben bie Bobenverbaltniffe fennen lernen (f. ob. 6. 1061). Da aber berfelbe Reis fende auf feinem frubern Darfche von Guf nach Omfeis, im Februar beffelben Sahres, fcon einmal biefelben Gegenben 88) in Befellichaft von Mr. Bantes burchzogen batte, fo erinnern wir bier nur baran, bag beibe Reifenbe auch bamals fcon von ber Schonheit biefer Lanbichaften bes alten Gileabs auf bem Uebergange von bem füblichern, bobern Balbgebiete ju ber norblichern niebern, offuern Borterraffe, gwifden Tibne in B. und El Gogn in Dft, überrafcht maren. Das berrliche Laub ber immergrunen Eichen = und ber Pinusmalber, ber frifche Rafenteppich auf ber Bobe mit bem nur bie und ba bebauten Boben, verfette fie nicht felten in bie iconfte Partfcenerie Englands, In ben tiefer

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Eli Smith in E. Robinson, Pal. III. 2. p. 918. ckingham, Tray. in Eastern Syria. p. 240-245.

liegenden Thalern und Bergebenen nordwarts sener Graberstätten, in deren Rabe auch Araber ihre Lager aufzuschlagen pflegen, wo eine milbere, nicht minder fruchtbare und liebliche, aber mit weniger dichten Golzungen bedeckte Landschaft ihren Anfang nimmt und bis gegen den Scheriat Mandhur nach Gadara im reich bewäfferten welligen Blateaulande sich hinzieht, erklärte der vielbewanderte Mr. Bautes zu wiederholten Malen, daß er in Europa kein ahnlich schönes Land wie dieses gesehen, mit dem er an Schönheit und Reichthum nur die Landschaften Bortugals Entre Minho und Dours in Bergleich stellen konne. Je weiter nach Norden, besto mehr und mehr verschwanden die Wälder, und grüne Rassungen mit dem trefflichsen Weitensebieten wurden vorherrschend auf diesem Boben des weiten Gileads.

9) Terraffirtes Auffteigen El Belta's aus bem Ghor bes Jorbans nordwärts von Jericho bis jum mittlern Laufe bes Wabi Zerta, nach Buckinghams und Bankes Routier von S.W. gegen N.D. (Januar 1816).

Noch bleibt uns eine neue Route aus ber Ebene von Jerichs gegen N.N.D. über bas von der Westseite her terrassirte Bergland Gileads bis zum mittlern Lause des Badi Zerka oder Jabols Blusses zu verfolgen übrig, welche von Budingham und Ban-tes zurückgelegt warb (29. und 30. Jan. 1816), als sie gemeinsam ihren ersten Ausstug<sup>30</sup>) von der Furth des Jordans (s. ob. 5. 484) nach den Ruinen von Gerasa unternahmen. Obwol sie hier keinen Ort von Bedeutung trasen, und der Bericht über manche der Localbenennungen zweiselhaft bleiben mag, so ist wen migstens dessen Inhalt im allgemeinen für die Terrainkenntniß, zumal an dem Westabsal gegen die Seite des Ghors, nicht ohne Belehrung.

An ber genaunten Jordan-Furth, mehrere Stunden im Norben von Jericho (genauer wird die Localität nicht angegeben, auch tein Flußthal bezeichnet, doch scheint der Aufflieg im Norden bes Wadi Sasamet vorübergegangen zu sein, s. ob. S. 1043), stieg man gegen Often die erste Bergwand an 1000 Tuß über dem Ghor bes Jordans empor, von wo man einen Brachtblid über das Thal von Jericho genoß. Nur ein geringer Sinabweg von da führte in das sehr nahe Lager eines Araberstammes, wo man für die Nacht

<sup>\*\*)</sup> Buckingham, Trav. in Palestine. Vel.-II. p. 97-138.

## 1120 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfonitt. S. 14.

eine fehr gaftliche Aufnahme fand. Ein ambulanter Gattler und Schmidt hatte bier mit Werkzeug und Blafebalg feine Werkftätte aufgeschlagen, um auszubeffern, was ichabhaft geworben war.

Am 30. Januar bes Morgens ritt man mit Connenquisgang weiter auf vielfach fich winbenben Rfaben, und erreichte in zwei Stunden Beit ben Gipfel ber gweiten Bergtette, welche Dier binter ber erften an ber Oftfeite bes Jorbans poruberftreicht. Die erfte beftand aus einem weißen Raltftein, biefe gweite aus vielerlei andern Gebirgbarten, barunter auch ein bunties, rothes, mit metallifchen Theilen erfülltes Geftein, bas Budingbam baber für Gifenftein bielt, um baraus bie Bezeichnung bes Elfenberges bei Josephus (f. ob. G. 567) gu erflaren. Beibe Retten zeigten fich noch gang bbe bis auf fleine Bertiefungen, in benen an Bafferftellen fich auch etwas Begetation zeigte. Die erfte Rette fcbien etwas bober ale bie zweite gu fein, fonft ftimmten fie überein, und beiber Bug mar von D. nach G. Dach Ueberfteigung biefer zweiten Rette ritt man wieber fanft binab in eine Ebene, bie aber faft noch gleich boch mit ben Bergzügen Mieb, alfo eine Sochebene, beren Boden von bem vorherigen aber gang verschieben ift burch bie größte Fruchtbarkeit, fo bag fie in teiner Binficht ben fo berühmten fruchtreichen Gbenen von Babulon und Edraelom (f. oben S. 398, 411 u. f.) in Samaria und Galilaa nachftebt, und von gleicher Schonbeit ift. Sie bietet auf ihren grunen, wechselnben Abbangen, balb mit Rafenteppiden ober bichten Balbern belleibet, balb auf bem offnern Ruden ihres rothen Bobens, mit mannichfaltigen Rrautern und Diftelgemachfen übermuchert, Die fconften Brofpecte bar.

Der Weg gegen N.D. führte burch lanbschaftliche Wechsel von immer neuer, oft überraschenber Schönheit; partreiche Scenerien milbern bie verlassene Einobe und Wilbheit bes Berglandes. Rur gegen Mittag traf man etwas Leben in einem Araber-Lager neben Ruinen einer Ortslage, die man Berka (4) nannte, in einem schonen Thale, wo man viel Eichen-, Pinus- und wilbe Olivenbäume sah. Bon da flieg man am Nachmittage zu noch höherm und schönerm Berglande auf, wo man zur rechten hand einzelne Gebäude wie verlassene Karawanserais erblickte, die Scha- han und Ullan (vielleicht obige Sphan und Allan?) genannt wurden. hier war um 3 Uhr Nachmittags eine hohe Ebene erreicht, von der man bald wieder in tiese Felskluft wie in einen Erbspalt mit senkrechten nachtem Rlippen zur Seite, nur 100 Schritt

gabeinanberfiehend, hinabfliog zum Thale eines Eleinen Baches, ber ent graen Oft, benn aber jum Babi Berta fallt und mit ibm genen Weft burch bas Sauptthal jum Jordan abzieht. Dlean. ber, Blatanen, milbe Delbaume, wilbe Danbelbaume in Bluthe und bie fconften blubenben Blumen fcmudten bier bas That, und am Blugufer mogte 15 Buf bobe Schilfmalbung, fo bag baburch bas Flugmaffer bebedt war. Gine bobe, gegen, ben Glug abfturgenbe Mauer, Die teine Brude mar, nannten bie Araber "Schugl beni Bexael", bas Wert ber Gbone 3Argele; ber 3med ihrer Erbauung war unbefannt. Der Blug febien an biefer Stelle vom Rorben gu fommen; er war bier 10 Schritt breit, febr reißend, tiefer ale ber Jordan, wo man ibn burchfett batte, und rollte über flare Riefel babin. Als man ibn burchfest und bas nordliche fteile Ufer bis gur Balbbobe wieber erftiegen hatte, ritt man an ein paar Grotten mit Gartophagen bei einem Dorfe Boorge (?) vorüber, und von biefem nach Jebas (2), effenbar bas obige Dichefafch, bas icon aus Geesens, Robinfone. und andern Berichten feiner Lage nach finrrichent befannt ift, über welches fich Budingham in gang unhaltbaren Smothefen verliert. **!** · !

### §. 15.

#### Bunftes Rapitel.

### Erläuterung 1.

Die Stadt Statt ober Es Sgalt, ber Sauptert in Belfa; Boltowy Saltus Hieraticus; Saltum Votanies; Ramati in Gifend: Galt im Mittelatter; bei arabifchen Autoren auch Eth Biffhiry. Der Dichebel Dicha mit bem Grabe bofea's; Refer Suba, die Ruine.

Shalt ober Es Szalt (b. h. im Arabifchm "bie breite Siten", baber mir bem Artifel) ift ber nachfte Ort, welcher im Guben bes Jabof in ben neuern Beiten befannt geworben, weil entber Bauptout in Bella: und ber einzige ftarter bewohnte 28666 Mitter Erbfunde XV.

# 1122 Beft-Affen. V. Abebeitung. II. Abfdnitt. S. 15.

Mittelpunct bes Lanbes, jugleich ber Durchgangsort fac affe Berbinbung zwifden bem Rorben und Gaben vom Jabet gum Arnon, auf ber Oftfeite bes Jordans, war; baber er auch von ale len europäischen Reisenben ber neuern Beit befacht wurde. Geeben war auch bier ber erfte Entbeder im Sahr 1806, und forieb bamals in die Beimath die erfte Runde 90) von Es Szalt: es fei ber einzige bewohnte Fleden im Lande, an ben Geiten eines Melnen, runden, fteilen Berges berumgebant, ber fich in einem fomalen Telfenthale erhebt, auf beffen Gipfel ein Caftell flebt. Reilen Felbfeiten bes Berges find alle terraffirt, mit Beinreben, Delbaumen, Obftbaumen bepflangt, an ble Terraffencultur ber fo fleißigen Bewohner bes Libanons erinnernb. Rein Dberherr ift bier, feine Abgaben werben bier entrichtet. - Er biete thn damale für Amathus, was fpaterbin burd Burdbarbte Auffindung von Amath berichtigt warb. Er fam am 11. Mary bort an, verweilte nur einen Tag bafelbft, jog bann am 13. auf Entbedung nach Rabbath Amman aus und fehrte am 14. son ba nach Es Sgalt gurud, wo er bann 6 Sage verweitte, um fic m feiner Reife (vom 21. an) nach Reret, um bie Oftfeite bes Tobten Meeres, vorzubereiten. Er wohnte bort im Saufe bes Schech Bulus Abu Scheittt. Aus biefer Beit giebt er in feinem binterlaffenen Tagebuch Nachricht, aus bem wir Giniges bervorbeben mit bem wiederholten Bunfche, bag feine gange Gins terlaffenichaft jur Ehre ber beutichen Biffenichaft, ben Reifen fo mancher Auslanber gegenüber, aus ihrer unverbienten hintanfegung recht balbigft moge gebrudt bervorgeben tonnen.

Es Salt hat 60 bis 70 haufer mit Griftlichen Familien, bie 120 bewaffnete Manner ftellen können; ber Mohamebaner Familien ift eine breifache Bahl; fle stellen 300 Mann Bewaffnete, so baß sie stets 420 zu ihrer Bertheibigung haben. Beibe Secten Ipben hier in größter Einigkeit, und keiner ber Moblemen wiebe es wagen, einen Christen zu beleibigen. Die Christen haben eine Airche und 2 Pfarrer; sie zahlen von jedem hause 1 bis 4 Plaster an den Patriarchen von Berusalem, der diese Abgabe burch einen jährlich hieber gesandten Bischof einsammeln läst. Bei Seehen Dortsein war auch der Pfarrer von Abschlun in Szalt, der von Berusalem hieber gesommen war. Der Besuch der Lirche am Senntag war keineswegs erbaulich; obwol von Menschen gefüllt.

Ablte boch jebe Unbacht; vorn fafen bie Manner, binten bie Beiber, bie Ganger waren Borfdreier und an Bant und Streit fehlte es nicht; man glaubte eber, fagt Geeben, in einem Rreugertbeater als in einer Rirche ju fein.

Bei allebem befinden fich bie Bewohner von Es Gzalt mobl Sei ihrer Berfaffung, benn fie gablen feine Abgaben und find frei bon jebem Drud von oben (f. oben S. 585). Es find gmar etliche Scheiche im Schloffe, Die aber nur in fofern Diefen Borrang genießen, baß fie bie angefebenern Fremben gaftiren. nabmen baben fie feine eingutreiben; nur wenn vornehme Gafte Tommen, bann tragt feber ein wenig ju ihrer Bewirthung bei. Auch ift noch ein Menfil ba, in bem über alle Ausgaben Rechmung geführt wirb, bie fummirt und vertheilt werben, wo bann jebes haus im Ort an 3 bis 4 Biafter ju gablen bat. Ropfgelb, Grundfleuer u. a. tennt man bier nicht. Ale vor einer Reibe von Jahren fich ein Thrann jum herrfchenben Scheich aufwarf, fam 3brabim Bafcha von Damaetus, belagerte bie Burg und erhieft ben Bauptling ausgeliefert. Seitbem ift Es Szalt ohne Derhaupt geblieben. Doch fehlt es nicht an Gewohnheiterechten, 3. B. in Beziehung gegen bie Bebuinen. Ihre Flüchtlinge, wolche Es Szalt ale Afpl beimfuchen, merben mit Gefahr bes eignen Bebens von ben Bewohnern Szalts geschütt und nicht berausgegeben. Es Ggalt ift baber, im mofaifchen Ginne, eine wahrte Greiftatt für bie Tobtfcblager und Berfolgten ihrer Umgebung (4. 糖. Mof. 35, 11). Gafifreiheit ift hier Paupttugenb, unb Die größte Ehre, einen Fremben ju bewirthen. Die Speifen finb febr einfach; beim vornehmften Scheich, fagt Geegen, ag man nur Beis mit Del; aber er murbe von bem Scheich felbft bebient, ber ibm bas Bafcwaffer reichte und bann erft felbit Speife gu fich nabm. Das Brot ift weiß und febr gut; an Roftwen, Dibs (Gyrup von Trauben, Erbf. XIH. 827) und Del war bamals Mangel. Das Galg erhielt'man bier, wie in ben umliegenben Orten, nur aus bem Tobten Meere, von we bie Bauern 6 holen und gut gubereiten. Der Drt hat viel Beinbau; und Gereitet baraus Bein, Branntwein, Roffnen und Dibs; Die Trauben find vortrefflich, fie werben wie ihre Rofinen fehr baufig nach Berufalem ausgeführt. Auch Dliven, Feigen, Maulbeeren giebt of in Meberfluß. Das Elima ift fehr angenehm und gefund; am Abend bes 16. Darg erlebte Geegen febr ftartes Betterleuchten umb barauf ein Sagelfchauer. Um biefe Beit, mo ber Jorban 286662

# 1124 Beft-Aften. V., Abthetlung. II. Abschnitt. S. 15.

am vollufrigften ift, wußten bie Reifenben von Es Ggelt nach Berufalem ibn boch mit Giderheit ju paffiren, inbem unter jeben Arm ein Schlauch gebunden und ber fo vom BBaffer Betragene burch einen Schwimmer binubergezogen word; in ber Gome mergeit paffiren felbft belabene Gfel benfelben Strom leicht, ber bann nur bis an die Rniee reicht. Am guß bes Schlegberges 12 Es Shalt ift eine Grotte, aus ber eine Quelle hervortritt; vom Innern bes Schloffes bis ju biefer Quelle foll eine unterirbifde Treppenflucht von 100 Stufen binabführen, bie aber nur in ber größten Roth benutt mirb. 3m Belfen find mehrere Grotten. Reben ber Quelle fteht ein altes Bebau mit einem gnabratifden Thurm, an bem eine arabifche Infchrift; bas Gebau fidt Seeben für eine Mofchee, die früher eine Rirche gewefen. Ben nannte eine bier machfenbe, wohlriechenbe BRange. Gulcha, ein baumartiger Strauch mit rother Rinde, ber in Aleppo gu Brennbolg bient, murbe bier Gegab genannt; eine Art Fobre aber Riefer mit 2 gepaarten langen Rabeln, wie bei Binien, aber ober abbare Rerne, Die in ben Balbbergen Abfdlaus wacht, nannte man Lifchab. Die einheimischen Dobamebaner in Ge Szalt baben fich mit bem Stamm ber Abuan Bebawi verfcwagert; fle fammieln bier viel Salveter gur eigenen Bubereitung ibres Schiegbulvers. Sie haben bie Gemobnheit, ihr Gelb unter bie Erbe au vergraben; bei einem Gilberfcmiebe im, Orte fab Geeten febr viele osmanifche Dungen, bie ausgegraben fcbienen, ba fle mit bidem grunem Roft überzogen waren. Die großen Rafenringe, Die biefer fur ben Weiberpus arbeitete, beifen Chfam (f. ob. G. 828), Die fleinern aber Schebbra. ein Silberfdmied aus Berufalem in Es Szalt und ein Raufe maun aus Ragareth; ein paar Schniebe fanben im Drte Befchafe tigung, und ber Bfarrer mar ausschließlich im Befit ber Bein-Aber außer biefen betrieben bort noch of Manner aus Bethlebem bas Drechblergefchaft, um Rofentrange für bie Milger in Bethlebem zu arbeiten, wol aus gleichem Grunde wie bie, welche Seegen in Phit (ober Beit, f. ob. G. 352) angetroffen, weil bort bas befte Burbaumbolg von ihnen bearbeis tet werben fonnte. Gier aber war es meift Buttom, b, i. Bis ftagienholg, bas fo reichlich in Belfa macht, auch Onnah (Bruftbeerbaum) und Golg som Johannisbrothaum, welche beibe letteren aber schwerer zu bearbeiten find als erfteres. Ihre Bertftatt batten fie in einer Grotte aufgeschlagen; ber Onnab

slefert rothliche Koraffen; ber Mann verfertigt ichglich 10 bis 16 Rosentranze, jeber von 70 Korallen; bie Bolltur wird in Bethlehem gegeben; hier arbeiten fie 3 bis 4 Monat und kehren bann nach Bethlehem zufück. Die Rosentranze für bie Laien ber Frankte hatten 70 Korallen, jeber zehnten Koralle folgt eine rothgefärbte fie das Baterunfer. Für die franklichen Geistlichen find auf der Schnur 150 Koraffen nothwendig, die dann das Doppelte koften: Die einfache Koraffenschnur koftet hier 2 Para, der Faden 2 und das Kreuz auch 2 Para, aber flatt 6 werden sie für 12 Para verkauft. Auch theurere Koraffen verfertigen diese Leute aus Berkmutter und ans indischen Samen, Dom und Khurrma gesnannt; sie arbeiten unadlässig für das Bedürfniß der Terra saneta, für die Klösser im Abrigen Lande nur wenig.

In Gzalt fehlte es alfo nicht gang an Induftrie, und auch bas poetifche Glement war ba einigermaßen verfreten. Bom ara-Stiden Dichter Schemmas erhielt Geesen bier ein Bebicht aber Berte's, b. i. Benaparte's Ginfall in Wegopten und Sprien (f. ob." G. 407, 828), bab von ibm verferfigt mar; er fang noch ein anbered grabifches Gebicht ab, bas eine Auffotberung an hiefige Chriften enthielt, fith an ben Belben Berte angufoffiefen, boch fo verblumt, bag ben Doslemen ber politifche Ginn bes Boems unverftandlich blieb. Gein Rebengewerbe mar, Lobgebichte, Raffaibs, auf grabifche Scheichs zu machen. Er beach fic bann felbft zu bem gepriefenen Scheich bin, fang ibm feine Raffeib mit Begleitung ber Rebate in einer Berfammluna bor und ber Scheich belohnte ibn mit etflichen Biaftern, mit einem Afbaje, Benifc, mit einem Schaaf, einem Efel ober wol gar mit einem Aferd ober Rameel, was jeboch nur felten einmal portommt. Bit foldem Bobh feiner anftanbigen Bettelet jog ber Batbe bann ab, benn et war arm. ....

Die Bebuinen find von Jugend auf baran gewöhnt, folche Gebichtgefunge ju horen, die sie ergögen und durch ben Reichthum threr Sprace an Reimen ihnen befonders angenehm ins Ohr fallen, mag bie Dichtung auch weniger inhaltreich, mehr gereimte Brofa als Dichtung sein, und baber nicht schwer zu vollbringen. Das Mehmen ift bem arabischen Beduinen so geläufig, daß er seibft in Bank und Streit dem Gegner und Feinde seine Schlechtigkeit in Reimen vorhalt. An Raffaid-Dichtern sehlt es bei ihnen weber nicht. Bu den ausgezeichnetesten Dichtern gehörte damals ber Oberscheich des großen Stammes ber Annezeh, Rinan

Feifar, ber einige Sabre gubor geftorben war. Auch unter ben Arabern im Belta zeichnete fich ber Scheich bes Stammes ber Abuan, Diab ibn Abuan, burch fein Talent aus, ber noch am Loben mar. Die Befange biefer Rhapfoben werben nur felten einmal niebergeschrieben; fie pflangen fich eine Beit lang von Rund gu Mund fort, werben bann burch neue verbrangt und wieber vergeffen. Auch Raffiben (Dben, Liebes- und Rriege-Aventuren, f. ob. S. 568, 594) weiß gewöhnlich jeder arabifche Bauer, jeder Bebawi auswendig. Ein Schmied, Somut, vom Stamm ber 36n Abnan, galt ale ein vorzuglicher Dichter; er freite um bie Toch. ter bes Schmieds Bulos in Es Szalt, barauf muchte biefer feine Raffibe. Unter ben Schararat - Arabern (fudoftlich von Rothranny an ber Bilgerftrage) mar bamale eine Frau, Ggaiba, als gusgezeichnete Dichterin befannt. 3m hauran hatte Geegem vom Debhmud el Daby, bem Scheich eines Giffa-Tribus ber Araber, gebort, ber, wie manche andere, großen Rubm im gangen Lande befaß, besgleichen mar El Bat ibn el Duebby, ber bamals noch lebte und ein Unterfcheich ber Araber Bulbaly-Anafel mar, febr berühmt. Diefe Dichter nehmen fein Gelb für ihre Dichtung, wie jene Raffaibfanger.

Leider scheinen mit Seegen auch seine Erfahrungen und Sammlungen auf diesem interessanten geistigern Gebiete des trausjordanischen Bolferlebens verloren zu sein, da bei keinem ber nachfolgenden Banderer diese poetische Seite desselben dort wieder Anklang gefunden, wenn wir nicht durch unsern jungern Freund Fr. Dieterici, der gang kurzlich (1849) auch bis Oscherasch vorgedrungen war, auf dieser Geite einen Fortschritt in der Beobachtung erwarten durfen.

Burdhardt 91), vom 3. bis 6. Juli 1812 jum erften Ral in Szalt verweilend, und nach seiner Rudsehr von Amman bahin, am 12. Juli, zum zweiten Mal, giebt über Stadt und limgegend, außer Obigem, noch folgende neue, oder jene bestätigende Nachzichten. Szalt ift der einzige bewohnte Ort in der Provinz Belka, ihre Einwohner sind ganz unabhängig. Die Paschas von Damastus haben zu verschiedenen malen vergeblich versucht, sie zu untenjochen, und Abballa Pascha belagerte sie 3 Monate lang ohne Ersolg. 400 mohamedanische und 80 christiche Familien von der

<sup>&</sup>lt;sup>791</sup>) Burckhardt, Trav. p. 349 — 356 und bei Gefenins II. S. 101 ; bis 611 u. 619.

mieftlichen Rieche lebten bier in volltommener Freundschaft und Biricheit beifammen. Die Mufelmanner bestehen aus 3 Stame men, ben Beni Rerab, ben Dwamele und ben Rtepfchat, von benen jeber fein bofonberes Onartier in ber Stabt bat. Die amei vernehmften Scheicht wohnen im Raftell, boch obne großene Racht als bie, welche jeber Bebuinenfcheich über feinen Stamm andubt. Dhaber el Dmar, ber berüchtigte, fühne Scheich und Bornanger Dicheggar Bafdas in ber Statthaltericaft ven Mita (im Jahr 1775 gefturge) 92), ber bier in Szalt mehrene Jahre woffbirte, feste bas Raftell in feinen jebigen baulichen Buffanb. Durch ben Beiftand ber ichmachften von ben beiben Barteien, in melde ber Ort getheilt war, tam er bamale ju biefem Befit, wourbe aber burch bie vereinigten Anftrengungen berfelben wieber pertrieben. Babrend biefer Refibeng mag ber Drt mol ben Remen Ebb - Dhabirb arhalten haben, ben Gli Smith 93), nach Rofenmuller Analect. Arab. P. III. p. 20, angiebt. Das Raftell ift gut gebaut, mit Graben verfeben, und bat ein pagr alte Ramonen. Die Dueffe in ber Grotte, von ber Geeten fprach, m. ber ein gebeimer Weg aus bem Raftell führen foll, liegt in ber Stadt, es ift mabricheinlich biefelbe, bie auch Abulfeba als eine febr mådtige Quelle (fons ingens, Abulf. Tab. Syriae ed. Koehfor p. 92) rubmt, Die erft nach einigem Berlauf in Die Stabt feloft eintrete. Aber außerhalb berfelben, etwa 10 Minuten fern, in einem engen Thale liegt eine zweite Quelle, Min Dichebur genannt, melde, wie auch bie erfte, jur Bemafferung ber Garten im Thale benutt wirb. Diefer letten gegenüber liegt eine große Selagrotte, welche fruber zu einer Rirche gebient haben foll. Die jegige Rirche ift flein und ber beiligen Jungfrau gemeifit; mit Beten und Saften, felbft in ber Saftengeit, nahmen bie griechifden Chriften es nicht fehr genau. Die Mofchee ift alt und manfebnlich; altere Dentmale fehlen. Die mehrften Ginwohner wen Szalt find Aderbauer, einige find Beber, anbere befigen einige 20 Rauflaben, in benen fie als Commiffionare bie Baaren ber Raufleute in Ragareth, Damastus, Rablus und Jerufalem an die Ginheimifchen, vorzuglich auch an die Bebuinen vertaufen, die fie mit ihren Beburfniffen an Rleibern und Saube

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Bolney, Reife in Sprien. 1783—1785. Ueberf. Jena. Ah. H. G. 78—163. <sup>23</sup>) Eli Smith b. Robinson, Pal. III. 2. p. 621, Rote.

arith verichen, eber ju felden Preffen, baf Burdbarbt ft meift um 50 Procent theurer els auf bem Retft von Dumatful fant. Bur dharbt befiftigt ben reiden Getrat ber borthat Beinberge an Erauben, mit benen vorzäglich Jerufalen betfefen wirb; aber von ber fille unb Bertreffichfeit ber Granetapfel 9), wegen welcher nach Abulfeba Es Sielt weit unb breit berühmt fein follte, bet feiner ber neuern Reifenben eine Spur vorgefunten. Die pflugbaren Aderfelber ber Gubt liegen 668 ju 3 Stunden und weiter won ihr entfent, meift in ben tiefern Grunten, wo bie Beijen - und Gerftenfelber burd bit Binterftrome bewäffert werben tonnen. Bur Erntereit zieben bie Städer zu ihren Reibern binand, und feben mebrere Donate unter Belten, gang nach Beminenert, wie auch Die Bewofmer wen Reret, mit benen bas leben ju Szalt viel Analoges gagt ef 66. 6. 662-682). Das Bauptlager pflegt bann gu Sebois, 11/, Stunden in G.D. von Szalt, qu fein.

Im Juli und August sammelt man in ben Bebetu von Bella auch sehr viel Blatter bes Sumach banms, bie man trodinet und ju mehreren hundert Ramreflaften, sebe ju 15 910 16 Blatter an Werth, für die Gerbereien nach Jerufalem ausschitzt; bei ben Beduinen tauft man Straußenfebern auf, und seht fie zut theuern Breisen in Damastus ab. Die Speisung, Reistung bet Stadtbewohner weicht wenig von der ber Beduinen ab, und ihre Sprache ift ein wahrer Beduinenbiafect.

Den hoben Grab von Gaftlichkeit im Ort beftärigt auch Burd's harbt, boch giebt er 3 öffentliche Gasthäuset, Mengel ober Mebbhafe, an, in benen ver Fremde bei einigem Aufenthalt alles frei erhält, Frühftud, Mittagbrot, Abendeffen und Ruffee; zwei beri fiben gehören ben Moslemen und eins ben Ehrsten; filt bestäbets vornehme Gaste wird ein Lamm ober eine Ziege geschlachtet, und einige ber Einwohner nehmen bann an ber Nahlzeit Theis. Doch ift ber jährliche Beitrag zu solcher Gastirung für die einges nen Familien beirächtlicher, als Geehen ihn angab: benn auf angesehene Familien sommt die jührliche Nechnung bis 50 Plafet zu stehen, und die jährlich verbrauchte Summe foll sich eiwa anf 1000 Pfund Sterling belaufen, welche die ganze Stadigemeinde zu tragen hat. Dies ift aber auch die einzige Abgabe, die sie zahlt, und die ihr Ehre bringt.

<sup>794)</sup> Abulfedae Tabul. Syr. l. c. p. 92.

Bare ber Ort, isigt Burckarbt; von irginv einer tünligen Behörde abhängig, so würde iman zur Unterkänung ver Beisfennen von den Bewohnern mehr als das Oreisache vieser Sannte verbreffen. Reden viesen Bengels ift noch jede Jamilie stellerdigen Betreit, und Bengels ift noch jede Jamilie stellerdigen Bereitschaften Bestehen Den Beduinen sind des sich willem mene. Betreiten vorziehen. Den Beduinen sind dies sind, welche an 400 bis 500 Mann mit Fenergausche zu ihrem Schap stellen kann, und die bis 50 Reiter. Mur ver nachtige Stamm ver Ben i Sauder fürwitet sich vor ihnen nicht, und fordert sogar jährlich einen kield wen Tribut, den bie Benothner auch gern zahlen, um ihre Ernsten gegen die Näubereien dieser furchtbaren Nachbaren zu sich sieden. Dennsch entstehen bisweilen Streitigkeiten, und Szah ist öfter im Artiege mit den Ben i Szather.

Bon Diefer Stabt Pubet ein Abal gegen Rorb wam Deger Diba; auf batbem Boge binauf trifft man Boin bamtetrafe Ten, wie am Bitamon, bie burth ibre Manern gelten bie Binteck Arbnie befdicht find. Wegar Dich wiell von Grab bes Brobinten Bofen fein, ber bei Turten wie bei Cortften, verebet ift. 3fen werben Gebete unt Opfer bon beiben bargebrucht: Ginem follben Dieferfefte, wobel ein Lamm neftbluchtet und bon ber Munifte bat Abfernben unter einem Gichtun verfcmaufet wante, wohnte Burdbarbt bei; auch Belber und Soder nahmen berem Mus theil, es mar für alle ein fricitder Tag. Das Grabmatiff: mit einem gemolbten But bebeilt, beffen eines Enbe jur Bofder vient. Das Grab felbft ift ein Garg, 36 Suß lang, 3 Sug breit ben 3% Rug bod, be nach ber Melnung ber Moblemen alle Boffete ren, und gumal ble Bropheten vor Dohnneb; Riefen gewiesen folk Follen (veral. Debb Baruns Grab auf Ger, Erbt. MIV. 1129. und oben Rober Minitito, G. 163 at. a.). Gelbrie Beliate banne men une bas Grab und mitft einige Batat bin, bie ber Bachter fammelt, um bavon bie Erleichtung mabrent ber Sommermonate gu befreiten; benn im Winter wagt fich Riemand babin. Deben bent Grab ift eine febr große und tiefe Cifterne, bie banka von ben Bebuinen befucht wird. Eine fcome Ausficht breitet fich" won bier über bud gange Shor' weit gegen Gut bie Sericho aus. 11/2 Stunde in D.W. von Dicha auf bem wiedrigeen Theile bes Berges liegt ber verfallene Det Rafer Buba. Da Bligerreifen im Drient fo gewöhnlich mit taufmannifchen Gpetulationen verbund ben, fo bermanbeit fich auch bier, wie in Meffa und Setufalent,

um Beit ber Bifgerfahrt bie Balfabet in eine Rolle. Sieber beingen benn bie Araber bes Belfa, jumal bie Beni Gjachar, ife Rali ober ibre Seifenafde mit, welche fie wahrend bes Commers in großer Denge brennen und bann weiter verbanbeln (f. ob. G. 370). Ein Raufmann in Rablus, ber bemale bes Menopol an fich gebracht, faufte fie auf; fie macht einen nicht unbetröchtlichen Sanbelbartifel aus. Die Afde aus bem Rrante Shiraan, im Belfa wachfent, gilt für bie befte in ber fublid von Damabfus gelegenen Gegend, fo wie man bie von Balmyrn für bie befte im norblichen Sprien balt. Die Araber verlaufen ben Centner etwa fur eine balbe Rrone; aber ber Raufer bat auferbem noch fowere Abgaben ju gablen. Der Gaupeling ber Araber Gi Abnan, ben man ale ben herrn von Gi Belfa anficht, obwol fein Stamm febr gefdmacht ift, forbert von jeber Rameellabung 5 Biafter fur fich, 2 Biafter für feinen Schreiber und 2 für feinen Sclaven. Die Stadt Gjalt nimmt von jeber Labung einen Biafter, und bie Einnahme hiervon wirb an bie bfintliden Birthebaufer vertheilt. Die Quantitat Geifen a fde, bie auf ben Martt nach Dicha gebracht wird, beläuft fich, ein Sofr in bas andere gerechnet, auf etwa 3000 Rameellabungen. Der Raufman von Rablus muß im Berbft in Berfan nach Szalt Sommen, bezahlt bort feine Berberge in einem Brivatbanfe, unb mas nach altem Brand auch alle Fremben, Die mabrend biefer Beit nach Szalt tommen, befoftigen. Deshalb find bann bie Mangeld in ber Stadt verfchloffen; bei feiner Abreife macht er noch aberdies beträchtliche Gefchenfe. Damit aber alle Cinwohner an ben Bortheilen, Die aus feinen Befuchen hervorgeben, Untheil haben, febrt er jebes Jahr in einem anbern Saufe ein. -

An ber entgegengesehten Seite ber Stadt Szalt gelangt man burch bas enge Thal, bas sich von ihr subwarts zieht, bald zu den Ruinen einer sehr bedeutenden Stadt, die nur noch aus Jundamenten von Bedäuden und aus Steinhausen besteht. Die Araber nennen diesen Blat Aberbet el Gut, d. i. den Ort des Marktes (Khirbet es Gut, dei Eli Smith); ein antisker Rame ift davon noch nicht ansgesunden. Nahe dabei ift jene sich Duelle Ain Sazir, die Mahlen treibt und zum Badi Schonalb ober Nimth hinabzieht (s. ob. S. 1044).

In 6.28. von Sgalt, an 2% Stunde fern, liegen die verfallemen Orte Therbet Apub, Berfa, heremmela und Apra, vielleicht das von Gab erbaute, vor Rabba (d. h. in Weft von Amman) gelegene Aroër (4. Mos. 32, 34), wo Jephtha bie Ammoniter sching von Aroër bis Keramim (Richt. 11, 35). Come eine Stunde öftlich von Szalt nennt Burdhardt 96) noch die Ruis nen von El Deir.

Die größte Unficherheit, welche bamals durch die beftändigen Scharmugel zwischen ben Beni Szachr herrschte, die im Kriege mit ben Abunn-Arabern, mit bem Bascha von Damastus und mit ben Rowalla, einem Zweige ber Aenezeh in ber Umgegend von Szalt, ftanden, machte es unmöglich, zumal die Gegenden am Badi Berta auswärts zu bereisen, wie dies von Burckhardt beabsichtigt gewesen; er mußte sich daber fürs erfte mit einem Ausflug nach Rabbat Amman begnügen und von da uach Szalt zurückehren, von wo er jedoch, des Ausenthaltes überdrüßig, bald, am 12. Juli, wenn auch allein und unter Geglabren, seinen Güdweg von Szalt aus nach Keret verfolgte.

Die nachfolgenden Reifenden haben über Szalt wemig Reues bingufugen tonnen. 3rby und Dangles 96), Die Enbe Man 1818 bier nur wenige Tage verweilten, rubmen bie Coonbeit bortiger Tranben, ale bie beften, Die fie in Sprien angetroffen. Sie wurden von ben Bewohnern bes Ortes nicht freundlich behanbelt, fobalb ibre Gecorte fich von ihnen gurudgezogen batte. und tonnten taum noch ben Nachftellungen bes benachbarten Tribus ber Beni Gader entichlupfen. Gie geben in ber unmittele baren Umgebung ber Stadt, Die fie befucht, 5 bis 6 obe Dorfe ichaften an, morans fic bie fruber fartere Bevollerung jener Landichaft ergiebt; 2 Stunden in R.R.B. nonnen fie ben Dat Miban, eine Dorfruine, in beren Rabe fie beim Sinauffteigen einige in Reis gebauene Braber und Gartophage faben, fo wie fie auch in ber Rabe von Dichelaab und Dicheland (Gilhab und Gilbood bei Brby) zwei alte Graber nennen, baven eins an einer driftlichen Capelle bient und die Geburteftatte bes Bropbeten Glifab fein foll; in ber Rabe find einige alte Gara Lopbage in lebendigen Bels gebauen.

Buding ham murbe im Februar bes Jahres 1816 97) burch bie Rauheit bes Binters und ben tiefen Schnee, ber in ben Strag fem von Stalt wie in gang Belta gefallen war, langer, als er

<sup>706)</sup> Burckhardt, Trav. p. 344; bei Gefen. II. S. 609; f. v. Rausmer, Bal. S. 249, Rote. 51) Irby and Mangles, Trav. p. 321 516 324. 57) Buckingham, Trav. in Rast. Syria. p. 26—60.

ame Reit ber Bligerfahrt Die Ballfahrt in eine Moffa. Dieber beingen benn bie Araber bes Bella, jumal bie Beni Sgachar, ife Lali ober ibre Geifenasche mit, welche fie mabrend bes Sommes in großer Denge brennen und bann weiter verbanbelu (f. ob. G. 370). Ein Raufmann in Rablus, ber bamale bus Monopol an fic gebracht, faufte fie auf; fie macht einen nicht unbeträchtlichen Sanbelbartifel aus. Die Afche aus bem Rraute Shiraan, im Bella machfent, gilt fur bie befte in ber füblich pon Damabtus gelegenen Gegent, fo wie man bie von Balmyra für bie befte im nördlichen Sprien balt. Die Araber verlaufen ben Contner etwa für eine halbe Rrone; aber ber Raufer bat aufgebem noch fcmere Abgaben ju gablen. Der Ganbeling ber Meaber Gi Abnan, ben man ale ben herrn von El Bella anficht, obwol fein Stamm febr gefcmeacht ift, forbert von jeber Rameellabung 5 Binfter für fich, 2 Binfter für feinen Schreiber und 2 für feinen Schaven. Die Stabt Stalt nimmt von icher Labung einen Biafter, und bie Einnahme hiervon wirb an bie Mintliden Birthobaufer vertheilt. Die Onantitat Seifen a fde, bie auf ben Martt nach Dicha gebracht wird, beläuft fich, ein 3ahr in bas andere gerechnet, auf etwa 3000 Rameellabungen. Der Raufman von Rablus muß im Berfet in Berfen nach Szalt Bommen, begahlt bort feine Berberge in einem Brivathaufe, und mes nach altem Branch auch alle Fremben, bie mabrend biefer Beit noch Szelt tommen, beföftigen. Debhalb find bann bie Mangele in ber Stadt verfchloffen; bei feiner Abreife macht er noch aberbies beträchtliche Befchente. Damit aber alle Ginwohner an ben Bortheifen, Die aus feinen Befuchen bervorgeben, Untbeil Inben, fohrt er jebes Jahr in einem anbern Saufe ein. -

An der entgegengesehten Seite der Stadt Sgalt gelangt man durch bas enge Thal, das sich von ihr subwärts zieht, bald zu den Auflen einer sehr bedeutenden Stadt, die nur noch aus Aundamenten von Bedäuden und Steinhausen besteht. Die Araber nennen diesen Blay Aberbet el Gut, d. i. den Ort des Market (Khirbet es Gut, dei Eli Smith); ein antisker Rame ift davon noch nicht ausgefunden. Nahe dabei ift jene sich Dwelle Ain Sazir, die Mahlen treibt und zum Badi Schopalb ober Nimen binabzieht (s. ob. S. 1044).

In S.W. von Szalt, an 21, Stunde fern, liegen die verfals lemen Orte Cherbet Apub, Derka, Geremmela und Apra, vielleicht bas von Bab erbaute, vor Rabba (b. h. in Weft von

Amman) gelegem Areër (4. Mof. 32, 34), wo Japhtha bie Antwoniter folug von Arver bis Keramim (Richt. 11, 35). Cime eine Stunde öftlich von Szalt nennt Burdhardt 96) noch die Univ nen von El Deir.

Die größte Unficherheit, welche bamals durch die beftändigen Scharmugel zwischen ben Beni Szachr herrschte, die im Rriege mit ben Abunn-Arabern, mit bem Basch von Damastus und weite der Aenezeh in der Umgegend von Szalt, ftanden, machte es unmöglich, zumal die Gegenden am Badi Berta auswärts zu bereifen, wie dies von Burckhardt benbsichtigt gewesen; er mußte sich daber fure erfte mit einem Ausflug nach Rabbat Amman begnügen und von da uach Szalt zurudkehren, von wo er jedoch, des Ausenthaltes überdrüßig, bald, am 12. Juli, wenn auch allein und unter Geafahren, seinen Gudweg von Szalt aus nach Reret verfolgte.

Die nachfolgenben Reisenden haben über Sgalt wenig Reues bingufugen tonnen. 3rby und Dangles 96), Die Enbe Mang 1818 bier nur wenige Tage verweilten, ruhmen die Schonbeit bare tiger Tranben, als die beften, Die fie in Sprien angetroffen, Sie wurden von ben Bewohnern bes Ortes nicht freundlich bea banbelt, fobalb ihre Escorte fich von ihnen gurudgezogen batte. und tonnten faum noch ben Rachftellungen bes benachbarten Eribus ber Beni Gacher entichlupfen. Gie geben in ber unmittele baren Umgebung ber Stadt, Die fie befucht, 5 bis 6 obe Dorfe ichaften an, worans fich Die fruber fartere Bevollegung jener Landschaft ergiebt; 2 Stunden in R.R. B. nennen fie ben D# Mthan, eine Dorfruine, in beren Rabe fie beim Sinauffteigen einige in Bels gehauene Graber und Cartophage faben, fe wie fie auch in ber Rabe von Didelaab und Didelaud (Gilhab und Gilhood bei Brby) zwei alte Graber mennen, bangen eins ju einer driftlichen Capelle bient und Die Geburteftette bes Bropheten Glifab fein foll; in ber Rabe find einige alte Gara Lophage in lebenbigen Bels gehauen.

Buding ham murbe im Februar bes Jahres 1816 97) burch bie Rauheit bes Binters und ben tiefen Schnee, ber in ben Stran fem von Stalt wie in gang Belta gefallen war, langer, als er

<sup>706)</sup> Burckhardt, Trav. p. 344; bei Gefen. II. S. 609; f. v. Rausmer, Bal. S. 249, Aste. \*\*) Irby and Mangles, Trav. p. 321. bi6 324. \*\*) Buskingham, Trav. in Rast. Syria. p. 20—40.

# 1132 Beet Miten. V. Abtheffung. H. Abfonitt. S. 15.

wanfchte, aufgehalten; ihm erfchien baber bort Ales mehr in einer nordifchen Geffalt. Alle Manner, Beiber und Rinber gingen in Schafpelgiaden, bie Wolle nach innen, bas rothgefarbte robe 21ber nach außen gelehrt, auch bie frifche Befichtebilbung matte duf the einen nordifchen Ginbrud. Er febrte im Saufe Minbe's fb. i. Stobs), bes reichften Raufmanns in Bella, ein, ber wie Bieb reich an Schaaf- und Rintberbeerben mar. Dennoch batte er nur 2 Stuben gur Wohnung in feinem Steinhaufe mit plattem Dad; in beren einer bie Balfte fur bas Bieb, bie anbere etwas erhöbtere Balfte bes Raumes für bie gamilie beffimmt war; Die Ruche war obne Ranchfang, bie Diener und Knechte affen mit ber Berrithaft an berfelben Safel. Der erbobie Raum ber gami-Re biente gugleich als Baarenlager, mo Baumwollenzeuge von Rabine, Metbungeftude fur Bebuinen und fonft allerlei, für 5000 Biafter ober 250 Bfb. Sterflinge an Berth, aufgebfinft lag, mabrent feine"miehrften Collegen nur etwa für 10 bis 20 96. St. in Brem Lager Borrath batten. Der Benfter in bortigen' Saufern witten nur menige, und alle Thuren hingen auf gleiche Weife'in Angein wie bie Steinthuren gu Omfeit und im Sauran, obgleich fe- bier mur bon Golg gemacht maren." Die Rnechte bes Saufes, bie gang mit ber Familie leben und gebeiten, finb ftatt eines feften Lobne burch bas Biettel bes Ertrags ihrer Arbeit an bas Intereffe berfelben getnupft. Damals bewohnte ein Scheich, Betleb genannt, einen großen Theil bes Caftells, aber auch anbere Familien hatten in bem fehr weitlauftigen Gebaube neben ibm ibre Bohnungen. Die driftlichen Danner, welche Stalt bewohnten, fonten, etwa 100 Dann ftart, erft feit Dicheggar Bafcha's, bes Thrannen in Altre, Beiten, alfo erft gegen Enbe bes vorigen Sabrhunders, bier eling emanbett feln, einen Schubort gegen beff fen Graufdmteiten gu fuchen; man nannte fle Dagurenet, aud Reben fie mit Magareth in genameftem Bertebr und in Freundfchaft. Bor ihrer grucht bieber foll es in Szalt nur Mobamebaner gegeben haben; um fo meetwurbiger ift jene Tolerang und Berbruberung beiber Secten an bemfelben Dite. Seltbem bat nicht nur bie Babl, fonbern auch ber Bobiftanb biefer drifflicen Emigranten bedeutend jugenommen. Ibre Rirche war am Sabi bat geoffnet, und erinnerte im Innern an bie St. Beter-Rirche in Tiberige; ber Altar fant im Often eines Gemolbes, 12 bis 15 Buß body, 30 Buß lang und nur 15 Buß breit, mit einem gro-Ben Bolgtreuge verfeben, baran Schnitzereien von Bogein ange-

fmacht wanen; in feeren Straufeneiern; ein pear Rampen, beet arlechifchen Beiligenbilbern bestand ibr Gomud. An bunbert Berfammelte, ibr Briefter in buntem Gewande voran, fangen Bfalmen, und nach beenbigten Geremonien brangte fich alles berbei, bem Priefter Banbe, Rleiber nub gufe gu-fuffen; beim Austritt aus ber Rirche proftermirte man fic und tuste fich gegenfeitig. Geien Bei einem Brivatbefuche, bei bem Briefter, wie bei feinem öffentlichen Erscheinen batte er in allem mehr bie Manier und Ceremonie ber Mobamebaner, und nur bas einzige Rrenge fchlagen, exinnexte beray, bag er gur drifflichen Gecte geborte; feine Unmiffenbeit mar grangenlos. Bon Bigotterie mar bier von feis ner Geite eine Spur; auch die Mobamebaner genoffen gemeine fcaftlich wie die Chriften ihren Branntwein und Schweinefleifch Das junge Bolf, verheirathet fich frubzeitig; viele Rinder bringen Bortheil, ba Die Tochter als. Braute gu 500 bis, 1000 Biafter an bie Chemanner verfauft merben. Das Bolf bat meift eine fcone Genichtsbildung, belle Augen, belles Sagr und eine mehr norde liche Rorverbildung; aber bie Weiber verhählichen fich anch bier burd Blaufarbung ihrer Lippen mit Indigo und tattowirten Sariden im Gelicht, wie bie Araberinnen. Um 24. Februar muthete ein furchtbarer Gewitterfturm mit Blis. Sagel und beftigen Regenguffen, fo bag es viele Erbichlupfe gab und Dieb verungludte, Die übrigen Sage hielt Schneewetter an und alle Umgegend, auch die fernften Bebirge im N.W. wie weit gegen Gub meren mit meifer Soneebede überzogen. Auch flieg Die Ralte fo febr, bag Machte in bem Binnuer, wo 11 Menfchen beifammen foliefen und bas Beuer bie gange Racht bindurch brannte, bod bas Baffer in ben Befagen zu Gis gefror. Die anblreichen Gafte. Die fich in ben: Abendverfammlungen gur Unterhaltung beim reiden Raufmagn einfanden, tannten bie gröfite Langeweile, bie ben Reifanden, burch fein gezwungenes Bermeilen am Orge, traf, nicht gerftreuen. Defter murben fogar Tifche gum Rarten piel.grune girt, bie Benemnung ber Rarten mar italienifc, und man fpielte um Geld, wenn auch nur um fleine Cummen; aber Gefprach mar bie Sauptunterhaltung, jumal über Schate graben, über Bauberet, über magifche Runfte, wo alle Moggrebin als Magifer angefeben murben; quch hiftorifche Themata über Mofes und bie Juben, über bas Tobte Meer, Sobom und Gomorrha, cafuiftifche Fragen und andere ber albernften Art famen gur Sprache, und ba man fich bier eines hatim Dufa und Scheich Ibrabim

(Seopens und Burdharbts) febr wohl eriunnerte, auch über fie und ihre Absichten. Die politische Kannegießerei traf vorzüglich Berte (Bonaparte) und seine Absichten, und bezog sich auf die Auffen, von benen man noch große Dinge erwartete und gegen die man große Berehrung begte, als orthoboxe Beschüger ber grie-fischen Kirche. Auch die Furcht vor ben lieberfällen ber Bahabis beschäftigte noch die Gemüther.

Im Raftell, das Budingham etwas genauer in Augenschein nahm, auf das die Einwohner als ihren Schut nicht wenig kolz zu sein schienen, sand er noch einige 20 bis 30 Privatwohnungen von Familien, außer der des Scheichs. Es war im Quadrat gebaut, an jeder Seite von 100 Schritt Länge, mit Thärmen an den Ecken und im Junern. Richt alles schien ihm so modern wie aus Scheich Dabers Beit zu sein, sondern auch sehr große Quadern und gutes Mauerwert von Steinen, 6 Fuß lang, 3 Fuß breit und nach außen im Austicalstyl, ähnlich dem Davidsthurm in Jerusalem, deuteten auf ältere, selbst vorrdmische Zeiten (s. oben S. 243). Das noch übrige Marmorcapital einer korinthischen Saule möchte auch wol auf röm ische Zeit zurücksübern, deren Banten dann die Spishogen und das Mauerwert von kleinen Steinen in den saracenischen und modernen türkschen Zeiten gesfolgt ist.

Capt. Cheenen und S. Robinfon 98) tamen, von ibret thrannifden und betrugerifden Escorte ber Beni Ggade oft irre geführt und geplagt, auf ihrem Rudwege von Besbon (am 21. Roybr. 1830) über ein grabifches Beltfager Ragolomein (? if auf Bimmermanns Rarte eingetragen), gwifden Enghaffen und mehreren bewaffneten Boften binburch, Die als Begelagerer tore Berandung beabsichtigten, gludlich bis in bie Rabe von Szalt. Statt fie zu biefem Afpi bin ju geleiten, hielten bie Beni Gjacht es vielmehr für vortheilhafter, fie guvor felbft gewaltfam ausgnpfanbern, fo, bag ihr bisheriger Schut nur ausgeust worben gu fein fceint, um ben gangen Gewinn felbft in ihr Lager bei Szalt beimzuführen. Die Biftolen auf Die Bruft gehalten, beraubten fie ben Diener Conftantin, ber bie Raffe im Gurtel führte, aller feiner Dollars und Golbftliete, fo bag ben Reifenben nur ubrig bileb, fid mit Benigem in bie Stadt Sgalt zu filichten. Dier gelgten fie bem erften Chriften, ber ihnen begegnete, ben Raub an.

<sup>786)</sup> G. Robinson, Trav. in Palestine. If. p. 195-197.

Sie wurden vor ben Scheich befchieben, und ungeachtet ber gefichtlichen Berhandlungen wurde boch ber Gauptling ber Gecorie, Babia, burch beffen Richterspruch gewöthigt, wenigstens ben ges waltfamen Gelbraub wieber herauszugeben, was boch von einisgem Einfing ber Sauptlinge ber Stadt über bie nachften Bebuiv nennachbaren Zeugniß giebt.

Der jungfte Befuch ju Ggalt burd bie europäischen Offieiere, am 9. Januar 1840, war gu turg, um viel Auffchluß aber beffen jangften Buftanb zu geben. Bon einer Berftorung bes Dr tes burch bie Truppen bes Bafda's 3brabim, bie Eli Smith 99) andeutet, worauf fo manche ber driftlichen Bewehner Die Stadt gefloben und fich in Dubbin angefiebelt baben follten, haben wir feine nabere Radricht. Die Officiere aut) fanben, bag nur ein Biertheil ber Bewohner gu ben Chriften geborte, bie fic febr über ben bamaligen Statthalter bellagten, bag er fich feinbfelle gegen fie zeige; fie wünfchten im Begentheil bie Berrfchaft Ibrahim Bafchas jurud, ber fei gegen alle Religioneverwanbte gerecht gewefen; unter ber neuen Türfenberrichaft, meinten fie, werbe es ihnen folecht ergeben. Sie empfingen bie fremben gur turfifden Armee geborigen Officiere mit gewaltigem Tumnit; ber Cheich fam mit feinen 20 bis 30 Reitern wie gur wilben Ata baque mit furchtbarem Eriegogefdrei gegen fie beran gefprengt, und alle fenerten ihre Dusteten ab; es war nur ein blinber garm, als gogen fle gegen ben Beind; eine zweite und britte Attaque berfels ben Art gefchab nur, ihre Bravour ju Chren ber Anthumlinge gut zeigen; bas Fugvolt vertnallte ju gleicher Beit ungahliges Schiefe pulver gang regellos und nutlos. Es war nur ein Rampfipiel, bas bei ber Grfahrung von bem Musreißen folder Truppen bor bem anbutifden Seind, bie man erft bie Sage gubor gemacht batte. gu nachtheilig fur bie Beurtheilung ihrer Brauchbarteit ausfiel.

Obwol jene Grundbauten bes Caftells zu Szalt es mahre scheinlich machen, daß schon in alteren vorrömischen Beiten biese vominirmbe hohe in der Rabe bes Rebbl Ofcha, bessen Berehrung vielleicht selbst in alttestamentalische Beiten hinanfreicht, nicht und beachtet geblieben, so tritt boch ber heutige Rame erft in den christlichen Jahrhunderten hervor. Für einen altern alttestamena talischen Ramen ift kein birectes Beugnis vorhanden. Aber

<sup>\*\*)</sup> Ri Cmith bei E. Robinson III. 2. p. 921, Rote. \*\*\*) Ach Bochen in Sprien, a. a. D. S. 108.

fcon Gefenius.1) ftellte bie febr mabticheinliche Bermubung ouf, bag bier Ramath in Gileab ober Ramath Digpe, b. i. bie Gaben in Gileab ober bie Gobe ber Warte, je fuchen fei, bie fcon Sofua 13, 26 und 21, 38, im Stamme Gab geiegen, als "Greiftatt für bie Sobtfolager, Ramoth in Gileab" nannte. Bon biefem Drte im Gileab ging Bubn, ber Cobn Jofaphats, ale Rouig von Berael, burch ben Bropheten Eltfa bagu gefalbet, aus. bas. Saus. Abab gu verniche tent (2. B. b. Ron. 9, 1). Much Gufeb. und Gierandmus (s. v. Rammoth und Rammoth Galaab) geben fie genauer, 15 Dil. im Baft (nicht in Dft, benn bann murbe fie außerhalb ber Graugen bes Lanbes Bernels liegen, wie bies fchon Melnub, s. v. Rawath p. 966 berichtigt hat) von Philabelphia, am Bluffe Jawil, D. i. ihm benachbart, gelegen, an. Gie mar feit ben Beiten Salomes als einer ber Sibe feiner Rentbeamten ober Amtleute (1. Ron: 4, 13), wie Bethfean und aubere, mol befannt genug.

Der heutige Rane Galt ober Szalt wird in Bierock. Syneed. unter ben Episcopaffigen Palaestinae tentiae, als Sulzeer, mit ben Orten Betra, Muguftopolis, Arinbela, Characmoba, Arespolis (Erdf. XIV. S. 415 u. f.) u. a. aufgeführt, fo bag, wenn auch im Tent ein Defect fein follte, wie Beffeling vermithet, boch ohne 3weifel bamit bas beutige Saals bezeichnet ift. Der Defect wird barin gefucht, bag anberer Orten ein Zádror isparinder, ein Saltus hieraticus, ein beiliges Balbgebiet, aufgeführt wirb. Allerdings wird in Notitt. Vet. Eccles. bei Reland dieses Episcopat Salton Hieras ticon audbtudich von einem anbern Zakrwe Tegarinde, ebet and Faumitinde, in ber Cpartitie Balafting's unterfchieben, 'wesinte well: eben jenes Galton, ate in ben Balbern Bafans ace legen, feinen Bufus erfielt (Reland, Pal. p. 215; 218). :Die von Raumer in Balaft. S. 257 und 258 noch ale verfchleben aufgeführten Stabte Ramath in Gileab und Szalt bielt Sein ten 2) für ibentifc, jeboch biefes lettere nicht. für bas Salton Mieraticen, fonbern für ein brittes Salton Batanees, bas feboch unter biefem Damen "Saltum Votanios" 3) erft gur Beit

Commentar ju Bundharbis R. IL S. 1061, Rote; vergl. Isti, Commentar ju Josus 13, 26, S. 259, u. ju 1. Kön. 4, 13.

3) Recens. in Münchner Sel. Ang. 1836. S. 936.

3) Ordinanatio sub Apostolica Sede Antiochiae Catholicor. etc. in Gesta Dei per Francos. p. 1946.

ber Rreugguge genannt wirb. In ben altern Nott. Eccles. fommen aber Salton und Bataness noch als getrennte Orte vor, fo bag ein Zahrwr Bararews für bie altere Beit eine bloge Confectur ift (Reland, Pal. 218, Rote k und 227) und ber Berichterftatter aus ber Beit ber Rreuggige Diefes Saltum Votanios in Bitira Arabia eben fo gut mit bem Saltum Hieraticum ibentificiren tonnte, benn ber Unterschied ber Gintheilung von Eparchia Palaestinae tertiae und Arabia batte langft feine Bebeutung mehr auf biefen Grenggebieten beiber Abtheilungen. In bem Bufat Hieraticon icheint une noch eine Bestätigung mehr fur Die IDentitat ber beutigen Gaalt mit ber alten Ramath in Gi-Leab gu liegen, ba Gufebins eben Diefe Deshalb eine nolig gubne Tud leparium (civitas sacerdotalis fugitivorum) nennt, ein Beiwort, bas alfo auf Die fpatere Galton von Ramath übertragen ward. Richt unmahrscheinlich ift es, baß die in ber Notit. Dignit. Imp. Or. angegebene 4) "achte Coborte ber Freiwilligen" (Cohers octava voluntaria Valthae), Die in ber Grenggarnifon Bu Baltha aufgegablt ift, wirflich ju Galta ftationirte, und nach Bodings wie Quatremere's Confectur bas fonft unbefannte Baltha bes Cober nur ein Schreibfebler fur Galtha In ber Tabul. Peut, tommen gwar weber Salta noch Baltha vor, aber wol find in ihr bie Stationen Babba und Abitha im Rorben gwifden Bhilabelphia und Boftra in Uebereinftimmung mit ber Notit. Dign. ale nachfte Stationen wie Barnifoneftabte angegeben, Die in ber nachften Rachbarichaft bes beutigen Giglt noch aufzusuchen fein werden. Bon Btolemaus, Steph. Byg., fo wenig wie von Eufebius und hieronymus, ift ber Rame Salton nicht aufgeführt. Befannter icheint Diefer Ort erft in ber Beit ber Rreugguge geworben gu fein, ale Gultan Galabin feine Befestigung in ben Gud- und Dft. Gegenden bee 3orbans von Arabia Betraa bis Damastus ine Berf richtete (f. ob. 6. 679). Boba-eddin fagt, baß Salabin 5), ale er feinem Bruder Abel, bem Furften von Damastus, Die orientalen Befigungen übergab, ibn boch nothigte, auf Alles, mas er in Gyrien befag, Bergicht gn leiften, außer auf Die Stabte Reraf, Shaubad, Galt und Balta. Galabin ftarb im Jahre 1193.

<sup>\*)</sup> Notit. Dignit. ed. Bocking. l. c. p. 82; Dux Arabiae p. 371.

\*) Bohaeddini, Vita Saladini l. c. p. 227; vergl. De Guigues, Gefc. b. Onnaen etc. II. S. 557.

Ausgebaut marb biefe Feftung Galt in Balta auf Befehl Des Iff Doadbam 3fa, Cobn bes Melif Abel. Die Berantafe fung ergabtt ber Ausor bes Defalet-Mabfar 6): es feien einige ber meiblichen jungen Sciavinnen 3fa's bes Beges vorübergegengen; von ben Benu Rahman, ben Bereohnern ber Burg Reberie bouda (wol ber jest verfallene Ort Refar Suba 7), ben Burdbarbt 1, Ctunbe in R.B. bes Berges Dicha whlidte, f. ob. G. 1129), überfallen, feien fie mifthandelt und gu Gefangenen gemacht worben. Sierauf habe ber Gultan ben Befehl gegeben, Diefe Citabelle auf bem Gipfel bes Berge, Ras al Emir (Ropf bes Emir) genannt, gu erbauen, mo ein bichter Balb mar (ob dies ber Saltus Hieraticus mar ? ober ob eben besmegen Salton an einer andern Stelle mußte gelegen haben ?). frigi im Ritab affolut fagt, bag im Jahr 1246 von Saladins Berrichaft fein Rachfomme Delif Rafer Daus nur noch im Befis ber Statte Rarat, Balta, Galt und Ubfchlun geblieben, und bag bie Rhamaregmier, welche in beffen Dienften fanden, in biefem Jahre in einer Schlacht bei Salt befiegt worben felen. Gin Autor bes Dimanalinica, ben Quatremere aus einem arabifchen Mfcr. anführt, fagt, bag Galt ein eignes unabhangiges Gouvernement bilde; ein anderer Antor bes Rhalil-Daberi nennt gmar bie Stadt flein, aber fie habe eine Feftung und von ihr abhangige Diftricte, fie felbft aber mache einen Theil bes Bouvernements von Damasfus aus, in welchem Galabins gamilie eine Beit lang Die Berrichaft führte. Bu Abulfeba's Beit 8) war Salt febr in Bluthe und baufig befucht, obwol fie nicht febr groß war. Sie gehörte bamals jum Gouvernement bes Jorbans. 3m Leben bes Gultans Bibars in Megapten, von Nowairi, ftebt nach einem von Quatremere 9) citirten Mfcr., bag biefer Gurft biefe Beftung, welche zu benen gehörte, welche bie Mongho-Ien gerftort hatten, im Jahr 1260 (659 b. Beg.) wieber aufbauen ließ, und, ba bei ihr viel Ueberfing an Golg mar, ließ et nebft andern Begenftanben auch bort gefertigte Bolgleitern nach Megppten einführen. In Diefer Beriode fcheinen auch Die Biffenfcaften bort mehr als gegenwärtig betrieben worben gu fein, me-

<sup>Mscr. Arab. 583, fol. 2. IV. V. nach Quatremère Note in Makrizi, Histoire des Sultans Mamelouks. Paris. 4. 1842.
Tom. II. 1. App. 246, Nr. 6. 7) Burckhardt, Trav. p. 353;
bei Gesen. II. S. 607. 8) Abulfeda, Tabulae Syr. ed. Kochler. p. 92. 9) Quatremère 5. Makrizi 1. c. p. 247.</sup> 

nigftens giebt ein Siftvrifer Ahmeb ben habjar Astalani in einem arabischen Micr. an, daß im Jahre 1366 (786 der Geg.) ein gewisser Mohammed ben Abballah, haffari und dann Salti zugenannt, von seinem Bater in der Stadt Salt Stunden genommen und Professor ward. Selbst viel früher führt hern belot 10) einen dortigen Abu Salt Ommiah Ben Abbalazis al Andaloussi an, der im Jahre 1144 (530 d. Geg.) sarb, und als einer der vorzüglichsten Ueberseher alter sprischer und griechischer Bücher in die arabische Sprache sich einen Namen erward, von dem auch ein Werf Entessar el Ehn Ishak Honain, d. i. Hilfs für honain Sohn Ischafs, eitlet wird. Daß sich bis heute dort ein gewisser poetischer Sinn, wenn auch nur für All= tagspoesse, erhalten hee, ist schon oben gesagt.

### Erläuterung 2.

Die Wege von Stalt gegen S.D. nach Amman, und bie Ruinen von Amman, Rabbath Ammon, Philadelphia.

1) Die Bege von Szalt nach Amman; nach Seegen, Burdhardt und Budingham (1806, 1812 und 1816).

Bon Salt liegt die berühmte Rabbat Ammon, die heutige Amman, die frühere Königsrestdenz der Ammoniter (f. ob.
6. 150), nur etwa 8 Stunden, eine Tagereise sern gegen S.D.
g. D.; aber diese Tagereise zurückulegen, hatte für ihre ersten Entbeder, Seeten und Burchardt, nicht geringe Schwierigkeiten.
Rur 6 Stunden, sagt Seeten 11), liege Amman fern von Salt,
an einem Arme des Zerka, welcher Nahr Amman heiße; aber der
Beg dahin war (am 13. März 1806) so unsicher, daß sich sein
bisheriger Führer Juffuf scheu zurückzog, und er genöthigt war,
andere bewassnete Männer zu seiner Begleitung zu dingen. Durch
engen felsigen Grund, an einer Grottenkirche vorüber, die von
Delbäumen und Beigenbäumen an terrassirter Bergseite umgeben
war, ging es zu einer Berghöhe wieder hinauf, die mit hornsteinen und Beuersteinen überstreut war. Das Wetter war klar

<sup>1</sup>º) Herbelot, Bibl. Orient. Ed. Maestricht. 1776. p. 735, s. v. Salt. 1'y Ron. Corresp. 1808. XVIII. S. 427; Seenens R.. 1806. Mfcr.

und fcon, aber ein falter Bind berrichte auf ber Gobe. Das Dorf Rherbet el Bafcha blieb linte in einem Reffelthale am Mojet Dennantr (f. ob. G. 1102) liegen, rechter Sand aber bas gerftorte Deir el Raffera, weiter bin Rherbet el Gommer und Arb Sammar. Roch weiter folgte Rherbet Dabut, babei Rherbet er Rabbabiat, und linte vom Bege Dabichuid mit feinen Ruinen und großen Bafferquellen, Die auch von Burdbarbt genannt, aber nicht gefehen wurden (f. ob. G. 1102). Auch Die Lage von Chreisgan zwifden zwei Baffern, Gerta und einem andern Mojet, 2 bis 3 Stunden in G.D. von Dicherrafc, we noch alte Ruinen, aber teine Ginwohner fein follten, wurde gezeigt. Bur rechten Sand lag bas vermuftete Abbun, als man burch alle biefe muften Ginfamfeiten binburch endlich icon gang nabe vor ben Ruinen von Amman, ju bem eine gerftorte Dreibogen = Brude führte, im Grunde Die fcmargen Belte eines Bebuinenlagers erblidte, bas umfchmarmt mar von gablreichen Geerben von Schaafen und Rameelen, Die an bem Bache entlang weibeten, an welchem bas lang entwöhnte Dhr burch bas Gequate ber Froide überrafcht murbe. Nach beschwerlichem Ritt in ben Belten burch Raffee und frifches Brot geftartt, und auf ben nachften Anboben, gegen bie Ruinen ber antiten Ammon, burch ben Unblid von wilben Birnbaumen, wilben Granatbaumen und andern leberreften einer antifen Bartencultur erfreut, trat man nun in bie Denfmale ber antifen Bracht-Rabt felbft ein.

Burdharbt hatte 4 Jahre später noch mehr Noth, bahin zu gelangen. In Szalt war es ihm bei bem gefährlichen Bufande der Umgebung unmöglich, einen Führer nach Amman zu bekommen; selbst vier bewaffnete Männer wagten es nicht, ihn babin zu geleiten. So ritt er (am 6. Juli 1812, bes Abends) 12) allein fort, über ben Wabi Ezrak, an bem mehrere Mühlen (f. ob. S. 1044), zum benachbarten Orte Feheis (el Fahas bei Ell Smith), eine verfallene Stadt mit einer nahen Quelle, wo die Bewohner von Szalt ihre meisten Acerselber haben, das her bort ein großer Theil von ihnen in Zelten lagerte. hier hoffte er eher Führer zu sinden. In dem Ueberbleibsel eines borztigen gewölbten Gebäudes hielten die Christen bisweilen ihren

<sup>817)</sup> Burckhardt, Trav. p. 356-358; bei Gefenins II. S. 609-612; Kli Smith bei Robinson, Pal. III. 2. p. 924.

Sottesbienft. Unter Sebeis, auf bem Gipfel eines niebrigern Berges, liegt ber verfallene Ort El Rhonbot, ein fruberes Fort mit Mauern und großen Steinen, umgeben von Ueberbleibseln mehrerer Baftionen. Bon einem Buncte aus, nabe von bier, fonnte man bas Tobte Meer gegen G.B. g. B. erbliden; is war bas erfte Dal, bag Burdhardt biefen Bafferfpiegel fab. Sier fanb er einen gubrer, ber 5 Jahre juvor bem Batim Dufa (Geeten) in gleicher Gigenschaft gebient hatte; er fanb mit ben Bebuinen in Freundschaft. Man ritt alfo icon por Sonnenuntergang von Bebeis aus über Bergland und bichten Gidmalb; fo tam man in ber nachften Biertelftunbe gum Arbb el Bemar, b. i. gu einem Landftrich, ber fich an 2 Stunden weit füblich und norblich erftredt und febr quellenreich ein Lieblingsaufenthalt ber Bebuinen ift. Das Thal felbft mar mit einem Terbich gruner Weibe überzogen. Bon ba ging es weiter bergan burch Gichenwalber über angenehme Bugel, auf einem mit Feuerfteinen bebedten Boben, bis man nach 21/, Stunde eine bobe Ebene erreichte, von ber fich eine weite Ausficht gegen Often barbot. Die biefige Ebene, El Ahma genannt, ein fruchtbarer Lanbftrich, mar bie und ba bon niedrigen Sugeln unterbrochen, Die größtentheils mit Ruinen befest, aber unregelmäßig gestaltet finb, ben tunftlichen Erbobungen ber Tels im Sauran und bes nordlichen Spriens febr un-Rach 3 Stunden Beges fam man gang bicht an ben Ruinen El Rholba vorüber; linte fab man die Ruinen Rarafagbeifch und rechts 1/ Stunde fern bie von Gar und Fothara (Aufhara bei Gli Smith). Etwa 1 Stunde füblich bon Gar fangt ber Diftrict Rattar ober Marta an. Gowol blefe Ruinen, an benen man bier vorbeitam, wie die fruber in ben Bergen von Belfa ermabnten, bieten nichts Intereffantes bar. 46 find nur ein paar Mauern von Wohnhaufern, Steinbaufen, einige Fundamente einiger größern öffentlichen Gebaube und ein paar jest jugefullte Cifternen. Obwol gegenwartig alles gerftort, fceint boch bie Bauart einft gang folibe gewefen gu fein; benn überall fieht man große Steinquabern. Auch fab man in Allem bie Spuren, bag einft bie gange fo ftart bewohnte Gegenb gut cultivirt gewesen fein muß. Rach 31, Stunde wurde ein breites Thal erreicht, bas in einer halben Stunde gu ben Ruinen von Amman brachte, Die etwa 19 engl. Mil. (7 Stunden) gegen G.D. g. D. von Szalt entfernt liegen. Geeten fagt 6 Stunben in Dft von Szalt, von ber habichroute in Dft 4 Stunden Begs abftebenb. Die eiligen Briten legten ben BBeg von Saalt bis Amman, am 16. Juni 1818, fogar in 3 Stunden Beit gurud 13). Budingbam machte benfelben Weg von Ggalt nach Umman (am 28. Rebr. 1816) 14) und glebt über bie erfte Galfte beffelben bis gum Babi Egrat, welche jene beiden Reifenben nur fluchtig Durchritten, einige vervollftanbigenbe Rachrichten, welche bie frubern Ungaben beftätigen. Er flieg erft um 10 Uhr am Morgen bes genannten Tages vom Berge von Stalt ju beffen gug in ein enges Thal binab, bas oftwarts ber Stadt von ba weiter fortglebt, bann nach gebn Minuten gegen G.D. fich wenbet und weiter bin bis zu feiner Enbichaft zwifchen Beinbergen bingiebt. Bu beiben Seiten biefes engen Thales, jumal aber an feiner nordlichen Seite, find febr gabireiche Grotten, beren viele gegenwaytig von Schafern bewohnt werben, Die am Tage ihre Beerben weiben und in ber Macht bier ihren Schut fuchen. Der Weg wandte fich bann mehr gegen Gut burch fruchtbaren Boben; am Enbe bes Thales wurde ein fteiler Berg erftiegen, von bem aus ein fconer Rudblid auf bas Schlog von Szalt fich gegen 2B. barbot. Beiter gegen G.D., über fleinigen Boben binweggefdritten, erbffnete fich ber Blid nach bem Tobten Meere, bas 5 Stunden gegen S.B. feinen Spiegel zeigte; felbft bie Lage Betblebems mar bier gegen B. S. B. in weiter Kerne zu ertennen. Am Enbe ber burdmanberten ftelnigen Sochebene flieg man wieber eine Bergwand bingb gu einem Orte Anab (b. b. Traube; wol El Anab bei Eli Smith) 15), fast gang aus Grotten beftebend, barin an bunbert Familien wohnten. Diefe Grotten, unftreitig von febr bohem Alter, find burch Runft ausgehauen und fcheinen gu beweisen, daß zu den Beiten ber Emim und Samfummin, bie bier . wohnten (f. ob. G. 120), feine boberen Raume fur damalige Riefengefchlechter nothig maren, ale fur die Bevollerungen ber Begenwart. Die Grotten find vortrefflich troden und feft, marmer im Binter, fubler im Commer, gang für Troglodhten geeignet. An Der Gudfeite Diefes Ortes gieht ber Babi Egrat (ober Schoaib, ober Rimrin, f. ob. G. 1044) gegen Beft poraber, ben auch Burdhardt bort nannte, ber aber gegenwärtig, Ende Bebruar, troden lag. Schon oben mar von ber Iventitat biefes

<sup>813)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 60-66. <sup>14</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 474. <sup>15</sup>) Eli Smith bet E. Robinson, Pal. III. 2. p. 922.

Schoaib und bes Baffers Rimrin bie Rebe, beffen Berfiegung won Jefaias 16, 6 ale Beichen ber großen Berobung Doabs berporgehaben wird, wo benn auch bas Mimra, 4. B. Dof. 32, 3, und bas Beth Rimra, Jofua 13, 27, noch gu fuchen fein mirb. Der Berg, oftwarts über ibm fich erhebend, war viel gu fteil, um hinaufgureiten; er murbe alfo ju Buf erftiegen; febr ermubet Tam man auf feiner felfigen, icon berafeten Bobe an, Die fich balb mit Balbung bebedt zeigte, bis nach einer Stunde Bege von ba Bebeis (bei Burdhardt, Gl Fuhais bei Eli Smith), Die ruinirte Stadt, erreicht warb. Budingham fab barin an hundert Bohnbaufer, in benen er bie romifden Bogen (Rundbogen) porberrfchend fand, und beshalb bafur bielt, bag bier einft eine driftliche Cotonie jur Bygantinerzeit angefiebelt gewefen fein moge. bier verfolgte Budingham einen andern, mehr norblichen Weg als ber, welchem Burdhardt gefolgt mar; beshalb er auch andere Ortanamen anführt, von benen einer (Dabut) geigt, bag er auch Geegene Pfas burdifreugt bat.

Bon Gebeis, bas feinerlei Art von Brachtruinen zeigt, ritt Budingbam uber einen gnten, rothen Boben, voll Spuren alter Gultur und jest mit berrlicher Balbfcenerie überbedt; Die Bobe mar fo bebeutenb, bag bie und ba noch Schneefelber ju burchfeben waren. Ginige Sagellenbeerben fprangen fluchtig umber, und ein paar fdwarge Cher, Die wild aus bem Balbbidicht hervorbrachen, festen bie Bierbe in Bittern und Schreden. mehreren gerftorten Dorfern vorüber, erreichte man nach 4 Stunben Bege von Gjalt Deir el Raffara, b. i. bas Rlofter ber Ragaraer, eine große Stadtruine, beren große Baufteine ibr ein boberes Alter ale Bebeis ju geben fcbienen; bie Steine waren gut behauen, aber Saulen fehlten, tein Baus mar mehr wollftanbig erhalten; boch ichien romifcher Bauftpl bier geberricht au baben. Beiter ging es burch immer grune berrliche Balbung, jumal von einer Baumart, die ber Buhrer Gedjer el Sinjan, ben ginjan-Baum, nannte. Budingham verglich ihn mit ber englifden Ulme, aber er hatte im Binter feine Blatter behalten, mahrend ein anderer fie abgeworfen, bafur aber fich mit einem biden Moos befleibet hatte; man nannte biefen Gebjer el Bufb. Gin britter Baum, Gaegob genannt, zeigte ein breites, bellgrunes und fcon glangendes Blatt. Gin weiter Rafenweg führte von ba an ben Ruinen von Rherbet Dabut (Daboat bei Budingham) vorüber, bie rechter Sand liegen blieben.

## 1144 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 15.

Das von hier offene Sochland ohne Sochwald lag unbebaut, war aber barum nicht unfruchtbar, und erinnerte an manche Gebiete Balilaa's. Bier fab man bei bem ruinirten Orte, Um el Gemat genannt, noch Refte einer freisrunden Dauer, und nmber mol bie Spuren von einem balben Sundert ruinirter Orticaften, unter benen aber aus ber Berne von anderthalb Stunden auf einer gerundeten Unbobe fcon die Ruinen ber alten Rabbath Ammon fichtbar maren. Ueber ben fconften Rafenteppich, mit Saufendicon und Scharlachblumen (wol Anemonen) bunt burchwirft, gog man auf bem febr boben Safellande babin, von bem aus man in ber Ferne bie Berge bes ichneereichen Libanon und Baurans erblidte, bie von bier aus gefeben nicht viel bober als ber Standpunct, von bem man fle fab, ju liegen ichienen. Aber naber por ihnen breitete fich bie Chene Baurans (en Rufra) wie ein weiter, tiefer Abgrund vor bem Banberer aus, ber, obwol in feinen Schaafpelg gehüllt, bei nur 3 Grab Reaum. (26" gabrb.) unter bem Gispunct, aber bei febr fcarfem Rordoftwinde bier auf folder bedeutenden Sobe von einer fcneibenden Ratte empfindlich berührt ward. Allmäblig flieg man nun bie Bobe binab, an einem großen Gebaube vorüber, Ralaat Defo of genannt, bas gur rechten Sand lag, bas nur noch an 3/ Stunben (2 Dif. engl.) von ber Stadt entfernt liegt, von mo aus bis gu ihr die Spuren alter Cultur und die Schuttmaffen voll Terra Cottas nicht fehlten, Die fo allgemein ein Beichen ftarter Bevollerung aus boberem Alterthum barbieten. Go murben bie Ruinen Ammans von ber Beffeite ber erreicht, mo eine breite, von beiben Seiten burch große Steine eingehegte Strafe ju einem großen Bebaube von herrlichem Mauermerf und vielfachen Sculpturreften uniher führt, bas mol einft zu bem aufern Thore ber Ctabt geboren mochte, ein Triumphtbor wie gu Berafa, bas ohne Berbindung mit ber Stadtmauer geblieben mar, jur Seite aber in den anliegenden Beleftellen Refte ber alten Recropolis zeigte, ba bier im Freien noch Sartophage fanben und an ben Seiten Grotten ju antifen Grabgruften permenbet fchienen.

## Die Ruinenstadt Amman; Philadelphia. 1145

2) Die Ruinenftabt Amman, die antife Rabbath Ammon, Bhilabelphia; Bacatha.

Seeten war bei bem erften Anblid ber Stabtruinen 16) von ihrer Bracht ganz überrascht, aber es fehlte ihm an Zeit, sie genauer zu untersuchen, benn seine Führer brangten ihn, sie balb wieder zu verlassen; er giebt nur eine summarische Uebersicht von ihnen. Burdhardt 17) gelang es, einen flüchtigen Plan berselsben zu entwersen und eine ziemlich vollftändige Aufzählung berselben zu geben, die burch Budingham, Irby, Mangles und G. Robinson 18) einige specielle Erweiterungen erhielten. Bon Darstellungen seiner Ruinen hat de Laborde 18) nur 2 Blatt mitgetheilt.

Obwol Burdhardt es fehr beklagt, bag auch er nur gu furze Beit zwischen biefen Ruinen verweilen konnte, weil die Beigsheit felner Führer, ba fle an frischem Dunger, ben fle an einer Stelle ber Stadt fanden, sogleich auf einen naben Ueberfall von Beduinen zuruchschloffen, und unaufhaltsam fortgallopirend, ihn, ben einsam Buruchgebliebenen, zur eiligen Nachfolge nothigten, um fle nur nicht aus dem Gesicht zu verlieren, so ift doch seine flare Aufzählung der Monumente für uns hinreichend, um einen Begriff von der einstigen Bedeutung der Stadt und ihrer Stuation zu geben.

Amman, fagt er, liegt an ben beiben Ufern bes Fluffes Aman (Mojet Amman bei Burchardt; Rahr Amman bei Seeten), ber feine Quelle aus einem Teiche, etwa 100 Schritt vom Sudwestende ber Stadt, erhält und von West gegen Oft ein Thal durchzieht, in bessen oberm Theile die Stadt in derselben Richtung sich mehr in die Länge als in die Breite von S. nach R. ausdehnt. Der Fluß ist nur klein, aber klar fließend, voll Silbersische und sustanger Forellen (nach S. Robinson), die hier, ohne von Menschen versolgt zu werden, sich reichlich versmehren; er ist an einer Stelle überbrückt, und sein Wasserverath,

<sup>816)</sup> Seegen, Monati. Gorresp. 1808. Th. XVIII. S. 429; s. bessen Reise, 1806. Mscr. 17) Burckhardt, Trav. p. 358—362; bet Gesenins II. S. 612—618, mit Blan von Amman. 16) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 68—62, nebst Blan; srby and Mangles, Trav. p. 474; G. Robinson, Trav. in Palestine. II. p. 171—179, nebst Sketch of the Site of Ammon. 19) L. de Laborde, Voy. en Syrie. Livr. XXVIII; 1) Vue d'un Tombeau antique à Ammon; 2) Vue générale du Théâtre.

## 1146 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchuitt. S. 15.

ber in bem wafferarmen Belfa bie Lage biefer Stadt unftreitig an Diefer Stelle bedingt bat, ift es, ber noch beute von allen Seiten Die Beduinen mit ihren Geerben berbeigieht. Das Thal, von zwei nadten, mäßig boben bugelreiben im Morben und Guben, bie aus Feuerftein befteben, befchrantt, bat eine Breite von nicht mehr als 200 Schritt; Die nordliche Berghobe ift an ber Morbweftseite ber Stadt burch bas Caftell, Die alte Afropole, welche bie gange Stadt bominirt, gefront; an ber fublichen Berghobe, bie fich bichter jum Blug vorschiebt ale bie nordliche, ift ber ausgezeichnetefte Bau, jenem Caftell gegenüber, ein großes Theater, bas an ber Gubfeite bes Fluffes giemlich in ber Mitte ber Stadt liegt. Der Bluß, borte Burdharbt, follte eine Stunde abmarts feiner Quelle aus bem Teiche fich unter ber Erbe verlieren und bann nach einiger Strede wieber unter ber Erbe bervortreten, mo er ben Ramen Min Ghagale fubre. Rach einem gemiffen Laufe verfrieche er fich jum zweiten Dale unter ber Erbe, und trete bei bem Ruinenorte Raszenfa wieder bervor. beffelben foll er fich jum britten Dale verlieren, bis er etwa 1 Stunde weit vom Ralaat Berfa ober bem Ragr Schebeib (an ber habichftation) unweit bes Bluffes Berta wieber bervortritt, in welchen, unftreitig im Weften ber genannten Babichftation Berta, er fich gulett ergießt. Min Ghagale ift etwa eine balbe Stunde, Ralaat Berfa aber 4 Stunden von Umman entfernt. Rach biefer Beschreibung muß biefer Klug unterbalb ber Ruinenftabt Amman balb feinen Lauf gegen Often verlieren und fich bann gegen ben Rorden wenden, um ben Wabi Berfa im Rorben von Rasgenfa erreichen ju tonnen. Daffelbe erfuhr auch Budingham.

Folgen wir nun ber Fuhrung Burdharbts in Aufgahlung ber ausgezeichneten Ruinen von ber Quelle in Weft an gegen Oft zu beiben Seiben bes Stromufers, so zeigt fich zuerst:

- 1) Bunacht im Nord bes Quellteiches ein fleines Gebaube mit Rifchen, wahrscheinlich ein Tempel; Budingham hielt es fur bie Refte eines weftlichen Stadtthores mit Bilaftern.
- 2) Etwas norböftlich von ba bie Ruine einer großen Rirche, aus großen Quabern erbaut, mit weiten Bogen in ben Mauern und mit einem Thurme, abnlich geformt wie die Thurme im Sauran. Wahrscheinlich die alte Episcopalfirche ber By= zantiner, bie aber, nach G. Robinsons Dafürhalten, später in eine Mosches mit Minaret umgewandelt warde. Auch die

Rirche ward nach feiner Bemerkung fcon gum Theil menigfund aus altern Fragmenten fruberer Baumerte aufgeführt.

- 3) Sudöftlich von ihr, bicht am Nordufer bes Fluffes, fteben bie Refte eines zweiten Tempels, von bem aber nur noch ein Theil ber Seitenmauern und eine Nifche ber hintern Band borig gestieben, ohne alle Berzierung.
- 4) Eine halbrunde Mauer langs ber Bafferfeite mit vielen Rifchen fchien Burdhardt ber Ueberreft einer Art Ston, ober einer öffentlichen Spazierhalle zu fein; bavor ftand eine Beibe großer Säulen, von benen fich noch 4 aufrecht erhalten harben, boch ohne Capitale.
- 5) Weiter im Oft folgt bie hoch gewölbte Brude bon 3 Bogen über ben Bluß, welche bie einzige innerhalb ben Gant gewesen zu fein icheint, obwol das Baffer zur Winbergeit thef und furthlos ift. Die Ufer bes Bluffes und felbft fein Bergwand liegt pflaftert. Jenfeit bes Bluffes an ber fublichen Bergwand liegt
- 6) Das fcone Theater, bas größte, welches Burdeharbt in gang Sprien gefeben. Auch Budingham beftätigt, bag es größer und iconer als bas in Dicerafch fei, es merbe Serait es Sultan genannt, und erinnere recht an Die Bopylationen ber alteren romifchen Beit in biefen Bebieten, in bemen fo nabe betfammen, wie in Amman, Gerafa, Bogra, Schabba, Schthopolis u. a. Orten, überall folde Luxusbauten wie Theater. Amphitbegter. Doeen, Gaulenhallen und andere emporitiegen, Die obne Bobiftand, ja Reichebum, und farte Bevollerung taum gebacht werben tonnen. Diefes Theater bat, nach @. Robinfon, in feinem Diameter eine Beite von 128 Sug, es bat 40 Reiben Site mit befonderen offenen Logenreiben in 3 verfcbiebenen Gtagen; jeber Git mar 14 Boll lang unb 20 Boll breit; biefe find gum Theil an ber einen Geite aus ber Felfenwand gehauen. Der Blid ber Bufchauer mar gegen ben glug nach Rorb gerichtet. Un beiden Blugeln bes Theaters find Gemolbe gu unterirdifchen Communicationen angebracht. Bon einer Colonnade, bie meniaftens 50 Gaulen enthielt, in beffen gronte fleben noch 8 forinthifche 15 Ruf bobe Gaulen mit Beballen, und 8 andere, beren Schafte fich nur noch ohne Capitale aufrecht erhalten haben. Doch ift ber Architecturfthl biefes Baues nicht aus ber beften Beit. Die Gaulen find, nach Geeten, ohne Biebeftals, und bas Ganze befteht aus einem weißlichen Darmor. Die Erhaltung bes Theaters ift, nach 3rbp, nämlich mas bie Gipe betrifft, febr

# 1148 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchitt. S. 15.

ausgezeichnet, benn bie Seite ber Scene ift, bie Saufenreihe abgerechnet, gang gerftort, wie bies auf ber fconen Safel von Laborbe an feben ift.

- 7) Nahe babei, gegen R.D., fagt Burcharbt, fah er einen ihm problematisch gebliebenen Bau, von bem eine unregelmäßige Fronte ohne Saulen und Ornamente übrig, bei beren Durchgang man in eine halbfreisrunde Area eintritt, die von einer hohen Mauer umschlossen ift; schmale Stufen reihen sich an ihr vom Boben bis zum Gipfel an. Die innere Wand der Fronte, wie die runde, die ganze Area umschließende Nauer, ift sehr scho ornamentirt durch Bildhauerarbeit. Das Dach ift eingekürzt und hat das Innere durch seinen Schutt sehr unkenntlich gemacht. Db es einst ein Ballast ober ein dffentlicher Bersammlungsort war ? Bankes und Irby hielten es für ein Obeum, und auch G. Robin son stimmte damit überein, der es nach Außen einen viersseitigen Bau nennt, der aber nach dem Innern einen halbtreis bilde.
- 8) An berfelben Gubfeite ber Stadt und ibrer fteilen Gebirg 8 manb, wo fle bier ben Thalgrund febr verengt, bemertte Seesen viele Eingange ju Grotten und Bewolben, bie Burdbardt überfeben bat, bie auch auf Budingbams Grunbrif bafelbft eingetragen finb, und zwar auf bem Morbabfall ber gangen fublich vorübergiebenben Sugeltette, fomol auf ber Beftfeite wie auf ber Oftfeite bes großen Theaters und bes fleinern Deums. 216 Budingham an biefer Guboftfeite bie Bergwand bei feinem Abmarfche binaufftieg, traf er mehrere biefer Grabergrotten, ju benen febr ornamentirte Bortale führten. Garfophage lagen gerftreut umber; bier ichien bie Recropolis angelegt aewefen zu fein. Auch führte von ba eine Stunde weit gegen 6.6.D. eine große romifde Bflafterftraße, bie auf jeber Geite von großen Steinen eingefaßt mar, wie bie Via Romana auf ber Beftfeite ber Stabt, unftreitig bie Ueberrefte ber großen Via militaris, die in ber Tabul. Peuting. 20) auch von Bes. bon gegen R.D. über Philabelphia (Rabbat Ammon) nach Datita, Thantia und Boftra wenigftens theilweife eingetragen ift (f. Riepert's Rarte, wo fie aufgeführt ericeint). Der Boben ber Blaine, burch welche hentzutag Diefe Pflafterftrage führt, ift bier mit bem iconften grunen Rafen überzogen, und führt nicht

<sup>920)</sup> Tabula Peutingeriana. Segment. X. E.

febr fern an bem gerftorten Dorfe Rhataf vorüber und dann gum Cherbet el Sut, 4 Stunden von Amman, wo ein quadratissches Gebau, 20 Fuß lang, 10 Fuß boch, von römischer, sehr son liver Bauart fleht, mit einem Gewölbeingang von Weft her, bavor einige Garkophage; vielleicht bas von Laborde gezeichnete Mausoleum von großer Einfalt, Schönheit und Solidität, befen Lage nicht näher angegeben ift. Bon Bucking ham wurde ob wegen seiner wichtigen Bostion an der Via publica für ein Grabmal der Gouverneure der römischen Amman gehalten; leider konnte er es nicht näher untersuchen und mußte sich mit dem Blick aus der Ferne begnügen, da seine Escorte mit brohenden Geberben seine genauere Erforschung vereitelte.

An ber Gubseite bes Fluffes von Amman wird tein anberes bffentliches Gebaube ber Stadt angegeben, obwol fie ganz mit Trümmern von Brivatwohnungen überbedt ift. Rehren wir alfo mit Burdhardt zur Nordseite beffelben in die nördliche Salfee ber Stadtseite zurud.

- 9) Dier zeigt fich, bem großen Theater gegenüber fogleich bie Ruine eines Tempels, von bem nur noch die bintere Wand ftebt, mit Gebalf und einer icon burch Bilobauerarbeit vergierten Rifche; baver aber haben fich noch mehrere aufrechtftebenbe Gauleuschafte von 3 gug Dide im Durchmeffer erhalten. Gein Sthl ericien Burdbardt vorzüglicher als bei allen anbern Brachtbauten ber Stadt, er hielt ihn fur bas altefte bortiger bffentlider Baumerte, Auch G. Robinfon ftimmt mit ibm barin überein; befto mehr ift es zu bedauern, bag bie einzige Infcription, Die er bier, obwol auch icon febr verlofcht, im weichen Raltkein fab, nicht von ibm copirt merben fonnte, weil in bem Mugenblid, ba er fich jum Abichreiben anschiette, ber Rubrer Batis feinen Arm festbielt und ibn beschwor, ben Schat mit ibm gu theilen, und als diefer ber Thorheit, wie fich gebührte, begegnete, gab ber Scheich voll Aerger über bas Diflingen feiner beabfichtigten Sabgier fofort ben Befehl jum Aufbruch ber Raramane, bem fich Robinfon und Chesney fugen mußten.
- 10) Weiter abwarts von biefem Tempelreft gegen Gub zum. Babi fteben auch noch einige fleinere Saulen, die auch Ueberrefte eines Tempelchens zu fein schienen.
- 11) Dicht am Strom bemerfte Budingham noch bie Refte eines Saulenganges (vielleicht biefeiben Meinern Saulen), benen

aber gegen Gub die Fronte eines großen Gebäudes vorliegt (bas Burdhardt und Mobinfon überfahen), welches auf einer Trepspenflucht jum Waser bes Mojet Anman binabsubrt.

12) Auch am außerften Oftenbe ber Stadt fteben noch niebrere Gaulen an bem Rordufer bes Baffere, bie Budingham mabricheinlich fur Refte bes Dftthores ber Stadt bielt, ba ibnen ger Geite von Rord nach Gud auch Refte einer gertrummerten Stadtmemer ju liegen fcheinen. 3wifchen biefen Gauten im Dft und ber großen Rirchenruine am Beftenbe ber Stadt liegt ber gange Raum, wenige Grundmauern und bie und ba ftebenbe Sbarpfoften quegenommen, voll von ben Trimmern ber Brivatwobnungen (alfo nicht gang obne ebemalige Bobnbanfer, wie p. Raumet, Bal. 261, perfanden werden tonnte, bem bie beutigen feblen allerdings gang). Doch entging Burdharbt in ber Mitte biefer Erummer noch eine Angabi von Bogen, femel romifder wie faracenifder Structur, Die bier noch aneinandergereibt in einer Curve zwifchen Brivathaufern fteben und von Budingham in feinem Blane eingezeichnet finb, bem ber Berfaffer jebach felbft feine abfolute Bultigfeit gufchreibt, ba er nur in größter Gile und beimlich an Ort und Stelle entworfen werben fonnte. Um ibn gu Stande ju bringen, batte fic Buding. ham am frubeften Morgen aus bem benachbarten Lager feiner Araber, Die ibn mit Gewalt bavon abgehalten haben marben, mengefdlichen und mar noch einmal ber Ruinenftabt, wenn auch nur auf furge Beit, um unbeachtet gu bleiben, gugreilt. 266 er aber frubzeitig genug vor bem Abmarich in bas Lager gurfide. fabrie, wurde er mit berben Bormurfen vom Scheleb enwfangen. nicht über fein Außenbleiben, fonbern baß er trenlos und beimlich fich burd feine magifchen Runfte nun aller ber Gelbicoane allein bemächtigt hatte, die ibm boch auch zu gleichen Theilen angeborten, worüber es ju beftigent Streit fam, ber übel batte enben fonnen. Denn foon am letten Abend vorfer batte man ben Frembling mit Gewalt aus ber Ruinenbetrachtung geriffen und in bas Lager abgeführt, unter ben beftanblaen Bormarien. "bag ibn bie Goate foon toll gemacht", ba es feme 216ficht gewesen, Die Racht gwifden ben Ruinen angubringen und nicht die Beit ber Abendftunden noch burch ben Abmarfch gum Araberlager in einiger Ferne ju verlieren, bas in einem Grunbe im Ruden ber Theaterbobe ohne alle Umficht gelegen mar.

## Die Ruinenstadt Amman; Philadelphia. 1151

13) Der Afropolis von Amman 21) geforte bie Ruine an, Die Burdbardt gulest noch erftleg und miber unterfucte. Sie front ben bochften Gipfel ber nordlichen Bergmand und nimmt einen febr großen Umfang ein. Benn fcon bie Stadtmauern ber Ruinengruppe fehlen, fo erfcheint die Afrevolis als ein die gange Stadt bominirentes und fougenoes Caftell, Ralaat Amman, genannt, beffen Caftellberg gang ifolirt und von Gub nach Rord lang geftredt fich, wie eine gang abnische Lage von Geeben auch bei bem Caftell von Abila bemertt murbe, gwifchen gwei Ginfenfungen erhebt, von benen bie an ber Beftfeite bie tieffte ift und von einem Babi Athma burchzegen wird, ber von Rorb gegen Gub gum Urfprung bes Babi Amman, nach beffen Duellteiche gu, fich fentt, aber, wie es fcheint, ohne regelmäßig fließenves Baffer ift, und wol nur gur Regenzeit jum Ablaufe beffelben babin ben Weg babut. And ber bfilichen Ginfentung erhebt fich bid nordliche, allgemeinere Bergmanb febr balb wieber, welche von ba an ohne Unterbrechung bie gange Rorbfeite ber Stadt faoftmarts bin bogleitet, und überall, wie bie ihr gegenüberliegenbe fubliche Bergreibe, mit Grotten und Grabgewölben an ihren Abbangen gefüllt ift.

Der Caftellban felbft ift ein von Rord nach Gab, ber Formt bes ifolirion Berges gemäß, langgeftredtes Biered, gang rerelmäßig mit rechten Binteln, und war im Innern mit Gebauben befett, von benen ungefähr noch eben fo viel vorhanben ift, als von ben Brivatrobnungen in bem untern Sbeile ber Stabt. Der Caftell-Berg ift ftell, und bie innern Bebaube ftanben viel bober ale ber außere guf. Die umlaufenbe große Maner bes Caftells ift febr bid, und ficher von bobem Alter, wol noch aus ber altteftementallichen Reit ber Ronige Ammons, ale bas Bolf 3ovael an feinem Scubervolf Ammon friedlich, unftreitig im Dften, porübergog, und vielleicht biefeibe ber fpatern Ronigerefibeng Sanons ju Rabbath Ammon, ble Jahre lang von Ronig Davibs Geeren belagert, endlich erobert und fammt Ronigshaus: und Stadt gerftort marb (f. ob. G. 150). Damale unterfchieb Joab, ber Beluberr, bie fonigliche Stabt Rabba von ber Bafferfabt, wie er mabricheinlich ben untern Theil am Babt

<sup>811)</sup> Burckhardt, Trav. p. 360; bei Gefenius IL S. 615-616; Seegen, in Mon. Corresp. Th. XVIII. S. 429; Buckingham, Trav. l. c. p. 68-71.

aber gegen Cub die Fronte eines großen Gebäudes vorliegt (bas Burdhardt und Mobinson überfahen), welches auf einer Trepe penflucht jum Waser bes Mojet Anman binabführt.

12) Much am außerften Oftenbe ber Stadt Reben noch niebrere Gaulen an bem Rordufer bes Baffere, bie Budingham mabricheinlich fur Refte bes Dftthores ber Stadt bielt, ba ihnen gur Geite von Morb nach Gub auch Refte einer gertrummerten Stadtmemer zu liegen fcheinen. 3mifchen biefen Gauten im Dft und ber großen Rirchenruine am Beftenbe ber Stadt liegt ber genge Raum, wenige Grundmauern und bie und ba ftebende Sburpfoften ausgenommen, voll von ben Erimmern ber Brivatmobnungen (alfo nicht gang obne ebemalige Bobnbanfer, wie Baumet, Bal. 261, verftanden werden fonnte, benn bie beutinen feblen allerdings gang). Doch entging Burdbarbt in ber Mitte biefer Erammer noch eine Angabi von Bogen, femol romifder wie faracenifter Structur, die bier noch aneinandergereibt in einer Curve zwifden Brivatbaufern fteben und von Budingbam in feinem Blane eingezeichnet finb, bem ber Berfaffer jebach felbft feine abfolnte Gultigfeit gufchreibt, ba er nur in arbiter Gile und beimlich an Drt und Stelle entworfen werben. fonnte. Um ibn ju Stanbe ju bringen, batte fic Buding. ham am frubeften Morgen aus bem benachbarten Cager feiner Araber, bie ihn mit Gewalt bavon abgehalten haben murben, megaeichlichen und mar noch einmal bet Ruinenftabt, wenn auch nur auf furge Beit, um unbeachtet gu bleiben, jugeeilt. Mis er aber frühzeitig genug vor bem Abmarfc in bas Lager jurud's febrie, wurde er mit berben Bormurfen vom Scheich enmfangen. nicht über fein Außenbleiben, fonbern bag er treulos und beimlich fich burch feine magifchen Runfte nun aller ber Goldschabe allein bemachtigt batte, bie ibm boch auch zu gleichen Theilen angeborten, worüber es gu beftigen Streit fam, ber übel batte enben tonnen. Denn foen am lebten Abend vorber batte man ben Frembling mit Gewalt and ber Ruinenbetrachtung geriffen und in bas Lager abgeführt, unter ben beftanbigen Bormarfen, "baß ibn bie Goape foon toll gemacht", ba es feine 216ficht gewefen, Die Racht gwifden ben Ruinen gugubringen und nicht bie Beit ber Abendftunden noch burch bem Abmarfch gunt Araberlager in einiger Ferne zu verlieren, bas in einem Grunbe im Ruden ber Theaterhobe ohne alle Umficht gelegen mar.

# Die Ruinenstadt Amman; Philadelphia. 115\$

13) Der Afrepolis von Amman 21) geforte bie Ruine au, Die Burdhardt julest noch erftieg und miber unterfuchte. Sie front ben bochken Gipfel ber nordlichen Bergmand und nimmt einen febr großen Umfang ein. Ween fcon bie Stadtmauern ber Ruinengruppe febien, fo ericeint bie Afrevolis als ein bie gange Stadt dominirendes und fchusendes Caftell, Ralaat Amman, genannt, beffen Caftellberg gang ifolirt und von Gub nach Rord lang geftredt fich, wie eine gang abnliche Lage von Geeben auch bei bem Caftell von Abila bemerft murbe, amifchen gwei Ginfentungen erhebt, von benen bie an ber Beftfeite bie tieffte ift und von einem Babi Athma burchzogen wird, ber von Rorb gegen Gub jum Urfprung bes Babi Amman, nach beffen Duelle teiche gu, fich fentt, aber, wie es fcheint, ohne regelmäßig fliefendes Baffer ift, und wol nur gur Regenzeit gum Ablaufe beffelben babin ben Weg babut. Une ber öftlichen Ginfenfung erhebt fich bie nordliche, allgemeinere Bergmand febr balb wieber, welche von ba an obne Unterbrechung bie gange Rorbfeite ber Stadt ffoone marts bin bogleitet, und überall, wie bie ihr gegenüberliegenbe fublice Bergreibe, mit Grotten und Grabgewolben an ihren Abbangen gefüllt ift.

Der Caftellbau felbft ift ein von Rorb nach Gab, ber Form bes ifolirten Berges gemäß, langgeftredtes Biered, gang res relmäßig mit rechten Binteln, und war im Innern mit Gebauben befett, von benen ungefahr noch eben fo viel vorhanben ift, ale von ben Brivatmohnungen in bem untern Theile ber Stabt. Der Caftell=Berg ift fteil, und bie innern Gebaube ftanben viel bober ale ber außere gug. Die umlaufenbe große Maner bes Caftells ift febr bid, und ficher von bobem Alter, wol noch aus ber altteffementalifchen Beit ber Ronige Ammons, ale bas' Bolf 30raet an feinem Brubervolf Ammon friedlich, unftreitig im Dften, porubergeg, und vielleicht biefelbe ber fpatern Ronigerefibeng Sanone ju Rabbath Ammon, Die Jahre lang von Ronig Daylos Beeren belagert, endlich erobert und fammt Ronigobone und Geabt gerftoet warb (f. ob. S. 150). Damale unterfchieb Joab, ber geleberr, bie fonigliche Stabt Rabba von ber Bafforfabt, wie er mabricheinlich ben untern Theil am Babt

<sup>821)</sup> Burckhardt, Trav. p. 360; bei Gesenius IL S. 615-616; Seegen, in Mon. Corresp. Th. XVIII. S. 429; Buckingham, Trav. l. c. p. 68-71.

#### 1152 Beft-Affen. V. Abebeifung. II. Abschnitt. S. 15.

benannte, ber leichter einzunehmen mar, und ben er icon befest hatte (2. Samuelis 12, 27), als er feine Boten an ben Ronig David fandte, um ihm bie Ehre bes vollendeten Gieges nicht vorweg zu nehmen. Bon bem eifernen Bette bes Ronigs Dg gu Rabbath Amman ift bamals weiter feine Rebe (5. B. Doj. 3, 11). Broge Duaberblode find übereinander gebauft, ohne alles Coment gufammengefügt und haben bis beute gufammengehalten, als maren fie beute erft gelegt worben. Go bat fich ber größere Theil biefer Caftellmauer noch vollstandig erhalten; ber Theil, welder unter bem Ramme bes Sugels liegt, fcheint nicht über benfelben emporgeragt zu haben. Innerhalb Diefer großen Ummauerung befinden fich mehrere febr tiefe Cifternen. Die weftliche Manerfeite erhebt fich fo, bag fie gleich einer Baftion bie gaçabe ber Belemand felbft bilbet; die Steine find bier im Rufticalftyl, wie ju Gjalt, trefflich behauen und jufammengefügt. Auf ber bobe bes Caftells führt von ber Oftfeite ein Thor binein, bem linte jur Seite ein erftes Bebaube in Berfall fteht, bas aus Trummern alterer Baumerte aufgeführt marb, und alfo ju ben jungen Ruinen in bem Caftell gebort, aber boch noch einen vieredten Sofraum und viele Gewölbe und Bogengange umber zeigt, Die gum Theil mit engern Gingangen vermauert maren, um ben Birten mit ihren Schaaf- und Biegenheerden, Die fich gelegentlich bis bieber berumtreiben, jum gefchüpteren Aufenthalte gu bienen. Saufraum mar niemals bebacht gewefen. Die gablreichen umlaufenben Bemacher zeigten romifche Bogen und borifche Gaulen, aber auch Spigbogen; unter ben vielen Ornamenten bemerfte man auch fon ausgehauene Traubenbufchel und Beinguirlanden, und an andern Stellen vieles Arabestenartige. feription fonnte Budingham, ber biefen Bau genauer befchreibt, Die Form eines im Innern ber Mauern bes nicht auffinden. weitlauftigen Baues fich zeigenden Rreuges führte ihn auf Die Bermuthung, bag bier bie Rirche bes Caftells aufgebaut marb, obwol alle andern Embleme einer folden Bestimmung fehlten. "Rur bas fchien ibm feft zu fteben, baß an berfelben Stelle altefte Fortificationen geftanden, mit beren Trummern ein Theil biefes jungen Bebaubes aufgeführt marb. Mur menige Schritt im Diten biefes Baues, zwifden ibm und ber öftlichen Feftungsmauer, lag ein großer freierunder Bafferbebalter, gut gemauert und an feinem obern Rande mit einer Corniche geziert; eine Blucht

pan Steintreppen führte zu feiner Tiefe von 20 fing, und ber Umsfang beffelben betrug 52 Schritt.

Den nordlichern Theil bes Caftells burchichneibet von De nach Weft eine Mauer, bie an ber fublichen gaçabe viele tiefe rimifche Bewolbbogen und an ihrer nordlichen Geite ebenfalls viele Eingange zeigt, bie benen in bem großen guvor befdriebenen Baue gleichen. In ben innern boblen Banben Diefer Gewolibbogen find tiefe Ginschnitte wie Speere in ber Mauer angebracht, Die nach oben in breiedige febr tief einsehende Spigen auslaufen, und gur Aufnahme von Lampen gedient zu haben icheinen, wie gang gleiche Borrichtungen in ben Grabftatten gu Omfele und in ben Ronigsgrabern ju Berufalem vortommen follen. Unfern biefer Dauer gegen Gub fteht eine Ruine mit gerftorten romifchen, aber noch erhaltenen faracenischen Bogen und Mauermert, und am Gube enbe ber Mauer, wo ein Bortal in forinthischem Styl, find auch noch Ruinen von einem großen Gebau, bavon bie Mauer einen Theil ausmachte; es ift voll Trummer von forinthifchen Thurbefleibungen, Cornifden, Capitalen, Bilaftern und Rifden, Die wie im Theater von Dicheraich becorirt finb.

Burdhardt führt an der Außenseite der sublichen Castellmauer einen vollfommen erhaltenen, quadratischen, kleinern Bau an, der ganz dieselbe Construction des Castells zeigt, aber ohne alle Ornamente ift, und nur einen einzigen Zugang durch eine Pforte hat, über welcher eine Inscription stand, die aber zu sehr verlöscht war, um sie copiren zu können. An der Rordseite des Castells ift ein Graben in den Bels gehauen zur bessern Bertheibigung dieser Seite der Akropolis, die weniger steil abstürzt als die anderen.

14) Sublich von biesem quadratischen Bau, beim steilen hinabsteigen von ber Akropolis, die von durren, steilen, fiesigen Höhen umgeben ift, kommt man auf einer ber Borhoben gegen den obern Theil der Stadt noch zu der Ruinenspur eines großen Tempels, bei dem mehrere zerbrochene Saulen umberliegen, die größten unter allen, die Burckhardt in Amman sah, denn sie hatten 3½ Auß im Durchmesser und Capitale von korinthischer Ordnung. Seet en nennt sie ungeheure Saulen von rothem und weißem sehr schonen Marmor, welche einst ein Saulengebäude gebildet, das eine Rotunde war. Es ist wol etwas übertrieben, wenn Busting ham einigen dieser Saulen, die aus einzelnen Gliedern zus sammengesetzt sein sollen, ein Dide von 5 Auß gab, wobei seine Ritter Ardunde XV.

Digitized by Google

### 1154 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 15.

Dublete ihm jum Dag biente, bie bagu nicht ausreichte. glaubte auch bier an ben einzelnen Wertftuden eigene Marten gur Aufordnung ber Bufammenfügung fur Die Arbeiteleute bei ber Con-Aruction ber Gaulen mabrgenommen gu haben, die aber meift nach innen ju geftellt maren. Un einer halb in ber Erbe begraben liegenben Gaule fab er Refte furger griechischer Infcriptionen, eben fo an einem Architray, und mahricheinlich wurden bei Musgrabungen noch mehr zu finden gewefen fein, aber bie Tyrannei feiner Fubrer geftattete ibm feine genauern Untersuchungen. Db biefer Tempel auf ber Bobe etwa bem alteinheimifchen cananitifchen Gogen (Dolod), ber Dilcom, ein Grauel ber Ammoniter 22) genannt wird (1. B. b. Ron. 11, 5 u. 7, u. 2. Ron. 23, 13), mie Ramofc ein Grauel ber Moabiter, geweibt mar. ober einer fpatern agnptifch - griechifden ober romifchen Gottheit, barüber icheint fich noch nichts ermitteln gu laffen. Beim Sinab-Reigen von biefen Boben jum untern Stadttheile zeigte fich bie gange Berrlichkeit biefer Brachtftabt, wenn ichon in ibr graulichfte Bertrummerung, Berödung und Menfchenleere mar. Burdharbt bemertt, bag alle biefe Brachtbauten, nur mit wenigen Ausnahmen, wie bie Brivatwohnungen nicht, gleich benen ju Boftra und im Sauran, aus jenem buftern, fcmargen Bafalt- Steine, fonbern aus einem bellen Raltfteine von mäßiger Barte aufgeführt feien, bem freilich bie ewige Dauer von jenem fehle; ber aber leiber auch nicht einmal, wie ber bartere Ralfftein ber Ruinen gu Dicherafd, bem Bahn ber Beit widerfteben fonnte. Die Betterfeiten biefer Gebaube ju Amman find alle gerfallen, vermittert, ihrer Ornamente beraubt, und beebalb fonnte feine Infeription aufgefunden, ober, mo eine vermitterte Spur berfelben fich zeigte, boch nicht fo fonell entziffert, nicht copirt werben. Es feblt alfo bier eine wichtige Quelle gur Benrtheilung ber febr verfcbiebenartigen Bauwerfe und gur Chronologie ibrer Errichtung. Ausgrabungen werben vielleicht funftig biefen Mangel erfeten. Rur Dungen, bie von ber Agrippina junior bie auf Raifer Commobus, bem Cohn bes Marcus Antoninus, alfo bis gegen Enbe bes zweiten driftlichen Sahrhunberte, von biefer Stabt befannt murben, fonnen einigen Anhalt für ihre Buftanbe mabrend ber Raiferzeiten geben. Auf ihnen tritt bie Stadt nur unter bem Ramen Philabelphia bervor, ber nach Steph. By.

<sup>900)</sup> Gefenine, f. Ammon, in Erich n. Gruber, Encycl. Th. III. S. 372.

biefer Stadt Spriens, bie fruber Amana, bann Aftarte bief. nach Btolemaus II. Bhilabelphus, bem Ronige Megyptens, bem prachtliebenden Stadteerbauer (ftirbt 247 v. Chr. B.), von bem fie mabrent feiner herrschaft in Coele-Sprien erbaut 23) fein foll, gegeben marb (bies fagt hieronbm. in Ezech. C. XXV: filii Ammon habebant Metropolin nomine Rabbath, quae hodie a rege Aegypti Ptolemaeo, cognomento Philadelpho, qui Arabiam tenuit cum Judaea, Philadelphia cognominata est), obwol Diefer nur ber Erneuerer ber uralten Amana, nicht ihr Grunder fein fonnte 24). Ihr antifer einheimifcher Rame Rabattamana (Passarapara), ben felbft Bolbbius V. 71 noch gebrauchte. ift baber immer vorherrichend im Munbe bes Bolfe und aller Araber geblieben, wenn icon, nach Epiphanius, Die gange Lanbichaft eine Beitlang ben Ramen Arabia Philadelphensis trug. Bolybius befchreibt ben Eroberungszug Untiodus III. bes Großen in bem agnptischen Rriege (Polyb. l. e. ad Ann. 218 por Chr. G.), in welchem biefer fiegreich mit feinem heere von Sibon über ben Sabor (Atabyrium) nach Galabitis jog und mit Beiftand ber Araber erft Abila, bann Gabara einnabm, und nun gegen bie Rabbatamana ('Ραββατάμανα) porrudte, bie eine Stadt Arabiens genannt wirb. In Diefe batte ber Feind eine febr ftarte Befatung gelegt und bie mit Untiodus verbundeten Araberftamme befriegt, auch Blunberguge gegen fie begonnen, weshalb Untiodus unter biefem Bormande gegen bie aghptifchen Berricher fein Lager auf ben bugeln um Diefelbe aufschlug. Da er nun fab, bag bie Befte (juvor bie Stabt molic; bier aber wird nur lopos, b. i. die Acropole auf bem ifolirten Berge. genannt, alfo verichieben von ber Stabt) nur von zwei Seiten jugangig fei, ftellte er an jeber berfelben einen feiner Felbberren mit bem Belagerungsgefchus an, ihre Mauern ju gertrummern, und ale bies gleichzeitig burch fie gelungen war, murbe bie Befte Tag und Racht, ohne Unterbrechung, mit ber größten Buth angegriffen. Da aber febr gablreiche Bertheibiger ftete bereit maren, ben Belagerern entgegen ju treten, fo gelang biefen erft burch Berrath ber Sieg. Denn ein Gefangener zeigte ihnen ben beimliden unterirdifden Gang, burch welchen bie Befagung aus ber Burg, ihr Baffer ju fcopfen, herabzufteigen pflegte (wie einft

<sup>23)</sup> Chr. Dan. Bed, Allgem. Welte und Bollere Geschichte. Th. 2. 1788.

6. 62. 24) Mannert, Geogr. b. Gr. u. R. Th. VI. 1. S. 245.

Dbbb 2

# 1156 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 15.

aus bem Caftell zu Szalt, f. ob. S. 1124). Diesen verfcoloft man nun und verrammelte ibn mit Damn und Mauer, fo bag Mangel an Baffer bie Garnison balb zur Ergebung zwang.

Go tam Untiodus ber Große in Befit ber bisher bon ben Btolemaern befeffenen Rabbatamana, mo er unter feinem Relbberrn Ricarch eine paffenbe Befahung gurudließ. Aus biefer Ergablung bes Bolybins geht bervor, bag ju Antichus Beit biefe Befte, benn offenbar fann nur von ber hochgelegenen Acropolis die Rebe fein, auch noch wie zu Ronig Davids Beit eine febr fcmer zu erobernde mar. In biefe Beriobe unter agpptifen und bann unter fprifch-feleucibifchen Ronigen, bis Bompejus Sprien in eine romifche Broving verwandelte (64 3. por Chr.), und bann bis auf Trajans Beit, unter bem Die Statte ber Decapolis fo febr in Aufnahme famen (f. ob. 6. 969), wird bie erfte Beriode bes glangenbern Wieber - Aufbaues biefer Brachtftabt ju fegen fein; benn gur Decapolis, als eine ihrer fublichften Stabte, geborte fie 25), wie fcon Cellarius nachgewiefen bat. Db bie Angabe bes Juftinus Dartor im erften driftlichen Jahrhundert, bag ju feiner Beit es noch viele Ammoniter gegeben habe, wortlich von ben alten Ammonitern zu verfteben fei, ober nur von ben fpatern Bewohnern bes Landes und ihrer Capitale Ammon, laffen wir auf fich beruben (Justin. Martyr in Dial. cum Tryphone p. 272, bei Reland, Pal. 103), benn bies wird fcmer zu beweifen fein. Bon Berag mar fie, wie Jojephus fagt, bie öftlichfte Grengftabt; baber auch Strabo, Blinius und andere romifche Autoren, Die fie nur unter bem Ramen Philabelphia fennen, biefelbe gu ben Stabten ber arabifchen Geite Balaftina's gablen, und Strabe gumal gu ben von Difchlingen (nämlich agpptifchen, grabifden, fprifchen, Strabo XVI. 760, 763) bewohnten Ortfchoften, in beren Rabe ftete rauberifche Umtriebe gu Berobes Beiten gu Anlagen von Feftungen nothigten, um bie Umgebungen in Raum an halten. In Diefer Sinfict ftellt er biefe Philabelphia mit Jerico, Samaria, Schthopolis und anbern Stabten auf gleiche Stufe, ohne Befonderes von ihr zu ermahnen. Es ift nicht unwahrscheinlich, bag bamals noch bie Afropolis als farte Befte eine Rolle fpielte, ba felbft Mitte bes 4ten driftlichen Sabrbun-

<sup>\*\*\*\*)</sup> Chr. Cellarius, Notitia Orbis antiqui. II. Ed. Lips. 1706. 4. Asia, p. 647—649.

berte Ammianus Marcellinus biefelbe Bhilabelphia noch mit Boftra und Berafa gu jenen großen Stadten bes Lanbes rechnet, welche burch bie festeften Berfchangungen fich ausgeichneten (Bostrum et Gerasam atque Philadelphiam murorum firmitate cautissimas 6. Amm. Marcell. Hist. XIV. 13). Bto. lemaus V. 15. fol. 13 führt fie in Coele-Spria auf, und bies fagen auch ihre autonomen, wie ihre Raifermungen 26), Die mit ΦΙΛΑΔΕΛΦΕ u. K. G. ober KOIL. C., KOI. CYP. und voller Umfdrift KOIAHC CYPIAC bezeichnet find. Die Munzen find von Titue bie Commobue oft nur mit OIA ober OIAA-ΔΕΛΦΩΝ bezeichnet; auch mit Herakleion, weil ber Cultus Des Berfules bier vorherrichend war. Sonft ift Die fcugende Aftarte perichleiert mit 5 Mebren, ober Die Ceres mit ber Sand voll Mebren, ober bem Rorbe voll Mebren und Dobnfopfen, auch die Agrippina junior mit bem Sulborn, Die Titue- und Domitian-Dungen mit ber Balme ober ber Beintraube, Beichen fruberen Bodenreichthums und der Agricultur, mo gegenwartige vollige Gin-Doe vorberricht. Auf einer Babriansmunge findet fich ein Bertu-Ies mit bem Biergefpann, auf einer andern teffelben Raifers ein Bacdustonf.

Die Lage Philabelphia's auf ber Grange Beraa's und Arabiens bat frubzeitig bas Ginbringen arabifcher Stamme in ibre Bebiete, Die fo vielen Wechseln unterworfen maren, begunftigen muffen, und wirklich feben wir aus bes Epiphanius von Eleutheropolis, bes Bifchofe von Copern, Schriften gegen Enbe bes vierten driftlichen Jahrbunderte (er ftarb im 3. 403 n. Chr. G.), bağ Bbilabelphia damale ben Ramen eines Araber-Tribus, Baxaboc, tragt, ber fic ber Metrocomia Bacatha als Berricher bemächtigt batte (Epiphan. in Synopsi Lib. II, adv. haeretic. p. 397, f. Reland, Pal. 105). Die Bifcofe biefer Episcopalftabt Bbilabelphia unter ber Metropolis Boftra, in ber Engratie Arabia's (Synecd. Hierocl. ed. Wess. p. 722 und in ben Not. Vet. Eccles.), unterfdrieben fich fogar fo auf bem Concil zu Conftantinopel, wie Gregorios Baxábac, und auf bem 3μ Chalcedon ein Alypius Βακάθων (Reland, Pal. 21, 612). Eufebius und hieronymus führen bie Stadt unter bem Da-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Eckhel, Doctr. Nummor. veter. P. I. Vol. III. p. 351; Mionnet l. c. T. V. p. 330-333, Nr. 61-80; n. beff. Suppl. VIII. p. 232-236, Nr. 34-47.

### 1158 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfonitt. S. 15.

men 'Pappa und Appar auf, und letterer fagt ausbrudich: Amman, quae nunc Philadelphia, urbs Arabiae nobilis etc. und Rabba (i. q. 'Pappa) vel Rabbath, quae vox significat grandem caputque Regni (in Onom. s. v. Rabba u. Amman). Spätere Rachrichten fehlen uns gänzlich; die Stadt wird wol mit Boftra, Muta und andern Städten haurans und Beträa's gleisches Schickfal gehabt haben. Es zeigen sich in ihren Ruinen nur weniger Ueberreste saraenischer Pauten als in andern der bortigen Ruinenstädte; doch spricht Seegen von einer Roschee, die er auf ber Sohe in der Nahe des Castells gesehen, von der aber andere Reisende keine Anzeige geben.

Abulfeba fennt bie Stabt nur als einen Ort Aamman 27), ber icon, wie er fagt, vor ber Beit bes Belams gerftort worben fei, und haufig in ben Annalen Beraele genannt werbe; er bebede ein ungemeffenes Feld mit feinen Trummern, gwifchen benen ber Blug ag Berfa babin fliege, wo bie gabllofe Menge ber Bilger aus Bedichas bei ibm vorübergiebe. Bieraus ergiebt fich, bag ber Rahr Amman ober Mojet Amman, ungeachtet er mehrmale verschwindet und ale el Ghagale-Flug wieber bervortritt, boch ju Abulfebas Beit als ein Duellfluß ober boch als ein fublicher Urm bes Babi Berta gegolten habe. Bas aber Abulreba in unmittelbarer Bolge von ber Stadt in Weft biefes Aluffes und gegen Rorb von einer Barcat Biga, eine Station fern pon ba, fagt, wiffen wir mit ben altern Erffarern 28) nicht ju beuten, wenn bamit nicht bie Ruinen von Dicherafch, bie er fonft nicht nennt, unter einem und unbefannten, vielleicht von einem Araber-Tribus, wie Bacath, ber bamals bort berrichend fein mochte, bergenommenen Ramen bezeichnet werben. bie er noch ju al Balfa's Gebiet gablt, und von ibnen fagt. baß fie von ungeheuerm Umfange feien (Urbs ad occidentem hujus rivi, sc. Zerka, et ad Boream Barcat Ziza sita est ad mansionem fere inde. Est vero sub ditione al Balkae. Supersunt rudera ejus ingentia. In agro ejus sunt terebinthi aliusque generis arbores. Cincta est undique arvis. Solum enim illud est purum et salubre. In Ketab al Athwal Loth dicitur ejus fundamenta jecisse. Secundum al Lobab est

 <sup>827</sup> Abulfedae Tabul. Syr. ed. Koehler. p. 91.
 25) Onomastic.
 8. v. Zeb, Zήμ; vergl. Reland, Pal., Ζίζα δ. \$tol. u. Zia p. 464
 u. 1064; beegl. v. Raumer, Pal. S. 260—261 m. Rote 4.

#### Die Umgebungen von Amman in G. und D. 1159

Urbs al Balkae, Abulf. l. c.). Auch Ebriff neunt zwar eine Balfa und mit ihr Amman (ober Annan), aber nur als Stationborte, ohne Genaueres von ihnen zu melben 29). Wenn Abulfeba nun von ber vorislamitifchen Berftorung von Amman fpricht, fo mag er mol ber Berftorung ber Ronigerefibeng Rabba ober Ammans burch Ronig Davids Feldberen Joab (1. Chron. 21, 1, und Joab fcblug Rabba und gerbrach fie), und ber buch-Rablich erfüllten Beiffagungen ber Bropheten Beremias und Ezechtel gebenfen, aber bie fpatere Berfiorung ber wieber aufgebauten Brachtftabt ber Romerzeiten durch bie Duhamebaner übergebt er mit Stillichweigen, auf melde bis beute jene Beiffagungen eben fo buchftablich ihre Unwendung finden (Befaias, Beremias 49, 1 u. 2, und Ezechiel 25, 1-5: Darum fiebe, ich will bich ben Rinbern gegen Morgen (ben Beduinen) übergeben, baß fe ihre Schlöffer brin bauen und ihre Wohnung brin machen follen, fie follen beine Fruchte effen und beine Milch trinfen. Und will Rabbath zum Rameelftall machen und die Stadt ber Rinber Ammon gur Schaafhurbe, und follet erfahren, bag ich ber Gerr bin).

#### Erläuterung 3.

Die Umgebungen von Amman gegen Süben nnb Often. Die Wege nach Um er Rusas gegen Sübost und nach Hesbon gegen Süb.

Die Umgebungen von Umman find wegen ber Unficherheit ber Gegend febr wenig besucht; nur von ihm gegen G.B. ift die Lage von hesbon einigermaßen befannt, weil von Szalt und Bebeis aus direct gegen Gud mehrere Male die Route dahin zu-ruckgelegt werden konnte.

Burdhardt 30) erfuhr in Amman burch Erfundigung nur, baß 4 bis 5 Stunden von da in G.B. ein Ruinenort El Rohf liege, nebst einem großen Tempel und vielen Gäulen, und gegen G.S.D., 8 Stunden fern, die verfallene Stadt Om el Reffaß (ober Um er Rufas 'bei Eli Smith, d. h. Mutter oder

<sup>2</sup>º) Evrifi bei Jaubert I. S. 346, 361. 30) Burckhardt, Trav. p. 361; bei Gefenius II. S. 618.

## 1160 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abichuitt. S. 15.

Funbort bes Bleies), die von bedeutendem Umfange fein sollte und voll großer Gebaude. Ihm war es aber unmöglich, bis zu ihnen vorzudringen; er kehrte daher nach Szalt zurück, um nach mehreren Tagen Raft von da weiter sudwärts nach Kerek zu ziehen. Nur den spätern Reisenden Budingham und G. Ro-binson ift es gelungen, diesen vermeintlichen Ruinenort Om el Ressa an der äußersten Südoftgrenze aller disher dort noch am entferntest bekannt gewordenen Orte, in der Nahe der Bilagerftraße, in der Nachdarschaft der Station el Belka (ober Balka, Erd. XIII. S. 427—428) zu erreichen. Aber der Gewinn an dem Orte selbst war von keiner großen Bedeutung, doch lernen wir durch sie die Natur der Landschaften zwischen Umman, der habschroute und der sudichen hesbon etwas genamer kennen.

Budingham 31) verließ am 1. Marz 1816 die Ruinen von Amman und ritt am Kherbet el Gut und dem Mausoleum nahe ber Romerstraße gegen S.S.D. vorüber, und erreichte nach der erften Stunde den Ort Pedudy (?), wo viele Grabstätten aus Fels gehauen und Sarkophage, die meist in einer Anzahl von niedern Veldnischen stehen, aus denen sie ausgehauen sind; dem Anschein nach wie in einem Steinbruch, der gegen Often geöffnet ersichent. Aber außer diesen siehen in einer Verne von hundert Schritt gegen Oft von jenen viele große einzelne Sarkophage am Rande eines Wasserbedens. Sie schienen sehr alter Art und vorrömissiche zu sein. Nahe dabei lagen die Nuinen einer großen Stadt, deren Gebäude, alle aus großen Steinen errichtet, von römischer Structur zu sein schienen, doch konnten sie nicht näher untersucht werden.

Eine Stunde weiter in berfelben Richtung gegen S.S.D. über fehr fruchtbaren, ebenen Boben hinweg erreichte Budingham ben Ort, ben er Mehanafifh nennt, eine Name, ber, wie ber vorige, in Eli Smiths Verzeichniß keinen bemfelben entsprechenden finbet, und wol auf einer Verftummelung beruhen mag. hier fanben fich noch größere Reste von Bauwerken wie zu Dehuby, alles war noch zerftörter. Man trat in eine quabratisch in Fels eingehauene Vertiefung, die zu einer höhle führte, beren Decke von einer Säule getragen warb, die man beim Aushauen in der Mitte als Pfeiler stehen gelaffen; sie erinnerte in Gestalt und Propor-

<sup>&</sup>lt;sup>831</sup>) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 83—96.

tion gang an ahnliche Gaulen, wie Budingham fle in bem inbifchen Tempel zu Elephanta gefehen hatte.

Dafelbft batte man einen febr boben Theil ber Blateauebene erreicht, Die von Amman bis bieber fich febr fruchtbar gezeigt batte. Diefelbe Gbene flieg gegen Gub noch bober bergan, bis fich ein neuer Blid gegen G.D. auftbat, ber fich über eine etwas niebrigere Blateauflache verbreitete, bie fich noch meiter fortgog als ber bisber burdmanderte Landfirich. So weit bas Muge reichte, fab man biefen Boben nach allen Richtungen mit Ruinen von einftigen Stabten auf einem ungemeln fruchtbaren Boben bebedt; Beiden einer mertwurdigen Opuleng fruberer Beiten. Rein Baum mar zu feben, fo weit bas Muge reichte. Der bier moblbewanderte Rubrer verficherte aber, bag alles fruchtbarer Boben fei, ja ein Rornland wie bas befte ber Welt; feine Unterbrechung von Bels ober Rlippen 30 Diles meit, alles pflugbarer Boben. Die fo fruchtbare Gbene Jesorelom fcbien weniger erglebig als biefe Blaine von El Belta gu fein, einft ber Git fo gabireicher und thatiger Bolfericaften.

Bon hier fing man nun wieber an über gabllofe, faft unmertbare Undulationen binabzufteigen, bie man bei ben Ruinen bon Burragein (Buragtn bei Gli Smith) 32) um Mittag antam, bie von einigen grabifchen Ramilien ber Beni Baffan bewohnt wurden, die bier jum Schut ihrer Beerben, jumal ihres jungen gammer, ihren Aufenthalt genommen. Der fo ungewohnlich talte Winter brachte an biefem Tage noch Schnee. Als bier Die Bferbe gefüttert murben, verbreitete bie Rachricht von bem Ueberfall ber Rhyali Beni Sacher feinen geringen Schreden, benn ibre Ranbauge aus ber Bufte in großen Schaaren gegen bie Biben von Belfa, Diefes Beibeland feiner Beerben gu berauben und bie Bewohner zu plunbern, fannte man aus alter Erfahrung. 3hren berühmten Bollblutpferben, Die von größter Schnelligfeit, mar auf teine Beife ju entgeben. Gie merben gewöhnlich auch von Schaaren gugvolfs begleitet, die von ben biefigen Fellabs mit bem Ramen Bellemi belegt murben, bie Reiter aber burch bas Rhyali bezeichnet. Die Sprache Diefer achten Romaben, ber Beltbewohner, benen man ausschlieflich nur ben Chrennamen Bebuinen beilegt, bie im Gegenfat ber Difclingerace ber Fellahs ober Agricultoren und Anfaffigen nur Araber im eigentlichen

<sup>27)</sup> Eli Smith bei Robinson, Pal. III. 2. S. 924.

Sinne genannt wurden, follten die Ulfaan Arabi, b. i. die Bunge der Araber, sein, und das Land, das sie durchstreiften von der Bufte Balmyra's die Jemen ausschließlich Belled Arabi beißen, darin der Arab-ibn-Arab, d. i. der geborne Araber, allein seine Heimath hat.

Diefem Ueberfall, bem nichts wiberfteben fann, mußte man ausweichen und brach beshalb ploglich auf, und in anderer Richtung, als man gewollt; fatt gegen G.D., von wo ber Beind berfam, wich man gegen G.B. aus. Rach 11/ Stunde von Buragin murbe zu ber Gebirgebobe gegen Gesbon binauf bie Ruine von Denjah (?), einer einft großen Stabt, erreicht, bei welcher man viele Bogen, Gaulen, große Cifternen, tiefe Brunnen und aabllofe Schuttmaffen von Terra Cotta's nach allen Richtungen antraf. Die noch weitläuftigern Ruinen von Besbon blieben, um fie jest ju feben, ju weit westwarts von ber Route liegen, auf ber man fich nun mieber gegen G.G.D. wenben fonnte. Etma zwei Stunden oftwarte erblidte man bas große Caftell Bigab (Beegab), wie es ichien von einer vollfommnen Stadt umgeben, und im Gub berfelben wurde eine andere Stabt Guftul fichtbar (auch biefur finden wir feine correspondirenden Ramen in Eli Smiths Bergeichniffen). Die Ausficht mar gegen Rord und Dft febr ausgebebnt, und in weiter Ferne fab Budingham von bier aus jum erften Dale, bag bie Bochebene gegen Oft burch eine lange Rette nadter Berge begrenzt mar, bie von Rord nach Sub hingog (wol die fubliche Fortfepung bes Dichebel Bauran ?). Benfeit berfelben follte bas Land ein Defert und von Arabern menig bevölfert fein, nur wenige Stationen abgerechnet, bie auf ber Derb el Babich el Mebbe, b. i. auf ber Bilgerftrage bes Bropheten, liegen. Die Benennung gab man ausschließlich ber berühmten Bilgerftrage nach Deffa, ba alle andern von einem Orte gum andern führenden Wege gewöhnlich mit bem Ramen Derb el Gultani, b. i. die Ronigeftrage, bezeichnet gu werden pflegen.

Bon Menjah gegen S.S.D. ftufenweis immer niedriger absteigend über einen Boden von Thon und Riefelgestein, nahm biesfer an Fruchtbarkeit mehr und mehr ab. Nach einer Stunde erzeichte man Dichelul (Belool?), wo die Ruinen größer als in allen frühern Orten waren, Amman ausgenommen, und eine große Schuttmasse von Terra Cotta's umber zerftreut lag. Die Lage bes Ortes ift sehr vortheilhaft am Absturz eines hohen Rudens,

ber bie nordwarts vorliegende Chene gang beberricht, und von biefer Rorbfeite gegen Ueberfalle trefflich geschütt ift. Es find gwei Gruppen von Ruinen in Weft und Oft gelegen mit einem bae zwifchen liegenden leeren Raume, ber nicht bebaut gewefen gu fein fcheint. Es ward nicht geftattet, biefe Ruinen naber ju erforfchen, obwol viele Saulen, Cifternen, Grotten, Graber, Sartophage, Die fich nach allen Richtungen zeigten, in biefer jest gang menfchenleeren Ginobe, bie einen ungemein melancholischen Ginbrud machte. bagu aufforderten. Dan fab beim Durchfluge nur, bag anch bier Die foliben Steinthuren ber Bebaube, wie zu Omfeis, in Gen brand gewefen. Beiter fortidreitenb zeigte fich auf ber Dberflache bes Bobens eine gelblichweiße Gubftang, Die einem fomefelartigen Bulver glich, abnlich wie biejenige, bie Buding bam auch fcon am Borban und in ber Rabe bes Tobten Meeres gefeben; ber grabifche Rubrer bebauptete, fle finbe fich überall am Tobten Deere (f. ob. G. 540, 547, 697 u. a. D.); fie fcbien mit ber vulcanischen Ratur biefes gangen Bebietes übereinauftimmen, boch war man bier freilich giemlich weit von jenem Meeresbeden entfernt.

In der Rabe von Dichelul machten die Araber Jagd auf ein Raubthier und erlegten es auch; es war Budingham unbekannt, er hielt es für eine Art Spane ober für eine Dachsart (badger). Nach 1½ Stunde von letterem Drie kam man zu den Ruinen der Stadt Um el Resir, die hier, wie zu Dichelul, entschieden römische Architecturen zeigten. Jenseit wurde der Boden immer schlechter, die Oberfläche, je mehr man hinabstieg, unebener. Eine halbe Stunde jenseit der Ruinen erreichte man den Wadi el Resir, über den eine zertrümmerte Brücke, neben welcher man aber den seichten Fluß leicht durchwaten konnte; er fließt gegen West und soll sich dann, gegen den Süden wendend, mit einem Wadi el Themed vereint zum Todten Reere ergießen (wahrscheinlich abwärts des Wadi Gerka Maein, wie ihn auch Rieperts und Zimmermanns Karte eingezeichnet haben).

Der Boben gegen S.D. bob sich wieder allmählig höher, bis man nach einer halben Stunde auf bem Gipfel ber Gobe eine Stadtruine Um el Weled erreichte. Diese Sohe zeigte sich, ber Bestalt nach, wie eine gehobene plöglich erstarrte Meereswelle, die von D. nach W. birigirt zu jeder Seite, wie im Nord so auch im Sud, von einer Thalrinne, einem Wadi, begleitet war. Große Duadersteine, großartige Constructionen römischer Bogenreste sah

# 1164 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 15.

man noch aufrecht stehen als einstige Eingänge zu ben vielen Privatwohnungen, aber von Säulen, Sculpturen, Inscriptionen war hiet
nichts zu sehen. Gegen S.B. sah man eine Gruppe von Dorfern, genannt Delilat (eb-Duleilat bei Eli Smith) 33), baber
ihre Rame (von Deleily im Singular, wie jedes einzelne der
Obrser heißt). Da hier ein großes Lager der Araber aufgeschlagen war, mußte man dieser Gruppe auswelchen und stieg gegen
Süben in ein Ibal hinab, wo ein halbes Duzend arabischer Belte
von gastfreien Arabern bewohnt wurde, die schon zu den Fellahs
gehörten, da sie halb mit Acerdau, halb mit der Betreibung der
Schaaszucht beschästigt waren. Hier fand man eine wohlwollende
Aufnahme zur Nachtherberge. Die dortige Aussage, daß jene Odrfergruppe vom König Salomo erbaut sein solle, mag wol auf
einem bloßen ethmologischen Rährchen der Araber beruben, wobei
ber Rame der Delila Simsons mit in das Spiel gezogen scheint.

Am zweiten Sagemariche (ben 2. Darg) bei fcharfer Morgenfalte murbe ber Weg gegen Gub fortgefest auf einem Boben, ber immer unebener, mit Riefelfteinen beftreuter murbe, gwis ichen benen boch immer eine grune Rafenbede porberrichend blieb. And bier borten bie Stabteruinen noch nicht auf; nach ber erften Stunde traf man bie von El Sharry, gleich ben fruber gefebenen; bann nach 2 Stunden erreichte man zwischen niebern, aber ftellen und immer fteiniger werbenden Berggugen ben fcou oben genannten gegen Weft abfliegenden Babi el Themeb, ber als einer ber Sauptfammelplage ber Araber im el Belfa bient, weil er, von Dft gegen Weft ziebend, niemals zu fliegen aufboren foll; er foll zwifchen Rreibefelfen fich feine Babn bis gum Tobten Deere bindurcharbeiten. An feinem Ufer geigten fic viele Brunnen von mäßiger Tiefe mit ausgehauenen Gifternen und Erantetrogen fur bie Beerben ber beutigen wie ber einftigen Batriarchenzeit, ale Jerael bier burchzog. An biefen in Stein und Fels gehauenen Reften will Budlingbam eine Angabl von Martzeichen ausgehauen gefeben baben, die ibn an die Formen mander Infdriften im Babi Dotatteb auf ber Ginaihalbinfel erinnerten.

Auf ber Gubfeite bes Babi erhebt fich ein freibiger Bo-

<sup>933)</sup> Ell Smith bei Robinfon III. 2. G. 924.

von 3 bis 4 Stunden gegen Guben die Ruinen 34) von Um el Ruffas, bas nachfte Biel der Reise, erbliden konnte. Sie wurs ben in der Mittagsftunde erreicht.

Unmittelbar vor ben Ruinen biefer Stabt, Die Eli Smith Um-er-Rufas (Um el Drigas auf Seegens Rarte, f. oben 6. 583) fdreibt, zeigten fich große aus bem Fels gehauene Cia fternen, Die gupor wol einft auch ale Steinbruche gebient gu baben foienen. Dabinter auf ber Anbobe erhebt fich ber Reft eines antifen Caftelle, beffen Schieficharten wol erft in fpatern faracenifchen Beiten babei angebracht fein mogen. Rur wenige Schritte babinter, gegen Gud, ftebt ein Thurm, ber nur 10 guß auf feber Seite im Quabrat und nur 40 guß Gobe bat, an ben Eden mit fleinen borifden Saulden ornamentirt, an einer Stelle auch in einem Rundel burch ein griechisches Rreug in ber Ditte ausgezeich-Er bietet auch Martzeichen auf Steinen, wie Die gupor genannten am Babi el Themeb, und anderes Beachtenswerthe bar, und icheint weniger ein fur fich bestehender Thurm, ale vielmehr jum Bfeiler eines andern jugeborigen Baues gedient ju baben. Mauerwert aus fpatern arabifchen Beiten zeigte fich baran von verschiedenen Seiten, und im Dften beffelben erhoben fich andere Refte verlaffener Bohnungen, Die in ber Rurge ber Beit, Die jur Unficht geftattet mar, nur noch viele ftebenbe, romifche Runbhogen wahrnehmen ließen. Die Stragenlinien burchfreugten fich rechtwinflig, aber in febr engen Saffen; bie Mauerconftruction batte fich als febr banerbaft bemabrt. Gier fand Buding bam einige Arabergelte aufgeschlagen, bei benen eine Bartie Wanderer aus Rerat (Reret, f. oben G. 662-682) eintraf, bas, nach ihrer Musfage, noch 12 Stunden im Guben von Um er Rufas liege. Da Budinghams Blan gemefen, nach Reret ju geben, in ber Soffnung bon ba feinen Weg nach Damastus und jum Euphrat weiter perfolgen gu tonnen, und beshalb bei biefen Leuten barüber Erfundia gung einzog, fo mußte er zu feinem Leidwefen erfahren, baß icon feit mehreren Jahren es megen ber Bahabi = Unruhen unmbalic fei, jene Bege burch bie Bufte einzuschlagen; er febrte alfo nad furgem Bermeilen von Um er Rufas gegen Weft benfelben Weg, ben er gefommen war, über Um el Beled und Dichelul (an 6 Stunben ober 15 Mil. engl.) jurud, von wo er aber weftwarts abbog und nach 2 Stunden Wege bie Ruine ber berühmten Des-

<sup>34)</sup> Buckingham, Trav. l. c. p. 96-106.

bon besuchte. Den seltsamen Ramen Um er Rtifas, b. i. Rutter bes Bleies, erzählten ihm die dortigen Beduinen, habe ber Ort von den baselbst aufgegrabenen Bleikaften, in denen man große Schäge gefunden; diese Sage ift wol die Ursache ber vielfach verbreiteten Erwähnung dieses vermeintlich schapreichen Ortes, von dem auch Burchardt und andere Reisende so oft hatten reben hören.

Buding ham kehrte an bemfelben Abend noch von Um er Rufas über ganz benachbarte Ruinen, Zeineiba genannt, die nicht geringer als jene waren, zum Badi el Themed zurud, wo er feinen Weg über eine fast noch vollkommen erhaltene Römerstraße nehmen konnte, die offenbar einst als eine west-liche Communications straße vom heutigen Bilgerwege gegen R.B. nach Sesbon ihren Bestand gehabt haben mußte. Biele Sasen, wilve Taubenschaaren und mancherlei große Arten von Bögen umschwärmten ihn in dieser jest ungestörten Einsamkeit. Bon bier links an einem andern Ruinenhausen, el Geurry genannt und auf einem Berge gelegen, vorüberreitend, nur eine Bierteistunde von seinem gestrigen Nachtlager, sand er in einem andern Araber-Beltvorse eine eben so gastliche Gerberge, von wo er erst am solgenden Tage, den 3. März, seine Rückwanderung nach Sesbon antrat.

Much 3rbb, Mangles und Bantes haben auf ihrem Bege von Mtaur und von Daein am Babi Gerta Maein (f. oben 6. 570), wo fie in einem Araberlager nabe ben Ruinen von Dabeba, fuboftlich von Bebbon, übernachtet hatten, am 11. und 12. Juni 1818 35) einen Ausflug von ba nach Um er Rufas (fie fchreiben Dom i Rafaß) und wieber nach Geston gurudgelegt, leiber nur febr flüchtig, ba bie Rachricht fie ereilte, bag bie Menegeb an ber habichftrage gegen ben Bafcha in Damastus und feine Forberungen fich emport batten, und ihre gubrer baburch auch fehr unguverläffig geworben maren. Sie erreichten bie Ruinen, Die fehr weitlauftig waren, aber ihnen nur aus driftlicher Beit ju fein fchienen, weswegen fie als blofe Antis quarier teinen befonbern Berth auf ihre genauere Untersuchung legten. Bantes burchfuchte fie nach Infcriptionen, fant aber feine, bagegen haufig angebrachte Rreuge; bie Architectur fcbien ibm ohne Werth zu fein; Rameele fab er in großer Menge wei-

<sup>835)</sup> Irby and Mangles, Trav. 1. c. p. 471.

ben; ein Rauber überfiel ihn und entrist ihm feinen Mantel. Sie eilten baber bald wieder davon und erreichten am Abend des folgenden Tages (12. Juni) die Ruinen von hesbon. Sie nanneten den verlaffenen Ruinenort nicht Mutter des Bleies, sondern Mutter der Steine. Sesenius 36) halt diesen Ort für das Sibma bei Jesaias 16, 8, von dem es heißt: "Denn hesbon "ikt ein wüftes Feld worden, der Weinstodt zu Sibma ist vers"weikt", was aber schon wegen der zu großen Entsernung nicht paßt, da Sibma nach hieronymus nur 500 Schritt von hese bon entsernt lag. Ridden hielt es für Aroer.

Auch S. Robinfon und Capt. Cheeney haben benfelben Ruinenort birect von Amman (Bhilabelphia) aus befucht, fie famen alfo von einer ganz anbern, von der Rordfeite bahin und
tehrten etwa auf bemfelben Bestwege wie ihre Borganger über Mabeba nach hesbon zurud 37). So gering auch ihre Ausbeute über ben besuchten Ort selbst für uns sein mag, so ist boch
ihr Reisebericht für die Kenntniß ber dortigen Zustände, in die
sich der Banderer, der zur Erweiterung der Erdfunde das Seinige
beizutragen den Muth hat, schicken muß, belehrend.

Am 14. Nophr. 1830 verließen fie bie Ruinen von Amman und ritten burd unbebaute Cbenen, bis fie Mittags ein arabifches Lager trafen, wo fie furge Beit rafteten, mahrend Capt. Cheeneb ju ben Ruinen von Djegia jagte, bie in einer Ferne von 3/ Stunden gegen Dft fich zeigten, wo er einen großen Birtet von 120 Schritt Lange und 90 Schritt Breite antraf. Bom Lager fuchte man bann ein abgelegenes Thal Rabinbe auf, in welchem eine Cifterne mit einem Birtet in Rele ausgebauen war, boch fo. baß man aus ber gelaffenen Deffnung nach oben bas Waffer unt mit Gimern beraufzieben fonnte. Bon allen Seiten führten Bfabe bingn; ber Tranteort ichien febr befucht ju fein, aber bas Baffer mar faul, übelriechenb, boch follte es nicht ungefund fein, und im Binter bie Cifferne fich gang fullen. Rach 2 bie 3 Stunden von ba wurde in einem fteinigen Thale el Bamman ein Lager ber Beni Sgacher erreicht, in bem man bie Racht verbleiben mußte, weil ihr Führer ber Scheich bier mit feiner Familie gusammentraf, die naturlich febr erfreut mar, ihr gamilienbandt bei fei-

<sup>36)</sup> Gefenins bei Burchardt II. S. 1062 Rote, und beffen Commentar zu Jesalas. Th. I. 2. S. 556.
37) G. Robinson, Trav. in Palestine. II. p. 179—190.

#### 1168 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 15.

ner Rudfehr nach langer Abmefenheit im Sauran wieber begrußen au fonnen. Der Weg babin mar burd mäßig welligen Boben, ohne Baum und Strauch, ohne Anbau, nur von Beerben befucht. Diefe fehrten im Berbft aus ben nörblichern Beibelanbern in ihre fudliche Binterheimath gurud. Das Lager mar von gablreichen Rameelheerben umgeben; beim Untergang ber Sonne fehrten fie, von melancholischen Gefangen ihrer Girten begleitet, Die wehmuthige Befühle erregten und ben fcbleichenben Bang ber immer noch weibenben Thiere befchleunigen follten, ju bem Lager jurud. Die Tobtenftille am Tage verwandelte fich in biefem Lager am Abend in bas regefte Leben. Die auffladernben Beuer, ber auffteigenbe Rauch, bas Befprach und Befchrei ber fochenden Beiber, ihr Befang bei ihren Rinbern, bas garmen ber Jungen, bas Bellen ber Bachtbunde, die fortwährend die Belte umliefen, und nun die Rudtebr fo Bieler, die Monate lang von ben Ihrigen abmefend gewesen maren, alles bies mirfte gusammen ju ben lebendigften eigenthum= lichften Scenen. Alles war froh und gufrieben, nur bie Reifenben nicht, foon fo frubzeitig in biefes Lager gegen ihren Billen gebannt zu fein, in bem fie noch ben gangen folgenden Sag verweilen mußten, ba fie in ber Gewalt bes eigennunigen Bebuinen-Scheichs fich befanden, beffen Sabgier gern noch mehr Gelo von ihnen zu erpreffen fuchte, als ber mit ibm abgefchloffene Contract jufagte (f. ob. G. 836, 907). Batib forberte bier neue Summen, wenn er bie Bafte welter escortiren follte, und als Capt. Cheenen barüber emport auf feine eigne Band auf und bavon ritt, ließ er ihn mit Bewalt burch feine Leute wie einen Befangenen, ber fich tapfer gur Webr gefest, gurudbringen. Am britten Tage, ben 18. Roubr., wieberholte er von neuem unverschamt feine Forberungen; nur ber ju große Schimpf fur ben Bebuinen, feinen Baft zu berauben, hielt ibn bavon ab, bies in feinem Belte felbft au thun, und ba beibe Reifende in ibn einbrangen, feinen Contract zu erfüllen und fie nach Um er Rufas zu führen, benutte er biefen Ausflug, feine Bafte außerhalb feiner Belte auszuplunbern. Erft am Nachmittag ritt man vom Lager weg über nadte Dunen, auf benen man bie und ba fcheue Bagellen vorüberflieben fab, viele Schlangen antraf und Stacheln von Stachelschweinen. In allen Richtungen fab man Balge von abgebauteten Schlangen liegen, die fie erft fürglich abgeftreift. In 4 Stunden batte man bas Biel gwar erreicht, aber bie Ruinen bloger Brivatgebaube entfprachen ber Erwartung nicht, bie man von ihnen gehabt; eine

geringe Mauer umschloß ben Umfang von etwa 2 Mil. engl. und ber Thurm an der Nordseite berselben schien bas einzige-Beachtungswerthe zu sein. Freilich sehlte auch die Stimmung zu ruhiger Beobachtung, und man ritt bald wieder zurud, wo der thransnische Scheich sich alsbald von seinen Gefährten trennte und die Fremdlinge einem andern Führer anvertraute, dem schändlichken Räuber, der schon zuvor den Captain bei der Gefangennehmung mißhandelt hatte. Er führte zu einem nahen Lager von wenigen Belten, wo sie die Nacht verweilen sollten; alles schien darauf angelegt, sie zu ermorden oder auszuplündern. Nur ihre große Bachsamfeit und Borsicht ließ sie den nächsten Worgen erleben, an dem sie, den 19. Novbr., eiligst den Rückweg nahmen gegen Best, Mittags den Ort Duleilät (Deleila bei Robinson) glücklich erzeichten, und von da über graßreiche Ebene in 2 Stunden nach Made ba famen, von wo dann hesbon besucht werden sonnte.

#### Erläuterung 4.

Die Wege sudwarts von Szalt und Feheis nach bem Babi hesbon und bie Ruinen ber antifen hesbon, bes Konigsfiges ber Amoriter; bas heutige husban.

Seegen eröffnet zuerst die Bahn ber Wanderer von Szalt fübmärts über Eleale und über den Rahr Szir (wo Jaesfer, s. oben S. 1044) nach ber alten Königsresidenz Sesbon, wohin er am 21. und 22. März 1806 seinen Banderstab sortssetz, um seinen ersten Bericht darüber in die heimath zu schicken 30), wobei er hervorbob, daß er hier einen ansehnlichen ausgesmauerten Teich gefunden, der ihn an die Stelle im hohen Liede Salomonis 7, 4 erinnerte, wo es heißt: "Deine Augen sind die Teiche zu hesbon am Thor Bathrabbim". Die Ruinen dieser antisen, ihrer Lage nach längst vergessenen Orte, die er wieder entbedte und an ihren antisen, seit 3000 Jahren uns verändert einheimisch gebliebenen Ramen sogleich wieder erstannte, setzen ihn in freudiges Erstaunen, und dieser ersten folgte eine ganze Reihe ähnlicher Entbedungen auf alttestamentalischem Boben, bis er Rerat erreichte.

<sup>38)</sup> Seehen, in Monatl. Corresp. 1808. Th. XVIII. S. 430—431. Ritter Erbfunde XV.

### 1170 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 16.

In feinem Tagebuche giebt er nabere Auskunft über feine Manberung, zu ber er in Szalt einen Theil feiner Rleibungsftude pertaufen mußte, um nur Gelb für feinen gubrer Jufguf, eis nen Maulthiertreiber und zwei bewaffnete Danner zu befommen, burch bas biefe allein fich bewegen liegen, ibn auf feiner gefahrvollen Wanderung zu begleiten. Da man nur an vermufteten Drten ohne Bewohner, wenn fcon burchftreifende Bebuinenparteien tom juweilen begegneten, vorübertam, fo mußten auch alle Lebensmittel auf biefer Tour von Szalt aus mitgenommen werben. gelang es ibm, nach langem Barren, am 21. Darg von biefem Orte am Morgen endlich aufzubrechen und ben nachften fteilen und boben Berg ju überfteigen, von bem aus man ben Babi Schoaib (ober Ggraf) gegen Beft jum Jorban abfließen fab I(f. oben 6. 1044). Dann ging es an ben Ruinen von Rherbet el Gut und Deir Raffara vorüber. Nach 2 Stunden Darich fließ man auf einige Bauern, bie in einem Grunde neben einer Quelle einige fleine Aderfelder bepflügten. Gine balbe Stunde weiter paffirte man bas vermuftete Dorf Mideblih (Metabbely bei Burdbarbt, f. ob. ebenbaf. G. 1044) und jog über Berg und Thal oft an fentrechten Ralffeismanben vorüber, Die mit Beftrauch und Baumen bewachsen waren. Un offnern Stellen, Die nun mehr und mehr gunahmen, murbe ber Boben fruchtbarer und Frublingegrun fomudte icon feine Datten; bas Gebufch trat allmablig gurud und bie und ba zeigte fich ein einzelnes von bem Tribus ber Abuan bebautes Aderfelb, und mehrere Teiche fab man banpifchen liegen, als man fich ber Bertiefung naberte, in welcher ber Rabr Sgir ober Sir (f. oben S. 1046) feinen Urfprung nimmt; mabrfceinlich bie Lage bes antiten Jaefer, von bem icon oben einmal bie Rebe mar.

Nach einem Marich von fünftehalb Stunden niachte man bei einem Dugend Belte der Beni Szacher-Araber Salt, wo fich nuch Bauern aus Szalt einfanden, ba ein hereinftürmendes Bewitter jeden Fortschritt hemmte. Um ein Feuer in der Mitte im Kreise gelagert, wurde Raffee und Brot gereicht, benn es war Faftenzeit, sonft wurde ein Lamm für die Gäfte geschlachtet worden sein. Die Araber genoffen dick Kameelmilch.

Am folgenden Morgen, ben 22. Marg, bei Sonnenaufgang bampften bie Thaler und Berge, von bidem Rebel umzogen; man ritt fruh ab über trefflichen Boben, ber aber ohne allen Anbau geblieben, gleich einem haibefelbe, vorzüglich von einem kleinen

findligen Gewächfe, Bullan genannt, überzogen. Nach ber erften halben Stunde wurde ber fließende Bach Babi Naur (ber
nörblichfte Zufluß zum Babi Gesbon, f. oben S. 1049), an bem
ber Kherbet Raur und eine Grotte gelegen, burchfest, um von
ba in breiviertel Stunden bie Ruine Eleale auf bem hügel an
einer Bergebene zu erreichen, die weiter hin hügelig und wellig
sich ausbreitet und nur eine halbe Stunde von da entfernt auf
nadten Kalfsteinruden die antife Desbon (Gusban bei Seegen,
Desban bei Eli Smith) trägt, an welcher ber Rahr hesbon,
ber baselbft einige Rühlen treibt, gegen West zum Jordan vorüber zieht.

Burdhardt legte von Febeis 39) aus, alfo auf anfangs etwas öftlicherem Wege, feine Banberung nach hesbon zurud, nur von einem bewaffneten Reiter begleitet, ba alle feine Beftresbungen, in Salt ober fonst paffende Führer zu finden, vergeblich gewesen waren, und auch diefer Reiter nur unter ganz übermäßisgen Forberungen, die man zusagen mußte, um nur vom Flect zu tommen, als Geleit zu gewinnen war.

Am 13. Juli 1812 ging es von Febeis (f. oben G. 1140) über ben quellenreichen Landftrich Ardhel Gemar, in beffen Rabe bie verfallenen Orte El Robba, Schafur, Deghanny unb Metabbely (f. oben Dideblib bei Geegen) liegen. Welter bin im Golge traf man zwei gang nadte Manner, bie von ben Beni Stacher aus ber Cbene Bericho's auf gewaltsame Beife nach Dabichufch geschleppt, bort graufam vermunbet und beraubt ibren Beinigern entfloben maren, und nun in ber Irre umber gogen. ibre Beimath wieder zu gewinnen; ein Beifpiel fur viele von bem Berberben, bas biefe Borben über biefes Land verbreiten, beren Scheiche, - wie 3rby und Mangles 40) von ihrem guhrer Scheich Dufuf, bem überall wo er fich feben ließ, Raubereien vorgeworfen wurden, - felbft borten, fich nicht entbloben gu ihrer Entschuldigung gu fagen: "baß fie gu ben Leuten gehoren, bie nie etwas pon bem wieber berausgeben, mas einmal in ihre Bewalt gefommen."

Rach 1% Stunden von ba erreichte man Rherbet Tabut, wo viele Feigenbaume wachsen; es muffe, fagt Burdharbt,

<sup>839)</sup> Burckhardt, Trav. p. 363-366; bei Gefen. II. S. 620-624.
40) Irby and Mangles, Trav. p. 474; Legh, Route 1. c. bei Mac-michael p. 247.

### 1170 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 16.

In feinem Tagebuche giebt er nabere Austunft über feine Banberung, gu ber er in Sgalt einen Theil feiner Rleibungsftude pertaufen mußte, um nur Gelb für feinen Subrer Jufauf, einen Maulthiertreiber und zwei bewaffnete Danner zu befommen, burch bas biefe allein fich bewegen liegen, ibn auf feiner gefahrwollen Banberung ju begleiten. Da man nur an vermufteten Drten ohne Bewohner, wenn icon burchftreifende Beduinenparteien ibm jumeilen begegneten, porüberfam, fo mußten auch alle Lebensmittel auf biefer Tour pon Szalt aus mitgenommen tverben. gelang es ibm, nach langem Barren, am 21. Darg von biefem Orte am Morgen endlich aufzubrechen und ben nachften fteilen und boben Berg ju überfteigen, von bem aus man ben Babi Cooaib (ober Carat) gegen Beft jum Jorban abfliegen fab I(f. oben 6. 1044). Dann ging es an ben Ruinen von Rherbet el Guf und Deir Raffara vorüber. Nach 2 Stunden Marfc fließ man auf einige Bauern, Die in einem Grunde neben einer Quelle einige fleine Aderfelder bepflügten. Gine balbe Stunde weiter paffirte man bas vermuftete Dorf Dideblib (Detabbely bei Burdbarbt, f. ob. ebenbaf. G. 1044) und jog über Berg und Thal oft an fentrechten Ralffelemanben vorüber, bie mit Beftrauch und Baumen bewachsen waren. Un offnern Stellen, Die nun mehr und mehr gunahmen, murbe ber Boben fruchtbarer und Frublingsgrun ichmudte icon feine Datten; bas Gebuich trat allmablia gurud und bie und ba zeigte fich ein einzelnes von bem Tribus ber Abuan bebautes Aderfeld, und mehrere Leiche fab man bagmifchen liegen, als man fich ber Bertiefung naberte, in welcher ber Rabr Sgir ober Sir (f. oben S. 1046) feinen Urfprung nimmt; mabrfcbeinlich bie Lage bes antiten Jaefer, von bem fcon oben einmal die Rebe war.

Nach einem Marich von fünftehalb Stunden machte man bei einem Dutend Zelte der Beni Szacher-Araber Salt, wo fich nuch Bauern aus Szalt einfanden, ba ein hereinstürmendes Gewitter jeden Fortschritt hemmte. Um ein Feuer in der Mitte im Kreise gelagert, wurde Kaffee und Brot gereicht, benn es war Faftenzeit, sonft wurde ein Lamm für die Gäfte geschlachtet worden fein. Die Araber genoffen dick Kameelmilch.

Am folgenden Morgen, ben 22. Marg, bei Sonnenaufgang bampften bie Thaler und Berge, von bidem Rebel umzogen; man ritt fruh ab über trefflichen Boben, ber aber ohne allen Anbau geblieben, gleich einem haibefelbe, vorzuglich von einem fleinen

ftachligen Gemachse, Bullan genannt, überzogen. Nach ber ersten halben Stunde wurde ber fließende Bach Babi Naur (ber nördlichte Bufluß zum Babi hesbon, s. oben S. 1049), an bem ber Rherbet Raur und eine Grotte gelegen, burchsetz, um von da in deiviertel Stunden die Ruine Eleale auf dem hügel an einer Bergebene zu erreichen, die weiter hin hügelig und wellig sich ausbreitet und nur eine halbe Stunde von da entfernt auf nachten Kalfsteinrucken die antife hesbon (hüsban bei Seegen, hesban bei Eli Smith) trägt, an welcher der Rahr hesbon, der daselbft einige Mühlen treibt, gegen West zum Jordan vorsüber zieht.

Burdhardt legte von Febeis 39) aus, alfo auf anfangs etwas bftlicherem Wege, seine Wanderung nach hesbon zurud, nur von einem bewaffneten Reiter begleitet, ba alle seine Bestre-bungen, in Salt oder sonst paffende Führer zu finden, vergeblich gewesen waren, und auch dieser Reiter nur unter ganz übermäßis gen Forberungen, die man zusagen mußte, um nur vom Fleck zu tommen, als Geleit zu gewinnen war.

Am 13. Juli 1812 ging es von Febeis (f. oben G. 1140) über ben quellenreichen Landftrich Urbb el Gemar, in beffen Nabe bie verfallenen Orte El Robba, Schafur, Deghanny und Metabbely (f. oben Dideblib bei Geegen) liegen. Weiter bin im Bolge traf man zwei gang nadte Manner, bie bon ben Beni Gjacher aus ber Cbene Bericho's auf gewaltsame Beife nach Dabiduich gefchleppt, bort graufam vermundet und beraubt ibren Beinigern entfloben maren, und nun in ber Irre umber gogen, ibre Beimath wieder zu gewinnen; ein Beifpiel fur viele von bem Berberben, bas biefe Borben über biefes Land verbreiten, beren Scheiche, - wie 3rby und Dangles 40) von ihrem guhrer Scheich Dufuf, bem überall wo er fich feben ließ, Raubereien vorgeworfen wurden, - felbit borten, fich nicht entbloben ju ihrer Entschuldigung gu fagen: "baß fle zu ben Leuten geboren, bie nie etwas von bem wieder herausgeben, mas einmal in ihre Bewalt gefommen."

Rach 1% Stunden von da erreichte man Rherbet Sabut, wo viele Beigenbaume wachsen; es muffe, fagt Burdhardt,

Geee 2

<sup>639)</sup> Burckhardt, Trav. p. 363-366; bei Gefen. II. S. 620-624.
40) Irby and Mangles, Trav. p. 474; Legh, Route 1. c. bei Mac-michael p. 247.

## 1172 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfonitt. S. 15.

einst ein Ort von Bebeutung gewesen sein. Hier endete ble walbige Segend, und man durchzog wieder die hohe Ebene El
Ahma, ohne Baume, aber mit fruchtbarem Boden, bis zu einem
verfallenen Birket, das man wegen einiger Saulentrummer, die
bort liegen, Dm Aamud genannt hat. Nach 2½ Stunden von
da kam man am Wadi Szyr vorüber, der rechts, also in Besten,
sich zum Jordan hinabsenkt, mit der Ruine Szyr. Nach 3 Stunden wurde die Gegend der vielen wilden Feigenbaume um Fokhara
im Badi Eschta erreicht (f. oben S. 1141).

Eine balbe Stunde weiter tam man am Sugel Dhaberet el Bemar (Efeleruden) vorüber; eine Biertelftunde weiter gu ben Ruinen Meraffas (el Muruffas bei Eli Smith), mo ein Steinhaufen, Rebichem Abb Rafchbb genannt, ber ein Schlachtfeld bezeichnen foll, wo ein munderbarer Rampf gwifchen bem Sclaven eines Arabers, Rafchyb, und einer gangen Menge pon Reinden feines herrn porfiel. Gier enbet ber Diffrict El Abma. Linfe, alfo gegen Dft, llegen bie Ruinen Derbich Effe. Der Boben ift bier freibig. Gier fiel im Jahre 1811 eine Schlacht amifchen ben Truppen bes Bafcha von Damastus und ben Beni Szacher vor, in welcher jene gefchlagen und gerftreut wurben. Rach 41/ Stunden Wegs von Febeis fab man gegen bie Beftfeite bie Ruinen Raur gur Geite eines gleichnamigen Baches, ber Berico gegenüber, mabricheinlich mit bem Babi Gesbon vereinigt, in ben Jordan fallt, nachbem er, wie auch Seegen bemertte, mehrere Mublen in Bewegung gefest bat. Diefem Raur gunfviertelftunben weiter fubmarte liegen bie Ruinen von El Mal auf bem Sipfel eines Bugels, bas ben Ramen von feiner Lage (Mal beißt bie Bobe) erhalten bat. Es beberricht bie gange Gbene fo, bag man vom Bugel eine febr weite Ausficht über bas gange fübliche Belfa erhalt. Dies bielt fcon Burdharbt für bas Gleale, bas im Lanbe ber Amoriter bem Stamme Ruben fur feine Beerben, nebft Gesbon und Ririathaim, übergeben warb, 4. B. Mof. 32, 3 u. 37, bas aber nach Jefaias 15, 4 u. 16, 9 wieber an Moab gurudgefallen war. Nach Sieronymus lag biefer noch zu feiner Beit große Fleden (villa grandis) nur eine romifche Deile von Besbon entfernt (Euseb. u. Hieron. Onom, s. v. Eleale). Roch immer war von ben Stabtmauern bes antifen Eleale einiges vorhanden; in ben Trummern fab man viele Cifternen, Stude von Mauern und Fundamente von Saufern, boch architectonifc nichts Bemertenswerthes. Bon ber

Sobe erkannte man ben Berg Schyhan, hinter welchem Rerek liegt, in ber Richtung S. g. B. Die Ebene rund umber besteht meift aus Kreibe und Riefel, und in S.B. von El Aal aus, auf einem hügel, nur eine halbe Stunde fern, zeigte sich bie Ruine ber alten hesbon.

Budingham, Irby, Mangles, Bantes und G. Rosbinfon haben fpaterbin ben Beg von Gub nach Rorb von Ges-bon nach Salt zurudgelegt.

Budinghams Weg burd bas Bab Besbon und über ben Babi Sabr (Elfeir bei Budingham), an beffen 40 Rug bobem Bafferfall vorüber, haben wir ichon oben (f. S. 1144) mit ibm gurudgelegt, weiterbin fcheint er an bemfelben Tage (4. Dai 1816) benfelben Beg burch Bald und Felb, wie Burdhardt, gegen Febeis (Babaeg bei Budingbam) gurudgelegt 41) gu haben, ohne Reues zu ermabnen, als furz por biefem Orte bas Grab eines mubamebanifchen Beiligen, bas ibm Dar Georgis genannt murbe, ber Schutpatron bon Rebeis; wol ber befannte St. Georg (el Chubbr), ber fowol von Dubamebanern wie von Chriften als Beiliger verehrt mirb. Rur Irby's Route von Besbon nach Szalt, Die er in Gefellichaft mit Bantes gurudlegte (13. Juni 1818) 42), giebt eine neue Entbedung. Gie ritten am fruben Morgen an einem Strome entlang, ber fie, wenn fie bemfelben gefolgt maren, mabricheinlich, wie fie fagen, zu Teichen geführt haben wurde. Gie verließen ihn aber, nordwarts bem Bege nach Szalt folgend, und trafen bier nach 4 Stunden Marfches zur Stelle Arat el Emir (fo bei Eli Smith; 43) Irby fcpreibt Arrag el Emir). Bier faben fie Ruinen eines Baues von febr gro-Ben Steinen, beren einige bis 20 guß lang maren, und fo breit, bag ein einziger biefer Quaberblode bie gange Dide ber Mauer bilbete. Diefe Ruine liegt auf einer quabratifchen Blattform ober Terraffe von giemlicher Ausbehnung, unter ihr fliegt ein Strom (wol Babi es Gapr?) babin. Umber entbedte man Relieffculpturen von coloffalen Thierfiguren. Diefer Umftand und bie Situation bes gewaltigen Baues brachte Geren Bantes ju bem Solug, bag bier ber Pallaft byrtans geftanben,

<sup>841)</sup> Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 110. 45) Irby and Mangles, Trav. l. c. p. 473; f. Legh, Route etc. in Macmichael, Journ. l. c. p. 247. 43) Eli Smith b. Robinson, Pal. III. 2. p. 924.

## 1174 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchuitt. S. 15.

ber nach Jofephus von feinen feindlich gefinnten Brubern aus Berufalem über ben Jordan vertrieben marb, mo er fich unfern beffelben einen Ballaft baute, umgeben von hangenben Garten, beren Spuren (von Terraffenbauten?) auch 3rby bafelbft noch mabrnehmen tonnte. In einem gang naben Buge fentrechter Rlipben fab man febr viele burch Runft eingearbeitete Grotten, bon benen einige bie gang regulairen Formen von Stallen hatten, barin man noch die Futterfrippen fur 30 bis 40 Bferbe vorfand, fammt ben Sochern im Bele, die jur Befestigung ber Balftern gebient hatten. Andere ber Grotten maren Bimmer, einft mit fleinen Schlafftatten fur Rnechte und Diener eingerichtet. Es find noch zwei Reiben folder Bimmer vorhanden, von benen bie obere Reibe lange ber gangen Fronte eine Art Balfon, vor allen Bimmern porüberlaufend, zeigt. Auch einen fconen wohlproportionirten Gaal fanden die Briten bafelbft vor, mit einigen bebraifden Characteren über bem Thureingange verfeben. Bu bem gangen Bauwerf gelangte man nur burch eine Art Gobiweg, ber vielleicht jur Bertheidigung biefer Burg bienen follte. Auf bem Berge, unmittelbar über bem Ballafte, entbedte man bie Ruinen eines fleis nen Tembele; ba bie Reifegefellichaft bier einen gangen Sag verweilte, fo ift es mol fehr mahricheinlich, bag Dr. Bantes als Archaolog bie genaueften Aufriffe und Abzeichnungen biefes mertwürdigen, von feinem anbern Reifenden gefebenen Monuments mit beimgebracht bat, movon aber bis jest, wie von fo vielem anberen burch ibn Gingefammelten, noch nichts veröffentlicht worben ift. Die Macht brachte man in einem naben Araber-Beltlager gu, und erreichte von ba am folgenden Morgen (b. 14. Juni) burch ein pittorestes bergiges Balbland icon bei Beiten bie Stabt Salt. B. Robinjons Banberung burch Diefe Landftrede (19. Nov. 1830) 44) führte ju feinem neuen Ergebniß; er ging wie faft alle anderen Reifenden an biefer mertmurbigen Ruine vorüber, ohne fie gemahr zu werben, melde bem Topoc in confiniis Arabiae et Peraeae 45) bes &l. Jofephus vollfommen zu entsprechen icheint (Joseph. Antig. XII. 4, 5-11, ed. Havere. fol. 602-607). Denn fo nannte Gyrtanus feinen Ballaftbau. Er mar ber Cohn bes Josephus Tobias, bes Juden. ber nach Abfetung bes hoben Brieftere Onias III. burch Bach-

<sup>644)</sup> G. Robinson, Trav. in Palestine. II. p. 193. 45) Reland, Pal. p. 134.

tung ber Einkunfte fur bie anbrifden Ronige im eroberien Sp. rien, unter beren Berrichaft über Balaftina, jur Obergemalt und ju großen Reichthumern gelangt mar. Rach bes Sprfanus Rudfebr aus Aegopten, wohin er von feinem Bater an ben bortigen Sof als Jungling gefandt mar, murbe er nun von feinen alteren neibifden Brubern verfolgt, und entwich vor ihnen auf bie Oftfeite bes Jorban. Auch fehrte er nach bem Tobe feines Baters, von ben Brubern fortmabrend befriegt, nicht wieber nach Berufalem gurud. Gier in Beraa mar er mit Befebbung ber Araber befchaftiat, unter benen er Tribut eintrieb. Er ließ fich bier, wie 30fephus berichtet, ein feftes Solof bis unter bas Dach aus weißem Marmor erbauen, beffen Banbe er mit Sculpturen coloffaler Thierfiguren fomudte (mabricheinlich wol nach bem agpptifchen Bauftpl, ben er mabrent feines Aufenthaltes am Sofe bes Btolemaus II. und ber Cleopatra fennen gelernt), und basfelbe mit einem breiten und tiefen Graben umgeben. Den fteilen Welfen, welcher bem Schloß gegenüber ftanb, ließ er burchbrechen und barin Grotten und beimliche Gange ausgrbeiten, Die viele Stabien lang maren. Ueber bem Schlog murben Gale ju Baftmablern, Gemacher gur Erbolung, ju Schlaf und anbern Bequemlichfeiten eingerichtet, Duellen und Springbrunnen bineingeleitet, bie auch ben Borbof gierten und mancherlei Unnehmlichkeit barboten. Die Thureingange wurden fo eng gemacht, bag nur ein Dann jugleich eintreten tonnte, ba er ftete Ueberfalle feiner Bruber fürchten mußte, bie ibm nach bem Leben trachteten. Auch arofe offene Terraffen ließ er zu weitlauftigen Luftgarten einrichten, und nannte biefen Drt Thrus, ber gwifchen Arabia und Jubaa jenfeit bes Jorban und, wie Josephus fagt, in ber Machbaricaft von Besbon lag. Bier baufte er 7 Jahre lang, fo lange Ronig Geleucus IV. Sprien beberrichte und bis nach beffen Tobe Antiochus V. Epiphanes ben Thron bestieg. Als auch fein Bonner, ber Ronig von Megypten, Ptolemaus V. Epiphanes geftorben mar (181. 3. vor Chr. G.), ber bie beiben Gohne Btolemans VI. Philometor und Ptolemans VII. Physcon binterließ, unter benen bie Dacht bes fprifchen Ronigs Antiodus V. Eupator im Jorbanlande immer vorbringender murde, bielt fich Sprtanus in feinem Schloß Thrus bei Besbon feiner Tyrannei gegen bie Araber wegen, welche bie Sprer zu rachen tamen, nicht mehr fur ficher und gab fich felbft ben Sob,

## 1176 Beft-Affen, V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 15.

worauf feine Guter an bie Konige von Sprien fielen. Seit jener Beit mag jener Ballaft wol in feinen Trummern liegen.

Desbon, Die alte Stadt ber Moabiter 46), welche biefen furg por bem Durchaug bes Bolfes Ibrael von ben Amoritern entriffen mar und gur Refideng bes Ronigs Gicon ber Amoriter erhoben marb (f. ob. G. 114 u. f.), bat noch bis beute ihren antifen Ramen beibehalten. Dbwol nur wenige Trummer noch von ihrer antifen Große Beugnig geben, fo ift ihre Lage boch ungweifelhaft auch burch bie Umgebungen und Diftangangaben von ben Rachbarftabten in alter und neuer Beit, und burch Berificirung ber funaften Reifenben wieber ermittelt worben, obwol biefelbe gang aus ber Erinnerung ber Benerationen ber fpateren Sahrhunderte gefcwunden war. Geeten fab auf bem nadten Ralffteinruden aufer bem ummauerten Teich und einigen umgefturgten Gau-Ien feine andern großartigen Bauwerfe unter ben Trummern Sus= ban 8 47), wie ibm bie Araber biefelben nannten, beren einige amifchen ihnen nur ihre Rinder grafen ließen ober gur Trante trieben. Der Boben ber Umgebung mar febr fruchtbar, aber vollig unbebaut; nur von Maulwurfen mar er burch und burch unterwuhlt nach Truffeln, bie fich bier in Menge vorfanden. offene, wellige, mitunter buglige Gegend murbe von bier faft gur unabsehbaren Gbene, und in 11/ Stunden Ferne erblidte man ben Arummerort Dichelul auf einer Bugelbobe. Gine Stunde weit gegen Gub lagen bie Trummer breier Orticaften nabe beifammen. Repher genannt, und nur eine halbe Stunde meiter bie Trummerftabt Dababa.

Burdhardt erkannte bie Trummer ber einft großen Stadt, bie er Gesban 48) schreibt, auf ber er auch Ueberbleibsel einiger aus kleinen Steinen wol später errichteten Gebäude mahrnahm; ein paar zerbrochene Saulenschäfte sab er noch aufrecht stehen, und umber eine Menge tiefer in ben Velsen eingehauener Brunnen, so wie ben großen Basserbehalter für ben Sommerbebarf. Etwa 3/4 Stunden in S.D. von ba sah er die Ruinen von Myun, bem alten zum Stamme Ruben gehörigen Baal Meon. Bus dingham 49) kam von Um er Rusas, also von S.D., über Um

<sup>\*\*)</sup> Gefenins, Commentar zu Jefaias. Th. I. 2. S. 522. \*\*) Seegen, R. 1806. Mfcr. \*\*) Burckhardt, Trav. p. 365; bei Gesen. II. S. 624. \*\*) Buckingham, Trav. in Eastern Syria. p. 106—108.

el Belib, von einer anbern Seite als feine Borganger nach Desbons Ruinen, Die er icon in 2 Stunden Werne von Dicelul aus erblidt batte. Schon eine gange Stunde gubor, ebe er die Ruinen felbft erreichte, traf er, ale Beiden ihrer Unnaberung, gablreiche Souttmaffen jener Terra Cotta's von ber feinften, geribbten Art auf einem rothen, reichliches Rorn tragenben Boben, ber mabricheinlich bas Material ju einheimischem Topfergefchirr gegeben haben mochte. Die Lage Besbons felbft ift febr bominirend, ba man von feiner Bobe nach allen Directionen bin über 12 Stunden und gegen Gud über bas Doppelte biefer Entfernung in graber Linie überbliden fann. Das Areal ber Ernmmerftabt mag eine halbe Stunde im Umfange betragen. Der altefte, noch jur Balfte vorhandene Bau liegt an ber Beftfeite und ift nach Budingham feltfamer Art; bennoch find noch altere Sculpturfragmente in feine Banbe, zumal von Cornifden, eingefügt, und auf ihnen wurden jungere, faracenische Bogen errichtet. Alle Gaulen, bie Budlingham fab, waren umgefturgt, barunter einige von 3 guß Diameter; ihre einzelnen über einander gufammengefesten Glieber maren nicht wie bei anberen Gaulen-Architecturen im Innern burch Gifenchlinder ober burch Blei mit einander in ben Richtungen ber gemeinfamen Are verbunden, fondern durch uber = greifende Ranber, etwa wie bei bem Dedel einer Dofe; aber nach außen geglättet und bie gugen febr fein, an ihrem Bufammenftoge taum bemertbar. Auch die Capitale maren eigenthumlicher Art, faft quabratifch, mit einem großen Blatt an jeder Ede, beffen Centralnero am Bintel aufwarte lief, Die Breite ber Blatter aber en face bes Capitals gegeneinanber fliegen; alles auf bas Trefflichfte gearbeitet. Auf bem Gipfel bes Berges, ben bie Ruinen bebeden, nabe in feiner Mitte find Refte eines Gebaubes, beffen gepflafterter Bugboben noch vollfommen erhalten ift, mo auch noch die Biebeftals von Saulen ihre Stellung beibehielten, melde es mabricheinlich macht, bag bier ein Borticus ftanb, ber feine Bacade gegen Gub richtete. Die Aussicht von biefer größten Gohe ift fo weit und umfaffend, wie vielleicht von feiner andern befannt geworbenen Stelle biefer Begenden, baber fie ungemein gut mit ber Angabe bes Berges Debo 50) auf bem

so) C. B. hengftenberg, Die wichtigften Abiconitte bes Remigtenche. 1. Gefchichte Bileams und feine Beiffagungen, S. 245 u. H. Siernach bie Angabe auf Rieperts Karte von Balaftina.

# 1178 Beff-Aften. V. Abtheilung. II. Abschritt. S. 15.

Gebirge Abarim ju ftimmen fceint, ber nach Gengftenberge critifchen Forfdungen nur etwa eine Stunde weiter in Weft vor Besbon liegen fann, zwifchen Besbon und Berico, im Angesichte Bericho's, von wo bas Land Ranaan für Dofe fury por feinem Gintritt noch zu überichauen mar, baffelbige Land, bas Jehovah ben Rinbern Jerael jum Befigthum übergeben batte (5. B. Dofe 32, 49). Diefe Ausficht mar auch fur ben neueren Reisenben fehr belehrend: gegen Rord an ber Seite bes Berges zeigten fich febr viele Grotten, welche bie antifen Braber ber Ilrbewohner von Beebon gu fein fcbienen, alfo wol aus ber Moabiter und Amoriter Beiten. Begen Beft fentte fich bas Thal viel tiefer binab gegen bas Gbor bes Jorban, beffen weftliche Thalwand man in einer Ferne von 3 bis 4 Stunden erblicte. Die Lage von Jerusalem mar fo eben noch fichtbar; Bethlebem etwas füblicher bavon, 28. 1/2 G., wol 10 bis 12 Stunden ferner, viel beutlicher, murbe aber auf febr ichwergebahnten Wegen erft in 3 bis 4 Tagemarichen von bier aus ju erreichen fein. Auch bas Beftufer bes Tobten Meeres mar gut ju unterscheiben. Dft war ber Blid faft unumgrangt; ber Thurm von Um er Rufas zeigte fich in ber Richtung G. G.D., 12 bis 16 Stunden fern, bas Caftell von Szalt, nur 6 Stunden in graber Diftanz. ragte gegen N.B. bervor, mar aber zu Bferbe von bier nur in 5 bis 6 Stunden zu erreichen. Auf bem niederen Borgrunde im Suben ber Stadtruine, eine Biertelftunde fern vom Bug bes Berges, ben Besbon bebedt, liegt bas große Bafferbeden aus autem Mauerwerf, abnlich ben Teichen Salomons bei Berufalem und von abnlichem Umfange (hobes Lieb 7, 4). Steigt man vom Gipfel aber gegen D. D. binab, fo zeigen fich auch ba Trummerhaufen, wo auf einer ber Cornischen eine Inforift in griechischen Characteren von Budingham copirt murbe, beren Inhalt aber unentziffert geblieben; von bier ritt er, ber bie vollftanbigften Nachrichten von bier gab, weiter nach Bebeis und Szalt.

Als Irby und Bantes mit ihren Reifegefährten von Mabeba (am 12. Juni 1818) 51) Abends in hesbon eintrafen, fanden fie bort die Belte der Beni Sachr, in die fie eintraten. Das erfte, was fie zu sehen wünschten, waren die Ruinen der Stadt und die berühmten Teiche von hesbon. hier trat ihnen der Ober-

Soi) Irby and Mangles, Trav. p. 471; Legh, Journ. b. Macmichael l. c. p. 246.

## Die Ruinen von Hesbon; jest Hesban. 1179

icheich ber Beni Sachr, Ebn Fapes, entgegen und verlangte erft Bezahlung fur bie von ibm ju gebenbe Erlaubnig fur bie Befichtigung. Da fie ihren Firman vorzeigten, machte er ihnen bemertlich, hier fei er ber Großherr im Lande, ber Firman babe bier teine Beltung, und ber erfte, ber aus feinem Belte gegen feis nen Willen beraustrete, merbe eine Rugel por ben Ropf betom-Da man ibm aber Biberftand zeigte, ließ er gwar feine Bafte ungeprellt weiter gieben, aber versuchte alle Rniffe, ihnen guwider gu fein und Beld von ihnen ju erpreffen. Auch icheinen fie nicht viel geseben zu baben, selbft bas große Baffin nicht, benn fie faben nur einen fleinen Teich und wenig von ben Ruinen, bie ihnen unbebeutenb portamen, offenbar weil fie genothigt maren. nur fluchtig vorüber ju eilen. In 2 Cifternen fanden fie brei Dutend Menfchenschabel und menschliche Gerippe, Die fie an Die Breuelthaten vom 1. B. Mofe 37, 20 erinnerten. Auch bies fonnte fie gu feinem langern Berweilen an biefem Orte verloden. G. Robinfon ftimmt zwar bamit überein, baß bie Ruinen von Besbon nicht unbedeutend find, aber er beschreibt fie nicht genauer; fügt zu obengenannten Aussichten noch bingu 52), bag er von ba gegen G.B. ben Dichebel Attarus als ben antiten Berg Rebo bes Dofe erfannt babe, ben biefer beftiegen und ba feinen Tob gefunden (5. B. Dof. 34, 1-8). 3rre geleitet marb G. Robinson, wie alle feine Borganger, burch bie Unnahme, ale fei ein bober Bergfegel Die Bedingung ber weiten Umficht, welche boch fcon die Blateaubobe von Besbon und ihrer Umgebung barbietet. Bur weiten Aussicht, wie fie Besbons Bobe icon barbietet, mar alfo fein bochfter Bergfegel, ber fich bier wie ber Dichebel Attarus fignalifirt, nothwendig. Robinfon feste von Besbon feinen Weg gegen D.B. fort nach Szalt, weftwarts fern von Urat el Emir porübergiebend.

Mehr ift von hesbon, bem alten Königssitz ber Amoriter, nicht übrig, ber zwar in Besitz ber Israeliter kam, aber auch wiesber an die Moabiter, wie zur Zeit Jesaias und Jeremias (Jesaias 15, 4 und Jer. 48, 1), zurüdgefallen war. — Bon der herrlichsteit hesbons 53) war schon in Jesaias Weissaung hon dem Untergange Moabs keine Spur mehr (Jesaias 16, 8: benn hesbon ift ein wüstes Feld geworden, der Weinstod zu Sibma ist

<sup>52)</sup> G. Robinson, Trav. in Palestine. II. p. 192. 53) Gefenine, Comment. zu Jesaias. Th. I. 2. S. 548.

Gebirge Abarim ju ftimmen fcheint, ber nach Gengften. berge critifchen Forfchungen nur etwa eine Stunde weiter in Beft vor Besbon liegen fann, gwifden Gesbon und Berico, im Angefichte Bericho's, von wo bas Land Rangan für Dofe fury por feinem Gintritt noch ju überfchauen mar, baffelbige Land, bas Jehovah ben Rindern Jerael gum Befitthum übergeben hatte (5. B. Dofe 32, 49). Diefe Ausficht mar auch für ben neueren Reifenben fehr belehrenb: gegen Rorb an ber Seite bes Berges zeigten fich febr viele Grotten, welche bie antifen Graber ber Urbewohner von Desbon gu fein ichienen, alfo wol aus ber Moabiter und Amoriter Beiten. Gegen Weft fentte fich bas Thal viel tiefer binab gegen bas Shor bes Jorban, beffen weftliche Thalmand man in einer Ferne von 3 bis 4 Stunden erblichte. Die Lage von Jerufalem mar fo eben noch fichtbar; Bethlebem etwas füblicher bavon, 2B. 1/2 G., wol 10 bis 12 Stunden ferner, viel beutlicher, murbe aber auf febr fcmergebahnten Wegen erft in 3 bis 4 Tagemarichen von bier aus ju erreichen fein. Auch bas Beftufer bes Tobten Meeres war gut ju unterscheiben. Dft war ber Blid faft unumgrangt; ber Thurm von Um er Rufas zeigte fich in ber Richtung G.S.D., 12 bis 16 Stunben fern, bas Caftell von Szalt, nur 6 Stunden in graber Diftang, ragte gegen D.B. bervor, war aber ju Pferbe von bier nur in 5 bis 6 Stunden ju erreichen. Auf bem niederen Borgrunde im Suben ber Stadtruine, eine Biertelftunde fern vom Bug bes Berges, ben Besbon bebedt, liegt bas große Bafferbeden qus autem Mauerwert, abnlich ben Teichen Galomons bei Berufalem und von ähnlichem Umfange (hobes Lieb 7, 4). Steigt man vom Gipfel aber gegen R. D. binab, fo zeigen fich auch ba Trummerhaufen, wo auf einer ber Cornifden eine Inforift in griechischen Characteren von Budingham copirt murbe, beren Inhalt aber unentziffert geblieben; von bier ritt er, ber bie vollftanbigften Nachrichten von bier gab, weiter nach Bebeis und Szalt.

Als 3rby und Bantes mit ihren Reifegefährten von Mabeba (am 12. Juni 1818) 51) Abends in Gesbon eintrafen, fanden fie bort die Belte der Beni Sachr, in die fie eintraten. Das erfte, was fie zu sehen wunschten, waren die Ruinen der Stadt und die berühmten Teiche von Gesbon. hier trat ihnen der Ober-

<sup>&</sup>lt;sup>851</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 471; Legh, Journ. b. Macmichael 1. c. p. 246.

fcheich ber Beni Sachr, Ebn Fabes, entgegen und verlangte erft Bezahlung fur bie von ibm zu gebenbe Erlaubnif fur bie Beftebtigung. Da fle ihren Firman vorzeigten, machte er ihnen bemertlich, hier fei er ber Großherr im Lande, ber Firman babe bier feine Beltung, und ber erfte, ber aus feinem Belte gegen feis nen Willen heraustrete, werbe eine Rugel vor ben Ropf betom-Da man ibm aber Biberftanb zeigte, ließ er gmar feine Bafte ungeprellt weiter gieben, aber verfucte alle Rniffe, ihnen guwiber gu fein und Belo von ihnen ju erpreffen. Much icheinen fie nicht viel gefeben zu baben, felbft bas große Baffin nicht, benn fie faben nur einen fleinen Teich und wenig von ben Ruinen, bie ihnen unbebeutend vortamen, offenbar weil fie genothigt waren, nur fluchtig vorüber ju eiten. In 2 Cifternen fanden fie brei Dutend Menfchenschabel und menschliche Gerippe, Die fie an Die Breuelthaten vom 1. B. Dofe 37, 20 erinnerten. Auch dies fonnte fie gu feinem langern Berweilen an biefem Orte verloden. G. Robinfon fimmt zwar bamit überein, baß bie Ruinen von Desbon nicht unbedeutend find, aber er beschreibt fie nicht genauer, füat zu obengenannten Aussichten noch bingu 52), bag er von ba gegen S.W. ben Dichebel Attarus ale ben antifen Berg Rebo bee Dofe erfannt babe, ben biefer beftiegen und ba feinen Tob gefunden (5. B. Dof. 34, 1-8). 3rre geleitet marb G. Robinfon, wie alle feine Borganger, burch bie Annahme, ale fei ein bober Bergfegel bie Bedingung ber weiten Umficht, welche boch icon die Blateaubobe von Besbon und ihrer Umgebung barbietet. Bur weiten Ausficht, wie fie Besbons Bobe icon barbietet, mar alfo tein bochfter Bergfegel, ber fich bier wie ber Dichebel Attarus fignglifirt, nothwendig. Robinfon feste von Besbon feinen Weg gegen D.B. fort nach Szalt, weftwarts fern von Arat el Emir porübergiebend.

Mehr ift von hesbon, bem alten Königssitz ber Amoriter, nicht übrig, ber zwar in Besitz ber Israeliter fam, aber auch wiesber an die Moabiter, wie zur Zeit Jesaias und Jeremias (Jesaias 15, 4 und Jer. 48, 1), zurückgefallen war. — Bon der herrlichsteit hesbons 53) war schon in Jesaias Weissaung won dem Untergange Moabs keine Spur mehr (Jesaias 16, 8: benn hesbon ist ein wüstes Feld geworden, der Weinstod zu Sibma ist

<sup>52)</sup> G. Robinson, Trav. in Palestine. II. p. 192. 53) Gefenine, Comment. zu Besaias. Th. I. 2. S. 548.

### 1180 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 15.

verberbt, die Gerren unter ben Beiben haben feine eblen Reben gerichlagen und find tommen bis gen Jaefer, und gieben um in ber Buften, ihre Ranten find gerftreut und über bas Deer geführt. B. 9: Darum weine ich um Jaefer und um ben Weinftod gu Sibma und vergiege fo viel Thranen um Gesbon und Eleale). - Go gerftort mar bas fruchtbare Befilbe von Besbon unb von Sibma, bas nach hieronymus nur 500. Schritt von Besbon lag, und alfo beffen Reichthum an Beinbergen bezeichnet. Die Spuren von Beinbergen haben fich in jenen Gegenben nur in ben Umgebungen von Szalt erhalten 54). Bie aber bamale bie Ortfcaften mit all ihren reichen Umgebungen gerftort murben von ben Groberern, geht aus 2. B. Ron. 3, 25 hervor, mo von ben Jeraeliten beim Ginfall in Doab es beift: Die Stabte gerbrachen fie, ein Beglicher warf Steine auf alle gute Meder, bis fie voll maren, und verftopften alle Bafferbrunnen und falleten alle guten Baume u. f. m. - Und fo wird es auch Besbon einft ergangen fein. -

Moch zu Btolemaus Beit V. 17, 142 ift Εσβούτα unter ben Stabten aufgeführt; Blinius V. 12 nennt mol als Umbermohnende Arabes Esbonitas, Die unftreitig auf ihrem Gebiete nomabifirten (Reland, Pal. Cheschbon p. 720); Eufebius und Dieronymus führen biefe Effebon ("Εσσεβών, Onom.) noch gu ihrer Beit als eine ausgezeichnete Stadt auf, bie man Esbus nenne, bie auf bem arabifchen Berge, Bericho gegenüber, 20 Mil. vom Jordan entfernt liege. Auch zu Raifer Nero's Beit muß bie Stadt unter ben Romern geblüht haben, ba eine Dunge bas Geprage biefes Raifere 55) mit ber Aufschrift HDEBA zeigt, mit einer weiblichen Figur mit Rrone und einer Balme. Um befannteften find bie Mungen von Esbon unter Raifer Caracalla, wo ein Tempel ber Aftarte 56) fich zeigt, ober ein Deus Lunus mit ber phrygifden Duge, ben rechten Sug auf einen Beis ge-, flutt, in ber rechten Sand mit einem Binusgapfen, in ber Linken eine Lange haltenb, um die eine Schlange fich winbet. racalla-Munge bat bie Infdrift ECBOY. Unter ben Eparchien Arabiens ift fie ale "Eopovs aufgeführt (Reland, in Notit. vet. Eccles. p. 218), aber im Synecdemus bee Hierocles fehlt fie, ob-

Seehen, Monati. Corresp. 1808. 25. XVIII. S. 428.
 Mionnet l. c. Supplément. T. VIII. p. 387. Nr. 21.
 Eckhel, Doctr. l. c. III. fol. 503; Mionnet T. V. p. 585. Nr. 38, 39.

wel bafelbft die ihr fo benachbarte Episcopalstadt Rebaba aufgeführt ift. Auf bem Concil zu Chalcebon wird ihrer als nolic Eosovrwe erwähnt. Später finden wir sie nur noch einmal in Al Baltaa bei Abulfeda als Metropolis Chosban 57) erwähnt, eine Benennung, die derjenigen der heutigen Bewohner Susban am nächsten kommt.

#### §. 16.

#### Siebentes Rapitel.

Das sübliche Belka von Hesbon und bem Wadi Hesbon über den Wadi Zerka Maein und Wadi Wale bis zum Wadi Modscheb, dem Arnon des Alten Teskaments, dem Gränzstrom zwischen Moabitern und Amoritern zu Mose Zeiten.

#### Erläuterung 1.

Beg von hesbon nach Madeba's Ruinen (die antife Me-

Bon hesbon ging Seetzen (22. Marz 1806) eine Stunde fübwärts an 3 verwüfteten Ortschaften vorüber, die auf felsiger Anhöhe bicht beisammen liegen und ihm alle drei mit dem Namen El Repher belegt wurden, und von da gelangte er eine halbe Stunde weiter zu ben Aninen der alten Stadt Mababa (ober Mabba) 38). Dieser Ort liegt wie hesbon auf einem Felshügel, an deffen Bestseite ein großes Gebäu mit Mauern und 2 Marmorsaulen mit Gebalk noch aufrecht standen, die eine jonisch, die andere corinthisch, und viele Felsgrotten umber. Am Fuß des hügels liegt ein großer, ausgemauerter Teich, der damals ohne Wasser war.

Burdharbt verließ von Beebon (am 13. Juli 1812), um Dababa (fo fchreibt er, Eli Smith auch Mabeba) 59) gu feben, wie er fagt, die große Straße, und wandte fich etwas wei-

<sup>57)</sup> Abulfedae Tab. Syr. ed Koehler. p. 11. 58) Seegen, in Mon. Corresp. 1808. Th. XVIII. S. 431; bessen Reise, Mer. 1806. 59) Kli Smith bei E. Robinson, Pal. III. 1. p. 924.

# 1188 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 16.

ter gegen Oft 60), wo er 1 Stunde feitwarts am Bege ble Duis nen El Samet, El Defub und Dm el Named bicht neben einanber auf fleinen Unboben fab. Bier Stunden weiter im Often erblidte er eine Reibe von Sugeln, Die bei bem Ralaat Berta anfangt, offlich vor Amman, nabe bei Ralaat el Belfa (ber Bilgerftation, welche bie Beduinen auch Ralaat Remeydan nennen) porbei, und fubmarte bie jum Babi Dobfcheb, b. i. bem Arnon, fich fortzieht. Der Bergzug beift El Boble, und an feiner Weftfeite führt bie Bilgerftrage vorüber. Rach einer halben Stunde Wege fam Burdharbt an ber verfallenen Stabt von einiger Ausbehnung vorüber, bie er El Refehraet nennt; mabrfceinlich berfelbe Rame, ben Geegen irrig jenen 3 von Burdharbt ebenfalls fpeciell benannten Ruinenorten beilegte. eine Biertelftunde weiter traf er bie Ueberrefte eines alten gut gepflafterten Cochwege, ber Burdharbt eine alte Romerftrage ju fein fchien, obwol fein Bubrer ibn glauben machen wollte, es fet eine atte Bilgerftrage, bie mol niemals fo weit gegen Beft bin verlegt fein fonnte.

Nach Funfviertelftunben von Besbon murbe Mabeba, bas antite Debaba, erreicht. Burdbarbt fchatt ben Umfang ihrer Ruinen auf eine halbe Stunde, Die viele Ueberrefte von Mauern ber Brivathaufer, aus Riefelbloden erbaut, zeigen, von benen aber fein einziges Gebaube noch gang baftebt. Gin großer Bafferbebalter wurde fich ichon mit Baffer fullen, wenn bie Araber ben Schutt umber aufraumen wollten, was ihnen aber nicht einfällt, obgleich fein Fluß in ber Rabe ber Stadt liegt und fie baber febr mafferbeburftig ift. Un ber Weftfeite ber Stabt fab Burdharbt biefelben Fundamente eines von großen Steinen erbauten, mahrfceinlich bem hochften Alterthum angehörigen Tempele, von bem noch ein Theil feiner öftlichen Mauer fteht, bie gleich ber Caftellmauer von Amman conftruirt ift. Es find barin 2 große Semacher, jebes von 40 Schritt Tiefe und 34 Schritt Breite, bie gegeneinander geftellt find. In beren Mitte am Gingange in elnem ber Boje fteben noch 2 Saulen aufrecht, von borifcher Ordnung, jebe ans 2 Studen bestehenb, ohne Bafen und bider in ber Mitte als an beiben Enben, eine Eigenheit, Die Burdharbt in gang Sprien nur bier antraf. Man bat mehrere Capitale im fpatern Gefchmad bingugefügt, bavon bas eine forinthifd,

<sup>860)</sup> Burckhardt, Trav. p. 365; bei Gefenins II. G. 624.

bas andere borifch ift, mas Seetens ju flüchtiges Urtheil veranlagte; über biefelben hat man einen gang plumpen Architrab gelegt. Mitten im Gofe ift ein großer Brunnen.

Irrhoë keifegefellschaft 61) hatte am 10. Juni 1818, von Callirrhoë kommend (f. ob. S. 579), eine Racht im Lager von 200 Zelten der Beni Sacher ganz nahe bei Madeba zugebracht; in den Ruinen fiel ihnen nur das sehr große Wasserbecken auf, und auf dem Wege von da nach Gebon die außerordentlich großen Waizenähren von einer Art Bartwaizen, den man dort auskörnte, um ihn zu verspeisen (f. oben S. 672). G. Robinson 62) schritt bei seinem Besuche (am 19. Novbr. 1830) das große Wasserbecken ab, und sand es 130 Schritt lang, 100 Schritt breit und 15 Fuß tief, mit einer ftarken Mauer umgeben.

Debe und verlassen liegt heutzutag bas große Schlachtfelb zwischen Sesbon, Mabeba und bem noch sublichern Dibon gegen ben Arnon, wo einst die mächtigen Besieger Moabs, die hochschrenden Könige der Amoriter, wie Sibon und seine Basallenssürsten Mibians (Josus 13, 21: Sibon sammt den Fürsten Mibians Sibon, die im Lande wohneten) 63), von dem Volke Israel unter Mose's Führung besiegt waren, worauf ihr Land den Flammen Preis gegeben wurde. Auf diesem Boden erhob sich das alte Ariumphlied (4. Mos. 21, 27—30), das die tiese Schmach des zwor an Moab verübten, durch den Sturz gerächten Raubes noch mit Spott und Hohn im Munde des Siegervolkes Ishova's erklingen lassen wollte, zur Verherrlichung seiner eigenen Broßtbat.

1.

"Rommet heim nach Desbon, aufgebaut und hergeftellt werbe " Sihons Stabt!"

2.

"Denn Feuer ging von Sesbon aus, Flamme aus ber Tefte "Sihons; es frag Ar-Moab bie Gerren ber Arnon-Höhen. "Weh dir, Moab! Dahin bift du Bolf Kamosch'ens, ber "feine Sohne als Flüchtlinge und seine Töchter als Gefan"gene Preis gab dem Amoraer-König Sihon."

<sup>1)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 470. (c) G. Robinson, Trav. l. c. II. p. 191. (2) Reil, Commentar an Josus. S. 255.

3.

"Da verfengten wir fie - babin ift Desbon! - bis Dis, bon, und verheerten fie bis Rofach bin, mit Feuer bis "Rabeba." -

Bir fügen biefer wortgetreuen Emalb'ichen Ueberfetung 64) beffen erflarende Borte bingu, wodurch ber Ginn bes Spott- und Triumphliebes ale Bolfelieb (an Ruderte friegerifche Spott= und Ehren-Lieber erinnernb), aus erfter, unmittelbarer Beit ber Eroberung bervorgegangen, feine Erflarung erhalt, benn icon menig fpater, ba Besbon vom Stamme Ruben wieber bergeftellt marb (4. B. Dof. 32, 37), batte es nicht mehr gedichtet werben tonnen. Der Eingang bes Liebes ift Spott, nicht Dant, benn bie Stadt Besbon tann auch fein Dbbad mehr geben, Die Befchlage= nen werben icon nicht zu ihr wiebertehren. Die zweite Stimme ernfterer Art febrt gur fruberen Gefdichte und gur Schulb, Die Sibons Reich gegen bas arme Moab auf fich lub, jurud, bas arme Moab, beffen Gote Ramofch fo ohnmachtig mar, bag er alle feine Anbeter, Gobne und Tochter, bie einen verjagen ließ von Sibon, bie andern abführen in die Befangenschaft. So tritt Bebovas Bolf in ber britten Stimme laut hervor, und febrt triumphirend zu bem Anfange bes Liebes gurud: ba verfengte und verbeerte fie unfer Rriegefeuer von Beebon, ale bem Saupt- und Mittelorte aus, nach allen Grangen bes Landes bin, und fo nabm Bergel Rache fur Moab, fein Brubervolf. - Dibon mar fublid. Dabeba norblich, Rofach (wol identifch mit Robad. Richter 8, 11: und Gibeon jog gegen Morgen, gegen Robach u. f. m.) mahricheinlich öftlich gelegen von Besbon (f. ob. G. 143 u. f.). Spaterbin, unter bem fiegreichen Ronig David, fielen bie Schlachten gegen bie Ammoniter und ihre Gulfevoller aus Defopotamien, unter bem fprifchen Ronig Babab Efer, auf bem boben Selbe von Mebba vor (1. B. b. Chronif 20, 5-19): benn bier fonnten bie fprifden Rriegsmagen im Rampfe noch bienen, ba bier ftete von ber Chene gmifchen Debebab bie Dibon (Jofua 13, 9, 16, 21 und 5. B. Mof. 3, 10) bie Rebe ift, welche im Bentateuch, noch im Unbenfen an ben frubern Befit, bas Felb Moabs 65) genannt wird, obwol es im Befit ber Amoriter bie-

<sup>964)</sup> S. Ewalb, Geschichte bes Bolles Istaci. B. II. 1845. S. 212 u. f. 65) v. Raumer, Bal. S. 70, und Gengstenberg, Geschichte Bileams a. a. D. S. 240.

## Weg von Mabeba nach Beth Baal Meen. 1185

fen entriffen war. Auf jenen iconen Beibelanbern um Besbon und Debaba jegen bie Stanmie Gab und Ruben bas Girtenleben ber Aderwirthichaft vor, und ber fortichreitenbe Gieg im nordlichen Bafan bei Ebrei geftattete ihnen auch fernerbin burd gang Gilead bei bem Girtenftanbe gu verbleiben, mas fie jeboch an ber Teftfebung in ben Stabten bes Landes nicht binberte (oben 6. 145, 839 u. f.). Debaba wirb ale folche im 1. B. ber Daffabaer 9, 36 genannt, und gur Beit bes Goben Briefters Gorcanus als fo fefte Stadt, daß biefer fie erft nach 6 monatlicher Belagerung erobern fonnte (Joseph. Antiq. XIII. 9. fol. 659 ed. Haverc.). Eufebius (s. v. Meddaßá im Onom.) fagt, daß man fie ju feiner Beit Mydafa nenne, und Dieronymus nennt fie eine Urbs Arabine, bei Efebon gelegen. Auf bem Concil zu Chalcebon erfcheint fie als Episcopalftabt, eine nobig Mnduftour. Die aber von Uranius Lib. II. Arabicor. Μήδαβα πόλις των Να-Baralor genannt wird (Steph. Byz. s. v.). Diefelbe Schreibart bat auch Guibas, wie er fagt, nach Jofephus beibehalten; auch ber Synecd. Hieroel., 66) ber fie zur Epardie Arabiens gablt, und Sabr. Reland (Pal. s. v. 217 und 893) erflart biefe Sereibart für bie richtigere, welche ber bebraifchen Benennung am genaueften entspreche. --

## Erläuterung 2.

Weg von Madeba gegen S.B. nach den Ruinen Maein (Beth Baal Meon) nahe dem Badi Gerka Muein; Et Teyme (Kirsathaim?); Lage des Berges Nebo, nicht ibentisch mit dem Oschebel Attarus. Lage des Peor und der Höhen von Pisga.

Nur eine halbe Stunde in Weft von Madeba liegen die Ruinen von El Theym 67), wo nach Ausfage des Führers ein fehr
großer Birket ganz in den Belfen gehauen und auch im Winter
mit Regenwaffer angefüllt fein foll. Burdhardt, der ben Ort
nicht felbst fah, hielt ihn, der Namensähnlichkeit wegen, für das
Rirjathaim, wo einst Redor Laomer im Velde diefes Na-

Ritter Erbfunde XV. Sfff

<sup>\*\*)</sup> Wesseling, ltin. Anton. p., 722. \*7) Burckhardt, Trav. p. 367; bei Gefen. H. S. 626 u. S. 1063, Rofe.

mens bie Emim folng (1. B. Mofe 14, 5), wo fvater bie Rinber Ruben gu Besbon, Gleale und Rirjathaim ihre Gutten bauten (4. B. Rof. 32, 47), mas auch Sofua 13, 19 beftätigt, woburch aber nirgenbs bie Lage, bie allerbings bort berum gu fuchen ift, naber bezeichnet wirb. Gine Bestimmung giebt erft Dieronymus, ber Rirjathaim einen gu feiner Beit burd Griftliche Bewohner blubenben Ort nennt, welcher 10 Mill. P., alfo 4 Stunben in Beft von Dabeba liege, mas freilich fur Burdbarbte Angabe zu weit ift, worauf Gefenius jeboch tein Bewicht legen mochte, ba bie Bablen im Onomafticon nicht felten ungenau felen. Aber ein offenbarer Brrthum ift es bei Sieronymus, bag er jenes Ririoth, welches im Guben bes Babi Serfa Maein liegt (El Rorriat, f. ob. S. 582-583), mit biefem Rirjathaim ibentificirt, bas im Rorben beffelben Aluffest liegt (Onom. s v. Kiriathaim). Doch meinte er entschieben bie Lage bes norblichen Ortes, ba er fagt, bag Ririathaim einem Orte Baare nabe lag, mas wol feine anbere Begend als bie ber Vallis Baarras bezeichnen tann (f. ob. S. 578), von ber früher im Thale bes Babi Gerta Maein bie Rebe mar. Geeben nannte benfelben Ort, 1/ Stunde in Beft von Mabeba, mit Ramen Et Tueme, ohne bafelbft von jenem Birfet etwas gu bemerten; bie antite Situirung mag baber unentschieben bleiben. Aber eine Stunde in Weft von bem beutigen Et Tueme zeigten fich ibm bie großen Ruinen von Maein 68) (Beth Deon ober Beth Baal Deon) 69), bem Blufchen weftlich, bas gum Sobien Meere munbet; alfo offenbar ber Babi Gerta Daein, ber von biefen Ruinen feinen Namen tragt, und alfo von bem viel norblichern Babi Gerta wohl zu unterscheiben ift. Dabinter, meinte Seeten, muffe ber Dichebel Attarus liegen (f. ob. 6. 582, ber auch auf Seebens Rarte gegen S.B. auf bas Gubufer bes Bluffes eingetragen ift). Bon einem Berge Rebo und von beifen Quellen ber Livias wußte bier Riemand etwas, welche lettern Seeten boch fpater im untern Laufe biefes Stromes auffanb (f. ob. G. 571 - 573 u. f.). Er marb baber ju ber Sphothefe gebracht, ben Dichebel Attarus fur ben Berg Rebo ber mofaifden Beit zu halten, ba boch beibe Ramen gang verschiebene Loralitaten bezeichnen und ber erftere, ber Berg Ataroth. im

<sup>\*\*\*)</sup> Seetsen, in Monati. Correfp. 1808. Th. XVIII. S. 431.

4. Mof. 32, 3 ausbrudlich gang verfcbieben vom Rebo angegeben ift, ba zwischen beiben Ramen noch 6 anbere Ramen (Dibon. Jaefer, Mimra, Besbon, Elegle und Seban) gestellt find, und in bem alten Teftamente ber Berg Ataroth mit bem Berg Rebo in feiner gegenfeitigen Begiebung fieht 70). Geeten verfolgte biefen weftlichen Beg an Daein vorüber, ohne biefen naber gu beschreiben. An mehreren Stellen fant er bie Strafe, bie er manberte, gepflaftert; fein Fubrer wieberholfe, wie ber bes Burdbarbt, biefelbe Musfage, baß bier bie alte Bilgerftrafe gezogen Aber es mar offenbar eine romifche Via strata, von bet auch am folgenben Sage noch mehrere Spuren fich zeigten. mer gog fie bin über Alosfalfftein, mit Reuerfteinen bebedt. Gegen Abend murbe ein Lagerort von 5 grabifchen Belten erreicht, in einem einfamen Grunde, aber ohne Baffer, ben Beni Sacher geborig, wo man ben Durft nur mit Rameelmild Rillen fonnte; weiterbin burch felfiges und bergiges Land fam Seeben gu ber Dorfruine Libb, babei 22 Belte von Arabern bes Stammes el Battabije bewohnt, wo er Rachtquartier fanb. Diefer Stamm war por 40 Jahren weit ftarter gewesen, batte 1200 Bemaffnete ftellen tonnen, jest nur noch taum bie Galfte, benn burch Rranfbeiten und Unglud aller Art mar er fo beruntergetommen. Er batte noch Blegen, Schaafe, aber nur wenig Rameele, und befag ein Culturfeld in ber Dabe von Dabeba, wohin man gur Erntezeit bas Beltlager verlegte. Die Rameele Enebelte man für bie Rachtzeit vor ben offenen Belten an, bie Biegen und Schaafe ließ man auch im Freien, aber fie wurben in ber Racht von ben Bunben zwifden ben Belten bewacht und umbellt. Sier an bet Subfeite bes obern Babi Gerta Maein war Seegen in bas antite Befigthum ber Moabiter eingetreten, obwol bie antite Morbgrenge Moabs gur Beit Dofe erft burch ben Arnon bezeichnet war, ba bie Amoriter ihnen bas nordlichere Belb Moabs entriffen hatten, 4. B. Dofe 21, 13.

Die Ruinen von Baal Meon, bem heutigen Maein bei Seeten, Myun bei Burdharbt, find noch von Riemand befchrieben; Myun wurde zwar von Burdhardt als jene antife Ortschaft genannt, aber von ihm nicht selbst besucht; es möchte felbst wahrscheinlich werben, baß fein Myun ein anderes als jenes Maein sei, und nur ein jenem verwandter Name, ben Burd-

<sup>7°)</sup> Sengstenberg, Gefc. Bileams a. a. D. S. 244 n. f. Fff 2

### 1188 Beff-Affen. V. Abtheilung, IL Abschnitt. S. 16.

barbt fur ibentifch bielt, benn er giebt beffen Lage 1/4 Stunden in G.D. 71) von Besbon an, im englischen Driginal wie in ber beutschen leberfepung. Dies ift unverträglich mit Geegens und Brby's Angabe, nach benen es vielmehr in G.B. von Dabeba liegt, alfo auch meit entfernter als nur 3/4 Stunden von Besbon, und fo ift ber Drt auch auf Geebens wie auf Bimmermanns Rarte in Guben von Dabeba eingetragen, obwol alle anbern Rarten ibn gegen R.B. von bemfelben einzeichnen. 3rby und feine Reifegefährten 72) tamen vom Guben, von Dibon, und jogen am Dftfuße bes Dichebel Attarus porüber, ben auch fie, wie Seeben und Burdhardt, fur ben Berg Rebo bielten, obwol fie fcon bemertten, bag er freilich noch etwas zu fern von Bericho liege, bem er boch eigentlich naber gestellt mar, ba es im 5. B. Dofe 32, 49 ausbrudlich beißt im Gebote an Dofe: "Gebe auf "bas Bebirge Abarim, auf ben Berg Rebo, ber ba liegt im "Doabiter Lande (beren fruberes Befigthum), melder Berico "im Angelichte, und fiebe bas Land Rangen u. f. w.", und baffeibe ,, im Angesichte Berico" wird 5. B. Mofe 34, 1 wieberbolt; baber icon Bengftenberg und nach ibm v. Raumer 73) wol mit Recht ben Rebo viel weiter norblich vom Attarus annehmen, als g. B. Gefenius 74), als eine Bobe auf bem Berge Bisgab (über beffen mabricheinliche Lage f. ob. G. 574), Der eben teine einzelne hervorragende Spige wie ber Attarus gu fein brauchte, um ber lette Aufenthalt bes bejahrten großen Bropheten Dofe zu fein. Die fpecielle Lage bes Rebo wird alfo vielmehr zwifchen ben nachften Umgebungen von hesbon gu fuchen fein, auf bem Boben, ben bie Rinder Ruben bebauten, nach 4. B. Dofe 32, 37-38, wo ihre Orte in folgender Orbunna aufammengeftellt find: fie baueten Besbon, Glegle, Ririathaim, Rebo, Baal Deon. Auf jeben Fall, wenn auch Die fpecielle Lage bes Rebo noch nicht ermittelt merben tonnte. ift bod fo viel entichieben, bag er nicht ber Dicebel Attarus, bas Atharoth, fein fann, ba Atharoth mit Dibon und Arper

<sup>671)</sup> Burckhardt, Trav. p. 365; bei Gesenius II. S. 624. 71) Irby, Trav. p. 464; Logh, Route in Syria 1. c. p. 243. 73) Sengften berg, Gesch. Bileams a. a. D. S. 244—247; v. Raumer, Pal. 2te Aust. Jusap, S. 462; bessen Rarte von Palastina v. Stulpnagel. 1844; u. Rieperts Rarte. 74) Gesenius, Karte vom Tobten See au Besalas. 1821.

ben füblicher liegenben Orten vergefellschaftet ift, bie von Gaberbaut wurden (4. B. Mofe 32, 34 u. 35).

Bom Dftfuße bee Dichebel Attarus ging 3rby burch eine Chene woll fruchtbarer Rornfelber und machte Galt an einem Beltlager ber Araber, nahe ben Ruinen von Daein (Mayn bei Irby), beren Rame und bie Rabe ber beißen Quellen in ihnen mit Bahricheinlichfeit bie Nachbarichaft ber antifen Baal. Deon ertennen laffen. Die Ruinen fteben auf einer bebeutenben Unbote. In bemfelben Rachmittage erflieg man noch eine Anbabe 76), pon ber man einen fconen Ueberblid über bas Tobte Meer erhielt, eine Stelle, Die faft in gleicher Linie mit bem Morbonbe bes lettern liegt, von mo man gegen Connenuntergang gum Lager bei Daein gurudfehrte, nadbem man von ihr eine große Menge Stabteruinen hatte aberbliden fonnen, worunter auch Gesbon mar, bas von bier nach bem Contpaß gegen R.D. 3/4 Rord liegt. Bon jener Anbibe, die nicht febr fern von ber Situation bes wirflichen Rebo-Berges entfernt liegen mag, nahm man folgende Directionen auf: Bericho lag R.B. 3/ R.; bie Dunbung bes Jotbans R.B. 14 R.; Rama Samuels R.B. g. 28.; Dichebel Attarus 6.40.; ber Frankenberg (f. oben 6. 620) 28.9.28, 3/ 28.; Scheich Sarn G. 1/ B. Unter bem Standpuncte lag bie Ruine eines quabratifchen Boues, Die man aber nicht erreichen tonnte, und bie man fur bas antife Berobium (wol Dadhaerus, f. oben G. 570, bas Mtauer an ber Gubwand bes Serta Dasin, 6. 579) balten wollte. Bon bier murbe am folgenben Tage (ben 10. Juni 1818) Die Greurfion gu ben beifen Duellen und bem Dempfbabe Callirrhoë's gemacht, von ber oben bie Rebe mar, von welcher man bei ber Rudfehr an ben antifen Grabern f vielleicht ber einftigen Recropolis von Bagl- Deon? f. oben S: 579) jum Lager bei Maein gurudfehrte, aber fogleich weiter jum Lager von 200 Belten ber Beni Sgacher bei Dabeba fortrudte (alfo gegen R.D.).

Bur genauern Bestimmung bes Berges Rebo im Morben bes Serfa Maein, in ber angegebenen Localität, trägt auch bie Ermähnung bes Berges Beor und Beth Beor noch verschiebent-liches bei, woburch bie Lage jenes für Mojos Lebensenbe fo ehre würdigen Berges außer allen Zweifel geseht und auch ble Begebenheit Bileams (f. ob. S. 146—147) erläutert wird, wenn anch

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 464.

# 1190 Beft. Affen. V. Abcheilung. II. Abfchnitt. S. 16.

noch tein neuer Reifenber biefe beiben Localitäten wieber aufgefucht bat. Denn auf biefem Berge tam ber Beift Gottes über Bileam, ben Cohn Beor, bag er, ber Dann, bem bie Augen geoffnet maren, weiffagete, und ftatt bes Fluche liber Israel, welden Ronig Balat von Doab (fein Borganger ift unbenannt geblieben) von feinem Bauberer ermartete, bas Bolt 36rael breimal feanen mußte, und fo ben Grimm Balats erregte (4. B. Mofe 24, 10 u. f.). Denn Balat, Cohn Bipors, bamals Ronia ber Moabiter, beffen Borganger in ben Buchern Dofe nicht genannt wirb, war in Schreden gefest burch bie Siege Bergels über bie Amoriter, wie aus ben Worten 4. B. Dofe 22, 3 und 4 genugfam bervorgeht: ba Balaf fab, bag fich bie Doabiter febr fürchteten fur bem Bolt, bas fo groß war (nach bem Siege über bie Amoriter), und bag ben Amoritern grauete fur ben Rinbern Bergel; und fprachen ju ben Melteften ber Dibianiter; Run wird biefer Saufe auffreffen, mas um uns ift, wie ein Dos Rraut auf bem Felbe auffriffet. - Bang im Ginne ber Romabenfürften, Die ibr Schicffal, wie bas ber Abuan burch bie Beni Sgacher (f. unten), richtig vorberfaben. - Da rief Ronig Balat ben Bileam, ben Cobn Beore, ben größten ber Bauberer feiner Beit in Sprien, aus weiter Ferne burch bie Aelteften bes Bolfs, bie icon ben Lohn bes Bahrfagers in ben Ganben trugen, gu Bulfe, und verfprach ibm bobe Ehren und Schape, wenn er bas Boll Jerael verfluchen murbe. Da jog Balat, ber Ronig, mit Bileam über Die außerfte Grenge bes Arnon, und führte ibn gur hoben Baal (Bamoth Baal, b. i. bie Boben Baale ober Sotteshohe nach Emalb 76), auch Bamoth 4. B. Dofe 21, 20, wo es als Station bes Bolles auf feinem Buge nach bem Reibe Moab jugleich mit Bisga genannt ift), auf bag er von bannen feben fonnte bis gu Enbe bes Bolts (4. B. Dof. 23, 1), und fie opferten Brandopfer, alle Fürften Doabs mit ibm; aber Bileam fonnte Berael nicht fluchen. Da führte ibn Ronig Balat auf einen freien Blat ber boben Bisga (ebend. B. 14, alfo unftreitig weiter nordweftwarts, bem Sorbanthale genaberter), von mo er bas Ende bes Bolfes feben tonnte, mo wieber Brandobfer fielen, aber mo es boch ju teinem Fluche tam. Da führte Balaf, ber Ronig, ben Bileam gu einem britten Drte (4. B. Mof. 23, 28), auf bie Gobe bes Berges Beor, welcher gegen

<sup>876)</sup> Emalb, Gefch. bes Bolfes Jerael. II. S. 216.

bie Buften (b. i. Ar Moab ober Arbot Moab, was Ewald burch Steppe überfest, Bericho gegenüber, auch Sittim genannt, f. ob. G. 144-145) fcaut. hier bub er nun feine Mugen auf und fab Berael, wie fie lagen nach ihren Stammen (ebenb. 24, 1). aber eben bier wandte fich nach Erbauung ber 7 Altare und Rach ben Brandopfern ber beabfichtigte Fluch in breifachen Gegen 36raels. Denn bas Lager, beißt es fpater (im 4. B. Mofe 33, 46-49) gang bamit übereinftimmenb, war im Befilbe ber Moabiter (b. i. Arbot Moab) an bem Borban, Berico gegenüber; und noch genauer im letten Berfe: fie lagerten aber von Beth Jefimoth (f. ob. G. 575, b. b. Debenhaufen bei Emald) bis an die breite Sittim bes Gefildes ber Moabiter, und bies gange Lager war von ber Gebe bes Beer ju überschauen. Much ber Weg, auf bem fie von Dibon aus babin famen, wirb angegeben, fo bag man ihren Weg nach ben 3 Stationen, Die fie gurudlegten, bis an ihre Lagerftelle verfolgen fann (4. B. Dofe 46-48): "von Dibon Gab jogen fie aus und lagerten fich in "Almon Diblathaim. Bon Almon Diblathaim jogen fie "aus und lagerten fich in bem Gebirge Abarim gegen Rebo. "Bon bem Gebirge Abarim gogen fle aus und lagerten fich in bas "Gefilde ber Moabiter an bem Jordan gegen Bericho." -

Bon ber Höhe bes Berr also konnte bas Rorbenbe bes Tobten Meeres (Beth Jestmoth auf Rieperts Karte richtig einzetragen) ??) erblickt werben, und baburch schon wird die Lage bes Beor, im Often über Arbot Moab erhoben, ziemlich genau beskimmt ?8). Abarim ist wol der Kästenzug, bessen nördliches Ende ber Berg. Nebo hieß, und die ihm zur westlichen Geite gegen die Arbot Moad überragende Sohe war demnach der Berg Bear, von dem der Blick unmittelbar in das Thal stell. Dieselbe Hohe bes Berges Beor, ganz nahe dem Nebo, der auf der Sohe von Pidga (kni xoqvopir Daorio) und auf dem Bege von Listias nach Esbon lag (s. Onom. s. v. Asapeip), war, wie aus der Benennung "das Feld Moab" oder "das Feld der Wächter oben auf dem Pisga" hervorgeht, welche gleichs bedeutend sind, keineswegs als spieer Bergkegel hoch, Nippig und nacht zu denken, was zur Identisserung mit dem Dschebel Attarus

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Reil, Commentar zu Josua 12, 13, S. 228. <sup>18</sup>) Hengstenberg a. a. D. S. 248—251; v. Raumer, Pal., Not. S. 71; Reil, Commentar a. a. D.

verleitet bat. Die Benennung biefer Bobe, bie auch mit Chene Doab bezeichnet marb, ift mol von bem Gofilbe Doab, bem Arbot Moab, gu unterscheiben, benn biefe lag in ber Tiefe bes Bhor, jene aber auf ber Blateaubobe, wie bie Chene Rura; beffe murben burch Gefenins 79) vermechfelt, burch Bengftenberg unterfcbieben, weburch erft Rlarbeit in bie Ergablung tam, benn beibe bilben fogar Gegenfate. Der Rame Beor ift in ber Geptuaginta mit Doxwo wiebergegeben, und fo auch bei Gufebius und Sieronymus Bhagor genanut, und ebenfo bie Stadt Rubens, Bethoboger, melde am Berge Bhogor erbaut war, 6 rom. Dia., etwas über 2 Stunden, fern von Libias (f. oben 6. 573-574, und Libias gelegen neben Bethabare, ob. S. 538). Da nun que von ber Seite Beebons bie Statt Damnaba (ober AurraBe im Omem. s. v.) 7 Mil. entfernt war und auf bem Berge Bhoger ober Beer lag (super montem Phagor in septimo lapide Eshus), fo fann an dieser Situation fein Ameifel mehr fein. Denn wahrscheinlich ift bierburch ber Weg von Seabon nach Arbot Droab nicht allein bezeichnet, fonbern am Schlug bes 5. 3. Dofe 34 werben, bei Dofe's Seimgange, noch einmal biefe einander fo benachbarten Localitaten 20) in ihrer Berbindung aufgeführt: "Und Mofe (34, 1-6) ging von bem Ge-"filbe ber Doabiter auf ben Berg Reba, oben auf ber Gobe "bes Bitga, und blidte gegen Bericho über, und ber Berr "zeigte ihm bas gange Land Gileab m. f. m.; B. 5: Alfo ftarb "Dofe ber Duedt bes herru bafalbft im Canbe ber Doabiten nach "bem Borte bes herrn. Und er begrub ihn im Thal, im Lambe "ber Moabiter, gegen bem Saufe Beor (Beth Mhagor), und "bat Diemand fein Grab erfahren bis auf ben beutigen Saa". -Der Berg Debo 84) ift alfo, wie fich aus allem ergiebt, ein eingelner Theil bes Bebirges Bisgab, als bochfter Bunct oben . auf bemfelben; und Disgab, bas bobe Felb Moabs, ift baffolbe Gelb ber Bachter oben auf bem Bingeh, von mo ber Blid auf bas Felb Moab, bas fetbft ein Theil bes Gebirges Abarim. Db es eine Stadt Rebo gegeben, wie Befenius annahm. bleibt zweifelhaft, ba 4. B. Mofe 32, 38 nur bavon bie Rebe ift, bag bie Rinder Ruben ben Rebo befeftigten, nebft anbern Dr-

arn) hengstenberg a. a. D. G. 341. an), Emald, Gesch. bee Bols fes Berast, Ab. II. S. 214. al) hengstenberg a. a. D. S. 243; Gefenius, Comment. zu Jesaias I. 2. S. 518.

ben, wie Baal Wesn , und ihre Ramen anberten ; bod neunt 300 remias 48, 1 ausbrudlich bie Berfibrung ber Stabt Debo, und fierenpmus fagt: in Nabo erat Chames idolum consecratum quod abs nomine vecatur Baal phegor. Reiner ber neuern Reis fenben hat bieber biefe Wegend greifden Gesbon und Serico, amifchen bem Babi Schonib, Babi Rimr, Babi Geston und bem Anden Meere bis Bigga und Callirrhoe, genauer erfaricht, um woch nabern Aufschluß über biefe Localitat ju geben, bie aud fcon burch ben Gogenbienft bes Baal Beer, ber auf biefem Berge einheimisch war, einige Aufmertfamteit verbiente. Ro. binfan 82), ber nur auf ber Weftfeite bes Jorbans blieb und won ba aus bie Bebirgefette ber Dftfeite betrachtete, bemerft, baß fich teiner ber Berge biefer Ditfeite burch eine befonbere Spipe bemerflich mache, die man fur ben Berg Debo balten fonnt, benn bie einzigen, welche beshalb genannt werben tonnten, felen ber Diche bel Attarus, ber aber nicht Beriche gegenüber, fonborn zu weit füblich bapon entfernt liege, wie ber Dichebel Rebi Dicha bei Szalt, ben anch wol Einige bafür ausgegeben, ber jeboch ju weit gegen Rorb abseits liege. - Die Lage bes Rebo bleibe noch unbefannt.

Ale Burdhardt bie Ruinen von Mabeba verließ, febrte er auf bie hauptftrage gegen Beft gurud, Die er verlaffen hatte, um fübmeftmarte gum Babi Gerfa fortgufchreiten; Die Rninen won Maein Bieben ihm gegen Woft liegen. Er 85) gerieth une ter einen Baufen Bebuinen, Die einen Maubang gegen ein noch febr fernes Lager ber Beni Szacher beabfichtigten. Un ihnen vorüber ftieg er in wilbem, bem Jorban icon gerähertem bergigem Lanbe burth bie Binbungen eines Babi binab, an mehveren Durrabfelbern popilien ju einem großen Beduinenlager. Da biefe anabifchen Eigenthumer mit ben Bewahnern von Ghalt (bas 10 % Stunde von bier fenn liegt) befreundes maren, fo fand Burdhardt bei ihnen eine gaftliche Berberge. Gie gehorten jum Stamm Shanemat, ibr Scheich Abb el Mobfen war einer ber angefehnften Danner in Belfa. Fruber maren bie Abuan (f. ob. S. 594) die Pauptherren ber reichen Triften biefes Landes gewefen. Gie murben von ben Bent Gracher, welche fruber an ber Bilgerftraffe ibre Beerben meibeten, bie aber bort burth bie leberfalle ber Ba-

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) B. Robinson, Pal. II. p. 556. <sup>85</sup>) Burckhardt, Trav. p. 367; bet Gejenius II. S. 626.

babiten mehr und mehr nordwärts verbrangt wurden; angegangen, Diefen ju gestatten, auf ihre reichen Triften einen Theil ihrer Beerben ju treiben, gegen Bablung jabrlichen Tributs. Aber balb wurden fle gefährliche Rachbarn; ber Tribut wurde nicht gezahlt und julebt verjagten fle bie Abuan aus bem Gigenthum ibres berriichen Beibelanbes, bie vergeblich beim Bafcha von Damastus Sous fuchten. Der unter beffen Fürsprache 1810 gefchloffene Frieben bauerte nicht lange; 1812 murben bie Abnan vollig von ibrem übermachtigen Reinbeskamm aus bem Belfa vertrieben und fanben nur in ben Bergen von Abichlun einigen Schut. Berinft war für fie febr groß, benn bas Beibeland von El Belta ift bei weitem bas vortrefflichfte im gangen füblichen Gorien, und bie Stamme Ruben und Gab batten fein fcblechtes Theil ermablt. "Du finbeft tein Land wieber wie Belta" (Methel el Belta ma Teltata) ift bas Sprichwort ber Bebuinen. Die Ochsen und hammel bafelbft gelten für bie beften, Rur bem Ramen nach find bie Beni Szacher bem Bafcha in Damastus tributpflichtig; Gdeich el Mobfen batte feit 2 Jahren feinen Tribut gezahlt. Die Abuan mußten ben Bebenten alles Biebes von Schaafen, Biegen, Ruben und Rameelen, und außerbem noch von ieben 100 Schaafen 10 Bfp. Butter gablen. Rameele find nur wenige im Bella = Gebiete. Im Sommer bleiben biefe Bebuinen in ben Thalern auf ber Seite bes Ghor, im Bine ter giebt ein Theil in bas marmere Goor (oben G. 555) binab. mabrent bie übrigen auf ber bobern Chene bon Belfa lagern.

#### Erläuterung 3.

Wege zum Babi Wale, nach Dibon (Dibon Gab) und Araayr (Aroër), zum tiefen Thale bes Babi Mubscheb (Arnon). — Baal Bamoth. Das Stromspstem bes Arnon; Ledschum, Enkheyle (Nahaliel, ber Bach Gottes). Ar, bie Stadt im Thale, Ar Moab, Areopolis am Arnon. Zug bes Bolks Israel vom Arnon, dem Grenzbach, über Beer, Masthana Rahaliel zu den Höhen von Pisga, Peor, Nebo in bas Tiefthal des Jordan, in die Gesilde Moab (Argob Moab) vor Jericho.

Seeten (23. Marg 1806, f. ob. S. 565) wie Burdharbt (14. Juli 1812) verließen ihre Beltlager, in benen fie gulett übernachtet hatten, und burchschritten nun weiter submarts bas

Stromgebiet bes berühmten Arnon, ben fie querft unter bemt Ramen bes Wabi Mubicheb (Mubichab bei Seegen) in bis neuere Geographie wieber einführten. Da bies aber auf verschlesbenen Wegen geschah, so muffen wir auch hier wieber ihre Wansberzüge gesontert betrachten, obwol sie zuweilen zusammensallen, meift aber neben einander vorbeistreifen, ober auch, ohne es gewußt zu haben, sich gegenseitig burchtreugen.

Seeben fagt, er fei aus bem Lager ber el Sattabije am Morgen bes 23. Darg am fleinen Flugden al Bale 84) vorüberges gangen, ber in ein Felsbette falle und gum Sobten Drere munbe; in 21/ Stunde babe er Diban (bie alte Dibon), in einer berrlichen Chene gelegen, erreicht; bann fei er in bas fürchterlich wilbe und tiefe Gelothal bes Dubichab, bes Arnon, bes einftigen Grenzbaches zwifchen Amonitis im Morb und Moab im Gub, eingetreten, ber in einem febr engen Bette gegen Weft gum Tobten Deere glebe. Sinab und wieber binauf auf naturlichen Felfen und Treppen geftiegen, fei er beim Uebergange geplunbert worben, une ter bem Bormanbe eines Baffagegelves, als fei bier noch bie alte Grenze zweier Berrichaften im Bange. Un ber Gubfeite bes Arnon erhoben fich auf ben Bergen bobe Ruppen von Bafaltfelfen. Die nachfte Racht brachte er bort in einem Beltlager ber Samibe = Araber gu. 3m Sagebuche berichtet berfelbe.85) genquer, bag er vor Sonnenaufgang, bei giemlicher Raite, am Dere gen bes 23. Dar; bas el hattabije-Lager verlaffen, aber ichon nach ber erften Biertelftunbe auf fchlechtem Felswege ein fleines Lager von 6 Belten getroffen babe, bag er an biefem vorüber bie nachfte Biertelftunde weiter wieber einige Belte paffirte und hier viel Rethemgeftrauch in weißen Bluthen prangen fab (f. ob. G. 643). Rach 11/6t. von ba erreichte er ben Bach Dofet el Bale, wo ein Ruinenort gleiches Ramens und eine gerftorte Duble lag, bas felfige Bett gang mit Dleanber bewachfen mar. Diefer Bale follte vom Arb Ramaban und zwar von Chanes Sbib (?) bertommen, fich mit einem linten Bubach, bem Babi Seban, von Guben ber vereinigen, bann aber gegen Beft gum Tobten Deer (nämlich nachbem er an ber Quelle Min el Reija porüber, wie er bies fpater erforichte, fich mit bem Arnon vereint hat, f. ob. 6. 582) ergießen. Bon ber Stelle bes Uebergangs

36) Seegen, Reife, 1806. Mfcr.

<sup>884)</sup> Seehen, in Mon. Correfp. 1808. Th. XVIII. S. 431-432.

iber ben Rojet el Bale erreichte Geeben in 2% Stunbe bas alte Diban auf einer foonen Chene, an einem Bergranbe gelegen, wo er bei einigen in gels gehauenen Brunnen nabe am Boge viele Refte alter Manern fand, und nabe babei 6 Belte ber Beni Gjacher, wo er mit Raffer bewirthet warb. Bon ba erreichte er, obne bie Diftang genauer ju bezeichnen, unmittelbar bas febr tiefe Thal bes Dubfdeb ober Arnon, ber nach Beft abfliefit. Er bemerfte an ben Seitenwänden gwifden Ralfflogen eine febr machtige Schicht von Feuerfteinen. Eine unbrauche bar geworbene Brude, von Quabern erbant, zeigte noch einen Bogen über bem Strom. Raubhorben ber Beni Ummr machten bas Bermeilen im Thale ju unficher. Er flieg alfo bie fübliche Feldwand bes Stromes wieber empor, beren Gebirg oben gwar Bafalt zeigte, beffen Bergfuppe aber wieberum aus einem Raltfibse befteht. Bier in 5 Belten ber Beni Gamibe Abel Rarrat fant er eine gaftliche Rachtherberge. hier erfuhr er, bag bie Quelle bes Mubicheb 3 bis 4 Stunden oberhalb bes Durchmariches berfomme, und über ibr ber Drt Ledidum liege, was Geeben für bie Castra Arnonensia ber Notit. Dignit. bielt, 6 Stunden fern von Rathrani, ber Sabichftation (f. Erbe. XHL. 6. 428). Diefe Beichnung ift auf Geetaus Rante gegeben, bie joody mit Burdharbte Angabe ber Lage Rathrani's in G.D. von Reref nicht ftimmt.

Burdhardts Weg (am 14. Juli) 36) aus bem Lager bes Abb el Mohfen führte ihn burch ein fich windended Thal, eine Stunde lang hinabsteigend, zu dem Ufer des Baches Zerka Main (Gerka Maein bei Geehen), deffen Quelle nicht fern von da gegen Oft liegen solte. Er fliest in einem tiesen, unfruchtbaren Thale, durch einen Wald von Desledäumen (Dlennber), die ein schattiges Gewölbe über dem Strome bildeten, das keinem Sonnenstrahl den Durchgang gestattete. Der Weiederschein seiner vothen Blüthenkronen gab dem Wasserlauf das Ansehen eines Rossenbettes, das einen eigenthümlichen Contrast zu den weistlich grauen Velsen bildete, die den Wald zu beiden Seiten einfasten. Ratistein mit Fenersteinschichten bilden nach Burchardt alle dortigen Berge, der nichts von Wasalten daselbst erwähnt. Das Wasser des Berka war sast warm; es hatte, wahrscheinsich von den vielen hineingefallenen Oleanberblüthen, einen unangenehmen Geschmack.

<sup>856)</sup> Burckhardt, Trav. p. 370-372; bei Gefen. M. S. 629-635.

Rachem ber kluß burchfest war, stieg Burchardt an bessen Subuser bie steile Seite bes Berges huma hinauf, auf bessen Spise rechter hand (also gegen West) ben Sipsel des Dschesbel Actarus etwa eine halbe Stunde fern erblickte. Er ist der hoche Bunct der Umgegend, und hat auf seinem Gipsel einem Steihausen, den ein wilder, sehr großer Pistazienbaum überschatzte (f. ob. S. 582)e Nur wenig weiter unten, sudwestlich, liegt versallene Ort Kerepat (el Körriat bei Seepen, s. ob. 5. 581—584). Der Theil des Berges, über den Burchardt kitt, war völlig unfruchtbar, und hatte auf seinem Gipsel eine ungleiche Ebene; nach 1½ Stunden vom Zerka Rain erblickte er auf diesem Rarsche zur rechten hand (v. i. gegen W.), eine halbe Stunde sern, die weitläustigern Ruinen des Ortes Lob; dann ging es an einem Lager der Ghanamat-Araber vorüber, und nach 2½ Stunden Wegs von demselben klußuser, nachdem man eine anze Stunde lang steil hinabgestiegen war, erreichte er den Wadi dale, den rechten Zustuß zum Arnon.

Diefer Wale ift wasserreicher als ber Babi Zerka Main, ermäuft in einem felsigen Bette, in bessen Bertiefungen eine unzährne Menge von Fischen spielte, die durch blosses Steinwersen leichten töden waren. Die Flususer waren mit Weiden, Dleande Läumen und Tamaristen überwachsen, und das Thal voll vom versteinerten Schaalthieren. Eine Stunde in West der Stelle, do der Wale überschritten worden, liegen die Ruinen eines kleinen Castells auf einem niederen Bergrücken, das bei den Argten Keraum Abu el Hoffein heißt.

Irby und Mangles 87), die (am 8. Juni 1818) von Siem, von Dibon her, den Wadi Wale erreichten, brachten in deffen Thale eine Nacht in einem Araberlager ju, das vielleicht nicht sehr fern von der Stelle liegen mochte, die Burdhardt passirt hatte. Sie fanden den Fluß in diesem Jahre ungemein hoch angeschwollen, und sein Thal ganz mit Oleandern bedeckt, die eben in schonere Wähthe standen, darunter auch außer den purpursarbigen schone weiße Blüthen. Aber viele dieser Bäume waren von dem wilden Strome entwurzelt und 15 Auß hoch zur Seite geworsen durch die Gewalt seiner Wasser. Auf deffen linkem Ufer steht ein Stein, 10 Tuß hoch, 4 Auß an der Basis seiner breitesten und 1 Tuß

<sup>\*7)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 463—464; Leghy Nouse & c. p. 242.

# 1996 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfonitt. S. 16.

iber ben Dejet el Bale erreichte Geeben in 2% Stunbe bas alte Diban auf einer fcbnen Cbene, an einem Bergranbe gelegen, wo er bei einigen in Fels gehanenen Bruunen nabe am Boge viele Refte alter Manern fant, und nabe babei 6 Beite ber Beni Sacher, wo er mit Raffee bewirthet warb. Bon ba erreichte er, ohne die Diftang genauer gu bezeichnen, unmittelbar bas fehr tiefe Thal bes Dubfcheb ober Arnon, ber nach Weft abfließt. Er bemerfte an ben Seitenwanden gwifden Ralffibgen eine fehr machtige Schicht von generfteinen. Eine unbrauchbar geworbene Brude, von Quabern erbant, zeigte unch einen Bogen über bem Strom. Raubhorben ber Beni Ummr machten bas Berweilen im Thale ju unficher. Er ftieg alfo bie fübliche Feldwand bes Stromes wieber empor, beren Gebirg oben gwar Bafalt zeigte, beffen Bergtuppe aber wieberum aus einem Raltfibae beftebt. Gier in 5 Belten ber Beni Gamibe Abel Rarrat fant er eine gaftliche Dachtherberge. Gier erfuhr er, bag bie Quelle bes Dubicheb 3 bis 4 Stunden oberhalb bes Durchmariches bertomme, und über ibr ber Drt Lebidum liege, was Seesen für bie Castra Arnonengia ber Notit. Dignit. bielt, 6 Stunden fern von Rathrani, ber Sabichftation (f. Erbe. XHL. 6. 428). Diefe Beichnung ift auf Geenens Rante gegeben, bie jood mit Burdbarbte Angabe ber Lage Rathrani's in G.D. von Reref nicht ftimmt.

Burdhardts Weg (am 14. Juli) 86) aus bem Lager bes Abb el Mohfen führte ihn burch ein fich windended Thal, eine Stunde lang hinabsteigend, zu dem Ufer bes Baches Zerka Masn (Gerka Maein bei Seehen), deffen Quelle nicht fern von da gegen Oft liegen soute. Er flest in einem tiesen, unfruchtbaren Thale, durch einen Wald von Destebäumen (Dleander), die ein schattiges Gewölbe über dem Strome bildeten, das keinem Sonnenstrahl den Durchgang gestattete. Der Wiederscheln seiner vothen Blüthenkronen gab dem Wasserlauf das Ansehen eines Rossubentes, das einen eigenthümlichen Contrast zu den weistlich grauen Velsen bildete, die den Wald zu beiden Seiten einfasten. Kakkstein mit Veuersteinschichten bilden nach Burchardt alle dortigen Berge, der nichts von Basalten daselbst erwähnt. Das Wasser von Berka war saft warm; es hatte, wahrscheinklich von den vielen hineingefallenen Oleanderblüthen, einen unangenehmen Geschmad.

<sup>886)</sup> Burckhardt, Trav. p. 370-372; bes Gefen. U. S. 629-635.

Rachbem ber Blug burchfest mar, flieg Burdharbt an beffen Subufer bie fteile Seite bes Berges Buma binauf, auf beffen Spipe er rechter Sand (alfo gegen Beft) ben Sipfel bes Dichebel Attarus etwa eine balbe Stunde fern erblidte. Er ift ber bochfte Bunct ber Umgegenb, und bat auf feinem Gipfel einen Steinhaufen, ben ein milber, fehr großer Biftagienbaum überichat. tet (f. ob. G. 582) Rur wenig weiter unten, fubweftlich, liegt ber verfallene Ort Rerepat (el Rorriat bei Geegen, f. ob. Der Theil bes Berges, über ben Burdharbt **6**. 581—584). ritt, mar vollig unfruchtbar, und batte auf feinem Gipfel eine ungleiche Chene; nach 11/2 Stunden vom Berfa Dain erblidte er auf biefem Mariche gur rechten Gant (b. i. gegen B.), eine halbe Stunde fern, Die weitläuftigern Ruinen bes Ortes Lob; bann ging es an einem Lager ber Ghanamat-Araber vorüber, und nach 23/ Stunden Wege von bemfelben Blugufer, nachdem man eine gange Stunde lang fteil binabgeftiegen mar, erreichte er ben Babi Bale, ben rechten Buflug zum Arnon.

Dieser Bale ift masserreicher als ber Babi Zerka Main, er läuft in einem felsigen Bette, in bessen Bertiesungen eine ungählige Menge von Vischen spielte, die durch bloses Steinwersen leicht zu tödten waren. Die Flususer waren mit Beiben, Dleauberbäumen und Tamaristen überwachsen, und das Thal voll von versteinerten Schaalthieren. Eine Stunde in Best ber Stelle, wo der Bale überschritten worden, liegen die Ruinen eines kleinen Castells auf einem niederen Bergrücken, das bei den Arabern Leraum Abu el Hossein heißt.

Irby und Mangles 87), die (am 8. Juni 1818) von Sieben, von Dibon her, ben Wadi Wale erreichten, brachten in beffen Thale eine Nacht in einem Araberlager ju, das vielleicht nicht sehr fern von der Stelle liegen mochte, die Burdhardt passirt hatte. Sie fanden den Fluß in diesem Jahre ungemein hoch angeschwollen, und sein Thal ganz mit Oleandern bedeckt, die eben in schönester Bluthe standen, darunter auch außer den purpursarbigen schöne weiße Bluthen. Aber viele dieser Baume waren von dem wilden Strome entwurzett und 15 Auß hoch zur Seite geworsen durch die Gewalt seiner Wasser. Auf besten linkem Ulfer steht ein Stein, 10 Suß hoch, 4 Zuß an der Basis seiner breitesten und 1 Tuß

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 462-464; Legh, Nouse & c. p. 242.

## 1198 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 16.

an ber fcmalften Geite, ber burch Runft ber Menfchenband gegen bas Streichen ber Bebirgeschichten und im rechten Bintel acaen ben Stromlauf gang nabe an feinem Ufer aufgerichtet warb. Bol ein antifer Greng = ober Dentftein; benn jenfeit bes Stroms, nur entfernter bon feinem Bafferrand, fand ein zweiter Stein biefer Art, ichief gegen ben Strom, mit ber breiten Seite bem Strom parallel, aber ohne alle Meigelfpur, alfo wol febr alt (wie oben G. 541 gu Bilgal, und bie Denkfteine mit ben Gefet-Inschriften 5. B. Dof. 27, 2 u. 3). Roch ein anberes Dentmal von bobem Alter ift in bemfelben Thale eine halbe Stunde weiter aufwarts, ein maßig bober, gang ifolirt im Thal fich erhebenber Bergelumpen, mit einer großen quabratifchen Blattform aus großen Quabern belegt, ohne Cement; ob vielleicht einer ber hoben Altare, bie bem Baal gewelht maren? Doch immer wird biefe Stelle von Bebuinen verebrt, bie obenauf in einem beiligen Grabe ihre Gelubbe barbringen. Gine Biertelftunbe abwarts im Thal liegen bie Refte einer einftigen Romerbrude von 5 Bogen, von benen aber nur noch bie Pfeiler fleben geblie-Umber liegen noch andere Trummerrefte, bie am folgenden Morgen (ben 9. Juni) besucht wurben, ebe bie Reifenben gegen ben Berg Attarus aufbrachen und an feinem Fuge (wol an ber Oftfeite?) vorüber ritten ju ben Ruinen von Baal Deon ober Da ein. Auf biefem Wege trafen fle wieber romifches Stragenpflafter und mehrere Deilenfteine, auf beren einem fle ben Mamen Seperus lefen tonnten.

In bem Wabi Wale lagerte, als Burcharbt bort antam, ein starter hause ber Scherarat-Araber aus ber Wuste, bie im Sommer hierher ihre heerben auf die Weide führen, weil sie an der Bilgerstraße um Maan, wo ihre heimath, nicht hinreichens ben Unterhalt für ihre Kameele sinden, da sie als ein schwächerer Stamm von den andern bort hausenden stärkeren der howeithat, der Sacher, der Aenezeh immer mehr verdrängt worden. Mit den letteren suchen sie im Frieden zu bleiben, um nur nicht ganz vernichtet zu werden. Ungeachtet sie einen Stamm von 5000 Belzten bilden sollten, aber nicht die Kraft hatten, sich in ihrem eigenen Weibelande zu behaupten, schienen sie Burchardt in einem hochst dürstigen Bustande zu sein; ihre Zelte waren höchst elend, sie hatten nur wenige Pferde und weder Ziegen- noch Schaafbeerden; Männer und Weiber gingen saft nacht, die Mäuner hatten nur den Leib bedeckt, die Welber waren nur mit einem hembe

aus Lumpen verhüllt. Sie waren von viel hagerer Geftalt als die Aenezeh und braun von Gesichtsfarbe, fie galten für die schlauesten, unternehmendften Diebe, ein Ruf durch den fie sich fehr geehrt bielten.

Auf ber Bobe an bem Subufer bes Babi Bale (noch 4% Stunden vom Ausmarich am Morgen) nach einer halben Stunde Auffteigens angelangt, betrat man bafelbft eine febr fcone Ebene (Blateauflache), welche zwifchen bem Babt Bale und bem Babi Dobicheb (Arnon) mit bem Ramen El Rura belegt wird (berfelbe Landfirich, auf bem auch Seegen bie Lage von Dibon erfannte; f. ob. G. 583). Burdharbt bemertte fcon, bag biefe Benennung berjenigen in bem alten Reftamente entspreche, welche bort fo haufig bie Chene ober bas Belb De oab genannt warb. Der Boben biefer Plateauebene ift feinesmege fruchtbar, fonbern febr fanbig; auch tritt in ihm bas fcmarge Baurangeftein wieber bervor, bas bafaltartige. Der gluß Bale entspringt nach ibm etwa 3 Stunden von ber Stelle, wo Burdbarbt ibn paffirt batte, in beren Rabe er in Binbungen nach Guben bin lauft, bis er fich bem Dobicheb nabert, wo er fich bann wieder weftlich menbet. Diefer untere Theil bes Bale with auch Genl Benban (unftreitig nach feinem von Gregen Babi Beban ober Babban genannten linten Quellarm) genannt, und foll fich noch in mehr als 2 Stunden Abftand vom Tobten Deere nabe bei ber Ruine Dar el Rhafche in ben Dobicheb ergiegen (bei Ain er Reija nach Geeten, ber biefe Stelle felbft besuchte, f. ob. G. 582).

Burdhardt vermuthete irrig (f. unten), ber Wale-Fluß moge bem auf D'Anville's Karte bezeichneten Fluß Nahaliel (b. h. Thal Gottes) entsprechen, beffen Name aber in Lande den heutigen Arabern unbekannt war; zwischen ihm und bem Zerka Main, sagt berfelbe, laufe noch ein anderer kleiner Bach, Wadi el Dichebel genannt. Nach 2 Stunden vom Uebergang über den Wale, sudwärts fortschreitend, erreichte Burdhardt das Ufer des Wadi Mobich, den Arnon der heiligen Schrift, Grenzfluß der altesten mofaischen Zeit zwischen den Königreichen der Amoriter und Moaditer. Go auch bei Jesaias 88) noch in den Zeiten der Vertilgung Moabs (Jesaias 16, 2: "Wie aus ihrem

<sup>868)</sup> Gefenius, Commentar ju Jefalas. Th. I. 2. S. 541.

Refte verfcheuchte Bogel fteben bie Tochter Roabs an ben Furthen bes Arnon," ihrer Landesgrenze) ift es berfeise wie heutzutage zwischen ber nördlichen Provinz Belfa und ber sublichen Provinz Reref. Etwa noch eine Stunde im Nordem von biesem Modicheb entfernt zeigte man Burkharbt gegen R.Dft, in einem tiefern Grunde der Chene Lura gelegen, die Ruinen von Diban, dem alten Dibon, die er aber nicht felbst besuchte.

Brby und feine Begleiter find bie einzigen Reifenben, welche außer Seegen bas alte Dibon in feinen Trummern befucht baben. Gie ritten am 8. Juni 1818 30), vom Guben herfommenb, über ben Urnen, von beffen nordlichem Ufer auf einer alten Romerftrage, an ber fie viele Deilenfteine faben, burch bobe Chene mit weichem Rafen gleich einem weiten Anger überzogen. Sie tomen in Beit von 45 Minuten blrect bis ju Dibans Ruinen, die fie zwar bebeutend fanden, aber boch nicht fo ausgebehnt, nicht fo groß wie die von Rabba Doab; auch boten fie ibuen fein besondres Intereffe bar. Da Dibon felbft nicht auf einer Sobe lag, fo ift es febr characterififch, wenn in Jefaias 15, 2 es beißt: "Dan fteigt jum (Gogen) Saus gen Dibon weinend auf die Goben", wo bie Altare ibres Rationalgottes, bes Ramofch, ftunden, wie bei allen Bollern bes Alterthams auf Berggipfeln, baber auch Salomo bem Doabitifchen Rationalgotte Ramofd einen Bergtempel errichtete, 1. B. b. Ron. 11, 7. Ruinen bezeichnen die alte Dibon Gab 90) (4. B. Dof. 83, 45), bie Station, aber auch Dibon (4. B. 21, 30), bie son 30vad eroberte Stadt bes Ronigs Gibon ber Amoriter, Die gerftort marb, melde beibe von einander nicht verschieben find (wie im Onom. a. v. Dibon in solitudine castra filiorum Israel. Est autem et alia Dibon praegrandis juxta Arnenem etc. ivrig gefagt ift), ba Dibon fpaterbin vom Stamme Gab nur befestigt marb, obwol es zum Befithum bes Stammesantheils Ruben gefchlagen marb. Die Benennung Dibon Gab ftammt baber aus ber alteften mofaifchen Beit, benn fpater ju Bofua's Beit mare fie nicht mehr moglich gewesen, ba bas Land an Ruben fiel. Dies mar es, was bei Euseblus ben Brrthum von 2 verschiebenen Drien beffelben Ramens erzeugte, von benen fonft nichts bekannt ift. Auch Broe's

<sup>\*\*\*)</sup> lrby and Mangles, Trav. p. 461; Legh, Route I. c. p. 242. \*\*) Sengstenberg a. a. D. S. 242.

### Dibon, Bamoth Baal, Beth Baal Meon. 1201

wurde von Gab befestigt, aber wie Dibon ben Sohnen Rubens zugetheilt (4. B. Mof. 32, 34 und Jofua 13, 9, 16 u. 17).

Aus Jefaias 15, 2 ergiebt fich, bag "bie Orte ber Al-"tare, ju benen bie von Beth Baal Deon, Bamoth und "Dibon auf bie Soben fleigen, um zu meinen auf Debo .. und Debeba", einander benachbart liegen 91), wie benn auch bei Jofua 13, 17 biefelben brei Orte gufammen genannt werben: Dibon, Bamoth Baal und Beth Baal Deon. Bamoth Baal ift febr mahricheinlich jener Berg auf ber Gubfeite bes Babi Bale, eine Stunde von Dibon entfernt, von beffen fcbe ner Bochebene Burdbarbt ben beutigen Ramen Elfura angiebt, und bamit ftimmt auch Eufebius und hieronymus im Onomasticum (s. v. Bamoth, Civitas Amorrhaeorum in Arnona. quam possederunt filii Ruben). Das fonft unbefannte Bamoth Bagl ober Bamoth ift aber bestimmt zwifden den beiden anbern Ortschaften, Dibon im Guben und Baal Meon im Rorben, ju fuchen, ba es bei 3of. 13, 17 gwifchen beiben genannt ift, aber im Stationenverzeichniß 4. B. DR. 33 eben nur Dibon genannt, Bamoth aber, weil es ibm ju nabe lag, ausgelaffen ift, bagegen bie 3mifchenftation von Dibon Gab aus bis nach bem Bebirge Abarim gegen Rebo burch Almon Diblathaim ausgefüllt mirb, bie alfo junachft auf bem Bege gegen Rordweft von Bamoth gelegen haben muß, nicht, wie Gefenius Rarte und bienach Grimm's Rarte fie einzeichnen gegen Dft von Dibon. weil fie fich ben Weg über bas Schlachtfelb von Jaeger gezogen Dachten (f. unten). Denn von Bamoth heift es (4. B. D. 21, 20) in ber Stelle ber genaueften Localbeftimmungen: es jog von ba Bergel in bas Thal, bas im Belbe Doab (ber Bochebene) liegt, zu bem boben Berge Bisga, ber gegen bie Bufte fiebet.

Seegen, bei seinem Uebergange über ben mittlern Lauf bes Arnon burch Raubbebuinen bebrängt, hatte keine Muße, bort genauere Beobachtungen zu machen; bagegen lernte er beffen untern Lauf (s. ob. S. 582-585) und zumal beffen Mundung zum Sobten Meere auf seiner spätern Wanderung im Januar 1807 (s. ob. S. 573 u. 585-587) genauer kennen, wo bieselbe auch neuerlich burch Capt. Lynch wieder aufgesucht wurde (f. ob. S. 744-745). Dagegen verbanken wir Burchardt einige nashere Auskunft über bessen obern Lauf 92). Nahe der Stelle, wo

Ritter Erbfunde XV.

**⊗**ggg

<sup>91)</sup> Sengstenberg a. a. D. S. 242. 97) Burckhardt, Trav. p. 371 bis 375; bei Gesenius II. S. 633-638.

# 1202 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 16.

. er, ohne Dibon befucht zu haben, die hoben Ufer bes Dobfcheb erreichte, fab er bie Ruinen eines Ortes, ben man Afeb el Debe nannte. Bon ba aus folgte er 1/2 Stunde lang in oftlicher Richtung bem Gipfel ber Unbobe, an beffen gufe ber Urnon binftromt, und tam ju ben Ruinen von Araabr, bem Arper bes Alten Teftaments, bie am Ranbe ber Felsmanb fteben. Bon bier führt ein Buffteig ju bem Bluge binab. Rura, etwa 1/ Stunde in B. von Araahr, find einige fleine Bugel, Resgur el Befdir genannt. Der Blid auf ben Arnon ift bier febr intereffant. Bon unten auf, wo ber Blug an 40 Schritt (Darbe) breit burch einen fcmalen Streif grunen flachen Bobens läuft, erheben fich bie fteilen, nadten Ufer ju einer gemaltigen bobe. Sie find mit ungeheuer großen Steinbloden, bie fich von ben Goben losgeriffen haben, bebedt. Daburch fällt ber Blid von oben binab in bas Thal wie in einen burch Erberfchutterung bervorgebrachten Schlund, auf beffen Grund hinabzufteigen unmöglich icheint. Der Abstand vom Ranbe ber einen Felswand gur entgegengefesten andern beträgt in geraber Linie etwa 2 engl. Miles.

Bom nörblichen Ufer zum windenden Felspfade hinab, zum Strom, mußte man vom Pferde absteigen, wozu man auch in den beiden vorbergehenden Thälern der Steilheit wegen genöthigt war. Daber können hier Räuber leicht den Reisenden, hinter Felsen verstedt, auflauern, bis die Beute, über die sie herfallen wollen, ganz nahe und eine Flucht vor ihnen unmöglich ist; der Paß ist deshalb sehr gefürchtet und gefährlich. Bur Seite des Fußpfades sieht man auf vielen großen Steinblöden ganze haufen kleiner Steine gelegt, als eine Wasse für Reisende im Fall der Noth, und kein Araber geht, vorüber, ohne ein paar Steine zu den hausen hinzuzuthun.

An drei Stellen kann man ben Arnon-Fluß paffiren; Burchardt mählte biejenige, an welcher die meifte Baffage ftattfindet. Nie hatte er eine so erstidende hitze gefühlt, als es in 
diesem Engthale wegen der zusammengepreßten Sonnenstrahlen und 
ihres Burudprallens von den Felsen der Fall war. Bum hinabsteigen in das Thal brauchte er 35 Minuten. Etwa 12 Minuten 
oberhalb des Flusses sah er an der Seite des Wegs einen 
Trümmerhausen von Säulen, die etwa 8 Fuß hoch gewesen 
waren. An derselben stand eine gut gebaute Brüde von einem hohen Bogen über dem Bluß, die jest nicht mehr im Ge-

brauch mar, obwol fie erft aus neuerer Beit bergurubren ichien; unfern von ihr lagen bie Trummer einer Duble. Der Flug, ber in einem felfigen Bette lauft, war faft ausgetrodnet (14. Juli), und hatte weniger Baffer ale ber Berfa Maein und ber Babi Bale; aber fein Bette trug beutliche Spuren von feis nem Ungeftum in ber regnichten Jahreszeit. Große Felfenftude, von ben Flugufern fortgeführt, lagen gertrummert und gerftreut in beträchtlicher bobe über bem jegigen Bette bes Stromes umber. Ginige Dleanber - und Beibenbaume wuchfen an bem Ilfer bin. Bichtig ift bie Radricht, Die Burdbardt bier vom Urfprung bes Bluffes mittheilt. Die Bauptquelle bes Dobicheb, erfuhr er, liege nicht weit von Ratrane, ber Station (f. Erbt. XIII. G. 428) ber Metta-Bilgerfaramane, norbofflich. Dafelbft wird ber Fluß Genl Saide (Senl heißt eigentlich ein Regen= bach, f. Erbf. XII. 812, 838, 936, 950) genannt, weiter abmarts Efm el Rereim ober auch Szefbe. Etwa eine Stunbe öftlich von ber genannten Brude nimmt er bie Baffer bes Leb = foum auf, ber von D.D. in einem tiefen Bette berbeifommt, alfo ein rechter Buflug; biefer Lebichum nimmt ben fleinen Bach Sepl el Methrens, bann ben Balua, ber von ber Bilgerftation Ralaat Balua fommt, auf, und beibe vereinigt beigen nun Enthehle. Rabe bei ber Quelle bes Lebichun (auch bas Derwisch-Itinerar nennt auf bem Wege ber habschroute nach Ratrane, 11 Stunden von biefer Station noch entfernt, eine Brude -Lebichun über einen bortigen Giegbach, ber wol mit bem Urfprung von Diefem ibentifch fein mochte, f. Erbf. XIII. 428) liegt, nach Burdbardt, ber Trummerort Tebun. Unterhalb bes Lebfoum und ber genannten Brude von einem Bogen über ben Arnon ergießt fich noch ein Bach, ber Babi Galphha, unmittelbar von ber Guboftfeite ber jum Dobfcheb. Bei bem Bufam menfluß bes Lebichum und bes Mobicheb zeigte fich ein fconer gruner Beidegrund, in beffen Mitte ein Bugel mit einigen Ruinen ftebt (wie im Thal bes Bale nach 3rbp, f. ob. G. 1197); zur Geite bes Bluffes aber liegen mebrere gertrummerte Mublen. -Indem Burdhardt bie fubliche Unbobe vom Mobicheb binaufftieg, tam er auf einer geraben Strecke, etwa 5 Minuten von ber Brude, vor andern Ruinen eines fleinen Caftells vorüber, von bem nur noch Fundamente übrig finb. Dan nannte es Debatet el Sabich, weil man, wie auch anbermarts von Romerftragen öfter, annimmt (offenbar irrig, benn Gaaa 2

## 1204 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 16.

bier paffirte eine Via Romana, wie 3rby gezeigt bat), bag bie Babid, bie Bilgerftrage nach Metta, ehemals bier eine ihrer Stationen gehabt habe. Unfern ber Ruine ift ein Bafferbebalter, ber vom Lebichum aus (?) burch einen Canal gefüllt murbe, von bem noch leberrefte ju feben finb. Bielleicht, fagt Burdbardt, ift dies bie Begend, wo bas alte Areopolis lag. Burdharbte gubrer fagte ibm, bag Geeten, bem er auch ale gubrer gebient, an biefer Stelle (4 3abre gupor) von einigen Arabern ausgeplundert worden fei. Burdharbt traf bei feinem Uebergang über ben Arnon tein lebendiges Wefen an. Richt fern von ben genannten Ruinen fab er einen anbern Baufen gerbrochener Gaulen, eben fo wie an bem entaegengefesten Ufer bes Fluffes; er vermuthet, bag es romifche Deilenzeiger maren; benn bier bemertte er ben Anfang eines Bodwegs, ber ben gangen Berg binauf und von ba fubmarte 6 Stunden weit bie Rabba, Rabba Doba, gebt. Er ift etwa 15 guß breit, mar gut gepflaftert, obwol jest im ichlechten Buftanbe, weil im Binter ein Strom vom Berge lanas benfelben berabfließt. 28 Minuten von Debatet el Sabic fab man 3 abnliche, noch gang erhaltene Gaulen, aber am Boben liegend. Bon ber Brude aus bis gur Bobe brachte Burdbardt 13/4 Stunden mit Steigen gu. Auf Diefer Seite fonnte ber Bea auch leicht fur Bferbe gangbar gemacht werben. Un mehreren Stellen ift ber Velfen burchgehauen, um den Suffteig ju bilben. untere Theil ber Berge ift Ralfftein, eine Menge von Dufchelverfteinerungen ift bafelbft verbreitet, auch fleine Studen pon Blimmer zeigten fich. Dach bem obern Theile bes Berges qu ift aber ber Boben mit großen Bloden bes fcmargen Gefteins von Sauran (Bafalt bei Seegen, Tuffmade nach Burde barbt, aber fo fcwarz, bag bie Araber noch immer bie Unficht ber Gifenberge auf ber Oftseite bes Jordan, wie ju Josephus Beiten, beibehalten haben, f. ob. G. 567) bebedt, boch fanb Burdbarbt baffelbe porbfer, als alles mas er bavon meiter im Morben gefeben batte.

Auf bem Sipfel Diefer fteilen fublichen Unhohe liegen bie Ruinen eines großen vieredigen Gebaubes, von welchem blos die mit Steinhaufen bededten Fundamente übrig find. Sie liegen Araapr gerade gegenüber, man nannte fie ebenfalls Deshatet el habich; fie ichienen Burchardt neuern Urfprungs zu fein. hier war wiederum die hohe Ebene erreicht.

Auch Irby's Reifegefellichaft mit Mangles, Bantes und Leab durchfette bas Arnon-Thal mabricheinlich an berfelben Stelle wie Burdharbt. Man tam von Guben aus einem Araber-Lager bei Rabba nabe Beit Rerm, und brauchte von ba (am Morgen bes 8ten Juni 1818) 93) an 2 Stunden Beit, um bas Gudufer bee Mobicheb zu erreichen. Der hinabblid bot ein Brecipice, aber feinen Beg zum hinabtommen bar, obwol bie antife Romerftrage mit ber mobernen Route gang nabe am obern Ranbe bes Brecipice zusammentrifft, und auch wieber halbwegs binab zum Strome, fo baß fie boch eine gang andere Direction genommen haben muß, um binabgutommen, ba ber moberne Weg fo fteil und von großen Steinen und Feloftuden unterbrochen ift, bag beutzutage ber Reiter abfteigen und bas Pferb führen muß. Mur bie und ba machft zwischen ben Rlippen eine einzelne Serebintbe bervor. Salbmege binab mirb ber Abbang etwas fanfter und ebener, und ba zeigt fich wieber bie Romerftrafe, nicht wie auf ber Bobe vollftandig gepflaftert, fonbern in regularen Intervallen mit querburchziehenben Mauerlinien burchfett, ftufenartig, bas hinabichwemmen bes Erblagers ju hindern und als Rubeftelle beim Sinabfteigen ju bienen. Rechter Sand am Bege fab man einen großen, aber feichten gemauerten Sant an einer Bugelfeite, und nur wenige Schritt unterhalb beffelben bie Refte eines großen Quabratbaues, ber ihnen ber Reft eines romifchen Militairpoftens (viel mahricheinlicher ale ein Babich - Caftell bei Burdharbt) ju fein fchien, und einen abnlichen hatten fie fcon oben am Rande bes Brecipice bemerkt. Auch mehrere Deilenfteine traf man bier, beren Infchriften, wenn fie leferlich maren, alle aus ben Beiten Trajans batirten. Das Thal bes Arnon fand man bier weniger bebuicht und bemaldet als andere Babis, mol megen ber Menge und Wilbheit feiner Gebirgegufluffe; boch muchfen bie und ba Camaristen und Dleander am Ufer bes Aluffes. Un ber Stelle, wo bie Romerftrage gum Stromufer berabfest, ift Diefes nicht über 3 Schritt breit; eben bier fieht ber Reft eines einzelnen Brudenbogens, ber 28 Fuß 9 Boll fenfrechter Bobe bat und 31 Buß 6 Boll in Beite; Die Refte ber übrigen Bogen find alle verschwunden und baber bie Brude wol heutzutage unbenugbar (wie Burdhardt oben faate,

<sup>\*\*3)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 460-462; Legh, Route l. c. p. 242.

# 1206 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 16.

ber nur von einem Bogen fpricht); bie übrigen werben wol burch Die Beit und Die Beftigfeit bes Stromes in ben Beiten feiner Unfcmellung weggeführt fein. Bum Sinabfteigen vom Gubufer brauchte 3rby faft eben fo viel Beit, wie Burdharbt gum Sinauffteigen, nämlich 11/2 Stunde, woraus fich die Tiefe und Schwierigfeit Diefer Paffage binlanglich ergiebt. Beim Sinauf= fteigen ju bem Mordufer bes Stromes folgten 3rbn und feine Befährten faft immer ber gepflafterten Romerftraße, an ber fie wieder bie Deilenfteine bemertten, an beren einem fie ben Damen Marcus Aurelius lafen. Diefer Aufftieg mar eben fo fteil wie ber gegenüber an bem Gubufer, und auch von bier aus mar es unmöglich, irgendwo einen gebahnteren Bfab zu erfpaben. Go weit bas Muge von ben Soben bem Laufe bes Stromes folgen fonnte, zeigte fich nirgende beffen Thal in Beite ober Befchaffenheit ber Urt, bag bier je ein Unbau ober Cultur möglich gewefen mare; feine Stelle fur ein Dorf, fein Raum fur eine Stabt mar am Ufer zu erbliden. Bier fonnte baber feine ber antifen Stabte unmittelbar am Flufufer liegen, bie am Urnon genannt werben, fonbern tiefer lanbein. Bene Romerftrage mit ben Meilenfteinen aus Marcus Aurelius Beit führte Die Reifenben birect in 45 Minuten nach ben Ruinen von Dibon. Da Burdbarbt biefer an ber Morbfeite bes Stromes vorüber gezogen mar, fo batte er auch von ber norblichen Bortfegung biefer Via strata feine Renntuiß erlangt. Gie ift aber biefelbe, melche auch auf ber Tabula Peuting, von Betra über Rababatora nach Bhilabelphia bin ale eine Sauptftraße eingetragen ift, obwol ihre Bwifdenftationen nur unvollftanbig angegeben find (Segm. IX. F, Petris, nach Segla XXII, nach Thorma und Rababatora XLVIII, nach Bhiladelphia LXII Mill.). Das Itinerarium Antonini fennt fie noch gar nicht. Die Notit. Dignit. Orientis cap. XXX. Dux Arabiae 94) nennt bie beutige Rabba (Rabbuth Moab), von welcher biefe Beerftrage ausgeht, Areopolis (b. i. Ar-Doab), 62 Mill., b. i. 121/, beutsche Meile bis Philabelphia, (Erbf. XIV. S. 99) und giebt an ibr, welche bie fruchtbarften Grengreviere gu burchfegen bat, auch Romerfeften und militairifche Boften an (Onom. s. v. Arnon . . . inter Moab et Amorrhaeos . . . ostendunt regionis illius accolae locum vallis in praerupta demersae satis horribilem et periculosum, qui usque nunc a plerisque

<sup>894)</sup> Notit. Dign. ed. Böcking. p. 81-82, p. 364 n. 372.

Arnonas appellatur, extenditurque ad septentrionem Areopoleos, in quo praesidia militaria ex omni parte agunt excubias propter horrorem loci etc.). 218 folde Praesidia werben in ber Notitia aufgeführt: Equites Mauri Illyricani Areopoli; Equites Promoti Indigenae Speluncis (?) u. a.; bann aber Cohors Tertia Felix Arabum in ripa Vade Afaris (wol Babi Ledschum nach Boding) fluvii in Castris Arnonensibus, und Cohors Tertia Alpinorum apud Arnona; beibe lettere unftreitig-fich auf biefe Caftelle am Dobicheb beziehenb. Gine fo wilde Naturform wie ber Arnonspalt mar mol ficher in ben Urzeiten bagu geeignet, eine fefte Bolfergrenge gu bilben, ebe noch die Runft ber Menschenhand baran bachte, fich auch burch bie wildeften Felowege hindurch Die Wege ju bahnen, und über Die fturgenden Baffer, ftatt ben Furthen gu folgen, ihre Bruden gu fclagen, wie wir bies bier am Atnon aus ber Romer Beiten noch an ihren Dentmalen, die nicht blos jum Durchmariche bienten, fonbern auch auf feften und fichern Befig berechnet maren, in Dbigem mahrgenommen haben. 3meifelhafter mag es fein, wie gu ben mofaifchen Beiten bas Bolt Borael eine folche gewaltige naturliche und politifche Grenze überminden mochte. Reineswegs ift ju benten, bag ein ganger Bolfergug fich mit Bab und But, wie mit feinen Beerben, ben Befahren und größten Befchwerben bes Ueberganges eines fo fürchterlich wilben, tiefen Thales ohne Roth ausgesett haben werbe, um in Feinbestand einzubringen; weshalb auch frubere Ertlarer 95) icon barauf binwiefen, bağ ber Bug bes Bolfes Jerael weiter oberhalb, bas ift mehr oftwärte, etwa biefelbe Strafe ber beutigen Bilgerfaramane gemanbert fein werbe, welche, mehr auf ber Plateaubobe verweilend, bie tiefen Schlunde bes Arnon vermeibet und nur bie flachern Babis ber Buftenlanbichaft, welche beffen obern Lauf bilben, zu burchfegen gehabt habe, obgleich auch biefe nicht ohne alle Beschwerbe find (Erbf. XIII. 428-429). Siemit ftimmt auch in allen Theilen auf bas Entschiebenfte ber mosaifche Bericht. Denn vom Guben tommenb, aber bas befreundete Land Doab ganglich vermeibend, an beffen öftlicher Lanbesgrenge fie alfo bom Bache Gared ausgezogen maren, werben nun bie Lagerorter bes Durchzuges aus 2 Quellen (4. B. Mof. 21, 13-20

<sup>°)</sup> R. v. Raumer, Pal., beffen Jug ber Israeliten u. f. w. 1837. S. 52 - 53.

# 1208 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 16.

und 4. B. Mof. 33, 45-49) angegeben, bie, fo verfcieben fie auch find, boch bei genauer Bergleichung in Uebereinftimmung 96) fteben: benn bie eine zeigt ben Beg jum Sieg über bie Amoriter bei Sabga an und bie fleinern Bwifchenorte; bie anbre führt nur die Sauptftationen bes Bolts auf bem Darfche nach Dem Siege von Dibon über ben Bisga nach Arboth Doab in Jordanthale auf. Diefelben Grunde, welche Dofe bestimmten, bas Bebiet von Ebom zu umgebn, maren es auch, die feinen Beg um bas Land Moab am Saume ber arabifchen Bufte entlang beftimmten (5. B. Dof. 2, 18-24), bis er unfern ber Quellen bes Arnon morgenwarts bie Stadt Rebemoth erreichte (Dieffeit am Arnon, welcher ift in ber Buften und herausreicht von ber Grenze ber Amoriter. Denn Arnon ift bie Grenze Moabe, zwischen Moab und ben Amoritern; 4. B. Dof. 21, 13). Bon bier ,, aus ber Bufte von morgenwärts" (b. i. von Rebemoth, 5. B. Dof. 2, 26 u. Josua 13, 18) 97) fandte Dofe bem Ronige Sibon von Besbon feine Boten, ihm ben Durchgang burch bie Grenze feines Landes zu geftatten, in ber Art wie die Rinber Gfau gethan haben, die ju Geir wohnen, und die Moabiter, bie ju Ar wohnen (B. 29). Diefer aber sammelte fein Bolt und gog aus, Berael entgegen in bie Buften, und ale er gen Jahaa tam (ober Jabfa, nach Gefenius richtiger Jahag 98), nicht febr fern von Rebemoth, beren beiber Lage aber unbefannt geblieben, obmol fie auf ber bamaligen Grenze bes moabitifch - ammoritifchen Gebietes liegen mußten), marb er von Ibrael gefclagen mit ber Scharfe bes Schwertes und all fein ganb genommen mit ben Reften ber Stabte vom Arnon bis an ben Jabbof (4. B. Dof. 21, 24), ober nach 5. B. Mofe 2, 36 ,, von Aroer an, bie am Ufer bes Bachs bei Arnon liegt, und von ber Stadt am Baffer, bis gen Gileab" u. f. m.

Diefer große Sieg war es, ber jenes Triumphlieb über Sibon erzeugte, von bem oben bie Rebe mar. Mus ber Bufte an einem ber Lager bes Bolfs ju Beer (b. h. Brunnen, fpater ein Ort, Richter 9, 21, und bei Jesaias auch mabriceinlich ber Born Elim, Beer Elim, Jefaias 15, 8) ift bann wol, nachbem auch ber Ort Jaeger gewonnen mar (4. B. Mof. 21, 32-33.

<sup>\*\*\*)</sup> Hengstenberg a. a. D. S. 234—240; Ewalb, Gefch. II. S. 215 bis 217. \*\*) Ewalb, Gefch. des Bolfs Berael. II. S. 211. \*\*) Gefenins, Commentar zu Jesaias. Th. I. 2. S. 523.

f. ob. G. 1044), ber weitere Siegeszug gen Bafan forigerudt. Dier, wo man noch in ber Bufte mar, fang bas Bolt bas ermunternbe Schöpflieb 99) beim beschwerlichen Beraufgleben bes BBaffere aus bem tiefen Brunnen, ben bie Golen bes Bolfes (vielleicht Dofes felbft) mit ihrem Berricherftabe gegraben, bas als Boltelied werth gehalten wurde, jum Dentmal aus bem letten Ende ber Bufte, bie Ifrael gludlich burchwandert hatte, in ben beiligen Annalen aufbewahrt zu werben (4. B. Mofe 21, 16-19). Und von bannen gogen fie gum Brunnen (Beer), bas ift ber Brunnen, bavon ber herr ju Dofe fagte: Sammle bas Bolt, ich will ihnen Baffer geben. Da fang 36rael biefes Lieb: "Steig berauf Brunnen! finget ibm entgegen (in Bechfel-"gefängen): "Das ift ber Brunnen, ben bie gurften ge-"graben baben, die Ebeln im Bolte haben ihn geoff-"net burch ben Gefengeber fammt ihren Staben. -"Und von biefer Bufte jogen fie gen Dathana."

Die genauere Bestimmung biefes Beer (wol identifch mit Bir Elim, Jefaias 15, 8, ben Gefenius burch Brunnen ber Belben erklart) 900) in ber Bufte liegt aber in ber unmittelbar vorhergebenden Localangabe, als bas Bolf Israel fein Lager bieffeit am Arnon erreicht hatte (4. B. Dof. 21, 13), "welcher "ift in ber Buften und berausreicht von ber Grenge "der Amoriter". Denn bann beift es weiter B. 14-16: "Daber fpricht man in bem Buche ber Rriege bes Berrn" fein verloren gegangenes Buch, worauf Die unverftandlichen Borte Babeb in Supha folgen, Die Bengftenberg 1) burch Babeb nahm Jehovah ein überfest) "im Sturme und "Bache bes Urnon. Und bie Ergiegung ber Bache (bie "Drte ihres Berabfommend), bie fich wendet bahin, mo Ar "bewohnt wird, und fich lehnet an die Grenze Doabs. "Und von bannen jogen fie jum Brunnen (Beer)". -Das Unverftanbliche ber Lutherichen Ueberfetung: "Daber fpricht man in bem Buch von ben Streiten bes Berrn: bas Babeb in Supha und die Bache am Arnon" giebt v. Deper fo wieber: Buch von ben Rriegen: ber Berr erzeigte fich im Sturmwind und . mit ben Bachen bes Arnon, mit bem Sturg ber Bache u. f. m.

<sup>99)</sup> Ewald, Gesch. a. a. D. II. S. 209 u. f. 900) Gesenius, Commentar zu Jesalas. I. 2. 18. 533. 1) Bengstenberg a. a. D. S. 235.

### 1210 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 16.

Sieraus ergiebt fich, daß Ar an ber Nordgrenze des Moabiters Gebietes lag, von wo die amoritischen Eroberungen begannen, daß es da lag, wo mehrere Bäche als Zufluß zum Arnon traten, was nur da der Fall ift, wo heutzutag der Ledschum oder, mit diesen Zudächen vereinigt, der Enkhehle zum heutigen Modscheb tritt; also etwa da, wo Burckhardt die Lage der Ruinen von Araahr, auf dem Felsrande des Nordusers stehend, angiebt. Denn weiter östlich sindet ein solcher Zusammenlauf "sich ergiesender Bäche" gar nicht statt. Sier aber war es für das Bolk Berael nicht gerathen, den fürchterlichen Thalschlund der Arnons Grenze zu durchsehen; man zog also gegen Ost zuerst nach der Station Beer und dann, die Wüste verlassend, nach Rathana (vielleicht der Trümmerort Tedun, den Burckhardt an der Quelle des Ledschum angiebt).

Mun heißt es 4. B. Dof. 21, 19 u. 20 weiter: "Bon "Mathana zogen fie gen Rabaliel und von Rabaliel "gen Bamoth. Bon Bamoth in bas Thal, bas im Felde "Moab liegt, zu bem boben Berge Bisga" u. f. m. -Schon ju Mathana batten fie alfo bie Bufte verlaffen; Rahaliel fann alfo nicht mehr in ber Bufte liegen, fonbern icon im bebauten Lande; es ift bochft mahrscheinlich die Station am Lebschum, ber Rahaliel, b. b. Bach Gottes, felbft, ber Lebfchum, ber feinen Damen im untern Laufe Entheble bis beute beibehalten hat 2). Der Babi Bale tann es nicht fein (nach Burdharbte Meinung, f. ob. S. 1199), weil die nachfte Station Bamoth, nur eine Stunde von Dibon, noch an ber Gub= feite bee Bale=Fluffes lag (f. ob. G. 1201), ber nordlich von Dibon vorüberfließt. Beide, Dibon wie Bamoth, lagen icon im amoritifchen Bebiete, und mußten icon burch einzelne (4. B. Dof. 21, 32 u. 33) Expeditionen erobert fein, ale bas Bolt 36rael feinen Weg (offenbar nach bem großen Siege bes Bauptcorps auch über Dg bei Ebrei) gegen Weft von feinem letten Standquartiere am Gebirge Biegab nach bem Gefilde Moabe am Jorban fortfegen tonnte (4. B. Dof. 21, 36 ober 22, 1).

Nur ein Bunct ift hier noch am Urnon felbst zu berichtigen übrig: es ift die zweifelhafte Lage ber Stadt Ur am Urnon, zu ber die Ergießung ber Bache bes Urnon sich wendet, an ber Grenze Moabs (4. B. Mof. 21, 15), welche ben Kindern Lots

<sup>\*02)</sup> Bengftenberg a. a. D. S. 239.

### Stadt Az am Arnon, Ar Moab, Arespolis. 1211

gum Befit gegeben mar (5. B. Dof. 2, 9), und bis gu ber 38rael gieben follte, ohne Doab ein Leide gu thun; aber (ebendaf. 2, 18) ale ber Rrieg gegen bie Amoriter losbrach, erhielt bas Bolf Berael bie Beifung: "Du wirft beute burch bie Grenge ber Moabiter gieben bei Ar." Und als Gibon, ber Amoriter Ronig, ju Besbon befiegt mar, fiel bas gange Land an Jerael (5. B. Mof. 2, 36): "Bon Arver an, bie am Ufer bee Ba-"des Arnon liegt, und von ber Stadt am Baffer (im Bach, "Jofua 12, 2; 13, 9) bis gen Gileab; es mar feine Stadt, bie "fich fur une founen tonnte, ber Berr unfer Gott gab une alles "por uns."

Wenn nun in ber Ergablung von Bileam es heißt, 4. B. Dof. 22, 36: "ba Balaf borte, baf Bileam fam, ging "er ibm entgegen in bie Stadt (wie aorv ober urbs) 3) "Doabs, bie ba liegt an ber Grenze Arnon, welcher "ift an ber außerften Grenge", fo fann bies feine andere als biefelbe fein, welche guvor Ar beißt, ober Ar Doab, bie Ar ber Moabiter, beren Rame fpater, nach griechifder Art, als Areopolis in gracifirter Form hervortritt (wie fcon Bochart fagt: ex Ar Moabitarum Areopolis) 4), mobei feinesmege an eine Apeonolis wie an eine thracische Apeos nolis, vom Ares ober Dars, ju benten ift, obwol biefe Unficht icon ju Gieronomus Beit von Manchen gebegt murbe (Onom. s. v. Ariel bes Jefaias, vergl. Arindela in Erof. XIV. G. 115. fagt Sieronpmus: hanc esse putant quidam Areopolim, eo quod ibi usque nunc Ariel idolum colant, vocatum ἀπὸ τοῦ Αρεος, i. e. a Marte). Bieber gebort, mas berfelbe Bieronymus, ben fcon Reland beshalb (Rel. Pal. 578) anführt, bieruber von Ur im Commentar zu Josua Cap. 15 fagt: Hujus (Moabitidis) Metropolis civitas Ar, quae hodie ex Hebraeo et Graeco sermone composita Areopolis nuncupatur, non, ut plerique existimant, quod Aρεος, id est Martis, civitas sit etc... woraus offenbar bervorgebt, bag biefer Rame ein fpaterbin barbarifch gebilbeter ift, welcher ber Stadt Ar gegeben marb, bie am Arnon Igg, benn nur von biefer ift im Buche Jofug bie Rebe.

Eine Stadt Aroer wird aber an benfelben Stellen, mo bon

<sup>3)</sup> Gefenine, Commentar ju Jefalas. Th. I. 2. Abth. & 515.
4) Bochart, Geographia Sacra. Lib. I. de Phoenic. Coloniis. c. 1.

fol. 346 u. Lib. I. c. 19, fol. III. lin. 5.

## 1212 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 16.

Ar die Rede ift, als von ihr verschieden genannt, jedoch auch am Rande bes Arnonthales, die also am Norduser des Arnon lag, weil sie, zu Sihons Amoriterherrschaft gehörig, in Bessitz Jeraels kam, und insbesondere ein Eigenthum Rubens wurde, was mit jener Ar nicht der Fall war (5. B. Mose 2, 36: von Aroër, welches am Rande des Arnonthales, und der Stadt, welche im Thale (des Arnon) liegt, war keine Ortschaft, welche und zu hoch war; Alles gab der Gerr unser Gott vor und. — Und Buch Josua 13, 15—16: Also gab Mose dem Stamm der Kinder Ruben nach ihren Geschlechtern. Daß ihre Grenzen waren von Aroër, die am Ufer des Wassers bei Arnon liegt, und die Stadt mitten im Wasser, mit allem ebenen Felde, bis gen Medba u. s. w.).

Die Stabt, welche unmittelbar im Thale (bes Arnon) ober mitten im Baffer, wie Luther überfette, lag, wirb an biefen und an anbern Stellen alfo berjenigen entgegengefest, welche am Ufer bes Baffers bei Arnon lag, namlich Aroer, ibr gegenüber, benn beibe lagen bicht beifammen. Die eine 5) nannte Burdbardt noch in ihren Ruinen Araahr, und beren Lage ftimmt genau mit obigen Ungaben bes Alten Bunbes über Aroer und, ,, auf bem Ranbe ber Felswand am Arnon gelegen", auch mit Sieronymus Angaben, ba fie zu feiner Beit noch beftanb (Onom. s. v. Apono: Oppidum Moabitorum, quod situm est super ripam torrentis Arnon . . . . et ostenditur usque hodie in vertice istius montis). Die zweite, bie Ar genannte, welche auch nur im Begenfat von jener bie Stadt im Thale ober bie Stadt im Baffer beift, ift aber Diefelbe, welche auch ohne allen Beifat "bie Ctabt Doabs" genannt wirb, in welcher Ronig Balat bem Bileam am Enbe ber Moabitergrenze entgegen ging. Denn nur an fie tonnte babei als an bie Bauptftabt gebacht merben. Fruher lag fie freilich wol mitten im Lanbe Doab, baber auch fpaterbin bas Gefilbe Moabs, Bericho gegenüber, noch feinen Ramen aus fruberer Beit beibehielt; aber feit die Ueberfalle ber Amoriter Die Gebiete im Norben bes Arnon bem moabitifchen Ronigreiche entriffen hatten, lag fie hart an ber Grenze und zwar an ber Morbgrenze, gang fo wie Burdharbt bie Trummer

sos) Hengstenberg a. a. D. S. 234-236; vergs. Cellarius, Geogr. antiq. Asia, Lib. III. c. XIV. p. 674-675, und Reland s. v. Arcopolis p. 577-579.

### Ar Moab, verschieben von Rabba Moab, Areopolis. 1213

ber süblichen Mehatet el habsch am linken User bes Arnon von berselben Stelle angiebt, wo Seetzen ausgeplündert ward, von wo die Trümmer in verschiedenen Gruppen bis zum Arnonstusse binadreichen, wo selbst noch in der Mitte des grünen Weidegrundes im Thale sich der isolirte hügel mit einigen Ruinen zeigte, — eine Localität, welche, in ihrem großen Zusammenhange, in ihrer Bosition zum Grenzbach Arnon, dem heutigen Modscheb, und insebesondere auch den Ruinen von Araapr, dem antiken Aroër gegenüber, ihn wol berechtigen konnten, eben hier dieLage der alten Areopolis zu vermuthen, die demnach identisch mit dem Ar der mosaischen Zeit und mit der Stadt Moab, wie "der Stadt im Thale" oder "im Wasser" der Lutherschen Ueberssehung sein wird. Daß sie hart an der Nordgrenze Moabs zur Zeit des Einzugs Israels lag, wird an vielen Orten mit Rachdruck hervorgehoben.

Wenn es nun hiemit feine Richtigfeit bat, wozu noch ber wichtige Umftand fommt, bag biefe Ar, wie fich Bengftenbera und Reil 6) in ihren Commentaren ausbruden, ftete ale exclufivifcher Terminus a quo ber ieraelitifchen Befigungen, bem Aroer als inclusiven Terminus entgegen, vorfommt, fo ift es mit ber berfommlichen, allgemeiner verbreiteten, felbft von 7) Gefenius. Mannert, v. Ra'umer, Robinfon und Unberen getheilten Unfict unvereinbar, biefe Ar Moab am Arnon, bie antife Sauptftabt. mit ber 6 Stunden weiter fudwarte entfernten heutigen Rabba. welche auch Rabba Moab genannt, fur Diefelbe antife Sauptfabt ber Moabiter gehalten und auch mit bem Ramen Areonos lis belegt wird, zu ibentificiren, bie ja weit vom Arnon entfernt und feineswegs an ber Grenze bes bamaligen Reiches Mogh liegt. Ueber jene Ur in Doab aber ift es, bag ber Bropbet Befaias bie Bernichtung aussprach (Rap. 16), fo wie Jeremias, ber neben Aroër bie Stadt Moab am Arnon fcreien und beulen lagt, bag fie gerftort fei (Berem. 48, 19 u. 20). Bie es aber zuging, bag biefer Rame Areopolis feit ben driftliden Jahrhunderten auf bie fubliche Rabba verlegt marb, barüber giebt bie Geschichte feinen Aufschluß, fo wenig wie über bie baufigen Bermechfelungen ber Ramen, welche mit ben noch

<sup>\*)</sup> Reil, Commentar ju Josua. S. 248. 7) Gegengrunde bei Gefenins über ein boppeltes Aroer, f. Commentar ju Jefalas. Th. 1. 2.
S. 556—557.

#### 1214 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 16.

füblichern Charac Moba (Reref), Mone Regalis (Schaubef), Betra (im Babi Mufa), wie mit ben Ramen Crac, Petra deserti unb andern (f. Erdf. XIV. 62, 100, 116, 989 u. a. D.), welche balb nach Arabia deserta ober Palaestina Tertia ober Secunda bin verlegt murben, in benfelben Sahrhunderten bei ben bamaligen Autoritaten vorgegangen find, ba bie Rritif von ben Berichterftattern ber Notit. Eccles., ber Subscriptionen ber Concilien, ber Episcopalfige u. a. febr wenig geubt murbe (über Areopolis ober Rabbath Moba f. Erbf. XIV. 117-118). Gin gang gleicher Brribum hatte lange Beit bindurch, bis noch auf Gefenius 8), Die ebomitifche Stadt Bofor ober Botfra mit ber um fo vieles nordlicher liegenden Boftra, im Sauran gelegen, verwechseln tonnen (f. Erbf. XIV. S. 101, 1035; oben f. S. 968 u. f.). Bieronymus ift felbft noch in Unflarbeit über biefen Begenftant, ba er im Artifel Ar biefes als ein Oppidum Arnonis, alfo am Arnon gelegen, erflart, unter bem Artifel Urnon einen Felsfen biefes Ramens am Fluß, fowie eine Stadt Moab (Arabiae civitas est, quae nunc Areopolis nominatur) nennt, und babei ber Schredniffe bes fürchterlichen Thales fammt bem Orte, qui usqua nunc a plerisque Arnonas appellatur, gebenft, moselbst bie . Militairpoften vertheilt fteben im Norben von Areopolis; - bann aber an einer anbern Stelle unter bem Artifel Moas, mit Eu= febius, biefe Stadt mit bem eigenthumlichen Ramen Rabbat Moab bezeichnet, welche alfo bie andere, nicht am Urnon gelegene, fublichere ift, welche in ben fpatern driftlichen Jahrhunberten allgemein ale mabre Areopolis 9), zumal ale Episcopalfit in Palaestina tertia, feit ber Berftorung von Betra, gehalten murbe. Bielleicht ließe fich biefe Bermechfelung ber Namen mit einer Rachricht bee hieronymus zu Jef. Cap. 15 in Uebereinftimmung bringen, welche fcon Reland, Bal. G. 578, angeführt bat, bag bie alte Ar (Areopolis) am Arnon burch ein Erbbeben fo vollig gerftort marb, bag ihre Mauern einfturzten und ihr Gis bamale nach bem füblichen Rabba verlegt marb; eine norb. liche Rabba ober Rabbath, b. i. die Sauptftabt, lag in Ummon (5. B. Mof. 3, 11; Jofua 13, 25) und bieß fpater Bbilg-

sos) Gefenius, Comment. über Jefaias. I. Th. 2. Abth. Leipz. 1821.
S. 911—913; berichtigt burch v. Raumer, Land Com, in Berghaus Annal. 1830. Bd. I. S. 564 n. f.
1. p. 123—124 n. Note 1.

Auf biefe füblichere Stabt, welche bas Alte Teftament tennt, murbe bann ber Rame Ar (in Ar Moab) wie Areopolis erft übertragen fein nach bem Untergange von jener, fo wie ber Episcopalfis, ber bort aufgeführt ift 10), und boch hatte fie auch ibre urfprungliche Benennung Rabba, b. b. Sauptftabt, in Rabba Moab, im Gegenfat von Rir Moab, beibehalten, unter bem fie als jungere Stadt gegen bie altere Ur ju größerem Umfang gelangte ale jene, beren Ueberrefte in fpatern Sabrbunberten bis auf Burdbarbte Wieberentbedung unbeachtet blieben. Bielleicht bag man bei genauerer Untersuchung bes von ihren antifen Reften angebeuteten Locales noch mehr Spuren berfelben auffinden marbe, falls ibre fruberen Spuren nicht burch bie fpateren römifden Bauten ganglich verbrangt ober aufgebraucht morben find. Der völlige Untergang ber alten Areopolis an Arnon fällt, nach Relande Berechnung, in bas Jahr 315 n. Chr., nach bem Citat bei Ammianus Marcellin. XXVI. 10, 15-19 aber in bas Jahr 366 n. Chr., gleichzeitig mit ben beftigften Gricutterungen von Mothone im Beloponnes. Jene Babl murbe aber ju frub fein, ba Sieronymus erft zwifden ben Jahren 329 und 340 geboren marb; bie andere murbe ju fpat fein, beshalb p. Soff 11) vielmehr bas große Erbbeben vom Jahre 342, in welchem viele Statte im Drient und auch Nicomebia gerftort morben, beffen hieronymus auch gebacht bat, fur basjenige erachtet, welches von bem Rirchenvater gemeint fei, bag es mabrend feiner Rindheit jene Areopolis gerftort habe. (Des Rirchenvaters Dieronymus Worte bei Reland l. c. find: Audivi quendam Areopoliten, sed et omnis Civitas (sc. Areopolis) testis est, motu terrae magno in mea infantia, quando totius Orbis littus transgressa sunt maria, muros urbis istius corruisse. - Id ex Ammiano videri accidisse Coss. Valentiniano atque Valente anno 315 scribit Martianaeus.) Ueber biefe fpatere Rabba Doab als Sit eines Episcopus Areopolitanus, beren erfter Anaftafius im Jahre 449 genannt wird, f. Erdf. XIV. G. 117-118. -Ueber Die militairische Bichtigfeit 12) ber Bofitionen von

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Im Synecd. Hierocl. ed. Wesseling, f. 721; in Not. Eccles. bei Reland, Pal. p. 217 u. 579. <sup>11</sup>) A. v. Hoff, Geschichte der natürlichen Beränderungen der Erdoberstäche. Gotha, 1824. Th. II. S. 130—131. <sup>12</sup>) Notitia Dignit. Or. ed. Böcking. Cap. XXX. Dux Arabiae u. Not. p. 372.

#### 1216 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 17.

Ar und Aroer am Arnon (and φάραγγος τοῦ Αρνώνα im Onom. s. v. Acomon) zu allen historischen Zeiten ift schon früher die Rebe gewesen (Erbfunde, erfte Aufl. 1818. Th. II. S. 369 bis 370), worauf hier zurudzuweisen ift.

### §. 17.

#### Achtes Kapitel.

#### Das Land fübmarts vom Arnon bis Reret.

Bom Arnon aus fubmarts gelang es Geegen, nachbem er an beffen Rauberpaffe ausgeplundert worben und noch im benachbarten Lager ber Araber vom Stamme ber Bamibe eine gaftliche Nachtherberge gefunden batte, am folgenden Tage, ben 24. Marg 1806 13), fein Biel, Die Stadt Reret am S.D.-Ende bes Tobten Meeres (f. ob. S. 663-683) ju erreichen. Freilich marb biefe Strede nur fehr fluchtig zwischen mancherlei Befahren gurudgelegt, und fpatere Beobachter mußten ergangen, mas ihm, bem erften Wieber-Entbeder und Bahnbrecher burch bie alte Moabitis, entgangen mar. Frubzeitig aus bem Samibe-Lager aufgebrochen. ging fein Weg über bie bobe Bergebene bin, bie bei Unbau gute Betraibefelber abgeben murbe, gegenmartig aber unangebaut bas Anseben einer beutschen Beibeftrede batte, bier jumal mit Bermuthaeftraud und anderm niedern Bufdwerf überzogen mar. In einer Orteruine Bellué vorüber, fab man in 3/ Stunden Rerne gegen Weft einen hoben Sugel mit einer Ruine Schibban gefront. Eine halbe Stunde weiter über ben ruinirten Ort Rraba und wieber eben fo weit über Cheimat (Chmeimat), von bem Beit el Rerm 3/ Stunden fern liegt, wurde Seegen burch ein Lager griechischer Chriften aus Reret überrascht, Die bier ibre 12 Belte im Rreife aufgefchlagen hatten (ein driftlicher Dauar, f. ob. S. 673) und fich Babbi bifn nannten. Sie bewirtheten ibren Gaft mit Raffee und Brot, bas in Del getaucht murbe. Bis babin batte Seegen bie Ebene noch überall mit Bafaltgeftein beftreut gefeben und baffelbe auch in ben Grunben ber Babis bie und ba anftebend gefunden, fo bag man nicht ohne Bahricein-

<sup>•13)</sup> Seegen, in Monatl. Corresp. 1808. Th. XVIII. 6. 432—433; beffen Reise, 1806. Mfcr.

lichfeit annehmen burfte, bag bie bafaltifden Befteine, als bie Urfache ber Emporbebung vom Sauran, im großen Mord=Gudguge parallel mit bem Ghor bes Jordan bis bieber unter ber bier nur übermachtiger merbenben Dede ber Ralf. ftein= und Sanbftein=Lager bes Tafellandes fortgewirtt. mabrend gur Seite bas Ghor im Jordan und Tobten Deere gleiche geitig immer tiefer einfinfen mußte, bis noch weiter im Guben ber Bornbyr ale Beber jener Stelle vortrat (f. oben G. 691 u. f.). Beiter fuowarte borte ber Bafalt auf und Ralffeleboben Rach einer Stunde Bege vom Lager murbe vorberrichenb. wurden bie Ruinen von Rabba erreicht, Die von großem Umfange, aber ganglich unbewohnt find. Gie liegen an ben Seiten eines langlichen Sugels auf ber weiten Gbene, Die noch beute Ebene Moabs genannt wird. Rur oftwarts in betrachtlicher Berne fab man eine Reihe niedriger Berge fich erheben. Geegen fab bier viele Kundamente von Bebauden, viele eingefturzte Bewolbe, Refte von zusammengefturzten Baufern, Gaulen, große Quabern. Den Reft eines Brachtbaues bielt er fur bie Statte eines antifen Ballaftes ober Tempele, beffen untere Gewölbe gwar auch eingefturgt maren, von benen aber noch etwas Mauermert fteht und von beffen ebemaligem Berifipl noch ein paar forintbifche Saulen ohne Biebeftal in Schutt liegen. Das gange Bebaube batte man aus einem gelblichweißen Marmor aufgerichtet. beffen Gubfeite fab man noch 2 ausgemauerte, jest trodne große Teiche, und weiterbin mehrere in Bels ausgehauene Cifternen und Un berfelben Seite zeigten fich auch noch bie Ruinen eines Ortes, Jarub genannt, fo nabe, baß Geegen fie fur eine alte Borftadt von Rabba bielt. Die fetige Bermuftung mar febr groß, wie bie Spuren alterer Landesbevolferung und Bemobnung gablreich. Auch in Rabba traf man einige driftliche Bemobner, und von ba folgten abmechfelnb Baigenfelber, bergiges Land, tiefere Grunde, Dorfruinen, wie von Dufcheret, Sameinije u. g., bis man in einem nun weit mehr gerriffenen Boben. ienseit eines Felsthales, auf fteiniger Scheitelflache bas Caftell von Reref liegen fab, bas balb erreicht murbe (f. ob. G. 588. 662 u. f.).

Begleiten wir nun Burdharbt in berfelben Richtung von bem fublichen, hohen Ufer bes Arnonthales, fo manberte er von bem bortigen Ruinenhaufen bes Mohatet el Sabich auf bem

Mitter Erbfunde XV.

#### 1218 Weft-Afien. V. Abtheilung. H. Abschnitt. S. 17.

genannten romifden Bflaftermege 14) in geraber Linie fubmeftmarte bie Rabba. Er fab ebenfalle rechter Banb in 3/ Stunben Ferne jenen ifolirten Berg mit ben Ruinen Schubhan, beffen auch Abulfeba als Schaichan 15) (Sichon nach Schultens Ind. geogr.) auf bobem weit umberschauenbem Berge er-Links auf ber öftlichen Seite bes Lebichum, etma 2 ober 3 Stunden weit, zeigte fich auch ihm bie Rette niebriger Berge, el Ghowehthe genannt, die etwa 3 bis 4 Stunden von D. nach S. bingiebt. Sublich von ihr beginnt eine Reibe niebriger Bugel, el Sarfuhe genannt, bie weiter fubmarte Drofarape beißt, die bann fich weftlich wendet und in G.B. bei Reret enbet. Nach furgem Mariche einer halben Stunde erreichte Burdharbt binter einem Gugel bas Lager eines Schafertribus ber Araber. Der Scheich, vom Stamm ber Samibe, nahm bie Fremben ale Bafte in feinem Belte auf, obwol er felbft fterbenb an ber frifchen Bunbe eines Langenwurfs in ber Beltabtheilung feiner Frauen barnieber lag, mas man aber erft am Morgen bes andern Tages erfuhr. Reine Spur von Rlage hatten bie Beltbewohner horen laffen, weil fie glaubten, ben Gaften murbe bas gefpenbete Effen nicht fcmeden, wenn fie vom Unglud bes Sauspaters horten; ein hausfreund vertrat bie Stelle bes Wirthes beim Abenbeffen.

## 15. Juli. Marich aus bem Lager ber hamibe bis nach Reref (6 Stunden Begs) 16).

Nur eine halbe Stunde vom Lager auf ber alten Pflasterftraße fortschreitend, ritt Burcharbt am verfallenen Dorse El Ryhha vorüber, und erreichte nach 1½ Stunden die Ruinen ber alten Stadt Beit Kerm, zu benen zur Seite ber Straße die Ueberreste eines Tempels aus früherem Alterthum gehören. Er ist in Gestalt eines länglichen Bierecks erbaut, beren eine lange Seite die Fronte bilbet, vor der einst eine Colonnade von 8 Saulen, mit gleichen Echsellern versehen, stand. Die Saulen von 3 Kuß im Durchmesser liegen umgestürzt am Boven. Die Mauern bes Tempels sind größtentheils eingefallen, in ihrem Innern liegen Bruchstücke kleinerer Säulen. Die zum Bau verwendeten Quader-

<sup>914)</sup> Burckhardt, Trav. p. 375; bei Gesenius II. S. 638.

15) Abulsedae Tab. Syriae ed. Koehler. p. 91.

16) Burckhardt,

Trav. p. 376-377; b. Gesenius II. S. 639-641.

fteine haben 5 Fuß Lange und 2 F. Breite. Diefe Ruine erinnerte 3rbb, Bantes und feine Begleiter, Die (am 6. Juni 1818) 17) auf ihrem Rudwege von Betra und Reret bier burchtamen, ihrem Style nach an ben Ballaft, ben fie furg guvor erft ju Betra im Babi Dufa gefeben hatten (f. Erbf. XIV. G. 1121); Bantes bielt ihn fur romifche Arbeit und meinte, es moge vielleicht bier ber Tempel ber Atargitis ju Rarnaim (1. B. b. Maccab. 5, 43) ober ju Rarnion (2. B. b. Maccab. 12, 26) ju fuchen fein, beren beiber nebft bem Ataraation viel weiter im Norben, in Bafan und Belfa, icon gedacht wurde (f. ob. S. 822). Dit bem biefigen Beit el Rerm ober el Rarm find jene aber nicht zu verwechseln, wie auch icon Quatremere 18) nachweiset, ber fagt, baß Dafrigi biefen Ort Beit Rerm nenne, Abul Dahafen aber Rarn, jene Aftaroth Rarnaim aber bei Abulfeba Rorun Samab beiße, b. i. bie Gorner von Samah (Abulf. Annal. IV. p. 22). Biele ausgemauerte Bafferbehalter in ber Rabe ber Tempelruine zeigten, bag biefe Begend einft febr bevolfert gemefen fein muffe; auch beute fanben bie Briten in ihrer Mabe vier Beltlager ber Araber. Bon mehreren ber benachbarten Unboben umber, welche bie britifchen Reifenden erftiegen, gewannen fie febr weite Aussichten über bas Tobte Meer, welches von biefen Soben gang gu überfchauen mar. Gine berfelben, Scheich Sarn genannt, lag 21/ Stunde in Nord von Beit el Rerm, und war von allen Seiten als ber ausgezeichnetefte Bunct zu feben; er murbe aber nicht beftiegen. Dagegen befuchte man in ber Rabe bes Lagers gu Beit el Rerm, in bem man bie Racht bes 7. Juni gubrachte, am nachften Morgen ein paar ber nabern Unboben, von benen man gur Drientirung mit bem Compag Winfel mag, ba man in großer Ferne felbft ben Frankenberg (f. ob. S. 620) und Berusalems Lage erfannte. Gie glaubten nach biefen Deffungen, baß bie frühern Rarten bas Tobte Weer fammt ber füblichen Lagune viel ju lang geftredt eingezeichnet hatten, worüber gegenwartig, nach Lynch's Aufnahme, fein Bweifel mehr ftattfinden fann.

Ihre Bintelmeffungen find folgende: Erfte bohe: 1) Berufalem N.B. 3/4 R.

the gode: 1) Jetulatem 20.20. 7, 2

Shhh 2

<sup>2)</sup> Frankenberg N.W. 3/4 B.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 458; Legh, Route bei Mac Michael p. 241. <sup>18</sup>) Makrizi, Histoire des Sultans Mamelouks. T. I. p. 265 App.

#### 1220 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 17.

- 3) Jericho R. g. W.
- 4) Oftenbe ber Lagune am Subenbe bes Tobten Meeres S.W. g. S.

3meite Gobe: 1) Scheich Garn D. 1/4 G.

- 2) Jene erfte Bobe M.N.D. 1/2 D.
- 3) Die Enge im See (ber Lynch = Kanal, f. ob. S. 731), welche zur feichten Lagune gegen Sub führte, B.S.B.
  3/ B.
- 4) Dorf ber Ghawarineh S.B. g. B. 1/4 B.
- 5) Die Bucht ber Bai S.W. W. 1/4 2B.
- 6) Jericho R. 3/4 2B.
- 7) Das Enbe ber Lagune S.W. 1/2 S.

Bon hier fonnte man, da es icon fpat am Abend geworben war, bie Lage bes Frankenbergs und Berufalems nicht beutlich erblicken.

Bon Beit Kerm liegt bas Dorf hemenmat auf Burdhardts Wege gegen Sub, 1% Stunden fern, auf einer weiten Ebene in einem ungemein fruchtbaren Landstriche, auf dem auch gute Ackerselber von den Bewohnern der Stadt Kerek und von dem Araber-Stamm der hamide bebaut werden. Nach 2½ Stunde von Beit Kerm hörte die römische Aflasterstraße auf; hier hatte man die Ruinen von Nabba erreicht, die den Umsang einer halben Stunde einnehmen und auf einer niederen Anhöhe liegen, welche die weite fruchtbare Ebene beherrscht. Burchardt konnte nur einen Theil derselben besehen, auch schien der übrige Theil nichts Merkwürdiges darzubieten.

Auf ber Bestseite sah er einen Tempel, von dem blos eine Mauer und mehrere Nischen sich erhalten haben, die eben nichts Geschmackvolles darboten. Nahe dabei hat sich ein Thor erhalten, das zu einem andern Sebäude gehörte, welches am Rande eines Basserbehälters stand. Etwa 30 Ellen weit von diesen Ruinen stehen noch 2 korinthische Säulen von mittler Größe, eine höher als die andere. Auf der Ebene westlich vom Wasserbehälter sieht man einen einzeln stehenden Altar. In der Stadt lagen viele Trümmer umber. Die Mauern der großen Gebäude waren in demselben Styl gebaut wie die in Beit Kerm; viele Ueberreste von Privatwohnungen zeigten sich, aber keine war vollständig geblieben. Statt der Quellen, die hier sehlen, hatte man 2 Birkets, davon ein größeres aus dem Velsen selbst gehauen, und viele Ciesternen angelegt. Erst 3/4 Stunden in S.D. von Rabba sinden sich 2 reichliche Quellen El Dschebyda und El Parud.

#### Ruinen von Rabba; Areopolis ber Christen. 1221

Auch Irby und Mangles 19), welche (am 5. Juni 1818) bie Ruinen von Rabba erreichten, fcheinen fie wenig beachtente werth gefunden zu haben. Außer ben Reften zweier romifcher Tempel und einigen Birfete, ichien ihnen ber Umfang ber Stabt von einer englischen Dile fogar febr gering für ihre fo berühmten Mamen einer Areopolis und einer Landescapitale Rabba ober Rabbath Moab zu fein. Gie maren vermunbert, nicht bie geringfte Spur einer einftigen Stadtmauer um fie ber vorzufinden. Sie übernachteten in einem fleinen Lager driftlicher Bebuinen (wol von Reret?), die ihnen fagten, bag noch 5 andere Beltlager von Chriften fich in ber Dabe befanben, bie alle mit ben Rerefein in Berfehr ftanben. Binter ihren Belten öffnete fic ein tiefer Schlund, burch welchen man ben Spiegel bes Tobten Meeres erblichte. Bei Sonnenuntergang erblichte man auf bemfelben fo buntle Schatten gelagert, bag man in Berfuchung gerathen tonnte, biefe fur eine Infel mitten im Gee zu halten. Dach einer andern Seite glaubte man zwei bergleichen Infeln zu erbliden, vielleicht eine bloge Täufchung bes Muges, wie fie in ber eigenthumlichen Atmosphare biefes Sees nicht felten porfommt (f. ob. S. 763), wenn es nicht ploglich erschienene Asphalt- ober Raphtha-Stellen maren, wie die Briten meinten, welche bem Seefpiegel bies Unfeben gegeben (f. ob. S. 752) und folche temporare Bitumeninfeln gebilbet batten.

Bu ben Nachrichten und Untersuchungen, die wir schon im Obigen und früher im Artikel über Rabbath Moab, die Areospolis 20) ber christlichen Jahrhunderte, mitgetheilt (Erbf. XIV. S. 117—118) haben, und den Zweiseln, welche gegen ihr höheres Alterthum, durch die spätere Berwechselung bei den Kirchenvätern mit der älteren mosaischen Ur, Ur Moad, Stadt am Arnon, im Thale des Wassers, stattgefunden, wird hier nur noch zu bemerken sein, daß leider keine Inscription aus ihren Ruinen bekannt geworden ist. Merkwürdig scheint es und obige Angaben zu bestätigen, daß auf den verschiedenen Münzen, welche von dieser Stadt aus den Kaiserzeiten im 2ten und 3ten Jahrhundert nach Chr. Geb. sich erhalten haben, keine einzige den Namen Ar ober Areopolis trägt, der also damals auf sie noch nicht übergegangen war. Sie tragen nur die Inschrift Bath-

o1º) Irby and Mangles, Trav. p. 457. 20) Bergl. Gefenius, Coms mentar ju Befalas a. a. D. S. 515-516.

#### 1222 Best-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 17.

moba, Rabatmona ober meift bie richtigere Rabatmoba (PABAOMΩBA)21), welche auch Steph: By3. "Paβάθμωβα" als Stadt von Palaestina Tertia aufführt, Die ju feiner Beit Areopolis beiße; unftreitig nach ben fpatern driftlichen Angaben ber Episcopaleintheilung, in welcher bie alte burch bas Erbbeben gerftorte Ur nicht mehr als Areopolis figuriren fonnte. Die Mungen find nur aus ben Beiten bes Raifers Septim. Geverus (reg. 194-211), bes Caracalla und Beta (211-217) und Gorbianus (reg. 239-243), ber Borganger bes Raifers Bhilippus Arabs, bes erften Befchutere ber Chriften in Boftra (f. ob. S. 954, 971). Bene Cafaren find burch bie Feinbichaft wiber bie Chriften und burch ihre Rriege im Drient gegen Berfer und Araber befannt, von benen Sept. Severus in Defopotamien, Abiabene bis gegen Bathra und Bauran Bewalt übte und von ba über Megypten, an Arabien binftreifenb, beimfebrte, und eben fo mie Gordian fich wol perfonlich um die noch beibnifden Stadte an ber Offfeite bes Tobten Meeres Berdienfte erworben haben mochte. Bare bamale icon bie Bermechselung mit ber alten Capitale Ar Moab am Arnon im Gange gewefen, fo wurde ficher ber griechische Rame Areopolis bem barbarifchen Rabathnioba auf ben Gepragen vorgezogen worben fein. Die Munge Mr. 51 und 52 22) unter Raifer Septimius Severus mit Bagμωβα und eine zweite mit 'Paβaθμω ftellt einen Rrieger mit Schwert, Lange und zu ben Fugen ben Schild am Altar gelehnt bar; eine andere (Dr. 24) 23) zeigt einen nacht ftebenben bartlofen Bacchus, ber in ber Rechten bie Beintraube balt, mit ber Linken fich auf ben Thyrsusftab ftutt. Die Munge bes Caracalla (Rr. 53) zeigt einen Reptun mit bem Delphin in ber Rechten und einem Dreigad in ber Linken, mit ber Umfchrift Rabbathmoba; die bes Geta (Dr. 55) einen Ropf mit bem Lorbeerfrang und ben ftebend gewappneten Mann gwischen 2 Cippen und Fadeln; bie bes Gorbianus (Dr. 56) einen ftebenben Bercules, ber ben Antaeus in feinen Armen erbrudt, auf Die Bertreibung bes Gapor burch feine Legionen aus Desopotamien und Sprien unftreis tig anspielenb. Abulfeba nennt bie Stabt furzweg Dab 24), bie auch Ar Rabbat beiße, ju feiner Beit aber nur ein Bleden fei, ber gur Brafectur von Raraf gebore.

 <sup>&</sup>lt;sup>921</sup>) Eckhel, Doctr. 1. c. Vol. III. p. 503 etc.
 T. V. p. 591.
 <sup>23</sup>) Ebenbas. Supplém. T. VIII. p. 388.
 <sup>24</sup>) Abultedae Tabul. Syriae ed. Koehler. p. 90.

#### Die Muffe im Guben bes Arnon bis Reret. 1228

Bon Rabba aus ging Burckharbts Weg S. g. D.; nur 1½ Stunden weiter kam er an den Ruinen von Rereththela vorüber; eine Stunde darauf fing das Bergland an, das von vielen Wadis durchschnitten wurde, dis in 3½ Stunde von Rabba an die bekanntere Kerek, Kerak, Crac, Karaka (2. Maccab. 12, 17, Xáqaxa), welche in Sesaias 15, 1 Kir Moab 25), die Veste Woab oder Burg 26) Moab, heißt, erreicht war, die uns aus Obigem schon hinreichend bekannt ist (f. 662 u. f.). Irby und Mangles sanden auf diesem Weg auf den hohen Bergebenen überall die Kornselder im üppigsten Wachsthum und am 5ten Juni zur Ernte reif.

Ueber die Fluffe, welche subwarts vom Arnon, von ben Bergen bes bis Reref burchwanderten Gochlandes, im Often bes Tobten Meeres zu biesem hinabgehen, die zum Theil schon Seegen bei seiner bortigen Userreise kennen lernte, zog Burchardt, ber nicht selbst zu ihnen hinabstieg, auf dieser Wanderung folgende Nachrichten ein, mit denen wir hier unsere zweite Hauptabtheilung zur Kenntniß des Oft-Jordanlandes beschließen.

Mehrere Babis fliegen 27) von ben Bergen von Keret hinab in bie Chene an bem Ufer bes Tobten Meeres; sie verlieren sich aber in bem Sande, ehe sie baffelbe erreichen, ober werben zur Be-wafferung ber Aecker bortiger Ghawarineh verbraucht. Im Som-mer wenigstens erreicht keiner von ihnen ben See felbft.

Sublich vom Mobicheb ift ber Seil Dicherra und weiter füblich Babi Beni hamab, in beffen Thale 5 Stunden nordelich won Kerek heiße Quellen sind, mit einigen verfallenen Gesbäuden an ihrer Seite (verschieden von bem hamab, oben S. 593). Dann folgt ber Seyl el Kerek (bessen nördlicher Arm der Wabi Sussaf, der subliche der Babi Franjy nach Robinson); dersselbe heißt Deraah an seiner Mündung (s. ob. S. 587 ff.). Dann folgen von Ketherabba westwärts der Babi Assa Assa der mober Mündung zur seichten Lagune bei den Ghawarineh auch Badi Kureigeh heißt, und sudwärts Khanzireh (Erdk. XIV. S. 1029) der Wadi el Ahsa mit seinen Rebenbächen, den wir schon oben an seiner Mündung als Kurahy, in seiner uralten Benennung zur mosaisschen Zeit als Sared, süblichen Grenzssuß der Moabiter,

 <sup>26)</sup> v. Raumer, Bal. S. 263; Winer, im Bibl. R.: B. I. S. 658 bis 659; Irby and Mangles, Trav. p. 456; Legh, Route l. c. p. 241.
 26) Gesenius, Comment. zu Jesaias a. a. D. S. 516.
 27) Burckhardt, Trav. p. 390; b. Gesenius II. S. 658—659.

#### 1224 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 17.

und in ber prophetischen Beit bes Jefaias als Beibenbach binreichend fennen gelernt baben (f. ob. G. 687-689) 28). Das fonft unbefannte Rhangireb wird in einer Urfunde bes Mauricius, Dominus Montis Regalis, im Jahr 1152, ale Canfir 29) einer Cafale in Terra Craci (Reref) genannt, welches ben Johanniter-Rittern bes beiligen Grabes in Berufalem vermacht wirb, wobei in bem barüber ausgeftellten Diplom auch gefagt ift, bag berfelbe Berr Mauricius, Gebieter von Schobet (Mons Regalis, Erbf. XIV. S. 1039), bem Johanniter-Riofter ein Schiff gur freien Schifffahrt fur feine Beburfniffe bin und ber gollfrei geftattet babe, um auf bem Tobten Deere bin und ber ju fabren; woraus bervorgebt, bag zu fener Beit, bie mit ber von Ebrifi angegebenen in feiner nachricht mertwürdig jufammenfällt (f. ob. S. 700), einft auch von Chriften bas Tobte Meer beschifft murbe. Urfunde murbe im Jahre 1177 von bes Mauricius Nachfolger Rainalbus bestätigt (et navem ad transeundas et retranseundas res proprias Hospitalis libere et sine precio vel munere. f. Seb. Pauli l. c. I. p. 62, Nr. LXII.).

So waren wir auf ber Oftsorbanseite von ben Jordanquellen an zum zweiten Male bis zum Subende des Tobten Meeres ge-langt, und es bliebe uns, nach vollendeter Betrachtung bes ganzen Jordanspftems und Peraa's, noch die dritte Abtheilung des palästinischen Landes, die westliche, das Bergland mit dem maritimen Kuftenstriche von den Grenzen der peträischen Büste durch Judaa, Samaria, Galilaa bis nach Phonicien hinauf zu durchwandern übrig.

Defenine, Commentar an Befaiae. Th. I. 2. S. 530 m. f.
 Sebastian Pauli in Codice diplomatico del Sacro Militare Ordine San Giovanni Gerosolimitano, oggi di Malta, Raccolta di Documenti etc. Lucca, 1733. Fol. Vol. I. Diploma ad Ann. 1152. p. 31, Nr. XXIX.

### Namen=

unb

## Sach=Verzeichniß

zum

Vierzehnten und Funfzehnten Theil der Erdfunde. (Sinai-halbinsel, Palästina und Sprien. Bb. I. u. II.)

Bearbeitet

Don

G. Fr. S. Müller.

#### 1224 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 17.

und in ber prophetischen Beit bes Jefaias als Beibenbach binreichend fennen gelernt haben (f. ob. G. 687-689) 28). Das fonft unbefannte Rhangireb wird in einer Urfunde bes Mauricius, Dominus Montis Regalis, im Jahr 1152, als Canfir 29) einer Cafale in Terra Craci (Reref) genannt, welches ben Johanniter-Rittern bes beiligen Grabes in Berufalem vermacht wird, wobei in bem barüber ausgestellten Diplom auch gesagt ift, bag berfelbe Berr Mauricius, Gebieter von Schobet (Mons Regalis. Erbf. XIV. S. 1039), bem Johanniter - Rlofter ein Schiff gur freien Schifffahrt fur feine Bedurfniffe bin und ber gollfrei geftattet habe, um auf bem Tobten Meere bin und ber ju fahren; woraus hervorgeht, bag zu jener Beit, bie mit ber von Ebrifi angegebenen in feiner Rachricht mertwürdig jufammenfällt (f. ob. 6.700), einft auch von Chriften bas Tobte Deer beschifft murbe. Diefe Urfunde murde im Jahre 1177 von bes Mauricius Rachfolger Rainalbus bestätigt (et navem ad transeundas et retranseundas res proprias Hospitalis libere et sine precio vel munere, f. Seb. Pauli l. c. I. p. 62, Nr. LXII.).

So waren wir auf ber Oftjordanseite von ben Jordanquellen an zum zweiten Male bis zum Subende des Tobten Meeres ge-langt, und es bliebe uns, nach vollendeter Betrachtung des ganzen Jordanspftems und Peraa's, noch die dritte Abtheilung des palästinischen Landes, die westliche, das Bergland mit dem maritimen Kuftenstriche von den Grenzen der peträischen Büste durch Judaa, Samaria, Galilaa bis nach Phonicien hinauf zu durchwandern übrig.

 <sup>&</sup>lt;sup>928</sup>) Gefenine, Commentar 3n Sefaiae. Th. I. 2. S. 530 n. f.
 <sup>29</sup>) Sebastian Pauli in Codice diplomatico del Sacro Militare Ordine San Giovanni Gerosolimitano, oggi di Malta, Raccolta di Documenti etc. Lucca, 1733. Fol. Vol. I. Diploma ad Ann. 1152. p. 31, Nr. XXIX.

### Namen =

unb

## Sach=Verzeichniß

zum

Bierzehnten und Funfzehnten Theil der Erdkunde. (Sinai-Halbinsel, Palästina und Sprien. Bb. I. u. II.)

Bearbeitet

Mod

G. Fr. S. Müller.

Bei dem Aufsuchen zusammengesetzter orientalischer Namen verdienen, außer den verschiedenen Formen des Artikels El (Al, Ar, Ed, En, Er, Es, Et 2c.), eine besondere Berücksichtigung:

Abdallah. Acmed, Ahmed. Ali. Pasan, Passan. Soffein, Buffein. İbrahim. Mohammeb. Mufa. Soleiman. Abu, b. i. Bater, Dberhaupt. Om, Um, b. i. Mutter. Ben, Bent, b. i. Sohn, Sohne. Ebn, Ibn, b. i. Sohn. Beit, Beth, b. i. Saus, Stamm. Abb, d. i. Stlav. Emir, Amir, b. i. Befehlenber Päuptling. Malet, Melet, b. i. König. Pafda, b. i. türfifder Statthalter. Said, Seid, d. i. Berr, Pring. Scheith, Schech, b. i. Greis, Stammhaupt. Sultan, b. i. Großherr, Raifer. Rebbi, b. i. Prophet. Sabic, b. i. Pilger. Derb, b. i. Beg, Route. Bab, b. i. Ehor. Deir, b. i. Rlofter.

Dar, b. i. Wohnung, Haus (Rüden).
Süt, b. i. Marktort.
Rhan, b. i. Herberge.
Rafer, Refer, d. i. Oorf.
Churbet, Aherbet, b. i. Ort,
Dorf.
Rala, Ralaat, b. i. Schloß.
Rasr, b. i. Schloß.
Arb, b. i. Schloß.
Rrb, b. i. Gene, Landstrich.
Merdsch, b. i. Berg.
Tor, Tür, b. i. Berg.
Tor, Tür, b. i. Berg.
Tell, b. i. Höhang, Bergsattel.
Arb, b. i. Abhang, Bergsattel.
Arb, b. i. Ropf, Borgebirge.
Ain, b. i. Auge, Duelle.
Bahr, b. i. Seunnen.
Birket, b. i. Teich, Cisterne.
Ghor, b. i. Teich, Cisterne.
Abr, b. i. Thal, Rieberung.
Moi, Mojet, b. i. Basser.
Rabr, b. i. Kustenda.
Babt, b. i. Einsentung, Flußbett.
Dschisfer, b. i. Brücke.
Scherm, b. i. Krücke.

# Aphoristische Zusammenstellung begriffsverwandter Artikel.

Elektrisch, Gewitter. Magnetnabel. — Luft. Bind. Dunstphänomen. Peerrauch. — Alima. Sipe. Kälte. Schnee. Sagel. Reif.
Thau. Rebel. — Hydrographie. Regen. Basser. Quelle. Bach.
Giesbach. Flust. Teich. Sumps. Schlamm. Alluvium. Treibholz.
Fluth. Franklinsches Paradoron. — Plutonisch. Bultan. Fenerausbruch. Erbbeben. Arater. Regelberg. Lava. Schladen. Auglige
Massen. Blasse Massen. — Geognostisch. Urgebirge. Tertiärbildung.
Conglomerat. Gebirge. Sügel. Plateau. Terrasse. Sobenmessung.
Grotte. Inkrustat. Petresakten. — Erbfarbe 2c.

Begetation. Pflanze. Blattform. Flora. Fruchtbarteit. Seespflanze. Schlingpflanze. Rankengemachs. Gemuse. Bulsenfrucht. Getraibe. Obft. Polz 2c.

Fauna. Thier. Infusorien. Mollusten. Conchylien. Schalthier. Seethier. Infekt. Ungeziefer. Rafer. Ariechthier. Fisch. Bogel. Bieb 2c.

Mensch. Gesichtsbildung. Daar. Hautfarbe. Alter. Schönheit.
— Aboriginer. Riesen. Titanen. Troglodyten. Ichthyophagen. Rulturvoll. Boll. Gränze. — Besithum. Erblichteit. Feldhauptmannsschaft. Allentel. Patronatsverhältniß. Anecht. Stlave. Tagelöhner.

Alabemie. Mebreffe. Synagoge. Sprace. Ramen. Schreiben und Lesen. Schrift. Inschrift. hieroglyphe. Druderei. Bibliothel. Landfarte. Kartographie. Aftronom 2c.

Bauart. Mörtel. Schwalbenschwanz. Quaber. Balten. Architrav. Mauer. Rufit-Styl. Saracenisch. Gothisch 2c. — Ruine. Stadt. Dorf. Burg. Thurm. Haus. Mühle. Magazin. Bogen. Thor. Thür. Treppe. Fenfter. Dach. Pflaster. Trottoir. — Brude. Damm. Brunnen 2c. — Terrassenbau. Rubische Bauten. Ppramibe. Obelist.

Labyrinth. Theater. Etreus. Stadium. Triumphbogen. Maufoleum. Proppläeu. Stoa. Bab. Tempel. Kirche. Bafilica. Klofter. Laure. Altar. — Saule. Stele. Pilaster 2c.

Stalptur. Statue. Bufte. Urne. Sartophag. Bogelbild. Menschenhand. Ei. Augel. Rosette. Arabeste. Mäander. Ruschelverzierung. Kranz. Krone. Traube. Beintraube. Palmblatt. Sichenlaub. Mosaït. Kresco 2c.

Panbel. Markt. Meffe. Rausseute. Pausirer. — Gelb. Münze. Beutel. Banquier. — Moute. Straße. Römerftraße. Pflasterftraße. Reise. Tagereise. Nachtmarsch. Karawane. Perberge. Transportpreise. Waarentransport. — Wagen. Rabersarren. Post. — Schiffahrt. Trireme. Pasen. Anterstelle. Fähre. Flooß. Schlauch. — Steuer 2c.

Produkte. Industrie. Fabrikate. Bergbau. Schacht. Schladen. Duecksilber. Glas. Spiegel. Mörser. Pfeife. Kette. Ring. Töpferwaare. Geschirr. Asche. Seife. Pulver. Leder. Sattel. Mühle. Gerberei. Färberei. Blaue, gelbe, grüne, rothe Farbe. — Rinder-klapper. Dornauszieher. Musikalische Instrumente. Bleiseder. Dinte. Rosenkranz. Aleidung. Schleier. Teppich. Spindel. Seide. Bolle. Hemb. Pose. Mühe. Turban. Schafpelz. Sandale. Strid 2c.

Baffen. Lange. Gabel. Schwert. Dolch. Meffer. Reule. Sammer. Stod. Piftole. Flinte. Streitwagen 2c.

Ichthyophagen. Dirten. Aderbau. Dunger. Getraibe, Ernte. Felbbrand. Drefchen. Stroh. Deu. Pflug. Garten. Terraffenkultur 2c.

Speisen. Baumfrucht. Dbft. Badobft. Gemuse. Dulfenfrucht. Aehre. Getraibe. Magazin. Brot. Fleisch. Schweinefieisch. Milch. Butter. Kafe. Publing. — Rauschtrant. Branntwein. Bein 2c.

Krantheiten. Afthma. Augentrantheit. Aussatz. Diarrhöe. Fieber. Geschwür. Gesichtsausschlag. Krätze. Krampf. Rheumatismus. Scorbut. Sonnenstich. Benerie. — Arzt. Eisenbrennen. Bad. Peilquelle. Pospital. Spital. Alter 2c.

Lobienbestattung. Grab. Sartophag. Maufoleum. Einbalfamiren 2c.

(Sitten und Gebräuche.) Che. Mann. Beib. Unfruchtbarkeit. Mäbchen. Braut. Kind. Rlientel. Patronatsverhältniß. Sklave. Anecht. Tagelöhner. Besithtum. Erblichkeit. Feldhauptmannschaft. — Gaffreundschaft. Derberge. Bettler. Pospital. Pöslichkeit. Gruß. Rameelniederknien. Steinwerfen. — Grobheit. Luge. Fluchen. Diebftahl. Plünderungssucht. — Blutrache. Schwur. Rechtspflege. Schiedsrichter. Rafenabichneiben. Afplitabt. — Schweinefleisch, Tabatrauchen. Rartenspiel. Tang. Pferberennen. Rameelrennen. Feft. — Schmudfachen. Schleier. Glasring. Ring. Spiegel. Tattowiren. Bart 2c.

Lieb. Gefang. Dufit. Reim. Dichter. Epopoe. Gpruchwort ac.

Religion. Götter. Damonen. Genien. — Lichtauslöscher. Mondanbeier. Teufelsanbeter. — Aberglaube. Mysticismus. Amulette. Schah. Dratel. Reliquien, Pilger. Ballfahrtsort, Priester. Tempel. Beten 2c.

Juben. Bundeslade. Reumond. Synagoge. Messas. Talmub.
— Mohammedaner. Medresse. — Christen. Ratholisen. Restorianer. Bischof. Erzbischof. Epistopalstadt. Aloster. Lauren. Mönch. Ronne. Anachoret. Airche. Bastlica. Altar. Glode. Areuz. Bibel. Taufe. Fasten. Fest. Peiligenbild. Rosentranz. Bersuchung. Gericht, jüngstes. Paradies 2c.

Aab, Bater Amlags. II, 132. Mabelpe, f. Dichebel A. Nabes, f. Deir el A. Aabere, Ort ber Lebicha. II, 892. - vgl. Aere. Nataba, s. Ataba, Sathol-a. Matul, f. Atil. Aal, d. i. Höhe. II, 1172. — s. El A. Aallan, f. Aldn. Aamed, s. Aamub. Aāmir, s. Abu Obeibat A. Ibn el Jarab. Aàmman, b. i. Amman. II, 1156. Aamub, f. Amûb, Om el A. Mamub Eszubb, b. i. Morgenfaule, Pfeiler am Rordrande ber Lebica. II, 900. 901. — vgl. Tell Effzub. Maneiga, f. Aneigab. Mans, Dorf in El Tellul. II, 950. Mar, f. Babi A. Narabice, f. El Arabic. Aaratib = baghla, Ort im petr. Arabien. I, 154. Narb, s. Darub el A. Aare, Drusendorf. II, 994. - vgl. Mere. Naron (Aron, Arun), Prophet, fein Tob und Grab auf bem Dichebel Bor. 1, 42. 60. 125. 130. 988. 999. 1017. 1024. 1041. 1062, 1097, 1108, II, 121, 641, - f. Sarun, Rebbi Barun. Maronsberg, f. Dichebel Arun. Narons = Rlofter, im Wabi Musa. I. 1136. Aarons = Mispel (Mespilus Aronia), am Sinai. I, 632. A'afcur, f. Babi A. Nase, f. El. A. Aaseifera, s. Arb A.

Mafer, Seepens Subrer. II, 1058. Mafi, f. Drontes. Aaszaf, s. Ard A., Aszef. Mathije, f. Dicorfei Beni A., Mtijeb. Aatin, Ruinen im Dichebel Dauràn. II, 924. Aattafd, f. Melihat el A. Aatpl (Atil, Atpl; Aatin?), Dorf im Dichebel Sauran. II, 869. 924. 932. 933. 942. Aawadsch (Aawwag), s. Wabi el Awadich. Magim, Drt ber Lebicha. II, 893. Ab (Baffer), f. Ser-ab. Ababbeh, Stamm an ber ägypt. Ruffe. I, 567. Ababibeh, Bebuinen - Name für Ghareb. I, 567. Abab, f. Beni A., 'Abbab. Abadipeh, f. El A. Abarim, Gebirge ber Moabiter. I, 130. II, 140. 482. 689. 1178. 1188. 1191, 1192. Abaffiden, f. Abbaffiden. Abba, wollener Mantel. II, 581. 674. — f. Abbaja. 'Abbab (Abbabin), arab. Stamm am weftl. Jordan. II, 527. vgl. Abab. Abbafa (Abbaje, Abbaie, Abbaye), Beduinen - Mantel. I, 843. II, 567. 680, 817. 838. 857. 1029. -- f. Abba. Abbas, Scheich im Dichebel Abfolun. II, 1067. Abbafi (Abbafy), f. Apun el-A., Babi el A. Abbassiben (Abassiben), im petr. Arabien. I, 112. (Urfit) 995. 1010. Abbasze, s. El A.

Abbaye, f. Abbaja. Abber Belueb, in 3mae. II, 604.

Abbiat, f. Abrab, Bari A. Abba, f. Abteh.

Abbalaşiş, f. Abb el Aziz, Abn Calt Ommiab Ben I. al Intalouis.

Abd-al-Baali, d. i. Baalsverebrer. I, 37.

Abballah (Abb Mah), f. Ab-bellas, Biohammeb ben A., Edeth A.

Abd-Allah ben Ebris Djafari, erobert Mila (1024). I, **53. 55**.

Abdallah Bascha, in Damas**fus** (1805). I, 834. II.869.1126.

Abballatif, Argt 2c. (im 13. Jahrh.). I, 338.

Abbeb (Abba, Abbé, Abbeb), Rame vier verfchiebener Stabte. I. 129.

Abbeh (El A.), fübl. Grangftabt von Palaftina. 1, 99. 131. 133. 838. 864. 882. 1080. 1093. f. Aujeh, Eboba.

Abb el Ajij (d. i. Oflave des Allmachtigen), Beduinen-Baupt-ling, fein Grab im Dichebel Hauran. II, 1118. — s. Abdalàşiş. Abdel Dug (Abdel Rhagg). I,

1021. Abd'el Raber, Scheifh in Reret.

II, 741.

Abdellas (arab.), i. e. Dei servus. I, 119. — f. Abb' Allah. Abb el Relet 3bn Merwan,

**Rhalif** (700). I, 24.

Abb el Messiah (Stlav bes Meffias), Christenname. II, 850.

Abd el Dobfen, Scheith ber Ghanemat. II, 1193. 1196. Abdin, Dorf am Scheriat el

Mandhur. 11, 824. 825. Abb Maag, arab. Bezeichnung

für St. Georg. II, 952.

Abb Maag, Sügel und Stabt im Dichebel Dauran. II, 962. - vgl. Tell Maaz.

Abdon, Richter Beraele. II, 135. Abb Rafdid, f. Redidem Abb R. Abbun, Onin El Bella. II, 1140. Abburrahman, Soeith von Çantan (1815), II, 833.

Aber, Caris, Schith L, Babi Datus el L

Abeitigeb, Derf und Tribus am unt. Bertan. II, 711. 712. 714. — ral. El Ibarisch.

Abeithira BiSantolina fragrantissima?), f. Berttaran. I, 258.

Abefen, Dr.. über ben Gerbal. I, 705. — Garbut el Chabem-Gaja, I, 505. 812. 866. — Land-

enge von Enes. II, 78. Abel, f. Abil. II, 239.

Abela, f. Aila. 1, 32. — Abila. II, 1060.

Άβελα μπέλων. II, 1**060.** 

Abel Beib Raaga (Bei R., 36l Beth Macca), in R. Palaftina. II, 222. 241. - bgl. Abil.

Abel haroda, Station ber Sinai-p. 1, 897. — f. Min el Pa-

Abel = Reramim (Plan ber Beinbetge ?), Ort in Peraa. U. 150, 1131,

Abel Raim, Stadt in R. Paläftina. II, 241.

Abel Mehola, Geburisori Elias. in Samaria. II, 432.

Abel Schittim, b. i. Aue ber Acacien, am Jordan. 11, 482. — f. Sittim.

Aberglaube, ber Chteim. II. 531. — in Es Szalt. 1133. ber Beduinen. 1149. 1150.

Aβηρία (Peripl.), in Judien. I, 391.

Abesamibe, burch Semiramis gegründet. I, 79.

Ab gareb (Abu g.?), Budinghams Führer. II, 959.

Abgaben, f. Steuern. Ab Pamagha, Fluß bei Boftra. II, 913.

Abbar, f. Rabicam el A.

Abhira, Bolf in Indien, das Ziel ber Ophirfahrt. I, 390. 391. 409. **4**10. **4**12. **4**18.

Abia, König von Juda. II, 465. Abiab, f. Abyad, Tahun el A.

Abiar Alaina (Ally, Allahaih?), im petr. Arabien. I, 154. 156.

Abid, f. Eboda. 1, 252.

Abid, b. i. Stlave. I, 983. 1058.
— f. Abed, Deir el A., Macbert el A.

Abiba, Sohn Mibians. I, 132.

Abiba, richtiger Abila. II, 1060.

Abied, f. Abyad, Badi A.

Abigail, Frau. II, 639. Abil (vgl. Sibl, 3bl, Abel), Name

verschiebener Orte. II, 239.

Abila (Abela), Rame verschiebener Orte. II, 1060.

Abila, Stadt in Edlesprien. II, 180.

Abila (Abil, Jobila), Ort am Scheriat el Manbhur in R.Gilead. II, 237. 374. 377, 820. 826. 1026. 1052. 1057 ff. - val. Debla.

Abila Lysaniae, am Baraba. II, 1060.

Abil el Hawa (Sibl ob. 36l el S.), Stadt in R.Palästina. II, 191. 193. 239.

Abil el Ramb, Ort in R. Pala-ftina. II, 222, 237, 239, 240.

Abimeled, Ronig von Berar. I, 105. 106. 107. 922. (fein Tob) II, 448.

Abiria (Ptolem.), in Indien. I, 391. - f. Abbira.

Abifag, Frau. II, 408.

Abner, Felbherr. II, 1039.

Abocharag (Albocharab, Albodarag), Saracenen-Burft. I. 20. 104.

Aboriginer, im Norben ber Ginai-P. 1, 962.

Abotanon, f. Anotanon.

Abraham, s. Saint A. Abraham, s. Ibrahim. Abraham, Patriarch. I, 42. 105.

106. (fein Opferftein) 286. (Berehrung bei Arabern) 448. (gu Berfeba 2c.) 922. 937. 1079. II, 93. 110. 120. (befiegt Rebor Laomer) 177. — auf Raphar Baruca. II, 635.

Abraham ben David, judifder Datim in Dasbeya. II, 188. Abrahamiten. II, 92. 105. 137. Abrabe = Caftell, in Palaftina. I, 885.

Abramius, Beiliger. II, 434. 611.

Abrona, Station ber Ginai - P. I, 262.

Abfalom, Davids Sohn. II, 487. — sein Grab. II, 599.

Abu, f. Bir A. Areibeb, Birtet A. Ermeil, Dichebel A. Da.

Abu Alejan, f. Babi A. A.

Abu Betr, f. Mezar A. B.

Abu Burta, f. Ras el B.

Abub, f. Deir A.

Abu Dàleb, f. Babi A. D. Abu barbe, Anterplat im Guez-

Golf. I, 451.

Abu Dis, Dorf bei Bethanien. 11, 487. — f. Scheith A. D.

Abudjafi, Scheith, be Laborde's Sührer. I, 97. 998. 1010.

Abuetra, f. Badi A.

Abu el Beaby, Dorf im Dichebel Abichlun. II, 1038.

Abu el Far, f. Rath Abu el F. Abuel Poffein, f. Reraum Abu el D.

Abuescheb, f. Babi A.

Abu Fares, Bac bei Beifan. II, 440. 446. — vgl. Tell el Faras.

Abu Gea, Plateaubobe an ber B. Geite bes Tobten Meeres. II, 559. 606.

Abu Ghfebi, f. Badi A. Ghf. Abu Pamab (Pammat), Gebirgsfluft jum Gerbal. I, 708. 709.

Abu Jazy, f. Scheith A. J.

725.

Abu 3brahim, f. Banna A. 3. Abu Khuscheibeh, f. Wadi A.

Abu'l Atsch, f. Mohammed A. A. Abulfeda, arab. Autor (14. 3ahrh.), über bie Ginai . D. I, 49. 991. — El Ghor. 1059. — Paläftina. II, 56. — Permon. 152. — Banias. 195. — El Buleh. 234. — Safeb. II. Tiberias. 317. 257. Bericho ac. Beifan. 428. **512. 760. 798.** -Es Sianamein. 815. — Egra. 860.

– Szalfhat. II, 960. — Boftra. 976. - Es Gjalt. 1127. — Amman. 1156. — Pesbon. 1181.

Abul Mahafen, Autor. II, 1219. Abu Mohammed, f. Ras D.

Abuna, füdlichfter Gerbal-Gipfel. I, 707.

Abuna, faihol. Priefter. II, 319.

Abu Redy, f. Scheith A. R., Tell

AbuRutegbineb (Ruteigbineb), Brunnen im Tih-Gebiet. I, 869. 873. 877. 893. 900.

Abu Obeibah (Obeibeh), aw. bem Babi Rabiib und Babi Zurfa am unt. Jordan. II, 364. 366. 370. 429. 717. 1034. — f. Badi A. D.

Abu Obeidat Aamir 36n el Jarab (Abu Dbeiba, A. Dbeibeh), Omare Felbherr (ft. 635 n. Chr.), Beiliger, fein Grab im Dichebel Abichin. II, 1030. 1032.

Abu Rafdib, Gefdledt ber Doweitat. I, 974. - f. Scheith A. R.

Abu Rafdib, Scheift ber Alamin. I, 287. 304.

Abu Rafchid, Towara - Führer. I, 956. 960.

Abu Rafdib, Scheith in Schobet. I, 1047. 1048.

Abu rafifa, Anterplat im Guez-Golf. I, 451.

Abu Rumlar, Gipfelhobe bes Tib. I, 210. 279. 281. 290. Abūs, f. Ain A.

Abu Sadra, f. Badi A. S. Abu Galt Ommiah Ben Abb.

alaziz al Anbalouffi, Autor (ft. 1144). II, 1139. Abu Sanira Unda el Galga,

f. Emrag. I, 296. Abu Gbib, Ruinen. I, 995. -

vgl. Chaues Sbib. Abu Schaar, Berg in Aegypten. I, 705. 946.

Abuschan (b. i. ber buftenbe), achter Balfambaum in Jemen. II, 509.

Abu Scheitit, f. Schech Bulus **A**. Sá.

Abu Shuscheh, Ruinen in Galilăa. II, 331.

Abu Ged (Get, Gab), Peros, erobert Tunis. I, 837. II, 594.

Abu Segere, Gipfel bes Om Schomar. I, 708.

Abu Seil, Thal ber Sinai-P. I,

Abu Gelime (Gelimeh, Belime, Raz Abu Selima), Pafen und Borgebirge ber Sinai-D. I, 34. 450, 677, 739, 759, 763, 790, – val. Elim.

Abu Get, f. Abu Geb.

Abu Giab, Bach im Dichebel Adfolun. II, 1023.

Abu Snep, Krabbenart. II, 673. Abu Soar (Soera), f. Abu Sumeirah.

Abu Soliman, f. Scheith A. S. Abu Ssuwera, f. Abu Suweirab. I, 460.

Abu Suared, f. Abu Suweirab. I, 451. 460.

Abu Subbah, Dorfin R. Jubaa. II, 461.

Abu Gueir, f. Abu Guweirah. I, 266.

Abu Suwara, f. Abu Suweirah. I, 38. 460.

Abu Sumeirah, f. Ras Abu Soar. I, 236.

Sumeirah (Gisuepra, Ssumera), die nördl. Station, am Ausgang bes Babi Barban. I, 460. 815. 817. 818.

Abu Suweirah (Suwara, Suareb, Goera, Ras Abu Goar), Dattelhain, Anterplag bei Cor. 1, 38. 451. 460.

Abu Gumeirah (Gjuair, Squeir, Szuepr, Buszeir; Ain AbuSzuei bei Berghaus), Brunnen, Thal am Rorbfuße bes Sinai, am oftl. Rebenthale bes Babi efc Scheith. I, 249. 255. 257. 266. 319. 347. 525. 527. 649. 738. — vgl. Szuepry.

Abu Gjab, b. f. Bater Sjab, Beg. für Stord. I, 106. 837. Abu Ggetatin, Ruinen. I, 995. Abn Szueir (Szuair, Szuepr), f. Abu Gumeirab. Abutakmar, f. Saad-eddin A. Abu Taleb (Talib), Mohammede vatert. Dheim, fein Grab ec. I, 507. 699. 986. 1043. II, 975. — vgl. Babi A. T. Abu Talha, f. Wadi A. T. Abu Talib, f. Abu Taleb. Abu Tamar, f. Wabi A. E. Abu Temeir, f. Tell A. T. Abu Teraifep, f. Babi A. T. Abu Terepfa, Quellen im Babi Ahmar, auf ber Gubfpipe ber Singi-p. I, 219. Abu Terneis, in Hauran. II, 953. Abu Treffi, Berge der Sinai-B. I, 857. 858. — f. Wadi A. Tr. Abu Zeitun, f. Scheith A. 3. Abu Belime, f. Abu Gelime. Abweib, f. El A. Abyad, s. Abbiad, Abiad, Wabi el A. Abpffinifde Panbidriften, im Saba - Riofter. II, 616. pgl. Aethiopien. Acacia Aegyptiaca (Mimosa Aeg.). I, 338. Acacia Arabica Willd. I, 335. 488. Acacia Ehrenbergii Heyn. I, 335. Acacia gummifera. I, 336. - f. Gummi-Acacie. Acacia Nilotica. I, 338. Acacia Sejal (Mimosa Sejal, Seyal, richt. Sajel; auch Acacia mas Forsk.). I, 335. Acacia vera. I, 335. 338. val. Semur. Acacie, Etymol. I, 339. — Ramen und Berbreitung auf ber Sinai-D. u. a. D. I, 214. 263, 335 ff. (Bichtigfeit für Araber) 341. — Gharundel zc. I, 821. 895. — Dichebel Schera. 1066. — (Sebber) Petra. 1068. — Wabi Araba. 1098. — im Sittim-Thale. II, 482. — N. Edom. 688. - Reret, 692. Acacien - Dornen (Talb), find

ben gußen nachtheilig. I, 207.

Acanthos, arab. Gummibaum. I, 335. — f. Atanthos. Acanthurus, f. Stachelichwang. Acanthusblätter, ale Ornament in Es Szanamein 2c. II. 814. 923. — Boffra, 983. — Gerafa. 1078, 1084. Acarus ricinus L., f. Solabod. Accaba (Afaba), f. Callah A. Aca, b. i. Proteftor. 11, 681. Aca, Dorf im Ofchebel Scheith. II, 238. Acab, f. Abab. Achaba, s. Ataba. I, 156. Achabbar (Athbar), f. Babi el A. Achadder, f. Afhdar, El A. Acatartiges Geroll, Shilfmeer. 1, 770. Achbor, Bater Baal Banans. II, 126. Achdab, f. Beni A. Achdar, f. Affbar. Acha (Aiha, Aihah), Dorf im permon. II, 178. 182. Achibar (Athbar), f. Wabi A. Achmar, f. Ahmar; Bir el A., Dichebel A. Achmeb (Ahmed), f. Mathara es Schech A., Mohammed Ibn A. Ibn Aias, Scheith A. Admed ben Tulun, f. Rhumaruwaih ben Acmed ben Thu-Admed Raschid, f. Scheifh A. R. Acor, Thal am unt. Jordan. II, 541. 544. Aderbau, felten im Often ber Sinai . D. I, 347. — im Babi el Muzeiri'ah 2c. I, 914. 916. - Hasbeya. II, 188. — SD. Jubaa. 684. — mit Schaufeln bei Damastus. 809. - Aufeinanderfolge in Pauran. 850. Boftra ac. 971. 972. 992, Es Szalt. 1127. — vgl. Dreiden , Ernte, Fruchtbarteit, Getraibe 2c. Aderbauende Araber, f. Fellahs. Aderbauer, ihr Wanderleben in Paurán. II, 823.

Adereinfassungen, im Ror-

ben ber Sinai-D. I, 883.

Aderpacht, in Reret. II, 672. — vgl. Miri, Acorabi, f. Afrabi. Acoujab, Raftell in Reret. I, 1044. Mgour, Ort im Pafcalit Afre. II, 248. Acrabbim, Acrabi, f. Afrabbim. Acre, f. Afre. Actinien, im Rothen Meer. I, 480. Actifanes, athiopifcher Ronig. 1, 143. Abab, b. i. ber Behnte, Eribut. I, 936. Abam, Buch. II, 575. Abama, füdliche Grangftabt von **R**anaan. II, 94. 755. Abamnanus, Abt berfcottifcen Insel Jona (698). II, 39. Abar (Arad?), fübl. Gränzorivon Ranaan. I, 121. 1088. II, 94. – vgl. Adbar**.** Abar, Abara, b. i. Abraa, Ebrei. II, 834. 840. 'Abas (Abbas), b. i. Linfen ober fleine Bohnen. I, 305. II, 849. — vgl. Addar. Abbam, s. Dal=A. Abbam el Phammar, Tulpenart. I, 838. Abbar, Ruinen in Reref. II, 676. — vgl. Adar. Abbar, Frucht in Dichaulan. II, 827. — vgl. Abas. Abbara, ob Arab? I, 121. Abbas, f. 'Abas. Abbeb (Salsola?), Staube bei Berico. II, 514. Abbely, f. Cibeneiby. Ad Dianam, rom. Station im petr. Arabien. I, 95. 99. 997. — Dift. I, 91. 92. 94. Abbifon, Ch. G., über Sprien. II, 70. Abeirat (Rabeirat), an ber Gubgrange Palaftinas. I, 915. 1088. Abeifeb, in R. Palaftina. II, 240. Abel, Bruder Saladins, Gouver-neur von Aegypten. 1, 56. — Fürft von Damaskus. II, 1137. 1138. Aben, Stoff von. I, 55.

Aberebacher Sanbfteinfel= fen. 1, 1017. 1112. Abha - Baum (?), im petr. Arabien. I, 174. 176. Abhal, f. Fera el A. Abbra'at, f. Abraa. II, 840. Abiab, f. El A. Adigi, s. El A. Abitha, Ort in Basan. II, 1137. Adjeroud, f. Abschrub. Abler (arab. Rathan), auf ber Sinai = P. I, 332. 492. — im Ofchebal. 1, 1034. — am unt. Jorban. II, 364. — f. Aquila. Ablerftulptur, in Reret. II, 666. — Szalkhat. 11, 957. f. Romifder A. Abommim, f. Abummim. Aboni-Bebed, Ronig ju Jebus. II, 117. Abra, s. Agra. Abra (Ptol.), Ort im petr. Arabien. I, 78. 103. Abra, f. Abraa; auch ale Bez. für Edhra. II, 836. 859. Abraa (Abra, Abraha, Abraia, Abbra'at, Abra'at, Abar, Abara, Abrasos, Abrason, Abrasson, Abratum, Draa), Stadt am Scheriat el Mandhur in Basan, bas alte Ebrei. II, 356. 821. 834 ff. 839, 840, 859, 883, 898, – Dift. 11, 820. 826. — s. Ebrei. Abra'at, f. Abraa. II, 840. Abragant (wol Dragant?), Manna-Strauch. I, 689. Abraha, f. Abraa. II, 821. Άδρασός (Adrason, Adrasson), s. Abraa. II, 839. Abrassos, Epistopalstadt. 883. 898. — s. Abraa. Abrata, Abratum, s. Abraa. 11, 834. 840. Abrianum, alter Tempelbau bei Tiberias. II, 317. Abricomius, Ch., über ben El Duleh 2c. II, 43. 235. 545. Abrou (Piol.), Ort im petr. Arabien. I, 103. — vgl. Abra. Abfasme (Abichasme), f. Azazi-Abichelun, f. Abichlun. Abichem, f. Babi el A.

Abideram (Abidrim), Goba-Pflanze. I, 778. II, 514. 643.

Abideroub, Abidirub, f. Abidrub.

Abichlun (Abichelun, 'Ailun, Ajilun, Eglon, Esilounum; En Eglaim, b. i. Quelle ber beiben Ralber; Edichlun, b. i. Ralber), Dorf, Diftritt im Dichebel Abfolun. II, 160. 426. 1024. 1054. 1058, 1065, 1066, 1071, 1105, - f. Deir A., Dschebel A., Wadi A.

Abichrim, f. Abicheram.

Abidrub (Abideroub, Abidirub, Abjerud, Ralaat A., Schloß ber Sandgruben), Fort bei Gueg. I, 47. 70. 151. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 169. 186. 810. 966.

Abichrur, f. Babi el A.

Absraat, ob Edrei, Edhra? 11, 840. 860.

Abuan (Abman, Beni A., Gl A., 36n A.), arab. Stamm. 1, 983. II, 519. 547. 568. 574. 668. 720. 830. 1047. 1088. 1126. 1130. 1131. 1170. 1193. — f. Diab ibn A.

Aduan Bedawi, Tribus in Es Szalt. II, 1124.

Abulitanische Inschrift, auf

Dahlak. I, 373. Abullam (Odollam), Soble in D.Jubäa. II, 624.

Abummim (Abommim, Ralaat el-dem), Anhöhe, Ruinen in D. Zudäa. II, 485. 489. 492. 493. 544.

Abwan, f. Aduan. I, 983. II, 519. Abmeiriban, f. Doeprapan.

Aeant, angebl. arabifce Bezeich= nung bes heroopolitanifchen Meerbufene. I, 78.

Aegilops - Eiche, am Tabor. II, 396.

Aegocerus Beden, f. Steinbod. I, 704.

Aegypten. 1, 783. — Einfluß auf bie Ginai = B. 937. - Bebuinen baf. 947. 975. - Rorntammer für Sprien 2c. 1, 947. II, 23. - pgl. Bach Aegyptens. Ritter Erbfunbe XV.

Aegypter, im peir. Arabien 2c. I, 7. 36. 787. 789. II, 102. — Rolonien im El Ghor. II, 712. 739. 1056. - ale Befosung in Riha. II, 526.

Aegyptische Araber. I, 975. Aegyptische Blattformen, als Ornamente in Saleim. II,

Aegyptische Dentmale (Sielen), im Babi Mofatteb ac. I. 755. 775. — Badi Nasb. 793 ff. Bal. Sprift - agpptifcher Styl.

Aegyptische Gefichtsbil= bung ber Domeitat. I, 972.

Megyptifche Dadich - Statio nen von Suef bis Aila. I, 66. 153 ff. - vgl. El Meffrijje.

Aegyptische Sprace, auf ber Sinai-H. 1, 33.

Aegyptische Symbole, in Kanuat. II, 938.

Aehlmeh, Ort am Badi Kanuat in Sauran. II, 870.

Achren, grune getrodnete, Bebuinen=Speife. I, 1043. - vgl. Getraibe.

Aebrenabreißen, ift bei Arabern erlaubt. II, 638.

Aeib (Gib), Drufenborf am Lebfcarande. II, 891. 896.

Δειλά, f. Aila. 1, 32.

Aein Ebichbeie, f. Ain Jehair. Ael, Ruinenort. I, 994.

Aelana, f. Aila. I, 113. 170. 293. A elaniticus Sinus (Aelenaticus, Aleniticus), b. i. Aila-Golf. 1, 78.

Nelaib, f. Aila. Nelia Capitolina, b. i. Jeru-falem. I., 105. 111. II, 493.

Aelius Gallus, Zug gegen Arabien. 1, 76.

Meloth, f. Aila. I, 32.

Aemath, f. Amatha. II, 1030. *Aηνδώς*, b. i. Endor. 11, 406.

Aenezeh (Aenefeh, Anaféh, Anageb, Anefeb), arab. Stamm. I, 958. 966. 970. 972. 1105. II, 169. 268. 363. 368. 553. 672. 674. 815. 819. 821. 823. 834. 836, 877, 903, 906, 907, 916,

Jiii

978, 984, 987, 999, 1000, 1061, 1125, 1131, 1166. — vgl. Ralaat A., Bulbaly-Anafel. Aenon, Johannes Taufftelle. II, 457. Aedfcar, Baum im Ghor. II, 506. - f. Defcher, Lebbin A. Mera, f. Beitrechnung. Aere, vgl. Nare, Nabere. Nere, Stadt in Diceidur. II, 814. - f. Es Szanamein. Aere (Cera, Era, 'Ary), Paupifadt des zweiten Drufenicheithe im Dichebel Pauran. 11, 632. 913. 915. 918. 939 ff. 966. Aërium mel (Theophr.), øb Manna ? I, 686. Aermon, d. i. Permon. II, 152. 156. Aetaaner, Phyle ber. II, 929. Aetabta, f. Ofchebel A. Methiopien, Gold baf. I, 356. als Biel ber Ophirfabrt. I, 359 ff. — Büffel das. 11, 229. Methiopifche Chriften, Quarantana. II, 528. - Pilger am Jordan. II, 537. Aethiopifche Sprache. II, 106. 238. — vgl. Abysfinisch. Afaris, f. Vade A. Aff, f. El A.: Affan, s. Ibn A. Affen, in Ophir. I, 353. 401. -Afrita, Arabien. 419. 421. -Bermandlung in. I, 40. 959. Afghanen, Göldlinge in Tiberias. II, 320. Afine, Dorf im Dichebel Bauran. II, 944. Afir (Ghafir), in El Ahfa. I, 377. Afterbowa, Ruinen in R.Pa-Iditina. II, 162. Afrika, als Goldland. 1, 407. 939. 423. 427. - Rords, die 3 Salgs gonen. II, 766. — Oft-, Manna

daf. I, 692.

ger ac. Afritanifche

rias. II, 321.

Afrikaner, vgl. Moggrebin, Re-

bung, in Om Reis. II, 383. -

Afritanifde Juben, in Tibe-

ber Ghamarineh. 740.

Gesichtebil-

Afs, Eichenart. I, 687. Afuleh, Dorf in SD. Galilaa. II, 405. 407. Afura, ob Ophir? 1, 375. Aga, b. i. Paupt, Oberster 2c. II, 519. — f. Atil A., Saffan A., Muhamed A., Omar A., Taber A. Aga von Pauran. II, 805. Agāba, f. Afaba. Agag, Amaletiter-König. II, 134. Agarib, f. Ofchebel Ghareb. Agaricien, bei Tor. I, 456. Agat el Pauran, Gouverneur von Pauran. 11, 990. Agatharchibes aus Anidus (c. 120 v. Chr.). I, 69. 84. II, 25. Agathodamon, feine Rarte von Arabien. I, 83. Agau, Bolt in Banguebar. I, 400. Ager Magdalensis, f. arb el Medschoel. Agermie, f. El A. Aggiagi (agypt.), arab. Gummibaum. 1, 335. 339. Agispmba (Ptolem.), in Nethiopien. 1, 375. 428, Agnelli, Seepens Begleiter. I, Agnus castus, f. Riforàfo. Agra (Abra?), Königefit ber Leanitae. I, 78. Agrarba, Dorf in Samaria. II, 450. 451. Agrebba, Ort in El Tellul. II, Agrippa, Raifer. 1, 80. 92. II, 197. 316. Agrippina junior, auf Müngen. II, 1154. 1157. Agrumi, im Mofe-Gebirge. I, Agyb, d. i. Feldhaupimann. I, Ahab (Acab), König (ft. c. 897 v. Chr.). II, 148. 413. 414. 482. Abaie, Anterfielle ber Sinai-P. I, 452. Ahasja, König von Juba. U, 414, 418, Abebar, f. Babi el A. Abel, f. Abl, Beni Damide A. Rarrat. Abeloth, f. Aila. I, 32.

Appeatherab (?), im Dichebel Adialun. II, 1112.

Ahib Radab, Salomons Amimann. II, 1039.

Ahir (d. h. Rubbirt), Tribus in Indien. 1, 391. — vgl. Abhira. Abl, f. abel.

Ahlel Dichebel, arab. Tribus im Dichebel Dauran. II, 998. 999.

Abl el Oprel, d. i. Rational= Araber (Febily und Gerbie), in Pauran. II, 998.

Ahma, s. El A.

Ahmar, s. Achmar, Wadi A., Babi el A.

Ahmed (Uchmeb), f. Debebet e · Scheith A.

Ahmed ben Pabjar Astalani, Diftorifer. II, 1139.

Ahmed 3bn Tulun (Thulun), f. Rhumaruwaih ben A. ben Th. Abmer, f. Merdich 2.

Abroun, f. Naron, Faran A. Abfa (Ahft, Abfy), f. El N., Wadi el A.

Abtha, f. Babi el A.

Mi, tananitifche Ronigeftabt (Deir Dibman?). II, 484. 527.

Aias, f. Mohammed 3bn Achmed Jbn A.

Aibab (Mizab), afrif. Emporium am Rothen Meer. 1, 56. 374.

Aibh, Tribus ber Sinai. D. I, 935. — 1. Apb.

Aibun, f. Coun.

Niha, s. Achha.

Ai-in, Ruinen in Pauran. 967.

Aijon, im Dichebel Bauran. II, 945.

Aijûn Musa, s. Ajûn M. Mila, Tochter Madians. I, 54.

Aila (Meila, Ailam, Ailana, Milas, Ailath, Aelath, Aeloth, Aileb, Melana, Abeloth, Gloth, Abela, Elana, Gelana, Bale, Saila), Stadt am Afaba-Golf. 1, 8, 10, 18, 25, 32, 39, 40, 45, 49. 51. 54. 113. 117. 129. (aftr. **2.) 150. 154. 167. 170. 230. 252.** 267. 291. 293. 348 ff. 353. 417. (mit Elim vermechfelt) 988. 989. (Ebomiter-Stadt). II, 128. 129. - Dift. I, 67. 78. 91. 92. 93. 94. 134. 147. 997. — f. Afaba, Alaba Aila.

Aila = Golf (Ataba = Golf, Babr Ataba), im Rothen Deer. 1, 78. 80. 167. 188. 196. (Ausbebnung) 208. - mittl. Ruften. 211 ff. - nörbl. Ruften. 276 ff. Rorbenbe. 296 ff. — Raturver-baltniffe. I, 311 ff. — Dee-restiefe. 311. — Binde und 313. — Schiffabrt. Buffuffe, Unterftellen. 315. - Geethiere. ac. 327. 585. 588. 1063. II, 770. (Niveau) 777.

Ailam, s. Vila. I, 113.

Nilana, f. Aila. I, 78. 80.

Ailas, f. Aila. II, 113.

Ailat, f. Aila. I, 170. II, 128. 129.

Ailat, b. i. Rordwinde auf bem Aila=Golf. 1, 313. 314.

Ailath (Rileh), f. Rila. 1, 32, 51. 113.

Αὶμάθ (Ἐμμαθά), f. Amaiba. IÌ, 376. 1030.

Mimé, Boys, Reisenber auf ber Sinai-D. (1800). 1, 747.

Aimeb, f. Ayme.

Ain (Apn, Plur. Apun, Ajan, Miun), b. i. Auge, Duelle. I, 903. — f. Gin, En, El Min, Ras el A., Wadi el A.

Min, zwischen bem Libanon und Antilibanon. II, 94. 262.

Ain in Begreel, b. i. Ber'in. II, 412, 416.

Ain Abus, in Samaria. II, 468. 'Ain Atabe, in Oscolan. II, 160.

Min Arus, (b. i. Brautquelle), im Ghor el Szaphié. I, 995. 1060.

Ainafa, DorfimDichebel@deith. II, 238.

'Ain Bebija, im Guden bes Arnon. II, 585. 587.

Ain Beitel Dichanne, Quelle in ND.Palaftina. II, 163. 172. — s. Beit el Dich.

Ain Beit 31fab, f. Beit 31fab.

Min Belat (Ain el Blata, Ain el Balatab, b. b. Quelle bes flachen Steins), weftl. Buffuß bes El Duleb. II, 187. 224. 227. 228.

Ain Chareitun, in D.Judaa.

II, 625.

Ain Daleghe (Dalège), im Dichebel Schera. I, 173. 1010.

Ain Defar, in Dichaulan. II, 355.

Min Deratit, f. Min Belat. I, 186. II, 228.

Ain Dhamph, in S.Galilaa. II, 390.

Ain Dicalub (Jalub, b. i. Goliathequelle; auch Jegreel), Quelle bes Babi Beifan in S. Galiläa. II, 400. 415. 416. 426.

Min Dicaufe, bei Schobba. II, 886.

Min Dichebrub, in R.Jubaa. II, 453.

Min Dichebolat, im Dichebal. I, 1036.

Ain Dichebur, bei Es Gzalt. II, 1127.

Ain Dichenne (Babi Dich.), oberer Lauf bes Babi Abichlun. Ц, 1066. 1067. 1105.

Min Dichenne, Dorf im Diche-bel Abichian. II, 1104. 1105. (Eugen) 1107, 1113,

Ain Dichibbi, f. Engabbi. II, 757. 762.

Min Dut (Min el D., Dofch), in NO. Judăa. II, 458. 459. 460. 463. 503. 504. 523. 525. 529. 530.

Ain Efbichur, im Antilibanon. II, 184. 186.

Ain el Albbar (Allahabar), Brunnen ber Sinai - D. I, 164. 320. 847. 848. 851. — f. Athdar. Ain el Arús, f. Ain Arús.

Ain el Audscheh, in MD. Ju-baa. II, 458. — f. Babi Audscheh. Ain el Balatab, f. Ain Belat. -

Ain el Barbiereh, weftl. Bufluß jum El Buleb. II, 224.

Ain el Baribeb (Berabeh; wol irrig Boribeb?), b. i. falte Duelle, am galilaifchen Deer. II, 289. 322. 324.

Ain el Bafca (Rherbet el B. Rhirbet el B.), Dorf in El Belfa. II, 1103. 1140. - vgl. Bor el 8.

Ain el Beda, Thal in El Kura. II, 1029. 1065.

Ainel Berabeh, f. Ain el Baribeb.

Ain el Blata, f. Min Belat. Ain el Borideb, f. Ain el Ba-

ribeb. Ain el Buweiribeb, in ber

Araba. 1, 975. — f. Babi el B. Min el Dofd (Dut), f. Min Dut. Ain el Dichubeibeh, in R. Sa-maria. II, 424. — f. El Dic. Nin el Fauar, Quellarm bes

Fluffes von Gerafa. II, 1070.

Nin el Feich dab (Feichtab), am RB. Ufer bee Tobten Meeres. II, 546. 561. 562. — f. Ras el F.

Min el gidfchi, am Barrada. II, 180.

Ain el Foulieh, am galiläischen Meer. II, 286. 289.

Ain el Fufail, in RD. Jubaa. II, 458. - f. Babi Fafail.

Ain el Gannas, Quelle ber Tib-Bufte. I, 840.

Ain el Ghubbpan, Graberftatte im Babi Araba. I, 98. 998. — f. Babi el Gh.

Ain el Ghurbeh (Min Ghurbeh), in ber Tib = Bufte. I, 504. 509. 848. — vgl. El Charába, Garba-Thal, Ghurab, Babi Chárba.

Min el Barof (Baro), auf ber Sinai-P. I, 891.

Ain el Pajuri, Quelle bei Banias. II, 162. 205. 261. 262.

Ain el Shor, bei Kanuat. 11, 933. Ain el Reptabe, bei Gerafa. II, 1070.

Ain el Rubeirat, auf ber Si-

nai-S. I, 915. — vgl. Abeirat. Ain el Lutta, bei Ranuat. II, 932.

Ain el Man, i. e. fons mannae. I, 672.

Ain el Mafiab (Bazipab), weftl. Buffuß bee El Buleb. II, 224.

Ain el Deghafeb, bei Gerafa. II, 1070.

'Ain el-Meipiteh, d. i. tobte Duelle, in S. Galilda. II, 415. Ain el Rellahah (El D.),

Quelle in R. Palaftina. II, 186. 220. 223. 227. 228. 230. 237. 262.

Ain el Merbich, am Babi Gueiba in Sauran. II, 871. - vgl. Apun el DR.

Min el Degab, Drufenborf im Dichebel Sauran. II, 942. 946.

Ain el Mubauwarah, b. i. runde Quelle, in Galilaa. II, 331. 339.

Ain el Mureidhab, an ber Gubgrange Palaftinas. I, 1089.

Ain el Reija, f. Ain er R. Ain el Scheme, f. Babicar A.

el Go. Ain el Sconnar (Bir Sconnar, Rebhuhnquelle), am Ratha-

rinenberge. I, 551. 552. 559. Ain el Tabighah, f. Ain et T.

Ain el Terab, bei Bebras. II, 1062.

Ain el Beibeb, f. El Beibeb. Ain Engabbi, f. Engabbi. II, 727.

Ain en Ruweibi'a, f. Ruweibi'a.

Ain er Radghab, an ber Beftfeite bes unt. Jordan. II, 441.

Ain er Reija (el Raija), im Badi Bal, am Arnon. II, 582. 586, 1195, 1199,

Min es Serab, weftl. Buffuß bes El Buleh. II, 224. 225.

Min es Gultan (Min Gultan, Elifa - Duelle), Ruinen bei 3erido. 11, 437. 438. 458. 459. 463. 481. 501. 502. 512. 521. 523 ff. 532. 541. (\$öbe) 479. **552. 720.** 

Ain es Suweimeh, f. Wabi

Szuéma.

Ain et Tabighah (Nin Tabagha, Tabegba, Taboga, El Thábagá), Dorf und Salzfluß zum galil. Meer. II, 286, 289, 302, 333, 334, 336, 342.

Ain et Thahab (richtiger ebb Dhabab), b. b. goldene Quelle, weftl. Buffuß jum El Duleb. II, 224. 225.

Ain et Tin (Min Tin), Bach jum galil. Meer. II, 289. 302. 328. 335. 339.

Ain Ettuabein, b. i. Quelle ber Mufen, im Dichebel Bauran. II, 942.

Ain Epub, f. Apub.

Ain Ferchan, in R. Palaftina. II, 192.

Min Firun, auf ber Beftfeite bes unt. Jorban. II, 441. 443.

Minfisi, Dorf im Dichebel Scheith. II, 238.

Ain Fit, in R.Palaftina. 11, 200. Ain Franbip (Franbichi), b. i. Franken - Quelle, bei Reret. I, 1029. II, 664. — f. Badi Fr.

Ain Gabbi, f. Engabbi. II, 563. Ain Ghazale, Theil bes Rabr Amman. II, 1146. — vgl. Babi Gb.

Ain Ghurbeh, f. Min el Gh. Ain Ghuweir (Babi Gb.), an der Beffeite des Tobten Meeres. II, 598. 655. 725.

'Ain Babichla (Shabichla), bei Zerico. II, 503. 534. 543 ff.

Ain Bambeh, in D. Judaa. II, 620. - vgl. Babi el Damb, Ain Dasb, Teich im Guben bes

Tobten Meeres. I, 1061.

Min Dagir, in El Belfa. II, 1044. 1048. 1130.

Ain Shabschla, f. 'Ain Babfola.

Ain Domara, auf ber Ginai-B. I, 709. 818. 819. 820. 826. 827. 828.

Nin Humarab, f. Marab.

Ain Bebair (Min Ebicbeie), am Tobten Meer. II, 563. 607. vgl. Ard Idschhaippe.

Min Jegreel, f. Jegreel. II, 415. 416.

Ain Bidy, f. Engaddi. I, 1057. Nin Jughamileh, auf ber Ginai-H. I, 875.

Ain Rabes (Rubes), Quelle unb Bach bei Rabes. I, 1088.

Ain Raûn, auf ber Beftfeite bes untern Jorban. II, 441. 443.

Ain Reir, in Ofchaulan. II. 355. Min Rerafde, am Relb Sauran. II, 942. Ain Reratha, f. Reratha. Min Rirmaper, f. Rermape. Min Maliba (Meliby), falgige Quelle am Babi Araba. I, 60. 1067. Ain Malibab, Salzquelle in ber Tib-Bufte. I, 1080,

Ain Defrat, im Dichebel Schera.

I, 1003.

Ain Meliby, f. Ain Maliha. Ain Dellabab, f. Min el De. Ain Mingeh, am Rordenbe bes

galil. Deeres. II, 342. - f. Rhan el Minpeh.

Ain Murbut, f. Murbut. Ain Dufa, f. Ajun Mufa.

Ain Dufa, Quelle bei Petra. I, 61. 1003. 1071.

Ain Dufa, im Dichebel Bauran. 11, 942, 946, 949,

Ain Rabah (Raba, el Ghurtubeb), Quellen unweit Gueg. I. 185. 435. 823. 826.

. Ain Rakhmah, s. Wabi R. Ain Rimm, Brunnen am Gerbal.

I, 697. — f. Babi R Ain Sara, bei Reret. II, 664.

— vgl. Sata. Ain Schafhab, in Dicolan. II,

373. — vgl. Tell Sc.

Ain Scheme, in Juba. I, 110. 'Ain Sget, in Reret. II, 587. 594.

Ain Sultan, f. Ain es S. Ain Tabagha (Tabegha, Taboga), f. Min et E.

Ain Taby (Gazellenquelle), im Rorden von Sauran. II, 900. Ain Teis, f. Babi T.

Ain Terabeh, am 2B. Ufer bes Tobten Meeres. II, 358. 598. 654. 725. 739. 747. 762.

Min Terrann, Quelle in Reret. I, 1029.

Ain Thellem, in Sauran. II,

Ain Ein, f. Ain et Ein.

Ain Um Thab, am Badi Sueiba im Dichebel Pauran. II, 871.

Ainune (Ain Unne), arab. Pafen. 1, 43. 209. — f. Djunol Raffab. Ain Usbafab, Quelle am Dicebel Schera. I, 111. - f. 3000catha.

Ain Jebrub, in R. Judaa. II,

Aion, kananitische Gottheit. II, 104.

Atoήσιοι, Einwohner von Aere. II, 814.

શાં ક્ષેત્ર, દિશા જા.

'Aissa (arab.), b. i. Zesus. II, 286.

Aitam, f. Etham.

Al 9άμ, f. Amatha. II, 376. Niun Musa, s. Ajun M.

Mizab, f. Aïbab.

Aizoon canariense, bei Xor. I, 454.

Aja (Apa), f. Turmus A. Niache (Acacie), f. Um-a.

Ajalon, Thal in Palästina. II, 115, 117, 1117,

'Ajam, f. Babi el Abichem. Mieibeb, f. Babi Ledicheibeb. Afi, Goldmafden baf. I, 410.

Afilun, f. Abschlün. Afjub (Siob), f. Churi A. 'Ajlun, f. Abschlün. II, 1105.

Afram, f. Abicheram. Niran, f. El A. Ajub, f. Deir A.

Ajube (b. i. Piob), Raufmann in El Bella. II, 1132.

Ajubiben, in Reret. 11, 680. Ajube, Dorf bei Dicherafc. II.

1074.

Niûn Musa (Nijûn M., Niun M., Apun M., Djuni M.), Mose-Brunnen bei Sueg. I, 153. 185. 186. 450. 484. 709. 735. **762.** 814. 817. 823. 824. — vgl. Ain Mufa, Mofe-Brunnen.

Niûtel Delb, b. i. Steinfalgberg, auf ber Sinai-P. I, 876.

893.

Ataba (Atabe, Atabeh, Aataba, Accaba, Affaba, Acaba, Aguba), d. i. Rücken, fleiler Ab- ober Aufflieg, Bergpaß, bei Beduinen auch gleichbedentend mit Dichebal, Berg. I, 167. 219. 367. 489.

— Vlural von Rakb. I, 219. 497. 907. - f. Ain A., Benu A., Daher el A., Rhan el A., Gath el A., Babi A.

Ataba, Ataba Mila (b. i. ber Sinabflieg ober bie Bobe, ber Bels von Aila; El Afaba, Ralaat el A., Qualat-al-A'qabab, bas Schlof von Mila), ber aanytifche Pag, bas Caftell. I, 43. 45. 46. 49. 56, 154, 156, 157, 158. 168. 169. 182. 191. 248. 287. 301 ff. (Gartencultur 2c.) 347. 558. 906. 966. 994. 1013. II, 590. (aftr. L.) 702. — Dift. I, 98. 142. 178. 180. 282. vgl. Aila.

Ataba Esicamie (es Schamp), ber fprifche Pag. I, 43. 970. 994. 995. 1004. II, 14.

Ataba=Golf, f. Aila=Golf.

Afaba - Pag. 1, 907. 11, 520.

Atabaftraße. II, 521.

Afabat, Plural von Afaba. I. 907.

Atabet Feraein, Thal in Galilăa. II, 252.

Atab Jabar, öftl. Abflieg jum unt. Jorban. II, 489. 501.

Atabemie, jüdifche, in Tiberias. II, 318. - f. Mebreffe.

Alatia, Acacien - Saft, Gummi. I, 338. 340. 484.

Atal, Ropfftrid aus Rameelhaaren. II, 808.

Atantha (Dioscor.), Gummi-Acacie. I, 338. — f. Acanthos.

Atanthos, libyfche Stabt. I, 338. Akba Niala, irrig ft. Akaba Nila. II, 590.

Albet Aileh, f. Afaba Aila. I, 51. Atebel Debs, Ruinen am Arnon. II, 1202.

Atebi, Dorf am Badi et Teim. II, 184.

Atel, f. Atil.

Atha, f. El A.

Afhbar (Addar, Adaddar, Adibar, Alahabar, Allahabar, El Achadber), Dochebene ber Ginai-\$5. I, 259. 655. 773. 848. — f. Ain el A., Babi A.

Afhma, s. Wabi A.

Afil (Aaful, Plur. von Afel), b. i. Streng - Eingeweibte, orthobore Drufen. II, 926. 994. Afil Aga, Londs Begleiter. II.

711.

Afir, f. Efron. Affa, f. Afre.

Affab, f. Ralaat el A.

Aflaba, f. Afaba. 1, 167. Mto, f. Afre. II, 353.

Atrabab, f. Afrabi.

Afrabatene (Afrabitene), Land= schaft von Judäa. II, 451. 455.

Afrabbim (d. i. Gforpione), Grangbobe von Judaa u. Ebom, im Rorben des Badi Araba. I. 283. 330. 1064. II, 94. 95. 451.

Afrabe, f. Tell A.

Afrabi (Acrabi, Acorabi, Afrabbein, am richt. Afrabab), Grangborf von Judaa und Samaria. II, 451. 456.

Afre (Acre, Affa, Afo), fpr. Ruftenftabt, Pafdalif. II, 165. 268. 296. 305. 320. 353. 677. — Bai von. II, 19.

Afropolis von Petra. I, 1125. 1126. — yon Amman. II, 1151.

Aful, Algul, Staube, Manna-Art. I, 687. 689. — f. Albagi. Al (Artifel), f. Ar, El 2c.

Alaauin, s. Alawin. I, 304. 975. Alabafter-Bafen, in Moghair Schoaib. I, 46.

Mlabfar, f. Defalet-A.

Alahabar, s. Athbar. Alaina, s. Abiar A.

Alàm Maan, ob Zalmona? I, 125.

Alamum, Ruinen in El Moerab. II, 1099.

Alàn (Allan, Ullan), Dorf in El Bella, bei Es Szalt. I, 1098. 1110. 1120. - val. BadiAallan.

Alanda (arab.), Strauch. II, 571. Alarich, verheert Stalien (409). II, 34.

Alaidraf, f. Efdref Ranfu. Alauin, f. Alawin. 1, 975.

Alaun, im Dichebel Belfa. II, 532, 572. - in Dauran. 811. Alawin (Alawy, Alaquin, Alauin, Aluein, Aluin, Alowein,

Digitized by Google

Allooeen), arab. Tribus. I, 158. 168. 286. (Gränze) 292. (Zweig ber Howeitat) 304. 967. 968. 974 ff. 998. 1013. 1020. — f. Um A.

Alawy - Stein (Hair el Alawy), Gränze der Towara und Alawin. I, 286. 292. 975.

Albaecam, f. El Baetam. Al Baib, Brunnen in SD. Judaa. 11, 684.

Al Baltaa, f. El Belta. II, 1181. Albane fen, Befatung in Riba. 11, 519. 526.

Al Bariat, die fprifc arabifche Bufte. II, 960.

Albocharáb, f. Abocharag. Alcedo, f. Eisvogel. Alchair, b.i. Cairo. I, 887. 893.

Alcijat, f. Badi A.

Alcora, f. Babi A. Albicamaal, f. Sárbatel Cha-

dem. I, 788. Aleiat, f. Aleygat, Meharret el A., Badi A.

Aleifat, f. Alengat.

Alefan, f. Babi Abu A. Alefati (Alefat), f. Alepgat.

Aleniticus Sinus, b. i. Aisa-Gosf. I, 78.

Aleph Sinbi, b. b. indifcher Dos, Elfenbein. I, 402.

Aleppo, fpr. Stadt. II, 14. 828.
— f. Chattin Baleb.

Alessar, f. Rhan A.

Alesszitsch (Lycium), bei 3erico. II, 514.

Alexander b. Gr. (Istender), Bersuch zur Umschiffung Arabiens. 1, 68. 237. — in Paläfina. II, 25. — erhält Balsam aus Judaa. II, 509. — angebl. Gründer von Pella, Gerasa. 2c. 1025. 1091.

Alexander Jannaeus, erbaut Alexandrium 2c. II, 149. 454. befestigt Machaerus. 577. zerstört Amathus. 1027. 1031. — sein Tob. 1042. 1090.

Alexander Severus, Raifer (reg. 222—235). I, 1035. II, 860. 970. 1092.

Alexandriner, Phyleder, Rauf-

manns-Corporation in Sueiba. II, 928.

Alexandrium, Bergfestung bes Stammes Manasse in Samaria. II, 429. 438. 453. 467.

Aleygàt (Aleyat, Aleitat, Alefat, Alefati, Leghat, Beni E.), Paupiftamm ber Lowara, I, 199. 227. 272. 278. 294. 441. 651. 703. 776. 794. 847. 940. — s. Aletat.

Alfred, König von Rorthumberland (698). II, 39.

land (698). II, 39. Algen, bet Tor. I, 466.

Al Ghauro, f. El Ghor. I, 1059. 1060.

Al Shutha (El Shutta), Parabiesland von Damastus. II, 164. 802.

Al Giofar, f. Dichafar. Algul, f. Atul.

Algumim, s. Almugim.

Alguri, f. Efchref Rangu. Albabichi-Manna. I, 689.

Albagi (El Dabic), richt. Aful; Hedysarum alhagi, Süßborn, Kameelborn), Manna-Pflange. I, 687. 689. 691. II, 397.

Alberock, s. Ain el Parok. Al Pommar, b. i. Asphalt. U, 179. — s. Pomar.

Ali (Alp), f. Birbsch el A., Deir A., Oscheb el A., Mehmeb A., Melihat A., Mohammeb A., Bulb A.

Ali, Seegens Subrer. 1, 247. Ali Bey (Domingo Babia y Leblich), spanischer Reisenber in Paläftina 2c. (1807). II, 63.

Alilaer, f. Beni Belal. Alipafca, Beglerbeg. 1, 153.

164. Al Ràly, f. Kali. II, 514. Alkapr, b. i. Cairo. I, 885. Al Rhoswat, F. El Reffue.

Alla, f. Refer A. Al Lad fca, f. Ledscha. II, 889. Allah, f. Mah, Abd -, Bism -, Hath-, Schelth Defa Mah.

Allahabar, f. Ain el Afhbar, Wabi Afhbar. 1, 847. 850.

Allabaib, f. Alaina.

Allak, f. Um el A.

Allakum (Udakum), Ruinen am Babi Serla. II, 1099.

Allan, f. Alan. Allatif, f. Abballatif.

Allehgah, s. El A. Al Lobab, Autor. II, 1159.

Alloveen, f. Alawin. I, 158. Alluf, b. i. Oberhaupter ber Do-

riter. II, 123.

Allubium, im Babi Feiran. I, 711. 713. 716. — Rothen Meer. 823. - unt. Ghor. II, 499. -Zobien Meer. 552. 558.

Ally, f. Abiar Alaina. I, 156.

Mim, f. Refr Ulm.

Alma, Ort am Babi Sueiba in Pauran. II, 909. 931. — vgl. Ras A., Olma.

Almon Diblathaim, Station ber Israeliten in Ammonitis. Ц, 142. 1191. 1201.

Almugim (Algumim), d. i. Sandelbolz. 1, 356. 404.

Almuny, f. Rhan el Minyeh.

Aloë, befte, auf Cototora. I, 382. - bei Petra. I, 1127. in Dicaulan. II, 273.

Alowein, f. Alawin.

Alpen, nacte, auf ber Ginai-P. 1, 491.

Alpenfyftem. II, 767.

Alraunpflange (Atropa mandragora), in Palaffina. I, 1102. II, 578.

Alfabamus (Ptol.), b. i. Relb ober Dichebel Bauran. II, 260. **899. 919. 945**.

Alicherat, f. Dichebel Schera. I, 50. II, 125.

Altar, uralter, mit unbefannten Inschriften, auf ber Ginai-D. I, 36. - in Szemmag. II, 845. — bei Gerafa, griechischer. 1072. — Rabba. 1220. — f. Baals., Felsaltar.

Alter, hohes, in Pauran. II, 852. Althor, ber Safen Tor. I, 901. Al Tineb, f. Tineb.

Altir, f. Attir.

Altmann, Bischof von Paffau (ft. 1090), über Palaftina. II, 39. Aluba, Ruinen in R.Palaftina.

II, 162.

Aluein (Aluin), f. Alawin. 1, 304. 975.

Alus, Station im petr. Arabien. I, 118. 735. 739. 803.

Alugga, f. Ugja. Alveneleben, f. Balbenfel.

Alp, s. Ali.

Alpka=Rapelle, d. i. des brennenben Buiches, im Ratharinen-Rlofter. I, 612.

Alppius, Bischof von Amman.

II, 1157.

Amab, f. Um el A., Amub.

Amaban, f. Duffein A.

Amalet, Ronig, wird von Dofe befiegt. 1, 27. 33. 739. 927. 929. - Entel Esau's. II, 132. — vgl. Umlaq.

Amalet Alaschref Runfa Al-

guri, f. Efdref Rangu.

Amalefiter (Amalegaer, Aunληχίται), im petr. Arabien. I, 7. 64. — Raphidim. 734. — Badi Feiran 2c. 714. 717. 802. 962. 1005, 1079, 1081. — Ebomiter-Bolf. II, 113, 131 ff. 650.

Amalyt, f. Faran 3bn Amr Jbn A.

Aman, s. Amman. II, 1145.

Amana, Bobe bes Antilibanon. II, 183.

Amana, f. Rabbath Ammon. II. 1155.

Amanus, Gebirge. II, 17. Amarab, f. Babi A.

Amafia, f. Amazia.

Amatha (Amata, Amateb, Remath, Aluas, Amathus), Decapolitenftadt am Ginfluß des Babi Zerfa zum Jordan. II, 1003. 1030 ff. 1038. 1116. 1122.

Amatha (Amath, Damath), beiße Baber bei Gabara, am Scheriat el Manbhur. II, 349. 376. 380.

845, 1031, 1052,

Amatha, Königsburg am Jordan. II, 1031.

Amazia (Amafia; Amazig?), Ronig von Juda, bestegt Ebom. J, 994. 1031. 1055. II, 128. 129.

Amba Sion, abpffinifcher Unnalift (14. Jahrh.). I, 359.

Alloveen), arab. Tribus. I, 158. 168. 286. (Gränze) 292. (Zweig ber Howeitat) 304. 967. 968. 974 ff. 998. 1013. 1020. — f. 11m A.

Alawy - Stein (Hair el Alawy), Granze der Lowara und Alawin. I, 286. 292. 975.

Albaecam, f. El Baefam.

Al Baib, Brunnen in SD. Jubaa. II, 684.

Al Baltaa, f. El Belta. II, 1181. Al bane fen, Befagung in Riba.

II, 519. 526.

Al Bariat, bie sprifc = arabische Bufte. II, 960.

Albo carab, f. Abocharag. Alceda, f. Eisvogel.

Mldair, b.i. Cairo. I, 887. 893.

Alcijat, f. Babi A. Alcora, f. Babi A.

Aldschamaal, s. Sárbatel Cha-

bem. I, 788. Aleiat, f. Aleygat, Meharret el A., Wadi A.

Aleifat, f. Alengat.

Alejan, f. Babi Abu A.

Aletati (Aletat), f. Alepgat. Aleniticus Sinus, b. i. Alla-

Golf. I, 78.

Aleph Dinbi, b. h. inbischer Ochs, Elfenbein. I, 402. Aleppo, fpr. Stadt. II, 14. 828.

— s. Chattin Paleb.

Alessaitsch (Lycium), bei Je-

rico. II, 514.

Alexander d. Gr. (Istender), Bersuch zur Umschiffung Arabiens. 1, 68. 237. — in Paläftina. II, 25. — erhält Balsam aus Judäa. II, 509. — angebl. Gründer von Pella, Gerasa. 2c. 1025. 1091.

Alexander Jannaeus, erbaut Alexandrium 2c. II, 149. 454. befestigt Wachaerus. 577. zerstört Amathus. 1027. 1031. — sein Tod. 1042. 1090.

Alexander Severus, Raiser (reg. 222—235). I, 1035. II, 860. 970. 1092.

Alexandriner, Phyleber, Rauf-

manns-Corporation in Sueiba. II, 928.

Alexanbrium, Bergfestung bes Stammes Manaffe in Samaria. II, 429. 438. 453. 467.

Mleygàt (Aleyat, Aleifat, Alefat, Alefati, Legbat, Bent &.), Daupiflamm ber Lowarg. I, 199. 227. 272. 278. 294. 441. 651. 703. 776. 794. 847. 940. — f. Aleiat.

Alfred, König von Rorthumber-

land (698). II, 39.

Algen, bei Tor. I, 466. Al Ghauro, f. El Ghor. I, 1059.

1060. Al Ghutha (El Ghutta), Parabiesland von Damastus. II, 164. 802.

MI Giofar, f. Dicafar.

Algul, f. Aful.

Algumim, f. Almugim. Alguri, f. Efcref Ranfu.

Albabichi-Manna. I, 689.

Alhagi (El Habich, richt. Aful; Hedysarum alhagi, Süßborn, Kameelborn), Manna-Pflanze. I, 687. 689. 691. II, 397.

Alberod, f. Ain el Barot.

Al Hommar, d. i. Asphalt. U, 179. — f. Homar.

Ali (Alp), f. Birbsch el A., Deir A., Oscheb el A., Rehmed A., Relihat A., Pohammed A., Buld A.

Ali, Seepens Suhrer. I, 247. Ali Bey (Domingo Babia y Leblich), spanischer Reisenber in Paläftina 2c. (1807). II, 63.

Mlilaer, f. Beni Delal.

Alipafca, Beglerbeg. 1, 153.

Al Ralp, L. Kali. II, 514. Alfapr, d. i. Cairo. I, 885. Al Rhoswat, f. El Reffue.

Mila, f. Refer M.

Al Labicha, f. Lebicha. II, 889. Allah, f. Ullah, Abd = , Bism = ,

Kath-, Scheith Defa Allah. Allahabar, f. Ain el Athbar, Babi Athbar. I, 847. 850. Allahaih, f. Alaina.

Allat, f. Um el A.

Allakum (Makum), Ruinen am Babi Serta. II, 1099.

Allan, f. Alan. Allatif, f. Abballatif.

Allehgah, f. El A. Al Lobab, Autor. II, 1159.

Alloveen, f. Alawin. I, 158. Alluf, b. i. Oberhaupter ber Doriter. II, 123.

Allubium, im Babi Feiran. I, 711. 713. 716. - Rothen Deer. 823. - unt. Ghor. II, 499. -Tobten Meer. 552. 558.

Ally, f. Abiar Alaina. 1, 156.

Mim, f. Refr Ulm.

Alma, Ort am Babi Sueiba in Hauran. II, 909. 931. — vgl. Ras A., Olma.

Almon Diblathaim, Station ber Israeliten in Ammonitis. Ц, 142. 1191. 1201.

Almugim (Algumim), b. i. Sandelholz. I, 356. 404.

Almuny, f. Rhan el Minyeb.

Aloë, befte, auf Cototora. I, 382. - bei Petra. I, 1127. in Dicaulan. II, 273.

Alowein, f. Alawin.

Alpen, nadie, auf ber Ginai-D. 1, 491.

Alpenfyftem. II, 767.

Alraunpflange (Atropa mandragora), in Palastina. I, 1102. II, 578.

Alfabamus (Ptol.), b. i. Relb ober Dichebel Bauran. II, 260. 899. 919. 945.

Alfcherat, f. Dichebel Schera. I, 50. II, 125.

Altar, uralter, mit unbefannten Inschriften, auf ber Ginai-D. I, 36. - in Szemmag. II, 845. - bei Gerafa, griechifder. 1072. — Rabba. 1220. — s. Baals-, Felsaltar.

Alter, hohes, in Pauran. II, 852. Althor, ber Safen Cor. I, 901. Al Eineb, f. Tineb.

Altir, f. Attir.

Altmann, Bifchof von Paffau (ft. 1090), über Palaftina. II, 39.

Mluba, Ruinen in R.Palaftina. II, 162.

Aluein (Aluin), f. Alawin. I, 304. 975.

Alus, Station im petr. Arabien. I, 118. 735. 739. 803.

Alugga, f. Ugga. Alvensleben, f. Balbenfel.

Alp, s. Ali.

Alpka-Rapelle, b. i. des brennenben Buiches, im Ratharinen-Rlofter. I, 612.

Alppius, Bischof von Amman. II, 1157.

Amab, f. Um el A., Amub.

Amaban, f. Suffein A.

Amalet, Ronig, wird von Dofe bestegt. 1, 27. 33. 739. 927. 929. - Entel Efau's. II, 132. — vgl. Amlaq.

Amalek Alaschref Runsa Al=

guri, f. Efchref Rangu.

Amaletiter (Amalegaer, Apaληχίται), im petr. Arabien. I, 7. 64. — Raphidim. 734. — Babi Feiran 2c. 714. 717. 802. 962. 1005. 1079. 1081. - Chomiter-Bolf. II, 113. 131 ff. 650.

Amalyt, f. Faran 3bn Amr Ibn A.

Aman, s. Amman. II, 1145.

Amana, Bobe bes Antilibanon. II, 183.

Amana, f. Rabbath Ammon. II. 1155.

Amanus, Gebirge. II, 17. Amarah, s. Wabi A.

Amafia, f. Amazia. Amatha (Amata, Amateh, Nemath, Aluas, Amathus), Decapolitenftabt am Ginfluß bee Babi Zerta zum Jordan. II, 1003. 1030 ff. 1038. 1116. 1122.

Amatha (Amath, Damath), beiße Baber bei Gabara, am Scheriat el Manbhur. II, 349. 376. 380. 845. 1031. 1052.

Amatha, Königeburg am Jorban. II, 1031.

Amazia (Amafia; Amazig?), Ronig von Juda, bestegt Ebom. J, 994. 1031. 1055. II, 128. 129.

Amba Sion, abpffinischer Annalift (14. Jahrh.). I, 359.

Ameime, f. El Dumeinimeh. Ameifen, goldgrabende. I, 409. Ameifen-Golb. I, 412. Ameifenlowen, auf der Ginai-**D. I, 848.** Amenemba III. (Moris), ägypt. Ronig. I, 755. 803. 808. Amenemball., agppt. Ronig. I, 808. Amenophis I., agppt. Ronig. I, 808. Amenophis IL (Menephtha), ăgypt. König. I, 734. 808. Amenophis IV., agppt. Ronig. I, 808. Amer, f. Merbid 36n A. Amerita, ale Biel ber Ophirfahrt. I, 371. Ameritanifde glagge, bem Todten Meer. II, 748. Ameros, Rame auf Inschriften in Dauran. II, 873. 879. Ambaid, Plaine am Aila-Golf. I, 235. . Aminieh, Debreffe in Boftra. II, 976. Mmir, f. Emir, Beni A. Amlaq (Amliq), Sohn Aabs. II, 132. — vgl. Amalet. Amman (Ammon), f. Bab A. Ralaat A., Rahr A., Rabbath A. Amman, Ebene im Dichebel Dauran, bei Bebran. II, 945. Ammarin, Beduinenftamm. I, 975. Ammans, f. Emmaus. Ammapre, f. Dichebel A. Ammel, f. Um el A. Ammer (Ammr), f. Beni A. Ammera, f. Ammra. Ammi, Stammvater ber Ammoniter. II, 141. Ammianus. Marcellinus,

über Boftra. II, 974. - Ge-

rafa. 1089. 1092. — Amman.

Ammon, Sohn Lots. II, 125.

Ammonische Dafe, in Afrita.

Ammoniten, im Dichebel Tib.

Ammon, f. Amman. Ammon, f. Jupiter A.

1157.

II, 766.

I, 853. — coloffale, in Areibe. II, **498**. Ammoniter ('Apparirai), Soll. I, 962. II, 97. 107. 114. 120. 133. 140. 149 ff. 1156. Ammonitis, Landschaft. II, 1095. Ammonius, ägypt. Mõnd (373 u. Chr.), aber bie Sinai-B. I, 12. - in Derman. II, 955. Ammotha (Notit. dignit.), ob Mote, Muta ? I, 985. Ammr, f. Beni Ammer. Ammra (Ammera), **m**ohameb. Drt bei Schobba, im Dichebel Sauran. II, 887. 922. Ammri, f. Dichebel A. Amoriter (Amori, Amorāer, Δμοδόαιοι), Bolf. I, 101. 121. 1079. 1080. 1081. II, 94. 103. 106. 107. 109. 113 ff. (als Bez. für füdl. Ranganiter). 114. 125. 139, 142, 144, 148, 650, Amoriter-Gebirge. I, 1015. Amorrhäer, s. Amoriter. I, 121. II, 113. Amos, Prophet aus Tefoa. II, 149. 630. Amouy, s. Wadi A. Amphitheater, zu Gabara. II, 378. — Schohba. 886. — Gerafa. 1082. — f. Fels-, Theater. Amram, f. Babi A. Amrau (Omran), arab. Tribus. I, 44. 133. 158. 168. 241. 303. 910. 967. 968. 969. 974. 975. Amri, erbaut Samaria. II, 466. 473. Amri, f. Scheith el A., Babi Shech el A. Amr 36n Amalyt, f. Faran 36n A. 3. A. Amfel, finaitifche. 1, 607. — f. Schwarzamiel. 'Amûd, f. Aamud, Wadi el 'A. Amulette, in Reret. II, 674. im Dichebel Sauran. 943. - f. Aberglauben, Amyris, f. Satum. Ana, Fürft ber Poriter. II, 123. - Seirite. 575. Anàb (Anam, Anim), Ruinen in SD.Jubaa. II, 641. 642. Anab (d. i. Traube; wol El Anab), Ort in El Belfa. II, 1142. vgl. Aneb.

Anadoreten (Eremiten, Ginfiedler), auf ber Sinai D. I, 12. 460. 707. 903. 920. — in D. Judaa. II, 488. — bei Zerico. 524. - am Duarantana. 528. 529. - im Ribronthal. 602. 607. – bei Khareitun. 628. — in Dauran. 849.

Unam, f. Anab.

Anami (?Anani?), Dorf in El Moerad. II, 1076. 1102.

Anara, f. Reara.

Anafe, f. Ennefa. Anafeb, eine Art Bolf ober Schafal auf ber Sinai-D. I, 833.

Anafeb, f. Menezeb. Unafel, f. Bulbaly=A.

Anaftafine, Bifchof von Areopolis (449). I, 117. II, 1215.

Anastatica hierochuntica L., f. Rofe von Berico.

Anathoth (f. Anata), Jeremias Beburteort. II, 492.

Unageb, f. Menegeb.

Andaloussi, s. Abu Sali Ommiab Ben Abbalagia M.

Anderfon, Dr., Lynche Begleiter. II, 710 ff. 738. 762.

Andip, f. Refranbichy.

Andrachne, f. Arbutus A.

Andreas, Apoftel, aus Beth-faiba. II, 279. 282.

Aneb ebh - Dib (arab.), b. i. Bolfstraube. II, 508, 726. vgl. Anab.

Anega, f. Dichebel el A.

Aneigab, f. Menezeb, Ralaat M.

Anemone, arab. Rame. 1, 553. im Guben Paläftinas. 123. 1099. — am Hor. 1138. — unt. Jorban. 11, 441. 716. — in Pauran. 869. 880. — El Beffa. 1099. 1144. - Dicebel Abfolun. 1107. — vgl. Gee-A.

Anemone coronaria, in S.

Palästina. I, 1100. Aner, Amoriter. II, 108.

Anefeb, f. Menezeb.

Anim, f. Anab.

Animotha (Notit. dignit.), ob Mote, Muta ? I, 985.

Anitha (Ptol.), im petr. Arabien. I, 103.

Anjerrah, wol Ain Dichenne? II, 1113.

Anterftellen, im Aila-Golf. 1. 315. 316. — von Suez bie Tor. 449. — von Tor bis Ras Mohammed. 451. — vgl. Schiffabrt.

Antunnia, Dorf im Dichebel Deifch. II, 237.

Annaeus, in Derman. II, 955.

Annatab, f. Mebra-a. Unnan, f. Amman. II, 1159. Annius, Luc., Bespaffans gelb-berr. U, 1091.

Annter, f. Dichebel A. Annulaten (Ringwürmer), im Rothen Meer. I, 480.

Anonymus von Ravenna,

über Paläftina. II, 33. Anotanon (Abotanon; ob bou αποτανών?), Bez. für fomim-

mendes Jubenped. II, 756. Anfab = alarab, Genealogien ber Araber. II, 679.

Anfari, f. Maallem A.

Antäus, auf Münzen in Rabba. II, 1222.

Antalousa, am Badi el Malib. II, 449.

Antar, arab. Belb. II, 730. - f. Rasr A.

Antelopen, f. Antilopen.

Αντέρως, Peilquelle bei Gabara. II, 380.

Anthia variegata, f. Sanb. fafer.

Anthophyllien, bet Eor. I, 456.

Anthroparden, arab. Bolt der Sinai-P. I, 888.

Antigonus, seine Feldzüge gegen die Rabataer 2c. I, 10. 70. II, 130.

Anti-Libanon (Dichebel efc Scharfie, b. i. Ofiberg), Gebirge. II, 16. 94. 156. 157. 158. 161. 178. 180. 184.-238. 495. 884.

Antilopen, in Reret. II, 673. Antimonium, f. Spiegglas.

Antinoë, Stadt in Aegypten. II, 1084.

Antiocia, Concil zu (363). II, 974.

Antiodia, Stadt am Drontes. II, 16.

Antiocia, Bez. für Gabara. II, 1053. 1090.

Antiocos, Beteran in Debfcel. II. 873.

Antiodus III. b. Gr., fpr. Ro. nig (218 v. Chr.), in Balaftina. II, 151. (befeftigt ben Tabor) 395. 402. 1062. (erobert Amman) 1155.

Antiodus V. Epiphanes, fpr. **R**önig. II, 151. 1175.

Antiodus V. Eupator, fpr. Ronig. II, 1175.

Antipas, f. Berodes A.

Antipater, Prafett von 3bumaa und Judäa (47 v. Chr.). II, 131.

Antipater, Bifchof von Boftra. II, 975.

Antonine, Raifer (reg. 138-180). I, 1121. II, 899. — f. Antoninus Pius, Marcus Aurelius.

Antoninus Martyr, aus Placentia, sein Itinerar burch bie Sinai-D. (c. 600). I, 24. 29 ff. 119. 920. II, 36. 38. — in Capernaum. 343. - am unt. Jorban. 359. — in Gadara 2c. 380. 537.

Antoninus Pius, DR., Raifer (138-151), II, 794, 925, 971, 972. 1086.

Antonius - Rlofter, auf ber Sinai-P. I, 502.

Antonius - Rlofter, in Meappten. I, 624.

Antus, f. Deir A.

b'Anville, erfte Conftruction bes Bugs ber Jeraeliten. I. 883. über Engabbi. II, 648. - Schobat, Reret. 678. — Lybia. 882.

Anyt, Ruinen im DidebelSchera. I, 176.

M'ouair, f. Ofir.

Apamea, fpr. Stabi. II, 1090. - f. Pella.

Apfel, am Cinai. I, 603. 629. 719. — in Tafple, 1032. — in Reret. 11, 592. - f. Coboms.

Apfelfinen, bei Tor. I, 440.

Apheta (Aphica), f. Fit. II, 353. Aphis, Cicabenart, Blattlaus. I, 673. 691.

Apollobuften, in Gabara. II, 382.

Apolloniaten, in Spirus. II, 754.

Apostel = Rlofter, im Babi Melga. I, 617.

Apoftelquell, zw. Jerico und Bethanien. II, 488. 489.

Apritofen, bei Tor. I, 440. am Sinai. 603. 629. 719. — bei Maan, 1006. - im Dichebal. 1032. - bei Damastus. II, 857.

A'quabab, f. Afaba. I, 47. Aquaebutt, f. Bafferleitung.

Aquila barbata (ossifraga? Grypaëtus barbatus?), in El Belfa. II, 572. - f. Adler.

Ar (Ar - Moab, auch blos Moab), das Land ber Rinder Lot, Moabiterfit, Stadt am Arnon (auch übertragen auf Rabbath Doab). I, 117. II, 140. 142. 146. 1183. 1191. 1208 — 1211. 1222. val. Arbot Moab, Areopolis.

Ará, Bach in El Belfa. II, 574.

Araad, s. Arab.

Araaf en Ratab, f. Dichebel Araif en R.

Araanr, f. Aroër. II, 1194. 1202. 1210.

Arab, Gebirge von. II, 122.

Arab (Arabi), f. Anfab - alarab, Belleb A., Cha'ir A., Scheith el A., Summach el A., Ulfaan A., Babi el A.

Araba (Arabab), f. Beth A., Dichebel A., Babi el A.

Araba, Dorf im gleichnamigen Badi. I, 1014.

Arabah, f. Arboth Moab. 11, 482. Arabbúnah (Arabboneh), Dorf im Gilboa - Gebirge. II, 422. 423.

Arab el Ghor, f. Desráa jes

Gafieb.

Arab el Scham (Beni el Sch.), bie Beduinenftamme im Rorben ber Tib - Rette bis Sprien. I, 922 ff. 931. 961 ff.

Arab el Tûr (Beni el Tûr, Tor, El Tûr, Towara, Táwarab), bie Bewohner ber eigenilichen Sinta-D. im Silben ber Tib-Kette. I, 845. 922 ff. 930. 934 ff. — f. Towara.

Araber, ihr späteres Einbringen auf der Sinai-D. 1, 6 ff. — als Bez. für Joumäer und Rabatäer. 71. — auf Madagastar. 428. — opfern Mose auf dem Sinai. 580. — in Palästina. II, 25. 151. — Banias. 196. — Aribus am unt. Jordan. 555. — in Pauran. 990. — Amman. 1157. — im eigenit. Sinne Bez. für Beduinen. 1161. — vgl. Beduinen, Kellabs, Aegyptische Araber.

Araber von Dufeir, in 3erico. II, 527.

Araber von Damin, in Berico. II, 527.

Arabes Esbonitae (Plin.).

II, 1180. Arabes Trachonitae. II,

899. 921. Arabesten, in Amman. II, 1152. Arabi, f. Arab.

Arabia deserta. II, 1214.

Arabia Petraea (ficinichtes Arabien), eine bei ben Eingebornen nicht gebräuchliche Bezeichnung ber Sinat- h. I, 5. 7. rom. Provinz. II, 928.

Arabia Philadelphensis. II, 1155.

Arabia prima. I, 987. II, 968. Arabia secunda. I, 987. 988. Arabia Syriae. II, 855.

Arabia tertia. I, 987, 989.

Arab-ibn-Arabi, b. i. ber geborne ober ächte Araber. II, 1162.

Arabien, Gold baf. I, 407 ff. — als Bez. für bie Sinai-D. I, 21. 893.

Arabien, als Eparcie. II, 898. 937. 973. 974. 1092. 1137.

Arabische Autoren, über Paläftina. II, 55.

Arabische Bauart. I, 302. II, 860.

Arabische Christen, in Reret. 11, 739. 740. 743. — Rabba. 1221.

Arabische Inschriften, im petr. Arabien. I, 18. 165. 167. - an ber Offfeite bes Sinai. 262. — auf Emrag. 287. — bei Ataba. 310. — am Poreb. 572. – im Wabi Mofatteb 2c. 753. 755. - in Schobat. 1039. im Dichebal. 1046, 1047. - in Banias. II, 202. — Tiberias. 319. - Reret. 664. 665. 743. - Somerrin. 912. - Ruffr. 946. — Szalfhat. 957. — Boftra. 979. 985. - Ralaat er Rabbad. 1107. 1116. — Abfolun. 1117. — Es Szalt. 1124. Arabifder Ginfluß auf bie Sinai-D. I, 953.

Arabische Sprace. II, 105. Arabisch - palästinensische

Grange. I, 865. Arachofier, Bolf. I, 394.

Arab (Arath, j. Tell Araab, Arab), Biscossells im petr. Arabien, sübl. Gränzstabt von Aanaan. I, 120. 121. 124. 125. 1024. 1079. 1083. 1094. 1102. (Abar) II, 94. 133. 136.

Arad, f. Beni A.

Arabe, f. Ofchebel A., Babi el A. Arabier, Einwohner von Arabus. II, 99.

Aradích, s. El A.

Arabus, Namephöniz. Kolonien.

Arabus, im perf. Meerbufen. I,

Arabus (Ruab), phoniz. Infel und Stadt. II, 94. 98. 99. 100. 104. 243.

Ararab, f. Aroër. I, 122. 252. Arafat, Ruinen in S.Palaftina. I, 1102.

Arafna, Jebufiter. II, 118.

Arago, Aut. II, 774.

Araif en Ratab, f. Dichebel A. en Ratab.

Arais, f. Babi el A.

Arat, f. Rada, Babi el A. Aràt el Emir (Arrag el E.), Ort

in El Belta. II, 1173.

Aratipeh, f. El A. Aram, Sohn Sems. II, 92. -Bater Duls. II, 234.

Aram, d. i. hochliegenber ganbftrich, Dochland. II. 97. - f. Badi A.

Aram, Aramāa, Land. II, 91. — in alter Bedeutung bie ganber im Often und Rorden bes Libanon, gegen ben Guphrat. 11, 93. - Sprien. 234,

Aramäer, Boll. II, 91. 93.

Aramaifde Sprace. II, 105. - vgl. Sprifce Schrift. Aram Beth Recob, Diftritt in

R.Paläftina. II, 218. Araneh, Ort in S. Galilaa. II,

421.

Arapacitis, norblichfte Proving Affpriens. II, 93. Arar (Arrab, Aroer), Bachbolber-

art. I, 1066. 1067. 1068. Ar'arab (Arara, Arar), f. Aroër.

1, 99. 968. 1083. 1094. 1095. s. Wabi A.

Ararat, Gebirge, Mannaflecte baf. I, 694.

Ararice, f. El A.

Arath, f. Arad.

Aratta, Bolt im Penbicab. I, 394.

Arauag, f. Babi el A.

Arayne, Tranteplat auf ber Sinai-S. I, 220.

Arba, Riefe. II, 121. - f. Ririath A.

Arbaghain, f. El Erbapn. Arbain, f. El A.

Arbeel, f. 3rbib.

Arbel, f. Dichebel A.

Arbela, f. 3rbid.

Arbenni, Quelle bei Schaffa. II, 921.

Arbot Berico, f. Jerico-Chene. II, 144. 482.

Arbot Moab, bas Gefilde, bie Ebene Moab am RD. Ende bes Tobten Meeres, israelitifche lagerftätte im Thale Sittim, auch das Beftland des Moabiter-Gebirges. II, 144. 147. 481. 482. 1191. 1192. 1199. 1210. 1212. 1217. — vgl. Ar.

Arbutus (Erbbeerbaum), in Judaa. II, 638. - im Dichebel Adschlun. 1072. 1107. 1108.

Arbutus Andrachne, Dichebel Abichiun. II, 1072. 1108.

Arcafoliata, bei Eor. I, 457. Archelais (Arcelais), Stadt am

unt. Jordan. II, 438. 457. 472. Archelaus, Ethnarch. 11, 457. 524.

Arditektur, f. Bauart.

Arditrave, antite, bei Refr Sabt. II, 390.

Arculfus, frang. Bifcof, feine Reife nach Palaftina (700). II, 38. 341. 511. 537. 541.

Arculphus, dritter lateinischer Patriarch in Jerufalem (1111). II, 513.

Ard, Ardb, Bez. für Landfirich, Ebene.

Ard Aafeifera, Jorbanebene jw. bem El Duleh- und Tiberias-Gee. II, 253.

Ard Maszaf, Ebene an ber Dft. feite b. Dichebel Pauran. II, 953.

Ard Banias, b. i. Ebene Ba-

nias. II, 196, 231. Arbeb, Daß (c. 3%, Scheffel, 5 engl. Bufbele). I, 952.

Ard el Bethenyeh, an der Oftgrange ber Ledica, ob Bafan, Batanäa? II, 805. 940. 951. – vgl. Bathanipab.

Ard el Damma, Bergebene an ber SB. Seite bes galil. Reeres. II, 156, 297, 386, 388, 389. 393.

Ard el Pawaibi, Bügelzug in R.Palaftina. II, 224.

Arb el Demar (Ard Bammar), Landftrich in El Belfa. II, 1103. 1140. 1141. 1171.

Ard el Duleh, d. i. Buleh-Ebene. II, 192, 226,

Ard el Rhait (arab.), die Westebene am El Duleh. II, 231.

Arb el Lauan, Landftrich in Cole-Sprien. II, 164.

Ard el Malabha, Salzebene am Gubenbe bes galil. Meeres. II, 345.

Ard el Medichtel (Ager Magdalensis), Ebene am galil. Meer. 11, 329.

Ard el Semath (Szammag), Ebene am galil. Meer. II, 343. Ard el Tur, d. i. Land ber Palb.

infel Tor. 1, 831. 844.

Ard el But (et But, eg But), Dorf in R.Paläftina. II, 212.

Arden, d. i. Jordan. II, 216.

Ard Pammar, f. Ard el Demar. II, 1140.

Ard 3bichaippe, Ebene am Rordufer des Todten Deeres. II, 544. 560. - vgl. Ain Bebair.

Ard Rhiara, Anhöhe bei Reffue. II, 810. — f. Dichebel Rh.

Arb Ramaban, in El Belfa. II, 1195. - vgl. Dichebel R.

Ard Schofet el Sait, Diftrift im Rorben von Bauran. Il, 810. Ard Zeifal, im Rorden Saurans.

11, 998. Area Atab, in S.Palaftina. II,

Aref el Raga, f. Dichebel Araif en Ratab.

Aréibeh, s. Bir Abu A.

Areibichen (Areifeb), f. Badi A.

Agexevη,, f. Ar Ratim. Areopolis (Άρπόλις, b. i. Stadt Ar; Ariel, Stadt im Thale ober im Baffer), Stadt am Arnon (fpater übertragen auf Rabbath Moab). I, 99. 104. 117. II, 127. 662. 677. 973. 1204. 1206. 1213. (Berftörung) 1215. 1220. — f. Ar, Arbot Moab, Rabbath Doab.

Areias (Arethas), Rabataer-Ronige (50 n. Chr.). 1, 75. 81. II, 577.

Aretas, Bischof von Elusa (451). I, 119.

Arga, d. i. Argob. II, 1041.

Arganthonius, gurft. I, 407. Argel (arab.), i. e. Asclepias

fruticosa. I, 502.

Argiver (Appeior), Bolt. II,98.99. Argob, Landschaft, auch Ort in Bafan, Dicaulan ober Dichebel Abichlun in Gileab. II, 354. 804. 819. 1041. 1108. — vgl. Radjib.

Argos, Ebene. II, 98. 'Ari, f. Aere. Arian, f. Soubl el A.

Ariel, d. i. Areopolis. I, 117. Ariel, 3dol. II, 1211.

Arieldela, richtiger Arindela. I. 115.

Arier, inbifche, am Indus-Delta. I, 392.

Arindela (Steph. Bpz.), Stadt, Bifcofefit in Joumaa. 1, 98. 104. 114. 175. 252. 994. 998. 1046. — f. Babi Gharunbel.

Arisc, Arisch, s. El Arisch. I. 144.

Arificas, Autor. I, 416.

Aristidia ciliata cetr., bet Afaba. I, 306. — im Badi Araba. I, 1098.

Ariftobulus, Bruder des hyrfanus. I, 142. II, 26. 454. 577. Arifton, Schiffer, im arab. Golf. I, 68.

Arifton, Rheior aus Gerafa. II, 1093.

Ariftoteles, in St. Saba ftubirt. II, 614.

Arte (Arti), im Rorben Phonigiens. II, 94. 100. 104.

Artub, f. El A. Artub Daffalubeab, Bergmanb am Babi Berta. II, 1040.

Armenien, Manna baf. I, 688. Armenier, mallfahrten nach ber Sinai-D. I, 619. - Pilger am Jordan. 11, 536.

Armenifches Rlofter, in Berufalem. II, 603.

Ar Moab, s. Ar.

Arnauten, bei Aila. I, 302. Arneb, b. i. Pafe. II, 827.

Arnon (Babi ober Badi el Rubfoeb, Mubicab, Modiceb, Mobieb), alter Grangfluß gm. Amoritie u. Moabitie (El Belfa u. Reret). I, 117. II, 114. 115. 140, 564, 582, 583, 584, 729, 744, 762, 1004, 1194 ff. 1199,

Arver (Bachholder), f. Arar.

Aroër (Arārah, Arāra, Ar'ārah, Arar), fübl. Granzfladt von Juba, im Stamme Simeon, Bifcofeffs. 1, 99. 122. 123. 252. 968. 1083. 1094. 1095. — vgl. Babi Ar'arah.

Aroer (Araapr), bie fübliche Stabt am Arnon, im Stamme Gab. I, 117. 123. II, 148. 146. 574. 582. 1167. 1194. 1200. 1202. 1208 bis 1212.

Aroër, die nordliche Stadt an ben oberen Quellen bes Jabbot, im Stamme Ruben. I, 123. II, 150. — vgl. Apra.

Aromata, f. Promontorium A. Aromatisches Robr, am galil. Meer. 11, 329.

Aron, f. Maron.

Arparad, Ebere Bater. II, 93. Arpharab, in bebr. Inschriften auf ber Sinai-B. 1, 753.

Ar Rabbat, f. Rabbath Moab. II, 1222.

Arrag el Emir, f. Arat el E. Arrab, f. Arar. I, 1068. Arrat, f. Radi.

Ar Rafim ('Αρεκέμη, Joseph.), Ort in El Bella. I, 991.

Ar Rafgif (b. i. burd Berfchanjung gefichert), Ronigeftrafe nach Brat. II, 960. — vgl. Raszepfa. Arrèbiem, f. Rebiem.

Arrowsmith, A., Rarie von Gprien. II, 248. 648.

Arfenit, im Babi Rasb. 1, 786. Arfer, f. Ras A.

Arfinoe, am Rothen Meere. I, 80, 92,

Artastraud (Calligonum comosum), im Babi Araba. I, 1014.

Artemibor, von Ephefus. I, 69. 78.

Artemis, Soupgöttin von Gerafa. II, 1079. 1092. — f. Diana. Artemisia judaica cetr., auf ber Sinai-b. I, 778. - in El

Bella. II, 569. Arti Deffceb, Ruinen in Reret. I, 1043.

Artifooden, wilbe, in Galilaa. II, 389.

Artus, Dorf am Dichebel es Scheith. II, 165. 891.

Arum, im fübl. Paläfting. I, 1102.

Arun, f. Aaron. Arundale, F., Architett, auf ber Sinai-P. I, 866.

Arundo, im Badi Pebran. I,

Arundo donax, am unt. 3orban ac. II, 548. 1097. - f. Stiff. Arûs (Braut), f. Arps, Ain A.

Aruz (arab.), rother Reis. II, 208. Arvabi, b. i. Aradus. II, 94. 100. d'Arvieur, üb. Paläftina (1658). II, 51.

'Arp, f. Mere. II, 940. Arpic, f. El Arifc.

Arys Themman (b. h. Brautigam des Themman), arab. Sanctus ber Sinai-P. I, 768. — vgl. Arus.

Argt, von Bebuinen respectirt. II, 848. 876.

Afal, f. Affal, Babi el A. Afalie, Dorf im Dicebel Pau-

ran. II, 920.

Afam, Gold dafelbft. 1, 410. Afama, f. Ezoddin A.

Afarippe, f. Badi A.

Afarja, f. Usia.

Afat, s. Wadi A. Asba (Salicornia), in El Belfa. 11, 586.

Afche, im Ofchebal gebrannt. I. 1038. - befte, vom Soiraanfrant. II, 1130. - f. Coba-A.

Afchebel Rebir, f. El A. el R. Afcher, f. Gerfon ben Dofeh A. be Scarmela.

Afchepr - Baum, f. Defcher. I, 271. 502. II, 506.

Afchab, f. Ofchebel el A.

Afchtenafim (Afchtenazim), 3udenfette in Tiberias ac. II, 260. 320. 321.

Ascrafe, s. El A. Afchtereb, f. Tell A.

Asclepias fruticosa cetr. (Seidenpflanze), auf der Sinai-D. I, 271. 488. 502.

Asclepias gigantea (vel procera), in Palästina. II, 505. 506. 589. 717. — f. Defcher.

Ascopardes, arab. Bolk. 1, 888. 934.

Asbod, in Philistäa. II, 101. 122.

Afebi, perf. Diciter (10. Jahrh.). I, 385.

Afeimeh (Rafeimeh), an ber Südgranze Palaftinas. I, 1088. Afer, Stadt in R. Galilaa. II, 249.

Afteb, Wind auf dem Rothen Meere. I, 444. 450. 451.

Astalani, f.Ahmed ben Dadiar A. Astalon (Astlon), Stadt in Philistäa. II, 101. 116.

Astlepiobor, macebonifder Statthalter in Palaftina. 11, 26.

Astion, s. Astalon.

Asludich (Rasludich), Ort in S. Paläfina. I, 1085.

Asmon (Azmon), an der G. Gränze Rangans. I, 1088. II, 94.

Lowe (Loweos), s. Pazor. II, 248, 263,

Aspen (Espen), in Reret. II, 692. Asphalt (Erdharz, Erdpech, Jubenpech), auf Schebuan. I, 452. – (Grube) im Permon. II, 179, - bei Pasbeya 2c. 189. 294. am unt. Jorban und Tobien Meer. 554. 558. 568. 604. 660. 730. 732. — bei Engaddi. 737. — Entflehung nach Strabo. 751. 753 ff. - Anwendung jum Gin= balfamiren, Ralfatern, Debica-menten ac. 753. — Entftebung. 756. - erbiger. 757. - Preis. 758. 759. - f. Somar, Raphtha.

Msphaltene. II, 757. 758. Asphaltquellen. II, 768.

Asphaltsee (Asphaltitis lacus, Affprifcher Sumpf), b. i. Tobies Meer. I, 75. II, 557. 751. 777. Asphaltstein. 11, 757.

Asphodil, fehlt am unt. Jordan. II, 717.

Affabiba, f. Es Subeibeh. Affal, Ruinenort in Reret.

1029. — f. Afal, Badi Affal. Affal Beprut (Beirut-Donig),

Mannaart vom Gharrab. I, 687. II, 696.

Affan, f. Dibman Ben A.

Affaph, f. Affowa.

Affat Musa, b. i. Stab Mose's. I, 632.

(auch Dumm -**Associate** Mitter Erbfunde XV.

Ezham, ob. Dumm-el-Ezham, b. f. Mutter ber Anochen), in R.Arabien, auf ber Offfeite bes Mila-Golfe. I, 47. - vgl. Dichebel Scherafe ber Sinai-B.

Misef, f. Laffaf. Affer, Jubenftamm. II, 218. 353.

Affermufa (arab.), d. i. Mofeftab (Colutea haleppica). **I, 632.** 

Affar, f. Melet el A.

Assfor, s. Tell el A. Assolut, s. El A. Assolut, s. Kitab a.

Affowa (Affaph), Berg.

Affuan, in Afrifa. 1, 474. Affuer, Dorf im Babi el Scheith. I, 649. 659. 662.

Affur. I, 962.

Agwete, f. Dichebel A. Affprer, in Palaftina. II, 24.

Affprifder Gumpf, b. i. Lobtes Meer. II, 777.

Affpun, f. Asziun.

As Szobaibat, f. Es Subeibeb. Afaroth Caftaroth Karnaim, Karnion, Korun Pamah, d. i. Borner von Samah), Capitale in Bafan. II, 114. 120. 121. 146. 819. 822. 839. 1219. - f. Tell

Afchiereb, Aftharoth. Aftarte, fpr. Göttin. II, 104. 822. 971. 972. 1157. 1180. f. Atargitis.

Aftarte, ale Bez. für Rabbath Amman. II, 1155.

Aftharoth, Sauls Parnisch bas. II, 420. — f. Aftaroth.

Afthma, Mittel gegen. II, 1099. Astraen, im Rothen Meer. I, 480.

Astragalus, fünf Arten auf ber Sinai - P. I, 266. 344. — f. Dragant.

Aftronomentburm, in Gueiba. II, 929.

Afufar, f. Dichebel A.

Aswit, Solof im petr. Arabien. I, 60.

Afylftädte, jüdische, in Paläffina. II, 200. 246.

Afpr, in Arabien, Affen daf. I, 422. Aszef, b. i. Rapernftraud. I, 218. — vgl. Naszaf, Laffaf.

Riff

Asgiun (Affpun, Egiongeber), Ruften-Stelle am Aila-Golf. I, 53. 54. 252. 289. 366. Atabet, f. Athabet. Atabyrium (Δταβύριον), Stadt am Tabor, auch Tabor felbft. I, 392. II, 394. 402. 1155. Atab, f. Area A. Atargation, Aftarte - Tempel. II, 822. 1219. Atargitis, Göttin. II, 1219. f. Aftarte. Ataroth, f. Dichebel Attarus. Atafc, f. Melihat el A. Ateiche, f. Babi A. Athabet Togthetin, Ronia bon Damastus (1121). II, 1094. Athan, Ortbei Es Gjalt. II, 1131. Athanafius, Rirchenhift. I, 126. Athanafius - Rirde, in Roljum. I, 23. Atharoth, f. Dichebel Attarus. Athenaus, Felbherr bes Antigonus, gegen Petra. I, 71. 89. Athenio, Felbherr ber Cleopatra. II, 938. Athenoborus, Philosoph. I, 76. Athir, f. Ebn A. Athl, b. i. Tarfa. I, 903. Athr, b. i. gabrientenuinif. I, 217, 242, Athwal, f. Retab al A. Atije (Atijeb, Atipeh, Attpe), f. Mathife, Beni A., Scheith A., Wadi el A. 甄til, s. Aatyl. Atilah, f. Birbich el A. Atipeb, f. Atife. Atlantifdes Meer, Gehalt bes Baffers. II, 760. Atlas, f. Birbic el A. Atlasplateau. II, 766. Atrab, verfallener Thurm im Dichebel Schera. I, 176. Atreibi, Sochebene in S.Pala-ftina. I, 1093. Atropa mandragora, f. Al-Atrophaxes spinosa, Strauchmelbe. Atfc, f. Mohammed Abu'l A. Attab, Stelle am unt. Jordan. II, 364.

Attaka, f. Dichebel Actahla. Attarus, f. Dichebel A. Attir (nicht Altir; Bathir, Jether), Ruinen in Judaa. II, 641. 642. · f. Ethar. Attuwerit, s. Wabi A. Attpe, f. Atije. Atum, gifd bei Eor. I, 846. Atmal, f. Retab al A. Atpl, f. Natpl. Auara, arab. Ruftenftabt bei Leute Rome. I, 112. Auara, s. Hauara. Auarmi, f. Dwareme. b'Aubuiffon, Autor. II, 557. Aube, arab. Rame. II, 464. Audia (Lybia b. Ptol.), Stadt im petr. Arabien ob. Pauran. I, 103. II, 881. 882. Andscheh (Aujeh, Dubja, Ubfcab), f. Ain el A., El A., Badi A. Andiche (El Aufeh, Abbeh), Ruinen im petr. Arabien. I, 132. 133. 870. 882. 916. 917. — f. Abdeh, Eboda. Auerbach, B. II, 80. Angentoralle, im Rothen Deer. 1, 327. Augentrantheit, felten auf ber Sinai-D. I, 446. — baufig unter ben Chteim. II, 530. - (balbe Blindheit) häufig in Haurau. 987. Augila, afrit. Dafe. II, 766. Auguft inus, Rirdenvater. II, 34. Augustopolis, Bifoofesis in Palaestina tertia. I, 104. 120. 870. (= Aufeb ?) 917. Auguftus, Raifer. II, 997. Augustus - Tempel, bei Banias. II, 198. 199. Aufeb, f. Audsche. Aulab (Ulab), d. i. Tribus. I, 932. Aulad Sa'ib, s. Ulad S. Aulad Suleiman, s. Mab Soleiman. Aulam (Mama?), Dorf in Galilăa. II, 392. Auli, f. Rabr el A. Aulid, Lynche Begleiter. II, 710. 724 ff. 737. 777.

Aulon (griech.), b. i. Ebene, f. Ghor. II, 481. Auranitis, f. Pauran, Dichebel Pauran. II, 373. 800. 803. AureaChersonesus(Chryse Ch.), d. t. Hinterindien, Malacca. I, 382. 384. Aurelianus, Domitius, Raifer (272 n. Chr.). II, 915. Aurelius, f. Marcus A. Aurelius Marcus Crispus, f. Crispus. Aurelius Sabinus, f. Sabinus. Aurelius Severus. II, 860. Aurelius Berus, auf Inforiften zu Schaara. II, 896. Aufari, f. Maallem Anfari. Ausfuhr, f. Dandel. Aufiten, Bolt an ber Ofigrange Edoms. II, 123. Ausfas, unter ben Chteim. Il, 530. — (Sémman) in Sauran. 875. — Pospital in Damastus. 853. Ausichlag, f. Gefichteausichlag. Aufterbante, im Aila - Golf. 1, 289, 306. 327. - vgl. Mufchel. Auftralien, Manna baf. 1, 691. Auvergne, in Frankreich, Analogie mit ber Ledica. II; 859. Auwerta, Ort in Samaria. II, 452. Auwitsch, s. El A. Aυξωμίται, f. Arumiten. Avarvar (arab.), i. e. Phlomis aurea. I, 584. Averme, f. Owareme. I, 940. A vicula margaritifera, bet Tor. I, 457. Avim, Stadt Benjamine. II, 122. Aviter (Avim, Apväer), Bolf in Rangan. II, 97. 122. Avoid Jair, s. Pavoid Jair. II, 820. Amabich (Agwabich), f. Babiel A. Awair, f. Offr. Amared (Amaired, Ameireb), f. Rabr el A. Awarimed, f. Owareme. Aweily, f. Rebbi A.

Amith, Stadt in Edom. II, 126.

128.

Apa, f. Turmus Aja.

Apalt, Ort bei Soobba. II, 886. Apb (Aibh), Stammherr der Showaleha. I, 935. 947. 948. — s. Sheith A. Apme (Aimeh), Dorf im Dichebal. I, 1032. Ayn, s. Ain. Apra (Aroer?), Ort in El Belta. II, 1130. Apub (Epub, b. i. Diob), f. Rherbet A., Tannur A. Apun (Epoun), f. Merbic A. Apun (Plur. von Ain), Ort im Dichebel Pauran. II, 953. Apun el = Abbafp, Babi in Galiläa. II, 254. — vgl. Babi el A. Anun el Merbic, bei Boftra. II, 984. — vgl. Ain el M. Apun es - Semman, Duellen in Golan. II, 169. Apun Gharendel, Quellen im Dicebel Schera. 1, 174. - f. Badi Gharundel. Apun Musa, s. Ajûn M. Arumiten (Αὐξωμίται, Procop.), in Aethiopien. I, 18. Agarippe, f. El Aziripeb. Maaroben, f. Barur. I, 551. 571. Ajagael, ber Gundenbod. II, 455. Azazimeh (Abfasme, Abichasme; Sing. Aggamp), Bebuinen im Rorben ber Sinai - D. I. 838. 881. 912. 915. 931. 962. 967. 968. 1083. 1086. 1089. Alba, Sisymbrium-Art. II, 515. Azeberach (Melica azedarach?). am Tabor. II, 397. Ager, f. Jaefer. Agerol-Beigborn, in Dft-Paläftina. Il, 170. 'Azir, s. El A. Mgiripeb, f. GIM. Mais, f. Abb al A., Abb el M. Aziz Ibn Sultan Passani, arab. Chef. II, 911. A ji jus ("Δζιζος), Mars ber Syrer. II, 930. Azmon, f. Dichebel Dismeh. I. 252. 308. Agmon (Asmon), an ber Gab-grange Jubas. I, 1088. II, 94. Azm út, Dorfin Samaria. 11,471.

Rfff2

Agor (Afor, Adweos), f. Pagor. II, 248.

Azraf (arab.), d. i. blau, schwarz, buntel. II, 1036. — vgl. Ezrat. Agrat, Burg im Guben von Boftra. II, 960.

Aggamp, f. Agagimeh. I, 912. Aggeni, f. Bengi. Ag Berta, f. Babi Berta. II. 1158. Azzil, f. Burbich A.

## B.

Baal (Bal), Gottheit, ob auf dem Serbal 2c. verehrt ! I, 37. 733. 734. — in Ranaan. II, 104. – Altare in Moab ? II, 1198. f. Abd-al-B., Bamoth B., Gerem-al-B.

Baalbet, Stadt in Colesprien. I, 1121. II, 16. 157. 184. 185. 244, 813,

Baal Berith, Gottheit ber Rananiter, Peviter. II, 113.

Baal Gad, am füdl. Libanon. II, 153. 242.

Baal Danan, Ebomiter - gurft. II, 126.

Baal Bermon, Berg im Rorben Palaftinas. II, 112.

Baal Meon, f. Maein. II, 570. 1186. 1198.

Bagi Peor (B. phegor), Gope. II, 1193. - vgl. Beth D.

Baalti, f. Dichebel B.

Baaltis, Göttin. II, 104. Baara, Dorf ber Ledicha. II, 865.

Bace (Vallis Barras?), in

Peraa. II, 567. 1186.

Baauna (Ba'un), Dorf in Gi-

leab. II, 1029. 1066. Bàb (b. i. Thor), f. El Bueb.

Babab, f. Babi B.

Bab Amman, Thor von Gerafa. II, 1085.

Babarite, f. Barbar.

28 abbat, irrig ft. Rabbat. II, 678.

Babbeh, f. Babi B. Babelon.

Bab el Saua (Binbifor), in **Bostra.** II, 983.

Bab el Pawa (d. i. Thor ber Binbe), auf dem Tabor. II, 402. Bab el Maut, Thor des Todes. II, 809.

Bab el Szaffa, Soluchi. II. 949.

Bab Pusban, d. i. Thor von Pesbon. II, 1050.

Bab Ullah (Thor Gottes), in Damastus. II, 809.

Babylon, Stadt am Euphrat. I, 79. 1001. II, 130.

Babylon, Ren-, in Megypten. II, 41. 650.

Babylonia, d. i. Cairo. I, 885.

Babylonien, d. i. Aegypten. I.

Babylanien, in Defopotamien, Kornfammer Spriens. II, 23.

Babylonier, als Schiffer, Rivalen ber Phonizier. I, 389. 417. - in Palaftina. II, 24.

Bacatha, Bez. für Rabbath Amman. II, 1145. 1157.

Bacque, ob Mofes ber Romer? II, 27. - auf Mungen von Rabba. 1222. — f. Dionpfos.

Bach, s. Schilfbach.

Bad, an ber Offfeite ber Sinai-B. I, 273. — im Babi Feiran 2c. I, 711. 714. 716. - vgl. Rahr, Geil.

Bach Aegyptens. I, 141. 142. II, 94. - f. Babi el Arifc.

Bacarie, d. i. Grund, Thal. I. 898.

Bach ber Bufte, b. i. Gareb, Babi el Abfa. II, 689.

Bach Gottes, f. Entheyle. Bach iene, B. A., über Palaftina.

II, 60. 278. Badara, f. Ras el B.

Bad obft, in Megrag. II, 740.

Bab, bei Tor (warmes). I, 440. - in Schobba. II, 883. 886. -Egra. 860. — altes, in Ranuat. 934. - in Boftra. 985. - Gerafa. 1080. 1087. - f. Dampf., Jordan=, Romerbad, Dammam, Quelle 2c.

Bababbe, Dorf bei Petra. I, 1108.

Babara, f. El B.

Babareh, f. Babera.

Babenbichan (Babinbschan, Cierpflange, Solanum melongaena), im petr. Arabien. 1, 345. 719. — bei Berico. Il, 504. 508. 515.

Babera (Babareh), f. Rath el B., Wadi B.

Badiah, f. El B.

Babia y Leblich, f. Ali Bey. Babinbican, f. Babenbican.

Bad Salomone, beife Quelle

im Babi el Abia. I, 1031.

Baetam, f. El B.

Baena, Salomons Amtmann. II, 432.

Baren, braune, im Libanon. II, 162. 195.

Barenpflaume, in R. Palaftina. II, 163.

Bagbab, am Tigris. II, 961.

Baggele, f. Dabt el B.

Bagbarit, f. Rabr Bragbit. Bagbla, f. Aaratib=b.

Bahar (Babbr, Babr), b. i. Strom, Baffer. I, 898. — vgl.

Mottà el b. Babarat, Tribus an ber Offfeite bes Tobten Meeres. II, 686.

Babbaret &ût (Birfet &ût), b. i. Lots ober Tobtes Meer. II, 557, 751. — f. Bahr &.

Babbar ét Tabaria (arab.), b. i. See von Tiberias. II, 283. — f. Bahr T.

, Babbeiret &ut, b. i. Tobies Meer. II, 557.

Babbr, f. Bahar, Ribscham al B., Radat el B.

Babbrat Shule, b. i. Gee ber Thalebene, El Suleh. II, 234. Babil, f. Babi Gur B.

Mameluden Babiritifche

(Bahry M., Bahriben). I, 59.

Babrabab, f. El Barbba.

Babr Ataba, f. Aila-Golf. I, 1063

Babr Banias, b. i. Gee von Banias, El Buleb. II, 234.

Babr el Peibicani, ber Gee von Damastus. II, 803.

Bahr el Rhait (Bahr Rlait bei Bilfon), die Rordweft-Ede bes

El Buleh. II, 219. 231. Babr el Merbich (El Merbich),

Biefen - und Sumpfflache bei Damastus. II, 18. 803. 903.

Babriben, f. Babiritifc. Babr Rlait, f. Babr el Rbait.

Babr &ut, b. i. Tobies Meer. I, 1062. - f. Babbaret &.

Babr Tabarieh, b. i. Gee bon Tiberias. II, 266. — f. Babbar ét T.

Babry, f. 3ob el B.

Babry Dameluden, f. Babiritifde D.

Bahurim, Ort in R. Judaa. II, 487.

Bàid, s. Al B.

Baifan, f. Beifan. II, 428.

Baitar (Baiter), f. Beitar, Beptar, Raffar B.

Baitsiba, b. i. Bethsaiba. II, 331.

Bajae, in Campanien. II, 377.

Bajour, am Pinduthu. I, 420. Bat, f. El B. ibn el Duebby.

Bάχαθος, arab. Tribus in Amman. II, 1157.

Bakhtipari, Bolk in Chufiftan. I, 690.

Batte, Ruinen in Pauran. II, 967.

Batfdifd (Bacfdich), b.i. Trintgelb. II, 735. 744. 862.

Bal, f. Baal. Bala, b. i. 30ar. I, 108.

Balat, Ronig in Doab. II, 139. 142. 145. 146. 147. 1190. 1211.

Balanea, Stadt in Phonizien. II, 99.

Balatha, f. Ain Belat.

be Balbenfel (richt. Bolbensleve ob. Alvensleben), G., Dominitaner aus Minben, aber Paläftina (1336). I, 107. II, 46.

Baldewiner. L 888.

Balbuin, f. Castellum Baldowini.

Balbuin L. Ronig von Jerufalem (1100-1116). 1, 613. 987. 1040. 1056. II, 40. 359. 666. 677.

Balbuin IL, König (1121). II, 1094.

Balbuin III., König (1144). I, 990. 1070. II, 232. 840.

Balbnin IV., König (1183). II, 249. 269. 861. 976. 1021.

Balduin von Steinfurt, Bifoof von Paderborn. II, 45.

Balefan (arab.), b. i. Balfam. II, 510.

Balistes, f. Anorpelfisch.

Balta (Baltaa), ob eine Stadt? II, 1137. 1158. 1159. — ſ. Œĺ Bella.

Baltab, f. Ras el B.

Balten, f. Bafaltb.

Baltis, himjar. Königin. I, 374. Ballata, f. Szehhueh el bellata. Ballut (Balut), b. i. Eichen-

blätter. I, 690.

Ballut - Eiche (Balut, Ballot, Bellote; Quercus bellote?), 3mergeiche in Rurbiftan. I, 687. Dichebal. 1036. — Gileab, El Belta. II, 1056. 1110. val. Balonia-Eiche.

Balluth, b. i. Gideln. II. 532. Balfambanm (Opobalsamum

declaratum L.), früher bei 3erico. II, 310. 482. 500. 505. 509. — Engabbi. II, 648. 650.

Balua, Buffuß jum Lebichum. II, 1203.

Balút, f. Ballnt.

Bambuslange, Beiden bes Sheith-Beltes. I, 1044. - Baffe ber Beduinen. II, 837.

Bamten, bei Tor. I, 447. Bamoth Baal, b. i. Soben Baals, Gottesberg, am Babi Bale. II, 1180. 1201. 1210.

Bamoth Baal Dibon, an ber Moabiter-Gränze. II, 147.

Ban, f. Abiftut el b.

Banane, f. Musa paradisiaca.

Banias (Baneas, Banjas, Paneas, Caesarea Philippi), Stabt am obern Jordan. 11, 150. 154. 156. 161. 172. 187. 195 ff. 216. 237. 243. 250. 280. 882. 1019. — Dift. II, 193. 194. 221. 225. – f. Panion, Ard B., Bahr B.,

Dulet B., Mugharat B. Banias - Flus (Rapr el B.),

Zordanquelle. II, 196. 198. Banigomanen, f. Beni Djonb-

bam.

Banfàs, b.i. Banias. II, 154. 197. Bantes, 28. 3., Reifenber auf ber Ginai-D. (1815). I, 116. 614. 749. 811. — Reret - Petra. 1028. 1042 ff. 1105. — in Paläftina (1818). II, 66. — am obern Jordan. 155. — in Tiberias 2c. 319. 327. 345. — Gabara. 381. – Jerico. 484. — am Todten Meer. 566. 662 ff. — in Peraa. — 785. — Abichlun-Dicherafc. 1071 ff. - El Belfa. 1119. Um er Rusàs. 1166. — am Arnon. 1205. - in Beit Rerm. 1219.

Banquiers (Gerafs), jubifche, in Paurán. II, 993.

Banu Pelal (Sohne bes nenen Mondes? Alilaer?), Berg in Panran. II, 960. - vgl. Beni P., Dichebel P.

Barabra, f. Babi B. Baraba, f. Barraba.

Barabani, f. Phammam B. Barabe, Ruinen in Pauran. II.

Baraguehem (?), Land in Afrifa. I, 339.

Barat, Belb aus Rebes. II, 135. 247. 402.

Barat, f. Babi B.

Bαράκης (Peripl.), in Inbien. I, 394.

Barati, f. Babb el B.

Barbar (Barbaria, Babarife), afrif. Ruftenland. I, 376. 427. - vgl. Berbern.

Barbe, f. Geebarbe.

Barbiereb, f. Ain el B.

Barcat Biga, Stadt im Rorben bes Babi Berta. II, 1158.

Bare, Ort in Ammonitie: II, 582. Bared, an ber Subgrange Palaftinas. I, 1079. 1086.

Baretat, f. Juffub el B.

Barga, f. Dichebel el B.

Barghay, Drufendorf am Litany. 11, 190.

Βαργόση (Strab.), b. i. Barygaza. I, 393.

Bargut, f. Birgul.

Barbha, f. El B.

Bariat, f. Al B.

Baribeb, f. Ain el B. Bariba, f. El Barbba. Bartan, Infel. I, 479. Barter, B. C., auf bem Rothen Meer. I, 475.

Barnea, f. Rabes B.

Barode, Emporium am Dabberftrom. I, 394. - f. Barygaza.

Barra, f. Dichebel B.

Strom Barrada (Barada), vom Anti-Libanon nach Damastus. II, 18. 179. 809.

Barreh (Barret), f. Babi Barat.

Barfamon, f. Beerfeba. I, 107. Barfeba, f. Beerfeba. I, 921.

Bart (Anebel -, Schnaug -), ber Bebuinen. I, 955. II, 367. ichwarger, ber Pauran-Drufen. II, 875.

Bart bes Propheten, bei Sowaren. I, 1049.

Barte, f. Buonaparte.

Bartgeier (Gypaëtos barbatus), am Gerbal. 1, 704.

Barth, Dr. H., in Palastina. II, 80. 220. - am El Duleb. 232. - galil. Meer. 346. — Jerico. —Rablus. 462 ff. 484. — Bethlehem — St. Saba 1c. 601. 603. 606. 797.

Barthema (Bartomanus), 20bovicho, romifder Patricier, Reifenber im Drient (1503). II, 846.

Bartlett, 28. D., Anfichien aus Palăftina 2c. I, 1104. II, 90.

Bartwaizen, in El Belta. II, 1183,

Barnda, f. Raphar B. Barub, f. Melb B.

Barngaga (Baroce), indifches Emporium. I, 384. 391. 393. 413.

Bafalt, im Wadi Mezeiryk? 1, 284. — Badi Gelaf. 503. — Dichebal. 1036. — am Seyba-rany? II, 165. — in Sturaa. 170. - im Permon. 179, 181. 184. (schwarzer) 186. — bei Pasbepa. 191. (eifenhaltiger) 203. — am mittl. Jordan. 269. — (fcwarzer) am galil. Reer. 293. 330. — in Ofchaulan (poröser). 272. 349. — in S.Galiläa 2c. 413. 415. 499. — El Beffa. 570. 572. 581. 582. 1196. Rerek. II, 590. 1216. — am Subende des Todien Meeres. 691. - als Beiden bebenber Gewalten. 773. - in Pauran, Bafan. 807. 810. 811. 813. 825. 829. — bei Ezra (schwarzer). 855. — bei Schobba (fester, feinförniger). 887. - in ber Lebica. 889. - im Relb Bauran (brauner, violetter). 945. - allgem. Baumaterial in Sanran. 987. - in Gilead 2c. 1059. 1061. am Arnon. 1204. — vgl. Angelbafalt, Trapp 2c.

Bafaltbalten (Pfeiler, Gaulen), in Dahabide. II, 850. -Pauran. 867. - Gueiba. 930. - Rereye (Säulen). 965. -

Boftra (Pfeiler). 985.

Bafaltblode, im Dichebal. I, 1038. — in R.Palaftina. II, 193. — Galilaa. 253. 254. am NO.Ufer bes Tobien Meeres. 567. - als Baumaterial in Hauran. 842.

Bafaltconglomerate, in El

Belta. II, 575. Bafaltfelfen (Dügel, Retten, Rlippen, Roppen), schwarze, am Mila-Golf. 1, 282. - bei Dejarit. 291. - im Badi Debran. 502. - Dicebel Schera ? 1012. - am unt. Jordan ? II, 719. in Pauran. 853. - am Gabenbe der Ledica. 885. — in El Belta. 1195.

Bafaligang, am unt. Jordan. II, 713. — Liberias-Sec. 769.

Bafaltgerölle, in El Bella. II, 574.

Bafaltifde Gefteine, auf ber Sinai-B. I, 321.

Bafaltifder Boben, in Golan. II, 169.

Bafalimaffen mit Pornblende, in Pauran. II, 810.

Bafaltquaber . Brude, in Dráa. II, 835.

Bafaltregion, in R. Palaftina. II, 221. — Dicaulan, Sauran. 375. 378.

Bafaltfteinie, sowarze, als Baumaterial in Pauran. II, 945.

Bafaltftude, an Drefchfdlitten. 11, 857.

Bafalttuff, im Babi Feiran. I, 748. — in Palästina. II, 299.

Bafam (bebr.), d. i. Balfam. II, 509.

Bafan (Batanaa, Bathanipah, El Botthin), Lanbichaft an ber Offfeite bes Jordan, Reich bes Rönigs Dg. I, 997. II, 97. 107. 114. 120. 145. 160. 260. 280. 295. 349. 413. 426. 433. 803. 804. 819. 826. 840. (Prafecturen) 860. 940. 961, 1002, 1057.

Bafda, f. Ain el B., Bor el B. Bafilica - gorm, im Ratharinen-Rlofter. I, 611. - in St.

Saba. II, 609. — vgl. Rirche. Basilica St. Mariae, in Jerufalem. II, 403.

Basilica St. Sophiae, in 3erufalem. II, 403.

Bafilibes, jub. Gnoftiter. II. 434.

Bafiliusorben. II, 545.

Bafimun (Befamum), Butteu-gruppe in R. Palaftina. II, 226. Baffaltiab, f. El B.

Baffin, f. Bafferbehalter.

Baffifa, Ruinen in R. Palaftina. II, 162.

Baffus, Lucilius, erobert Da-

chaerus. II, 578. Baffus, D. Macrius, Conful (289 n. Chr.). II, 905. 982.

Bafta, Ruinen im Dichebel Schera. I, 176.

Batanaa, f. Bafan.

Bataneos, Ort. II, 1137.

Bathanipah (Bafan), oftjorbanifche Landichaft. II, 413. - vgl. Ard el Bethenpeh.

Bathmoba, s. Rabbath Moab. II, 1222.

Bathnia, ob Batanaea ? II, 840. Bathn Rachl, b. i. Palmenthal, im petr. Arabien. I, 153. 154. 163. 182. — vgl. Badi el Radele.

Bathrabbim, Thorvon Desbon. II, 1169.

Bathura, f. El Beibirra.

Bathyra, in N. Palaftina. 11, 203. — f. d. b.

Batibeh, f. El B. Batn, b. i. Bauch. II, 805. Batn Moghaïra, Dafen - Sta-tion ber Ginat-D. I, 48. Batrit, f. Sa'id 3bn el-B.

Bat Sjaiba, b. i. Bethfaiba, Rhan am Tiberias-Gee. 11, 273. 280. 329. 333. — vgl. Rhan el Minpeb.

Battauf, f. El B.

Battiba, Gemäß. II, 852. Battra, Diöcese von Jerusalem. II, 676.

Battytha, f. El Batibeb. Batuta, f. Ebn B.

Bauart (Architeftur), in Petra. I, 1112 ff. — Gabara. II, 380. - alte, in Galilaa. 390. - in Paurán. 818. — Ezra. 857. — Ranuat. 935. 936. — alte, in Rerepe. 963. - in Boftra. 977. — großartige, in Radjib. 1038. - f. Arabifche, Byzantinifche, Epclopen -, Fels -, Gothifde, Grotten - , Saus - , Rubifde, Quaber - , Romifde , Ruftic - , Salamonische, Saracenen-, Terraffen -, Tostanifde Bauart 2c. Baul, f. Rubbet el B.

Baum, heiliger, am Rarantal. II, 532. — vgl. Bunberbaum.

Baum (Baumwuche, Baume), auf ber Sinai-D. I, 180. 273. 334 ff. 341. 926. - in Sueiba. II, 930. - Reichthum im Dichebel Abidiun. 1066. — Mangel am galil. Meer. II, 292. am Lebicharanbe. 886. 894, in Sauran. 987. 988. — vgl. Polz, Bald.

Baum, Incruftationen am Tobten Meer. II, 560.

Baumfrüchte, als Rothbehelf wilber Thiere. II, 534. b. Baumgarten, Martin, über

Palaftina (1507). II, 48.

Baumwolle, Ginfuhr nach Judaa. I, 400. - am Anti-Libanon. II, 164. - bei Damastus. 165. 171. - in Galilaa. 311. - bei Berico. 513. — wilde, in R. Ebom. 688. - in Dichaulan. 827. — Schobba. II, 884. Schaffa. 921. - Dichebel Daurân. 927.

Baumwollenweberei, in hasbepa. II, 187. 190. - Safeb. 253. 259. — Egra. 856.

Baumwollenzeuge, blaue, allgem. arab. Eracht bei Berico. II, 513. - Reret. 673.

Bà'ûn, s. Baaúna.

Bawadi, f. Birbic el B. Baya el Samin, b. i. Buttervertäufer, Schimpfwort in Reret. II, 671.

Banga, f. El Befaa.

Bayram, f. Rurban B. Baptheran, f. Beptharan.

Bajra, f. Boftra. I, 101.

Bbellion, f. b. f. Bbolach (Bbellion), Sanbelsartifel in Judaa. I, 400. 413.

Beable, Autor. II, 81. Beaby, f. Abu el B. Beat el Jahubi (Bent el J.?), f. Gerir B. el J.

Beaufort be Pautpouls, Fr., Abmiral. II, 82. 88. 89. 704.

Bechertuffe, im Rothen Meer. I, 480.

Beda, f. Ain el B., El B.

Bedad, Bater Dababs. II, 126. Bedanib Tiati, Ohrring? II,

828. Bebar, b. i. Drefcplas. II, 857.

Bebaran, f. Beptharan.

Beda Benerabilis (720n.Chr.), Rirchenbiftorifer. II, 39.537.609.

Bedawin (Bebuinen), bie freien Söhne der Bufte. I, 978. — vgl.

Arab - ibn - Arabi , Bebu, Abuan B., **R**asr B.

Bedawin Dichebel el Tor, einbeim. Rame für die Towara. I, 934.

Bedban, Bebbn, f. Beben. II, 580. 1096.

Bedefelueh, in D.Jubaa. II,

Bed' el Daffab, f. Djunol Raffab. I, 46.

Beben (Bebban, Bebbn), b. i. Steinbod ob. Gebirgeziege, auf ber Sinai-D. I, 247. 291. 563. 566. 706. 801. 896. 1034. — in Paläftina. 11, 534. 562. 572. 580. 643. 660. - f. Steinbod.

Beben, f. Badi B. Beber (Mond), f. Ras el B.

Bedlja, f. Ain B.

Beblow, Ameritaner, am Tiberias - See. II, 710.

Bedowi (Bedawi), f. Kast B. Bedoynes, Bez. für die Tomara. I, 934.

Bebr, Pring von Aegypten (11. 3ahrh.). I, 55. 165.

Bebr, Berg im petr. Arabien. 1,59. Bedra (Bebritab, Bebrija, Bebr), Drt, Gegend im Dichebel Schera (Petra ?). I, 59. 62. 991. 992. — vgl. Betra.

Bebic (Bebiche), f. El Bubiche.

Bebica, f. El B.

Bebu, b. i. Bebuine. I, 983. 1058. - f. Bebawin.

Bebuinen, Beg. für Beltaraber. II, 1161. — Stämme auf ber Sinai-P. und in ber Tih-Wüste. I, 224. 887. 922 ff. 930. — in R. Palaftina. II, 230. (Grange) 630. — Pauran. 990. 998 ff. - ihr Beltleben, ihre Tugenben und Lafter (Chrlichfeit, Baftfreundicaft, Benüglamfeit, Deimatheliebe; Belbgier). I, 173. 212. 217. 235. 242. 254. 546. 817.844.957.1014.1020.1021. II, 632. 837. 1218. — f. Araber, Rellabs.

Beduinenfpeife. I, 953. 954. 1003. 1043. — Manier beim

Effen. II, 837.

Bebuinenweg, am B.Ufer bes Tobien Meeres. II, 654.

Bebun-Doweitat (El Bebun), Tribus im Oschebel Schera. I, 974. 1073. — s. Doweitat.

974. 1073. — f. Howeitat. Beef (Bete), B. G., im petr. Arabien u. in Paläffina (1837). I, 1020. II, 78. 80. 559. 701. 750. 801.

Beer, d. i. Brunnen, auch Bez. eines Ortes. II, 1208. 1209. f. Bir.

Beer Elim (Bir Elim), b. i. Brunnen ber Belben. II, 1208. 1209.

Beeren, bittere, bei Mofes. II, 508.

Beerfdeba, f. Beerfeba.

Beerfeba (Beerfaba, Beerfcheba, Berfabee, Barfeba, Bires Seba, Bir Szabea, b. i. Brunnen bes Eides, Brunnen bes Eides, Brunnen ben fleben sc. Lämmer, Edwenbrunnen? Berofaba, Birofaba, Birofaba, Birofabon, Birofamon, Salráv Bagoamáv), Gränzortvon Paläffina u. Edom. I, 105 ff. 124. 252. 830. 849. 865. 886. 913. 921. 1079. 1085. 1086. 1094. 1101. II, 108. — bgl. Birfama.

Beghabegh, f. Bughabigh. Begrabnis, f. Todtenbeftattung.

Beglanah, Ruinen in Rerek. I, 1043.

Beiba, f. Benath B., Sutuh B. Beibhan, Dorf im R. Haurans. II, 901. — f. Tell el B.

Beil, f. Refer Bil.

Beinkleiber, bei Beduinen. II, 531. — f. Rleibung.

Beirut - Ponig, f. Affal Beyrut.

Beirut, fpr. Ruftenftadt. II, 256. 305. 759.

Beisan (Bisan, Bysan, Bethschan, Bethschan, Bethschan, Bethschan, Bethschan, Bethschan, b. i. Haub ber Ruhe; Scriftopolis), Stadt am unt. Jorban, in SD. Galilaa. II, 58. 365. 366. 384. 404. 406. 410. 414. 417. 418. 420. 426 ff. 431. 439. 506. 667. 677. 714. 1024. 1028. 1109. — f. Tell B., Babi B.

Beit (Bet, Beth), b. i. Sans. I, 794. — f. Ain B. el Ofchanne, Ain B. Isfah, Mibn el B., Scherm el B.

Beita, f. Raffar Baitar.

Beitar, f. Ebn 3.

Beit Caefy, Dorf am Babi et Teim. II, 184.

Beit Defan (Bet D.), Ort in Samaria. II, 470. 473.

Beit Ofchabe, in Palastina. II, 668.

Beit Dschibrin (B. Jibrin, Bethgabril, i. e. domus Gabrielis), Festung in Judda. I, 107. II, 257. 297. 624.

Beitel Beret, Ruinen in R.Pa-

lästina. II, 162.

Beit el Carm, f. Beit el Rarm. Beit el Dichanne, b. i. Saus bes Paradiefes, in R. Palafina. II, 163. — f. Ain B. el Dic.

Beit el Kammar-el Abschum (Saus bes Mondes und ber Sterne), Gebäube in Pauran. II, 859.

Beit el Karm (Carm), Pallaftruinen im Babi Rusa bei Petra. I, 1071. 1121. II, 1219.

Beit el Rerm (Karm, Karn, Kurm), Dorf in Keret. II, 1205. 1216. 1218. 1219.

Beit er Rås (Bet er R.), Dorf in Gilead. II, 1056. 1058. 1059. 1064.

Beit Forage, Dorf in Samaria. II, 449. 450. 456.

Beit Forit (Furit), Dorf bei Rablus. II, 450. 456.

Beit Dagar, b. h. Daus ber Pagar, Fels bei Rabes. I, 1086. Beit Jefah, irrig ft. Beit Iffah. II, 404.

Beit Jibrin, f. Beit Dichibrin. I, 107.

Beit Isah (Beit Isaa, Beit Isaa, Ain Beit Isab; nicht Zefah), Dorf und Duelle im Gisboa-Gebirge. II, 404, 423, 424. — s. Bethulia.

Beitima, Drusenborf. II, 164. Beitin, s. Bethel. II, 471, 527. Beit Kerm, s. Beit el R. Beit Lyah, Dorf am Babi et Leim. II, 184.

Beit Sahur (B. Sfahor), Dorf am Ribron. II, 601. 603.

Beit Sabur el Muslemin, nordweftl. Thal zum Kibron. II, 601.

Beit Sittah, f. Schuttah.

Beit-Tamar (Taamar), arab. Dorf in Judaa. 11, 486. 599.

Beit Jacob, am mittl. Jordan. II, 270.

Bejahung, vier verschiedene Arten bei Beduinen. II, 556.

Bejapur, in Borber = Indien. II, 294.

Beta, f. Badi el B.

Betaa (Betta), f. El B. Betr, f. Megar Abu-B.

Bela (b. i. Berfclingung, Berberben), f. Zoara. I, 103.

Bela, Konig in Ebom. II, 126. Belab, f. Belat, Belleb, Szehhueh

el bellata, Tawarif el Belab. Belad Beni Ofcoma, f. Be-

lab 3rbib. II, 805. Belab Beni Obeib, f. Beni

Dbeib. Belab = Befcarab (Bicerre,

Blab Bicharran), Drufengebiet am Etbanon. II, 84. 190. 222. 236. 237. 240. 246.

Belab eb - Duschman (Dytchmaan), b. i. Land ber Durchgügler ober Freibeuter. II, 232. 686. 732.

Belab el Rhait, bie Rorbebene am El Duleh. II, 231.

Belad Erbeb, f. Belad Irbib. Belad esch Schufif (Belat-Sch.), Distrikt an der SB. Seite des Libanon. II, 190. 250. — f. Kalat esch Sch.

Belad Hauran, im weiteren Sinne umfaßt es einen Theil von Trachonitis, Jturka und ganz Auranitis und die nördl. Diftrikte von Batanka; — im engern Sinne die Ebene von Hauran (En Rukrah). II, 803. — s. Pauran.

Beladin, b. i. Städtebewohner. I, 978, 981.

Belad Irbib (Irbab, Erbeb, Erbab, Belad Beni Dichoma ob. El Bottein, Bottsin), Granzbifiritt von Dichebel Abschlün und Haufen. II, 804. 805. 806. 834. 908. 1002. — f. El Bottein. Bel'ameh, Brunnen am GilboaGebirge. II, 424.

Belasaiti, Tribus ber Sinai-D.

1, 938. Belat, f. Belab, Ain B.

Belat-Soutif, Theilvon Phonizien, am Leitany, f. Belab efd So. II, 190.

Belbeis (angebl. bas alte Jasban, Gofen), Sammelplat ber agppt. Karawanen. I, 59. 146.

Belèdi, Gummi-Art. I, 339. Beled Scheich Manfür, in S. Galiläa. II, 424.

Belemniten, im Oschebel Tih. 1, 853.

Belfort, f. Kalat esch Schuklf. Belinas, b. i. Banias. II, 197. 199.

Belioir, f. Belvebere.

Bella (Bellaa), f. El B., Shor el B., Ralaat el B.

Bellaim, Anterftelle im Suez-

Bellan (Retsch?), Schaaffutter in Judaa. 11, 638.

Bellata (Ballata), f. Szehhueh el b.

Belleb, Scheith in Es Szalt. II, - 1132.

Belleb Arabi, das Land von Palmyra bis Jemen. II, 1162.

Belled el yofd (Josua's Land), im Dichebel Abichian. II, 1117.

Belleb en Raffara (Reffara), b. h. Dorf ber Chriften, bei Tor. I, 432. 434. 437. 452.

Bellermann, 3. 3., über Palaftina. II, 23. 61.

Belleszen, Ruinen. I, 995.

Bellifort, f. Belvebere. Bellote, f. Ballut.

Bellue, Ruinen in Reret. II, 1216. Belma (Belmen), Ort in S.Ga=

liläa. II, **4**24.

Belmore, Lord, in Palästina. 11, 67. Belon bu Mons, P., frangof. Arzt, in Palaftina (1546—49). I, 667. II, 49. 272. 510. 511.

Belueir, f. Belvebere.

Belvebere (Belvoir, Belioir, Bellifort, Belueir), Feftung ber Rrengfahrer in GD. Galilaa. II, 404. — f. Raufab el Pawa. Belp, f. El B.

Ben (b. i. Sobn), f. Ebn, Abraham b. David, Parun ben Rhu= maruwaih, Othman B. Affan 28. 2C.

Benab, f. Babi el B.

Benaja, Peld. 11, 518.

Benares, offind. Compagnie-Shiff im Rothen Meere. I, 192.

Benath Beiba, fleiniger Grangftrid bes Didebel Abidiun. Il. 1118.

Benat Jacub, f. Didiffr B. N. Benber Tor, b. i. ber hafen Tor. I, 436.

Beneipat, Tib=Tribus. I, 913.

Beneg, f. Babi B.

Benhadab, fpr. König. II, 241. 281. 314. - vgl. Sadab.

Ben Dinnom, f. hinnom.

Beni, f. Banu, Benu.

Beni Aathije, f. Ofcorfei B. A. Beni Abab, Stamm in Peraa, El Belfa. II, 1039. 1110. 1112. Beni Achdab, Bolf am Aila-

Golf. I, 57.

Beni Abuan (Abman), f. Abuan. Beni Amir, Beduinen am unt. 3orban. II, 364. 367. 368. 527.

Beni Amir Ghazowi, Tribus in Peraa. II, 1022.

Beni Ammer (Ammr), Tribus an der Officite bes Tobien Deeres. I, 1029. II, 668. 669. 679. 1196.

Beni Arab, arab. Tribus. II, 830.

Beni Arhab, f. Rechabiten.

Beni Atijeb (Attipe, Attpe, B. Detubeb), Bebuinenftamm an ber Subgrange Palaftinas. I, 105. 832. 965. - f. Scheith A., Sir Beni A.

Beni Aulad Sa'ib, f. Mab

Sa'ib.

Beni Djoubham (Banizomanen, Βανιζόμενοι), am Aila. Golf, in Midian. I, 49. 70. 936.

Beni Dicobma, Diftrift im Dichebel Abichiun. II, 1055.

Beni el Scham, s. Arab el Scham.

Beniel Tur, f. Arab el T.

Benigateie, f. Scharat e B. g. Beni Gerat, arab. Tribus. I, 338.

Beni Babicaja (Bobicaja), arab. Tribus. I, 1033. II, 502. 569. 570. 586. 613.

Beni Damed, f. Babi B. P.

Beni Dameibe (Damibe, Damebe), Tribus in El Bella ac. II, 570. 576. 581. 582. 583. 584. 585. 669. 830. 1195. 1216. 1218. 1220. — f. b. f.

Beni Damibe Abel Rarraf, Tribus in El Belfa. II, 1196.

— f. b. f.

Beni hampbe, Tribus im Dicebal. I, 1035. — f. d. v.

Beni Darb, arab. Stamm. I, 943. Beni Baffan, arab. Stamm. II, 830. 863. 1161.

Beni Delal (Alilaer), b. h. Sohne bes Mondes, arab. Tribus. I, 97. 356. 408. — in Redicht. II, 594. — vgl. Banu D.

Beni Belal (b. i. Sohne ber Mondanbeter), Beduinen - Lieb.

I, 837. II, 594.

Beni Dtem, f. Ebteim.

Beni Jørael, s. Dichebel Tih el B. J., Sougl b. J., Tiah B. J. Beni Berapen, arab. Schreib-

art für Beni Berael. II, 412. Beni Rebem, f. Kabmoniter. Beni Rerab, Stammin Es Szalt.

II, 1127.

Beni Rhallas, b. i. Göhne bes Unüberwindlichen; arab. Chriften in Rerek. II, 740.

Beni Roreifd, f. Roreifditen. Beni Lam, Stamm in Arabien. I, 45

Beni Leghat, f. Alepgat. I, 776. 794.

Ben'i Mabha, f. Ralaat B. M.

Beni Dobfen, Abtheilung ber Dwareme. I, 939.

Beni Ra'im (Rapm), Fellahs im Dichebal. I, 982. 1032. val. El R.

Beni Ra'im (Raphar Barucha), Dorf in SD. Judaa. II, 633.

Beni Dbeib (Belab B. D., Dbeib), Diftrift im Dichebel Abichian. II, 378. 806. 1002. 1033, 1055, 1113,

Beni Dccaffel, 3meig ber Dezeine. I. 202.

Beni Detubeb, f. Beni Atijeb. I, 832.

Beni Omeya (Ommaiah), Tribus in Aila. I, 53. 55.

Beni Sacher (Sachar, Sachr, Sater, Saccher, Sudber, Suthr, Sjachar, Szächer, Szater, Szahhar, Szaher 2c.), grab. Tribus an der Offfeite bes Tobten Deeres 2c. I, 971. 975. 981. 1038. 1040. II, 348. 361. 363. 364. **367. 368. 416. 420. 463. 546.** 547. 566. 567. 581. 590. 676. 679. 686. 714. 720. 836. 837. 863. 998. 993. 998. 1039. 1042. 1058. 1061. 1072. 1088. 1095. 1096. 1101. 1129. 1130. 1131. 1134. 1161. 1167. 1170. 1171. 1172, 1178, 1189, 1193, 1196, – vgl. Sechur.

Beni Sachr el Ghurrah, am unt. Jorban. II, 714.

Benifd. II, 1125.

Beni Scheich Puffein, Tribus in Peraa. II, 1022. 1023.

Beni Scheich Mohammeb, Tribus au Om Reis. II, 383.

Beni Gelman, f. Ulad Goleiman.

Beni Sfalem, arab. Tribus in Samaria. II, 471.

Beni Guthr, f. Beni Gacher.

Bent Suffot, arab. Tribus am unt. Jorban. II, 446.

Beni Szachar (Szaker), f. Beni \_ Sader.

Benit, auf bem Dichebel Safeb in N. Galiläa. II, 157. 159. 234. **2**60.

Beni Baffel (Bafel, Bafoil),

Stamm ber Towarah. I, 201.

Beni Jatub, f. Diciffer B. J. Benjamin, Juden - Stamm. I, 105. II, 150. 489. 544. — f. Gibea B.

Benjamin von Tubela, Rabbi aus Spanien, über Palaftina (1160-73). II, 57. - Banias. II, 199. - Rabes. 246. - Reirôn. 257.

Bentie, f. El B. Bent, f. Bint.

Bent Faraun, f. Raffr B. F.

Benu, f. Beni. Benu Ataba, Tribus. I, 61. Benu Dierab, Stamm. I, 55.

Benu Fegarah, in Boftra. II, 976.

Benu Morrah, in Boftra. II.

Benu Rahman, Tribus. II.1138. Benu Salih, arab. Stamm ber Sinai-P. I, 24. 622.

Beor, der Edomite, Bater Bela's. II, 126.

Beor, Bileams Bater. II, 146. 1190. - vgl. Peor.

Beraca Vallis, f. b. f.

Beradab, bas Seegens - ober Lobethal, in Jubaa. II, 635. vgl. Beni Ra'im, Bereifut.

Berabeh, f. Ain el Baribeh. Berag'is, f. Rabr Bragbit.

Berah (Beraht), f. Dichebel Barra, Wadi B.

Berat, Stadt am RD. Ranbe ber Ledica. II, 75. 902.

Berbern, auf ber Sinai-P. I, 932. - val. Barbar.

Berbe, f. El B.

Berdoweil, f. Raffr B.

Berbich Mabrum, Thurm im Dichebel Sauran. II, 926.

Bereita, Felsenkluft ber Sinat-D. I, 547.

Bereite (Britiche, Burreatchy, Bereit), Drusenborf am Dicebel Hauran. II, 880. 906. 922.

Bereifut (Bereifat, Berachab), Ort in Judaa. II, 635. 661. Berein, f. El Birein.

Bereit, f. Bereite.

Belon bu Mons, P., frangof. Arzt, in Palaftina (1546—49). 1, 667. II, 49. 272. 510. 511.

Belueir, f. Belvebere.

Belvebere (Belvoir, Belioir, Bellifort, Belueir), Feftung ber Rreugfahrer in GD. Galilaa. II, 404. — f. Raufab el Pawa. Belp, f. El B.

Ben (d. i. Sohn), f. Ebn, Abrabam b. David, Barun ben Rhumaruwaih, Othman B. Affan 2E. 2C.

Benab, f. Babi el B.

Benaja, Delb. II, 518.

Benares, offind. Compagnie-Soiff im Rothen Deere. I, 192.

Benath Beiba, fleiniger Grangftrich bes Dichebel Abichlun. II. 1118.

Benat gacub, f. Diciffr B. g. Bender Tor, b. i. ber hafen Tor. I, 436.

Beneipat, Tib=Tribus. I, 913.

Beneg, f. Badi B.

Benhadab, fpr. Ronig. II, 241. 281. 314. — vgl. Padab.

Ben Dinnom, f. Dinnom.

Beni, f. Banu, Benu.

Beni Mathije, f. Dichorfei B. M. Beni Abab, Stamm in Peraa, El Belfa. II, 1039. 1110. 1112. Beni Achbab, Bolf am Aila-

Golf. I, 57.

Beni Abuan (Abwan), f. Abuan. Beni Amir, Bebuinen am unt. Jorban. II, 364. 367. 368. 527.

Beni Amir Ghazowi, Tribus in Peraa. II, 1022.

Beni Ammer (Ammr), Tribus an der Officite bes Tobien Deeres. I, 1029. II, 668. 669. 679. 1196.

Beni Arab, arab. Tribus. II, 830.

Beni Arhab, f. Rechabiten.

Beni Atijeh (Attipe, Attve, B. Detubeb), Beduinenftamm an ber Südgrange Palaftinas. I, 105. 832. 965. - f. Scheith A., Sir Beni A.

Beni Aulad Sa'ib, f. Mlab

Sa'ib.

Beni Djoubham (Banizomanen, Bavicouevoi), am Aila-Golf, in Midian. I, 49. 70. 936.

Beni Dicobma, Diftritt im Dichebel Abichlun. II, 1055.

Beni el Scham, f. Arab el Søâm.

Beniel Tur, f. Arab el T.

Benigateie, f. Scharat e B. g. Beni Gerar, arab. Tribus. I. 338.

Beni Babicaja (Bobicaja), arab. Tribus. I, 1033. II, 502. 569. 570. 586. 613.

Beni Samed, f. Babi B. D.

Beni Dameibe (Damibe, Damebe), Eribus in El Belfa ac. 11, 570. 576. 581. 582. 583. 584. 585, 669, 830, 1195, 1216, 1218, 1220. — f. b. f.

Beni Damibe Abel Rarrat. Tribus in El Belfa. II, 1196.

— f. b. f.

Beni Dampbe, Tribus im Dichebal. I, 1035. — f. b. b.

Benibarb, arab. Stamm. 1, 943. Beni Daffan, arab. Stamm. II,

830. 863. 1161. Beni Delal (Milder), b. b. Gobne des Mondes, arab. Tribus. I, 97. 356. 408. - in Rebicht. II.

594. — vgl. Banu P. Beni Belal (b. i. Gobne ber Mondanbeter), Beduinen - Lied.

1, 837. II, 594. Beni Dtem , f. Chteim.

Beni Berael, f. Dichebel Tib el B. J., Schugl b. J., Tiah B. J.

Beni Jerapen, arab. Schreibart für Beni Berael. II, 412. Beni Kedem, f. Rabmoniter.

Beni Rerad, Stammin EsSzalt. II, 1127.

Beni Khallas, b. i. Söhne des Unüberwindlichen; arab. Chriften in Reret. II, 740.

Beni Roreifch, f. Roreischiten. Beni gam, Stamm in Arabien. I, 45.

Beni Leghat, f. Alepgat. I, 776.

Ben'i Mabha, f. Kalaat B. M.

Beni Mohfen, Abiheilung ber Dwareme. I, 939.

Beni Ra'im (Raym), Fellahs im Oschebal. I, 982. 1032. vgl. El R.

Beni Ra'im (Rappar Barucha), Dorf in SD. Judaa. II, 633.

Bent Obeid (Belab B. D., Obeid), Distrift im Oschebel Abschlün. II, 378, 806, 1002. 1033, 1055, 1113.

Beni Dccaffel, 3weig ber Megeine. I, 202.

Beni Detubeh, f. Beni Atijeh. I, 832.

Beni Omeya (Ommaïah), Tribus in Aila. 1, 53. 55.

Beni Sacher (Sachar, Sachr, Sater, Sacher, Sucher, Sudher, Suther, Suthr, Sjachar, Sacher, Syater, Syahar, Syacher, Syahar, Syacher 2c.), arab. Tribus an ber Officite bes Tobten Meeres 2c. I, 971. 975. 981. 1038. 1040. II, 348. 361. 363. 364. 367. 368. 416. 420. 463. 546. 547. 566. 567. 581. 590. 676. 679. 686. 714. 720. 836. 837. 863. 998. 993. 998. 1039. 1042. 1058. 1061. 1072. 1088. 1095. 1096. 1101. 1129. 1130. 1131. 1134. 1161. 1167. 1170. 1171. 1172. 1178. 1189. 1193. 1196. — vgl. Sechur.

Beni Sachr el Ghurrah, am unt. Jordan. II, 714.

Benifch. II, 1125.

Beni Scheich Puffein, Tribus in Peraa. II, 1022. 1023.

Beni Coeich Mohammeb, Eribus ju Dm Reis. II, 383.

Beni Selman, s. Ulab Soleiman.

Ben i Sfalem, arab. Tribus in Samaria. II, 471.

Beni Suffr, f. Beni Sacher. Beni Suffot, arab. Tribus am unt. Jordan. II, 446.

Beni Sachar (Szaker), f. Beni \_ Sacher.

Benit, auf bem Oschebel Safeb in R. Galilaa. II, 157. 159. 234. 260.

Beni Baffel (Bafel, Bafoil),

Stamm ber Towarah. I, 201. 946.

Beni Jakub, f. Dfoiffer B. J. Benjamin, Juben - Stamm. I, 105. II, 150. 489. 544. — f. Gibeg B.

Benjamin von Tubela, Rabbi aus Spanien, über Paläfina (1160—73). II, 57. — Banias. II, 199. — Rabes. 246. — Meiron. 257.

Bentie, f. El B. Bent, f. Bint.

Bent garaun, f. Raffr B. g.

Benu, f. Beni. Benu Ataba, Eribus. I, 61.

Benu Dierah, Stamm. I, 55. Benu Fezarah, in Bostra. II, 976.

Benu Morrah, in Boftra. II, 976.

Benu Rahman, Tribus. II,1138. Benu Salih, arab. Stamm ber Sinai-P. I, 24. 622.

Beor, ber Chomite, Bater Bela's.
II, 126.

Beor, Bileams Bater. II, 146. 1190. — vgl. Peor.

Beraca Vallis, f. b. f.

Beradab, bas Seegens - ober Lobeihal, in Jubaa. II, 635. vgl. Beni Ra'im, Bereifut.

Berabeb, f. Ain el Baribeb. Berag'is, f. Rabr Bragbit.

Berab (Berabt), f. Dichebel Barra, Babi B.

Berat, Stadt am RD. Ranbe ber Lebica. II, 75. 902.

Berbern, auf ber Sinai-P. I, 932. — vgl. Barbar.

Berbe, f. El B.

Berboweil, f. Raffr B.

Berbic Dabrum, Thurm im Dichebel Dauran. II, 926.

Bereita, Felsenkluft ber Sinai-D. I, 547.

Bereite (Britiche, Burreatch, Bereit), Drufenborf am Dicebel hauran. II, 880. 906. 922.

Bereifut (Bereifat, Berachab), Ort in Jubaa. II, 635. 661.

Berein, f. El Birein. Bereit, f. Bereife. Beret, f. Beit el B.

Berefat, Familie in Ralaat er Rabba. II, 1114.

Berenice, Smaragbberge baf. I, 802.

Berg, f. Gifenberg.

Bergbau (Erz-, Metallgruben), auf ber Sinai-D. (ägyptischer). I, 25. 126. 160. 736. 785. 801. 892. — vgl. Schmelzofen.

Berg ber acht Seligfeiten (Mons beatitudinis), in Galiläa. II, 280. 387. — f. Kurûn Hattin.

Berg ber Gefetgebung, ob Poreb, Serbal's 1,577.705.726. Berg ber Manbelbaume, in

R.Arabien. I, 46. Berg ber Berklärung. II, 394.

Berg ber Berfudung, f. Rarantal.

Berg besAergerniffes (Mons offensionis), bei Jerusalem. II, 600. 602.

Berge, caract. Form auf ber Sinai-H. I, 306. 778. — rofenrothe, ebend. 1, 904. — vgl. Gebirge, Ofchebel, Tor 2c.

Berge, die schwarzen ober bunteln (Ptolem.), im petr. Arabien. 1, 85.

Berge, pautenschlagenbe, in China. 1, 464.

Berg Gottes, Bezeichnung verichiebener Berge, bes Sinai, Gerbal. I, 65. 734. 741.

Berggren, 3., Schwebe, in Paläffina (1821). II, 68. 421. 448. 611. — Peräa. II, 787. 798. — Sueiba. 928. — Kanuat. 933.

Berghafen, goldgelbe, in Judaa. 11, 503.

Berghaus, D., Karten von Arabien und Sprien. I, 191. II, 23. 84. 207. 249. 284. 836. 847.

Bergol, an ber agppt. Rufte. I, 472. — f. Petroleum.

Bergterraffen, bei Petra. I, 1018.

Bergibeer, f. Asphalt. II, 751. Bergwerte, f. Bergbau.

Bergziegen, f. Gebirgeziegen. Berith, f. Baal B.

Bertoa, f. Burfa.

Bernardus de Stampis, f. Civitas Bernardi.

Bernardus Monachus Sapiens, über Paläftina (807). 11, 39. 509. 538.

Bernat, Maler, v. Schuberts Begleiter. I, 306, 607. 1098. II, 326.

Bernfteinflotten ber Bhonigier. I, 429. - f. Soiffahrt.

Berofaba, f. Beerfeba.

Berratut, icarlactrothe Blume (Anemone?). II, 1099.

Berrian, f. Dichebel B.

Berrije, f. Sais B. Berfaba (Berfabee, Ber Seba), f. Beerfeba.

Berte, f. Buonaparte.

be Berton, Jul., Reisenber im petr. Arabien. 1, 93. 98. 812. 996.
— Pebron—Petra. I, 1052 ff. 1106. — Rivellement im Ghor. I, 1060. 1096. II, 78. — in R. Paläftina. II, 208. 210. — Rabes. 246. — am galil. Reer. 285 ff. — Beifan—Jericho c. II, 431. 435 ff. 770. 771. — öfliche Jordanzufüffe. 1032 ff. 1042 ff.

Beryllus, Bijchof von Aila (451). I, 25. 113.

Berptus, in Phonizien. II, 98. 100. 952.

Befamum, f. Bafimun.

Beschaatun, arab. Tribus. II, 351.

Beschärah, Towara-Führer. I, 956.

Befdarab, f. Belad B.

Befdem (arab.), b. i. Balfam. II, 510.

Befdir, f. Emir B., Reszur

Beschirel Rhaweb, s. Scheith B. el Rh.

Befchneibungsfeft ber Beni Atije. 1, 833. — erftes, ju Gilgal. II. 542.

Befenftrauch (Retem?), auf ber Sinai. D. I, 837.

Beshatema, Eribus am unt. Jordan. II, 714.

Befitthum, Erblichkeit in Daurân. II, 857.

Befor, Bach ber Amalekiter. II. 134.

Bessa, Besta, Sprace? 1, 30.

Beffepra, f. Buseireb. Beffum, Ort in S. Galilaa. II, 390. - f. Babi B.

Befta, f. Beffa.

Beftin-Berg ber Ginai-B. I. 538. - f. Epiftemi.

Bet, f. Beit, Beth.

Bet, Ort in Samaria. II, 470.

Beta, f. Moïe b. Ratb.

Beta Charma, Dorf in D.Jubāa. II, 623.

Betaby, Anhohe, Ruinen im Dichebel Schera. I, 979. 1003. Bei Dejan, f. Beit D.

Bet el Fotani, Ort in Samaria.

II, 469.

Bet el Tactani, Ort in Samaría. II, 469.

Beten, vielen Bebuinen unbe-fannt. II, 556. 633. 675. - vgl. Religion.

Bet er Ras, f. Beit er Ras.

Bet Faruce, Stadt in Samaria. II, 471.

Beth, b. i. Ort. II, 279. - f. Beit, Abel B. Maaca, Aram Beth Rechob ic.

Bethabara (b. i. Drt bes Uebergangs), Taufftelle bes Johannes am Jordan. II, 537. 538. 1192.

Bet Dabfala (Bethagla, Beth-Bagla, Beth Bogla, i. e. locus gyri s. plangentium), Ort am unt. Jordan bei Berico. II, 514. 541. 544. — f. Ain D., Rast D.

Bethanien, Ort bei Jerusalem. II, 486. 491. 492. 601.

Bethanten (b. i. Schiffsplat), Taufftelle bes Johannes am unt. Jordan. II, 538. - f. Bethabara.

Beth Araba, Stadt in Ephraim. Ų, 466.

Bethar-Amatha (3ofeph.), f. Amatha. II, 1031.

Betharamphtha Julias (ob. Livias), b. i. Beib Barem, am Tobten Meer. II, 315.

Beibaran, f. Beibbaron.

Beth Arbeel, f. 3rbib. II, 328. Beth Baal Deon, f. Maein. II, 1201.

Bethbara, ob Beihabara? II, 538.

Beth = Cherem, Barte in Judaa. II, 623.

Beth Dagon, im Stamme Affer und Juda, auch bei Berico. II, 460. 474.

Bethel (Beitin, gus), Stadt im Bebirge Ephraim. II, 108. 214. 459. 465. 471, 527. (Prophetenfoule) 542.

Bethenpeh, f. Ard el B.

Bethgabril, f. Beit Dichibrin. I, 107.

Beth = Gamul, Moabiterftabt. II, 914.

Beib - Pagla, f. Bet Bagla. Bethharon (Beth Barem, Betharan), Stabt am unt. Jordan. II, 315. 1045. — f. Livias.

Beth Poron, Stadt in Judäa. II, 115.

Beth Jefimoth (b. i. Debenbaufen), am RO. Enbe bes Tobten Meeres. II, 575. 1050. 1191.

Bethirra, f. El B.

Beiblebem, Drt im Stamme Juba. II, 491. (Bobe) 618. 651. 663. 677. 758. (gernfict) 1142. 1178. — Dift. II, 601. 629.

Bethlebemiten, in Es Szalt. II, 1124.

Beth Maaca, f. Abel B. M. Beth Meon, f. Maein.

Beth Meron, f. Meiron. U, 257. Βηθναβράν, f. b. f.

Beth Rimra (Bethnemra, b. t. Drt bes gefunden, bellen Baffers, Rimrein, Rimrin, Rem-rin; Singular. Rimrab), Landfcaft, Stadt ber Gabiten am unt. Jordan. I, 983. II, 1045. 1143. 1187. vgl. Badi Rimrin.

Bethorra, f. El Bethirra.

Beth Peor (Bethphogor), Stabt Rubens an ber ND.Ede bes Tobten Meeres. II, 574. 745. 1189. 1192. - vgl. Baal Peor.

Bethphage, Fleden in Jubaa. IL, 486. 492.

Beibphogor, f. Beih Peor. Bethrambe, f. Gethrabbi.

Beth Robob (Beth Rechob, Rehob), Stadt in N.Paläftina. 1, 1081. II, 214. 218. 1018. — f. Aram B. R.

Bethfaiba (b. i. Ort ber Rifcherei; Bethfaida Julias), an ber RD.Ede bes galil. Meeres, in Dicholan. II, 266. 278. 287. f. Julias.

Bethfa'iba (Baitfiba), Ort an ber B. Seite bes galil. Reeres, bei Rapernaum. II, 266. 278. 331. 333. 342. — f. Bat Gaaida.

Bethfaiba, Ort an ber Offfeite bon Dicolan. II, 824.

Bethfan (Bethican, Bethichean, Beth Gean), b. i. Paus der Rube. II, 426. 431. - f. Beifan.

Bethulia (Beit-ilua), Ort am Gilboa-Gebirge. II, 256. 423 ff. 622. - vgl. Beit 3lfab. Betra, Ruinen in Reret, am el

Rurapp. II, 676. - bgl. Bebra, Vetra.

Betran, Anterfielle ber Sinai-D. I, 450.

Bet Sames (B. Schemeich), b. i. Saus ber Sonne. I, 110. f. Birfama.

Betican, f. Bethfan.

Bett, eifernes, bes Dg. II, 964.

Betthoron, f. El Bethirra. Bettler, in Pauran. II, 856. 916. 987. — Perberge in Boftra. II,

Beutel, b. i. 500 Piafter ob. 25 öftr. Thaler. I, 941.

Bep (Beg, b. i. Berr, türt. Titel), f. Ali B., Metwali Mohammeb el B. 2c.

Beyane (Bepanet), f. Dichebel B., Wabi B.

Beydha, Dorf im petr. Arabien. I, 176.

Bepbhan, f. Badi el B.

Beprut (Beirut), f. Affal B.

Bepfan, f. Beifan.

Beptar, f. Baitar, Bir el B.

Beptharan (Baptheran, Bebaran, Abeithiran, Abeitran; Santolina fragrantissima), aromatifdes Kraut ber Singi-D. L 187. **2**58. **345**. **778**.

Bepubb, f. El B.

Bezeine, Bezeinet, zwei Dor-fer in El Lowa. II, 904.

Begya, Tribus bei Tor. I, 933. Bbrigutat'ba (fanstr.), b. b. Uferland ber Bhrigu, Barpgaja. I, **39**3.

Biara, f. Babi el Schbibe.

Biar Omicafc, Brunnen im

petr. Arabien. I, 179. Bibars (Bybars, Delet el Dhaber, Dhaber rofnedbin, b. i. ber Perrlide), agppt. Gultan (reg. 1260 — 1277), seine Lanbreise nach Petra, Reret zc. I, 58. 62. 991. 1039. 1047. II, 395. 663. 666. 1138. - f. Scheith Daber. Bibars, Sultan (1397). I, 617.

Bibel, über Palaftina zc. II, 28. Bibliothek, im Ratharinen-Rlofter. I, 614. — indische, in Tiberias. II, 321. — in St.

**S**aba. 540. 614.

Bid, Bib thufcht, b. i. Beibe. I, 690.

Bibban, am Babi el Malib. II. 449. - vgl. Badi el Benbban. be Biel, Uriel, in Palaftina (1564). II, 58.

Bienenfresser (Merops apiaster), in Colesprien. II, 171. vgl. Ponig.

Bijon, f. Jion. II, 242. Bil (Beil), f. Refer B.

Bildad, Piobs Freund. I, 1139. II, 127. 1021.

Bilber, in griech. Rirchen. U, 183.

Bilbfäule, f. Statue. Bileam, fpr. Prophet. II, 131.

139. 145. 146. 1190. 1211. Bili, Tribus. I, 49.

Billan, Pflanze in Dauran. II. 818.

Bimsftein, auf Dichebel Teir. I, 474. — am Todien Meer, in El Belta. II, 571. 769. — am Südende der Ledscha. 884. bei Schobba. II, 887. — buntelrother, rofenfarbener, im Dichebel Pauran. 957.

Binni, b. i. Rarpfen. II, 307.

Binfen, am El Duleh. II, 232. (aromatifche) 235. - galil. Meer. 329. - unt. Jordan. 436. - f-Juncus maritimus.

Binfengrafer, im Babi Taipibe. I, 770.

Bint, f. Bent. Bint Dice beil, norbl. Dermon-Gipfel. II, 156. - Drt in R.Galiläa. 11, 250.

Bint el gabubi, f. Serir B. el 23.

Bir (Beer), b.i. Brunnen. I, 1086. - vgl. Ain, Bipar, Dichebel el B., El B., Scherm el B. Bir, Brunnen bei Tor. I, 435. -

vgl. El B.

Bir Abu Areibeh, auf der Ginai-P. I, 838. Biratel Schelb, Ruinen. I, 995.

Bir Buera (? Buena?), im Babi Debran. I, 346. 489. 513.

Bir Debe (irrig Bir tebi), an ber Sinai-Rufte. I, 450. 760.

Birdich, f. Burbic.

Birdich ed Daulah, Thurm ob. Thor zu Banias. 11, 202.

Birdich el-Ali, besgl. II, 202. Birbich el Atilah, besgl. II, 202.

Birbic el-Atlas, besgl. II, 202.

Birdich el Bawadi, desgl. II, 202.

Bireb, f. El B., Badi el B.

Birein, f. El B. Birel Acmar, in ber Tib-Bufte. I, 842.

Bir el Beptar, Quellengegenb im Dichebel Schera. I, 98. 176. Bir el Dai, bei Tor, am Babi

Debran. I, 493.

Bir Elim, f. Beer E. Bir el Rulab, f. Babi B. el R.

Bir el Maleth, f. El Milh. I, 1083.

Birēm, f. Badi B.

BirerRebichim (Regim), Brunnen ber Tib.Bufte. I, 853. 854. · 875. 893. 900.

Bir esch Sourty, in SD.Zu-baa. II, 655.

Bir es Seba, b. i. Lowen-, nicht Ritter Erbfunbe XV.

Sieben-Brunnen. I, 106. - f. Beerfeba.

Bir eth Themed (el Themmed), im Rorben ber Tib - Bufte. I, 158. 178. 180. 902. 908. 965. 1080.

Bir es Baferaneh, Cifterne in SD. Judaa. II, 633.

Birg, s. El B.

Birgul (Bargut), gelbe Pflaume. I, 604.

Bir Debran, auf ber Gingi-D. I, 495. — vgl. Wadi H.

Birta (Birte), f. El B.

Birten, in Bauran? II, 808.

Birtet, b. i. Baffersammlung, Teich. I, 1122. - f. Bafferbaffin.

Birtet Abu Ermeil, f. Birtet er Ram.

Birtet Corondel, f. Birtet Gbarunbel.

Birtet el Pabichi, bei Sueiba. II, 927. - vgl. Birtet ol B.

Birtet el Jartinippe, bei Berufalem. II, 603.

Birtet el Bifc, Teich in Galilaa. II, 299.

Birtet el Rhulil (Rhalil), an der B. Seite des Todten Meeres. II, 645. 660. 731.

Birtet er Ram (Abu Ermeil), Dichebel Bafferbebalter. am Peifch (auch Beg. für Phiala). II, 168. 174 ff.

Birtet Faraoun (Pharaos-See), im Suez-Golf. I, 471. 758. 764. 815.

Birtet Gharunbel (Coronbel, Goronbel), Bai ber Sinai . D. I, 48. 57. 816. - f. Babi Gb.

Birtet Jehuleh, am obern Jorban. II, 209.

Birket Lût, d. i. Tobtes Meer. II, 557. 751.

Birtet Refah (B. Tefah?), Teid an ber Oftfeite bee Jorban (Phiala?). II, 155. 168. 174.

Birtet ol Dabid, Berfammlungsort ber Pilger bei Sueg. I, 153. - vgl. Birfet el Badichi.

Birtet Boar, b. i. Tobies Meer. II, 557.

11112

Bir Labai-roi, Brunnen bei Rabes. I, 1086.

Bir Deled (El Delet?), in S. Paläftina. I, 1101. — f. El **Ni**lh.

Bir Dobfen (Dochfen), Brunnen im Badi el Scheith. I, 649.

Bir Rabt (Rebte), am Aila-Golf. I, 203.

Birnen, auf ber Sinai-D. I, 266. 347, 603, 629, 719. — bei Eu∗ eiba. 11, 930. — wilbe, in El Bella. 11, 1140.

Birnformige Einfonitte, am Aila-Golf. I, 199.

Birofaba (Βιροσαβών, Βιροσαμών), f. Beerfeba. I, 106. 107. - vgl. Birsama.

Bir Redfoim, f. Bir er R.

Bir Robebeb, f. Repoboth. I, 1086.

Birfaba (Mirfaba), f. El Mir-

Birfama (Bigooaµwv, Betfames, Bet Schemeich, b. i. Paus ber Sonne), Grangftabt von Juda und Philistäa. I, 105. 110. — vgl. Beerseba.

Bir Schonnar, f. Ain el Sch. Bir Selbûb, in SD.Jubäa. II,

643.

Bir Gjabea, f. Beerfeba.

Bir tehi, irrig ft. Bir Debs. I, 450, 760.

Bir ul Marfci, Riffe im Aila-Golf. I, 316.

Bifan, f. Beifan. Bifcof, felten im Ratharinen-Rlofter, Urfache. I, 609. — wanbernbe, unter Arabern. 25. f. Erzb.

Bifdofefige, im petr. Arabien. I, 103 ff. 114 ff. — Pharan. 713. — Liberias. Ц, 317. — Сср. thopolis. 434. — Jerico. 524. — Reret. 667. 675. — Schaffa. 921. — in der Eparchie Arabien. 973.

Biscotten. I, 896.

Bism Allah (Bis Millah), b. b. im Ramen Gottes, Anfangeworte arab. Inschriften. 1, 753. 959. 1015.

Bismas (Calendula?), bei 3erico. II, 515.

Biere, Indigofame. 11, 688.

Bitan, f. El B.

Bitarus, in Palaestina tertia. I, 104.

Bitira Arabia. II, 1137.

Bitterfaltmergel mit Galgcryftallen. II, 765. — f. Dolomit.

Bitterfpath - Rryftalle, Dolomit. II, 496.

Bituminöfer Raltftein, am Tobten Meer. II, 560. 723.

Bituminöser Mergel, in S. Palästina. II, 499.

Bivalven, petrificirte, in Gilead. II, 1057. — in Marmor. 1067.

Bipar el - Pammar, Asphaltgruben bei Dasbena. II, 189. vgl. Bir.

Blaa, f. El Betaa.

Bteifa, Dorfim Dichebel Scheith. II, 238.

Btia, f. Babi Blia.

Blab Bicarrab, f. Belab Befcharab.

Blatterschwamm = Roralle, im Rothen Meer. 1, 456.

Blasenstrauch, f. Colutea haleppica.

Blafige Maffen, in Trappgebilben. II, 811.

Blata, f. Belad, Ain Belat.

Blattern, f. Poden. Blattform, f. Aegyptische Bl.

Blattmespe. II, 508.

Blaue Farbe, aus Inbigo. II, 532.

Bleifebern, in Hauran unbelannt. II, 853.

Bleigruben, filberhaltige. I, 413.

Bleioryb, toblenfaures, auf Mergel. I, 792. - im Dichebel Tib. I, 851.

Blemmper, Boll. I, 114.

Blindheit, f. Augentrantheit.

Blindmans (Spalax typhlus), im fübl. Palaftina. I, 1102.

Blumen, fcarlactrothe (Ane-monen?), in El Bella. II, 1099. Blumenornamente, in Su-

eiba. II, 929.

Blutigel, im petr. Arabien, find ben Rameelen nachtheilig. I, 174. — in der Phiala. II, 176.

Blutopfer, bei ben Amran. I, 910,

Blutrache, bei Towaras. I, 957. – uralte Sitte in Traconitis. II, 797.

Bobbeb, f. Babi Babbeb.

Bocart, G., über Palaftina. II, 59 ac.

Bogenbau, in Egra. II, 858. f. Bruden - , Romifche, Runb-, Saracenische, Spipbogen.

Boba = edbin, Autor. II, 1137.

oharra (Boheiry, Bohira, Ojerdjis, Georgius, Sergius), Rönch in Boftra, Mohameds Bohaïra Lehrer. I, 1035. II, 975. - f. Deir Bobeirp.

Bohaire, hypothetifcher Gee. II, 22.

Bohnen (Abbar), auf ber Sinai-\$. I, 305. 447. 631. — in Saurân 2c. II, 173. 827. 931. - f. Pferdeb.

Botab, f. El B.

Botatha, Ruinen in R. Palaftina. II, 162.

Bolbensleve, f. Balbenfel.

Bombax L. II, 506. Bonaparte, f. Buonaparte.

Bonifacius a Ragusio, Frangistaner, über Palaftina (1573).

ÏI, 49. 545 Bonomi, Reifender auf ber Sinai-D. 1, 866.

Boorga (?), Dorf in El Bella. II, 1121.

Boquea, f. El Belaa. II, 184. Borcardus, f. Brocarbus.

Boreifie, Drt am Dichebel Szaffa. 11, 949.

Borideh, wol irrig ft. Ain el Baribeh? II, 289.

Borragineen, acht Arten auf der Sinai S. I, 344.

Bos bubalus L., f. Buffel. Bofehra (Boffepra), f. Badi B.

Bofor, f. Boftra. I, 101. II, 127. 128. 1214.

Bosra, f. Boftra. Bofferet, f. Boftra. II, 968. Boffepra, f. Babi B. Boffir, f. Buffur.

Bofta, Ruinenort im Dichebel Schera. I, 994. II, 127.

Boftan (El B.), Gartenthal, Ebene, Rlofter ber Ginai-B. I, 265. 505. 521. 527. 601. 606. 618.

Bostra (i. e. locus munitus, fteiniges, flippiges gand), Rame verschiedener Orte in Buftengebieten. II, 970.

Boftra, Ctabt in Dacien. II, 954. 970.

Boftra, Ruinen bei Banias. II,

Boftra (Bosta, Bogra, Botsta, Bagra, Bofor, Buffepra, Buszeira, el Busetreb, Beffepra), Stadt in Edom. I, 101. 102. 116, 128, 252, 1004, 1034, 1035, 1046. 11, 126. 127. 128. 969. 970. 993. 1224. - vgl. Bfeiba, Bus.

Boftra (Bofra, Bograf, Bosra, Bosgra, Busrab, Bufra, Buffereth, Bofferet, Bostrum, Nova Trajana Bostra, Colonia B., B. Metropolis, B. Legio), Sauptfladt an der S. Granze von Pauran. I, 25. 101. (Bischofesis) 118, 129, 985, 1035, (in der Ebene Moabs) II, 127. 794. 796. 803. 832. 840. 861. 911. 937. 938. **9**39. 954. 958. 968 ff. 9**76.** 1093. 1148. 1224. — Dift. II,

820. 834. 960. 966. Boftreufer, Aera ber. II, 969.

Boftrenus, f. Rabr el Auli.

Bostrum, f. Boftra. II, 968. Boszeïrah, f. Bufeireh. I, 1035. Boszra, f. Boftra.

Botrys, fibonifche Rolonie. II. 100.

Botfra, s. Bostra. I, 101. II, 1214.

Botta, E., Botanifer. I, 443. Bottein, Familie im Belab 3rbid. II, 805.

Bottein (Botthin), f. El B.

Boutin, franz. Neisenberaufber Sinai-D. (1811). I, 797. Boures (Steph. Byz.), Bez. für

Pella. II, 1025.

Bir Labai-roi, Brunnen bei Rabes. I, 1086.

Bir Deled (El Melet?), in S. Palaftina. I, 1101. — f. El Milh.

Bir Dobfen (Dochfen), Brunnen im Babi el Scheith. I, 649.

Bir Rabt (Rebte), am Aila-Golf. I, 203.

Birnen, auf ber Sinai-b. 1, 266. 347. 603. 629. 719. — bei Eueiba. II, 930. — wilbe, in El Bella. II, 1140.

Birnformige Einfonitte, am

Aila-Golf. I, 199.

Biro aba (Βιροσαβών, Βιρο-σαμών), f. Beerfeba. I, 106. 107. - vgl. Birsama.

Bir Redichim, f. Bir er R.

Bir Robébeh, f. Repoboth. I, 1086.

Birfaba (Mirfaba), f. El Mir-

Birfama (Bigodaµw'r, Betfames, Bet Schemeich, b. i. Saus der Sonne), Grangftabt von Juba und Philiftaa. I, 105. 110. — vgl. Beerseba.

Bir Sconnar, f. Ain el Go. Bir Gelbub, in GD. Judaa. II,

643. Bir Szabea, f. Beerfeba.

Bir tebi, irrig ft. Bir Debe. I, 450. 760.

Bir ul Marfci, Riffe im Aila-Golf. I, 316.

Bifan, f. Beifan. Bifcof, felten im Ratharinen-Rlofter, Urfache. I, 609. — wanbernbe, unter Arabern. 25. f. Erzb.

Bifchofefipe, im petr. Arabien. I, 103 ff. 114 ff. — Pharan. 713. — Liberias. Ц, 317. — Ссрthopolis. 434. — Jerico. 524. — Reret. 667. 675. — Schatta. 921. — in der Eparchie Arabien. 973.

Biscotten. I, 896.

Bism Allah (Bis Millah), b. b. im Ramen Gottes, Anfangsworte arab. Inschriften. I, 753. 959. 1015.

Bismas (Calendula?), bei Serido. II, 515.

Biere, Indigofame. II, 688.

Bitan, f. El B.

Bitarus, in Palaestina tertia. I, 104.

Bitira Arabia. U, 1137.

Bitterfaltmergel mit Salgcryftallen. II, 765. - f. Dolomit.

Bitterfpath = Arpftalle, in Dolomit. II, 496.

Bituminöfer Raltftein, am Tobten Meer. II, 560. 723.

Bituminofer Mergel, in S. Palästina. II, 499.

Bivalven, petrificirte, in Gilead. II, 1057. — in Marmor. 1067.

Bivar el - Dammar, Asphaltgruben bei Dasbeva. II. 189. vgl. Bir.

Btaa, f. El Belaa.

Bleifa, Dorfim Dichebel Scheith. II, **23**8,

Blia, f. Babi Blia.

Blab Bicarrab, f. Beidarab.

Blätter fowamm = Roralle, im Rothen Meer. 1, 456.

Blasenstrauch, f. Colutea haleppica.

Blafige Massen, in Trappgebilden. II, 811.

Blata, f. Belab, Min Belat. Blattern, f. Poden.

Blattform, f. Megyptifche Bl.

Blattweepe. II, 508.

Blaue Farbe, aus Indigo. II, 532.

Bleifebern, in Sauran unbetannt. II, 853.

Bleigruben, filberhaltige. 1, 413.

Bleioryb, toblenfaures, Mergel. 1, 792. - im Dichebel Tih. I, 851.

Blemmper, Boll. I, 114.

Blindheit, f. Augentrantheit.

Blindmans (Spalax typhlus). im südl. Palästina. I, 1102.

Blumen, fcarlacrothe (Anemonen?), in El Belta. II, 1099.

Blumenornamente, in Gueida. II, 929.

Blutigel, im petr. Arabien, find ben Rameelen nachtheilig. I, 174. – in der Phiala. II, 176.

Blutopfer, bei ben Amran. I, 910.

Blutrache, bei Towaras. I, 957. – uralte Sitte in Traconitis. II, 797.

Bobbeh, f. Babi Babbeh.

Bodart, S., über Palaftina. II. 59 ac.

Bogenbau, in Egra. II, 858. f. Bruden - , Romifche, Rund-, Saracenische, Spipbogen.

Boba = eddin, Autor. II, 1137.

ohaïra (Bobeiry, Bohlra, Oferbiis, Georgius, Sergius), Mönch in Boftra, Mohameds Lehrer. I, 1035. II, 975. — f. Bohaïra Deir Bobeirp.

Bobaire, hopothetischer Gee. II,

22.

Bobnen (Abbar), auf ber Sinai-\$. I, 305. 447. 631. — in Pauran :c. II, 173, 827, 931. - f. Pferdeb.

Botab, f. El B.

Botatha, Ruinen in R. Palaftina. II, 162.

Bolbensleve, f. Valdenfel.

Bombax L. II, 506.

Bonaparte, f. Buonaparte. Bonifacius a Ragusio, Frangistaner, über Paläftina (1573). II, 49. 545.

Bonomi, Reisender auf ber Si-nai-B. I, 866.

Boorga (?), Dorf in El Bella. II, 1121.

Boquea, f. El Befaa. II, 184. Borcardus, f. Brocardus.

Boreifie, Drt am Dichebel Sjaffa. 11, 949.

Borideh, wol irrig ft. Ain el Baribeh? II, 289.

Borragineen, acht Arten auf ber Sinai. D. I, 344.

Bos bubalus L., f. Buffel. Bofebra (Boffepra), f. Badi B.

Bofor, f. Boftra. I, 101. II, 127. 128, 1214,

Bosra, f. Bostra.

Bofferet, f. Boftra. II, 968.

Boffepra, f. Babi B. Boffir, f. Buffur. Bofta, Ruinenort im Dichebel Chera. I, 994. II, 127.

Boftan (El B.), Gartenthal, Ebene, Rlofter ber Ginai-D. I, 265. 505. 521. 527. 601. 606. 618.

Boftra (i. e. locus munitus, fteiniges, klippiges Land), Rame verschiedener Orte in Buftengebieten. II, 970.

Boftra, Ctabt in Dacien. II, 954. 970.

Boftra, Ruinen bei Janias. II,

Boftra (Bosra, Bogra, Botera, Bagra, Bofor, Buffepra, Buszeira, el Bufetreb, Beffepra), Stabt in Ebom. I, 101. 102. 116, 128, 252, 1004, 1034, 1035, 1046. II, 126. 127. 128. 969. 970. 993. 1224. - vgl. Bfeiba, Bus.

Boftra (Bogra, Bograb, Bosra, Bosgra, Busrab, Bugra, Buffereth, Bofferet, Bostrum, Nova Trajana Bostra, Colonia B., B. Metropolis, B. Legio), Pauptfabt an ber G. Grange von Dauran. I, 25. 101. (Bifcofsfis) 118. 129. 985. 1035. (in ber Chene Moabs) II, 127. 794, 796. 803. 832. 840. 861. 911. 937. 938. **9**39. 954. 958. 968 ff. 976. 1093. 1148. 1224. — Dift. II, 820, 834, 960, 966,

Boftrenfer, Mera ber. II, 969.

Boftrenus, f. Rabr el Muli. Bostrum, f. Boftra. II, 968. Boszeïrab, f. Bufeireb. I, 1035. Boszra, f. Boftra.

Botrys, fibonifche Rolonie. II,

100. Botfra, f. Bostra. I, 101. II, 1214.

Botta, E., Botanifer. I, 443. Bottein, Familie im Belab 3r-

bid. II, 805.

Bottein (Botthin), f. El B. Boutin, frang. Reisenber auf ber Sinai-p. (1811). I, 797.

Βοῦτις (Steph. Byz.), Beg. für Vella. II, 1025.

LIII 2

Bové, Botanifer. II, 165. 166. Bovera, f. Babi Buebra. Boys Aimé, f. Aimé. Bogereat, f. Rherbei Bueret. Bogra, f. Boftra. Bram, A. II, 80. Bragbit, f. Rabr Br. Brand, f. Feldbrand, Feuer. Brandichiefer. II, 756. Branntwein, von Beduinen verabicheut. II, 728. — in Es Salt von Mostemen getrunten. II, 1123. 1133. - f. Dattelbr., Rauschtrant. Brassica spinosa, f. Sille. Brassica suffruticosa, f. Moricandia. Brauneisenftein, auf ber Sinai-H. I, 269. (-Rahm) 785. f. Schwarzbr. Brautkauf, in Paurân. II, 827. 993. — El Hößn. 1061. — Es Szalt. 1133. Brautschau. II, 816. Brapitha, Bergbiftrift bei Petra: I, 1068, 1069. Breccie, auf ber Sinai-p. I, 240. 306. - im Dichebal. 1038. II, 590. - (Conglomerate) am Eobten Deer. 589. 691. - f. Sandfteinbr. Bréfut, Ortin S. Judaa. 11, 635. Bremfe, f. Pferbebr. Breuning, Reisender. II, 50. Brepben bach, B., Dombert von Maing, auf ber Sinai-D. (1483 - 84). I, 457. (über Manna) 667. 815. 883. ff. in Paläftina. II, 47. 343. 539. 545. Brifcha, f. El Br. Britfoe, f. Bereite. Brocarbus (Borcarbus, Burcharbus), g., Mond, über bie Sinai-D. und Palaftina (1283). I, 930. 934. II, 43. (Banias) 195. 507. 522. 529. (Gilgal) 541. 545. (Engabbi) 650. 855. Brocci, Geolog, über bie Con-chplien bes Rothen Meeres. L, 196. 305. — in Palästina. II. 500, 504, 508,

Broghit, f. Rahr Br.

Brom, im Baffer bes Tobien Meeres. II, 559. Bromus rubens, in Palästina. I, 1102. Bromus tectorum, Grasart ber Sinai-D. 1, 266. Brot, ber Mezeine. I, 954. felten in Es Szalt, Reret. II, 670. - aus Pflangen. 532. in Pauran 2c. 816. 852. 1123. - f. Gersten = , Pimmelsbrot, Manna. Browne, 28. G., in Syrien 2c. (1792-98). I, 568. II, 55. Bruce, 3., Rarte vom Rothen Deer. I, 190. Brude, bei Petra. I, 1109. fehlen am unt. Jordan. U, 550. — aus Basaliquadern, in Dråa. 835. — bei Ebrei. 838. — am Babi Dicheraich, 1080. 1081. — in Amman, 1147. — am Arnon. 1202. 1205. — f. Jordan-, Romifde Br. Brunnen, jablreich, im Babi geiran. 1, 718. — vorzüglicher, im Babi Rasb. 774. 786. — Zunahme gegen bas Sinai-Gebirge. 780. 814. (füße) 911. ausgemauerte, bei El Dilb 2c. I, 1095. 1096. — am Babi el Themed. II, 1164. - falziger, bei Tor. I, 455. 460. - bitterer, zu Marah. 819. 820. — f. Pec., Salz-, Sowefelbr., Duelle, Ain, Bir 2c. Brufibeerbaum, s. Onnab. Bryonien, in Palaftina. I, 1102. Bidarrab (Biderre), f. Belab Befdarah. Bleida (Blaida, Ipfeira; ob Bufeireb?), Dorf im Dichebal. I, 116. 1046. Bipfe, b. i. gemahlene Rebetfrucht. I, 696. 719. Btetaba (el Bteba, b. i. Tiba), Tip-Beduinen. I, 840. 842. 845. - f. Tipabab. Bterra (Obieira), in Hauran. U., 818. Bubalus pegasus, athiopifder Buffel. II, 229. Buccinum (obvelatum, serriale, gemmulatum), bei Tor. I, 454.

v. Bud, E., über bas Ghor. II, 768. 773.

Budingham, 3. S., in Palaftina (1816). II, 67. - am obern Jordan. 155. 179. — in Banias 2c. 198. 208. 218. — am galil. Meer. 337. - in Gabara. 381. — Galilaa. 390. — Jerico. 484. — Peraa. 785. — Es Szanamein. 815. — Ebrei. 841. — Mefareib. 845. — Pauran. 848. - Gra. 858. - Lebica. 864 ff. - Redschran. 869 ff. — Mebfcel. II, 873. — Rima. 879. — Schobba. 886. — Dichebel Abfolun-Remtha. 909. — Gzal-Phat. 914. 958. - Dichebel Bauran. 920. 942. 949. — El Böfn. 1054 ff. 1063. — Abichiun— Dicheraich. 1073 ff. — Es Szalt Diceraic. 1098 ff. Belfa, Dichebel Abichlunge, 1111. 1119. — Es Szalt—Amman. 1131. 1139. - Um er Rufas. 1160. - Desbon-Es Sjalt. 1173.

Bubbia, f. Subjan B. Bubfce, f. El B. Bueb, f. El B.

Buffel (Bos bubalus L.), Detmath in Inbien. II, 229. — in N.Palästina. 221. 226. 228. — Dicaulan. 276. — am unt. Jordan. 383.

Buffel-Bar, in Dauran. II, 809. Buebra (Buera, Bovera), f. Babi B.

Buéna (?Buéra?), s. Bir B., Dichebel B.

Barfs, f. El B.

Būfding, A. Fr., über Palaftina. II, 61. 783. 798.

Buften, antile, in Gabara. II, 381. — f. Apollo-, Cupibob.

Bughabigh (Beghabegh), auf ber Sinai-B. I, 511.

Buhs, s. El B.

Bujurdi, Pas bes Pafca. II, **`808.** 

Butaa, Bu'tab, f. El Betaa, El Bufáb.

Buteia, f. El B.

Bulbul, Rachtigall, in Palaftina. 11, 712. 715.

Bulgharen, Pilger am Jorban. II, 536.

Bulla candidula, bei Tor. 1, 454.

Bullan, flachliges Gewächs in El Bella. II, 1171.

Bulus Abû Scheitit, f. Schech B. A. Sc.

Bum, f. El B.

Bundeslabe, in Rabes. I, 1081. — Silo. II, 452. 536.

Buobbige, f. El B.

Buonaparte (Barte, Berte), Bug nach Sprien, Berühmtheit bei Bebuinen 2c. I, 822. 845. 950. II, 407. 828. 856. 1125. 1134.

Buoficanus, in El Mefareib. II, 846.

Burat, f. El B.

Buragin, f. Burrazein.

Burcharbus, f. Brocarbus. Burcharbt (Scheith Ibrahim), 3. L., aus Bafel (firbt 1817), über die agppt. Babich = Route. I, 156 ff. - im petr. Arabien (1812). 171 ff. — am Ras Mo-hammeb. 194. — am Aila-Golf. 211 ff. - in Dabab. 226. -Sinai-Ruweibi. 249 ff. - Ruweibi-Badi Taba. 277 ff. — Tor. 438. — Er-Raba. 505. — Om Schomar. 545 ff. — Katharinenberg. 552. — Poreb. 571. — Sinai. 604. 772. — Sinai - Gerbal. I, 644 ff. - über Manna. 669. — am Gerbal. 695 ff. - im Babi Feiran. 718. Babi Motatteb. 746 ff. Babi Rasb. 796. — Suez-Babi Gharundel. 811. 816. über Beduinen. 928. — Petra -Sabete. 1002 ff. - Reret-Petra. 1027 ff. 1104. - in Palaftina und Sprien (1810-16). II, 65. - über die Jordanquellen. 153 ff. — Banias — Damastus. 161. — Edlefprien. 185. — Banias. 195. — am mittl. Jorban. 274. — in Tiberias 2c. 318, 330.

— aalil. Meer—Damastus. II. 348. 354 ff. 371 ff. — an ber Beffeite bes unt. Jorban. 384. – Beifán—Jerico. 435 ff. — Gabende bes Tobten Meeres, Reret. 566. 661 ff. 744. 759. -Peraa. 782. 784. - Pauran. 800. 808. - Es Szanamein. 812. 817. - Schemstein. 832. 834. - Rezereib. 843. - Lebica. 847. 864 ff. - Gebichen-Murbut. 872 ff. - Schobba. 881. - entredt bie Lebica. 889. 892 ff. 900 ff. - Megereib-Boftra. 907 ff. - Boftra-Egra. 912ff. - Mere-Schemelin, 915. - im Dichebel Hauran. 918 ff. 939 ff. — Nere-Baele. 944 ff. — Boftra. 977 ff. — Peraa im engern Sinne. II, 1001 ff. - El Bella. 1044. - El Sogn. 1054 ff. - Remtha-Diderafd. 1068 ff. — Gerafa. 1077 ff. — Diceràso-Absolûn. 1101, 1103. -El Mepfera-Es Szalt. 1109 ff. 1126. — Es Sjalt-Amman. 1139. - Desbon - Madeba. 1171. 1181. - am Arnon. 1194. - in Reref. 1217. Burbas (Burbef), f. Ras B. Burbic, Bau bei Galeim. II. 923. — vgl. Virbic. Burbid Aggit, Ruine in R.Ju-baa. II, 453. Burbich el Faria, Ruine in Samaria. II, 457. Burbic elbabicla, f. Rasrb. Burbich el Dumma, bei Berufalem. II, 603. Burbich el gebub, f. Raffe el y. Burbigala, Pilger bon. II, 429. Bureid, Spacinthenart. I, 848. Burg, f. Ralaat, Raffr, Ruinen, Castellum cetr. Burgul, b. i. gruner Baigen in Mild getocht, Baizengraupen. I, 1043. II, 671. 816. 837. 849. 888. 991. Burta (Bertoa), d. i. ägypt.

Schleier. I, 1035. — f. El B.,

Burtet el Mal (b. i. Land bes

Ràs el B.

Reichthums), Diftrift in Oman. I, 378. Burma, Dorf in El Moerab. II. 1070, 1096, 1097. Burmia (wol Burma), im Dicebel Abschlun. II, 1099. Burragein (Buragin), Ruinen in El Belta. II, 1161. Burreatop, f. Bereite. Burton, Geolog. I, 196. Bury, gifc im Mila-Golf. I, 226. 328. Burgab, f. Burma. II, 1099. Bus (Bostra), Ort in Edom. I, 1139, 1141, II, 127, Bufd, brennender, größtes Deiligthum im Ratharinen-Rlofter. I, 14. 23. 611. 612. Bufeireb (el B., Bufaira, Buf. fepra, Boszeirah, Beffepra), Dorf in Edom. I, 102. 116. 128. 1004. 1034. 1035. 1046. — pgl. Boftra, Bfeida. Bufiter, b. i. aus Bus. II, 127. Busrab, f. Boftra. II, 968. Busret, f. Rherbet B. Buffan, Dorf am Dichebel Dauràn. II, 950. Buffeit, f. Pofeibion. Buffer, f. Buffur. Buffereth, b. i. Boftra in Daurån. I, 1035. Il, 840. 968. 976. Buffepra, f. Bufeireb. Buffra, b. i. getrodneter Goellfisch (Zaranbat). I, 206. 328. Buffur (Buffer, Boffir), Dorf ber Lebica. II, 865. 870. 891. 892. Buszeir, f. Abu Suweirab. I. 266. Busgeira, f. Boftra. I, 252. Butaby, f. El B. Butein, s. El Bottein. Butis, d. i. Pella in Peräa. II, 1025. 1027. Butm, f. Buttom. Butscha, Ort in Hauran. 11, 958. - val. El Budiche. Buttan (bitterer Manbelbaum), in der Ledica. II, 894. Buttauf, f. El B. Buttein, f. El Bottein. Butter, im Dichebal. I, 1032. -

in Pasbeya. II, 190. — in Ziegenfolauchen. 464. 631. — in Pauran. 816. 991.

Buttermild (Schenine), als Trank. II, 987.

Butterverkauf, Schande in Rerek. II, 671.

Buttom (Butm), Piftazie ober Terebinthe, in El Belfa, Sauran. 1, 1066. II, 186. 875. 886. 1030. 1110. 1124.

Butubab, f. Badi B.

Buweirideh (irrig Buweibirih), f. Ain el B., Babi el B.

Burbaum, in Phil. II, 1124. Bpar, f. Dichebel B.

Bybars, f. Bibars.

Byblus (Dichebail), an ber phoniz. Rufte. II, 98. 100. 244.

Byfan, f. Beifan. II, 365. 366. Bygantiner, f. Griechische Chri-

ften. Byzantinische Baurefte, in

Pauràn. II, 818. Bzéra (Bz. el Maàn), Ort in Ebom. I, 993, 994. II, 591.

C.

Cactus, in Schobba. II, 886. Cactus opuntia, indischer Feigenbaum. II, 830. 874.

Cades, s. Chawata, Rades. Cäcilien = Rlofter, am Aila=

Golf. I, 317. Caefp, f. Beit C.

Caesarea Palaestinae (Raifarieh), fübl. Gränzstabt von Phönizien, Küstenstabt. II, 101. 197. — vgl. Kaisariet Filistin.

Caesarea Paneas, b. i. Banias. II, 197.

Caesarea Philippi, b. i. 80anias. II, 154. 172. 174. 194. 197. 315.

Cafars-Tempel, s. Augustus-T. Cafringee, f. Kefrandschy. II, 1107.

Cairo (Rahira, Alchair, Alfapr), Stadt. I, 157. (Seuchen daf.) 222. (Gummi-Warft) 337. 885. 887. II, 510. — Dift. I, 56. 66. 436. 878. 1048.

Cajanus, in Medichel. 11, 873. Cajumas, Bijchof von Phaeno

(449). I, 127. Çafa (fanstr.), d. i. Sadj, Tecto-

nia grandis. I, 402. Calamon = Rlofter, am unt.

Jordan. II, 539. Calamus, f. Schilfrohr. II, 235. Caleb, Kelbherr. II, 121. 138.

Calendula, s. Bismas.

Calguia, Ort im petr. Arabien. I, 100.

Calhoun, Autor. II, 81.

Calin, großer und Neiner, Karawanenführer. I, 884. 886. Callah Accaba, f. Aila. I, 156.

Eallah Rahar, wol Kalaat el Rakhal? I, 155.

Callier, franz. Reifenber, im petr. Arabien. I, 120. 133. 211. 786. 812. 1092. — über bas Rothe und Tobte Weer 2c. II, 77. 78. 88. 770. 771.

Calligonum comosum, f. Ariafiraum.

Callirrhoë, f. Kallirrhoë. Callifibenes, Autor. II, 102.

Calman, Mr., in Palaftina. II, 305.

Calmet, A., über Palästina. II, 60.

Calmus, Sanbelsartifel in Jubaa. I, 400.

Cambay, am Mhpe-Fluß. I, 394. Cambayfteine, b. i. Carneole vom Nerbubda. I, 414.

Cameloten, d. i. Rameelführer. I, 886.

Cameran, Infel. I, 479.

Campus mergium, b. i. Merbich Ayûn. II, 221.

Camp Bafbington, zu Engabbi. II, 726. 728.

Cana, Canaan 2c., s. Kana 2c.

– galil. Meer—Damastus. II, 348. 354 ff. 371 ff. — an der Befffeite bes unt. Jorban. 384. Beifan-Berico. 435 ff. -Gabende bes Todien Meeres, Rerel. 566. 661 ff. 744. 759. -Peraa. 782. 784. - Pauran. 800. 808. — Es Szanamein. 812. 817. — Schemstein. 832. 834. - Megereib. 843. - Lebfca. 847. 864 ff. - Gebichen-Murbut. 872 ff. - Schobba. 881. - entbedt bie Lebica. 889. 892 ff. 900 ff. - Mezereib-Boftra. 907 ff. - Boftra-Egra. 912 ff. - Mere-Schemstin. 915. — im Dichebel Pauran. 918 ff. 939 ff. — Mere-Baele. 944 ff. — Boftra. 977 ff. — Pera im engern Sinne. II, 1001 ff. - El Bella. 1044. — El Sogn. 1054 ff. - Remtha-Dicherafd. 1068 ff. - Gerafa. 1077 ff. - Diceràsco-Abschlun. 1101. 1103. — El Mepfera-Es Szalt. 1109 ff. 1126. — Es Szalt-Amman. - Besbon - Madeba. 1139. 1171. 1181. — am Arnon. 1194. - in Reref. 1217. Burbas (Burbes), f. Ras B. Burbid, Bau bei Galeim. II. 923. — vgl. Birbic. Burbich Magil, Ruine in R.Jubăa. II, 453. Burbich el Faria, Ruine in Samaria. II, 457. Burbic elbabicla, f. Raer D. Burbich el Dumma, bei Berufalem. II, 603. Burbich el gebub, f. Raffr el y. Burbigala, Pilger bon. II, 429. Bureid, Pracinthenart. I, 848. Burg, f. Ralaat, Raffr, Ruinen,

Castellum cetr.

**888.** 991.

Ras el V.

I, 378. Burma, Dorf in El Moerab. II, 1070. 1096. 1097. Burmia (wol Burma), im Dice bel Abschlün. II, 1099. Burragein (Buragin), Ruinen in El Belfa. II, 1161. Burreatop, f. Bereite. Burton, Geolog. I, 196. Bury, Sifch im Aila-Bolf. I, 226. 328, Burgab, f. Burma. II, 1099. Bus (Boftra), Drt in Ebom. I, 1139. 1141. II, 127. Bufd, brennenber, größtes beiligibum im Ratharinen-Rlofter. I, 14. 23. 611. 612. Bufeireb (el B., Bufaira, Buffepra, Boszeirah, Beffepra), Dorf in Edom. I, 102. 116. 128. 1004. 1034. 1035. 1046. - pal. Boffra, Bfeida. Bufiter, b. i. aus Bus. II, 127. Busrah, f. Boftra. II, 968. Busret, f. Rherbet B. Buffan, Dorf am Dichebel Dauràn. II, 950. Buffeit, f. Pofeibion. Buffer, f. Buffur. Buffereth, b. i. Boftra in Danrån. I, 1035. II, 840. 968. 976. Buffepra, f. Bufeireb. Buffra, b. i. getrodneter Soellfisch (3aranbat). I, 206. 328. Buffur (Buffer, Boffir), Dorf ber Lebica. II, 865. 870. 891. 892. Buszeir, f. Abu Suweirab. I. 266. Busgeira, f. Boftra. I, 252. Butaby, s. El B. Butein, f. El Bottein. Butis, d. i. Pella in Peraa. II, 1025. 1027. Burgul, b. i. grüner Baigen in Butm, s. Buttom. Mild getocht, Baigengraupen. Butscha, Ort in Hauran. 11, 958. I, 1043. II, 671. 816. 837. 849. - vgl. El Budsche. Buttan (bitterer Manbelbaum), Burta (Bertoa), b. i. ägypt. in ber Lebicha. II, 894. Schleier. I, 1035. - f. El B., Buttauf, f. El B. Buttein, f. El Bottein. Burtet el Mal (b. i. Land bes Butter, im Dichebal. I, 1032. -

Reidthums), Diftrift in Dman.

in Pasbena. II, 190. — in Biegenschläuchen. 464. 631. — in Pauran. 816. 991.

Buttermild (Schenine), als Trant. II, 987.

Buttervertauf, Schanbe in Reret. II, 671.

Buttom (Butm), Piftagie ober Terebinthe, in El Belfa, Sauran. 1, 1066. II, 186. 875. 886. 1030. 1110. 1124.

Butubab, f. Badi B.

Buweirideh (irrig Buweibirih), f. Ain el B., Babi el B. Burbaum, in Phil. II, 1124. Byar, f. Ofchebel B.

Bybars, f. Bibars.

Byblus (Dichebail), an ber phoniz. Rufte. II, 98. 100. 244.

Bpfan, f. Beifan. II, 365. 366. Bygantiner, f. Griechifche Chriften.

Byjantinifde Baurefte, in Pauran. II, 818.

Bzéra (Bz. el Maan), Ort in Edom. I, 993, 994, II, 591.

Œ.

Cactus, in Schobba. II, 886. Cactus opuntia, indischer Feigenbaum. II, 830. 874.

Cades, f. Chawata, Kabes. Cacilien - Rlofter, am Aila-

Golf. I, 317. Caefp, f. Beit C.

Caesarea Palaestinae (Kaifarieh), fübl. Gränzstabt von Phönizien, Küstenstabt. II, 101. 197. — vgl. Kaisariet Filistin.

Caesarea Paneas, b. i. 8anias. II, 197.

Caesarea Philippi, b. i. 20anias. II, 154. 172. 174. 194. 197. 315.

Cafars-Tempel, f. Augustus-T. Cafringee, f. Kefrandschy. II, 1107.

Cairo (Rahira, Alchair, Alfayr), Stadt. I, 157. (Seuchen das.) 222. (Gummi-Wartt) 337. 885. 887. II, 510. — Dift. I, 56. 66. 436. 878. 1048.

Cajanus, in Medichel. 11, 873. Cajumas, Bifcof von Phaeno

(449). I, 127. Çafa (fanstr.), b. i. Sabi, Tectonia grandis. I. 402.

nia grandis. I, 402. Calamon - Rlofter, am unt.

Jorban. II, 539. Calamus, f. Schiffrobr. II, 235. Caleb, Felbherr. II, 121. 138.

Calendula, f. Bismas.

Calguia, Ort im petr. Arabien. I. 100.

Calho un, Autor. II, 81. Calin, großer und fleiner, Rara-

wanenführer. 1, 884. 886. Callah Accaba, f. Aila. 1, 156. Callah Rahar, wol Kalaat el

Rathal? I, 155. Callier, franz. Reisender, im petr. Arabien. I, 120. 133. 211. 786. 812. 1092. — über bak Rothe und Todte Weer 2c. II,

77. 78. 88. 770. 771. Calligonum comosum, f. Artafirauch.

Callirrhoe, f. Rallirrhoe.

Callifthenes, Autor. II, 102. Calman, Mr., in Palästina. II, 305.

Calmet, A., über Palästina. II,

Calmus, Sanbelsartitel in Jubaa. I, 400.

Cambay, am Mhpe-Flus. I, 394. Cambay fleine, b. i. Carneole vom Nerbudda. I, 414.

Cameloten, b. i. Rameelführer.

Cameran, Infel. I, 479.

Campus mergium, b. i. Merbich Apun. II, 221.

Camp Bafbington, zu Engabbi. II, 726. 728.

Cana, Canaan zc., f. Rana zc.

Canastabos, ob Kanuat? II. 931. 939.

Canatha (Plin.), f. Kanuat. II, 167. 804. 938. 1093.

Canbia, Infel, Eigenthum bes Ratharinen-Rioftere. I, 522.

Canotha, f. Ranuat. II, 931. 939. Canfir, f. Rhangireb. II, 1224.

Cap Buffeit, f. Poseidion. **C** a p e r n a u m (Καφαρναουμ, Κε-

φαρνώμη), Bollftätte am galil. Reer. II, 271. 280. 293. 332. 333. 340 ff. — val. Rban el Mingeh.

Capetolissa (Capparnome), f. Capernaum.

Caphtor wa pherad, Bert Eftori Parchi's. II, 58.

Capitale, ju Gabara. II, 378. — eigenthümliche, in Besbon. II, 1177. - f. Jonifche, Rorinthifche C., Gaulen.

Capitolias (Capetolissa), Stabt am Scheriat el Manbhur. II, 349. 356. 374. 814. 821. 825. 1060.

Cap Rarmel, am Mittelmeer. II, 421.

Cap Rafarun, f. Castum. Capparis, f. Rapern.

Capra arabica, f. Steinbod. I, 247.

Capraibex, Steinbod im Taurus, Raufafus, Pyrenäen. I, 704. Capverbifche Infeln. II, 766. Çara (fanstr.), d. i. Pfeil. I, 731. Caraca, f. Reret el Schobat. I,

50. 61. Caracalla, Raifer (reg. 211 -216). II, 794. 897. 899. 925. 972. 1180. 1222.

be Caramans, A., in Paläftina. II, 88.

Caranx sarsun, bei Tor. I, 457.

Çarava (Çarva; Femin. Çaravani), der Pfeilgestaltete, Beiname bes Giva. I, 731. - f. Gerba.

Carbadara, Raramanferai am mittl. Jordan. II, 272.

Carcar (Enfeb.), im Ebom. I, 1047.

Carditarufa, bei Tor. I, 454. Cariaihaim, f. Rirjath. II, 582. Carichtera vella, in S.Pa: läftina. I, 1102. Carioth, f. Rerifoth.

Carith, f. Cherith. Carless, E. G., Schiffslientenant bes Palinurus. I, 187.

Carlebaber Baffer. II, 301. Carlple, 3. D., Autor. II, 615. Carm, f. Beit el Rarm.

Carmel, f. Rarmel.

Carmeius Deus. I, 731.

Carmoly, E., in Palaftina. II, 58. Carne, 3., in Palaftina (1821). II, 68.

Carneollager am Rerbudba. I, 413.

Caruben, f. Karruben. Carva, f. Carava.

Caryophyllia, im Rothen Meer. I, 327. 480.

Cafab (i. e. arundo, arundinetum), ob Djunol-Kaffab ? 1, 50.

Casalia. II, 861. 1224. Casandrinen, in Arabien. I. 356.

Cascabe, f. Bafferfall.

Cafia, Banbelsartitel in Jubaa. 1, 400.

Casium (Rasion, El Ras, Cap Rafarun, Ras Rafaroun, Ratieb, Cattia, Ratia, Datpeb), agypt. Borgebirge, Stabt. I, 138. 140. 144. 145. 146.

Cafius, phoniz. Gottheit. II, 104. - f. Bens C.

Casius mons, in Aegypten. I, 81. II, 17.

Cassia (abovata, absus L.), auf ber Sinai-D. I, 306. 344. 1098. Caffius, auf Infdriften in Dan-

ràn. II, 879. Caftal, f. Raftal Rereim. Caftell, f. Burg.

Castellum Baldowini (Balbuin), in Oschaulan. II, 355.

Castellum Faba (Raftell ber

Bobne), f. Kulah. II, 407. Cafiile, C. D., Autor. II, 791. Caftillo, Autor (1656). II, 50. Castra Arnonensia. II, 1196. 1207.

be Caftro, 3., auf bem Rothen Reer. I, 432. 442. 934.

Castrum Saphet, f. Safeb. II, 252.

Catarracte, f. Bafferfall.

Cathird (Gule ?), am Tobien Meer. II, 727.

Cathalonier, als Seerauber im Babi el Arifch. I, 890. 899. Catharine, f. Ratharine.

Catherwood, Reifender auf ber Sinai-D. I, 866.

Cattia, s. Castum.

Caulerpa clavifera, bei Tor. I, 454.

Cavea Roob, auf ber Gubseite bes Dieromar. II, 1017ff.

Cebar, Ort in Sprien. II, 206. Cebern, im Dicebel Abichian.

II, 1108. Cebern-Sonig (Sippotr.), ob

Manna ? I, 667. Celeftinus, in Infdriften ju

Rima el Loehf. II, 878. Cellarius, Chr., über Paläftina.

II, 60. Celfius, D., über bie Pflanzen

ber D. Schrift. II, 59. Centauren, in Petra's Ruinen. I, 1114. — vgl. Riefen.

Centner, f. Rantar.

Cepharnome, f. Capernaum. II, 340.

Cerastes, Schlangenart, auf ber Sinai-P. I, 329.

Ceratonia siliqua, f. Johannisbrot.

Ceres, auf Münzen von Amman. 11, 1157.

Cerithium, im Aila-Golf. I, 305.

Cerne, Infel. 1, 369.

Cerpcus, Sophift aus Gerafa. II, 1093.

Cetonien, in S. Palaffina. I, 1100.

Ceplon (Taprobane), Biel ber Ophiefahrt. I, 359 ff. 380. 382. 385. — Elephanten bas. 423.

Chabab, f. Er Rhabeb.

Chabba, b. i. Soilf. I, 711.

Chabilat, f. Bilab.

Chabam , b. i. Diener. I, 806.

Chabem (arab.), b. i. Ring. I, 805. — f. Sárbat el Ch.

Chabr (Chobr), f. El Ch. Chaetedon, f. Alippfifc.

Chaibar (Cheibar), in Arabien. I, 1032. II, 960. — vgl. Tell Kh. Chalalla Kannt Palffleinkette.

Chalalla, ägypt. Kalkfteinkette. I, 827.

Chalamis, in Dichaulan. II, 356. Chalaffa, f. Babi el Ch.

Chalcebon, Concilau (403, 451). 1, 25. II, 839. 975.

Chalbaer, Rivalen ber Phonisier. I, 78. 417. II, 129. 148. 433.

Chalbaifde Stulpturen, in Boftra ? II, 985.

Chaled, f. Rhaled.

Chalep, Berg ber Sinai-p. I, 892.

Chalfa, f. Pabici Ch.

Chaltl (Chulil), b. i. Debron. I, 922. II, 494. — f. Ahulil, Ofchebel Ch., Babi Ch.

Cham, Roahs Sohn. II, 132. Cham, Bez. für Südland. I, 370.

Chamaleon, wird auf ber Sinai-D. beilig gehalten. I, 838. — in S. Palaftina. I, 1102.

Chama gryphoides, bei Tor. I, 457.

Chamele (Chamile), f. El Ch. Chamiate, Gemahlin bes Obenatus. II, 927.

v. Chamiffo, A., über Korallen. I, 467.

Chamman, Ort in Hauran. II, 829.

Chammath (Damaih), b. i. heiße Baber, ob Tiberias ober Amatha ? II, 376.

Chamomillen, in Basan. II, 835.

Chamos, f. Ramofc.

Chamfin (Chamfin, Rhamfin), b. i. Samum. I, 633. 634. 917. 1012. II, 283.

Chan, f. Rhan, Babi el Ch.

Xaráar (Xararala, Xararaioi), b. i. Kanaan, Riederland. II, 95. 97.

Chanlaire, Antor. I, 158. Chan Rochl, f. Kalaat el Rathl.

Chanfireb, f. Rhanzireh. Chara (fragilis, tomentosa), bei Tor. 1, 455. Charab, Ruinenort. I, 994. Charába (Ghurabeh), f. El Ch., Rharaba. Charabona, d. i. Rarawane, Trupp. I, 888. Characenen, am Pafitigris. I, Characmoba (Characmouba, Χαρακμωβα, richt. als Χαράzωμα), Gtabt in Palaestina tertia, Beg. für Reret. I, 100. 104. II, 587. 662. 677. 1214. Charabid, Steuer. II, 849. Charata, f. Reret. II, 1223. Charakoma, f. Characmoba. I, 100. Charar, Omanen baf. I, 79. Charba, f. Babi Ch. Chard, f. Rard. Chareibah, Dri in Coele-Syrien. II, 204. Chareitun (Chariton), f. Rhureitun, Ain Ch., Moghar Ch. Charfa, f. Badi Ch. Charm, b. i. Scherm. I, 197. Charma, f. Beta Ch. Charmothas, in R. Arabien. I, 197. Charofdet, f. Parofet. Charraba, f. Rharaba. Charrub, f. Rarruben. II, 532. Charuf, f. Dichebel Cb. Chafaloth, f. Chisloth-Thabor. Chasidim (Rhafidim), Judenfette. II, 260. Chaffa, f. Schaeb el ch. Chassor, b. i. Sazor. II, 265. Chaftein (Rhaftin), Stadt in Dicaulan. II, 355. de Chateaubriand, F. A., in Palāstina (1806). 11, 65. 507. **6**09. 613. Chatije, f. Der Ch. Chatrul, f. Rhan Pathrur. Chattin Paleb, b.i. Giegel von Daleb, Gesichtsausschlag.

Chatzar Enan, f. Hazar Enan.

Chaub, b. i. Paffagegeld. II, 567.

Chanes Sbib (?), am Babi Bale. II, 1195. — vgl. Abu Sbìb. Chavila, f. Pevila. Chabran, d. i. Pauran. II. 454. Chawata (Cades), Buftenbiftrift. I, 886. -- f. Rabes. Chazazon Thamar, f. Hazazon Th. Chazor, f. Pazor. II, 248. Chebbry, f. Scheifh Baffan el Ch. Cheiara, Drt. II, 891. Cheibar, f. Chaibar. Χειμαλλά (Eufeb.), f. Κάρμηλος. Ι, 108. Cheime, b. i. Belt. I, 794. Cheimeb, f. Mutallah el Ch. Chel, f. Bul. Chemar, f. Bemar. Cherbet Sjammera, f. Churbet el Súmrah. Chereir, f. Badi Ch. Cherem, f. Beth-Ch. Cherim, f. Dichebel Ch. Cherith (Carith, Crith, Chrith, Chorath, Xogóá), ob **Badi Relt** ? II, 489. 490. Chermes mannifer (Psylla Linn.), eine Art Blattlaus. I, 691. 6**92.** Chermule (Rarmel, Rurmul), romifche Garnifonsftabt in G. Jubăa. I, 105. 107. II, 633. 639. Χερούς κώμη, ob Retepe? II, 963. Cherruah, f. Chirrueh. Chersonesus, f. Aurea Ch. Chescaby, s. Sca'ir Ch. Chesil, Stadt in S.Judäa. I, 1085. Chesney, Capitan, jest Colonel, in Peraa. II, 787. - Sauran. 815. — Ebrel, 836. — Lebica. 864 ff. — Dhami. 893. — Schaara. 896. - Om Eggeitun. 905. · Dicebel Hauran. 920. — Es Szalt-Dicheraich. 1076. 1134. - Dicheraich-Ralaat es Berta. 1095. — Amman. 1149. — Um er Rufas. 1167. Chefulloth, f. Chisloth-Thaber. Chetébbe, s. Chtèbbe. Cheth, f. Deip, Beibiter.

Chetrul, f. Rhan Saibrur. Chiel, befeftigt Jerico. II, 482. Chiirbet el Gzomra, f. Churbet el Sumra. Chiliarden, in Traconitis. II, 897. 899. China, Raifer von, im Raiecismus ber Drufen. II, 994. 995. Chinaroth (Chinereth), f. Genezareth. Chinefifche Gefictsbilbung, ju Om Reis. II, 383. Chirbet, f. Rherbet. Chirbet Bel'ameh, Ort am Gilboa-Gebirge. II, 424. Chirbet gaffail, f. Babi &. Chirrueh (Cherruah), Pflange in Dichaulan zc. II, 827. 874. Chisloth - Thabor (Chefulloth), Ort in S. Galilda. II, 393. 408. Chitim (Chittim), ob Pethiter ? II, 111. Chiton, im Rothen Meer. J. 766. Chittäer, f. Dethiter. Chivoaer, f. Deviter. Chipam, f. El Rhipam. Chleb, f. Semljenoi Chl. Chlebel Pauran, f. Relb D. Chlef, f. Deir ibn Rheleif. Chlor, im Baffer bes Tobten Meeres. II, 559. Chlorwafferftoff, am galil. Meer. II, 304. Chmeimat, f. Dheimat. Ehmeir, f. Debbet Chm. Xνα, i. e. Terra depressa, Nie-

derland, Kanaan. II, 95. 97.

Chob (arab.), wilde Artifcode.

Chobar (Choreb?), im Ginai-

Chobbra (die Grune), arab.

Chorbet Chareitun, f. Rhu-

Cholera, auf der Sinai-S. I,

Chomaimat, f. Sharat el Ch.

Mädchenname. II, 530. — vgl.

arab. Bezeichnung

Choba, f. Hoba, Schobba.

11, 355. 389.

Gebirge. I, 13.

für Schiff. II, 740.

Chodr, s. El Chadr.

Choctura,

Rhudhr.

vgl. Ghor. Choräer, f. Poriter. Chorath, f. Cherith. Choragim, Ort in Galilaa. II, 333. 338. 342. Chor debba, Auferstelle im Suez-Golf. I, 450. - vgl. Debbe. Choreb, d. i. durch abgelaufenes Baffer troden gelegte Erbe, Bez. verschiebener Bergmande. I, 743. - f. Poreb. Chorel Sige, f. Babi S. Chorif, d. i. Poreb. I, 570. 571. Choriter, f. Poriter. Chorma, f. Harma. Chorra, f. Cherith. Xogonior, f. Poriter. II, 122. Chornt, Ort in Pauran. 11, 832. Chosban, f. Desbon. II, 1181. Chosroes II., in Palästina (614 n. Chr.). II, 612. Chourbet, f. Rhurbet. Chovaib, f. Magore Cb. Chowowa, s. Dschebel Ch. Chroïe (Chreife), f. Rerepe. Chreiszan, Ort in El Bella. II, 1140. Chriftborn, auf ber Ginai-P. I, 838. Chriften, in Aila. I, 114. — auf El Merath. 298. — ber Sinai-H. 930. — in Petra. 1140. -Mebichel. II, 162. — Safeb. 252. — Jerico. 483. — Rirfath. 582. — Reret. 667. — in Es Sjanamein verachtet. 815. in Tfeil. 828. — Mahabiche. 850. in Pauran geachtet. 853. (Bertreibung) 855. — in Buffer. 866. 867. - Rebichran. 871. (Berfunft) 872. - Refer ilha. 874. — Scobba. 881. 884. 886. – Schaara. 896. — El Merbs fcan. II. 901. - Mgephri. 909. - Dicheleb. 910. — Om Wa= led, Schmerrin. 911. - El Es-Ieha. 916. — in Schaffa. 921. - Suelba. 931. — Ezzehue. 942. — Mere. 943. — Eggepup

Chondria (obtusa, papillosa),

Chor, b. i. Einschnitt. I, 847. —

im Rothen Meere. I, 454.

el Belab. II, 946. — Szaltbat. 956. — Rereye. 965. — Boftra in Pauran. 972. 979. 990. — Erbidan. 1029. — El Döfn. 1055, 1057. 1060. 1064. — Ain Dibbin. 1073. — Reby Pub. 1088. — Es Szalt. 1122. 1132. 1135. — Zeheis. 1140. 1143. — Rabba. 1217. — f. Aethiopische, Arabifche, Griechifche, Pabbabiln-Chr., Ratholiten, Rirche, Rober, Arabig. 20.

Chriftennamen, in Mahabice. II, 850.

Chriftenfladt, bei Schobba. II, 887.

Chriftlice Inscriften, auf ber Sinai-D. I, 753. — in Peraa. II, 795.

Chriftlico Literatur, über Balaftina. II, 31 ff.

Chriftus, f. Jefus.

Chrith, f. Cherith.

Chrysanthemum coronarium, f. Bucherblume.

Chryse Chersonesus, Aurea Ch.

Chrysocoma, f. Daffara. Chrysopolis, Stadt. 1, 25.

Chrysoftomus - Alofter, am unt. Jordan. II, 539.

Chfam, große Rafeuringe. II, 828. 1124.

Chtebbe (Iffetiby, Chetebbe), Stadt in Pauran. II, 829. 842. Chuber, f. Khubher, Rebbi Ch.

Chae, Eribut. II, 681.

Chabber (Rhubher), f. Szebhuet el Ch.

Charbe, am Babi Sueida. II, 931.

Churbet el Gafaleh, f. Rherbet el Ghazale, Churbet.

Chürbet el Thomrah, in El Bella. II, 1044. 1046.

Churbet Pariri, s. Kherbet P. Churbet Szar, in El Bella. II, 1047.

Churi Muszah, f. Churi M. Chufu, aliagypt. König, auf finaitifchen Stelen. 1, 755. 804.

Chul, s. Hul.

Chulb, b. i. Manlwurf. II, 827. Chulil (Chulil), f. Charbet el Ch., El Ch.

Churbel ed Der, Ruinen an der Offfeite des Tobten Meeres. II, 582.

Churbet el Bogereat, f. Therbet Bueret, Churbet.

Churbet el Chulil, am Tobten Meer. II, 563.

Churbet el Dornt (Dout), Ruinen. I, 994.

Churbet el Dichehera, Ruinen. I, 995.

nen. 1, 995. Churbet el Ofcmam, Ruinen.

I, 995. Churbet el Pabfoil (Redfoil), Ruinen. I, 994.

Churbet el Körna (Korna), Ruinen. I, 994.

Churbet el Onnit, Ruinen. I, 994.

Churbet el Rabfcif, Ruinen. 1, 995.

Churbet el Sumrah (Chiirbet el Szómra, Es Sumrah), in RD.Zudäa. 11, 465, 466.

Churbet el Sumrah (Churbet Zamra, Cherbet Szammera), Dorf am SD. Enbe bes galil. Reers, ob hippos? II, 289. 352.

Churbet el Elabiche, Ruinen. I, 994.

Churbet Gor el Rommbh, Ruinen. I, 994.

Churbet Sammer, Ruinen in Samaria. II, 471.

Churbet Babi el Damam, Dorf in S. Galilaa. II, 330.

Churbet Jagun, Raftell in Judaa. II, 491.

Churbet Zamra, f. Churbet el Sumrab.

Chureibeh, f. Rhureibeh, El Ch. Churi, b. i. griechischer Priefter. II, 1060.

Churi Affub, Priefter. II, 996. Churi Musza, Priefter in Tfeil. II, 824, 827, 828.

Chus (Chuiditen). II, 104. Chus, ob Didurifd ? II, 456.

Chyon, i. e. Cassia absus L. I, 344. Cicero. II, 27.

Cidariteń - Ralf, in Paläffina. II, 497. 498. — El Belfa. II, 757. Cidarites, im Alfa-Golf. I, 306. Çithi (Çiffim, fanstr.), b. i. Pfau. I, 402.

Cilicier, Bolt. II, 99.

Circaffier, Pilger am Jordan. II, 536.

Circefium, am Euphrat. II, 128. Eircus, in Gerafa. II, 1085.

Cifterne, f. Bafferbehalter.

Cistus-Arten, auf der Sinai-D. 2c. I, 1138. II, 397.

Cither ber Bufte, f. Rababa. I, 1033.

Citracen, bei Tor. I, 457.

Eitronen, am galil. Meer. II, 293. — am Scheriat el Manbhur. 374.

Citronenabnlice gruchte, bei Berico. II, 505.

Çiva, f. Siva.

Civitas Bernardi de Stampis, b. f. Abratum. II, 840.

Clarte, E. D., in Palaftina (1800). II, 63. 308.

Clarte Ramfary, Linbfay's Begleiter. I, 1020.

Claubius, Raifer (43 n. Chr.). II, 793. 945.

Clausilia, im unt. Jordan? II,

Clayton, R., Bifchof von Cloghers, auf der Sinai-D. I, 751. 752. II, 52.

Clemens V., Papft (1307). II, 42. Cleome brachycarma, im Babi Taipibe. 1, 770.

Cleome chrysantha, am Ni-1a-Golf. 1, 306.

Cleopatra, verpflanzt ben Balfambaum nach Aegypten. II, 510. 524. 650.

Cletharro (Ptol.), im petr. Arabien. I, 103.

Clientel, f. Alientel.

Cloate, antite, bei Bet Defan. II, 473.

Elysma, Durchgangsort ber 36raeliten burch das Rothe Weer. I, 27. 35. 58. 70. 147. — f. Kolzum. Coabis, Ort am unt. Jordan? II, 472.

Coccus manniparus Ehrb. I, 673 ff.

Cobar, am Sinai. I, 13.

Coele ber Titanen. II, 121.

Colefprien, Land. II, 92. 184. 1157. - vgl. Betaa.

Cohors Tertia Alpinorum. II. 1207.

II, 1207. Cohors Tertia Felix Ara-bum. II, 1207.

Colonia Bostra, b. i. Boftra in Sauran. II, 968.

Colonnabe, in Amman. II, 1147.
— f. Sanle.

Coloquinte (Cucumis colocynthis, arab. Handhal), auf ber Sinai-H. 1, 181. 203. 344. 494. 761. 890. 1014. — in Pasläffina. II, 530.

Colton, Karte von Paläftina. II,

Columbella (festiva, mendicaria), bet Tor. I, 454.

Colutéa haleppica, Blasenfrauch. I, 489. 544. 632.

Colymbetes, auf ber Sinai-\$. 1, 502.

Colgum, f. Rolgum.

Commobus, Kaifer, auf Münzen zc. II, 794. 814. 1028. 1092. 1154. 1157.

Compositae, auf ber Sinai-P.
1, 487.

Concan, weftl. Diftrift von De-

Conchylien, im Rothen Weer. I, 295. 305. 327. 457. 771. — (Süßwasser-) im Wabi Wusa. 1140. — fehlen im untern Jorban und Tobien Weer. II, 554. 688.

Concretionen, am Ras Dammam. I, 782.

Condomae (Familien?). I, 33. Conferven, in heißen Quellen. II, 571.

Conglomerate, am Sammam Faraoun. I, 782. — am Tobten Weer. II, 562. — f. Basalt-, Breccien-, Feuerstein-, Ries-, Ragelstue-, Sand-, Trapp-C. Conglomeratfelfen (Maffen), in S.Galilaa. II, 416. — am unt. Jordan. 715. 716. — am Beftufer bes Tobten Meeres. 725. 726.

Conftantinopel, Concil (553. 381). I, 26. II, 839. Conftantinus, Bischof (553).

Conftantinus M., Raifer, feine Bauten 2c. (4. 3abrb.). 11, 32. **33.** 317. 343. 766. 972. 973.

Conus magnus, im Aila-Golf. I, 305.

Conus virgo, ebenb. I, 295. Cophthorim, Granzvolt ber Sinai-P. I, 731.

Corace (Piol.), im peir. Arabien. I, 103.

Coracinus, im galil. Meer. II. 307.

Corafatha, d. i. Kirjath. 11, 582.

Coralle 2c., f. Roralle, Rorinthis oc.

Cordya myxa L. II, 533.

Coreae, f. Roreae.

Coreatha, f. Reratha.

Cornelius Palma, Prafect in Sprien (105 n. Chr.). I, 75. II, 928, 969.

Corondel, f. Gharundel. I, 149. 150.

Corry, Captain. II, 67.

Corvus infumatus Wagner, bei Petra. I, 1019.

Indicopleuftes, Cosmas agpot. Mond und Danbelemann (c. 540). I, 14. 24. 27. 483. 740.

Cosmas - Rlofter, im Babi **Tula.** I, 617.

Coffeir, f. Roffeir.

Coftigan, Irlander, auf bem Tobten Meer, fein Tob. 11, 700. - f. Voint C.

Cotovicus, 306., in Palaftina (1598). II, 50. 235. 334. 804.

pan be Cotte, 3., Rarte von Palästina. II, 87.

Cottonground, schwarzer, in Defan. II, 811.

Cotylas, f. Beno C.

Court, Ch., Capi., Rarte vom Rothen Meer. I, 189.

Contelle, frang. Reisenber, auf der Sinai-D. I, 194. 200. 217. in Tor 1c. 436, 752. — **Ba**di Gharundel-Dammam garaoun 2c. 765. 815.

Erac, f. Reret. II, 662. 1214. Eraffort, Capt., im Suez-Golf.

J, 450.

Crassocephalum flavum, in S.Palaftina. I, 1100.

Crataegus, als Gerbftoff. II, 532. — f. Lazerolen. Creta, Jusel. II, 27. 40.

Erispina, auf Münzen in Gerafa. II, 1092.

Erispus, Aur. Marcus, Fla-men und Stadtverwalter in Boftra. II, 982.

Erith, f. Cherith.

Erocodilopolis, ägppt. Stadt. I. 808.

Crome, &. G., über Sprien und

Palaftina. II, 61. Erompton, Reifenber auf ber Sinai-P. I, 808.

Cruciferen, f. Rreuzblütbig. Cryptocephalen, in S. Paläftina. I, 1100.

Cryftall, f. Rryftall.

Cucifera thebaica, f. Dumvalme.

Cucumis colocynthis, f. Coloquinte.

Cufr Injey, f. Refrandichy. II, 1114.

Culciat - Berge, auf ber Gi-

nai-S. I, 164. 181. Culub, f. Ruzbat al C.

Cupibo - Buften, in Gabara. II, 382.

Cyclameneuropaeum, im Dichebel Abichlun. II, 1097. 1107,

Epclopen = Bau, quabratifcer, in El Befaa. II, 1101. 1103. f. Riefen.

Cyminthien, in S.Palästina. I, 1100.

Cynomorium coccineum, auf Maltha. I, 632. - vgl. Beilidwamm.

Cynosurus echinatus, auf der Sinai-p. I, 266.

Epperblume. II, 513.

Copern, Infel, unter driftl. Derricaft (bis 1486). II, 40. unter Perfern 2c. II, 99. 111. 305. Cyperus = Arten (C. conglo-

meratus, junciformis), im Rothen Meer. I, 343. 455. 825.

Cyperus papyrus, am 3orban. II, 269.

Cypraea tigris, bet Tor. I, 457.

Eppressen, auf ber Ginai-p. I, 534. 562. — (einfame, bes Doreb). I, 571. 573, 604, 608, 631, (ebomitifche) im Dichebel Schera. I, 1019. 1138.

Cyprinus aphya, bei Tor. I, 447.

Cyprinus Bennii, im gaiiL Meer. II, 307.

Cpprus-Baum (Appros, Lawsonia inermis L., aud spinosa Desfont.), in S.Palaftina, Arabien, Megypten, Marodo, 3nbien, 3aba. II, 509. 513.

Cypsaria, f. Gypsaria.

Eprillus, Pater, Bifcof von Berufalem (geb. c. 315 n. Chr.). II, 33. 434. 611.

Cyrillus, Bibliothetar bes Raibarinen-Riofters (1845). L. 613.

615.

Cyrus, entläßt bie Israeliten aus der Gefangenschaft. II, 24. 149. Cystoseira (myrica, triquetra, trinodis), bei Zor. I, 454.

Cytisus uniflorus, f. Gets. flee.

**D**. '

Daal (Dabbil; Dalean ?), Dorf in Pauran. II, 834. 837. 842. 870.

Daara (El D.), Dorf in Sauran. II, 914. 916. - f. Dara, Badi D.

Daba, f. El D.

Dabaritta, Ort am Tabor. II, 396.

Dabariyah, f. Daburi.

Dabbīa, f. Sabfan D. Dabeife, Maufoleum bei Su-eiba. II, 927.

Dabit, f. Merbich D.

Dabira, Ort am Tabor. II, 396. Daboat, f. Rherbet Dabut.

Dabrath, Ort von Zsaschar. 11, 396,

Dabt el Baggele, im petr. Arabien. I, 165. 282.

Dabut, f. Scherbet D.

Daburi (Daburieh, Dabaripah), Dorf am Tabor. II, 396. 397.

Dabus el Abed, f. Babi D. el A.

Dach, aus Steinplatten, in Pauran. II, 813, 858. — f. Paus.

Dadabe (Dachate, Dughabeh),

Berg ber Sinai-B. I, 493. - f. Badi D.

Dachsart, in El Bella. II, 1163. — f. **K**lippdachs.

Daban, f. Deban.

Damonen, weibliche, in ben arab. Buften. I, 183. - vgl. Dicin.

Dämonische Burzel. II, 578. Daffara (Chrysocoma ober Iphiona mucronata), im **Wad**i

Pebran. I, 502. Daghade, f. Dachabe.

Dagon, Raftell bei Berico. II, 460. - f. Beth D.

Dabab (Dabbab, Dhabab, Deb), b. i. Gold. I, 228. 416. — vgl. Ain et Thabab, Merfa D., Tellul el D.

Dabar el Bamr, f. Dar el

Dammer.

Daber, f. Dhaber, Scheifh D. Daber el Atabeb, Bergpaß im Dichebel Abichlung II, 1060.

Daberi, f. Rhalil D.

Dabbab, f. Dabab.

Dabberie, f. Dhoberipeb.

Dabbil (Daal?), Dorf in Bauran. II, 841. 870.

Dabi, f. Eb D., Dichebel eb D., Badi eb D.

Dahim, f. Refer D. Dahlat, f. Dhalat.

Dal-Abbam, Ruinen. 1, 994.

Daldini, A., in Palästina. II, 68. Dale, Lieutenant, am unt. 3ordan 2c. II, 617. 710. 724 ff. 738. – val. Lynch.

Daleai (Daleap), Dorf in Danran. II, 829. 830. 931. — f. Daal.

Daleb, f. Babi Abu D.

Daleghe, f. Ain D. Dalieb, f. Babi eb D.

Dalmanutha, in Galiläa. II, 325.

Dalmatia, f. Equites D.

Dalrymple, A., Rarte vom Rothen Meer. I, 190.

Dama, s. Ohami.

Damascener, ihr Fanatismus. II, 815.

Damascins, über Boftra. U, 970.

Damastus (El Scham), Stadt in Sprien. I, 997. II, 13: 18. 20. 121. 161. 164. (Pafcalit) 268, 305, 354, 357. (Pandel) 680. 807. (neftor. Bifcofefit) 975. (Pope) II, 166. 801. Dift. I, 50. II, 824. 840. 876. 900. 977.

Damastus, Dafe. II, 781. vgl. Al Ghutha.

Damastus, See von. 11, 803. — vgl. Bahr el Peidschani.

Damastus - Strafe. II, 387. 407. 430. — f. Route.

Dame (Dami), f. Dhami.

Dameh, Ort in G. Galilaa. II,

Damian - Rlofter, im Babi **Tula.** I, 617.

Damieb, f. Mufutta D.

Damm, im Meere bei Mila. I, 288. - (Behren) häufig im Jordan. 11, 361.

Dammerbe, fowarze, am galil. Meer. II, 330.

Damnaba (darrafá im Ono-

mast.), an ber Offeite bes Tobten Deeres. II, 127. 1192.

Dampfbab, bei Maein. II. 580. Dan (Daniter), Juben-Stamm. II, 115.

Dan (jest Tell el Rabi, i. e. judicans), norbl. Grangfiabt bon Palāftina. I, 105. 922. II, 108. 154. 177. 212. 213. 217. **28**0. 314. - vgl. Rahr ed Dhan.

Dana, f. Obana.

Danbini, 3., papftl. Gefandter an die Maroniten (1596). II, 50. Daniel, Abt bon St. Saba

(1674). II, 505. 564.

Dannaba, f. Damnaba. Dannea, Rame zweier Stabte. II, 127.

Δάνον (Δάνα, Δάνη), Stadt am fleinen Jordan. II, 215.

Danthonien, im Badi Araba. 1, 1098.

Dan un (Denun, Denuna), Rhan an ber R. Grange Daurans. II, 357, 808, 810,

Daoud (David), Rame in Bauran. II, 850. - f. Merbic D., Sheith D.

Daphta, Station ber Sinai-D. 1, 735. 738. 739. 750. 803.

Daphne, Drt am El Duleb. II. 214. — vgl. Thaphne.

Dapper, D., über Palafina. II, 60.

Dara, Ruinen am Bermon. II, 162. — vgl. Daara, Babi ed Deraab.

Darabae, Boll. I, 410. Darbe, f. Abu b.

Darbi (Durde), Boff. I, 410. 411. Dar el Pammar (Dahar el Damr, Dar el obamar, Dhobrol-himar, b. i. runber Ruden, Eselsrücken), Valmenwald, arab. Station am Aila-Golf. I, 44. 45.

Dar el Dumra, im petr. Arabien. I, 158.

Dar el Ryafche (el Riabfdy), Ruinen am Arnon. II, 586, 1199. - vgl. Mojet Riaschp.

Dareya, f. Deirraye. Darfa, s. Badi Tarfa.

Darfur, Gummi bas. I, 337. 339.

Darfured, Ebene im petr. Arabien. I, 166.

Darius Codomannus, pereibet bie Juden. 11, 24.

Darius Pyftaspis, opfert Jehovah. II, 24.

Dar Manszür el Rarris, Ruinen in Schobba. II, 886.

Oaroma, in S.Judäa. II, 642.

Darub el Marb, guffteige in Bauran. II, 899. — f. Derb. Dasylycus, b. i. Raumolf. II,

50.

Datras, Ruinen in Reret. II, 676.

Datt, Datielzone in Afrita. II, 766.

Dattel, Dattelpalme, in R. Arabien, auf der Sinai-B. (am Mila - Golf). 1, 40, 44, 46, 55. 64. 109. 144. 182. 206. 209. 216. 224. 226. 227. 231. 235. 241. 274. 277. 278. 302. (fünfil. Befruchtung) 305. 316. 334. (verwilberte) 346. (am Suez-Golf, bei Tor, Feiran, am Ginai 2c.) 436. 437. 440. 447. 460. 489. 561. 604. 632. 640. 641. 711. 712, 820, 821, 824, 825, 828, 840. 940. (im Shòr) 1060. 1065. (in Palaftina, Galilaa) II, 102. 292. 293. 301. 310. 334. 379. 428. 435. (am unt. Jorban, bei Berico, am Tobten Deer 20.) 11, 459. 482. 500. 505. 509. 511. 568. 572. 573. 575. 580. 609. 647. 650. 687. 692. 735. 744. 745. 746. 1023. - verfteinerte, am Ras Hammam. I, 782. f. Palme.

Dattelbranntwein, auf ber Sinai=H. I, 447. 625.

Dattel - Magazine, ber Bebuinen. I, 242.

Dattelpalm - Stride. I. 949. Dauar, b. i. Belt-, Borbenlager. I, 105. 246. 965. II, 529. 532. 832.

Daubeny, Dr., Geognoft, über die Berftorung von Godom und Gomorrha zc. II, 78. 775. Daub (David), f. Rafer D.

Danila, i. e. Halicore. I, 207.

Ritter Erbfunde XV.

Daula (Donlas?), Rloftervorfteber auf bem Sinai. I. 23.

Daulah, f. Birbicheb D., Dichiffr

Daulet, f. Merbichel D.

Daumas, in Afrika. 11, 766.

David (Daoud, Daub), f. Abraham ben D., Maria Davibsflofter.

David, Ronig. I, 123. (feine Goldflotte) 373. II, 25. (feine Siege über bie Edomiter, Amalefiter 2c.) I, 1055. II, 117. 118. 122. 128. 133. 134. 148. 150. (Goliath) 416. 419. (Gefandte in Jerico) 482. (Flucht vor Abfalon) 487. (Sieg zu Mahanaim) 550. (Blucht vor Saul) 624. 637, 643. (belagert Amman) 1151. 1184.

Davidifdes Reich. II, 119. Davidsthurm (Dippicus), in Jerufalem. II, 243. 453.

Davison, Reisender, auf ber Ginai-S. (1761). I, 648.

Dawairah-Tribus, im Ghor. II, 652.

Daward, Gebirgeland. I, 411. Deb, b. i. Gold. 1, 416. - f. Dabab.

Debae (Debebae), arab. Banbelevolt. 1, 407. 416.

Debba, f. Chor b.

Debbe, f. Dichebel D., Babi D.

Debbet Chmeir (Ramle Smair), Plateau ber Sinai-B. I, 779. 791. 806. 848. 851. - f. Debbet er Ramleb.

Debbet en Rasb, Ebene ber Sinai D. I, 325. 745. — f. Dichebel R.

Debbet er Ramleh (Raml el Morat oder Moral, El Debbe), b. i. fandige Ebene, zwifden ber Sinai- und Tif-Rette. 1, 251. 255. 259. 320. 325. 555. 565. 772, 773, 776, 777, 779, 783, 791. 799. 846. 847. 872. 894. 895. 901. - f. Debbet Chmeir.

Debebet e Scheith Ahmed, arab. Büttengruppe auf ber Ginai-P. I, 757.

## Mmmm

Debein, Dorf in El Moerad. II, 1070.

Debir, Grangftabt von Buba. II, 122. 544.

Debora, Prophetin. 11, 135. 247. 400, 402,

Debe, f. Dibbe, Afeb el D.

Deburi, Ort am Tabor. 11, 393.

Decapolis (Decapolitana regio), fprifce. I, 1121. II, 349. 376. 427. 434. 783. 938. 969. 974. 1077. 1156.

Decius, Trajanus, Raifer (250 n. Chr.). II, 971. 972.

Deban (Dadan), Ort in 3bumäa. I, 126.

Deban, Etamm (Returäer). I, 129. 397. 402. 415.

Debanim, land. 1, 129.

Debebae, f. Debae.

Debicanije, f. El D.

Deer 3bn Efluf, f. Deir ibn Rheleif. II, 910.

Defa'Allah, s. Scheith D. 'A. Deffen, Ruine im Dichebel Sau-ran. II, 962.

Defla (Defila, Diffeh), Schlucht im Didebel Schera. 1, 1022.

Defle (Diffeh, Difnah), arab. Name für Dleander (nicht Solanum furiosum). I, 1031. 1038. 1068. II, 215. 324. 374. 1033. 1196. - f. Schedichar ed Difnah, Badi Diffab.

Degaga, Anterftelle ber Ginai-\$. I, 452.

Dehama, Dorfruinen am Diche-bel Beni Dbeid. II, 1068.

Dehlis, b. i. geworbene Reiter. II, 833.

Debe, f. Bir D.

Deir (Deer), d. i. Rlofter. II, 582. - vgl. Der, Oher, Dir, Oichebel ed D., El D., Kherbei el D., Wadi D.

Deir, als Bez. für Emrag. I, 317.

Deir Abud, in Bauran. 11, 967. Deir Abichlun, Ruinen im Dichebel Abichlun. II, 1003.

Deir Ajub, Klofter Diobs, in Ranuat. II, 933.

Deir Ali (Der Alp), Dorf und

Bach im Babi el Abidem. II. 891, 900, 901,

Deir Antus (Antonius-Rlofter), aufder Ginai D. I, 502. 547.617.

Deir Bobeiry, in Boftra. IL, 980. 98**2.** 

Deir Dhami, Ruinenort ber Ledicha. 11, 893.

Deir Dibman (bas alte Ai), in Judāa. II, 458. 460. 461. **527.** 530. (Diman ?) 654.

Deir Doffi (abbrev. von Dar Theodosius), Kloster bei Bethlebem. 11, 599. 603. 612.

Deir el Mades, Dorf in Dicheibur. II, 357.

Deir el-Abib, b. i. Rlofter ber Stlaven, am Sinai. I, 23.

Deir el Chlef, f. Deir ibn Rhe-

Deir el Etfaire el Keite, in Colesprien. II, 180.

Deir el Patab, Dorf in Samaria. II, 471.

Deir el Rhuat, bas Bruberkloster, in der Ledscha. II, 866.

Deir el Lebben (Milchflofter), am Ledicha-Rande. II, 879.

Deir el Raffara (Raffera), b. i. Rlofter ber Ragaraer, in El Belfa. II, 1140. 1143. 1170.

Deir el Rafferani (Rugrani), Rlofter ber Ragarener, in El Tellul. 11, 950. 959.

Deir el Szawara (Suwarov, Suwarrow, Thowara), Dorf in Pauràn. II, 843. 870. 909.

Deir el Gauan, bei Gueiba. II,

Deir Eltereife, Dorf in Dauràn. II, 914.

Deir er Rauat, am Ribron. II. 601. 603.

Deires Szalt, in Bauran. II. 870. 909.

Deir Eggebeir, Dorf in Dauran. II, 913.

Deir Faran, auf ber Sinai-p. I, 149.

Deir Ghafaleh, im Gilboa-Gebirge. II, 423.

Deiri, Bilfone agppt. Diener. II, 320.

Deir ibn Rheleif (Deir el Chief), Ort in Pauran. II, 910. 914. 939.

Deir 3bn Dbeib, am Ribron. 11, 602, 603, 647,

Deir Mar Elias, im Dichebel Abschlun, II, 1029, 1066, 1105. 1117.

Deir Mar Saba, f. Saba-Rlofter.

Deir Mar Dobanna, b. i. St. Johannesklofter. II, 539.

Deir Mar Johanna Babichla (Saila), am unt. Jordan. II. **540.** 543.

Deirrape (Darepa), Dri bei Damastus. II, 164. 809.

Deir Sagalta, Ruinen am Mila-Golf. I, 317.

Deir Scherir (Dir Go.), Dorf in RD. Judaa. II, 464. 530.

Deir Seildna Jsfa, d. i. Rlofter unfere Derrn Jefu, am Rarantal. II, 533.

Deir Sigillye (Sifelji), am Serbal. I, 618. 699. 701. 705. 707. 729.

Dejan, f. Beit D.

Defan (Dethan), Golb baf. I. 409. II, 294.

Defar, f. Ain D. Delael, f. Babi el D.

Delayl, f. Maû b.

Deleily (Deleila), f. Delilat.

Delfis, Dorf in S. Samaria. 11, 468.

Delhemiveh, am unt. Jordan. II, 712.

Delila, Simsons Buhlerin. II, 1164.

Delilat (Deleily, Deleila, Duleilat), Dorfgruppe in El Belfa. Ц, 1164. 1169.

bella Balle, f. Balle.

Delphine, im Aila-Golf. I, 206. 328.

Delta, am Jordaneinfluß jum Tiberias-See. II, 275. 286.

Deltafiguren, f. Griechifche D.

Dem, f. Abummim.

Dema, f. Od-b.

Demess (Dimas), Dri in Colefprien. II, 180.

Demetrius, Bifchof bon Characmoba (536), I, 100.

Demetrius, fpr. Ronig. II, 251.

Demetrins, Freigelaffener bes Pompejus, rest. Gadara. II,

Demetrius Polporfetes, Bug gegen Petra ac. (310 v. Chr.). I, 10. 74. II, 130.

Dentel, f. El D.

Denbere (arab.), Uromaftirart. I, 331.

Deneibe, Drufenborf. II. 185.

Denna, Dorf in Galilaa. II, 385. 400.

Dennaba, f. Dinhaba.

Dennanir, f. Mojet D.

Dennua (Denun), f. Danun. Dentalien, im Raltftein bei

Hammam Faraoun. I, 782. Denuny, Dorf in G. Galilaa. II,

405. Deoghur, in Dethan. I, 395.

Der, Drt im Dichebel Abichlun. II, 1065. - vgl. Churbel ed D., Deir.

Der'a, b. i. Ebrei. II, 836.

Deraab, f. Babi eb D.

Dera Gez, Thal am Balth-Flug. I, 691.

Deraife, Dauptftadt ber Bababi's. I, 925.

Deraje, b. i. 4 Minuten. I, 155.
— f. Babi D.

Derakit, s. Ain D.

Der Alp, f. Deir Ali. Der afi, Abtheilung ber Korafop im Babi Ramleh. I, 939.

Derb, b. i. Route, Beg burch Buften , Bergichluchten. I, 216. - f. Darub.

Derbel Dabich, bie große Raramanenftrage auf der Sinai-b. 2c. I, 45. 116. 292. 903. 905. 906. 1046. - in Bauran, Sprien. II, 781. 800. 807 ff. 907. 1004. f. Pabid, Pilger, Route 2c.

Derbei Babich el Rebbe, b. i. Pilgerftraße bes Propheten.

II, 1162.

Derb el Jah, die Gottesftraße gum Sinai. I, 543.

M m m m 2

Digitized by Google

- Debein, Dorf in El Moerab. II,
- Debir, Grangftabt von Juba. II, 122, 544.
- Debora, Prophetin. 11, 135. 247. 400. 402.
- Debe, f. Dibbe, Afeb el D. Deburi, Ort am Tabor. II, 393.
- Decapolis (Decapolitana regio), sprische. I, 1121. II, 349. 376. 427. 434. 783. 938. 969. 974. 1077. 1156.
- Decius, Trajanus, Raifer (250 n. Chr.). 11, 971. 972.
- Dedan (Dadan), Ort in 3dumäa. I, 126.
- Dedan, Etamm (Returäer). I. 129, 397, 402, 415.
- Debanim, land. 1, 129. Debae.
- Debicanije, f. El D.
- Deer 3bn Eflaf, f. Deir ibn Rheleif. II, 910.
- Defa 'Allah, f. Scheith D. 'A. Deffen, Ruine im Dichebel Bau-
- ran. 11, 962. Defla (Defila, Diffeb), Schlucht im Didebel Schera. 1, 1022.
- Defle (Difleh, Difnah), arab. Name für Oleander (nicht Solanum furiosum). I, 1031. 1038. 1068. II, 215. 324. 374. 1033. 1196. - f. Schedichar ed Difnab, Babi Diffab.
- Degaga, Anterftelle ber Ginai-D. I, 452.
- Dehama, Dorfruinen am Diche-bel Beni Dbeib. II, 1068.
- Deblis, d. i. geworbene Reiter. II, 833.
- Debs, f. Bir D. Deir (Deer), b. i. Alofter. II, 582. vgl. Der, Dier, Dir, Dicebel ed D., El D., Rherbet el D., Wabi D.
- Deir, als Bez. für Emrag. I, 317.
- Deir Abûb, in Bauran. 11, 967. eir Abichlun, Ruinen im Dichebel Abichlun. II, 1003.
- Deir Ajub, Rlofter Diobs, in Ranuat. II, 933.
- Deir Ali (Der Alp), Dorf und

- Bach im Babi el Abichem. II, 891, 900, 901,
- Deir Antus (Antonius-Rlofter), auf der Sinai S. 1, 502. 547. 617.
- Deir Bobeirn, in Boftra. IL. 980. 982.
- Deir Dhami, Ruinenort ber Ledica. II, 893.
- Deir Dibman (bas alte Ai), in Judäa. II, 458. 460. 461. 527. 530. (Diman?) 654.
- Deir Doffi (abbrev. von Mar Theodofius), Rlofter bei Beib-
- lehem. 11, 599. 603. 612. Deir el Mabes, Dorf in Diceibur. II, 357.
- Deir el-Abid, d. i. Rlofter ber Stlaven, am Sinai. I, 23.
- Deir el Chlof, f. Deir ibn Rheleif.
- Deir el Etfaire el Feite, in Colesprien. II, 180.
- Deir el Patab, Dorf in Samaria. II, 471.
- Deir el Rhuat, bas Bruberflofter, in ber Lebicha. II, 866.
- Deir el Lebben (Dilchflofter), am Lebicha-Ranbe. II, 879.
- Deir el Nassára (Raffera), b. i. Rlofter ber Ragaraer, in El Belfa. II, 1140. 1143. 1170.
- Deir el Rafferani (Rugrani), Rlofter ber Ragarener, in El Tellul. 11, 950. 959.
- Deir el Szawara (Suwarov, Suwarrow, Thowara), Dorf in Sauran. II, 843. 870. 909.
- Deirel Szuan, bei Sueida. II. 929.
- Deir Eltereife, Dorf in Dauràn. II, 914.
- Deir er Rauat, am Ribron. II. 601. 603.
- Deires Szalt, in Haurán. II. 870. 909.
- Deir Eggebeir, Dorf in Bauràn. II, 913.
- Deir Faran, auf ber Sinai-p. I, 149.
- Deir Ghafaleh, im Gilboa-Gebirge. II, 423.
- Deiri, Bilfone agppt. Diener. II, 320.

Deir ibn Rheleif (Deir el Chief), Ort in Pauran. II, 910. 914, 939.

Deir 3bn Dbeib, am Ribron. II, 602. 603. 647.

Deir Mar Elias, im Dichebel Abichiùn. II, 1029. 1066. 1105. 1117.

Deir Mar Gaba, f. Saba-Rlofter.

Deir Mar Dohanna, b. i. St. Johannestlofter. II, 539.

Deir Mar Johanna Babicla (Saila), am unt. Jordan. II, 540. 543.

Deirrape (Darepa), Dri bei Damastus. II, 164. 809.

Deir Sagalia, Ruinen am Aila-Golf. I, 317.

Deir Scherir (Dir Sch.), Dorf in RD.Judaa. II, 464. 530.

Deir Geiibna 3ffa, b. i. Rlofter unfere Derrn Jefu, am Rarantal. II, 533.

Deir Sigillye (Sifelji), am Serbal. I, 618. 699. 701. 705. 707. 729.

Dejan, f. Beit D.

Detan (Dethan), Golb baf. I, 409. II, 294.

Detar, f. Ain D.

Delael, f. Babi el D.

Delayl, f. Maû b.

Deleily (Deleila), f. Delilat.

Delfis, Dorf in S. Samaria. II, 468.

Delbemiveb, am unt. Jorban. II, 712.

Delila, Simsons Buhlerin. II, 1164.

Delilat (Deleily, Deleila, Duleilat), Dorfgruppe in El Belfa. Ш, 1164. 1169.

bella Balle, f. Balle.

Delphine, im Alla-Golf. I, 206. 328.

Delta, am Jordaneinfluß gum Tiberias-See. II, 275. 286.

Deltafiguren, f. Griechische D.

Dem, f. Abummim.

Dema, f. Do-b.

Demess (Dimas), Dri in Colefprien. II, 180.

Demetrius, Bifchof bon Characmoba (536). I, 100.

Demetrius, fpr. Ronia. II. 251. 264.

Demetrius, Freigelaffener bes Pompejus, rest. Gadara. II, 1053. *•* 

Demetrius Polporfetes, Bug gegen Petra zc. (310 v. Chr.). I, 10. 74. II, 130.

Dentel, f. El D.

Dendere (arab.), Uromaftixart. I, 331.

Den eibe, Drufendorf. II, 185. Denna, Dorf in Galilaa. II, 385.

400. Dennaba, f. Dinhaba.

Dennanir, f. Mojet D.

Dennua (Denun), f. Danun.

Dentalien, im Raltftein bei Hammam Faraoun. I, 782.

Denuny, Dorf in G. Galilaa. II,

Deoghur, in Dethan. I, 395.

Der, Drt im Dichebel Abichlun. II, 1065. - bgl. Churbel ed D., Deir.

Der'a, b. i. Edrei. II, 836.

Deraab, f. Babi eb D.

Dera Gez, Thal am Balth-Flug. I, 691.

Deraife, Daupiftadt ber Bababi's. I, 925.

Deraje, d. i. 4 Minuten. I, 155. — s. Wadi D.

Deratit, f. Ain D. Der Alp, f. Deir Ali. Derafi, Abtheilung ber Korafchy im Babi Ramleh. 1, 939.

Derb, b. i. Route, Beg burch Buften, Bergichluchten. I, 216. - f. Darub.

Derbel Dadich, bie große Ra= ramanenftrage auf ber Ginai-B. 2c. I, 45. 116. 292. 903. 905. 906. 1046. — in Sauran, Sprien. II, 781. 800. 807 ff. 907. 1004. f. Pabid, Pilger, Route 2c.

Derbel Babic el Rebbe, b. i. Pilgerftraße bes Propheten.

II, 1162.

Derb el Jah, die Gottesstraße aum Sinai. I, 543.

## Mmmm2

Derb el Samra, Defilé auf ber Sinai-B. I, 904.

Derbes Gultan (Derbel Gultani), d. i. Raiferftraße, Rönigsmeg, gewöhnliche Beg. ber von einem Orte jum andern führenden Bege in El Belfa, Sauran. II, 571. 824. 830. 1162. — ſ. Ronigeftraße.

Derb Feiran, b. i. bie untere Sinai=Route. I, 757. 761. 763. Derb Dauran, Begvon Dicaulan nach Hauran. II, 287. 355.

Derb Delele, b. i. Eliasftraße, Beg vom Sinai nach Jerusalem. 1, 577. 886.

Derb Reb, f. Babi Ryb.

Derb Gerbal, b. i. Gerbalftraße. I, 708. 726. 727.

Derb Gerich, bie Mofe-Strafe. I, 542. 544. 594.

Derbun, wilde hundeart. I, 333. Derb Bara (b. i. fcmieriger Pas; Babi el Warah), auf ber Sinai B. I, 216. 217. 221.

Der Chabije, Drt. 11, 891.

Derejeh, f. Badi D.

Deribn Lieb, f. El D. ibn &.

Derr, in Rubien. I, 941.

Derrab, f. Babi ed Deraab. Derutma, Pflange. II, 716.

Dettrafe, Ruinen in Reret. I, 1044.

Deverra tortuosa, im Badi Talpibe. I, 770.

Dgelgub, Ruinen in Reret. I. 1043.

Dhab, s. Ohob.

Dhabab, irrig ft. Dahab. I, 228.

Dhab, f. Om Dh.

Ohafar (Ohofar, Taphar), in Bemen, ob Biel ber Ophirfahrt? I, 424. - bgl. Gephar.

Dhafary, f. Badi el Dh.

Dhafbab (arab.), grune groice. II, 502.

Dhahab, f. Dahab.

Dbabel (Dbubul), f. El Db.

Dhaber, vgl. Daber.

Dhaher Bibars, f. Bibars. Dhaberet el Demar (Gfeleruden), Sügel in El Belfa. II,

1172.

Ohaber el Omar, Scheich in Atta (1775). II, 1127.

Dhaber rofnebbin, Titel Bibars. I, 1039.

Dhabiry, f. Ebh Dh. Dhaipitab, f. Babi ebb-Dh.

Dhalat (Dablat), afrit. Ruften= infel im Rothen Meer. I, 373. 381.

Dhalal, f. Dichebel Dh. Dhami (Dami, Dama), Stabt ber Lebica. II, 891. 892. — f. Deir Db.

Dhampb, f. Ain Db.

Dhan (Dan), f. Rabr eb Dh., Om el Dh.

Dhàna (Dana, Thana), Dorf im Dichebal. I, 115. 128. 252. 994. 1036. 1045. — f. Thoana,

Tor Dh., Babi Dh. Dharf el Rotob, f. Zurf er Rufn.

Dheheb, s. Dahab, Sofalath al D\$.

Obelel (Dhellel), f. Dichebel Dhalal.

Dher, Erümmerhaufen bei Maein. II, 580. 582. - vgl. Der.

Dhib, f. Dib.

Dbob (Dbab, Dfob, El Dfobb), Eibechfenart. I, 331. 887. 976. II, 534. 563. — f. Badi e Db.

Dhofar, f. Dhafar.

Dhoberipeb (Dabberie, Tabarie), Berge in SB. Judaa. I, 849. 878. II, 637.

Ohohrol shimar, f. Dar el Pammar.

Dhubeiry (Dhubere), Stamm ber Szowaleha. 1, 940. 1026. II, 894.

Dbubul, f. El Dhabel.

Dhullam, arab. Tribus. I, 913. 962. 967. 968. 1094. 1095. II, 686.

Dhulul, f. Dichebel Dhalal.

Dhurra, f. Durrah.

Dia, Stabt. II, 839. Diab, f. Emir D., Wadi D.

Diab ibn Abuan, Scheith. II, 1126.

Diamanilager, in Dethan. I, 410. - f. Ebelftein.

Diana Luna, im petr. Arabien verehrt. I, 95. - vgl. Ad Dianam, Artemis.

Diar Frangi, b. b. Lanb ber Franten, im Babi Debran. I, 501.

Diar-Rum Bot, Landicaft am Tobten Meer. I, 39.

Diarrhöen, beftige, am Sinai. I. 634.

Dib (Dhib), b. i. Bolf. 1, 416. 833. - f. Aneb ebb. D., Rhuth ed.D., Subbb el D.

Diban, f. Dibon.

Dibbetba, Drt. I, 994.

Dibbin (Dubbin, Bebeen), Ort in El Moerad. II, 1004. 1073. 1075. 1097. II, 1100. — f. Rahr el D.

Dibbte, f. El D.

Dibbs (Dibs), Sprup von Trauben. 11, 816, 1123. - f. Debe, Rhan i. D.

Dibbeba (Dibbibah; Dibbebar ?), Dorf im Dichebel Schera. I, 982. 1050. 1069. 1070. 1071. 1121.

Diblathaim, f. Almon D.

Dibon (Dibon Gab, Diban), Gränzstadt von Ammon und Moab. II, 142. 144. 147. 582. 583, 1045, 1184, 1191, 1195, 1200, 1206, 1210,

Dibe, f. Dibbe.

Dibus, Infel, ob Dablac ? I, 381.

Dibman, f. Deir D.

Dichter, arabifche. II, 1125. 1126. Didie, Dr. 11, 508.

Diben, Dunger. 11, 987.

Dibi, Dorf in Sauran. II, 808.

Diebftabl, bei ben Towara febr felten. I, 546. - bei Beduinen. 957. II, 632. - ift in El Belta nicht fdimpflic. II, 1110.

Dieterici, Dr. Fr., in Gerafa. II. 1078 ff.

Difleh (Difnah), f. Defle.

Diin, f. Babbi b.

Dillal, f. Dichebel Dhalal.

Dilly (3billy), Dorf in Pauran. II, 824. 830. 841. -– s. Tea D.

Dimas, f. Demess.

Din, f. Mejt ed-D.

Dinhaba (Δενναβά), Stadt in Edom. II, 126. 127.

Dinte, in Pauran unbefannt. II. 853.

Dio - Cafarea, Rirche baf. II, 343.

Dioclea hispidissima, auf der Sinai. D. I, 306.

Diocletian, Raifer (289 n. Chr.). II, 794. 905. 952.

Diobor v. Sicilien, über bie Sinai-D. I, 70. 89. — Palaftina. II, 27. — Asphaltfee. 751.

Diogenes, Bater des Quabra-

tianus. II, 846.

Dionystas, Epistopalftabt ber Evarchie Arabien, Schobba ? II, 881. 883. 898.

Dionpfius von Alexandria (250 n. Chr.), über die Sinai-D. I, 12.

Dionysos, Gott ber Theater. II, 883. - Tempel in Gerafa? 1083.

Diorit, f. Grunftein.

Dios (Zeus, Sol?), Tempel bes, in Bebran. II, 944.

Diascoribes-Infel (Dioscurias, Solotora, Diu Zolatara, Ovipa Suthatara). I, 382. 415.

Diplotaxis pendula, auf ber Sinai.P. I, 827.

Dipus, f. Springhafe. I, 332. Dir, Dorf bei Gerafa. II, 1075. – vgl. Deir, Der.

Dir-el 36m, Ort am Babi Ranuat. II, 870.

Dir el Juge, in Sauran. II, 933. - vgl. Dm Dichuze.

Dir el Thalt (wol Deir es Salt?), am Babi Kanuat in Sauran. 11, 870.

Dirhem, Munge. I, 63.

Dir Scherir, s. Deir Sch. Dis, f. Abu D., Scheith A. D.

Difahab (Di Sabab), b.i. Golbhafen, am Aila-Golf. I, 127. 210, 226, 227, 228, 252, 367,

Difan, gurft ber Poriter. II, 123. Difon, besgl. II, 123.

Difteln, in R. Palaftina. II, 228. 389. - mit gelben Rippen, am unt. Jorban. 441. - bei Jerico. 515. - in Pauran. 867.

Diftelwolle, als Polfterfloff. II,

Dium, Stadt ber Decapolis. II, 1003. 1025.

Din Botatara, f. Dioscoribes-Insel.

Divan es Szaraja, Amphitheater in Schobba. II, 886.

Diman, f. Deir Dibman.

Dimanalinica, Bert. II, 1138.

Dig butht han (Peblvi), b. t. beiliges Saus, Königspallaft in Jerusalem. I, 385.

Djafari, s. Dichafar, Abd-Allah ben Edris Dj.

Djanjabbur, b. i. Rornfammer. I, 394.

Djar, f. El Dj.

Djaroumia, arab. Grammatik. I, 775.

Diaulan, f. Dicolan. II, 192. Diaplat, Lager im Dichebel Coera. I, 1003.

Diebbel, f. Dicibel.

Djebham, Tribus in Bebichas. 1, 936. - raf. Beni Djoudham.

Diebieb, f. Dichebye.

Diebja, f. Badi Di.

Diebfin, f. Jebfin. Diebalin, f. Jebalin.

Dieben (Dichiban), f. Ras Di.

Djeilan, Pharaos Untergangsort. I, 151.

Dielub, f. Dichelaub.

Djemala, f. Dichemla.

Djénouat, f. Kanuat. II, 789.

Dierah, f. Benu Di. Dierbiis (Georgius, Sergius), f. Bohaïra.

- Dierfa, f. Babi el Di.

Diezagi (Didegage, Didefaid, Bezagi), Dorf in El Moerad. II, 1070. 1076. 1097. 1100. 1102. - f. Jebaz.

Diezia, Ruinen in El Belta. II, 1167.

Diegger Paica, f. Dichezzar P.

Dibin, f. Dichebein. Diinnai, Dorf im Dichebel

Scheift. II, 238.

Didfal Sirban, f. Dicofal S.

Diobeina, f. Dichebenne.

Djoubeta, f. Dichubeta.

Djoubham, f. Beni Df. Diomallein el Metanly, by-

pothet. Gebirgsland in Sprien. II, 84.

Djufar, f. Dicafar.

Dlaga, f. El Dl.

Onebbe, Dorf in Pauran. II, 829.

Doara. I, 109.

Doba (Dobba), f. Tell D.

Dobbea, d. i. Späne. II, 827.

Doch (Dooch, dwx), Raftell bei Berico. II, 460. — f. Min Dut.

Dodge, Mr., in Sauran. 11, 798. 919.

Doep ny, Strauch am Aila-Golf. I, 278. 280. 345.

Doeprayan (ob Duerban, Abmeiriban ?), in Dichaulan. II, . 352.

Doffir, in Arabien. I, 372.

Dot, f. Doc.

Dola, Drufen - Scheich in Rafer el Loebf, Titel. II, 874.

Doldideiben, aus Gibechfenbaut. II, 534.

Doldequinus, b. i. Athabet Togthefin. II, 1094.

Dolichos niloticus, f. Fa-

Dolium perdix, bei Tor. I. 457.

Dolium pomum, im Aila-Golf. I, 305.

Dolomit, in Valästina. I, 1102. II, 296. 300. 496. 497. — f. Burad., Bittertalt.

Dom, indifder Same. II, 1125. — vgl. Dum.

Domitianus, Raifer, auf Munzen. II, 1157.

Domitianus Themallus, in Derman. II, 955.

Domitius Aurelianus, f. Aurelianus.

Donnerartige Töne, s. Ton. Donnerstag - Martt, zu Das-

bepa. II, 185. 190. Dood, f. Dod.

Doom, f. Dum.

Doppelfäulen, f. Gaule.

Dorf, Dörfer ber Rinber Jerael, im petr. Arabien. I, 60. - felten bei Fellahe. I, 979. - f. Drufenbort.

Doris, im Rothen Meer. I, 759. Dorifde Gaulen (Pilafter 2c.), in Petra. I, 1072. 1073. — Refr el Ruf. II, 182. — Egra. 860. - Sueida. 927. — Bostra. 983. - Egueit. 1069. - Amman.

1152. - Um er Rufas. 1165. — Mabeba. 1182.

Dornauszieher (Bangen), ber Beduinen. I, 207.

Dornbaume (Buiche), auf bem Poreb. I, 543. - in N. Valaftina. II, 228. 389. — Judäa. 503. 508. — am Tobien Meer. 560. — am unt. Jordan. 719. - f. Chriftborn.

Dornentrone Chrifti. I, 896. II, 509.

Doroa, b. i. Eb Dur. II, 868.

Dorut, f. Churbet el D. Dofd, f. Min Duf.

Dofitheus, Patriard. II, 614.

Doffet, f. El D.

Doffi (Theodofius), f. Deir D. Dothaim (Dothen), Ort in R.

Samaria. 11, 424. 425. Doubban, Ranonifus von St.

Denps (1651). II, 50. Dout, f. Churbet el Dorut, Duf. Doulas, Anachoret auf ber Ginai-P. (373). I, 13. 18. 23.

Dour, f. Ralaat b., Dur.

Douffet, f. El Doffet. Draa, f. Ebrei. 11, 820. 834.

842. 913.

Draab, f. Babi eb Deraab. Drachentampf bes St. Georg. II, 952.

Dragant (Astragalus verus), in Perfien. I, 689.

Draton, in Derman. II, 955.

Dras, f. Luggh el Dr.

Drecheler, in Es Gjalt. II, 1124. Drebbaffe, tupferne, in Reret.

II, 665.

Dreiden, geidieht burd Odien in Reret. 11, 672. - burch Gfel. 738.

Drefchidlitten, in R.Palafina. II, 516. — Sauran. 857. 874. (mit Bafaltfludden) 910.

Dreschtennen, in Palaftina. II, 319. 516.

Droffel, f. Mufifdroffel.

Druderei, jubifche, in Gafeb. 11, 255,

Drus (Drug, Drufe), f. Dichebel el Dr.

Drufen, in Mebichel. II, 162. ihre erste Ansiedlung bei Hasbeya. 181. 185, 187. — in Refr el Ruf. 182. — Rafchena. 183. – Südgränze. 191. — in Banias. 196. - ibre Emporung in Paurán (1838). 790. 797. — in Tebne. 847. — Er Mbabeb. 848. — Egra. 855. — Buffer. 865. - Rebichran. II, 866. 867. 871. — Medschel. 873. — Kafer el Loebf. 874. 875. - Schobba. 881. 896. — Deir Mli, El Merb-ican. 901. — Rbelthele. 904. — Om Eggeitun. 905. - Schaffa. 921. — Saleim, Bereit. 922. — Natyl. 924. — Sueiba. 926. 931. - blonde Race im Dichebel Hauran. II, 926. — Kanuat. 936. 937. - Aere, ihre Religion. 941. - in Afine. 944. - Gagebue el belad. 946. — Szalthat. 956. — Rereve. 965. — feblen in Boftra. 979. — in Sauran. 990. 993 ff.

Drufendörfer, am Ledicarande. II, 896.

Drufen-Emir (b. i. Pring), in Sueida. 11, 927. 990. 993.

Drug, f. Didebel el Dr.

Drugi, b. i. Drufen. II, 815.

Ofabab (Gold), f. Sahab.

Dfateir, Dorf ber Lebicha. II, 904.

Dichaar, f. Babi Dich. Dichabir, f. Kafr Dich.

Dichabpe, f. Tell Dich.

Didabar, f. Didebur. Didabe, f. Beit Dic.

Dichafar (el Dichefar; Al Giofar, Djufar ber Rarten), Ruftenftrich jw. Aegypten n. Gyrien. I, 6. 41. 81. 143. II, 133.

Dichafar, Gobn Abu Talebe, fein Grab zu Muta. 1, 986. vgl. Djafari.

Dicaffar'Szelfar, fein Grab in Reret (1386). II, 691.

Didahanide, Stamm. II, 830.

- Dica ifeb (Jaifeb), f. Babi Dich. Ofcalbichulia (Galilaea). 11, 1058.
- Dichalub (Ofchalu), in Samaria. II, 452. 455. 467. — vgl. Ain Ofch., Ofchebel Ofch., Babi Ofch.

Dicamel, f. Babi Dic. Dicamus (Gamus), f. El Dic.,

- Rubtat el Did., Bar eb Did. Dichanne, f. Min Beit el Did.
- Dicharaf, f. Dichebel Dich., Babi Dich.
- Didaraid, f. Gerafa. II, 717. Didaffur, f. Telul Did.
- Dfc'at Tichalgat, b. i. Schneeberg, Dichebel es Scheith. II, 156, 184.
- Dichauana, f. Babi Dich.
- Dicaubar (arab.), b. i. Perlen, Ebelfteine. 1, 378.
- Dicaulan, f. Dicolan. Dicaule, f. Ain Dic. Dicebail (Gebal, Esbele), an
- Dice bail (Mebal, Esbele), an ber phonig. Rufte. 11, 244. f. Byblus.
- Dichebal (b. i. Berge, Plur. von Dichebel; auch Jebal, bebr. Gebalene, Gabalitis), Gebirgsland im Sübendes Todeten Meeres, das alte Evom. I, 128. 979. 993. 1030. 1031. 1037. 1076. II, 14. 126. 128. 131. 676. 1058. Dorf das. I, 1045.
- Dice bali, Die Fellahe im Dicebal. I, 962, 968, 981. — f. Gebaliter.
- Dichebali (Dichebalije), bie Stlaven ob. Anechte bes Sinai-Rlosters. I, 489. 545. 571. 620. 622. (Gärtner ber Towara) 719. 930 ff.
- Dichebalineh, b. i. Bergbebuinen. 1, 257.
- Dfdebecl (Ofdibele, Gibel, Ebgibel, Dedgibel, Dedgibel, Dedfibel), Rificerborf bei Tor. I, 164. 432. 435. 437. 563. 945. 946.
- Dichebeil, f. Bint Dich.
- Dichebein (Diibin), Dorf in G. Dichaulan. II, 354. 356.

- Dichebel (Gebel, Jebel, b. i. Berg), f. Ahl el Dich., El Dich., Ma'yan el Dich., Wabi el Dich.
- Dichebel, als Bez. für Libanon. II, 884.
- Dichebel Aabelpe, norbofil. Theildes Dichebel Reffue. II, 901.
- Dichebel Abu Ma, Borgebirge ber Sinai-H. 1, 240. — vgl. Ofchebel Mas.
- Didebel Admar, im Sih=Gebiet. 1, 842.
- Dichebel Abichtun (Dich. el A., Oichebel Abichelun), Gebirgs-land zw. bem Yarmut und Babi Zerka, in Peräa. II, 160. 260. 295. 361. 369. 378. 413. 454. 464. 506. 519. 806. 826. 874. 908.—947. 1003. 1055. 1060. 1065 ff. 1095. 1105. Diöcefe von Zerusalem. II, 677. Berg-wand bes Badi Zerka. 1040. f. Abichiun.
- Dichebel Aetabta (Attata, Etatata), agppt. Raiffleinfette bei Suez. 1, 343. 585. 705. 827.
  - Dichebel Ammanre, im petr.
  - Arabien. I, 164, 182. Ofchebel Ammri, irrige Beg. ber nordweftl. Boben am Tobien Deer. II, 559.
  - Dichebel Annter, Schneeberg bes Dichebel es Scheith. II, 180. Dichebel Araba, f. Dichebel el
- Afchab. Ofdebel Arabe, auf ber Sinai-D. 1, 903.
- Dichebel Araif en Ratab (Araaf en R., Aref el Raga, Drof en Raga), Bergfpipe auf ber Sinai-P. I, 131. 178. 860. 878. 879. 908. 911. 915. 967.
- Dichebel Arbel, Dermon-Rette. II, 159. 183. 184. 185. 189. 238.
- Ofchebel Arun (Aaronsberg), am Sinai. I, 606. 660. — vgl. Rebbi harun.
- Dichebel Afufar, in S. Palaftina. 1, 1091.
- Dichebel Afwete (wol Eggneit), in Peraa. II, 1100.
- Dichebel Attarus (Ataroth, Atharoth), Berg und Ruinen in

El Bella. II, 570. 581. 582. 819. 1179. 1186. 1188. 1193. 1197.

Dichebel Baalti, an ber Gebaifeb. Cbene. 1, 596.

Dichebel Barra (Berah?), auf der Ginai-D. I, 940.

Didebel Belfa, f. El Belfa.

Dichebel Beni Dbepb, in Peraa. II, 908. - bgl. Beni Dbeib.

Ofchebel Berrian, am Babi Feiran. I, 712.

Dichebel Beyane, Gipfel bes Dichebel Schera. I, 177. — f. Wati B.

Dichebel Buena, auf ber Ginai. D. I, 498.

Dichebel Byar, beegl. I, 903.

Dichebel Chalil (Balil), b. i. Berge von Debron. I, 863. 864. 865. 1101. II, 3.

Dichebel Charuf, Boreb-Gipfel. I, 544. 575.

Dichebel Cherim (Echrim, 3thrim, Muchrim), auf ber Ginai-D. I, 857ff. 877ff. Dichebel Chowowa, beegl. I,

783.

Dichebel Debbe, am Babi Feiran. I, 712. 725. 726. — vgl. Debbet er Ramleb.

Dichebel Dhalal (Dhelel, Dhulul; El Dhelel od. Dillal), füdl. Tih-Rette. I, 250. 556. 588.699. 776. 847. 963.

Dichebel Dhana, f. Tor Dh.

Dichebel Drus (Drug), f. Dichebel eb Dr.

Dichebel Dichalub (Gileab). II, 1102.

Dichebel Dicharaf (Schureif), auf ber Sinai. D. I, 860.

Dichebel Dichegemli, besgl. I, 874.

Didebel Didelab (Didelaab, Belaab), in El Belfa. II, 372. 1046. 1110. - f. Gileab.

Dichebel Dichelaub, in El Belfa. II, 1110.

Didebel Didelbun, f. Gilboa-Gebirge. II, 414.

Dichebel Dicherafe (Dicharaf, Scheraf, Ras Gaffare ber Bebuinen), an ber Beftfeite bes Aila - Golfs. I, 281. 294. 295. 879. 880. — vgl. Affcarafah.

Dichebel Diciloab, an ber Offfeite bes unt. Jordan. II, 370. - f. Gileab.

Dichebel Dichoge, f. ElDichoge. Dichebel Duthan, b. i. rau-

chenber Berg. I, 476. Dichebel Cbeftemi, f. Epiftemi-

Berg. I, 531. Dichebel Corim, f. Dichebel

Cherim. Dichebeleb Dabi (Duby), ber

fleine Dermon. II, 386. 393. 399. 400. 404 ff.

Dichebeled Deir (Rlofter- ob. Rreuzberg), auf ber Sinai-B. I, 536. 538.

Dichebel ed Drufe, f. Dichebel el Dr.

Dichebel e Dichese, auf ber Sinai-D. I, 497.

Dichebelel Abichlun, f. Dichebel Abichlun.

Dichebel el Annega, Regelberg auf ber Sinai-B. I, 880.

Dichebel el Afchab (Dich. Araba), bei Afaba. I, 303. 308. Dichebel el Barga, auf ber

Einai=\$. I, 880. Dichebelel Bir, am Babi Debran. I, 495.

Dichebel el Drufe (Drug), bas Drufen - Gebirge, ber Libanon. II, 161. 180. 183. — f. b. f.

Dichebel el Drug, b. i. Dru-fenberg, ber Relb el Bauran, II, 803. 849. 940. 947. — f. b. v.

Dichebelel Dichuiche, in Cole-Sprien. II, 164.

Dichebel el gureia, f. Dichebel Fureia.

Dichebel el gureibis (bas fleine Parabies, ber Frantenberg), in D. Jubaa. II, 580. 617. 620 ff. 1189. 1219.

Dfcebelel Gharbi, b. i. Beftberg, Libanon. II, 184.

Didebelel Ghubicheb, Glieb bes Dichebel Ratherin. 1,535.367.

Dichebel el - Paweit (Duet), auf ber Ginai - P. 1, 498. 503. 509.

Dichebel el Dumr, auf ber Si- ... nai-D. I, 535. 553. 567.

Dichebelel 3thm, besgl. 1,309. Dichebelel Rbirm, oft. Grana-

Dichebelel Khirm, öftl. Granzberg ber Sinai-Bufte. I, 1087. Dichebel el Kobs, in Judaa.

II, 444.

Dichebel el Mogàra (el Gara), auf ber Sinai-P. 1, 862.

Dichebel el Mofatteb (Mofatib), 3 verschiebene Berge ber Sinai-D. 1, 38. 248. 744. 746. 794. 795. — f. Ofchebel Dimam.

Dichebel el Rufhrah (Rufrah, Rufrih, Rafra; Dichebel Miichra?), auf ber Sinai-H. I, 177. 859. 891. 908. 911. 967. 1066.

Dichebel el Teltich, f. Dichebel et T.

Dichebel el Tib, f. Dichebel Tib.

Dichebel el Babi, auf ber Ginai-B. I, 654.

Dichebel el Baft, arab. Bez. für Anti-Libanon. II, 180.

Dichebel Enheidan, auf ber Sinai-B. I, 164.

Dichebele Ramthib, beegl. I, 790.

Dichebel Ergerich, beegl. I, 790.

Dichebel er Raha (Rua), Rordwestende der Tib-Rette, nach Aegypten zu. I, 567. — vgl. Er Rahab.

Dichebel Esicharki (eich Scharkie), b. i. Oftberg, Anti-Libanon. II, 158. 184.

Didebeles Scheifh (Dichebel Scheich, b. i. Gebirgehaupt), ber Permon, bie eigenti. Ber-längerung bes Anti-Libanon. II, 112. 153. 157—161. 172. 183. (aftr. L.) 236. 237. 351. 361. 802.

Dichebel es Sur, an ber Gubgranze Palaftinas. I, 1086. vgl. Dichebel Guer.

Dichebel es Szalt (Dichebel Sz.), in El Bella. II, 444. 1112.

Dichebeles Szoffat, f. Dichebel Safeb. II, 826. Dichebel eth Thughar, auf ber Sinai-S. I, 184.

Dichebel et Teltich, b.i. Schneeberg, hermon. II, 156. 184. 933. 947. 958. – f. Dich'at Tichalgat.

Dichebel et Eib, f. Dichebel E.

Ofchebel et Tur, d.i. das Hochegebirge, bei Beduinen als Beg. ber ganzen Sinai-Gebirgsmaffe. I, 535. 600. — f. Bedawi Ofch. et T.

Dichebel et Turfa, f. Dichebel Tarfa.

Dichebel Fahabi, auf ber Sinai-D. 1, 859. 879.

Dichebel Feiran (Phiram), Fernsicht. I, 848.

Dichebel Fera, auf ber Sinais S. I, 257. 529.

Dichebel gnea, beegl. I, 498.

Dichebel Frea, f. Dichebel gureia.

Dichebel Futu'a, als Bez. für bas Gilboa - Gebirge. II, 419. 422.

Ofchebel Fureia (Fré, Fréa, Fereia, Freueb, Farba), Berg ber Sinai-D. I, 514. 515. 530. 558. 650. 655. 656. 661. — vgl. El Ferïa. I, 618.

Dichebel Gareb, f. Dichebel Ghareb.

Dichebel Gettar, Gipfel bes Om Schomar. 1, 708.

Dichebel Ghareb (Gareb, Gharib, Agarib), ägypt. Rüftentette. 1, 324. 564. 566. 585. 587.

Dichebel Gilboa, f. Gilboa- Gebirge.

Dichebel Gileab, in Peraa. II, 605. 1039. — f. Gileab.

Dichebel Gielet, f. Dichebel Relet.

Dichebel Goaebe. I, 343.

Dichebel Gfeimmi, nördl. Borberge bes Dichebel Royle. I, 861. 862.

Dichebel Gubbue, in RD.3ubaa. II, 464. 470.

Dichebel Balal, f. Dichebel Belal.

Dichebel Saleffi, auf ber Sinai-S. I, 826.

- Dichebel Hammam Faraoun, am Schilfmeer. I, 279. 762. 764. 766. (geognoft. Bildung) 782. — f. Ras H. F.
- Dichebel Sarbbe, Borberg bes Gerbal. I, 711.

Dichebel Pafan, im petr. Aras bien. I, 158.

- Dichebel Pauran (Alfabamus), bas Gebirgsland von Sauran (Auranitis). II, 373. 800. 803. 812. 879. 880. nörblichfte Borfprünge. 904. 906. Uebersicht. 917 ff. Rorbs 919 ff. Mittels 939 ff. Sübgruppe. 951 ff. 1007.
- Dichebel Debran, Fernficht. I, 846.
- Didebel Beifd (Difdel Barra), Sübfette bes Bermon. II, 153. 160. 161. 162. 167. 173. 204. 354. 801. 812. 825. 935.
- Dichebel Delal (Bellal, Balal, Palall, Gebel Pelel), auf ber Sinai-B. (ob 2 verschiedene Berge?). I, 857. 860. 861. 870. 874. 878. 880. 881. 891. 1085 bis 1088.
- Dichebel Besma, f. Dichebel Dismeh.
- Dichebel Deene (Gebel D.), auf ber Sinai-B. I, 164.
- Dichebel Bettem, desgl. 1,514. Dichebel Dieple, Borfprung bes Dichebel Dofcme. 1, 856.
- Dichebel Dimam (hemam), b. i. Berg bes Tobes, Berberbens, bei Tor. I, 38. 329. 454. 457 ff. 549. 557.
- Dichebel hismeh (hesme, Tor hesma, El hismeh, hasmona, Amon), didl. Berlängerung bes Tichebel Schera, Sanbftrede bei Afaba. I, 98. 173. 174. 176. 177. 308. 969. 1003. 1005. 1011. 1037. 1076. II, 126.
- Dichebel Boreb, f. Boreb.
- Dichebel How (El Paui), Bergpaß ber Sinai-H. I, 510. 511. 532. — f. Rath Pauï.
- Dichebel Duet, f. Dichebel el Dameit.

- Dichebel Duma, in El Bella. II, 1197.
- Dichebel Dumr, f. Dichebel el D.
- Dichebel Sunin, in R. Galilaa. II, 242.
- Dichebel Zeibur (Ofchebel Jura), Berge von Iturda. II, 200. — f. Dichebur.
- Dichebel Jelet (Jellet), f. Dichebel Belet.
- Dichebel Bura, f. Dichebel Bei-
- Dichebel Raftafa, in Peraa. II, 1069.
- Dichebel Raleli, Berge von Samaria ? II, 414. 422.
- Dichebel Rarantul, f. Rarantal. II, 463.
- Dichebel Raer, b. i. Berg ber Baufer, am Babi Feiran. I, 726.
- Dichebel Ratherin, f. Ratha-rinenberg.
- Dicebel Reffue, Granzberg von Damastus und Sturaa. II, 165. 802. II, 901. 902.
- Dichebei Abiara, fübl. Grangberg von Damastus. II, 803. 900. 902. — f. Arb Rh.
- Dichebel Rords (Roros, Goros), zwei Berge ber Ginai-D. I, 162. 164. 181. 184. 891.
- Dichebel Rula, Gipfel bes Dichebel Schera. I, 173.
- Dichebel Ruleib, f. Relb Dauran. II, 259.
- Dichebel Rurn Sartabeh, f. Rarn el S. II, 607.
- Dice bel Lebua (b. i. Berg ber Löwen), auf ber Sinat-D. I, 777. 781.
- Dichebel Le Marah, f. Marah. I, 818.
- Dichebel Limnegia (ob. Minnegia), auf ber Sinai-D. 1, 539.
- Dichebel Da a, am Babi Betran. 1, 725. 726. 727. — vgl. Dichebel Abu Ma.
- Dichebel Mabein, auf ber Si-
- nai. b. I, 504. Dichebel Maburah (Mobberah), an ber Sübgränze Paläftinas. I, 1084, 1090.

Sinai-D. I, 874.

Dichebel Mabemar, besgl. I. 167.

Dichebel Manai (Mani), Bu-

gelfette am Namabid. II, 810. Dichebel Mara, f. Marab. I, 820.

Dichebel Marca, auf ber Sinai-B. I, 709.

Dichebel Mare, Granzberg von Damastus und Traconitis. II, 900.

Ofchebel Maria, Sinai-Berg. I, 575.

Dichebel Mafadb (Mafub), auf ber Sinai. D. I, 549. 557. 558.

Dichebel Mebius (Mabfus), Sinaigipfel. I, 495. 559.

Dichebel Dehaeni, am Babi Feiran. I, 712.

Dichebel Menega, Borberg bes Gerbal. I, 711. 712.

Dichebel Meraga (Menegaba Mufa), b. i. Dutberg, auf ber Sinai-D. I, 536. 588. 599.

Dichebel Merura Dicubba, in R. Palaftina. II, 203.

Dichebel Defcmar, auf ber Sinai-P. I, 892.

Dichebel Defeta, beegl. I, 501. Dichebel Minnegia, f. Diche-

bel Limnegia. Dichebel Mifdra (wol Matrab

od. Mufrih), desgl. I, 859.

Dichebel Mobbera, f. Dichebel Maburah.

Dichebel Mohabja, Rlippenfiric ber lebica. II, 894.

Dichebel Mohala, auf ber Sinai-D. I, 218. 529.

Dichebel Motatib, f. Dichebel el DR.

Dichebel Morbam, auf ber Sinai-P. 1, 218. 529.

Dichebel Mofinemen, b. i. Mofesberge, am Babi Bebran. I. 501.

Dichebel Mople (Mumeileh?), Gebirge ber Azazimeh (Geir ber Amoriter und Edomiter). 1, 861. 881. 911. 912. 915. 967. 1083. 1086,

Dichebet Magmar, auf ber Dichebel Michterab, auf ber Sinat-D. I, 879. 880. Dichebel Rufa, b. i. Mofege-

birge, Bezeichnung für bas ganze Centralgebirge, fo wie für den Sinai. I, 275. 504. 506. 515 ff. (früher auch Poreb genannt) 521. 527 ff. 535. (Dobe) 540. 565. 570. 577. 579. (bei Beduinen ber Gefegesberg) 600. 641. vgl. Sinai.

Dichebel Mutallab, Bugelreibe ber Sinai. D. I. 881.

Dichebel Rablus, in Palaftina. II, 405, 464, 1033,

Didebel Rathi, nordi. Berlangerung bes Dichebel Dbichme. 1, 858.

Didebel Ratus (el R.), ber tonenbe od. Glodenberg bei Eor. I, 438. 462. 549. II, 691.

Dichebel Rasb, auf ber Sinai-Þ. I, 784.

Didebel Rebi Dida, f. Didebel Dica. II, 1193.

Dichebel Remela, f. Remela.

Dichebel Dbotot, auf der Sinai-D. I, 514.

Dicebel Dbichme (Jebel Dimeh, Dofchme, Diimeh, Dimeb, Domeb, Dimeb, Ebime), brei Bugelreiben ober Plateaus ber Sinai-D. I, 181. 182. 495. 528. 556. 558. 776. 834. 835. 852. 854. 855. 856. 874. 875. 876. 900. 909. - val. Dichebel Diemet.

Dichebel Def, am Babi el Scheith. I. 662.

Dichebel Drof en Raga, f. Dicebel Araif en Ratab.

Dichebel Dijmeh, f. Dichebel Dbidmeb.

Dichebel Om Scomar (Omm Sch., Um Schaumer), auf ber Sinai - H. I, 221. 282. 490. 493. 502. 528. 544 ff. 557. 559. (Höbe) 530. 563. 588. 699. 708.

Dichebel Drf (el Drf), beegl. I, 498. 509. 511.

Diche bel Dicha (Dichebel Rebi D.), bochfter Berg in El Belta.

- I, 1129. II, 443. 454. 1110. 1112. 1121. 1135. 1193.
- Dichebel Dtai, auf ber Sinai-
- Diche bel Otomet (el Osmet), besgl. I, 500. — f. Dichebel Obichmeh.
- Dichebel Dubab, f. Om Dhab. Dichebel Dymet, f. Dichebel - Obichmet.
- Dichebel Raboa, auf ber Sinai-D. I, 504.
- Diche bel Ramaban, besgl. I,
- 515. bgl. Ard R. Dichebel Robuan, besgl. I,
- 515. Dichebel Roechy, im Rorben ber Sinai-H. 1, 864. 865.
- Dich chel Safeb (Dichebel es Szoffat), fubm. 3weig bes Bermon. II, 84. 159. 204. 223. 238 ff. 252. 826.
- Dichebel Caffa, an ber RD. Seite von Bauran. II, 949.
- Dichebel Salebie, f. Dichebel Szalebie.
- Diche bel Sanin, bochfter Gipfel bes Libanon. II, 158.
- Dichebel Sartaba, f. Karn es Sartabeh. II, 443.
- Dichebel Scha'anie, auf ber Sinai-D. I, 876.
- Dichebel Scharrig, besgl. I, 862.
- Dichebel Scheich, f. Dichebel es Sch.
- Dichebel Schera (Scherat, Schara, Alicherat, eich Scherab), Gränzgebirge zw. Debichas, Naläftina und Sprien. I, 42. 50. 172. 173. 969. 993. 999. 1003. 1017. 1024. 1033. (Gränze) 1037. 1075. 1076. II, 14. 125. 126. f. Seir.
- Dicherafe.
- Dicheb el Scherent, Felswand bes Sinai. 1, 532. 542. 600.
- Dichebel Schenger, im Tip-Gebiet. I, 851.
- Pschel Sebaijeh (Sebape), auf der Sinai-P. I, 226. 536. 540.

- Dichebel Seber, auf ber Sinai-P. 1, 826.
- Dichebel Serabit, besgl. I, 745. vgl. Sarbatel Chabem.
- Dichebel Serbal, f. Gerbal. Dichebel Serich, Theil bes Ho-
- reb. I, 542. Dichebel Serta (Zerta), in
- Peräa. II, 1069.
- Dichebel Seru, Glieb bes Ratharinenberges. I, 567.
- Dichebel Setie, f. Dichebel Zeibie.
- Dichebel Soemmat, auf ber Sinai-p. I, 860.
- Dichebel Suer, beegl. I, 662.
   vgl. Dichebel es Gur.
- Dichebel Sumgby, besgl. I, 264.
- Dichebel Sutt, beegl. I, 906.
- Diche bel Szalehie (Salehié, Salchié), im R. von Damastus. II, 164. 802.
- Dichebel Szalt, f. Dichebel es
- Dichebel Szegeti, in Sennagr. 1, 656.
- Dichebel Tarfa (Pichebel et Turfa), auf ber Sinai-H. 1, 200. 213. 529. — vgl. Ras & T.
- Dichebel Tauran, ob Dichebel Tpbut Iffum? 1, 260.
- Dichebel Teir (Tair, Tir, Gebel Taer, Alofterberg ?), vultan. Infel. 1, 473. 475.
- Dichebel Thal, auf ber Sinai-D. 1, 768.
- Dichebel Thegar (el Theghar, b. i. bie Munbungen; Refené), Berggegend ber Sinai-P. I, 164. 184.
- Dichebel Thomman, besgl. I, 559.
- Dice bel Tip (Dicebel et Tip, El Tip, Eph, Gebel et Tip, El Tip, Tyb), Gebirge ber Sinai-D. I, 64. 164. 250. 260. 262. 267. 275. 279. (Betterund Bölferscheide) 281. 289. 964. (Hips 320. 555. 567. 588. 658. 773. 776. 783. 784. 792. 821. 825. (Umfang) 831. 840. 850. 851. 872. 882. 904. 911. 915. 1087.

Didebel Eibel Beni Berael Plateau. I, 535. — f. Tib B. J. Tidebel Tir, f. Lidetel Len.

Lidebel Imara, am Bati Keiran, I, 720, 721.

Didebel Lebre i Lebbie i, auf

ber Cmai-C. I, 855. 856. 874. Tigebel Ter, d. i. Zaber. II,

392. — f. Khan Tid. I.

Efdebel Zer (el Turi, Singi-berg. 1, 48. 55. 66. - f. Zur.

Didebel Int Cina, bei Bebutnen felten als Beg. ber Ginai-Gebirgemane. I, 600. - f. Tur Cina.

Didebel Tybut 3ffum, Sobe. 1, 260, 309.

Tidebel Tyb, f. Tidebel Tib. Efdebel Babeje, auf der Gi-

mai-\$. 1, 275. 528.

Didebel Boffpe, Graniferten von Bafan und Gileab. II, 160. 351. — f. El 38.

Didebel Butabi Botta), rorberfte Tib-Reite. 1, 772. 773.

Dichebel Belef iGjelet, Bellet, Jelef), auf der Sinai-B. I, 859. 876. 878. 914. 1087.

Dichebel Baffaran, in Aegppten. I, 705.

Dichebel 3bir (3abir, j. 3ber), oftl. Bug ber Gerbal-Gruppe. I, 65. 664. - f. Bebeir.

Didebel Bebedeini, Rette bes Anti-Libanon. II, 180.

Dichebel Beidie (Beid, Getie, Eg Beit, Seitije), d. i. Delberg, an ber agypt. Rufte. I, 452, 471. (Raphtha bas.) 472. 564. 566. 766. 11, 759.

Dichebel Bueit, am Gabenbe Paurans. 11, 908. 1068. — f.

Eggueit.

Dichebenda, f. El Dic.

Didebenba, Ruinen in El Bella. II, 1103.

Didebrub, f. Min Dic.

Dichebeide, fpr. Torf. II, 165.

Dicheb el Ali, Gebirgetette ber Sinai. P. I, 549.

Dichebolat, f. Ain Dich.

Dichebur (Dicheibur, Beybur, Jeibur, Cibur, Ituraa, Gabara), Tager Landfrid an ber Diffelte tes C'achel Edeith. II, 169. 200. 554. 357. 373. 803. 804. 5)7. 412. Gränze 825. 1057. - f. La Cid., Cidebel Zeibur, Beztäet.

Efdet ur Cidatar), moterner Rame für Gadata. IL, 375.

Didet ve ( Lietich), Dorf in C'decar. II. 357.

Didefar, f. Lidafar.

Didefarat, Ort im petr. Aratien. 1. 154.

Didefeiras, Ruinen in Reret. 11, 676.

Didefne, f. El 2fd.

Didegemli, i. Lidebel Lid.

Tideggeiman, Aninen. I, 995. Lideba, f. El Tid.

Didebalin, f. Jebalin. Didebar (Bebari, f. Babi Did.

Tidebeir, f. Bati Efc.

Dichebera, f. Churbet el Pfc. Didebenne (Djobeina), Tribus. 1, 49, 978.

Dideib : Zeib', f. Babi el Did. Dideibur, f. Didebur.

Ticheterat Seidna Musa (2fdeterat Ceib M.), Strang

auf der Sinai - D. I, 489. 495. 632. Tidela, arab. Stamm. II, 951.

Didelaab (Dichellab, Bel'ab, Zelaad, Gilhad), Stadt in El Belta. II, 1095. 1098. 1099. 1110. 1131. — f. Dicebel Tic.

Didelaud (Didelland, Belud, Djelud, Gilhood), besgl. II, 1098. 1110. 1131. — f. Dichebel Did., Um el Belub. Didelbon, f. Gilboa = Gebirge.

Dichelbun (Belbun), Ort im

Gilboa=Gebirge. II, 414. Dichelbichun, Ruinen in Reret. II, 676.

Dicheleb, Ort in Pauran. 11, 910.

Dichelil, f. Rana el Dich.

Dicellab, f. Dicelaab. Dicellaud, f. Lichelaud.

Dichelul (Belool?), Ruinen in El Belta. II, 1162. 1165. 1176.

Dichemal (Dichemel, d. i. Ra-

meel), f. Om Ebbichemal, Raudhol-Dich., Sarbut el Dich.

Dichemal, f. Gamala. II, 1058.

Dichembie, Beduinen-Tolch. I, 224.

Dichemel, f. Dichemal.

Dichemla (Diemala), Dorf im Dichebel Abichlun. II, 1097.

Dichemua, f. Tell Dich.

Didenbal, f. Dumat al Dic.

Dichenbel, f. Ralaat el-Dic.

Dicheneine (Sneine, El Juneineb), Dorf im Dicebel Bauran. II, 921. 922.

Dichenin (Jenin, Engannim, Ginaea, Ginnaea), Ort in Galilăa. II, 405. 409. 411. 419. 420. 426. (Döbe) 478.

Dichennat (arab.), b. i. Rebhuhn. II, 567.

Dichenne, f. Genne.

Dichenneh (Dichenne), f. Ain Díc.

Dicheraafd, f. Gerafa.

Dicherabuh, Strauchfrucht in Dichaulan. II, 355.

Dicherad Rebichbyat (Dich. Tepar), fliegenbe Deufdreden. II, 917.

Diderafe (Berafeh), f. Tichebel Tích., Wadi Tích.

Dicerafc, f. Gerafa.

Dicherba, brei verschiedene Drie. I, 176. 994.

Dicherboas, s. Springhase. II, 584.

Dichereimeleh (Bereimeleh), f. Badi Dich.

Dicherid, Baffe. II, 816.

Dicherra, f. Seil Dich.

Dichefaich, Dichefafeb, f. Diezazi. II, 1097.

Didefe, f. Ticebel e Tic.

Dichegaze, f. Diejazi. II, 1070. Dicheziret garadun (Dichezi-

reb Far'on), f. Emrag. I, 298.

Dicheziret Tyran, f. Tyran. Dideggar Pafca (Djegger P.),

in Afre. II, 269. 285. 300. 320. 353. (1805) 889. 908. (1775) 1127, 1130.

Dicheggin, in Colefprien. II, 190. Dichib, f. Gibeon.

Dichibban, ob Dicilban? IL 827.

Didibele, f. Dichebeel. I, 945.

Dichibrin, f. Beit Dic. Dichiddi, f. Ain Dic.

Dichibby, f. Babi el Dic.

Dichibel (Diebbel), Dorf ber Ledica. II, 892.

Dichiban, f. Ras Dieben.

Dichihannuma, s. Habschi Chalfa.

Dschilaad es Szalt, Gebirge an der Offfeite bes Jordan. Il.

Dicilban (Dicibban?), b. i. Zudererbse, in Sauran. II, 827. 849. 850. (Rinderfutter) 941.

Dichilboa (Dichilbon), f. Gilboa-Gebirge. II, 414.

Dichilead, f. Gilead. II, 1066.

Didillalabi, f. Ras Dic.

Didillebat, f. El Did. Didiloab, f. Didebel Did.

Dichin, b. i. Damonen. I, 1111.

Dichin, b. i. China. 11, 995. f. Ma-dschin.

Didiffr (Didiffer, Dicifer, b. i. Brude), f. El Dich.

Dichissr Barghag, romifce Brude über ben Litany. II, 190.

Dichiffr Benat Jatub, b. i. Brude ber Töchter Jatobs, am mittl. Jordan. II, 269. 270. 373.

Dichissr Beni gatub, b. i. Brude ber Göhne Zatobs, an ber Subseite bes Merom Sees. II, 155. 166. 169. 236. 253. 266. 268. 269.

Diciffr ed Daulab, Brude bei Banias. II, 198. 201.

Didiffrel Medichamea (Mebfcamie, Dich. el Scheriab), am unt. Jordan. II, 348. 351. 360. 384. 713. 1006.

Dichiffr el Rodab (Reggab), am Babi Dami Gafter ober Rođád. II, 355. 824.

Dichiffres Gut, b. i. Brude bes Marktortes, zu hasbeya. II, 191.

Dichiffr Rherreyan, am Babi Mezereib. II, 907.

Didiffr Debicamie, finiffr el M.

Ofdebel Tib el Beni 3erael, Plateau. I, 835. - f. Tib B. 3. Dichebel Tir, f. Dichebel Teir.

Dichebel Tmara, am Babi

Feiran. I, 720. 721. Dichebel Tobje (Tobbie), auf ber Sinai-D. I, 855. 856. 874. Dichebel Tor, b. i. Labor. II,

392. — f. Khan Dich. T. Dichebel Tor (el Tur), Sinai-

berg. I, 48. 58. 66. — f. Tur. Dichebel Tur Sina, bei Bebuinen felten als Beg. ber Ginai-Gebirgemaffe. I, 600. - f.

Tur Sina. Dichebel Tybut Iffum , Bobe.

I, 260. 309. Dichebel Tyb, f. Dichebel Tib.

Dichebel Babeje, auf ber Gi-

nai-D. I, 275. 528. Dichebel Boftye, Grangfetten von Bafan und Gileab. II, 160. 351. — ſ. ŒĹ **2**3.

Dichebel Butah (Bobba), vorberfte Tib-Rette. 1, 772. 773.

Dichebel gelet (Gjelet, Bellet, Belet), auf ber Sinai-D. I, 859. 876. 878. 914. 1087.

Dichebel Baffaran, in Aegypten. I, 705.

Dichebel 3bir (Babir, j. 3ber), öftl. Zug der Serbal-Gruppe. I, 65. 664. - f. Bebeir.

Dichebel Bebedeini, Rette bes Anti-Libanon. II, 180.

Dichebel Beibie (Beib, Getie, Eg Beit, Geitije), b. i. Delberg, an ber ägypt. Rufte. I, 452. 471. (Raphtha das.) 472. 564. 566. 766. II, 759.

Dichebel Zueit, am Gübenbe Daurans. II, 908. 1068. - f. Eggueit.

Dichebenba, f. El Dich.

Dichebenba, Ruinen in El Bella. II, 1103.

Didebrub, f. Ain Dic.

Dichebeibe, fpr. Dorf. II, 165.

Dicheb el Ali, Gebirgefette ber Sinal-P. 1, 549.

Dichebolat, f. Ain Dich.

Dichebur (Dicheibur, Bepbur, Beibur, Cibur, Sturaa, Gabara),

flacher Landfirich an ber Offfelie des Tichebel Scheith. II, 169. 200, 354, 357, 373, 803, 804, 805. 812. (Granze) 825. 1057. - f. Ain Dich., Dichebel Zeidur, Ituräer.

Dichebur (Dichabar), moberner Rame für Gadara. 11, 375.

Dichebye (Diedleh), Dorf in Tichebur. II, 357.

Dichefar, f. Dichafar.

Dichefarat, Drt im petr. Arabien. 1, 154.

Dichefeiras, Ruinen in Reret. II, 676.

Dichefne, f. El Dich.

Didegemli, f. Dichebel Dich. Dicheggeiman, Ruinen. I, 995.

Dicheba, f. El Tic.

Dichebalin, f. Jehalin.

Dichehar (Jehar), f. Babi Dich.

Dichebeir, f. Babi Dich.

Dichebera, f. Churbet el Dic. Dichebenne (Djobeina), Eribus. I, 49, 978,

Dicheib (Jeib), f. Babi el Dich.

Dicheibur, f. Dichebur.

Dicheterat Seibna Musa (Dicheterat Geib DR.), Strauch auf der Sinai - P. I, 489. 495. 632.

Dichela, arab. Stamm. II, 951.

Dichelaab (Dichellad, Bel'ad, Jelaad, Gilhad), Stadt in El Belfa. II, 1095. 1098. 1099. 1110. 1131. — f. Dichebel Tic.

Dichelaud (Dichellaud, Bel'ud, Dielud, Gilbood), desgl. II, 1098. 1110. 1131. - f. Dichebel Dich., Um el Jelub.

Dichelbon, f. Gilboa - Gebirge.

Dichelbun (Belbun), Ort im Gilboa=Gebirge. II, 414.

Dicheldichun, Ruinen in Reret. II, 676.

Dicheleb, Ort in Pauran. II, 910.

Dichelil, f. Rana el Dich.

Dichellab, f. Dichelaab. Didellaub, f. Tichelaub.

Dichelul (Belool?), Ruinen in El Belta. II, 1162, 1165, 1176.

Dichemal (Dichemel, b. i. Ra-

- meel), f. Om Ebbichemal, Raudhol-Dich., Sarbut el Dich.
- Dichemal, f. Gamala. II, 1058.
- Dichembie, Beduinen-Dold. I, 224.
- Dichemel, f. Dichemal.
- Dichemla (Diemala), Dorf im Dichebel Abichlun. II, 1097.
- Dichemua, f. Tell Dich.
- Dicenbal, f. Dumat al Dich. Dicenbel, f. Ralaat el-Dich.
- Dicheneine (Sneine, El Juneineb), Dorf im Dichebel Bauran. II, 921. 922.
- Dicenin (Benin, ichenin (Jenin, Engannim, Ginaea, Ginnaea), Ort in Galilăa. II, 405. 409. 411. 419. 420. 426. (Dobe) 478.
- Dichennat (arab.), b. i. Rebhuhn. II, 567.
- Dichenne, f. Genne.
- Dichenneh (Dichenne), f. Ain Díф.
- Did eraaid, f. Gerafa.
- Dicerabuh, Strauchfrucht in Dicaulan. II, 355.
- Dicherad Redichonat (Dich. Teyar), fliegende Deuschreden. II, 917.
- Diderafe (Berafeb), f. Tichebel Tich., Wadi Tich.
- Dicerafc, f. Gerafa.
- Dicherba, brei verschiedene Orte. I, 176. 994.
- Dicherboas, f. Springhafe. II, 584.
- Dichereimeleb (Bereimeleb), f. **B**adi Dich.
- Dicherid, Baffe. II, 816.
- Dicherra, f. Geil Dich.
- Dichefaich, Dichefaleb, f. Diezazi. II, 1097.
- Dichefe, f. Dichebel e Dich.
- Dichezaze, f. Diezazi. II, 1070. Dicheziret garadun (Dichezireb Far'on), f. Emrag. I, 298.
- Dicheziret Tyran, f. Tyran.
- Dideggar Paida (Diegger P.), in Afre. II, 269. 285. 300. 320. 353. (1805) 889. 908. (1775) 1127, 1130.
- Dicheggin, in Colefprien. II, 190. Dicib, f. Gibeon.

- Dichibban, ob Dicilbang II. 827.
- Dicibele, f. Dichebeel. I, 945.
  - Dichibrin, f. Beit Dic.
- Dichiddi, f. Ain Dich.
- Dichibon, f. Babi el Dich. Dichibel (Diebbel), Dorf ber Ledica. 11, 892.
  - Dichiban, f. Ras Dieben.
- Dichihannuma, f. Pabschi Chalfa.
- Dichilaab es Szalt, Gebirge an der Offfeite bes Jordan. II,
- Dichilban (Dichibban?), b. i. Budererbfe, in Sauran. II, 827. 849. 850. (Rinderfutter) 941.
- Dichilboa (Tichilbon), f. Gilboa-Gebirge. II, 414.
- Dichileab, f. Gileab. II, 1066.
- Dichillalabi, f. Ras Dic.
- Didillebat, f. El Did. Didiloab, f. Didebel Did.
- Dicin, b. i. Damonen. I, 1111.
- Dichin, b. i. China. II, 995. f. Ma-dicin.
- Dichiffr (Dichiffer, Dichifer, b. i. Brude), f. El Dich.
- Diciffr Barghag, romifce Brude über ben Litany. II, 190.
- Didiffr Benat gatub, b. i. Brude ber Töchter Jatobs, am mittl. Jordan. II, 269. 270. 373.
- Dichiffr Beni gatub, b. i. Brude ber Göhne Jatobs, an ber Gubseite bes Merom Gees. II, 155, 166, 169, 236, 253, 266, 268, 269.
- Diciffr eb Daulah, Brude bei Banias. II, 198. 201.
- Didiffrel Medichamea (Debichamie, Dich. el Scheriab), am unt. Jordan. II, 348. 351. 360. 384. 713. 1006.
- Dichiffr el Rodad (Reggab), am Babi Dami Gaffer ober Rođàb. II, 355. 824.
- Dichissres Sut, b. i. Brude bes Marttortes, ju hasbena. II, 191.
- Didiffr Rherreyan, am Babi Mezereib. II, 907.
- Didiffr Debicamie, fiDidiffr el M.

Dichisse - Mojet - Pasbeya, Brude bei Pasbeya. II, 186.

Dichiffr Dmel Ranater, 3orbanbrude an ber Gubfeite bes galil. Meeres. II, 288.

Dichlad, f. Gilead. II, 1058. Dichmam, f. Churbet el Dichm.

Dichnene, Ruinen. I, 995.

Dicobba, f. Dicubba, Tell Dic.

Dicob Eggerob, Dorfruine bei Abelthele. II, 904.

Dichof, die Granze von El Dammad. II, 951.

Dichof (Dichof al Sirban, Diof al S.), nordarabilche Lanbichaft. II, 123. 951. 960.

Dicobma, f. Beni Dich., Ticoma.

Dicholan (Dichaulan, El Dich., El Tjaulan, Golan, Gaulon, Gaulonitis), Ofland am Liberias-See. I, 1004. II, 160. 169. 192. 200. 259. 273. 278. 280. 294. 311. 349. 352. 354. 373. (Gränzen) 804. 820. 823. 825. 826. 1058.

Dicoma, f. Dicobma, Belad 3rbib. II, 805.

Dicorfei Beni Aathije (Dicorfein, Schorafa), Station in R. Arabien. I, 45.

Dichowabere, Tribus im Dichebal. I. 1032. 1033.

Dichowalan, in Dicholan. U,

Dicore (Dicore), f. El Dic.

Dichrabich (arab.), b. i. Biefel.
11, 827.

Didffir el Rodab, Drudfehler ftatt Dichiffr el R. II, 824.

Didubba, f. Didobba, Didebel Merura Did.

Dichubeta (Djoubeta), Dorf bei Banias, am Permon. II, 162, 175, 237.

Dichubeibeh, f. Ain el Dich., El Dich.

Didurbidy (Georg), f. Mar Did.

Didurf el Gerar, b. i. Gießftrom Gerar, in S. Palaftina. I, 1084. 1085. Dichurisch, Ort in Samaria. II, 452. 453. 455.

Diouide, f. Didebel el Did.

Diduge, f. Dm Did. Diob, f. Dhob.

Duarban, f. Duerban. Dubba, f. Tell Dobba.

Dubbe, Pag ter Ginai-D. I, 165.

Dubbin, f. Dibbin.

Dubur, Tribus ber Sinai-p. I, 938.

Duebby, f. El Bat ibn el D.

Dünger (Dift), als Brennftoff in Pauran. II, 987.

Dunn fonabler, colibrifarbige, bei Berico. Il, 504.

Duerban (Duarban), Dorf in Ofcholan. II, 287. 289. — f. Doeprapan.

Dürrbaszp, f. El D.

Dufour, A. P., Karte von Palaftina. II, 83.

Dughabeb, f. Dachate.

Duby, f. Dichebel eb Dabi. Dut, f. Dout, Ain D.

Dufab, Ruinen in Dicolan. II, 276.

Duthan, f. Ofchebel D. Duleilat, f. Delilat.

Dum (Dom, Doom, Theber; wol Sittere, Sibr, Rebet, Lotus ober Rhamnus napeca), Baumart in Palafina 2c. II, 329. 460. 504. 508, 513. 688. 690. 1037. — vgl. Dom, Dumpalme.

Duma, Dorf am Dichebel Pauran. II, 922. — f. Dumat, Dumat al Dichenbal.

Dum - Mepfel, getrodnete, in Megraa. 11, 740.

Dumaeta, f. Dumat al Dichenbal.

Dumat (Soumab), Bergfleden in S. Sauran. 11, 976.

Dumatal Dichenbal (Dumatbichandel, Duma, Dumaetha), in Arabien. I, 8. II, 851. 976.

Dum - Palme (Cucifera thebaica), auf der Sinai-H. I, 292. 294. 456. 700. — in Palästina. II, 508. — vgl. Dum.

Duma, f. Refr d.

Dunkelheit, ftarte, beim Samum. I, 633.

Dunftphanomene, am Tobien Deer. II, 694. 762.

Dur, f. Dour, Et D.

Durbul, Dorfam Dichebel Beifc. II, 163.

Durbe, f. Darbi. Durga, indifche Gottheit. I, 731. Durrab (Dhurra), im El Ghor. I, 982. - Dichebal. 1032. in S. Palaftina. 1057. — Galilaa. II, 311. 389. — El Belfa. 574. - Ghor el Meeraa. 588. 740. - Ghor es Gafieb. 591. -Reref. 680. 696. - (Sorghum vulgare) in Souran. 818. Dicolan. 827. — Boftra. 986. - El Belfa. 1110. 1193.

Durrah efd Schamp (D. es Seity), b. i. hirfe. II, 517.

Dufares, ber arab. Dionysos. II, 972.

Dufarien, geweihte Spiele. U, 972.

Đủ (đá b. I, 690.

Dufcheret, Dorfruinen in Reret. II, 663. 1217.

Dufchman, f. Belab eb-b.

Ovipa Sukhatara, f. Dioscorides=Infel.

Dyab, f. Diab, Babi D.

Dyd, f. Ban D.

Dprel, f. Abi cl D.

Dyidmaan, f. Belab eb Dufc-

Dytiscus, auf ber Sinai- B. I. 502.

## Œ.

Cabibe bebban, Anterfielle ber Sinai-P. I, 452.

Eale, f. El E.

Chal, Berg bei Gidem. II, 469.

Ebene Doabs, f. Arbot Moab. Ebenholz, bei Luther irrig ft. Sandelholz. 1, 356. - Pandelsartifel. 404. 415.

Eber, f. Deber.

Ebeftemi, f. Epiftemi.

Ebioniten - Sette, in Poba. II, 177.

Ebjarolaala, b.i. Brunnen ber Soben, im petr. Arabien. I, 154. Ebn, f. Ben, 3bn. Ebn Athir, Autor. I, 57.

Ebn Batuta, Autor (1326). I, 146. II, 1032.

Ebn Beitar, agppt. Argt (13. Sabrb.). II, 753. 756.

Ebn Habib, arab. Autor. 1, 54. Ebn Dautal (3bn D.), über bie

Sinai-D. (10. Jahrh.). I, 41. 1059. — Palaftina. II, 56.

Ebn Jargee, ob Scheith Abu

Jagy? I, 974. Ebn 3fcat, Antor. I, 52. Ebn 3fcat Donain, f. Entef-

far el E. 3. D.

Ritter Erbfunde XV.

Eboda (Ebuda, Oboda, Oboth, El Aufeh, Abbeh), Stadt, Bischofefit im petr. Arabien. I, 94. 99. 129 ff. 134. 178. (Abib) 252. 870. 914. 916. II, 140. — vgl. Audiche.

Ebräer, f. Pebraer.

Cbu (altagppt.), b. i. Elephant. I, 401.

Ebuda, f. Eboda.

Ebur, Elfenbein, Etymol. I, 401. Ebyn gapes, Emir ber Beni Sachr. II, 1072. 1179.

Ecclesia Metrocomias. 114.

Ecclesia Paremboles. 114.

Echiochilon fruticosum, Strauch ber Sinai-P. I, 344.

Echium, bei Afaba. I, 306.

Eco, s. Pan E. Edrim, f. Dichebel Cherim.

Edfaire, Dorfam Babi et Teim.

11, 184. — f. Effaire. Ebbaberpe, f. Aberbet E. Eb Dabi (Daby), Dorf am II.

Dermon. 11, 400. 404. 407.

Ebbeir, Dorf am El Buleb. II, 233.

## Mnnn

Digitized by Google

Chdin (Edbyn), f. Boha-eddin, Ohaher rofneddin, Mehn eddin el Rowawy, Saab-eddin Abutakmar, Sepeffedin.

Ebbichemal, f. Om E.

Eb Dur (Ebbur, Ibdur, Tbur, Doroa), Ruinen in Hauran. II, 796. 865. 868.

Eb Dusch man, f. Belab eb-D. Ebel fleine, von Ophir. I, 353. 378. — Afrika. 421. — f. Diamant.

Edeni, im Dichebel Pauran. II, 945.

Ebgibel, f. Ofchebeel. I, 164. Ebh Ohabirn (arab.), b. i. Es Saalt. II, 1121. 1127.

Eddra' (Eddraat, Esta, Ezta, Ezta'at, Eztada, Abta, Abfraat, Offraa, Ostraa, Zoro, Zora, Zorada, Zõpa), Ort in Haurân. II, 796. 823. 836. 839. 840. 847. 853 ff. 859. 860. (zerftört 1182) 861. 870. 1021. — Dift. 915. 961.

Ebime, f. Dichebel Obichme. Coom, b. i. ber Rothe, Cfau, Stammvater ber Ebomiter. I, 927. 929. 1037. II, 111. 123. 124. 270. (Linfengericht) 671.

Ebom, Gebirgefand an ber Subfeite bes Tobten Meeres. I, 7. 101. 122. 417. 931. 982. 992. (Grane) 1030. 1074: 1081. 1082. II, 124 ff. — vgl. Dicebal, Joumaa.

Edomiter, Bost. I, 931. 962. 1023. II, 97. 107. 111. (Kinder Esau) 1208. — f. Joumäer.

Ebomitifdes Gebirge, f. Dichebel Schera. I, 1017.

Ebra (Edraat, Edhraat), d. i. Ebrei. II, 834. 840.

Ebraelom, s. Esbreiom. II, 1120. Ebrei (Orâa, Abraha, Idberah), alte Capitale in Basan, an ber RD. Gränze von Gileab. II, 114. 145. 803. 819. 820. 834. 841. 842. 913. — f. Abraa.

Ebrifi, über bie Sinai-Palbinsel (1150). I, 43. 145. — Palästina. II, 56. — Tiberias. 304. 317. — Beifan. 428. — Jerico. 512. — bas Tobte Meer u. beffen Beschiffung. II, 699. 755. 798.
— Abra'at. 840. — Amman.
1159.

Ebrys (Edris), f. Abd-Allah ben E. Djafari.

Ebichbeie, f. 3bichhaippe, Ain Zebair.

Ebichlun (b. i. Ralber), f. Abfclun, II, 295. 426. 1065. 1066. Ebun (Aibun), Dorf in Gileab.

II, 1056. 1057. 1064. Eéra, f. Aere. II, 939.

Cefa, b. i. Zesus. II, 850.

Efdschur, s. Ain E.

Effendi, militar. Titel. I, 858.
II, 502. 519.

Efm el Rereim, oberer Lauf bes Arnon. II, 1203.

Egaui, f. Rath E. Egele, f. Badi E.

Egefippus, f. Eugefippus.

Eglaim, s. En E.

Eglon, Stadt im Stamme Juda. II, 115. — vgl. Abschlün. II, 413. 1058.

Eglon, König in Moab. II, 148. v. Egmond van ber Ryenburg, über Palästina (1700— 23). II, 52.

Egraeb (Gareb, Scheift Jarah), Rorallenbant ber Sinai-D. I, 452.

Che, f. Brauttauf, Dochzeit, Mabden, Beiber, Bielweiberei zc. Ehebrud, von Bebuinen ver-

achtet. I, 958. Ehereinheit, bei ben Drufen

im Ofchebel Hauran. II, 926. Ehren berg, E. G., über die Rorallenbilbung im Rothen Meere.
I, 448. 464. 468 ff. — Manna.
671. — Infusorien des Todten
Meeres. II, 761. 779 ff.

Ehteim (3him, Peteim, Puteim, Beni Ptem), arab. Tribus in Judaa, bei Jericoo. II, 517. 527 ff. 534. 606. 719. — vgl. Determi.

Ei, gefingeltes, mit zwei Schlangen, in hieroglyphen. I, 798. 800. — f. Augel, Schlangen-, Straußen-, Beltet.

Ei, Eier, in Sauran. II, 891.

Eib, f. Aeib.

Eicheln, als Gerbftoff. II, 532. Eichen, im Dichebel Schera. I, 1068. - auf bem Dermon zc. II, 162. 163. 166. 167. — in Go-Ian. 169. 170. - bei Basbepa. 191. — in R.Palästina. 206. 209. — am Tabor. 397. — in ber Lebica. 894. — verfrüppelte, im Dichebel Gauran. 924. 932.

933. - in Gileab. 1054, 1055. - im Dichebel Abichlun, 1069. 1072. 1105. — in El Belta. II, 1109. 1110. 1111. 1120. 1121. 1141. - f. Aegilops =, Ballut=,

Stein-, Ballonia-, 3werg-Giche. Eichenlaub, Ornament in Ruffr. II, 946.

Eid, s. Schwur.

Eibechsen (Dhob, Serabani), auf ber Sinai-D. I, 331. 511. 532. 837. 847. 887. — in Paläftina 2c. H, 534. 562. 959.

Eibechsenhaut (Dhob), als Tabadebeutel. 1, 976.

Eidur, f. Dichebur. Eierpflange, f. Babenbican.

Eilat, s. Aila.

Ein, f. Ain, Babi E. Einbalfamirung mit Asphalt. II, 753.

Einborn (wol Steinbod), auf der Sinai - D. 2c. I, 896. II, 228.

Einfiedler, f. Anacoreien.

Eifen, Ginfuhr in Banguebar. I, 400. - im Mofe-Brunnen. 825. - hydrothionsaures, bei Tiberias. II, 301. - orybirtes, in Hauran. 811.

Eifenberge, auf ber Offeite bes Jordan. II, 567. 1120. 1204.

Eifenbrennen, ale Beilmittel in Pauran. II, 852.

Eifeners, im Babi Rasb. I 786. 787. - am Tobien Meer ? II, 732.

Eifengeschirr, in Pauran. II,

Eisenoryd, im Sinai-Sanbftein. I, 784. — bei Tiberias. II. 301. — im Dolomit. 496. — am unt. Jordan. 715.

Eifenorph-Pybrat, im Sinat-Sandstein. 1, 784.

Eifenreicher Boben, bei Dasbepa. II, 189.

Eifensandftein, auf ber Sinai-D. I, 784. 839. 851. — f. Xitan=E.

Eifenfomiebe, in Reret. II. 682. Eifenfouffiger Ralt, in Ba-

laftina. II, 497.

Eifenftein, Concretionen auf ber Sinai. D. I, 784. - Gruben im Babi Rasb. 785. — Lager in S.Palästina. II, 498. — A Belta. 1120.

Eisenthon, val. Thoneisenstein. Eisenthor, in Schobect. I, 1046. Eifenwagen, ber Ranaaniter. II, 418.

Eissa, Tribus in Hauran. II, 1126. - vgl. El A'ifp.

Eisvogel (Alcedo?), auf bem galil. Meer. II, 347.

Effaire, f. Edfaire, Deir el E. el geite.

Ette, f. Merbich E. Etlaf, f. Deer 3bn E.

Etrebet (Έχρεβήλ), d. i. Atrabah. II, 456.

Efregma, b. i. Durchbruch ber falzigen Lagune (bes Serbonis-Sees) jum Meere. I, 142.

Etron (f. Afir), Stadt in Philiftåa. II, 101. 116.

Έχθεχουή (Euseb.), ob Tetoa? II, 629.

El (Artifel), f. Al, Ar, En, Er, Es, Esc, Et, Ez 2c. El, kananitische Gottheit. II, 113.

— s. Migdal El.

Ela, b. i. Aila. I, 41. 49. El Aal, Dorf am Babi Semath in Dicaulan. II, 354.

El Mal, Ruinen in El Belfa. II, 1172. - f. Eleale.

El Aaradice, f. El Arabic.

El Aafe, Felsen und Schlucht bei Petra. I, 60. 1000. 1018. 1026. 1071.

El Aafi, f. Drontes. II, 14.

El Abadipeh, Dorf am unt. Jordan. II, 361. 385. — vgl. Abeibipeb.

Mnnn2

Elabahn, sowarze vullanische Steinmaffen im Dichebal. I, 1045.

El Abbasze, Ort. II, 891. El Abbeh, f. Abbeh.

El Abweib, b. i. fleine Pforte, gelepaß ber Sinai - D. I, 243. 248, 256, 265, 271,

El Acabber, f. Afhbar. I, 848.

El Abiab, Tribus. II, 830. El Abigi, im Badi Abichem. II, 891.

El Abichelun, f. Dichebel Abfolun. II, 160.

El Aduan, f. Abuán.

Elaeagnus angustifolius (Dleafter ?), bei Berico. II, 510. - s. Delbaum, Mprobalanen, Zattum.

El Aff, Anterftelle ber Sinai-P.

I, 452.

El Agermie (Beremipeb), Ebene ber Ginai - P. I, 661. 903. vgl. Elu A.

El Ahma, Chene in El Besta. II,

1141. 1172.

El Abia (Abst, Abip; el Passa, Doffa; nicht Doffn), Raftell ber fpr. Sabich, auf ber Granze von Reret und Dichebal. I, 1030. II, 591. 687. 689. — vgl. Wabi el A.

El Ain (El Apn), Tranteplat an ber Offfeite ber Sinai-D., nordl. pon Bageroth. I, 251. 258. 347. 558. 903. - f. Babi el Ain.

El A'isp, arab. Stamm in Paurån. II, 998. — vgl. Eiffa.

El Ajran, Jordanfurth. II, 270.

El Ataba, f. Ataba. I, 907. 994. El Atha, Lanbfirich ber Sinai-S. I, 213.

El Al, f. El Aal, El Gale.

El Alan, s. Wadi Aallan.

El-Allehgah, Ort im Dichebel Bauran. II, 958.

Elam, perf. Landichaft. II, 120. 123.

El Ameimé, f. El Dumeipimeb. Elana, f. Alfa. I, 85. 99.

El Anab, s. Anab.

Elaphrus, auf der Sinai-B. I, 502.

El Aqabah, f. Afaba. I, 47. El Araba, f. Babi el A.

El-Arabic (Aarabice), Dorf in Dicaulan, am Tiberias-See. 11, 276. 283. 287. 289.

El Aratipeh, Ort. II, 960. El Ararice, ob Berftummelung

von Korafop ? 1, 939.

El Arbain, Rlofter ber 40 Dartprer, im Sinai-Gebirge. I, 13. 487. 520. 521. 534. (aftr. 8.) 583. (Sope) 565. 601 ff. 628. vgl. El Erbayn.

El Arisch (Arpsch, Arisc, Rhinocorura), Grangfladt von Aegypten und Sprien, am Mittelmeer. I, 41. 140. 142. (Etymol.) 144. 146. (Pöhe) 320. 832. 854. f. Babi el A., Rhinocolura.

El Artub, Gebirgspaß der Suez-

Arape. I, 996.

El Afcheh el Rebir (Babi el Efcheh, Efchebeh), Ruinen und Badi am galil. Meer. II, 275. 286, 289, 336,

El Afdrafe, fpr. Dorf. II, 165. El Assla, Strauch. II, 514.

Elath (hebr.), d. i. Aila. I, 50. 353. 417.

El Audiche (Aujeh), Ruinen in RD. Judaa. II, 438. 460. — f. El Ddiga, Phaiaëlis.

El Mujeb, f. Mubiche. El Auwitsch, d. i. Christborn. I, 838.

El Apn, s. Ain, Apn.

El'Azir (arab.), d. i. Lazarus. II, 486.

El Aziripeh (Azarippe), arab. Rame für Bethanien. II, 486. - vgl. Lascharije.

Elbab, b. i. Pforte. I, 709. val. El Bueb.

El Babara, Stamm bei Tor. I,

945. El Babiab, d. i. die Bufte. I.

49. 997.

El Baetam, Albaecam (arab.), Sandelholz, Brafilholz. 1, 405. 421.

El Batibn el Duebby, Dic. ter. II, 1126.

El Barbba (Bariba, Babrabab),

Dorf in Gileab. II, 1056. 1057. 1064.

El Baffalijah, Ruinen am unt. Babi el Fari'a. II, 457.

- El Batibeb (Batibab, Battytha), Ebene am R.Ufer bes Tiberias-Sees. 11, 266. 275. 278. 340. 343.
- El Battauf, s. El Buttauf.
- El Beba (offenb. Babi Beben), Station in R. Arabien. I, 43. 44. 974.
- El Bedica, Stelle am guße bes Dichebel Motatteb. I, 748.
  - El Bedun, f. Bedun-Soweitat.
  - El Betaa (Btaa, Butaa, Val Bekaa), bas Thal von Baalbet, am. Libanon und Antilibanon (Coelesprien). II, 16. 157. 184. 185, 186, 348, 350,

ElBefaa (Betta, Bû'tab, Bayga), Thal in El Belfa. II, 1098. 1101 ff. — vgl. El Bufáb.

- El Belta (Dichebel Belta, Beltaa), Landichaft in Peraa. 1, 50. 1004. II, 14. 444. 495. 497. (Asphalt baf.) 757. (Plateau) 801. 991. 1004. 1034. 1069. 1095. 1119 ff. 1181 ff. (Fruchtbarteit) 1194. - f. Balla.
- El Bely, Tribus am unt. Jor-ban. II, 718.
- El Bentie, Anterftelle ber Ginai-P. I, 450.
- El Berbe, Arm bes Barraba? II, 809.
- El Bethirra (Bathpra, Bathura, Bethorra), Grangfeftung von Batanaa und Trachonitis. II, 203. 826. 973.
- El Bepubh, in SD. Judaa. II, 684.
- El Bir, b. i. der Brunnen, auf der Südspiße der Sinai-B. 1, 199.
- El Bir, Stadt am Euphrat. II, 13. El Bireh, Dorf in Galilaa. II, 392. 400. - vgl. Babi el B.
- El Birein (Berein), zwei Brun-nen im Rorben ber Ginai-D. I, 133, 135, 136, 178, 915, 917, 918. 1088.
- El Birg, b. i. bas Schloß, bei Tor. I, 456. — vgl. Burbic.

- El Birta, Diftritt ber Sinai-B. I, 555.
- El Birte (d. i. Bafferbeden), bauf. Bezeichnung für Dammam Faraun. I, 450.
- El Bitan (b. i. Ballfice), Anferftelle im Sueg-Golf. I, 451.
- El Botah, b. i. Thalebene. II, 184. — vgl. El Bufáb. El Boftan, f. Boftan.
- El Bottein (Bottfin, Butein, El Jehamineh; Bafan, Batanaa), Diftrift im Dichebel Abich-Iûn. II, 295. 349. 426. 805. 1002. 1055. 1057. — vgl. 86= lad Irbid.
- El Brischa, Dorf in Oschaulan. II, 287. 289.
- El Bubice (Bebic, Bebice), Quellen und Gee bei Defareib, Buffuß zum Rahr el Awared ob. Scheriat el Mandhur. II, 373. 374. 824. 844. 872. — vgl. Buticha.
- El Bueb (b. i. Bab, Pforte, Manbung), Oftausgang bes Wabi Feiran. I, 498. 510. 528.
- El Bueb (Elbab, d. i. Thor; Plur. El-ebouab), Felspaß im Babi el Scheifh. 1, 662. 663. 696, 709, 710, 871, 897.
- El Bueb, Drt im Ghor el Sjaphié. I. 995.
- El Burfs, Dorf in Gileab. II, 1056.
- El Bubs (b. i. Schiss), Ort. I, 343.
- El Butab (But'ab), Dorf am Jordan, zw. bem Tiberias-Gee und Scheriat el Mandhur. II, 361, 362, 372, 374, 711, 712, - vgl. El Bekaa, El Bokah.
- El Buteia, Depression am RB. Enbe bes Tobien Meeres. II, 607.
- El Bum, Anterftelle ber Sinai-D. I, 452.
- El Buobbige, Ort. II, 891.
- El Burat, f. Salomos Teiche. II, 619,
- El Burka, b. i. Triebsandhügel. I, 260.

Elabahn, fowarze vultanifche Steinmaffen im Dichebal. 1, 1045.

El Abbasze, Drt. II, 891.

El Abbeb, f. Abbeb.

El Abweib, b. i. fleine Pforte, Felspaß ber Sinai- D. 1, 243. 248, 256, 265, 271,

El Acabber, f. Affbar. I, 848. El Adiab, Tribus. 11, 830.

El Adigi, im Badi Abichem. II, 891.

El Abichelun, f. Dichebel Abf**á**lún. II, 160.

El Aduan, s. Aduan.

Elaeagnus angustifolius (Dieaster?), bei Jerico. II, 510. - s. Delbaum, Mprobalanen, Zaktum.

El Aff, Anterfielle ber Sinai-P.

I, 452.

El Agermie (Beremipeh), Chene ber Ginai - P. I, 661. 903. vgl. Elu A.

El Ahma, Ebene in El Bella. II,

1141. 1172.

El Abia (Abfi, Abip; el Baffa, Böffa; nicht Boffn), Raftell ber fpr. Dabid, auf ber Grange von Reret und Dichebal. I, 1030. II, 591. 687. 689. — vgl. Wabi el A.

El Ain (El Apn), Tranteplat an ber Offeite ber Sinai-D., nordl. von Dageroth. I, 251. 258. 347. 558. 903. — f. Babi el Min.

El A'isp, arab. Stamm in Pauran. II, 998. — vgl. Eiffa.

El Afran, Jordanfurth. II, 270. El Afaba, f. Afaba. I, 907. 994. El Atha, Landfirich der Sinal-D. I, 213.

El Al, f. El Aal, El Cale. El Alán, s. Wadi Aallan.

El Allehgah, Ort im Dichebel

Hauran. II, 958. Elam, pers. Landschaft. II, 120.

El Ameimé, f. El Pumeipimeh. Elana, f. Aila. I, 85. 99.

El Anab, s. Anab.

Elaphrus, auf ber Sinai-P. L. 502.

El Aqabah, f. Maba. I, 47. El Araba, f. Babi el A. El-Arabich (Aarabiche), Dorf in Dicaulan, am Tiberias-See. 11, 276. 283. 287. 289.

El Aratipeh, Ort. II, 960.

El Ararice, ob Berftummelung von Koraschp? I, 939.

El Arbain, Rlofter ber 40 Dartyrer, im Sinai-Bebirge. I, 13. 487. 520. 521. 534. (aftr. &.) 583. (Pobe) 565. 601 ff. 628. ngl. El Erbann.

El Artich (Arpich, Artic, Rhinocorura), Granzfladt von Aegypten und Sprien, am Mittelmeer. I, 41. 140. 142. (Etymol.) 144. 146. (Pope) 320. 832. 854. f. Wadi el A., Rhinocolura. -

El Artab, Gebirgspaß ber Sueg-ftrafe. 1, 996.

El Afcheh el Rebir (Babi el Efcheb, Efchebeb), Ruinen und Babi am galil. Reer. II, 275. 286. 289. 336.

El Afdrafe, fpr. Dorf. II, 165. El Affla, Strauch. II, 514.

Elath (hebr.), b. i. Aila. I, 50. 353. 417.

El Aubsche (Aujeh), Ruinen in RD. Judaa. II, 438. 460. — f. El Odiga, Phalaelis.

El Aujeh, f. Aubiche. El Auwitsch, b. i. Chriftborn.

I, 838. El Apn, f. Ain, Apn.

El'Azir (arab.), q. i. Lazarus.

II, 486. El Aziripeh (Azarippe), arab. Rame für Bethanien. II, 486. - vgl. Lascharije.

Elbab, b. i. Pforte. I, 709. vgl. El Bueb.

El Babara, Stamm bei Tor. I. 945.

El Babiah, b. i. bie Bufte. I, 49. 997.

El Baetam, Albaecam (arab.), Sanbelholz, Brafilholz. I, 405. 421.

El Batibn el Duebby, Dicter. II, 1126.

El Barbba (Bariba, Babrabab),

Dorf in Gileab. II, 1056. 1057. 1064.

El Baffalijab, Ruinen am unt. Babi el Fari'a. II, 457.

El Batibeb (Batibab, Battytha), Ebene am R.Ufer bes Tiberias-Sees. 11, 266, 275, 278, 340, 343.

El Battauf, f. El Buttauf.

- El Beba (offenb. Babi Beben), Station in R.Arabien. I. 43. 44. 974.
- El Bebica, Stelle am guße bes Dichebel Molatteb. I, 748.

El Bedun, f. Bedun-Howeitat. El Betaa (Blaa, Butaa, Val Bekaa), bas Thal von Baalbet, 3w. Libanon und Antilibanon

(Coelesprien). II, 16. 157. 184. 185. 186. 348. 350.

El Beta a (Betta, Bû'tah, Bayga), Thal in El Belfa. II, 1098. 1101 ff. - vgl. El Bufáh.

El Belta (Dichebel Belta, Belłaa), Landschaft in Peräa. I, 50. 1004. II, 14. 444. 495. 497. (Asphalt baf.) 757. (Plateau) 801. 991. 1004. 1034. 1069. 1095. 1119 ff. 1181 ff. (Fruchtbarteit) 1194. - f. Balta.

El Bely, Tribus am unt. 3or-ban. II, 718.

El Bentie, Anterfielle ber Ginai-P. I, 450.

El Berbe, Arm bes Barraba? II, 809.

El Bethirra (Bathpra, Bathura, Bethorra), Grangfeftung bon Batanaa und Trachonitis. II, 203. 826. 973.

El Bepubh, in SD.Jubaa. II,

El Bir, b. i. ber Brunnen, auf ber Subipite ber Sinai-D. I, 199.

El Bir, Stadt am Euphrat. II, 13. El Bireh, Dorf in Galilaa. II, 392. 400. — vgl. Babi el B.

El Birein (Berein), zwei Brunnen im Norden der Ginai-B. I, 133. 135. 136. 178. 915. 917. 918. 1088.

El Birg, b. i. bas Solog, bei Tor. I, 456. — vgl. Burdich.

El Birta, Diftritt ber Sinai-D. I, 555.

El Birte (b. i. Bafferbeden), bauf. Bezeichnung für Pammam Faraun. 1, 450.

El Bitan (b. i. Balffice), Anterftelle im Suez-Golf. I, 451. 464.

El Botah, d. i. Thalebene. 11, 184. - bgl. El Bufáb.

El Boftan, f. Boftan.

El Bottein (Botthin, Butein, El Behamineb; Bafan, Batanaa), Diftrift im Dichebel Abich-Iûn. II, 295. 349. 426. 805. 1002. 1055, 1057. — vgl. 8e= lad Irbid.

El Brischa, Dorf in Dichaulan. II, 287. 289.

El Bubice (Bebic, Bebice), Duellen und See bei Defareib, Zufluß zum Rahr el Awared ob. Scheriat el Manbhur. II, 373. 374, 824, 844, 872, - bal. Butica.

El Bueb (b. i. Bab, Pforte, Münbung), Oftausgang bes Babi Feiran. I, 498. 510. 528.

El Bueb (Elbab, d. i. Thor; Plur. El-ebouab), Felspaß im Babi el Scheith. I, 662. 663. 696. 709. 710. 871. 897.

El Bueb, Ort im Ghor el Szaphié. I, 995.

El Burie, Dorf in Gileab. II, 1056.

El Bubs (d. i. Schilf), Ort. I, 343.

El Butab (Butab), Dorf am Jordan, am. bem Tiberias-Gee und Scheriat el Mandhur. II, 361. 362. 372. 374. 711. 712. - val. El Befaa, El Bofab.

El Buteia, Depression am NB. Enbe bes Tobien Meeres. II, 607.

El Bum, Anterftelle ber Sinai-Ф. I, 452.

El Buobbige, Drt. II, 891. El Burat, f. Salomos Teiche.

II, 619. El Burta, b. i. Triebfanbhugel.

1, 260.

El Bufeira, f. Bufeireb. El Butaby, Drt, Baffer jum El Ghor. I, 1064. 1071.

El Butein, f. El Bottein.

El Bnttanf (Battauf), Ebene im mittleren Galilaa. 11, 389. 412.

El Chabr (Chobr), Dorf in Oschaulan. II, 287. 289. — vgl. Rhudher.

El Chamile (Ramile, Rhample, Rhumileh), auf ber Ginai-B. 1, 240. 781. — s. Badi Cb.

El Charaba (Ghurabeh), Baftenebene ber Sinai-D. I, 848. 850. 851. — vgl. Ain el Ghurbeb, Ghurab.

El Chipam, f. El Rhipam. El Chobr, f. El Chabr. El Chulil, arab. Autor (15. Jahrh.). II, 181.

El Chureibeh, Dorf im Diche-bel Scheifh. II, 193.

· El Colzum, f. Rolzum.

El Daba, Sumpfftelle im Babi Araba. I, 97. 998.

El Debbe, f. Debbet er Ramleb. El Debichanije, Ruinen. I, 995.

El Deir (b. i. bas Rlofter), Ruinen bei Petra. I, 1105. 1126. 1127. 1133 ff.

El Deir, Ruinen bei Es Szalt.

II, 1131. El Deir, f. Emrag. I, 298.

El Denbel, Scheith in Suf. II.

El Der ibn Lieb, Dorfruinen im Dichebel Abichlun. II, 1067.

ElDhabel (ebb Dbubul), Trummer, Quelle im Dichebal. I, 176. 1036.

El Dhelel, f. Dichebel Dhalal. El Dibbte, beil. Baum am Ra-

rantal. II, 532. El Dillal, f. Dichebel Dhalal.

El Djar, Pafen von Dichibbe. I,

El Djaulan, f. Ofcotan.

Eldii, f. Eldich.

El Dlaga, Ruinen. I, 995.

El Doffet (Douffet), Ruinen. I, 994.

El Dichamus (El Gamus), Buffelart. 11, 229. 276.

El Dichebel, Theil von Panran.

II, 832. El Dichebenba, Quelle bei Rabba. II, 1220.

El Didefar, f. Dicafar.

El Dichefne, Dorf im Dichebel Pauràn. II, 948.

El Dicheha, Dorf in Pauran. II, 867.

El Dicheibur, f. Dichebur.

Elbici, f. Elbich.

El Dichilledat, Ruinen. 1, 994. El Didiffr, Rhan. II, 272.

El Dicolan, f. Dicolan. I, 1004.

El Dicoge (Dicogge, Dicebel Dich.), Berggipfel ber Sinai-D. I, 549. 555. 557. 699. — vgl. Om Dichuge.

El Didubeibeb (Bubeibeb), Drt in R. Palaftina. 11, 222. 239.

El Dicubeibeb, Ruinen im Gilboa-Gebirge. II, 424.

Elbichy (Elbichi, Elip, Elbit), Pauptborf ber Lyathene, bei Detra. I, 61. 979. 982. 994. 1002. 1022. 1069 ff. 1108.

El Dfobb, f. Dhob. El Darrbaszy, Ruinen. I, 995. El Cale (Cleale, j. el = Al), Dri in El Bella. II, 1049. 1169.

1171. 1172. Eleafar, Aarons Gobn u. Rad. folger. I, 1062.

Eleazar, belagert Tetoa. II, 622. Commandant in Masaba. 659.

Eleazar, Rabbi. II, 259.

El = ebouab, b. i. Pforten (Plur. von Elbab). I, 709. — f. El Bueb.

Electrifde Luftftrome, auf ber Sinai-B. I, 564.

El Embeite, Dorf in Colesprien. 11, 185.

Elephant, Ramen. I, 401. f. Elfenbein.

El Erbann (Erbain, Arbaghain), Dorf am Jordan, in El Rurab. II, 351. 1022. — vgl. El Arbain. El Efde, f. El Afcheb el Rebir.

El Esleha, Dorf in Panran. II,

Bleusineen, im Wadi Araba. 1098.

Eleutheropolis, in 28.Judãa. II, 624. 642.

Eleutheros (j. Rahr el Rebir), nordl. Grangfluß von Phonizien. II, 99.

El Fabbel, arab. Stamm am Duleb-See. II, 219.

El gabbly, Amran-Gefchlecht. I, 910.

El fatha, s. Ya fattah.

El Sedhein (Sedheim), fprifche Hadschflation. I, 1006. II, 907.

Elfenbein, aus Ophir. I, 353. 401. 422.

El Fereia (Fereya), f. Dichebel Fureta.

El Feria, Berg ber Sinai-D. I, 618. — vgl. b. v.

El goura, Chene in S. Palaftina. I, 1096.

El Freibhat, Scheichfamilie im Didebel Abidlun. II, 1067.

El Gaig, Ruin Dichebal. I, 1046. Ruinenhaufen

El Gamus, f. El Dicamus.

El Gar (arab.), b. i. Dleanber. II, 532. El Garab, f. Gharab.

El Gaurineh, Tribus am Jorban. II, 714. - f. Ghamarineh. El Ghab, am Drontes. II, 350.

El Ghabidar (Ghajar, Gajar, Ghujar, Ghubidar), Dorf im Dichebel Scheith. II, 193. 194. 211. 218. 219. 237. 238. — f. El Ghujar.

El Ghabpan, Quelle im peir. Arabien. I, 178.

El Shammer, Quelle im petr. Arabien. I, 178.

Elghatafe, Anterftelle ber Ginai-B. I, 452.

El Shazale, f. Rabr Amman. II, 1158.

El Gheriah Gherbiah (bas weftliche), Ort am Babi Sneiba in Sauran. II, 871.

El Gheriah Scherkiah (bas dalice), desal. II, 871.

El Ghoepr, f. El Ghuweir, Babi el Gboeur.

El Ghor (Gor, Ghur), b. i. Chene, die Thalfenfung des Jordan vom Libanon bis zum Todten Meer, und felbft bis jum Mila-Golf. I, 39. 175. 262. 549. 913. 982. 1004. 1029. 1031. 1054. 1058. 1060. II, 232. 348. 360. 481. 768.

El Ghor, Gebirgeweg auf ber Sinai-D. I, 535.

El Ghowepthe, Berge in Reret. II, 1218.

El Ghub, Anterftelle im Suez-Golf. I, 451.

El Ghudah (Ghubhah), Strauch im El Ghòr. I, 1061. 1064.

El Ghujar (Ghubicar), Brude am Rahr Dasbany. II, 211. 218. 239. 240. — f. El Ghabichar.

El Ghur, f. El Ghor. I, 39.

El Ghutta, f. Al Ghutha. El Ghuweir (Gennefar), b. i.

fleines Ghor, Ebene am galil. Meer. 11, 276. 282. 329. 336. 343. — f. Ain Gh., El Ghoepr.

El Gobes, Bergfette im Rorden ber Sinai-B. I, 880.

El gorass, Anterftelle ber Sinai-D. I, 452.

El Guds, f. El Robs.

El Guer, Bach am Rorbenbe bes Tobten Meeres. II, 567.

El Guer (Guera), Ruinenort. I, 994.

El Pabbis, Ruinen in Ammonitis. II, 570.

Elhabbe, Anterftelle ber Sinai-Ф. I, 452.

El Pabher, Ort in El Lowa. II, 904.

El Sabhra (Babra, Babhera, Bubbera, bas alte Bazeroth), Brunnen ber Sinai-D. I, 243. 251. 255. 260. 261. 269. 319. 329, 555, 558,

El Babjar (b. h. bie Steine), Ruinen im petr. Arabien. I, 132.

- f. Sabicar, El Debier. El Dabich, f. Albagi. 1, 687.

El Pagre, Ruinen im Dichebal. I, 1045.

El Bufeira, f. Bufeireb. El Butaby, Ort, Baffer jum El Ghor. I, 1064. 1071. El Butein, f. El Bottein. El Buttauf (Battauf), Ebene

im mittleren Galilaa. 11, 389. El Chabr (Chobr), Dorf in

Dicaulan. II, 287. 289. — vgl. Rhubber.

El Chamile (Ramile, Rhample, Rhumileh), auf ber Ginai-B. 1. 240. 781. — f. Wadi Ch.

El Charaba (Ghurabeh), 284ftenebene ber Sinai. D. I, 848. 850. 851. - vgl. Ain el Ghurbeb, Ghurab.

El Chipam, f. El Ahipam. El Chobr, f. El Chabr. El Chulil, arab. Autor (15. Jahrh.). II, 181.

El Chureibeb, Dorf im Diche-bel Scheith. II, 193.

· El Colzum, f. Rolzum.

El Daba, Sumpfftelle im Babi

Araba. I, 97. 998. El Debbe, f. Debbet er Ramleb. El Debicanije, Ruinen. I, 995.

El Deir (b. i. bas Rlofter), Ruinen bei Petra. I, 1105. 1126.

1127. 1133 ff. El Deir, Ruinen bei Es Szalt.

II, 1131. El Deir, f. Emrag. I, 298.

El Denbel, Scheith in Suf. II,

El Der ibn Lieb, Dorfruinen im Didebel Abichlun. II, 1067.

ElDhahel (ebh Dhuhul), Trummer, Quelle im Dichebal. I, 176. 1036.

El Dhelel, f. Dichebel Dhalal. El Dibbte, beil. Baum am Ra-

rantal. II, 532. El Dillal, f. Dichebel Dhalal.

El Djar, Pafen von Dichibbe. I,

El Djaulan, f. Ofcolan.

Eldji, s. Eldschp.

El Dlága, Ruinen. I, 995. El Doffet (Douffet), Ruinen. I,

994.

El Dichamus (El Gamus), Buffelart. II, 229. 276.

El Dichebel, Theil von Pauran.

11, 832. El Dichebenba, Quelle bei Rabba. 11, 1220.

El Didefar, f. Dicafar.

El Dichefne, Dorf im Dichebel Hauran. II, 948.

El Dicheba, Dorf in Pauran. II, 867.

El Dicheibur, f. Dichebur.

Eldichi, f. Eldicho.

El Dichille bat, Ruinen. I, 994. El Didiffr, Rhan. II, 272.

El Dicolan, f. Dicolan, I. 1004,

El Dicoge (Dichozze, Dichebel Dich.), Berggipfel ber Sinai-D. I, 549. 555. 557. 699. — val. Dm Diduge.

El Dichubeibeb (Jubeibeb), Ort in R. Palaffina. II, 222, 239.

El Dicubeibeh, Ruinen im Gilboa-Gebirge. II, 424.

Elbichy (Cibichi, Elip, Cibft), Daupiborf ber Lpathene, bei Detra. I, 61. 979. 982. 994. 1002. 1022. 1069 ff. 1108.

El Dfobb, f. Dhob. El Darrbaszy, Ruinen. I, 995. El Eale (Eleale, j. el - Al), Ort in El Bella. II, 1049. 1169. 1171, 1172,

Eleafar, Aarons Sohn u. Radfolger. I, 1062.

Eleagar, belagert Tetoa. II, 622. Commandant in Masada. 659.

Eleazar, Rabbi. II, 259.

El-ebouab, d. i. Pforten (Plur. von Elbab). I, 709. — f. El Bueb.

Electrifche Luftftrome, auf ber Sinai-B. I, 564.

El Embeite, Dorf in Colesprien. II, 185.

Elephant, Ramen. I, 401. f. Elfenbein.

El Erbayn (Erbain, Arbaghain), Dorf am Jordan, in El Rurab. II, 351. 1022. — vgl. El Arbain. El Efge, f. El Afcheb el Rebir.

El Esleha, Dorf in Panran. II,

Bleusineen, im Badi Araba. 1098.

Eleutheropolis, in 28.Jubaa. II, 624. 642.

Eleutheros (f. Rahr el Rebir), nördl. Grangfluß von Phonizien. II, 99.

El Fabbel, arab. Stamm am Duleh-See. II, 219.

El Fabhly, Amran-Geschlecht. I, 910.

El fatha, f. Ja fattab. El Febbein (Febbeim), fprifche Pabschftation. I, 1006. II, 907.

Elfenbein, aus Ophir. 1, 353. 401. 422.

El Fereia (Ferepa), f. Ofchebel Sureia.

El Feria, Berg ber Sinai-D. I, 618. — vgl. b. v.

El Foura, Chene in S. Palaftina. I, 1096.

El Freibhat, Scheichfamilie im Didebel Abidlun. II, 1067.

El Gaig, Ruinenhaufen im Dicebal. I, 1046.

El Gamús, f. El Dicamús.

El Gar (arab.), b. i. Dleander. II, 532.

El Garab, f. Gharab.

El Ganrineh, Eribus am Jor-ban. II, 714. — f. Ghamarineh. El Ghab, am Drontes. II, 350.

El Ghabichar (Ghajar, Gajar, Ghujar, Ghubichar), Dorf im Dichebel Scheith. II, 193. 194. 211. 218. 219. 237. 238. — f. El Ghujar.

El Shabpan, Quelle im petr. Arabien. I, 178.

El Ghammer, Quelle im petr. Arabien. I, 178.

Elghatafe, Ankerstelle ber Sinai-D. I, 452.

El Ghazale, f. Rahr Amman. II, 1158.

El Gheriah Gherbiah (bas weftliche), Ort am Babi Sueiba in Pauran. II, 871.

El Gheriah Scherfiah (bas öftliche), besgl. II, 871.

El Ghoepr, f. El Ghuweir, Babi el Ghoepr.

El Ghor (Gor, Ghur), b. i. Ebene, die Thalfenfung bes 3ordan vom Libanon bis zum Tobten Meer, und felbft bis jum Aila-Golf. I, 39. 175. 262. 549. 913. 982. 1004. 1029. 1031. 1054. 1058. 1060. II, 232. 348. 360, 481, 768,

El Ghor, Gebirgemeg auf ber Sinai-D. I, 535.

El Ghowepthe, Berge in Reret. II, 1218.

El Ghub, Anterftelle im Guez-Golf. I, 451.

El Ghubah (Ghubhah), Strauch im El Ghor. I, 1061. 1064.

El Ghujar (Ghudicar), Brude am Nahr Pasbany. II, 211. 218. 239. 240. — f. El Ghabichar. El Ghur, f. El Ghor. I, 39.

El Ghutta, s. Al Ghutha.

El Ghumeir (Gennefar), b. i. fleines Ghor, Ebene am galil. Meer. 11, 276. 282. 329. 336. 343. — f. Ain Gb., El Ghoepr.

El Gobes, Bergfette im Rorben ber Sinai-B. I, 880.

El gorass, Anterftelle ber Sinai-D. I, 452.

El Guds, s. El Robs.

El Guer, Bad am Rorbenbe bes Tobten Meeres. II, 567.

El Guer (Guera), Ruinenort. I, 994.

El Pabbis, Ruinen in Ammonitis. II, 570.

Elhadbe, Anterstelle der Sinai-S. I, 452.

El Padher, Ort in El Lowa. II, 904.

El Dabbra (Dabra, Babbera, Bubbera, bas alte Bazeroth), Brunnen ber Sinai-D. I, 243. **251. 255. 260. 261. 269. 319.** 329. 555. 558.

El Pabjar (b. h. die Steine), Ruinen im petr. Arabien. I, 132. — s. Habschar, El Hebser.

El Babich, f. Alhagi. 1, 687. El Dagre, Ruinen im Dichebal. I, 1045.

El Dait, Drt am Dichebel Bau-

El Damam, f. Dammam Faraun.

El Dammad, die fprifche Bufte

ran. II, 884. 921. - vgl. Beit.

jw. bem Euphrat und Babi

Serhan. II, 950. 959. El Damman, Thal in El Bella. II, 1167. — f. Babi D. El Pamra, auf ber Sinai-P. I, 199. El Banbal, f. Coloquinte. El Daneie, Anterftelle ber Sinai-P. I, 452. Elbarab (b. b. die Ruinen), Dftende des Babi Feiran. 1, 718. – f. b. f. El Darabe, Anterftelle im Sueg-Golf. 1, 450. — f. b. v. 911. 912. El Paramipeh, in R.Jubāa. 11, 453. El Darimp (Bureimeb), Dorf in Ce Seru. II, 1009. 1006. 1007. El Parra, fleiniger Beffftrich ber Gjaffa, 11, 949. fueb. El Palfa, f. El Abfa, Babi el A. 11, 649. El Pattabije, arab. Stamm. 11, 1187, 1195, CI Dani. Chene an ber Officite bee Dichel Pauran. II, 950. - vgl. Dicebel Dow. El Papber, f. Dapbar. El Paggem, Stadt in El Lowa. 11, 903. 941. El Debjer, Belfenftabt ber Thamud. I, 991. - vgl. El Babiar. El Deifat, Ruinen. I, 995. El Deimte, Drufendorf. II, 185. El Delu, gurth am unt. Jordan. II, 484. 518. 534. 546. 547. 551. El Bend (arab.), b. i. Indien. I, 998. 1010. El pendis, Babi und Quell im petr. Arabien. I, 95. El Berat, f. Berat. El Beraih (Sharatein), Ort in El Belfa. II, 1110. 1111. El Pereimp, Dorf in Gileab. П, 1058. El Derey et, f. Dereyet. El Deffueb (Deffué, Doffepe, Mar E. Boffneb), Rrammung im Babi

Feiran. I, 714. 722. 724. 739. 746. 748. - vgl. El Doffen. El Deurry, Ruinen in El Belfa. II, 1166. — f. b. f. El Pharry, Ruinen in El Bella. II, 1164. — f. b. v. El Pherir, Ruinen. I, 995. El Domeime, f. El Dumeipimeh. El-Dismeb, f. Dichebel D. El Boffn (Bofn, Suen), Sampt-borf in Belab Beni Dbeib (Ofchebel Abichlun). II, 260. 801. 806. 834. 1002. 1009. 1010. 1054 ff. 1063, 1065, 1068, 1117, - vgl. Ralaat el H. El Dogn, Schlof bei Boftra. II, El Boffga, Ruinen. I, 995. El Boidgara, Balbinfel ber Arnonmündung. II, 585. El Poffenije, Drt. II, 891. El Doffen, Station ber Sinai-P. I, 251. 558. - val. El Def-El Prer, f. Mojet el Prer. El Bubbera, f. El Babbra. El Puet, f. Dichebel el Paweit. El Bufeiry, im Guben bes Tobten Deeres. I, 1064. El Puleh (Merom), der Jorban-See in R. Palaftina. II, 150. 152. 159. 160. 187. 191. 209. 219. 231 ff. (Epiegel) 266. 278. El Pumaby (Dumeiby), Amran-Beichlechter. I, 910. El Pumeit, Station der Sinai-D. I, 259. 791. El Dumeipimeh (homeime, Ameime), Ruinen am Dichebel Shera (Panara ?). I, 112. 995. El Pufafah, f. Bufafah. Eliah de Ferrare, in Palaftina (1438). II, 58. El-Zàlùt (arab.), d. i. Goliath. II, 416. - vgl. Dicalub. Elias, Prophet, in der Bufte, in Berico 2c. I, 10. (Grotte) 30. 345. 920. 922. II, 482. 490. 528. 952. - f. Mar E., Dett Elias, Patriarch von Configntinopel. I, 114. — von Jerufalem. II, 612.

Elias - Capelle (Rlofter), auf bem horeb. 1, 520. 522. 524. 543. 571. 574. 575. 576. 617.

Eliafcaa, f. Megiar E.

Elias-Rirche, auf bem Sinai. I, 66.

Eliasftrafe, f. Derb Belele. I, 577.

El Jagy, Gefclecht ber howeitat. I, 974.

El 3d el Rebir, b. i. ber große Bestiag. I, 1015.

El Zehamineh, s. El Bottein. 11, 1002.

El Jerat, Quelle am Arnon. II, 584.

Eliefer, Prophet. I, 362.

Elibu, Diobs Freund. I, 1139.

Elim (Pelim, Abu Selime, Babi Charundel ober Useit, Raithu), ber angebl. Lagerort ber Jeraeliten, die Palmenstation auf ber Sinai-D. I, 14. 26. 27. 34. 326. 433. 435. 448. 737. 739. 770. 815. 820. 988. 989. — s. Beér E., Pammam Rusa.

Eliphas, Bater bes Renas und Amalet. II, 135.

Eliphas, König ber Themanaer, Siobs Freund. I, 129. 1139. II, 127.

Elifa, Prophet. II, 408. 413. 482. 528. 536. 1131. 1136.

Elifa-Rapelle, auf bem Poreb. I, 575. 579.

Elifa-Duelle, f. Ain es Sul-

Elifda, f. Meziar E.

Elifca, fernes Beftlanb. I, 363. El Jubeibeb, f. El Dichubeibeb.

Elip, f. Elbichy.

El Raa (Raa, Da'a, b. i. bie Ebene), Sandebene der Sinai-H. I, 324. 441. 443. 484. 526. 557. 567. 708. 737. 747. 760. 771. — f. Ras el R.

El Ra'abineh, f. Ra'abineh. El Ralaa, b. i. Schloß, Ruinen in S.Palästina. I, 886.

El Ran (El Rian), in R.Palä-

ftina. II, 249. — vgl. El Ahi-

El Rana, Quelle. I, 995.

El Ranneptra, f. Ranneptra.

El Rarat, f. Rerat.

El Kāris (Reires), Ort in Pauran. II, 966, 967. — vgl. El Rueires.

El Ras, s. Caffum.

El Rafem, Dorf in El Lowa. II, 904. — vgl. Rafem.

El Rafr, Tempelin Aatpl. II, 925. El Rafrein, Quelle im Dicebal.

I, 1032.

El Raffr el Reffemp, b. i. Thurm ber Sterne, Aftronomenihurm in Sueiba. II, 929.

El Rafr Sabib, f. Emrag. El Rebur, Dorf in Dicaulan.

II, 355. Elled, f. Badi Apb.

El Refarat, fübl. Uferfirich am untern Scheriat el Manbhur. II, 375. 804. 806. 1002. 1062.

El Refepraet, Stadt in El

Belfa. II, 1182. El Reine, Bach im Dichebel Pan-

ran. II, 948. El Reneife (b. i. Kirche), Bau in Rerepe. II, 965.

El Renneter (Renafir), Ort in Sauran. II, 914.

El Repher, Ruinen in El Bella. II, 1176. 1181.

El Rerat, f. Rerat.

El Rerr, Steinbaufe, Ruinen im Dichebal. I, 1032.

El Reffue (Reswah, alkhoswat), Granzort von Ofchebur und Damastus. II, 357. 807. 810 ff. 876. 890. 902.

El Rhabher (Rhabera), im Dichebel hauran. II, 950. 967.

El Rhaimeh, Ort in R.Palaftina. II, 239.

El Rhalfa, Ruine in R.Palaftina. II, 224.

El Rhalpl, b. i. Debron. I, 253. El Rharuba, Station. I, 146.

El Kharuba, Statton. 1, 140. El Khazzir (Khuzzir), in El Tellul. 11. 959.

El Rherbe, Dorf in Sauran. II, 917. — vgl. Rheraba.

El Ahiyam (Chiyam), in N.Valaftina. II, 193. 239. 240. val. El Ran.

El Rholda, Ruinen in El Bella. II, 1141.

El Rhondot, Ort in El Bella. II, 1141.

El Rhubber, b. i. St. Georg. II, 952.

El Rhulafah, b. i. Elufa. I, 118. 119. 252. 920.

El Rhulmat, Drufendorf. II. 185.

El Rhurar, Pas nach S.Paläftina. I, 1089.

El Rhurbetel Thomrab, Ruinen in El Belfa. II, 1036. - f. Churbet el Th.

El Rian, f. El Ran. El Robs (Gubs), b. i. heilige Stadt, Jerusalem. II, 5. 444.

El Rorren, f. Rorrn.

El Rorriat, f. Ririoth.

El Robf, Ruinen bei Amman. II, 1159.

El Robbely, f. Robeilan.

El Rolp, Berg ber Ginai-D. I, **559.** 

El Ronepfe, Drt am Dichebel Szaffa. 11, 949.

El Rordhye, f. Babi Rurdhipeh. El Rorey, f. El Rurey.

El Rreife, Ruinen. I, 995. El Rueires, Raftell im Dichebel Pauran. II, 953. — vgl. El

Răris. El Rubul, ob Spiegglang? I,

El Rura (Kurah), Distrikt im Didebel Abidiun. II, 806. 1002. 1022,

El Rura (Elfura), Ebene zw. bem Badi Bale und Arnon. II, 583. 1192, 1199, 1200, 1201,

El Rurey (Rureipeh, b. i. das Dorfden), f. Emrag. I, 291. 298. 367.

El Rurn, f. Babi el R.

El-Rurnein, öftl. von Es Szalt. II, 822.

El Rurpetein (Rarietein), b. i. zwei Städte, in S.Judäa. I, 969. II, 636.

El Aufeir (b. i. das fleine Raftell), Dorf in S.Palaftina. I, 1094. — val. Rasr.

El Labeba, Drt in El Lowa. II, 904.

Ellana, bei Tor. I, 442.

Ellafar, irrige Bez. für Rahr el Abfa. II, 689.

El Ledica, f. Lebica.

El Ledidun, f. Ledidun. Elliot, C. B., in Palaftina

(1836). II, 69.

El Lowa, Oftrand ber Lebicha. II, 900 ff.

El Enweise (i. e. planta contorta), Rantengemachs in El Bella. II, 574.

Elma, f. Padschar E.

El Magara, f. Magare.

El-Maberet, f. Mabbara.

El Matbût, Scheith der Amran. I, 910.

El Maleha (b. i. ber falzige), Brunnen im Babi Rasb, in ber Bufte Sin (ob El Mortha?). II, 758. 776. — f. b. f.

El Malib, Brunnen am Babi el Abiv. I, 981. - val. Mellaha, Malib 2c.

El Marich, Dorf in N.Palästina. II, 193.

El Martha (Marta), s. El Morfba.

El Mafcabieb (el-Mefadiveb), Ruinen in Dicaulan. II, 276. 287. 289.

El Matilab, ägypt. Station. I, 146.

El Mazarah el Tpahah, b. i. bas angebaute Land der Tyabab. I, 882.

Elme, f. Pabidar E.

E1-Mebrat, Mofchee bei Boftra. II, 976. 984.

El Dechasch (Maschasch, b. i. Bufammenfluß), Bafferftelle auf ber Sinai-B. I, 905.

El Medschel, s. Medschel. El Medicheabel (El Medieibel), in El Tellul. II, 959.

El Mehasni, bas Bauptihal bes Babi Rimm. I, 706.

El Met Ralibe, Ort. II, 891.

El Melet, f. Babi Melec. El Mellahah, f. Ain el M. 11, 186.

Elmely, Ort am Babi Ranuat in Pauran. II, 870.

El Memalebh, Anterftelle ber Sinai-D. I, 452. Elmenie, f. Rhan el Minpeb.

El Merath, f. Emrag. I, 57. 298.

El Merbich, f. Babr el M. El Merfeb, f. Ras M.

El Mert (Mirb?), Berghobe am RB.Ufer bes Tobten Meeres. II, 530. 545. 606.

El-Mes'abineh, f. El Maschadieb.

El Mesaib, s. Mesa'ib.

El Mefareib, f. Mefereib. El Mefchra, Pilgerbab am unt. Jordan. II, 719.

El Mestaa, f. Gbor el Megra'ab. El Meffrijje (Mifr Dabi), b. i. bie nach Desr (Aegypten) führende Sabichroute. I, 66. 311.

— f. Aegyptische Badich.

El Defub, Ruinen in El Belta. II, 1182.

El Meyfera (Meifera, Maffaera, Mashaera), Ort in El Belta. II, 1034. 1040. 1109. 1112.

El Mezeine, f. Mezeine. El Megraab, f. Mezraab.

El Mezzarah, in Sauran. II. 933.

El Migbel, f. Migbel. El Mithail Meshatab, Tribus am unt. Jordan. II, 718.

El Milh (Bir el Maleht), Ort in S.Palaftina. I, 121. 124. 1083. 1094. 1095. 1101. — ſ. Malaiba.

El Minicalah, Felsberg in El Bella. II, 572.

El Mirgaba (Mirfaba, Birfaba), Gegend, Pas am Babi Ara-bab. I, 1066. 1098. — f. Babi el M.

El Mödhtaa (Mödtaa), Furth am unt. Jorban. II, 484. 518. 547. 566. 718.

El Moerad, f. Moerab.

El Mobeget, Cifterne im Babi Beiran. I, 718.

El Monabja (fpr. Monabida), b. i. Drt bes Gebeis, Berg ber Sinai-P. I, 700.

El Mortha (Marca, Marta, Martha, Murcha, Murtha), Brunnen ber Cinai-D. I. 484. 559. 699. 758. 760. 761. 763.

El Muatian, Ort in Edom. L

El Duchna (Muthna), Ebene in Samaria. II, 451. 468. 469. 479.

El Dutabilin, in El Belta. II, 1044.

El Mufrah, f. Dichebel el M. El Munettifcheb, Ruinen in D.Jubāa. II, 620.

El Muraidi, f. El Mureithp.

El Rurcha, f. El Morkha.

El Mureithy (Muraichi), Pas ber Tip-Rette. 1, 134. 774. 873. **875. 894. 898. 901.** 

El Mufchehhem, Station ber Sinai-P. I, 905.

El Ruweileh, f. Mople. I, 916. El Duzeitab, Pas in G. Pala-

ftina. I, 1092.

El Mugeiriat, b. i. Heine Pflanjungen, Adermauern auf ber Sinai. B. 1, 916.

El Raim, arab. Stamm im Libanon. II, 219. - vgl. Beni R. El Rath, f. Ratb.

El Ratús, f. Oschebel R.

El Rawaimeh, f. Babi en R. El Rebhabhyh, Berge im Si-nai-Gebirge. I, 559.

El Reméra (Rimmery), Ort in Ebom. I, 995. - vgl. Babi en Remeirab.

El Roweibe (Rowepba, Ruweiba, Ruweibi'a, Robenba. Roebe), f. Noweibe.

El Ruweibi, f. El Beibeh. I, 1091.

El Obscha, Ruinenort in SD. Galilaa? II, 437. — val. El Audiche.

El Dofome, f. Dicebel D. El Dilo, auf ber Offfeite bes

Jordan. II, 567. El Drf, f. Dicebel Drf.

El Dibsap, Drt. I, 994. — f. Elbichy.

El Diloga, Brides jum Babi **Sat.** I, 799. El Erride (Curida), Ruinen. I, 994. El Crraf, Ruisen. I, 995. El Errybe, fowarzliche Steine am Pfeifentovien. 1, 633. El Dregas (Dreiges), Ruinen. 1, 995. — val. Dm el Refas. Eloth, b. i. Mua. I, 10. 54. 113. 129. 167. 230. 293. 348 F. El Duas, Auterfielle im Gueg-Golf. I, 451. El Pharbad, Ruinenort. I, 994. El Phana, f. Phana. El Phanara, Ruinen. 1, 995. El Phogope, Ort ber Ginai-D. I, 900. €1 \$ 0fde. II, 514. El Ramla, f. Debbet er R. El Rebabein, Ctammber Didebeyne, in Tor. 1, 978. El Remtha, f. Remtha. El Retymat, Stamm bei Gaza und Debron. I, 978. El Riabichy, f. Dar el Ryafche. Elriben, in Reret? II, 735. El Rubay, f. Rath er R. El Rubaibeb, f. Er R. El Ryf, f. Rif. El Rybba , Ruinen in El Bella. II, 1171. El Rybba, Dorf in Reret. II, 1218. **E**l ≥ a lihia, ägypt. Station. I, 146. El Samet, Ruinen in El Bella. II, 1182. El Garûr, f. Zarur. I, 571. El Scham, b. i. Sprien. I, 831. II, 14. — Bez. für Damastus. II, 807. 977. El Saber, f. Seil Dicherra. El Shebicheir, Borgebirge am Aila-Golf. I, 211. 226. El Scherafie, Dorf von Damastus. II, 809. El Scheria, f. Babi Sch. El Schepbed (Schebed), Felfen bee obern Ginai. I, 559. 563. El Soubablin, Betiler-Scheich. II. 917. Elfeir, f. Babi Seir.

El Gert, Santante en Difebel Eu. L 776. Elfern, iz Galilas, IL, 347. El Guat berte Belgert bei Berafalem. II., 532. El Gjatele, f. Sjabelt. El Ejata, Gregeite ber Beteimen. L 834. El Gjanamein, f. & Cg. El Gjarbia, f. Es Cafet. El Szemm, Plange am Sinai, als Brotzu'ag. 11, 532. el 6 jil, f. es eil. El Gille, b. i. Gela. I, 994. El Gjobara, Ruinen. I, 995. El Zabagha, f. Min et Zabighab. El Laibe, Laipibeh, f. Laibe, Taivibes. El Larfupe, Dagel in Reret. II, 1218. El Zarphe, b. i. Tarfa. 1, 668. Elteit, f. Ras E., Babi E. El Tell-a, Garten am Sinai. I, 606. El Tellul, das land ber Bugel, die Städtemufte an der Offeite bes Dicebel Pauran. II, 950. Eltereife, f. Deir E. El Theghar, f. Dichebel Th. Elthei, Eltheton, ob Tetoa? II, 629. El Themmed, f. Bir el Th. El Theym, f. Et Teym. El Tib, f. Dichebel Tib, Tib Beni Israel. El Tloch, Ort in Edom. 1, 995. El Tobacca, Ort mit hieroglophen auf ber Sinai-D. I, 749. El Tor, b. i. Tabor. II, 826. vgl. Tor. El Torra (Omm Turrah), Ruinen in Sauran. II, 818. 908. El Eur, Sinai-Rlofter. I, 65. vgl. Tór. El Eur, f. Lowara. I, 934. El Ty (Et Tih), d. h. die Bufte, Einobe. 1, 42. - f. Tib Beni Jørael. Elu Agermie, Tribus ber Ginai-P. I, 275. 661. 850. — vgl. El A El uebe, f. El Beibeb. I, 1076. El-Urdan, d. i. Jordan. II, 373. Elusa (Elpia, El Apulasa, Aha-lasa, Eulasia, Eulatia), Marttort, Bischofefit in S.Palaftina. I, 15. 24. 29. 99. 104. 118. 119. 136. 252. 864. 914. 920. 1080. 1084, 1085, 1093,

El Babi (Babi el Tor, Nach-El-Tor), Dorf bei Tor. 1, 438. 439. 456. 490.

El Wal, s. Wadi W. II, 582. El Baribat, an ber R. Grange Aegyptens. I, 146.

El Beibeb (Beiby, Bepba, Ain el B., el Uebe, Quaibi, Buabe), Brunnen im Babi Araba. 1, 122, 178, 1064, 1076, 1089, 1091. 1098. - f. Rabes Bar-

Elwon, Captain, über bas Rothe

Meer. I, 192.

El Boftye (Baftipeh), Diftritt im Dichebel Abichlun. II, 804. 806. 1003. 1022. 1062. — ſ. Dichebel 28.

El Burfah, Pag und Badi ber Tib-Rette. I, 774.

El Buffem, am Afprgebirge. I, 474. 476.

El Buttaipah, Engp. Babi el Scheith. I, 661. Engpaß bes

El Jarub, Quelle bei Rabba. II, 1220,

El Jemen (Djemen), Pag in S. Palaffina. I, 1091.

Elpfa, f. Elufa. I, 99.

El 3 oble, Bügelreihe in El Bella. II, 1182.

El Zowar, f. Ez Zuweirah. I, 1055.

Emaer, f. Emim.

Em - ab - al (Bemmal?), Dorf am Dichebel Abichian. II, 1006.

Emag, f. Babi el E.

Embawy, f. Samegh E. Embeite, f. El E.

Emefa (b. i. Soms), am Drontes. I, 377. II, 14.

Emim (Emiter, Emaer, b. i. bie Schredlichen), Urbewohner von Moab. II, 97. 120. 140. 141. 581, 1142, 1186.

Emir, f. Amir, Aratel E., Ras al E.

Emir in Bella. II, 831. - ber Araber in ber Lebica. 998.

Emir Befdir, Drufenfürft im Libanon. II, 163. 187. — val. Sheith B. el Rhaweb.

Emir Diab, Fürft. I, 97.

Emir el Dabid, Commandeur der Pilgerkarawane. II, 844.

Emir Raffer, Chef der el Ganrineh. II, 714.

Emir Raffir el Ghuggamp, fein Gebiet am unt. Jordan. II, 715.

Emiter, f. Emim.

Emmanuel Porphyrogenetes. II, 614.

'Εμμαθά, f. Amaiha. II, 376. Emmaus), beife Duel-

len bei Tiberias. II, 300. Emrag (el Merath, Merach; Gelat E., Ralat E., bas Schiof el Merath; Dichegiret Faradun, Dichegireh Far'on, bie Pharave-Infel; el Rurey, Rorey, Rurapeh, Kureipeh, Kurejje, die kleine Stabt, bas Dorfchen; el Raft Dabib, bie Gifenburg; el Deir, bas Rlofter), Infel im Aila-Golf. I, 57. 281. 283. 286. 288. 291. 296. 298 ff. 317. 367. f. Ras E., Wadi E.

Emschall, Fischart zu Mesareib.

II, 844.

Emebaid, Baffergruben aufber Sinai=P. 1, 911.

Emteile, Ruinen in N.Paläftina. II, 162.

Emys, s. Schildtröte.

En, vgl. Ain.

Enatim (Enatiten, Enats Rinber), Riefengeschlecht in Ranaan. II, 97. 113. 120 ff.

Enan (Benan), Granzort von Damaskus. II, 94, 262. — s. Hazar E.

Enafor, in Raphthali. II, 262. Enbor (Enbor), Dorf am fl. Permon. II, 384. 393. 399. 400.

404-406. 418.

En Eglaim (b. i. Duelle ber beiben Ralber), Stadt am R. Ende bes Tobten Meeres. II, 602. 1066. — vgl. Abschiun.

1308 El Diloga, Felspas zum Babi Rasb. I, 789. El Ordica (Ondica), Ruinen. I, 994. El Drrat, Ruinen. I, 995. El Drrphe, ichwärzliche Steine gu Pfeifentopfen. I, 833. El Dregas (Dreges), Ruinen. I, 995. - vgl. Om el Reffaß. Eloth, b. i. Aila. 1, 10. 54. 113. 129. 167. 230. 293. 348 ff. El Duas, Anterftelle im Gueg-Golf. I, 451. El Pharbach, Ruinenort. I, 994. El Phaua, f. Phaua. El Phauara, Ruinen. I, 995. El Phogope, Ort ber Sinai-P. I, 900. El Dofca. II, 514. El Ramla, f. Debbet er R. El Rebabein, Stammber Dicebepne, in Tor. I, 978. El Remtha, f. Remtha. El Retymat, Stamm bei Gaza und Debron. I, 978. El Riabfop, f. Dar el Ryafche. Elripen, in Reret? II, 735. El Rubay, f. Ratb er R. El Rubaibeh, f. Er R. El Ryf, f. Rif. El Robba, Ruinen in El Bella. II, 1171. El Rybha, Dorf in Reret. II,

606. bes Dichebel Pauran. II, 950. Eltereife, f. Deir E. El Thegbar, f. Dichebel Eb. II, 629. El Themmeb, f. Bir el Th. El Theym, f. Et Teym. El Salihia, ägypt. Station. I, Jørael. 146. El Samet, Ruinen in El Bella. II, 1182. El Sarur, f. Zarur. I, 571. El Scham, b. i. Syrien. I, 831. II, 14. — Bez. für Damastus. vgl. Tor. II, 807. 977. nen in Pauran. II, 818. 908. EI Sober, f. Seil Dicherra.

mastus. II, 809. El Sheria, f. Babi Sch. El Schepbed (Schebed), Felfen bes obern Sinai. I, 559. 563. El Soubablin, Bettler-Scheich. II, 917. Elfeir, f. Babi Seir.

El Schebicheir, Borgebirge am

Aila-Golf. I, 211. 226. El Scherafie, Dorf von DaEl Seph, Sandftrede am Dicebel Tib. 1, 776. Elftern, in Galilaa. II, 347. El Suat, barte Polgart bei Jerusalem. II, 532. El Szabete, f. Szabete. El Száha, Gastzelte ber Bebuinen. I, 834. El Szanamein, s. Es Sz. El Szaphia, f. Es Safieb. El Szemm, Pflanze am Sinai, ale Brotzufaß. II, 532. El Szit, f. Es Sit. El Ggille, b. i. Gela. I, 994. El Szobára, Ruinen. I, 995. El Tabagha, f. Ain et Tabighah. El Taïbe, Taipibeh, s. Taïbe, Taipibeh. El Tarfupe, Pügel in Reret. II, 1218. El Earphe, b. i. Tarfa. I, 668. Eltett, f. Ras E., Babi E. El Tell-a, Garten am Sinai. I, El Tellul, bas land ber Bügel, die Städtemufte an der Offfeite Elthei, Eltheton, ob Tetoa? El Tib, f. Dichebel Tib, Tib Beni El Lloch, Ort in Edom. I, 995. El Tobacca, Ort mit hieroglophen auf ber Sinai-D. I, 749. El Tor, b. i. Tabor. II, 826. — El Torra (Omm Turrah), Rui-El Tur, Sinai-Rloster. I, 65. vgl. Tôr. El Eur, f. Towara. I, 934. El Ty (Et Tib), d. h. bie Bufte, Einobe. 1, 42. - f. Tib Beni Elu Agermie, Tribus ber Sinai-D. I, 275. 661. 850. — vgl. El uebe, f. El Beibeb. I, 1076.

El-Urdan, d. i. Jordan. II, 373.

Elufa (Elyfa, El Abulafa, Aha-lafa, Eulaffa, Eulatia), Marktort, Bischofsfit in S. Palaftina. I, 15. 24. 29. 99. 104. 118. 119. 136. 252. 864. 914. 920. 1080. 1084, 1085, 1093,

El Babi (Babi el Tor, Rach-El-Tor), Dorf bei Tor. I, 438.

**4**39**. 456. 49**0,

El Bal, f. Badi B. II, 582.

El Baribat, an ber R. Grange Aegyptens. I, 146.

El Beibeh (Beiby, Bepba, Ain el B., el Uebe, Duaibi, Buabe), Brunnen im Babi Araba. I, 122, 178, 1064, 1076, 1089, 1091. 1098. - f. Rabes Bar-

Elwon, Captain, über bas Rothe

Meer. I, 192.

El Boftye (Baftipeh), Diftrift im Dichebel Abichlun. II, 804. 806. 1003. 1022. 1062. — f. Ofchebel 28.

El Burfah, Pag und Badi ber Tib-Rette. I, 774.

El Buffem, am Afprgebirge. I. 474. 476.

El Buttaipab, Engp. Babi el Scheith. I, 661. Engpaß bes

El Jarud, Quelle bei Rabba. II, 1220. El Jemen (Djemen), Pas in S.

Palästina. 1, 1091. Elyfa, f. Elufa. I, 99.

El 3oble, Bügelreibe in El Bella. II, 1182.

El Zowar, f. Ez Zuweirah. I, 1055.

Emaer, f. Emim.

Em = ab = al (Zemmal?), Dorf am Dichebel Abichlun. II, 1006.

Emaz, f. Babi el E.

Embawy, f. Samegh E. Embeite, f. El E.

Emefa (b. i. Poms), am Drontes. I, 377. II, 14.

Emim (Emiter, Emaer, b. i. bie Schredlichen), Urbewohner von Moab. II, 97. 120. 140. 141. 581, 1142, 1186,

Emir, f. Amir, Aratel E., Ras

al E.

Emir in Bella. II, 831. - ber Araber in ber Lebica. 998.

Emir Befdir, Drufenfürft im Libanon. II, 163. 187. - vgl. Scheifh B. el Rhameb.

Emir Diab, Farft. I, 97.

Emir el Dabid, Commandeur ber Vilgerfaramane, II, 844.

Emir Raffer, Chef ber el Gau-

rineh. II, 714. Emir Raffir el Ghuggamp, fein Gebiet am unt. Jorban. II, 715.

Emiter, f. Emim.

Emmanuel Porphprogene tes. II, 614.

'Εμμαθά, f. Amatha. II, 376. Emmaus (Ammaus), heiße Quel-len bei Tiberias. II, 300.

Emrag (el Merath, Merach; Gelat E., Ralat E., bas Schloß el Merath; Dicheziret Faradun, Dichezireh Far'on, bie Pharaos-Infel; el Rurey, Rorey, Rurapeh, Aureipeh, Rureije, die fleine Stadt, bas Dorfchen; el Rafr Dadib, die Eifenburg; el Deir, bas Kiofter), Infel im Allas Golf. I, 57. 281. 283. 286. 288. 291. 296. 298 ff. 317. 367. f. Ras E., Babi E.

Emicall, Fifcart zu Mefareib. II, 844.

Emshafd, Baffergruben aufber Sinai-P. 1, 911.

Emteile, Ruinen in R.Pala-ftina. II, 162.

Emys, f. Schildfrote.

En, vgl. Ain.

Enatim (Enatiten, Enats Rinber), Riefengeschlecht in Ranaan. II, 97. 113. 120 ff.

Enan (Penan), Gränzori von Damastus. II, 94. 262. — s. Pazar E.

Enasor, in Naphthali. II, 262.

Enbor (Enbor), Dorf am fl. Permon. 11, 384. 393. 399. 400. 404-406, 418.

En Eglaim (b. i. Duelle ber beiben Ralber), Stadt am R. Enbe bes Tobten Meeres. II, 602. 1066. — vgl. Abichian.

Enfous, f. Babi E.

En Gab (Dm Reb), Driin Dichaulan. II, 352. — s. Wabi Om

Engabbi (Engabba, Engebi, Engebbi; Min Gabbi, Biby, Dichibbi), b. i. Biegen- ob. Bodequelle, Dri am B. Ufer bes Tobien Meeres. 1, 1057. 1066. (Riofter baf.) II, 36. 502. 563. 617. 633. 642 ff. **647. 650. 658. 660. 727. 757.** 762. — f. Pazazon Thamar.

Engabbi, Berg am Gubenbe bes Tobten Meeres. 11, 650.

Engannim, f. Didenin. II, 426. Engeb, f. Rgeb el Gofc.

Engebi, f. Engabbi.

b. Engelharbt, D., Geognoft. II, 813.

Englander, nach Anficht ber Drufen. II, 943.

Englifde Baffen, im Dichebel Pauran. II, 937.

Enbeidan, f. Dichebel E. En Pazor, f. Pazor.

Enteil, Baufergruppe in R.Paläftina. II, 217.

Entheyle, f. Rahaliel.

Entjubin (perf.), b. i. Sonig. I.

En Rawatir, f. Rusel Nowatyr. Ennefe (Ennefa, Anafe), Pilgerstation. I, 994. 995.

Ennib, Schmaroperpflanze, als

Gerbftoff. II, 514. En Ruth, b.i. ber Pag, bei Ataba. I, 310. — f. Ratb.

En Ruteirab, Bergruden ber

Sinai-S. I, 309. En Rufra (Rufrah), bas ebene Hauran. II, 807. 832. 853. 869. 887. 1144.

En Ruweibi'a, f. Roweiba. En Ruweireh, Rlippe am GD. Ufer des Tobien Meeres. II.

Enon, f. Hazor E.

En = Semes, Granggebirge bon Zuda. II, 544.

Enten, wilde, auf ber Sinai-D. I, 274. - in El Ain. 332. auf der Phiala. II, 176. — bei Banias. 201. — am El Duleh. II, 220. - galil. Meer. 347. — unt. Jordan. 368. 711. 715. 721. — auf bem Tobten Meer. 560 706. 736.

Entessar el Ebn 3icat Do-nain (b. i. Dulfe für Donain Sohn 3fcate), Bert. II, 1139. Enguby, Ruinen in R. Palaftina.

II, 162.

Eparchia Arabia. II, 839. 883. — s. Arabien.

Ephedra alata, am Sinai. I, 632.

Ephefus, Concil (431). II, 974. Epheuarten, bei Petra. I, 1110. — am Tabor. II, 397.

Ephraim, Jubenftamm. II, 135. **150. 246. 418.** 

Ephraim, Gebirge. II, 121. 246. Ephraim (Ephron), Stadt. II, 6.

492. — vgl. Taipibeh. 465. Epiphanes, f. Ptolemaus E.

Epiphanias. II, 539. Cpiphanius von Cleutheropolis,

Bifchof von Cypern (ft. 403). II, 635. 1155. 1157.

Epistopalstädte ber Eparcie Arabien. II, 898. Episcopus Petra deserti.

I, 992. — f. Erzbischof. Epifteme, erbaut ein Rlofter am

Sinai. I, 538. Epiftemi-Berg (Dichebel Cbeflemi), auf ber Ginai-P. I, 531.

538. 539. 588. (Riofter) 617. Epopõe, arabische. II, 594. Equisetum, in El Besta. II,

571. Equites Dalmatae Illyricani Berosabae. I, 105.

Equites Mauri Illyricani. II, 1207.

Equites promoti Illyricani Meñoida. I, 111.

Equites promoti indigenae Zodocathae. I, 111. II, 1207.

Equites sagittarii indigenae Havarae. I, 111.

Equites sagittarii indigenae Zoarae. I, 108.

Equites scutarii Illyricani Chermulae. I, 107.

Equites Thamudeni Illyricani Birsama. I, 110.

Era, f. Mere. 11, 939.

Eratofthenes, über die unterirbifden Erbichlunde aus Colefprien nach Aegypten und Sprien. I, 69. 142. — Asphalt. II, 754.

Erbab, s. Irbib.

Erbann (Erbain), f. El E.

Erbebe, Ruinen im petr. Arabien. I, 132.

Erbed (Erbeed), f. 3rbib. Erblichteit bes Grundbefiges 2c. in Pauran. II, 857. 965.

Erbien, im Dichebel Abichiun. II, 1114. - f. Richer- , Buder-

Erbfen.

Erdbeben, Spuren auf Tiran. I, 195. - am Sinai, 601. 602. 635. - im Babi Feiran. 644. – in Bostra (1151 n. Chr.). 1035. — Iturăa. II, 171. — Banias. 199. — Safeb. 254. 255. — häufig in Paläftina. 294. 300. 304 ff. — am unt. Jorban. 713. - am Tobten Deer (1834. 1837). 754. 758. 759. 765. -in Pauran (1151). 976. - am Arnon 2c. (342. 366 n. Chr.). 1215.

Erdbebenfpalt, bei Petra. I, 1110.

Erdbeerbaum, f. Arbutus. Erbe, rothe, weiße, im petr. Arabien. I, 184. 887.

Erdfarbe, analoge, der Thiere. 11, 724. 727.

Erdharz, f. Asphalt.

Erdl, Dr., im Babi Araba 2c. I, 255. 1097. II, 771.

Erbloder, baufige, auf ber Sinai-P. I, 887.

Erbmaus, auf der Sinai-B. I, 837. 847.

Erbol, f. Raphta.

Erdpech, s. Asphalt. Erbican, im Dichebel Abichlun.

II, 1029. 1066. Erbichlunde, unterirbifde, in

Colefprien, nach Eratofthenes. I, 142.

Erdichneden, am Tobten Deer. II, 688.

Erbspalte, tieffte, im Jordanthal. 11, 768.

Eremiten, f. Anachoreten. Eremitentrebs (Pagurus), am Aila-Golf. I, 290.

Eremun (Reimun, Reymun), Dorf in El Moerad. II, 1014. 1075, 1104.

Ereg Redumin, biblifche Beographie. II, 58.

Ergeric, f. Dichebel E. Erbeba, f. Babi E.

Erica (Eriha), arab. Bez. für Jerico. II, 482. 501. 524.

Briken, auf ber Singi-D. I, 865. Equxós (Ptol.), d. i. Zerico. II,

482.

Ertet (Dert), Staude bei Zerico. II, 514.

Er Rhabeb (Chabab, Rhubab), Drt ber Lebica. II, 848. 891. 892. 956.

Erlabe, Saiteninftrument. II, 594. - vgl. Rebabe.

Ermeil, f. Birlet Abn E. Ernte, Erntezeit, bei Damastus. II, 165. — im Ghor. 350. – in Palästina. 462. — bei Jerico ac. II, 515. 550. 672. — boppelte, in Dauran. 852.

Erntefeft, judifches. II, 258. "Eows, Peilquelle bei Gabara. II, 380.

Errachaby, Stadt am Euphrat. II, 128.

Er Rahabeh, Stadt Parun er Raschies. II, 128. Er Rähah (Ruhat), Ebene ber Sinai-P., Tihkette. I, 598. 599, 650, 773, 821, 823, 964, Dichebel er R., Rabt er R.

Errabha (Raha), Dorf im Dicebel Pauran. II, 941. 942.

Errapteny, f. Er Ratineh.

Errat, f. Derat. Er Rathmeh, f. Babi R. Er Ratineh (Ragineh, Radani, Errahteny), weftl. Tip-Pag. I, 134. 774. 867. 869. 873. 894. 901. - f. Er Ruegineb, Roadie-Pas.

Er Ramleb, f. Debbet er R.

Er Ragineh, f. Er Ralineh. Errar, f. Tal E. Er Ras Mohammeb, f. Ras M. Er Remiba, f. Remiba. Errubbebth, angebl. Stadt im Dichebel Abichiun. II, 1116. Er Rubip, Amran-Geschlecht. I, 910. Er-Ruegineh, Tib-Pag. I, 873. - f. Er Rakineb. Er Ruhaibeh (El Ruheibeh, Recaibe, Repathé, Rehapbé, Repoboth, Bir Robebeh), Brunnen, Granzort von G. Palaftina. I, 120. 134. 252. 320, 864, 870. 917. 919. 1086, 1093, Er Ruhat, f. Er Rabab. Er Rubeibeb, f. Er Rubaibeb. Ertama, f. Babi E. Erpthräifdes Meer. II, 95. 777. Ergbifcof, felten im Rathari-nen-Rlofter. I, 626. — in Palaftina. II, 678. — f. Bischof, Episcopus. Erggruben, f. Bergbau, Gifenerz ac. Efau, f. Ebom. Esbele, f. Dichebail. Esbon (Esbunta, Esbus, Έσ-βούτα, Έσβούντων πόλις), f. Pesbon. I, 101. 1090. 1180. 1181. Efcabiji, Ruinen. I, 995. Efche, in El Belfa. II, 580. – vgl. Fraxinus ornus. Efdeb (Efde, Efdebeb), f. El Afcheh el Rebir. Efdmistin, f. Schemstein. II, 817. 832. Eschraffije, Drt. II, 891. Efcref Rangu (Amalet Alaforaf Runfa Alguri), Gultan ber circafficen Dameluden in Aegypten (reg. 1501 - 16). I, 153. 163. Efd - Scharáb, ſ. Dichebel Schera. I, 42. Efc Schehabeh, Baffer ber Sinai-P. I, 908. Efd Scherab, s. Dichebel Shera. I, 1076. Esch Schlif (Schutif), s. Kalat efd Gd.

Escol, f. Babi E. Escol, f. Estol. Esbra (Esbraei), b. i. Ebrei, II, 840. Esbrael, b. i. Jesreel, Esbrelom. II, 411. Esbrelom (Esbrelon, Esbraelom, Edraelom, Stradela), Ebene in SB. Galilaa. II, 159. 256. 296. 386. 392. 397. 410. 412. 425. 432. (Dobe) 478. 479. 867. 1120. — vgl. Jezreel. Efebon, f. Desbon. I, 101. Efel, auf ber Ginai-D. I. 948. – in Pasbeya. II, 190. — Pauran. 910. 989. - wilde, im Often von Reret? II, 673. Efer, f. Padad E. Es Jammera, Drt ber Lebica. II, 893. - f. Effamera. Estsounum, s. Abschlün. II. 1105. Esti Sham, d. i. Alt-Damastus, Bez. für Boftra. IL, 977. Estol, Amortier. II, 104. 108. Esto I, Bach bei Debron. II, 648. Esle, f. Wabi E. Esleha, s. El E. Esmua, f. Semua. Espen (Aspen), in Reret. II, 692. Esra, Prophet. II, 149. **Esta**, f. Edhra. II, 839. Es Sabra, f. Babl S. Es Saccr, f. Beni S. Es Safieh (El Sjaphia, Sjafpe, Saphy), Drt am SD. Enbe bes Tobten Meeres. I, 995. 1029. 1031. II, 692. — f. Ghor es S. Es Sal er Reipany, bas naffe Sal ber Sinai-B. I, 259. vgl. Wabi Sal. Es Salt, f. Es Szalt. Effama (Effema), f. Mann E. Effamera (Effumera, Boubéméra), Ort in El Lowa. II, 893. 904. Es Saté (Eft-Satebb), d. h. Dad, Bafferideibe gwifden bem Tobten, Rothen und Mittelmeer. II, 772. Effauane, f. Babi E. Esicamie, f. Ataba E. Effcara, f. Um E.

Esicarti, f. Dichebeleich Schar-

Es Schobet, f. Schobet.

Effebil (Ras Sphille, Gebil), Anterftelle ber Cinai-p. 1, 452. Έσσεβών, f. Desbon. II, 1180.

Es-Sebeb, f. Gebeb.

Effebue, f. Szehhueb el bellata. Effeira, Dorf am El Duleh. II, 233.

Es Seitun, s. Om Ezzeitun. II,

Es Setta, Raubvogel in El Belta. 11, 572.

Effema, f. Mann E.

Es Semetipeh, arab. Stamm in Galilaa. II, 331.

Es Serritipeh, Zweig ber Ghamarineh. II, 277.

Efferu (Geru), Diftritt im Dichebel Abschlun. II, 806. 1002. 1062.

Es Sit (El Szit, Spt), Felsfolucht und Ruinen bei Betra. I, 60. 174. 176. 995. 1069. f. Babi es Sif.

Effir, f. Babi Geir.

Effiongeber, f. Egion Geber. Es Suban, arab. Stamm in R. Paläftina. II, 193. 205.

Es Subeib, beegl. II, 193. 205. Es Subeibeh (Ralat es S., Affabiba, as Szobaibat), Rafigu von Banias. 11, 205. 262. 1019.

Essub, s. Om E.

Effaeiba, f. Badi Beiby.

Es Sueit, f. Ezzueit.

Es Sufah (Sufey, b. i. gelfen), Pag in S. Palaffina. I, 1090.

1091. (Sobe) 1099. Es = Sufra, Bergzug in GD. Jubāa. II, 643.

Es Sufr el Ghor, Tribus am unt. Ghor. II, 716. - vgl. Beni Sacher.

Effumera, f. Effamera.

Es Sumrah, f. Churbet el S. Effurra, Stadt in El Lowa. II,

903. Es Safra, Berg ber Sinai-D. I, 202.

Es Shalt (Salt, b. i. die breite Ritter Erbfunde XV.

Stirn; Salton, Saltus Hieraticus, Saltum Votanios; Ramath in Gilead; Ebb - Dhabiry ber Araber), Sauptort in El Belfa. 11, 370. 372. 449. 519. 569. 670. 718. 1005. 1098. 1112. 1114. 1121 ff. 1169. - Dift. II, 851. 1075. 1076. 1139. 1141. 1178.

Es Szanamein (El Sz., Sanamen, es-Sunamen, b. h. bie 2 3bole), Dorf in R. Sauran. II, 373. 796. 804. 807. 812 ff. 824. 828. 860.

Es Szaraja (d. i. Schloß), Ruinen in Schobba. II, 886.

Egzebeir, f. Deir E.

Es Szobaibat, s. Es Subeibeb.

Efthemoah, f. Semu'a.

Efthori Parchi, fübifcher Autor aus ber Provence, über Palastina (1313). II, 58.

Eftridje, Mr., im petr. Arabien. I, 1020.

Eft-Satebh, f. Es Saté. Es Usbany, Eribus ber Amran. I, 910.

Eszubh (Zub), s. Aamud E., Tell E.

Etefien (Strabo), die Jahreszeitenwinde bes Rothen Deers. 1, 313.

Etham (Etam, Aitam), in D. Judäa. II, 619. 628.

Ethar (Bathir), Priefterftabt in Budaa. I, 1101. — f. Attir.

Etheari, f. Rubb el E. Etheneiby (Abbely), Ort am

Badi Kanuat. II, 870.

Eth Themed, f. Bir eth Th.

Etman, s. Wabi E. Et Mingeb, f. Rhan el Mingeb.

Et-Taipibeb, f. Taipibeb. Ettata, f. Dichebel Aetabta.

Etteiar, Chef der Buld Ali. II, 1000.

Ettelitte, f. Telitti.

Et Tell (irrig Tellanibje), Ruinen in Dicolan. II, 266. 276.

278. 280. — f. Julias. Et Teym (El Theym, Teyme, Tuéme), Ruinen in El Belta. II,

D000

582, 583. (Rirjathaim?) 1185. 1186. Et Themeb, f. Bir eth Th. Et Tip (Etti), f. Tip Beni 38= rael, Babi Etti. Et - Tobur, Berg ber Ginai-B. Ettuabein, f. Ain G., Tell G. Et Eubichar, f. Rhan el Th. Et Tueme, f. Et Teym. Et Turaibeh (Turaibeh), Dochebene in S.Palaftina. I, 1092. Et Tph, f. Tib Beni 3erael. Eucalyptus - Arten, mannatragende, in Australien. 1, 692. Eugen (wol Min Dichenne), Dorf im Dichebel Abichlun. II, 1107. Eugefippus, Autor. II, 545. 578. 756. Eutlyah, Ort am galil. Meer. 11, 287. 289. Enlatia (Eulafia), b. i. Elufa. I, 119. Eulen, in Palaftina. II, 712. 727. Eunapius Sardianus, Rhetor und Argt. II, 377. 380. Euphorbia, f. Roman. Eupbrat, f. Phrat. Eupolemos, Autor. 1, 373. Eurman, ichweb. Reifenber. I. 670. Europäifche Officiere in turt. Dienfte, f. Laue, Rapier, Szecheny ac. Eufebius Pamphili, Bifcof au Cafarea (ft. c. 340). I, 104. II, 31. - f. Onomasticon. Euftathius, Bischof (403). I, 25. Euthymius, Beiliger. II, 434. Eutychius, Patriard von Alexan: brien (9. 3abrb.). I, 21. Evi, garft. II, 1183. Evila, f. Bevila. Emalb, über Palaftina. I, 1077 2c. II, 92 2c. Emere, 3. 96. 6. II, 785. Epl, Ruinen am Dichebel Schera. I, 176. Epoun el Refeb, f. Djunol Raffab.

Eyûb, f. Ayub, Piob. Ezechiel, Prophet. II, 149. 602. Ezeongeber, f. Egion Geber. Eger, gurft ber poriter. II, 123. Ezbam, f. Dumm E. Ezion Geber (Ezeon G., Ezion G., Egeongaber, Effiongeber, b. i. Rudgrat eines Mannes, Ruden ber Riefen), Ebomiter-ftabt am Mila-Golf. I, 10. 54. 227-230. 252. 262. 289. 293. 296. 316. 348. 353. 366. II, 128. 129. - vgl. Asziun. Ezobbin Afama, Saladins Feldberr. II, 1106. Egra, f. Edbra, Badi Egra. Ezra'at, Ezraha, f. Edhra'. 11, 823. 860. Ezrat, f. Azrat, Wadi E. Ezzaly, f. Bar E. Eggebue (Szehhueb, Babuet), Dorf im Dichebel Bauran. II, 914. 942. 946. — f. Badi E. Ezzebue el belad, f. Szebbueb el bellata. Ezzetat, f. Rhan E. E Beit, b. i. Del. I, 452. 566. - f. Dichebel Beibie. Ezzeitun, f. Om E. Eggemle, Sügelfette in 28. Daurån. II, 908. 1068. Eggeneine, f. Dm E. Eggereith, am Dichebel Beni Dbepb. II, 908. 1068. Eggerob, f. Eggerub. Eggeru, f. Es-Seru. II, 1063. Eggerub, f. Dicob E., Dm G. Eggueit (Eg-Buweit, Es Sueit), fübl. Granzbiftrift von Sauran. II, 908. 1004. 1022. 1068. 1069. 1113. - f. Dichebel Zueit, Dich. Agwete. Eg Buweirah (El Bowar), Gebirgspaß im SB. bes Lobten Meeres. I, 109. 1054. 1058. 1091. 1092. II, 593. 686. Eg Buweirah el fota, b. i. Dber-Buweirah, Dorf im fubl. Palastina. I, 1053.

₹.

Faamireh (wol Ta'amirah?), arab. Stamm in D.Judaa. II, 527. Sabius Maximus, Beteran in **Boftra.** II, 973. 978. Fabri (Schmidt), Felix, Prediger aus Ulm, auf ber Sinai-B. und in Palästina (1483. 84). 1, 883 ff. II, 47. - über ben El Buleb. 236. - in Galilaa zc. 342. 522. -- Jerico 2c. 526. 539. 545. über ben Frankenberg, 622. Fabritate, in Reref. II, 680. bgl. Pulver-, Salpeterfabrit 2c. Fabbel, f. El F. Fadhly, s. El F. Sabre, auf bem Mila - Golf. I. 206. 241. - fehlen am unt. 3ordan. II, 550. - f. Schiffioog. Fährtenkenntniß, f. Athr. Farberei, in Sasbeya. II, 187. - der Beduinen. II, 532. — f. Indigofärberei, Farbe. Färberröthe, f. Pháud. Fagonien, auf ber Sinai-p. I, 490. Faguer (Chfili), Beibrauch-Gebirge. I, 372. Fahabi, Ebene ber Ginai-D. I. 859. - f. Dichebel F., Babi el F. Fahas (Fahaez), f. Febeis. II, 1140. 1173. -Kabbil (Fábil, Fabtil), f. Taba= lat %. Fahm (arab.), d. i. Roblen. 1, 758. Sahmeh, f. Rul'at el F. gabran, f. garan. gabraun, f. garaun. gabr gleife, in Gerafa. II, 1082. gait, f. gayet. Kajab, f. Wadi el Fedschas. gataris (gara), Ort im Dichebel Abschlun. II, 1037. Satirs, beil. Personen. II, 527. 556, 632, Falastin, b. i. Palästina. I, 39. Falten (Falco brachydactylos et niger), auf der Sinai-D. I, 332.

Famieh, See von. 11, 22. Fanti, Agent in Acre. 11, 253. Faour, f. Fau'ara. Far, d. i. Maus. II, 827. — vgl. Rath Abu el K. Fara, f. Fafaris. Farab, f. Badi el F. Farám, f. Wabi F. Faramah, b. i. Deluftum. I, 91. Faran, f. Feiran, Pharan, Deir K., Wadi K. Faran, Berge in Debicas. I, 64. Faran Ahroun (Fahran Ahroun), Stadt am Suez-Golf, Pharaos Untergangsort. I, 47. 64. - f. Pharao. Faran Ibn Amr Ibn Amalpt. I, 64. Karas, f. Kares, Tell el K. Faràun (Farodun), d. i. Pharao. I, 237. 252. - f. Birtet &., . Dicheziret F., Dammam F., Ranatir &., Raffr Bent &., Rhag-neb &., Gerai &., Gubbet &., 30b F. Farbe, f. Blau, Gelb, Grun, Roth, Schwarz, Pautfarbe. Karbencontrafte, am Tobten Meer. II, 763. Fareb, f. Ab &. Fares, f. Faras, Abu &. Farefe, f. Babi &. Farha, f. Dichebel gureia. Farbm, f. Wabi F. Faria, Tribus am unt. Jorban. II, 716. - vgl. Burbic el &., Babi el K. Far'on, s. Faraun. Farsetien, bei Tor. I, 453. Faruche, f. Bet g. Fafaelis, f. Phafaelis. Fasail (Fassail, Fusail), s. Ain el F., Babi F. Faselen, f. Phaseolen. Faffail, Ruinenort norbl. von Beifan. II, 437. . - vgl. Phafaëlis. Saften ber Drufen. II, 162. D0002

1186.

582. 583. (Rirjaihaim?) 1185.

Et Tib (Etti), f. Tib Beni 38-

Et Themeb, f. Bir eth Th.

rael, Babi Etti. Et = Tohur, Berg ber Ginai-B. Ettuabein, f. Ain E., Tell E. Et Tubicar, f. Rhan el Th. Et Tueme, f. Et Tepm. Et Turaibeh (Turaibeh), Dochebene in G. Palaftina. I, 1092. Et Tyb, f. Tib Beni Jerael. 129. - vgl. Asziun. Ezodbin Asama, Eucalyptus - Arten, manna-Feldherr. II, 1106. tragende, in Auftralien. 1, 692. Eugen (wol Min Dichenne), Dorf im Dichebel Abichian. II, 1107. Eugefippus, Autor. II, 545. 578. 756. Eufipah, Ort am galil. Meer. 11, 287. 289. Eggaty, f. Bar E. Eulatia (Culafia), b. i. Elufa. I, 119. Eulen, in Palaftina. II, 712. 727. Eunapius Gardianus, Rheel bellata. Ezzetat, f. Rhan E. tor und Argt. II, 377, 380, Euphorbia, f. Roman. Euphrat, f. Phrat. Eupolemos, Autor. 1, 373. Eurman, fomeb. Reifenber. I, 670. rån. II, 908. 1068. Eggeneine, f. Dm E. Europäische Officiere turt. Dienfte, f. Laue, Rapier, Szecheny 2c. Eufebius Pamphili, Bifcof zu Cafarea (ft. c. 340). I, 104. II, 31. — ſ. Onomasticon. Euftathius, Bifcof (403). I, 25. Euthymius, Beiliger. II, 434. 611. Eutydius, Patriard von Alexan: brien (9. 3abrb.). I, 21. Afwete. Evi, Fürft. II, 1183. Evila, f. Bevila. Ewald, über Palaftina. 1, 1077 2c. II, 92 2c. Emere, 3. 96. . II, 785. Es Buweirah el gota, b. i. Dber-Buweirah, Dorf im fubl. Epl, Ruinen am Dichebel Schera. I, 176. Palaftina. I, 1053. Eponn el Reseb, s. Djunol Raffab.

Epûb, f. Apub, Piob. Ezechiel, Prophet. II, 149. 602. Ezeongeber, f. Egion Geber. Eger, Fürft ber Doriter. II, 123. Ezbam, f. Dumm E. Ezion G., Ezion G., Ezeongaber, Effiongeber, b. i. Rudgrat eines Mannes, Ruden ber Riefen), Ebomiter-ftabt am Mila-Golf. I, 10. 54. 227-230, 252, 262, 289, 293, 296. 316. 348. 353. 366. II, 128. Saladins. Egra, f. Edbra, Badi Egra. Ezra'at, Ezraha, f. Edhra'. 11, 823. 860. Ezrak, f. Azrak, Wadi E. Eggebue (Szehbueb, Babuet), Dorf im Dichebel Bauran. II, 914. 942. 946. — f. Badi E. Ezzehue el belab, f. Szehbueh E 3eit, b. i. Del. 1, 452. 566. - f. Dichebel Beibie. Eggente, bugelfette in B. Sau-Eggereith, am Dichebel Beni Dbeyb. II, 908. 1068. Eggerob, f. Eggerub. Eggeru. II, 1003. Eggerub, f. Dicob E., Om E. Eggueit (Eg-Buweit, Es Gueit), füdl. Granzbiftrift von Sauran. II, 908. 1004. 1022. 1068. 1069. 1113. - f. Didebel Bueit, Did. Eg Buweirab (El Bowar), Gebirgspaß im SB. bes Lobten Meeres. I, 109. 1054. 1058. 1091. 1092. II, 593. 686.

₹.

Faamireh (wol Ta'amirah?), arab. Stamm in D.Jubaa. II, 527. Sabius Maximus, Beteran in **Boftra.** II, 973. 978. Fabri (Schmidt), Felix, Prediger aus Ulm, auf der Sinai-B. und in Palästina (1483. 84). 1, 883 ff. II, 47. - über ben El Suleh. 236. — in Galilaa 2c. 342. 522. – Zericho 2c. 526. 539. 545. über den Frankenberg. 622. Fabritate, in Reref. II, 680. vgl. Pulver-, Salpeterfabrif 2c. Fabbel, f. El F. Fadhly, f. El F. Fahre, auf dem Aila-Golf. I, 206. 241. — fehlen am unt. 3ordan. II, 550. - f. Schilffloof. Kährtenkenniniß, s. Athr. Karberei, in Sasbeya. II, 187. - der Beduinen. II, 532. — s. Indigofärberei, Farbe. Farberrothe, f. Pháua. Fagonien, auf ber Sinai-P. I, 490. Faguer (Chlili), Beihrauch-Gebirge. I, 372. Fahabi, Ebene ber Ginai-B. I, 859. - f. Dichebel R., Babi el K. Sabas (gahaez), f. geheis. II, 1140, 1173, .Zabbil (Fabil, Fabtil), f. Tabafat g. Fahm (arab.), b. i. Roblen. I, 758. ·Fahmeh, f. Rul'at el F. Fahran, f. garan. Fahraun, f. Faraun. Fahrgleife, in Gerafa. II, 1082. Fait, f. Fayet. Sajab, f. Badi el gedichas. Rataris (Fara), Ort im Ofchebel Abschlun. II, 1037. Satirs, beil. Perfonen. 11, 527. 556. 632. Falaftin, b. i. Paläftina. I, 39. Falten (Falco brachydactylos et niger), auf der Sinai-P. I, 332,

Famieh, See von. 11, 22. Fanti, Agent in Acre. II, 253. Faour, s. Fau'ara. Far, d. i. Maus. II, 827. - val. Rath Abu el F. Fara, f. Fafaris. garab, f. Babi el g. Farám, f. Wadi F. Faramah, b. i. Pelufium. I, 91. 146. Faran, f. Feiran, Pharan, Deir K., Wadi K. Faran, Berge in Debicas. I. 64. Faran Ahroun (Fahran Ahroun), Stadt am Suez-Golf, Pharaos Untergangsort. I, 47. 64. — f. Pharao. Faran Ibn Amr Ibn Amalyk. I, 64. Karas, f. Kares, Tell el K. Faràun (Farodun), d. i. Pharao. I, 237. 252. - f. Birtet &., . Dicheziret F., Dammam F., Ranatir F., Kaffr Bent F., Rhag-neh F., Gerai F., Gubbet F., 30b F. Farbe, f. Blau, Gelb, Gran, Roth, Sowary, Sautfarbe. Karbencontrafte, am Tobten Meer. 11, 763. Fareb, f. Ab &. Fares, f. Faras, Abu &. Farefe, f. Babi &. Karba, s. Oschebel Fureia. Farhm, f. Badi F. Karia, Tribus am unt. Jorban. II, 716. - vgl. Burbic el &., Badi el F. Far'on, f. Faraun. Farsetien, bei Tor. I, 453. Farûce, f. Bet g. Kafaelis, f. Phafaelis. Fasail (Fassail, Fusail), s. Ain el F., Babi F. Faselen, f. Phaseolen. Saffail, Ruinenort norbl. von Beifan. II, 437. . - vgl. Phafaëli**s.** Saften ber Drufen. II, 162. D0002

Sata Morgana, f. Luftfpiegelung. Sath-allah, am unt. Jorban. II, 368. Fattab, f. Ba f. Katún, f. Badi E. Fauar, f. Min el &. gan'ara (gant, gaout, gobatrab, Zowar), Dorf in Es-Seru. II, 806. 1002. 1054. 1062. 1064. Bauna, auf ber Sinai-p. 1, 327 ff. - bei Lseil. II, 827. — s. Deerde, Bilb 2c. Sant, f. gauere. Sauftina. 11, 971. Pavia (Babencorallen), im Rothen Meer. I, 480. 481. Sapet (Sait), Freigelaffener ber Thuluniden. 1, 53. 55. gapes, f. Ebpu &. Sagaterley, 3., auf ber Sinai**b. 1, 66**0. Seban, f. gebban, Bumra-F. geber, f. Soreib-, Strauffeber. Zeb ha n (Pheddan), d. i. Gefpann, 306 Dofen, Adermaß. II. 816. 877. 992. Rebbein, f. El &. Bebbul, f. Babi el g. Bebicharith, f. Babi el 8. gebicas (gejas), f. Babi el g. Zedu (arab.), d. i. Erlöfung, Erlofungsopfer. I, 910. 959. Sebeis (el Fahas, el Zuhais, Sabaeg), Drt in El Belta. II. 1044, 1103, 1128, 1140, 1143, 1169. 1171. 1173. Sephil, f. Tabatat Rabbil. Kehily (el Fuhaily), arab. Stamm in Dauran. II, 993, 998. Beid, f. Babi &. Reigen, wilbe (arab. Damab, Samada, Dammai), auf ber Sinai-D. I, 212. 218. 346. 489. 547. 562. 603. 630. 719. — im Dichebal 2c. I, 1032. 1047. 1103. 1110. 1127. - in Palaftina. II. 188. 209. 227. 259. 292. 335. 468. 502. 505. 517. 648. — Reret. 664. 672. 680. — Pauran. 880. 886. 930. 956. 962. — **E**1 Belfa 2c. 1048, 1067, 1114, 1123, 1171. 1172.

Reigen, inbifde (Cactus opuntia), in Charbet el Gafales. IL 830. - Rafer el Loebf. 874. Beijar, f. Rinan &. Reit, f. Bit. Feiran, f. girun, Pharan, Derb g., Dichebel g., Dererat g., Babi g. Feite, f. Deir el Chaire el F. gejas, s. Badi el Zedichas. Selbbraud, in Palaftina. 11, 309. Relb ber Badter auf Bisgab, f. Arbot Moab. II, 1191, 1192, Relbhauptmanufdaft, erblich bei ben Owareme. 1, 937. 939. Feld Moab, f. Arbot Moab. Keldspath, auf der Sinai-P. L 218. 321. (röthlicher) 486. 548. (horizontaler) 562. 656. — in Reref. II, 589. Relbipatherpfalle, im Babi Rasb. I, 790. — im Pauran-Bafalt. II, 813. Belbfpath-Porphyr, am Ger-641. I, 703. Selbfteinporphyr, im Dichebel Ratherin. I, 564. — Badi el Schrift. 654. - Babi Rast. 790. Bele, f. guleh. II, 407. Felix, Major, ju Sarbat el Chibem. I, 800. Fell, f. Baut. Fellabs (Fellabin), b. i. aderbauende Stamme, auf der Sinai-D., im Babi Dufa 2c. I. 930. (Soimpfname) 933. 978 ff. 1022. 1025. (von Bedninen verachtet) 1058. 1107. - in Dicolan. II, 277. — Palaftina. 520. (Grange) 630. 712. - Pauran. 990, 991. Felsaltar, am Serbal. 1, 733. Relsamphitheater, ju Petra. I, 1117. 1119, Relsarditettur (Stulptur), bei Petra. I, 1000. 1110. (Treppe) 1133. - f. Bauart, Grotten-A. Relablod, aus weldem Dofe Baffer schlug. I, 601. — lose, im Bermon. II, 180. Selfen, zerklüftete, in ber Lebica. II, 895.

Felfenbühner (Francoline), auf ber Sinai-D. 1, 271. 332. 861. 1017. Felegeftein, fcmarges, am Sepbarany. II, 165. Felegraber (Grottengraber), auf ber Sinat-p. I, 212. - in Petra. 1117. - Beifan. II, 430. - Reref. 667. — Gileab. 1024. gelsgrotten, f. Grotten. Relsinfdriften, auf ber Ginai-P. I, 28. 35. 709. 804. gelstauben, bei Petra. I, 1018. 1025. Rendel (Kennel ?), auf ber Ginai.S. I, 547. 625. 626. — in Palaftina. II, 716. Fenon, f. Phaenus. Senfter, in Sebbeb. 11, 657. -Es Szanamein. 813. — in Tfeil. 828. - Es Szalt. 1132. Fera, f. Dichebel &. Feraein, f. Afabet &. Fera el Abhal, Gegend ber Ginai-P. I, 218. Ferart, Berge ber Sinai-B. I, Fera Soweyb, besgl. 1, 502. 549. Fercan, f. Ain &. Ferbath, Ruinen am Dichebel Schera. I, 176. Berbus (Ferbife, el Furbis), Dorf am Rahr Pasbany. II, 191. Fereia, f. Dichebel gureia. Ferefe, f. Badt Farefe. Berghani, f. Mohammed el &. Feria, f. El g. Ferta, f. Ralaat el Mefret. Ferra (Ferra'a), f. Babiel Farab. Berrare, f. Eliah be &. Berich Schofdm, Berg ber Sinai-D. I, 497. geruid, f. Ras el &. Sefocab (Befctab), f. Ain el 8., Ras el F. Befte ber Bebuinen. I, 651. 1015. - vgl. Ernte-, Paffab-, Palmenfeft 2c. Setyle, Pubbing. II, 671. Feueransbrüche, am Tobien Meer. II, 754. — f. Bulfanifc.

Benerregen, besgl. II, 758.

Feuerfignale, ber Rabataer. I, 74. — auf der Sinai-P. 705. – in Palästina. II, 455. Feuerftabl, bei Beduinen. II, Reuerfteine, im Dichebel Chera. I, 173. 174. 1036. — auf ber Sinai-D. (fomarze) 177. 179. 180, 186, 310, 325. (Conglomerat) 747, 771, 782, 818, 839. 853. 857. 862. — im Dichebel Abichian. II, 375. — am Lobien Meer, in Peraa 2c. 496. 497. 558, 583, 585, **603, 663, 723**, 727. 730. (in weißer Rreibe) 758. (bunte) 835. 1057. 1139. 11**4**1. 1146. 1187. 1196. Reuerftein - Gebirge, Dichebel Tib. I, 846. Feuerfteintiefel, auf ber Sinai-H. 1, 911. 1005. — Basbepa. II, 189. Feuerfteinnieren, auf der Stnai-D. I, 163. 842. Fez, in Afrifa. II, 766. Fezarab, f. Benu &. Kezzan, in Afrika. 11, 766. Ficus pseudos y comorus, auf ber Sinai-D. I, 347. 489. Bibfchi, f. Ain el g. Bieber, in Berico. II, 517. im Ghor el Megra'ab. 696. in Dicolan. 828. — f. Sumpf-, Bechfel-g. Fiebertlima, im El Ghor. I, 982. - fieberfreies, auf ber Ginai-D. I, 445. Figari, f. Babi el Kifreb. Figur, f. Stulptur. Bif (Beft, Phit, Aphica, Apheca), Dri in Dicolan. II, 160. 169. 289. 348. 349. 352. 354. 804. 824. 825. 826. 1124. — f. Badi &., Rhan el Mabeh Phit. Fireb, f. Babi el g. ginjan, f. Sinjan, f. Sinjan, f. Sinjan, Gebjer el g. Sinten (Fringilla), auf ber Ginai-P. 1, 332. Sirun, f. Feiran, Min &. Sifche, Reichthum im Mila-Golf. 1, 40, 206. 306. 327. - bei Eor. 457. - im galil. Meer. 11, 307. - (fomarge) in Galilaa. 324.

— im Sceriat el Manbbur. II, 374. — in Ain Dichalub. 417. ihr Abfterben im Tobten Meere. 554. 675. 706. 736. 756. - im Arnon. 585. — in Reref. 664. - im unt. Jorban. 711. 715. — in ben Badis jum Tobten Deer. 735. 736. - im Babi Dichebeir. 984. - Rabr Amman. 1145. - Babi Bale.

1197. - f. Golb-, Gilberfifc. Sifche, gefalgene, Ausfuhr vom Mila-Golf. I, 209. - Sanbel in Alexandria, Sueiba. II, 928. getrodnete, Monchespeise auf bem Sinai. I, 625.

Bifdeffer, f. 3dthpophagen. Sifchfang, mit Regen und gangen im Mila-Golf. I, 206. 328. - ber Mezeine. 954.

Rifchaut-Sandalen. I, 846. 976.

Fifd-Speck, am Aila-Golf bereitet. I, 280.

Fist, Pl., Miffionar in Palaftina. 11, 68.

Fiftut, f. Phiftut.

Fit, f. Ain &.

Flachs, f. Geibenflachs.

Blechten, fehlen bem Mofe-Gebirge. I, 562. - im Dichebel Abichian. II, 1066.

Fleifch, felten in Sauran. II. 816. 852. - f. Soweineffeifch. Fliegen, f. Mustitos.

Flinders, über Rorallen. I, 467.

Flinten, ber Bebuinen. I, 955. (ale Dochzeitegeichent) II, 674. 685. — in Paurán. 816. 823. 937.

Flintenfteine, an Dreschschlitten. 11, 857.

Flogbildungen, auf ber Sinai-D. 2c. I, 325. II, 766.

Flögkalthügel, besgl. 1, 274. – in El Belfa. II, 1187.

Flohplage, in Aila. 1, 302. – Tor. 453. — Tiberias. II, 320. - Reref. 744.

Floope, auf dem Tobten Meer. II, 699. — f. Schiffahrt, Schilf. Mora, auf der Singi-D. I. 334 ff. - targlice, am Sinai. I, 583. — in S.Palāstina. 1099. 1100. 1102. - am galil. Meer. II, 310. - bei Berico. 505 ff. am Subenbe des Todten Meeres. 589. 688. — am Kibron. 603. - am unt. 3orban. 716. 717. - bei Tfeil, 827. - f. Baftenflora; Begetation 2c.

Fluchen, baufig bei Beduinen. I, 959.

Flugfand, f. Triebfand.

Fluß, temporarer, im Babi Feiran. 1, 223. 646. - perennirenbe, fehlen in Daurau. II. 988. - f. Gießbach, Golbfab. renber &l.

Fluth, bei Suez, Tor 2c. I, 436. 822.

gnea, f. Dichebel gnea. göbbed (Ungen ?), im Dichebel Abschlun. II. 1096.

Föhren, in Es Szalt. II, 1124. - bei Luther — Acacie. I, 342. Fota, f. Eg Buweirah el g.

Foharrah, f. Fauara. Fotani, f. Bet el F.

Fothara (guthara), Ruinen in El Bella. II, 1047. 1048. 1141. 1172.

Fotora, f. Mlab el 8.

Forage (fpr. Forabic), f. Beit 8., Babi el Fari'a. II, 449.

Forath, Stadt am Pastitigris. L 79.

be Korbin, in Valaftina (1817). II, 68.

Forellen, im Rahr Amman. II,

be Foreft, Dr., Rlimatologie von Palästina. II, 79. 81.

Forif, f. Beit F.

Formby, P., über Ataba — Petra. I, 1026. — Debron-Petra. L 1052 ff. 1096.

Forni, G., über bie Conchylien bes Rothen Meeres. 1, 305.

Forsatia acgyptiaca, cuf ber Ginai-D. 1, 827.

Forefal, P., über bie Rorallen bes Rothen Deeres zc. 1, 467. Il, 510. Forfter, 3. R., über Rorallen. I, 467. 477.

Fortuna, ihr Tempel in Es Sanamein. II, 814. 815. - vgl. Bictoria. Forum, in Gerafa. II, 1082. Fossilien, f. Petrefatten. Foulieh, f. Ain el F. Foura, s. El F. Fournel, D. II, 766. Fowa, f. Phána. Fowar, f. Fanara, Fuwàr. Francistanerhöhle, zu Rhareitun. II, 625. Frande, Autor. II, 861. Frandip (Frandichi, Frangi), f. Ain Fr., Diar Fr., Wadi Fr. Franten, erobern Mila. I, 53. Ende ihrer Berrichaft in Palafina (1188). I, 991. — in Reret. II, 664. - f. Rreugfahrer. Frankenberg, f. Dichebel el Fureidie. Frankenia spec., auf ber Sinai-H. I, 827. Franklinsches Paradoron, im unt. Jorban. II, 554. Frankolin, f. Felsenhuhn. Brang, Dr., Begleiter v. Schu-berte. I, 305. 1019. II, 301. Franzosen, in Tiberias. II, 320. Frauen, f. Beiber. Fraueneis, Gppsartin ber Gur-Bufte. I, 827. Frauen - Rlofter, f. Nonnen-Rlofter. Fraxinus ornus. I, 671. 673. - vgl. Efde. Fr & (Frea), f. Dichebel Fureia. Frederick, E., über Manna in Rhorafan. I, 687. Freibhat, f. El Fr. Freitagemarkt, in Safed. II, **25**3. Frescobaldi, &. R., aus Bloreng, auf ber Ginai - D. 2c. (1384). I, 902. II, 46. Frescofdilberei, am Rarantal. II, 533. Freueb, f. Dichebel gureia. Fringilla, f. Finte. Frofde, bei Berico. II, 502. am Rahr Amman. 1140. Fruchtbarteit, große, in ber Gennesar-Chene. II, 329. 330.

– Esdrelom. II, 415. — Pauran. 816. 992. — Gileab. 1115. 1118. 1120. - vgl. Ernte. Fucus, f. Raschenat el F. Füchse, sparfam auf ber Ginai-D. I, 333. 847. — in A.Pala-ftina. II, 195. — (Popary) im Karantal. 534. — zahme, am Kibron. 610. — (Taaleb) in Dicolan. 827. Fürrer v. Paimenborf, an den Jordan-Quellen (1566). II, 153. Fuhaily, f. Fehily. Fuhais, f. Feheis. II, 1143. Fuhil, f. Tabatat Jahhil. Futhara, s. Fothara. Futua, Dorf. II, 422. — s. Dichebel &. Fulcherius Carnotensis, Mond aus Chartres, Baltuins Begleiter, über die Sinai-D. und Palaftina (1096-1124). I, 109. 988. 1056. II, 40. 507. Fulco, Rönig. II, 417. 629. 1020. Fuleb (Afuleb, Fele), Dorf am Dichebel ed Daby. II, 407. s. Solam el F. Fulus, fpr. Aupfermanze. I, 146. Fungia agariciformis, bet Tor. I, 456. Fungus, s. Geepilz. Fur a, Goldgruben in Sofala. I, 375. Furas, f. Dirat el F. gurdis, f. Ferbus. Fureia, f. Dichebel F. Fureibis, f. Dichebel el g. Furit, f. Beit F. Furth, im unt. Jorban. II, 550. 716. 718. — angebliche, im Subende bes Tobten Meeres. 697. 731. 732. Fufail, f. gafail, Ain el &. Fuich, f. Sebjer el F. Fuscus, Chiliard. II, 899. Fuffat, Baum bei Engabbi. II, 647. — vgl. Phistur. Fusus (biangulatus, pauperculus, colus), bei Tor. I, 454. gugringe. II, 924. 1061.

Bustapfen, eingemeißelte, im Badi Rasb. I, 787. — vgl. Athr.

Fuwar, f. Kowar, Babi F. Tyabh, f. Wabi F. gyran, f. Pharan. I, 64.

## G.

Gab, s. En G.

Gabaetha, f. Ghaptata.

Sabala, in Phonizien. II, 99.

Gabaliter, f. Gebaliter. Gabalitis, f. Dichebal. II, 126. Gabinius, zerftort Alexandrium, Macarus 2c. II, 433, 453, 454,

577. 1031. Γαβολίται (Joseph.), f. Geba-

liter. I, 1031. Gabriel, f. Bethgabril.

Gab (Gabiten), Jubenftamm. II, 103. 114. 144. 147. 148. 447. **582. 961. 1045. 1100. 1185.** 

1189. — vgl. Baal G. Gabab, Dochebene ber Sinai-b.

I, 269.

- Gabara (f. Omfeis), Grangflabt zwifden Dicaulan und Gileab, in Dichebur. II, 302. 312. 356. 372. 804. 814. 830. 840. 841. 874. 1016. 1026. 1052 ff. 1057. 1155.
- Gadarener. II, 116. 286. 311. 374.
- Gabarra, b. i. Scheriat el Manbbur. II, 380.
- Gabba (Ralaat Gerta?), Drt in · Bafan, II, 1093. 1137.

Gabbi, s. Engabbi.

Gabha-Roble. I, 778.

Gabibgie, Anterfielle ber Ginai-D. I, 452.

Gab Maratab, am Guez-Golf. I, 450.

Gadow, P., in Paläftina. II, 80. **484**. **502**. 510. 516. 518. **523**. 543. 552. 557 ff. 598. 763.

Gab Dapah, Anterftelle ber Ginai-D. I, 452.

Gaegob (Gegab), Baum ober Strauch in El Belfa. II, 1124. 1143.

Ganfeblume, auf ber Sinai. D. I, 915.

Gaffar, f. Ghaffer.

Gaffare, f. Dichebel Dicherafe.

Gage, f. Ralaat el G.

Gaig, f. El G.

Gaillarbot, C., Dr. med., Rarte ber Lebica. II, 80. 89. 788. 864. **876. 885. 948.** 

Saimarb, über Rorallenbildung. I, 477. - f. Guapmarb.

Gajar, f. El Ghabicar.

Galaabitis, Galabitis), f. Gilead. II, 1003. 1004. 1091. 1094, 1155.

Galattion, Gemahl ber Epifteme. I, 538.

Galafa, f. Gerafa. II, 938. 1077. Galega-Art, auf ber Sinai-p.

I, 266. Galga, f. Abu Sanira Unba el G.

Galgala (Galgalis), f. Gilgal. Galil, Galilab (bebr.), b. i. Rreis, Landesbezirt. II, 313.

Galiläa (Ofcaldschulia), urspr. nur ein Gau bon Raphthali, bann Beg. für RB. Palaftina. II, 271. 279. 282. 313. 427. 1026.

Galilaer, Bergvoll. II, 312. Galilaifdes Meer (See von

Genegareib, Gennefar, Rinnereth, Chinereth, Chinaroth, Rinaroth, Tiberias), ber mittlere Jorbanfee. I, 1059. II, 95. 145. 235. 253. 266. 267. 271. 281 ff. - 28. und RB. Seite. 311 ff. — S. und SD. Seite. 344 ff.

478. Gallapfel, im Dichebel Abfolun. II, 1055. 1065. 1066. 1107.

Gallinae Afrae, Bogelort, I,

Gallonianos, Confulin Boftra. II, 981.

Gallus, f. Aelius G.

Bamala (Dichemal, b. i. Rameel-

ruden), Feftung an ber Oftfeite bes galil. Reeres. II, 233. 312. 345. 349. 352. 434. 1058. vgl. Ralaat el Boffn.

Gamul, f. Beth-G.

Gàmús, f. Dicamús.

Gana, Duellen von, im Dichebel Ecera. I, 112. 998. 1010.

Gandarer, Bolt in Defchamer. I, 394.

Gannaetra, f. Babi el G.

Gannas, f. Ain el 3.

Bans, w., am El Buleh. II, 220. - sebr große, auf bem galil. Meer. 11, 347.

Gavina, f. Trebicius G. Gar, f. El G., Ghar.

Gara, f. Dichebel el Mogara.

Garab, f. Gharab.

Garanbil (Garantil), s. Babi Charundel. 1, 994. 995. Gararfché (Korafchy?), Tribus

im Babi Feiran. I, 644. 939. Garat, f. Babi G.

Garbanzos, Haupinahrungsmittel im Dermon. II, 182.

Garba-Thal, auf ber Ginai-B. I, 504. 509. - f. Ain el Ghurbeb.

Garba Turbuba, Kelspfab bes Dichebel Tib. I, 845. 894.

Gareb, f. Egraeb, Dichebel Ghareb.

Garindaer (Ptolem.), im peir. Arabien. I, 70. 87. 115. 148.

Garigim, Berg in Samaria. II, 469. 478. 479.

Garrab, f. Gharab.

Garehap Ramab, perf. Gebicht. I, 385.

Garten, am Sinai. I, 600. 606. 629 ff. - berühmte, von Petra.

I, 1133. — bei Safeb. II, 259. — Riba. 518. — Etham. 620. – Keref. 680. — bangende, des Pyrtanus. 1174. - f. Konigeg.

Gartencultur, felten im Often ber Sinai-D. 1, 347. - bebingt die Anlage von Dörfern. I, 979. - alte, bei Amman. II, 1140.

- vgl. Dbft, Gemufe 2c. Gartenmauern, im Rorben ber

Sinai-P. I, 838.

Gafa, f. Gaza, Gatta el G., Shaeb el G.

Gafaleh, f. Ghazale, Gazelle. II, 827.

Gasander, in Arabien. 1, 408.

Gafer, Stabt. II, 265.

Gafi, Dunge. II, 472.

Gaftfreundschaft ber Bebuinen. I, 780. 844. 949. 1038. geringe, ber gellabs. 980. - in Reref. II, 670. — Pauran. 816. 852. — Traconitis (Lebica) 2c. 899. 943. 987. - geringe, im Dichebel Abichian. 1064. 1074. — in Es Szalt. 1123. 1128. 1218.

Gaftgelte, öffentliche, bei Be-buinen. I, 833. II, 531. — f. Perberge.

Gat (Gath), Stadt in Philiftaa. II, 101. 122.

Gateie, f. Scharat el Beni g.

Gath, f. Gat. Gatta el Gafa, Anterplat im

Suez-Golf. 1, 451. Gauagib, d. i. Ghabaghib. II, 811.

Gauarny, f. Ghamarineh. II, 588.

Gaulon (Gaulonitis), f. Dicolan.

Gaurineh, f. El G.

Gauthier, Captan, in R. Sprien. II, 83.

Gautos, in Schohba. II, 882. -Derman (253 n. Chr.). 954.

Gavan, Mannabusch in Rhorafan 2c. I, 687. 690.

Gapan, Station ber Sinai-B. ſ, 889.

Gaz (Gazu), f. Ghez. 1, 690. Gaza (Gafa, Ghaza, Gazara), Stadt in Philiftaa. 1, 81. 107. 121. 137. 139. 145. 774, 833. 866. 885. (Raubmarft) 924. 1005. 1032. 1084. II, 25. 94. 97. 101. 116. 122. 133. 376. 677. — Dift. I, 78. 80. 91. 92. **147. 178. 869. 990. 1048.** 

Gazäer. I, 81. 118.

Gazara, b. i. Gaza. I, 885. II, 376.

Gazellen, auf ber Sinai-P. I,

215. 269. 274. 277. 291. 333. -- im Mofe-Gebirge. I, 566. --Badi Taipibe 2c. 770. 847. 850. Wabi Araba. 1019. — in R. Palaftina. II, 195. - am unt. Jordan. 364. - am RD.Ufer des Todien Meeres. 567. - in El Belfa. 585. 1143. 1186. -(Gafalle) in Dicolan. 827. im Dichebel Abschlun. 1096. auf Münzen. I, 63. — vgl. Ghazale.

Gazellenfutter. I, 778. II, 827.

Gazellenquelle, f. Ain Taby. Gazelli, d. i. Gazelle. 1, 898.

Géa, s. Abu G.

Gebal, f. Dichebail.

Gebalene (Gebalitis), Bergland von 3dumaa. 1, 128. 1031. II, 128. 131. - f. Dichebal.

Gebaliter (Gabaliter), Bolt. I, 962. 1031. II, 133. — f. Dice=

Gebb, f. Babi el Beib. Gebel Belel, f. Dichebel Belal. I, 891.

Gebel Dom, f. Dichebel D.

Gebel Taer, f. Dichebel Teir. Beber, f. Egion G.

Bebirge ber Amalefiter, in Mittel-Palaftina. II, 135.

Bebirge ber Amoriter. II, 114, 115.

Gebirgsarten , auf ber Sinai-S. I, 318ff. 655. - (primitive) 250. II, 590. - f. Granit-, Urg.

Gebirgefnoten ber Bindpaffe, auf der Ginai-D. I, 505.

Gebirgspaß, f. Ratb. 1, 244. Bebirgeziegen (Bergziegen, Beben), auf ber Ginai-B. I, 212. 554. - f. Steinbod.

Gedo-Arten, auf der Singi-b. I, 331.

Geegah, f. Gizah.

Gefilde der Moabiter, f. Arbot Moab.

Benab, f. Gaegob.

Gege, f. Ralaat el Gage.

Geier, am unt. Jordan. II, 364. – Tobten Meer. 576. — Arnon. 745. - in El Tellul. 959. - f. Bartgeter.

Beige ber Bebuinen. I, 955.

Geistlee (Cytisus uniflorus). am Ginai. I, 632.

Gelana, f. Aila. I, 170.

Gelat Emrag (richt. Ralat E.), b. i. Schloß el Merath. 1, 283. 317. — f. Emrag.

Gelbe Farbe, aus Dleanberblattern. 11, 532.

Gelber Ronig, fpr. Bezeichnung für ben ruff. Raifer. II, 859.

Gelbue, b. i. Gilboa. II, 419. 422.

Geld, wird in Es Szalt oft unter ber Erbe vergraben. II, 1124.

Gelobtes Land, f. Ranaan. Gemara, Commentar ber Difc-

na. II, 317.

Gemmi - Pag jum Leuferbabe. II, 646.

Gemfen, am D.Ufer bes Tobien Meeres. II, 596. — s. Stein=

Gemufe, bei Aila. I, 302. -Tor. 447. - am Sinai. 631. - in Galiläa. II, 311. — Reret. 664.

Genefareth, f. Genegareth.

Benefor, b. i. Garten bes Reichthums. II, 282.

Genegareth (Genefareth, Gennefar), gandftrich am gleichnamigen See. II, 282. (Eipmol.) 308. 329. 331 ff. 338. **342.** 

Genegareth-See, f. Galilaifces Deer.

Genien, geflügelte, in Gabara. II, 382. - vgl. Dicin.

Genistaretem Forsk., f. @infter, Rethem. 1, 345. 664. 1138.

Gennain, b. b. bie Garten, Raradies-Thal im Badi Feiran. I, 711.

Genne, f. Babi G.

Gennefar, f. Genezareth.

Genuefen. II, 40.

Beognoftifde Berhaltniffe, in R. Debicas. I, 196. - auf ber Sinai-B. 781 ff. 828. — am galil. Meer. II, 293 ff. - Berico. 494 ff. — bei

Georg, St. (El Rhubher ober Chuber), fein Pospiz in Elufa. I, 30. 119. - Rirche, Bilb in Reret, Egra. II, 666. 743. 862. — Berehrung in Sprien, Dradentampf. 952. 1173. - f. Mar G., Bohaïra.

Georgier, Pilger am Jordan. II, 536.

Gephrys, Ort. II, 1026.

de Géramb, M. J., Trappist, in Palaftina (1832). II, 70.

Gerar (bebr. ), Land und Stabt an ber Gubgrange Palaftinas. 1, 12. 107. 137. 915. 919. 1079. 1084. II, 94. 109. - f. Beni ., Dicurf el G., Rherbet el G.

Gerara (Gerareh), f. Babi el G. Gerardus Fridericus I. (Gerhard), Vicedominus Argentinensis, über Palästina

(1175). II, 40.

- Berafa (Diceraafd, Diceraid, Dicharaid, Jarras, Reraid, Galafa, Rafa), Stabt ber Decapolis, in El Moerab. 1, 913. II, 519. 702. 717. 750. 801. 938. 1004. 1013. 1058. 1067. 1071. 1073. 1077 ff. 1094, 1107. 1112. 1114. 1158. - f. Geil Diceraic.
- Gerafener. II, 116.

Gerasimus-Rlofter, am unt. 3orban. 11, 539.

Gerata, f. Reratha. II, 796. 866.

Gerawan, f. Seach el G.

Gerberei, bei Beduinen. II, 532. - f. Leber.

Gerb Ithelp, f. 3tthily.

Gerem-al-Baali, b. b. Baals Stärte. 1, 37.

Γεργασεί, f. Gerafa. II, 1091.

Bergefa, Stadt am Tiberias-Sec. 11, 116. (Land) 265.

Gergefiter (Gergefener), f. Girgefiter.

Bericht, jungftes, Borgeichen. I, 1098. — im Thal Jehoschaphat. II, 600.

Berichtsverfahren, f. Recht. Gerinum parvum, b. i. 3e8-

reel. 11, 412.

Gerippe von Thieren als Zeichen gangbarer Strafen. I, 181. 184. - baufig in ben Doblen bes Babi Feiran. I, 714. - f. Rameel-, Menfchengerippe.

Germain, f. Saint-G.

Germanicus Dacicus. II, 928. Germini, fübl. Dochebene am Babi el Scheith. I, 655. 850.

Beröll, ichwarzes, porofes, im Bermon. II, 179.

Gerra, Station in Aegypten. I, 139. 145.

Gerrha, in Arabien. II, 687.

Gerrhäer. I, 76.

Gerson ben Moseh Ascher de Scarmela, in Palästina

(1561). II, 58.

Berfte, im Babi Feiran ac. I, 719. 818. - bei Alfun Dufa 2c. 824. 916. — in S.Palaftina. 982. 1057. - Dermon. II, 182. in Dicaulan. 276. 356. (zweizeilige) 827. — Galilaa. 311. 415. - im Ghor. 350. 351. 443. — in Bafan. 374. — bei Jerico. 515. — in El Belfa. 574. — auf Ghor el Desraa. 588. - in Reret. 672, 680. -Hauran. 849. 850. 911. — Sueiba. 931. - Pferbefutter im Dichebel Sauran. 941. — in ber Saffa. 949. - bei Boftra 2c. 986. 992. - im Dichebel Absolûn. 1105.

Gerftenbrot. I, 1003.

Gertope, am obern Indus, Gold baf. I, 411.

Gefang, einformiger, ber Beduinen. I, 955. - f. Lieb.

Befcirr, f. Dausgerath, Gifen-, Dolg-, Rupfer-, Thongefdirr.

Gefdwüre, werben burch bas Baffer bes Tobten Deeres ergeugt. II, 746.

Befenius, 28. 11, 792. 836.

Befengebung, zweite. II, 145. - vgl. Berg ber Gesetgebung.

Befichtsausschlag, in Aleppo. 11, 828.

Befichtebilbung, eigenthumliche, ber Dichebalife. I, 932.

— f. Negpptische, Afritanische, Chinefische G., Reger, Sautfarbe ac.

**215. 269. 274. 277. 291. 333.** -- im Mofe=Gebirge. I, 566. --Babi Taipibe 2c. 770. 847. 850. - **W**adi Araba. 1019. — in N. Palaftina. II, 195. — am unt. Jordan. 364. - am RD.Ufer des Todien Meeres. 567. - in El Belfa. 585. 1143. 1186. -(Gafalle) in Dicolan. 827. im Dichebel Abichlun. 1096. auf Münzen. 1, 63. — vgl. Ghagale.

Gazellenfutter. I, 778. II, 827.

Gazellenquelle, f. Ain Taby. Gazelli, d. i. Gazelle. 1, 898.

Géa, s. Abu G.

Gebal, f. Dichebail.

Gebalene (Gebalitis), Bergland von 3dumäa. 1, 128. 1031. II, 128. 131. - f. Dichebal.

Gebaliter (Gabaliter), Bolf. I, 962. 1031. II, 133. — f. Dicebali.

Gebb, f. Babi el Beib. Gebel Belel, f. Dichebel Belal. I, 891.

Gebel Dom, f. Dichebel D.

Bebel Zaer, f. Dichebel Teir.

Geber, f. Egion G.

Bebirge ber Amalefiter, in Mittel-Palaftina. II, 135. Bebirge ber Amoriter. II,

114. Ĭ15.

Gebirgsarten, auf ber Sinai-\$. I, 318 ff. 655. - (primitive) 250. II, 590. - f. Granit-, Urg.

Gebirgefnoten der Bindpaffe, auf der Sinai-B. I, 505.

Gebirgepaß, f. Rath. I, 244. Bebirgeziegen (Bergziegen, Beben), auf ber Ginai-B. I,

212. 554. — f. Steinbod. Gedo-Arten, auf der Singi-B. I, 331.

Geegab, f. Gizab.

Gefilde der Moabiter, f. Arbot Moab.

Begab, f. Gaegob.

Gege, f. Ralaat el Gage.

Geier, am unt. Jordan. II, 364. - Tobien Meer. 576. — Arnon. 745. - in El Tellul. 959. - f. Bartgeier.

Beige ber Beduinen. I, 955.

Geistlee (Cytisus uniflorus), am Sinat. 1, 632.

Gelana, f. Aila. I, 170.

Gelat Emrag (richt. Ralat G.), b. i. Schloß el Merath. I, 283. 317. — f. Emrag.

Gelbe Farbe, aus Dleander-

blättern. II, 532.

Gelber Ronig, fpr. Bezeichnung für ben ruff. Raifer. II, 859. Belbue, b. i. Gilboa. II, 419.

422.

Gelb, wird in Es Gzalt oft unter der Erde vergraben. II, 1124.

Gelobtes Land, f. Kanaan.

Gemara, Commentar der Difc. na. II, 317.

Gemmi - Pag jum Leuterbabe. II, 646.

Gemfen, am D.Ufer bes Tobien Meeres. II, 596. - f. Stein-

Gemufe, bei Mila. I, 302. Tor. 447. — am Sinai. 631. - in Galiläa. II, 311. — **Re**ref. 664.

Benefareth, f. Genegareth.

Genefor, b. i. Garten bes Reichthums. II, 282.

Benegareth (Genefareth, Bennefar), gandfirich am gleichnamigen Gee. II, 282. (Etymol.) 308. 329. 331 ff. 338. 342.

Genegareth-See, f. Galilaifces Meer.

Benien, geflügelte, in Babara. II, 382. — vgl. Dichin.

Genistaretem Forsk., f. Ginfter, Rethem. I, 345. 664. 1138.

Gennain, b. b. die Garten, Raradies-Thal im Badi Feiran. I, 711.

Genne, f. Babi G.

Gennefar, f. Genegareth.

Genuefen. II, 40.

Geognoftifde Berbaltniffe, in R. Debichas. I, 196. - auf der Sinai-D. 781 ff. 828. — am galil. Meer. II, 293 ff. - bei Zerico. 494 ff.

Georg, St. (El Rhubher ober Chuber), fein Dospig in Elufa.

I, 30. 119. — Kirche, Bilb in Reret, Egra. II, 666. 743. 862.
— Berebrung in Sprien, Drachentampf. 952. 1173. — f. Mar G., Bohaïra.

Georgier, Pilger am Jordan. 11, 536.

Gephrys, Drt. II, 1026.

be Geramb, M. J., Trappift, in Palaftina (1832). II, 70.

Gerar (hebr.), Land und Stadt an ber Sübgränze Paläftinas. 1, 12. 107. 137. 915. 919. 1079. 1084. II, 94. 109. — f. Beni G., Ofchurf el G., Kherbet el G.

Gerara (Gerareh), f. Babi el G. Gerardus Fridericus I. (Gerharb), Vicedominus Argentinensis, über Palästina (1175). II, 40.

Serafa (Dicheraasch, Oscherdich, Oscharasch, Jarras, Kerasch, Galasa, Rafa), Stadt der Decapolis, in El Moerad. 1, 913. II, 519. 702. 717. 750. 801. 938. 1004. 1013. 1058. 1067. 1071. 1073. 1077 ff. 1094. 1107. 1112. 1114. 1158. — f. Seil Oscherdich.

Gerafener. II, 116.

Gerasimus-Klofter, am unt. Jordan. II, 539.

Gerata, f. Keratha. 11, 796. 866.

Geraman, f. Seach el G. Gerberei, bei Beduinen. II, 532.

— f. Leber. Gerb Ithelp, f. Itthily.

Gerem = al = Baali, b. h. Baals Stärke. 1. 37.

Γεργασεί, f. Gerafa. II, 1091.

Gergefa, Stadt am Liberias-See. II, 116. (Land) 265.

Gergefiter (Gergefener), f. Birgefiter.

Gericht, jungftes, Borzeichen. I, 1098. — im Thal Jehoschaphat. 11, 600.

Gerichtsverfahren, f. Recht. Gerinum parvum, b. i. Jesreel. 11, 412.

Gerippe bon Thieren als Beiden gangbarer Strafen. I, 181. 184. — haufig in ben Doblen bes Babi Feiran. I, 714. — f. Kameels, Menschengerippe.

Germain, f. Saint-G.

Germanicus Dacicus. II, 928. Germini, fübl. Pochebene am Babi el Scheith. I, 655. 850.

Geröll, schwarzes, poroses, im

Sermon. II, 179.

Gerra, Station in Aegypten. I, 139. 145.

Gerrha, in Arabien. II, 687.

Gerrhäer. 1, 76.

Gerfon, Leviten. II, 200.

Gerson ben Moseh Ascher de Scarmela, in Paläfina (1561). II, 58.

Gerfie, im Babi Feiran ac. I. 719. 818. - bei Aifun Dufa ac. 824. 916. — in S.Palastina. 982. 1057. - Bermon. II, 182. in Dichaulan. 276. 356. (ameizeilige) 827. — Galilaa. 311. 415. - im Ghor. 350. 351. 443. — in Bafan. 374. — bei Berico. 515. - in El Belfa. 574. - auf Chor el Mesraa. 588. - in Reret. 672. 680. -Dauran. 849. 850. 911. — Sueiba. 931. - Pferbefutter im Dichebel Bauran. 941. - in ber Saffa. 949. - bei Boftra 2c. 986. 992. - im Dichebel Abfolun. 1105.

Gerftenbrot. I, 1003.

Gertope, am obern Inbus, Gold bas. 1, 411.

Gefang, einformiger, ber Bebuinen. 1, 955. - f. Lieb.

Gefdirr, f. Sausgerath, Gifen-, Solz-, Rupfer-, Thongefdirr.

Gefdwure, werben burch bas Baffer bes Tobten Meeres ergeugt. II, 746.

Befeniue, 28. II, 792. 836.

Gefengebung, zweite. II, 145. - vgl. Berg ber Gefengebung.

Geficitausschlag, in Aleppo. 11, 828.

Gefichtsbildung, eigenthumlice, ber Ofchebalije. I, 932. — f. Aegyptische, Afrikanische, Chinefice G., Reger, Sautfarbe 2c. Beftein, f. Stein. Befuri (Gefuriter), ihre Gipe.

II, 106. 133. 146.

Geta, Raifer (211-217), auf Mangen. II, 1222.

Gethrabbi (Bethrambe), Rlofter

ber Sinai-D. I, 13. Getraibe, im Badi el Ain. I, 840. — S.Palaftina. 1101. bei Safed. II, 254. — am galil. Meer. 311. - bei Berico. 515. - in Reret. 592. - in SD. - f. Aderbau, Judaa. 634. Aehre, Rorn 2c.

Betraibefaramanen, aus Pauran nach Damastus, II, 827.

Gettar, f. Dichebel G.

Getum, f. 3thm. Gewerbe, f. Induftrie.

Gewitter, auf der Ginai-D. 2c. I, 635. 841. 861. 1017. — furchtbares, in Moab. II, 742. — in Es Sjalt. 1133.

Gewölbe, in Amman. II, 1148. - vgl. Grotten.

Bez, f. Ghez, Dera G.

Γέζαρα (Gezer), Grangftabt ber Judaer und Philifiaer. II, 1091.

Ghab, f. El Gh.

Ghabagbib (Ghamagbib; irrig Shabarib, Ghebaib), Dabidstation in Pauran. II, 803. 808. 810. 824. 890.

Ghabes, b. i. Balbichluchten. II, 803.

Ghabschar, f. El Gh.

Ghadyan, f. El Gh.

Shaffer (Ghafr, Gaffar), b. i. Schupherr, Boll, Chriftenfteuer. I, 446. 844. 924. II, 268. — f. Shafirs.

Ghafir, s. Afir.

Ghafire, b. i. Protettoren. I, 620. 623. 939. 977. II, 606. f. Ghaffer.

Ghaibherah, f. Babi Gh. Ghaime, f. Babiol-Gh.

Shajar, f. El Ghabichar.

Ghammer (Ghamr), f. El Gh., Babi el Gh.

Ghanemat (Ghanamat), arab. Tribus. II, 1193. 1197.

Ghaptata (Gabaetha ber Alten?), bei Sasa. II, 163.

Ohar, f. Gar, Babi el Gh.

Sharab (Gharrab, Garrab, El Garab), Pappel- ober Beibenart. II, 436. 514. 515. 573, 589, (Manna tragend) 696.

Sharanbel, f. Babi Gharunbel. Gharara, f. Grara. Gharbi, f. Dichebel el Gh.

Ghareb, f. Dichebel Gh.

Sharendel, f. Apun Gh., Badi Gharundel.

Gharkad (Ghurkud, Gurgub; Peganum retusum Forsk., s. harmala, Nitraria tridentata Desf.), Strauch auf ber Sinai-\$. I, 239. 244. (am Aila-Golf) 278. 293. (bei Gharundel zc.) 820. 821. 827. 881. — am Tobten Meer. II, 562.

Gharrab, s. Gharab.

Sharundel, f. Birlet Gh., Babi Gh., Grundele.

Ghafaleh, f. Ghazale, Deir Gh.

Ghatafe, f. Elghatafe. Ghaur, f. El Ghor. II, 770.

Ghauraripeh, f. Ghawarineh. II, 735.

Ghauro, s. El Ghor. I, 1059. 1060.

Ghaw, Fellahs im Dichebal. I, 983.

Ghamaghib, f. Ghabaghib. Ghamarni, Ghamari, Ghowarineh, Ghauraripeh, Ghorneps, Plur. von Ghorp, b. i. Ghor-Bewohner), Stamm in Palaftina. I, 110. 982. 1057. II, 211, 212, 228, 230, 253, 275, 276, 277, 383, 587 ff. 591, 689. 690. 696. 714. 735. (buntle Pautfarbe) 740.

Ghamarineh = Dorf. Il. 1220. Ghamarni, f. Ghamarineh. II, 688.

Ghaph, f. Babi Gh. Ghaza.

Ghaza (Ghuzu), d. i. Raubzug. I, 925. 966.

Ghazale (Ghuzale), f. Ain Gh., Deir Gb., Rherbet el Gh., Melihat el Gh., Badi Gh.

- Ghazel, f. Babi Gh.
- Shajowi, f. Beni Amir Gb.
- Ghebaib, f. Ghabaghib. Ghegir, f. Babi Gb.
- Gheleab, f. Reib Bauran. II. 910,
- Gherbeia, am Badi Kanuat in Haurán. II, 870.
- Gherbi (Gherba), Stadt in Pauran. II, 842. 843.
- Gherbiah, f. El Gheriah Gh.
- Speriab, f. El Gb.
- Gherpeb, f. Rerepe.
- Ghez, Gez (perf.), Manna-Straud (3mergeiche, Tama-riste ?). I, 687. 689. 690.
- Shezengabin (Guie fen guebin), Dannaftraud, Danna-Art. I, 689. 690. — f. b. f.
- Ghego (furb.), b. i. Manna. I, 687. — f. b. f.
- Ghezungabin, Manna = Art. I, 687. 688. — f. b. v.
- Shibbery, Ort in El Moerad. II, 1100.
- Ghirfalgula, s. Badi Gh. Ghirrifi, Thal ber Sinai-B. I,
- 269, Ghoepr (Ghuweir), f. El Gh.,
- Badi el Gh. Ghor, f. Chor, Gor, Arab el Gh.,
- El Gh., Es Gutr el Gh. Ghoreir (Ghorepr, Ghureir), f.
- Badi Chereir, Babi Gb. Ghor el Belta, an ber RD. Seite bes Tobten Meeres. II.
- Ghor el Mezra'ah (El Mesraab, Ghor el Megra, Gh. el Dr. el Rarat), Palbinfel unb Dorf am SD.Ende bes Tobien Preces. I, 983. 1058. II, 586 ff. 661. 695 ff. 760. 778.
- Gbor el Szeiffaban (Arbot Moab), an der Offfeite bes Jorban. II, 567.
- Ghores, Reffelart. II, 515.
- Ghor es Ga fieb (Gjafieb, Sjaphia, Szafpe), am S.Ende des Tobien Meeres. I, 982, 995, 1057. II, 564. 565. 589. 661. 690. — f. Mestaa es S.
- Ghorepr, f. Ghoreir.

- Shorneps, f. Ghamarineh. I, 110. II, 587. 696.
- Ghor Tabaria, bas Jorbanibal am Gudenbe bes galil. Meeres. II, 351.
- Ghorp, b. i. Ghor Bewohner. II, 277. - f. Ghamarineb.
- Ghothe (Rgotha), Dorf in Dauran. II, 911. 916. 958. Wadi Gb.
- Ghowarineh, f. Ghawarineh. II, 696. 735.
- Ghowepthe, f. El Gh. .
- Ghoper, f. Babi el Gb.
- Ghr'ei, f. Babi Gh.

- Ghfebi, f. Babi Abu Ghf. Ghub, f. El Gh. Ghubicheb, f. Dichebel el Gh.
- Ghudab, f. El Gh.
- Ghubhagbibb, f. Babi el Gh.
- Shubbyan, f. Ain el Gb., Babi el Gb.
- Shubir (Ghubir), b. i. Sumpf, Pfubl. 1, 135. 909.
- Gbudicar, f. El Gb.
- Ghubhaghibh, f. Badi el Gh.
- Gbubir, f. Gbubir. Gbujar, f. El Gb.
- Shulen, weibl. Damonen. 183. — vgl. Dicin.
- Ghumfilan, Burgelart am unt. Jordan. II, 716.
- Ghur, f. El Ghor.
- Shurab, Sandthal ber füboftlicen Sinai-D. I, 561. — vgl. Ain el Ghurbeb, El Charaba, Gurabebe, Burrabe. Shureir, f. Babi Chereir.
- Shuriben, agppt. Fürftenftamm. I, 301.
- Ghurkub, s. Gharfab.
- Ghurtubeh, f. Ain Rabah. I, 823. Ghurrah, f. Beni Sachr el Gh. Ghurrah, Baum am unt. Jor-
- ban. II, 716. 717. 725.
- Ghurut, f. Merbich el Gh.
- Shurunbel, f. Gharunbel.
- Ghuffun, Drt im Dichebel Dauràn. II, 966.
- Ghutha (Ghutta), f. Al Gh.
- Shuweir, f. Ghor, Ain Gh., El Gh., Ras el Gh.
- Ghuzaleh, f. Ghazale.

Babi Zeiran. I, 720, 722. — Babi Aleiat, 725. — bei Ga= bara. 11, 376. 380.

Grabinfdriften, in Peraa. II, 795. - Egra. 862. - Derman. 955. — Szalthat. 957.

Grabtapelle, mohammebani-iche, auf ber Sinai-B. I, 162. Grabo, Thal ber Sinai-B. I, 269. Grabifulpturen, bei Petra.

1, 1072.

Graber ber Gier, f. Luftgraber. Graberkabt (Recropole), im Babi Pula (Petra). 1, 1103 ff. - bei Merasa. II, 1071. 1073. 1075, 1089. — Ammau. 1144. 114%

Grangen, unfidere, im Drieut. II, Mich, -- natürliche, zwischen Arabien und Paladina. 1, 865.

Wrangheine, in El Belfa. II, am Babi Bale. 1198. 7417

Wiale (perterbt aus Aurejje, d. 1. Die ficine Stadt), f. Emrag. 1. 31 844. 844.

White Muinenort. I, 994.

winneten. am Sinai. I, 604. im Didebal. 1032. 1127. bei Gafeb. II, 254. 259. — in Pa-Palaftina. 374. — Jerico. 5113. - Reret. 592. - Bebron. 41K. — Schobba. 886. — Bo-Ara. 986. — Es Szalt. 1128. - El Bella. 1140.

Wranatfroftalle, auf ber Gi-

nai-D. I, 486.

(Granit (rother, grauer 2c.), auf ber Sinai-\$, 1, 166. 198. 200. 213. 218. 222. 240. 253. (3er-trümmerter) 258. 263. 264. (fcaliger) 267. 274, 284. (conglomerirter) 308. 310. 321. (Gruß) 325. (in Affuan) 474. (buntelgrune Erbe) 515. (grobforniger) 564. (im Poreb, Ginai) 571. 583. 647. 649. 654. 655. (Grange im Badi Feiran) 747. (Trummer am Schilfmeer) 771. 783. (feinkörniger) 793. 850. II, 590. — (ägyptischer) in Tiberias. II, 302. 318. — (grauer und rother) am Gubenbe bes

Tobten Meeres. 691. - in Gilead. 1059.

Granitblode, weiße, im Babi Debran. I, 493. - rothe, bei Berico. II, 522.

Granitgebirge (Felfen, Rlippen, Bugel), in R.Arabien. I, 46. - auf ber Sinai-D. 196. 198. 250. 256. 274. - auf ber Infel Emrag. 284. — am Aila-Golf. 290. 308. — bei Afaba. 309. 322. — am Badi Bebran. 486. - im Dichebel Chera. 1012.

Granitporphyr, im Dichebel Ratherin. I, 657.

Granitfäulen, als Grangmarten zwischen Afien und Afrita. I, 140. - in Reref. II, 743. feinkörnige, graue, in Schobba. 882. — ägpptische rothe, in Gerafa. 1087.

Granitsand, auf der Sinai-P.

Grara (Charara), Gemaß. II, 827. 814. 852,

Grasarten, auf ber Sinai-p. I, 487. - bei Debron. 865. im Babi Araba. 1098. — in S. Balaftina. 1100. - febr bobe, am Jordan. II, 168. 441. — fippiger Buchs, bei El Torra. 908. - f. Riedgras, Beibe, Deu.

Grasmüde (Sylvia), auf ber Stnai-P. I, 271. 332.

Graupen, in Reret. II, 671. f. Burgul.

Gray, Prof., über ben Dichebel Ratus. I, 464. — f. Grep.

Gregorios, Bischofvon Amman. II, 1157.

Gregorius Turonensis. II, 507.

Greibeh, f. Babi Gr.

Grenier, Euftache. II, 514.

Grep, engl. Reisenber, im Babi Mofatteb (1820). I, 752. — f. Grap.

Griechen, ihre Renninis von Dalaftina. II, 25. - vgl. Reugrie-ΦίſΦ.

Griechische Chriften (Bygantinische Chr.), auf der Sinai-P. und in Arabien. I, 7. 51. 52. — bei Tor 2c. 434. 437. 439. 446. 447. — in Petra. 1108. — Ofquebeta. II, 162. — Refr el Rúl. 182. — Rascheya. 183. — Dasbeya. 187. — Basicheyat el Fuechar. 192. — Banias. 196. — (griechtsche fatholische) in Tieberias. 318. — am Tabor. 401. — Vilger am Jordan. 536. — in Es Szalt, Rerel. 569. 666. 675. 1126. 1216. — Chürbet el Gasaleh. 829. — Er Ahabeb. 848. — Esca. 855. — Schiadáb. 891. — Paurán. 991. — Irbib. II, 1056. — Refr Nochta. 1057. — Pebrás. 1062.

Griedifde Infdriften, auf d. Sinai-P. I, 8. 17. — im Babi Feiran. 721. — Babi Dotatteb. 752. - in Petra. 1068. Refr el Rut. II, 182. - Banias. 196. - Reret. 667. 669. - Peraa. 792. - El Mefareib. 845. 846. — Reratha. 854. — Egra. 855. - Melihat el Pariri. 868. - in der Ledscha. 890. — in Berat. 902. - Rerepe, El Donn. 912. - Thaale, 914. - El Bait. 922. — Saleim. 923. — Aatyl. 925. - Gueiba. 927. - Ranuat. 11, 932. 933. 935. — Aere. 944. - ju Ain Mufa im Dicebel Pauran. 946. - in Baele. 950. - Salfhat. 956. - Boftra. 981. 985. - Guf, Gerafa. 1070. 1071. 1072. - Reby Sub. 1088. — Abschlün. 1117. — Amman. 1154.

Sriechische Schrift aractere (Deltafiguren), auf ber Sinai-D. I, 461. — im Babi Motatteb. 749. — bei Masaba. II, 738. — als Marten an Säulensteinen. 1079.

Griechisch - römischer Styl, in ben gelegrotten bei Petra. I, 1000.

Grimm, J. E., Karte von Palaftina. II, 85. 249. 583.

Grobbeit, in Damastus, an ber habichftrage. II, 853.

Ritter Erbfunbe XV.

Grophena, Berg. II, 454.

Groß, E. II, 80. Grotten (Felegrotten), gablreid am Sinai. I, 31. - bei Tor. 459. - im Badi Feiran. 720. in Reret. 991. - Petra. 1000. — þäufiz in Paláftina. 11, 294. 296. — in Galilaa. 327. - Judaa. 464. 465. - im Rarantal 2c. 533. 605. - große, bei Rhureitun. 624 ff. - am unt. Jorban. 719. - am 28. und SB.Ufer bes Tobien Deeres (Engabbi 2c.). 726. 729. 732. 733. 737. - bei Abratum. II, 841. - jablreich in Berag. 1057. - im Dichebel Abichlun. 1066. 1115. - große, bei Ralaat er Rabbab. 1107. — bei E6 Szalt. 1124, 1127. — in El Belta. 1142. — Amman. 1148. - Araf el Emir. 1174. - Desbon. 1178. - f. Eroglobyten, Grabboble, 3bumaifche Gr.

Grotten-Architectur, im peir. Arabien. I, 61. — f. Fele-A.

Grottengraber, f. Felsengraber. Grottenfirche, in El Belfa. U.

Grottentitige, in El Geita. 11, 1139. Grubenbau, in Phaeno. I, 126.

— f. Erz. Grundlinge, in R. Balaftina.

II, 227. Grüne Farbe, aus Indigo und

Alaun. II, 532. Grune Steinfaulen, in Reret. II, 691.

Granfanbftein, auf ber Sinai-D. I, 783.

Grünftein (Diorit), auf ber Sinai - H. I, 199. 213. 250. 259. 263. 321. 494. 509. 654. 785. 790. 792. — im Ofgebel Sumghy. 264. — Wabi Selaf. 503. — in Reref. II, 589. — f. UrStrüftein.

Grünfieinfelsen (Kämme), auf ber Sinai D. I, 255. 256. im Babi Chamile. 777. — Babi Genne. 872.

Grunfteinfchiefer, auf ber Sinai-B. I. 266.

aaaK

Grunbele (Babi Gharundel?), Anterplat ber Sinai-S. 1, 450.

Bruf, vericiedene Art ber Bebuinen. I, 845. - eigenthumlicher, bei ben Tipaha. 963. ber Drusen. II, 995.

Grpphiten, in El Belfa. II, 569. Gfeimmi, f. Dichebel Gf.

Gnacab, f. Guafcab.

Guarbafut, f. Promontorium Aromatum.

Guareb, f. Baluf el G.

Guafhab (Guahab), Gummi-Acacie in Rordofan und Darfur. I, 339.

Buaymarb, über Rorallen. I, **467.** — ſ. Gaimarb.

Guba, Ort im petr. Arabien. I, 100.

Gubbet Pamiba, f. Omaiber Rabir.

Bubboor, aufrecht ftebenbe Steine am unt. Jordan. II, 720.

Bubs (Robs), f. El G.

Bubbus, f. Dichebel G.

Ganther, Bifchof von Bamberg, in Palästina. II, 39.

Guer (Guera), f. El G.

Guie fen guebin, f. Ghezengabin.

Guilandina Moringa, f. 3ckfum. II, 680.

Bulda, mobiriedende Pflange in Es Szalt. II, 1124.

Bull, b. i. Geemove. II, 721.

Guman, glugim Dichebel Schera. I, 112. 1010.

Summi - Acacie, im petr. Arabien. I, 174. (Lieblingefutter der Rameele) 178. - im Babi Sumghy. 264. 334. — bei En-gabbi. II, 647. — vgl. Mimofe, Sepal, Talb.

Gummi Arabicum, auf ber Gi-

nai-p., beste Sorte in Sennaar. I, 179. 214. (durfifillend) 271. 335. (Preise) 336. (Arten) 339.

Gunnamat, f. Ranuat. II, 931. Gunon Pafaman, Berg auf Sumatra. I, 385.

Burabeh, f. Badiel G., Ghurab. Guramata, Dri am Babi Gueiba im Dichebel Dauran. II,

Gurg'ara, Stammwort von Gu-

zurate. I, 393.

Gurgub, ob Gharfad ? I, 881. Gurten, bei Tor. I, 447. — am

Sinai. 631. — im Badi Feiran. 719. - in Dicolan. II, 274. 276. - Berico. 515. 517. - in SD.Zudāa. 649. — Paurán. 992. - El Belta. 1110.

Gurn er Raheb (Monchshorn), in Judaa. II, 604. - f. Rarn.

Burrabe, f. Ghurab, Rath el &. Buftul, Stadt in El Belfa. II. 1162.

Guz, Manna-Art. I, 690.

Gugurate, fansfr. Einwohner baf. I, 393. — Golb. 410.

Gypaëtos barbatus, f. Bartgeier.

Cype (Gypehügel zc.), in R.Arabien. I, 196. — auf ber Sinai-5. 325. — (erbiger) an ber ägppt. Rufte. 472. — (Abern) im Babi Rasb. 786. — am Schilfmeer. 827. — am unt. Jordan. II, 547. — in El Belfa. 585. - D. Judaa. 604. - (3ncruftat) am Tobien Meer. 649. 730.

Sppfaria (Cypsaria), Stadt im petr. Arabien. I, 94. 97. 99. 913. 998.

Gyrinus, auf ber Ginai-D. I, 502.

## S.

Daar, fraufes, ber Ghamarineb. II, 740. — buntelichwarzes, frauses, in Abu el Beaby. 1038.

Pababene (nicht Pababere), Tribus. I, 982. 1040.

Pabat, eine Art Rrausemunge. I. 707.

Pabate, Ortin El Tellul. II, 950. Dabb el Barati, Same von Riesche. II, 827.

Dabbim, f. Schen b.

Pabbis, s. El D. Dab el haleds, Balfamftaube. 11, 994.

Pabib, f. Ebn S.

Pabicte, auf ber Ginai-p. I, 492. — am unt. Jordan. II, 715.

Babilab, f. Bilab. Babus, f. Scheith B.

Pacffene, Giefbach ber Ginai-Б. I, 891.

Dadurab, f. Babi Chan D. Dabab, f. Dabbab.

Badad, gurft in Edom. II, 126.

Padada, Ruinen in Reret. II, 676.

Pabab Efer, fpr. Ronig. II, 150. 1184. - vgl. Benhabab.

Padad Schirft, Ruinen in Reret. I, 1043.

Pabbab (Pabab), Paidefraut. I, 837. 839.

Sabbabiin (Babbi biin), Chriften in Reret. II, 681. 1216.

pabban, f. Babi Dedan, Babi Bale.

Pabbe, f. Elhabbe.

Pabbi biin, f. Pabbabiin. Pabeib, f. Pabib.

Pabeijen, Ort im Dichebel Abfolun. II, 1118.

Dadger Elme, f. Sabidar Elma. Padher, f. El D.

Sabbera, f. El Badbra.

Sabib, Dorf am Babi Guelba in Sauran. II, 871. 914.

Dabib (Dabeid), Scherif, driftl. Ronig im petr. Arabien, feine Mauer im Badi Araba. 1, 96. 998. 1013. — f. El Raft D., Babi D.

Dabjar, f. Dabj, Dabfd, Dab-icar, Dabsjar, Debjer, Ahmed ben D. Astalani, El D., Moilabbi P.

Padjeyah, arab. Tribus im petr. Arabien. I, 116. - f. Beni Dadfdaja.

Dabit, f. Pabic, Babi Babbeh.

Pabi Musa, beiliger Felsblod am Sinai. I, 605.

Dador, Edomiter-gurft. II, 126. Dabr (Babr), Drt. I, 983. 1058.

Pabra, s. El Habhra.

Dabrianus, Aelius, Raifer (136 n. Chr.). I, 1116. 1119. II, 33. 794. 953. (auf Dungen in Gerafa 2c.) 1086. 1092. 1157.

Pabid, b. h. Fels. I, 1086. — f.

Padjar.

Dabid, f. Pilgerftraße, Negyptiiche D., Birtet ol D., Derb el D., El D., Emir el D., Rubbet el D., Debatet el D., Difr D., Wadi el P.

Pabicaja, f. Beni P., Dob-

fcaja.

Sabicar, f. Pabiar.

Dabidar, Stadt in Jemama, im brufifden Ratecismus. II, 994.

Pabschar Ainel Scheme (Auge ber Sonne), Ralkspath. II, 692.

Dabicar Elma (Dabicer Eim, Padger Elme), auf der Sinai-D. I, 14. 326. 442. — f. Elim.

Pabicar Dufa (Pabicer D.), d. i. Mofeftein, Asphalt. II, 560. 732. 756.

Babider el Roagra, b. i. bie Steine ber Chriften. II, 388.

Sabichi, f. Birfet el D.

Sabichi Chalfa, Berfaffer bes Oschihannuma (bl. 1650), über bie Babic-Stationen von Gueg bis Ataba. I, 66. 152 ff. — Pa-Iaftina. II, 57. 182. 386. 436. 437. — Ezra. 860.

Babiciofdein, f. Dm B.

Daofdil, f. Churbet el D. Dabicola (Baila, Dhabicola), f. Ain D., Bet D., Deir Mar yohanna P., Kast P.

Padsjar raffabe (Dabicht et Ruttab), b. b. Stein bee Reiters, Felsstein auf der Sinai-D. I, 814. 819. — vgl. Padjar.

Pābr, s. Pádr.

pale, arab. Beg. für Aila. I, 50. 170.

Sanel, G., in Palafting. 11, 172. 185, 199, 234,

> Pppp2 Digitized by Google

Dafafi, Si'dert im gelil. Merr. 11, 307. Bafar, Station ber Singi-D. I, 47. 152. Bafen, von Eucy bis Tor. L. 449. — von Ler bis Ras Robenmed. 451. (Bildung) 469. — f. Eciffabri. Bafer, am Taber. II, 401. Safir, f. Bati el D. Bagar, Abrahams Glavin. I, 922. (Blacht) 937. 1079. (ifr Brunnen bei Rates) 1066. Il, 124. 133. - f. Beit b. hagariter, Romabenvolf. L. 962. pagedorn, am boreb. I. 543. - im Mofe-Gebirge. 562. am Dichebel Ratherin. 566. pagel, in Es Gjalt. II, 1123. 1133. Bagi, Anine in ED. Judaa. II. 684. Dagi, f. Sati. Pagla, f. Padicia. Pagoni (Pagoi), f. Pati. pagre, f. El D. Bahn-Bahn, Grafin. IL, 761. Dai, f. Bir el D. Paidar, f. Bapbar. Paidefrant, auf der Sinai-p. I, 837. — in Palästina. II, 560. paib, f. Tell el D. Dait, f. Arb Schofet el D. Daifibeb, f. Badi D. daila, f. Aila. I, 92. 94. 147. Pait, s. El P. Paithon, armenischer gurft, spater Mond in Eppern, über Palăstina (1307). II, 42. Daiti, ale Biel ber Ophir-Sabrt. I, 352. Baimat (Beimat, Beymat, Bewat), Stamm auf ber Sinai-D. I, 158. 165. 168. 178. 182. 241. 281. 282. 291. 304. 336. 910. 911. 913. 931. 961. (Paiwar) 965. 967. 974. 978. — vgl. Pomat, Poweptat. Daila, f. Habschla. Pajr el = Alawy, f. Alawy-Stein. Patel, f. Pail.

Palem, Incornationen bes. II, 995. Bafim, t. i. Arzi, Philosoph. II, 272, 316, 848, Safimich, Rebreve in Bofte. IL, 976. Batim Bufa, b. i. Geeben. II, 1133. 1141. Battari, f. Mohammeb ben 26dallab. IL. 1139. Batt Datel, Pagi, Pagi, Dagol, Sageul, b. i. Beles, arab. Dafenert am Mila-Golf. I, 43, 44. 46. 316. Dalat (Berem.), ob Didebel Delal? L, 1088. Dalal, f. Didebel Belal. Salbmontförmiges Gebanbe, in Schobba. II, 882. 886. Halcyonineen, im Rothen Meer. I, 480. Paldenschladen, f. Schladen. Saleb, f. Aleppo, Chattin S. Paleds, f. Pab el h. Paleffi, f. Dichebel D., Babi D. Dalfa, f. Rabr el D. Halicore, f. Manati. Balil, f. Dichebel Chalil. Ballal, f. Belal. Ballampe (Delamet), Dorf in Gilead. II, 1025. 1106. Salobes. I, 1047. palut el Guareb, Anterftelle im Gueg-Golf. I, 450. Balvaffi, f. Rubret b. Dam (Cham), Bater Ranaans. II, 93. 104. Dam, Sit ber Sufim. II, 120. Pama, f. Pamaih. II, 667. Damaba, Dammat), wilber Feigenbaum. I, 346. 489. 513. 603. 706. — vgl. Abu D., Badi P. Pamaban, in Perfien, Manna bas. I, 690. Pamabe, f. Sheith B. Pamagha, f. Ab H. Damab, f. Rorun D. Damam, f. Dammam, Churbet Badi el P., Kalaat P., Babi Pamaran, Tribus ber Singi-P. I, 160, 167, 171.

Damaib, Stabt am Bermonfuße, am Drontes. 11, 94. 100. 104. 153. 218. 667. - vgl. Pemath. Damath (Chammath), b. i. beiße Båder, ob Amatha, Tiberias? II, 376. - vgl. Pammath. Damath, am Scheriat el Man-bhur. II, 380. 845. — f. Amatha. Pamatha, Grabruinen in Reret. I, 1043. — f. Muta. Pamathi, Stamm auf ber Off-feite bes Anti-Libanon. II, 94. 106. Damb, f. Babi el B. Pambah, Sheith von Beit-Tamar. II. 486. Dambam, Familie ber Drufen-icheithe in Pauran. II, 990. Pamban, J. hoffein 3bn D., Sobbelv 3bn D. Dambeb, f. Ain D. Damb 3bn Bobepr, Burdbardte gubrer. I, 249. 545. 696. Dameb, f. Babi Beni D., Babi D. Pameibe (Damebe), f. Beni D. Pameta, f. Babi D. v. Dameleveld, Jebrand, über Palaffina. II, 61. Pamiba, f. Pall, Omaidar Rabir. Samibe, f. Beni D. Samma, f. Arb el B. Pammad, f. Pamad, El D. Pammam, d. i. Bab. I, 459. f. Babi el P., Pamam, Phammåm. Dammam, beife Quellen bei Siberias. II, 300. 380. — f. Pammath. Sammam, Bab bei Ebrei. II. 838. Hammam Faraun (Fahraun, El Damam), heife Baber am Sueg - Golf. I, 48. 450. — f. Dicebel D. g., Ras D. g.

Sammam Mufa (Damam M.,

Elim ber Monde), b. i. Dofes-

bad, bei Tor. I, 437. 440. 442.

Quellen am Babi el Abfa. II.

Sammam Guleiman, warme

Hamman, f. Badi P.

688.

Pammar, f. Demar, Domar, Bipar el P., Dar el B. Sammara (Dammera), f. Domar, Tur el b. Pammāt, s. Hamāb. Ďammath (Hammam), d. i. warme Baber, bei Tiberias. II, 300. 302. 316. 376. 380. — vgl. Damath. Pamme, f. Refr B. Pammeban, f. Scheith B. Dammer, ale Aenezeh-Baffe. II, 823. Pammera, f. Bammara. b. Dammer - Purgftall, über Sprien. II. 23. 80. 798. Pammet el Scheich, f. Pammet eich Sch. pammet er Rib, beige Quelle bei Gabara. II, 379. Sammet eid Scheich (B. es Schach), Beilquelle ber Gaba-rener. II, 374. 377. 379. 1052. Pammet Om Selym, beiße Quelle bei Gabara. II, 379. Pammt (Zygophyllum proliferum), bei Berico. II, 514. Pamr, f. Pomar, Dar el Pammar. Damra, f. El D. Damta (Pamfa, Damtha, Demta), Dorf in El Moerab. II, 1070. 1097, 1100. Pamybe, f. Beni B. Bamp Satter, f. Babi D. S. Pamza, Geftirer. II, 995. Danan, f. Baal D. Dand, f. Menfchenhanb. Pandal, f. Bandhal. Danbel, flummer, bei ben Agau in Banguebar. I, 376. 400. in Barngaja. 423. - jw. Reret u. Berufalem. II, 680. - vgl. Paufirer, Raufleute, Martt, Soiffahrt, Baarentransport ac. Pandhal (El Pandal), b. i. Coloquinte. I, 344. 494. Bandmublen, in Dauran. II, 991. Sanbidar, Baffe. II, (Sochzeitegefdent) 674. Danbidrift, f. Abpffinifche, Ballachifche D., Bibliothet. Paneie, f. El D.

ı

Dafafi, Fischart im galil. Deer. 11, 307. Pafar, Station ber Sinai.B. I. 47. 152. Safen, von Suez bie Tor. I, 449.
— von Tor bie Ras Mohammed. 451. (Bilbung) 469. — f. Schiffahrt. Pafer, am Tabor. II, 401. pafir, f. Babi el B. Dagar, Abrahams Oflavin. I, 922. (Flucht) 937. 1079. (ibr Brunnen bei Rabes) 1086. II, 124. 133. - f. Beit D. Sagariter, Romadenvolt. I. 962. Sageborn, am Boreb. I, 543. - im Dofe-Gebirge. 562. am Dichebel Ratherin. 566. Pagel, in Es Gjalt. II, 1123. 1133. Pagi, Ruine in ED. Jubaa. II, 684, Pagi, f. Pati. Pagla, f. Padicia. Pagoul (Pagol), f. Patl. Dagre, f. El D. . Dabn - Dabn - Dabn, Grafin. II, 761. Dai, f. Bir el D. Paidar, s. Paydar. Baibetraut, auf ber Sinai-D. I, 837. — in Palaftina. II, 560. Paib, f. Tell el D. Sait, f. Ard Schotet el D. Saitibeb, f. Babi S. Saila, f. Aila. 1, 92. 94. 147. Pait, s. El P. Daithon, armenifcher gurft, fpater Mond in Eppern, über Paläftina (1307). II, 42. Paiti, als Biel der Ophir-Fahrt. I, 352. Paimat (Pelmat, Beymat, Demat), Stamm auf ber Ginai. D. I, 158. 165. 168. 178. 182. 241. 281. 282. 291. 304. 336. 910. 911. 913. 931. 961. (Paiwar) 965. 967. 974. 978. — vgl. Pomat, howeptat. Paila, f. Sabicla. Pajr el - Alamy, f. Alamy-Stein. Patel, f. Pati.

Batem, Incarnationen bes. IL, Batim, b. i. Arzt, Philosoph. II, 272, 316, 848, patimieh, Medreffe in Boftra. II, 976. Batim Dufa, b. i. Geeben. II, 1133, 1141, Daffari, f. Dohammed ben Abdallah. 11, 1139. Pati (Batel, Bagl, Bagl, Bagol, Dagoul, b. i. Feld), arab. Dafenort am Mila-Golf. I, 43. 44. 46. 316. Palat (Zerem.), ob Oschebel Pelal? I, 1088. Balal, f. Dichebel Belal. Halbmonbförmiges Gebaude, in Schobba. 11, 882. 886. Halcyonineen, im Rothen Meer. I, 480. Paldenschladen, s. Schladen. Daleb, f. Aleppo, Chattin D. Palebs, f. Dab el b. Paleffi, f. Dicebel P., Babi P. Palfa, f. Rabr el P. Halicore, f. Manati. Salil, f. Dicebel Chalil. Pallal, f. Belal. Pallampe (Belameb), Dorf in Bilead. II, 1025. 1106. Palopes. I, 1047. Salut el Guareb, Anterfielle im Suez-Golf. 1, 450. Salvafft, f. Rubret b. Bam (Cham), Bater Ranaaus. II, 93. 104. Pam, Sip ber Gufim. II, 120. Pama, f. Pamath. II, 667. Damab (Pamaba, Pammat), wilber Zeigenbaum. I, 346. 489. 513. 603. 706. — vgl. Abu P., Wadi P. Damaban, in Perfien, Manna baf. I, 690. Samabe, f. Scheift B. Pamagha, s. Ab H. Pamab, f. Rorun D. Pamam, f. Sammam, Churbet Babi el D., Ralaat D., Babi el D. Pamaran, Tribus ber Sinai-P. I, 160. 167. 171.

Damaib, Stadt am Bermonfuße, am Dronies. II, 94, 100, 104. 153. 218. 667. — vgl. Demath.

Damath (Chammath), b. i. beiße Bader, ob Amatha, Tiberias? II, 376. - vgl. Pammath.

Damath, am Scheriat el Man-bhur. 11, 380. 845. — f. Amatha. Damatha, Grabruinen in Reret.

I, 1043. — f. Muta. Damathi, Stamm auf ber Dft-

feite des Anti-Libanon, II. 94. 106.

Pamb, f. Babi el B.

Pambah, Sheith von Beit-Tamar. II. 486.

Dambam, Familie ber Drufenfceithe in Dauran. II, 990.

Pamban, J. Hoffein 3bn B., Sobbelv 3bn D.

Dambeb, f. Ain D. Damb 3bn Bobepr, Burdbardte gubrer. I, 249. 545. 696.

Pamed, f. Badi Beni D., Babi P.

Pameibe (Damebe), f. Beni D.

Pameta, f. Wabi D. v. Pameleveld, Jebrand, über

Palästina. II, 61. Pamida, f. Pakl, Omaidar

Rabir. Pamibe, f. Beni D.

pamma, f. Ard el D.

Pammad, f. Pamad, El D.

Pammam, b. i. Bab. I, 459. f. Wabi el D., Pamam, Phammam.

Dammam, beife Quellen bei Siberias. II, 300. 380. - f. Pammath.

Sammam, Bab bei Ebrei. II. 838.

Hammam Faraun (Fahraun, El Pamam), heife Baber am Suez - Golf. I, 48. 450. — f. Ofdebel D. F., Ras D. F.

Hammam Musa (Pamam M., Elim ber Donche), b. i. Dofesbab, bei Tor. I, 437. 440. 442.

hammam Suleiman, warme Quellen am Badi el Abfa. II. 688.

Samman, f. Babi P.

Dammar, f. Demar, Domar, Bipar el B., Dar el B.

Dammara (Dammera), f. Domar, Tur el b.

Pammat, f. Hamad.

Hammath (Pammam), b. i. warme Baber, bei Tiberias. II, 300. 302. 316. 376. 380. — vgl. Pamath.

Pamme, f. Refr D.

Pammedan, f. Scheith B. Dammer, ale Menegeh-Baffe. II,

823.

Dammera, f. Bammara.

v. Sammer - Purgftall, ! über Sprien. II, 23. 80. 798.

Pammet el Scheich, f. Pammet efc Sch.

Dammet er Rib, beige Quelle bei Gabara. II, 379.

Bammet eid Scheich (B. es Schach), Beilquelle ber Gaba-rener. II, 374. 377. 379. 1052.

Sammet Om Selym, beiße Quelle bei Gabara. II, 379.

Pammt (Zygophyllum proliferum), bei Jerico. II, 514.

Damr, f. Pomar, Dar el Bammar.

Damra, f. El D. Damta (Bamfa, Damtha, Demta), Dorf in El Moerad. II, 1070. 1097. 1100.

Pamybe, f. Beni B.

Bamy Satter, f. Babi B. S.

Pamza, Gettirer. II, 995.

Danan, f. Baal D. Danb, f. Menfchenbanb.

pandal, f. Sandhal.

Dandel, flummer, bei den Agau in Banguebar. I, 376. 400. in Barygaga. 423. - jw. Reret u. Jerufalem. II, 680. - vgl. Paufirer, Raufleute, Martt,

Soiffahrt, Baarentransport ac. Handhal (El Pandal), d. i. Coloquinte. I, 344. 494.

Sandmüblen, in Souran. II, 991.

Banbicar, Baffe. II, (Dochzeitsgeschent) 674.

Danbidrift, f. Abpifinifche, Balladifde D., Bibliothet.

Paneie, f. El D.

ı

Danf (bafd:fd), ju Tabed unb Ran'der inten verwender. 1.217. 347. 719. Danna, f. Johannes, Mabanna. Danna Abn 3brabim, Rarenite, Seegens Begletter. II, 807. 831. 8<del>69</del>. Dannebi, Eribus. II, 1015. Banon, Ammoniter Rezig. II, 150. 1151. Bannn (?), Berg ber Ginai-f. L, 176. Dangir, f. Tell el Rhanipr. Daoner, f. Bati Domer. Daybir, trodne Babis nad Gaga. 1, 538. Pagl, f. Batl. Para, f. Zell S. Parab, Haraba, f. El P. Param, Mofdee in Berufalem. Paramié, f. Megbarat el D. Baramipeh, f. El D. Baramsmaner, in Berufalem. II, 453. Paran, in Meforotamien. II. 93. Paran (perim?), Ert ber ledida. II, 891. Darb, f. Beni D. Barbbe, f. Didebel D. Pardun (arab.), i. e. Stellio. I, 331. Bareb, f. Refer D. pareir, f. Babi b. Baret (ob Berat?), in Bauran. II, 910. Barem, bei Rriegstruppen. II, 1015. - f. Beth D. Barenberg, 3. Chr., über Palastina. II, 60. Barcicin, f. Dm B. Barfeifd, Diftelart. II, 515. Bariatun, f. Abureitun. Barimy, f. El D. Pariri, gamille in Panran. II, 868. — f. Rherbet S., Melihat Parma (Charma, Chorma, b. i. Bann), an ber G. Grange Ra-naans. 1, 1079. 1080. 1085. 1091. II, 133. - vgl. Zephath. Parn, f. Scheifh B. Darot (Baro), f. Ain el D.

Daren, f. Betibaren. Barefeth + Eburridet), Gtebt jw. dem El friet u. Tiberial-Sec. II. 247. 264. Parr, bu vom Seben gurüderalleube Die, Buradfrahlung, II, Parra, i. El P., Bil el D. Patranier. I. 32. Barun, f. Laren, Rebbi D., Sjentue D. Mafar, Gjetal D. harun al Rafdit, Freund Latie t. Gt. II. 613. Parun ben Abumarumaib, â<del>irt</del>. 1, 51. 55. Pafa, im petr. Arabien. I, 61. Bafamet (Bafamiat), f. Bebi el P. Dafan, f. Didebel D., Daffan. paranas (ob El Mafe?), Brunnen im petr. Arabien. I, 60. vgl. Bati el P. Basb, f. Ain B., Babi B. Dasbany, f. Rabt D. Dasbena, Grangkabi von Balafina und Colesprien. II, 152. 153. 158. 162. 178. 185. 187. 203. 231. (Pobe) 267. (Asphalt baf.) 751. 756. Hasbeya = Strom. 11, 161. 186. 193. - f. Didiffr Mojet D. pafd, f. Babi Um-Baid. Bafdifd, f. Banf. Bafom en Rutajab (b.i. Munb b. Beiboens, weiblider Dund), bas obere Bueb bes Babi Gheith. 1, 871. 897. 901. Dafom Dudrim, b. b. Munb, Ende, Ausgang bes Dudrim. I, 879. Dafe, 3. DR., über Palaftina. II, 60. Dafen, auf ber Sinai-b. I, 184. 332, 498, 847, 850. — im **B**abi Araba. 1017. — in R.Palāftina. II, 195. - El Belta. 585. -Reret. 696. — am Tobten Deer. 727. — (Arneb) in Dicolan. 827. - werben von ben Chriften in El pon nicht gegeffen. 1060. - im Dichebel Adichlun. 1069. - in El Belfa. 1166. - f. Berg., Springhafe.

Dastein, Ort ber Lebica. II.

Pasmona, Station ber 3eraeliten, norböftl. von Afaba. I. 173. 252. 308. 970. - f. Dicebel Diemeb.

Dasmonäer. II, 151, 454. vgl. Mattabäer.

Paffa, f. El Abfa, Rom el P., Um H.

Passalban, f. Phistut el ban. Daffan, f. Duffein, Beni D.,

Scheith B.

Passan Aga, Commandant von Aila. I, 287.

Paffani, f. Aziz 3bn Gultan D. Paffelquift, Fr., in Palaffina (1749 - 53). II, 53. 494. 508. 510, 554, 617,

Pagfet el Ras, Ebene ber Ginai-H. I, 219.

Patab, f. Deir el D.

Patemi, f. Peteymi. I, 57.

Daterie, Drt, Tribus bei Tor. I, 946.

Pathera, f. Babi H.

Bathor, agppt. Göttin, Berrin von Maffat. I, 803. 807. 808.

Pathrur, f. Rhan D.

Patib, Scheith ber Beni Sachar. II, 836. — Robinson's u. Chesnep's Subrer. II, 1149. 1168. Patita, in Bafan. II, 1093.

1148.

Patrûm, f. Rhan el D. Pateme, arab. Madchenname. II, 530.

Pattabije, f. El P.

Sattin (Sottein), Drt an ber 2B. Seite bes galil. Meeres. II, **253. 290. 322. 330. 386. 388.** 

- f. Kurûn S., Sabel S. Daua (Pawa), f. Bab el D. Dauatel, bult. Infel an ber

abpff. Rufte. I, 474. Saual, SB.Bind auf bem

Suez-Golf. I, 444.

Pauar, f. Rfer D.

Pauara (Pauana, Pavara, Pauarra, Anara), Station im Ofchebel Schera. I, 92. 99. 111. 117. 998, 1010, 1111,

Hauara, f. Hamara.

Panari, arab. Stamm in D. Samaria. II, 472.

Dauarit, Ruinen in R. Palaftina. II, 162.

Pauarra, s. Hauara.

Paubeia = Araber, in D.Samaria. II, 472.

Pauf, Pauptort von El Boftye. II, 1003.

Haui, s. El H., Nath H.

Pautal, f. Ebn D.

Haula, in Sprien. 11, 235.

Paum (arab.), d. i. Rameelheerbe. II, 341.

Hauran (Auranitis), offjordanische Landschaft. I, 50. II, 160. 180. 278. 280. 287. 294. 298. 350. 354. 444. (Ramen, Dreitheilung) 800 ff. 832. (Dobe) 801. 832. (frühere flarte Bevolferung) 833. 907 ff. (Characteriftit) 987 ff. 1113. — f. En Ru-trab, Agat el D., Belab D., Derb D., Dichebel D., Relb D., Scheith el H.

Pauran, eine angebl. Plaine binter bem Dichebel Dauran. II. 937.

Baurangeftein, fowarzes (Bafalt?), in Peraa 2c. II, 1033. 1061. 1064. 1199. 1204.

Baurani (Sauranier), b. i. Ginwohner von Pauran. II, 808. 815. 989 ff.

Dauraffa, Ruinen im Dichebel Scheith. II, 238.

Pauratha, Ruinen in R.Palaftina. 11, 162.

Dauris, Ruinen im Dichebel Deifd. II, 237.

Daus, Baufer, fleinerne, auf ber Sinai-B. I, 700. 710. 712. 726. — in Pasbeya. II, 185. – Reret. 667. - Pauran. 811. Es Szanamein. 813. — Mahabiche. 850. — Es Szalt. 1132. — f. Bauart, Dach zc.

Paufc, Bebeutung. II, 901.

Pauld el Mabidebpe, an ber R.Granze von Pauran. II, 901. Pausgeräth, in Schohba. II,

888. - Pauran. 991. - f. Gedirr.

Banf (Bafdifch), ju Taback und Raufdiranten verwendet. I, 217. 347. 719. Banna, f. Johannes, Mahanna. Sanna Abu Ibrahim, Maronite, Seebens Begleiter. II, 807. 831, 889. Pannedi, Tribus. II, 1015. Danon, Ammoniter - Ronig. II. 150. 1151. Panun (?), Berg ber Ginai-D. I, 176. Bangir, f. Tell el Rhangpr. Paouer, f. Babi Domer. Daphir, trodne Gaza. I, 838. **Babis** nac Pagi, f. Sati. Para, f. Tell S. Parab, Haraba, s. El P. Param, Mofchee in Berufalem. Haramié, s. Megharat el P. Paramipeh, f. El P. Daramsmauer, in Berufalem. II, 453. Daran, in Mesopotamien. II, 93. Baran (Berim?), Dri ber Lebica. II, 891. Parb, f. Beni D. Parbbe, f. Dichebel D. Parbun (arab.), i. e. Stellio. I, 331. Pareb, f. Refer D. Dareir, f. Babi D. Daret (ob Berat?), in Pauran. 11, 910. parem, bei Rriegstruppen. II, 1015. - f. Beib D. Barenberg, 3. Chr., über Paläftina. II, 60. Paretein, f. Dm B. Darfeifd, Diftelart. II, 515. Pariatun, f. Rhureitun. Darimp, f. El D. Pariri, gamilie in Sauran. II, 868. - f. Rherbet D., Melihat el D. Parma (Charma, Chorma, d. i. Bann), an ber S. Grange Ranaans. I, 1079. 1080. 1085. 1091. II, 133. - vgl. Bephath. Parn, f. Scheith B. Parot (Paro), f. Ain el P.

Paron, f. Bethharon. Darofeth (Charofdet), Stabt zw. dem El Duleh u. Tiberias-See. II, 247. 264. Parr, bie vom Boden gurudprallende Dige, Zurücktrahlung. II. 949. Parra, f. El D., Difc el D. Parranier. I, 32. Parun, s. Aaron, Rebbi P., Szeifone D. Mafar, Szetab D. Barun al Rafchib, Freund Rarls d. Gr. II, 613. Barun ben Rhumarumaib, Fürft. 1, 51. 55. Pafa, im petr. Arabien. I, 61. Pasamet (Pasamiat), f. Babi el D. Bafan, f. Dichebel B., Baffan. Dafanab (ob El Mafe?), Brunnen im petr. Arabien. I, 60. vgl. Babi el P. Pabi P. Dasbany, f. Rahr D. Pasbena, Granzflabt von Palaftina und Colefprien. II, 152. 153. 158. 162. 178. 185. 187. 203. 231. (Pöhe) 267. (Asphalt bas.) 751. 756. Pasbepa - Strom. II, 161. 186. 193. - f. Diciffr Mojet D. Pafd, f. Babi Um-Pafd. Baschisch, s. Hanf. Dafom en Rutajab (b.t. Munb d. Beibdens, weiblicher Mund), bas obere Bueb bes Babi Scheith. I, 871. 897. 901. Safdm Dudrim, d. b. Mund, Ende, Ausgang bes Duchrim. I, 879. Bafe, J. DR., über Palaftina. II, Bafen, auf ber Ginai-D. I, 184. 332. 498. 847. 850. — im **B**abi Araba. 1017. — in R.Palaftina. II, 195. - El Belta. 585. -Reret. 696. — am Tobten Deer. 727. — (Arneb) in Dicolan. 827. — werden von den Chriften in El Bogn nicht gegeffen. 1060. - im Dichebel Abichlun. 1069. — in El Belta. 1166. — f. Berg-, Springhafe.

Pastein, Dri ber Lebica. II.

Pasmona, Station ber 3eraeliten, nordöftl. von Afaba. I. 173. 252. 308. 970. - f. Dicebel Dismeb.

Dasmonaer. II, 151, 454. vgl. Maffabäer.

Passa, f. El Absa, Rom el D., Um H.

Passalban, f. Phistut el ban. Paffan, f. Duffein, Beni D.,

Soein D.

Passan Aga, Commandant von Mila. I, 287.

Passant, f. Aziz Ibn Sultan H. Daffelquift, Fr., in Palaftina (1749 - 53). II, 53. 494. 508. 510. 554. 617.

Dagfet el Ras, Chene ber Ginai-D. I, 219.

Patab, f. Deir el D.

Patemi, f. Beteymi. I, 57.

Paterie, Drt, Tribus bei Tor. J, 946.

Pathera, s. Wabi H.

Dathor, agppt. Göttin, Berrin von Maffat. I, 803. 807. 808.

Pathrur, f. Rhan D.

Patib, Scheith ber Beni Sachar. II, 836. — Robinson's u. Chesnep's Subrer. II, 1149. 1168.

Hatita, in Basan. II, 1093. 1148.

Patrûm, f. Rhan el B.

Pateme, arab. Maddenname. II, 530.

Pattabije, f. El P.

Sattin (Pottein), Ort an ber 2B. Seite bes galil. Meeres. II, **253. 290. 322. 330. 386. 388.** - f. Kurûn D., Sabel D. Dana (Pama), f. Bab el D.

Dauatel, bult. Infel an ber

abpff. Rufte. I, 474. Daual, SB. Bind auf bem Gueg-Golf. I, 444.

Pauar, f. Rfer D.

Pauara (Pauana, Pavara, Pauarra, Auara), Station im Ofcebel Schera. I, 92. 99, 111. 117. 998**. 1**010. 1111.

Hauara, f. Hamara.

Pauari, arab. Stamm in D. Samaria. 11, 472.

Dauarit, Ruinen in R.Palaftina. II, 162.

Pauarra, s. Hauara.

Paubeia - Araber, in D. Samaria. II, 472.

Hauf, Pauptort von El Boftye. II, 1003.

Paui, s. El P., Nath P.

Pautal, f. Ebn S.

Haula, in Sprien. 11, 235.

Daum (arab.), b. i. Rameelheerbe. II, 341.

Pauran (Auranitis), offjordanische Landschaft. I, 50. II, 160. 180. 278. 280. 287. 294. 298. 350. 354. 444. (Ramen, Dreitheilung) 800 ff. 832. (Dobe) 801. 832. (frühere farte Bevolterung) 833. 907 ff. (Characteriftit) 987 ff. 1113. — f. En Ru-trab, Agat el D., Belab D., Derb D., Dichebel D., Relb D., Scheith el P.

Sauran, eine angebl. Plaine binter bem Dichebel Bauran. II,

Paurangeftein, fomarzes (Ba-

falt?), in Perda 2c. II, 1033. 1061. 1064. 1199. 1204. Saurani (Sauranier), b. i. Gin-

wohner von Sauran. II, 808. 815. 989 ff.

Dauraffa, Ruinen im Dichebel Scheifh. II, 238.

Pauratha, Ruinen in R.Paläffina. II, 162.

Dauris, Ruinen im Dichebel Deifch. II, 237.

Paus, Baufer, fleinerne, auf ber Ginai-B. I, 700. 710. 712. 726. — in Şasbeya. II, 185. — Reret. 667. — Pauran. 811. Es Szanamein. 813. — Rahabiche. 850. — Es Szalt. 1132. — f. Bauart, Dach zc.

Pausch, Bedeutung. II, 901.

Hauld el Mablchedpe, an der R.Grange von Pauran. II, 901. Sausgerath, in Schobba. II,

888. - Pauran. 991. - f. Gefoirr.

Panfirer (Rramer), von Bebuinen geschütt. II, 888. - f. Banbel.

Dant; Baute, im Dichebal. I. 1032. - val. Leber, Schaffell ac. Pautfarbe, eigenthumliche, ber Dichebalije. I, 932. — der Tomara. 951. - febr buntle, ber Domeitat. 972. - besgl. ber Eingebornen am unt. Jordan. II, 715. - besgl. ber Ghamarineh. 740. - vgl. Gefichtsbilbung ic. Bautfleden, weiße, ber Gin-

wohner in Tfeil. II, 828.

Pantpoule, f. Beaufort be D. Pavara (Pavana), f. Pauara.

v. Daven, Riebuhre Begleiter. I, 796.

Davoth Jair (Zaireleben), b. i. Ganlonitis. II, 819. 820.

Pawa (Paua; nicht Pawn), f. Abil el P., Bab el P., Raufab el P.

Damaibi, f. Arb el D.

Dawara (powara, Bauara), Dorf an der Mulbna-Ebene in Samarien. II, 451. 469.

Pawarah (Bowarah, Somare), Grangort von Sauran u. Dichebel Abschlun. II, 1002. 1009. 1063.

Dawaid, glus in Dabeid. II, 229.

Pawagim, Tribus ber fpr. Bufte. I, 966.

Paweit, f. Dichebel el S. Paweitat, f. Doweitat.

Pawi, f. Rath Paui.

Daybar (El Bapber, Baibar), Ebene ber Sinai-B. I, 249. 251. **260. 269.** 325. 555. **7**73.

Baye, f. Ras Dm D.

Pazar Enan (Chapar E.), ob Ain El Bazuri? II, 262. — s. Pazor.

Pagarim (b. i. in Geboften), in Ranaan. II, 97. 122.

Dazazon Thamar (Chazazon **26.,** i. e. amputatio palmarum), Stabt ber Amoriter (Engabbi). II, 113. 132. 644. 647. — vgl. Thamar.

Dageroth, Station ber 36rae-liten. I, 227. 228. 261. 1080. 1087. — f. El Padhra.

Bagir, f. Ain D.

Pagor (Afor, Agor, Aoweos, En Bazor, Chapor, Chazor, Chaffor), b. i. Burg, Feftung, alte Sauptftadt in R. Valaftina (anbere gleichnamige Orte liegen in S. Palaftina und Arabien). II, 117. 206. 234. 238. 242. 243. 244. 251. 252. 260 ff. — f. b. f.

Pazor Enon, nördl. Gränzori bon Palaftina. II, 262. - f.b.f. Paguri (Saggur), Stabt im Dichebel Beifch. II, 162. 206.

237. 248. 261. - f. Dazor, Min el D., Scheith Dibman el D.

Pazza, s. Scherif H. Pazzem, f. El D.

Debabibeh, Fellahe. I, 982.

Pebbarieh, s. Hereibe. Deber (Eber), Rackfomme Sems.

II, 92. - Reniter. 136. 248. Debraer (Ebraer), Land ber, Rame. II, 91. 92. 104. - [.

Jube. Debraifde Infdriften, auf ber Sinai-b. 1, 28. 37. — im Badi Motatteb. 753. - am

Dichebel Bor. 1131. — in Gueiba. II, 927. Debraifde Schriftzeichen,

in Arat el Emir. II, 1174. Pebraifce Sprace. II, 105.

Debran (Bobberan), Dorf im Dichebel Dauran. II, 944. 945.

Pebran (Pibran), f. Bir D., Babi D., Dichebel D., Ras D. Debras, Dorf in El Refarat. II, 377. 806. 1002. 1059. 10**62.** 

Debron (Chalil, Chulil, El Rhalil, Khalpl, Khulil), Stadt auf bem Bebirge Juba. I, 123. 168. 178. 245. 251. 253. (Glasfabrifen baf.) 278. 345. 774. 922. 1052. II, 18. 93. 97. 108. 110. 115. 118. 121. 247. 260. 320. 494. (Weinberge) 648. 678. (aftr. L.) 702. (Sobe) 477. 618. 750. - Diftanzen. I, 105. 106. 121. 133. 178. II, 637. — vgl. Bir-

let el Ah., Churbet el Ch., Ofce-bel Ch., Babi Ch. Decataus von Abbera. II, 25. Pedan, f. Depdan, Babi B. Pebban, f. Cabibe b. Debgibel, f. Dicebeel. Pedias, f. Bedicas. Debjebia, Ort im Dichebel Ab-ichiun. II, 1037. Pedier (arab.), b. i. gels. I, 987. — s. Hadiar, Padschar, El H. Pebicata, f. Bejana. Pebicali (aus Bebicas?), irreaul. Reiter in Riba. II, 502. Debichas, arab. Lanbichaft. I, 52. (Rufte bei Mila) 242. 935. 939. II, 14. - f. Gida el B. Pebfofa, Ruinen in Reret. II, 676. Pebiaibel, f. Dichebeel. Pebute, auf der Sinai-B. I, 232. Hedysarum alhagi, f. Alþagi, Rameelborn. I, 689. Peerben, f. Biebzucht. Deerraud, farter, auf ber Ginai D. I, 839. 841. Peerftrage, f. Route 2c. Pegab Repemie (b. i. Rebemias Straße), auf der Sinai-B. I. Pegla, f. Regla. Deblen, an der Befer, Salzerystalle bas. II, 765. Peibetraut, auf der Sinai-P. I, 837. - am Tobien Meer.li, 560. Deibicani, f. Babr el D. Deif, f. Babi Rimri w'el Beif. Peijat, f. El P. Peiligenbilber, in Es Szalt. II, 1133. Heilquellen, in Gabara. II, 374. - f. Duelle. Peilschwamm (Cynomorium), am Ginai. I, 632. Deimden, bei Jerico. II, 502. Deimenborf, f. gurrer von D. Deimte, f. El D. Detrath, f. Dochzeit. Deifch, f. Dichebel D., Difch. Deifch el Rannepira, Bergruden b. Didebel Deifd. II, 167. Peisch Scattara, an der Sübfeite des Dichebel Beifch. II, 166.

Beit (Bipat), Dorf im Dichebel Sauran. II, 922. (verich. v. El Pait). Peiwat, s. Paiwat. Dejaya (Debicaja, b. b. Manner von ber aufgebenben Sonne), Fellahs im Dichebal. I, 971. 981. II, 654. — f. Dobicaia. Delal, f. Banu D., Beni D., Dichebel B. Delan, b. i. Drefchichtiten. II. 874. Pelameh, f. Ballampe. Pelel, f. Dichebel B. Pelele, f. Derb B. Belena, Mutter Conftantins b. Gr., ihre Rirchenbauten in Balästina (326 n. Chr.). I, 16. II, 33. — Tiberias. 317. — auf bem Tabor. 402. - am unt. Jordan. 537. Pelias, Bischof von Areopolis (536). I, 117. Delim, f. Elim. I, 989. Peliogabal, Raifer (reg. 217-222). II, 971. 1028. Heliopolis, f. Baalbek. Deliopolis, in Aegypten, Balfam das. II, 510. 3 Pelios, f. Sonnengott. Heliotropium arbainense, im Badi Arabah. I, 306. 490. Helix desertorum, f. 23üftenfonede. Bellal, f. Belal. Peller, Autor. II, 583. Delu, Scheith ber Deteim. II, 721. - vgl. El D. Delueb, f. Abber D. Delpm, f. Elim. I, 815. Demam, f. himam. Demar (Asphalt, Efel), f. Do-mar, Arb el D., Dhaberet el D., Rorn el B., Babi D. Demath, phonis. Ruftenftabt. II, 1031. — vgl. Damath. Dem be (Rittel), blaue, ber Bebuinen. II, 531. Pemeymat, Dorf in Reret. II, 1220. Demmar, efbare Pflanze auf ber Sinai-P. I, 761. Pemor, Peviter. II, 112.

Dempric, Dr., Ehrenberge Begleiter. I, 468. Pems, bei El Ratif. I, 377. Bemta, f. Bamta. Benagireh, Tribus. 1, 913. Benan, f. Enan. Denbane, narfotifches Bemads am Tobien Deer. II, 726. pend, f. El D. Henbai, f. Wabi H. Benberfon, engl. Reifenber in Palaffina (1820). II, 493. Denbie, f. El D. Penet, f. Babi P. Dengftenberg, Profeffor. IJ, 583. 792. Benna, Schminte. II, 513. Dennider, Fr., Reisenber, auf ber Sinai-b. I, 132. 249. 811. - Sarbut el Chabem-Gaza. I, 866. — in Palästina (1820). II, 68. Pephar, Land in Palästina. II, 457. Berat (El D.), Dorf am R.Ufer bes Babi Sueiba in Pauran. II, 870. 909. 910. 916. 931. Beraflea, phonig. Grangftabt. II, 99. Berakleion, Bez. für Amman. II, 1157. Peratleopolis, in Aegypten. I, 145, Peraflius, Raifer (633 n. Chr.). II, 914. 975. Peramon, d. i. Permon. II, 406. Perarat, f. Bererat. Berat, Pfauen baf. I, 420. Berath, f. El B. Perberge (Gaftzelt), f. Rara-Medhafe, Menzel, manferai, Zenodocium 2c. Pereibe (el Bebbarieh?), in R. Palästina. II, 191. Bereimy, f. El S. Bereir (Mojet el Prêr), norbl. Zufluß bes Scheriat ober Rabr el Amared. II, 373. 824. 825. 844. Peremmela, Ort in El Belfa. II, 1130.

Perennius Etruscus. II, 972. Pererat el Rebir, b. i. bas

große Bererat, Rlofterban im Babi Feiran. I, 713. Pererat Feiran (Berarat &.), im Babi Feiran. I, 712 ff. 724. Peres, Gebirge in Palaffina. II. 115. hereye, Ort am Badi Sueida in Sauran. II, 909. 931: - f. b. f. Bereyet (El D.), Ort am Babi Ranuat in Pauran. II, 870. 916. - f. d. b. Herim, f. Haran. herfules, Cultus in Amman. II, 1157. - auf Mungen in **Rabba.** 1222. Permel, f. Babi H. Dermes Trismegiftus, Derausgeber von Lotmans Jabeln. 1, 615. Dermon (Aermon), fübl. Borberg des Libanon. II, 6. 16. 94. 107. 112. 146. 152 ff. 156 ff. (Dffeite) 161 ff. 170. (Beftfeite) 177. 260. 293. 800. (Sonee baf.) 808. 818. (Fernficht) 1113. - f. Baal P., Dichebel es Scheith. Bermon, fleiner, Gebirgejug in S. Galilaa. II, 296. 386. 393. 403. 406. Dermonim (Plur.), bie Bermongipfel. II, 157. 406. Hermonites, f. Permon. II, 157. Derobes b. Gr., jubifcher Ronig. II, 119. 131. (Tempel ju Paneas) 154. 198. (erbaut Bathyra) 203. 315. 826. (befeftigt Alexandrium) 454. (erbant Rypros) 458. 459. (die Bafferleitung ju Ain es Gultan ?) 502. 504. (in Jerico) 524. (fein Tob) 572. (Grab auf bem Frantenberge) 621. (befestigt Rafada) 657. 658. (Rieberlage bei Ranuat) 938. — vgl. b. f. Berobes II. Antipas, Tetrard von Galilaa und Peraa (grunbet Tiberiae). II, 281. 283, 315. (in Macharus) 577. 578. 997. — vgl. b. v. Berobias, Gemahlin bes Berodes Antipas. II, 578. Perobium (wol Macharus, Mtauer), Feftung am Serta Maein. II, 570. 623. 658. 1189.

Perobium (Perobias), Feftung auf bem Frankenberge in D. Judaa. II, 621 ff. — Toparchie. 622.

Perodot, über Palästina. II, 24. Beron, b. i. Reiber. II, 721.

Peroopolis (Heroum oppidum), Stadt bei Suez. I, 78. 79. (aftr. &.) 84.

Heroopoliticus Sinus (Plin.). I, 78. 79. 91.

Peric, Dachbutten. II, 353.

Derteb, Sandfleinberge ber Si-nai-D. I, 905.

Desbon (Desban, Dosban, Busban, Busban, Efebon, Esbunta, Sebunta), Capitale der Amoriter. I, 101. II, 114. 143. 574. 579. 861. 1048. 1090. 1166. 1171. 1176. 1180. 1181. 1189. – Dift. 1172. 1192**. –** f. **8**áb P., Babi H.

Heshbon Wheat, vorgugl. Baizenart. II, 672

Desma, f. Didebel Dismeh. Desne, f. Didebel D.

Peffi, f. Wabi el D.

Peffué, f. El D. Desgabl, Ort in Ebom. I, 995.

Deteim, f. Chteim. II, 721. vgl. Betermi.

Heteropora palmata, indifden Meer. I, 480. 481. -Madreporen.

Petenmi (Detenme, Patemi, Dutemi, Stim), Fifcervolf am Aila-Golf 2c. 1, 48. 57. 205. 943. 945. — vgl. Ebteim.

Beth (Cheth), Sohn Ranaans. II, 94, 107, 110.

Bethiter (Chetiter, Chittaer), Bolf in Kanaan. II, 103. 107. 109, 110, 115, 124,

pettem, f. Dichebel D., Babi D. Deu, in Sauran unbefannt. II, 908. 942. — f. Gras.

Deurry, f. El S.

Deufdreden, am Sinai. I, 604. — febr langbeinige, in N.Palä= fina. II, 203. — schwarze, in D.Judaa. 660. — tobte, im Tobten Deer. 698. 730. 732. in Pauran (Beduinenfpeife). 917.

Pevila (Chavila, Evila), Land: I, 373. 413. II, 132.

Peviter (Chivvaer, Bivi), tanaanitischer Stamm. II, 94. 106. 109 ff. 124. 263.

Pewat, s. Paiwat.

Bere von Endor, ihre Grotte. II, 405.

Bendan, f. Bedan, Seil B.

Peyman, 3., in Palaftina (1700 **—23)**, II, 52.

Benfca, Dorf ber Ginai-B. I, 176.

Benwat, f. Baimat.

Pezam (nicht Rezam), b. i. Gartel. II, 924.

Shabibiche, f. Ratar Sh. Shadicila, f. Padicila.

Hhamar (Hammar), s. Homar, Abbam el Ph., Dar el Pammar.

Shammam barabani (faltes Bad), Cifterne bei Bethlebem. II, 599. — f. Hammam.

Sharatein, f. El Perath.

Pharry, f. El Dh.

Sheagbay, f. Rahr el Sh. Sheimat (Chmeimat), Ruinen in Reret. II, 1216.

Hherir, s. El Ph.

Dhewn, f. Tell Dum.

Phibir (bei Städtern: Madain Sfalebb), in R.Arabien. I, 47.

Phittim, b. i. Bethiter. II, 111. Domeime, f. El Dumeivimeb.

Phm û b , Schmidt und Dichter in Es Szalt. II, 1126.

Hhomair, s. Zhohapr-hhomair, Domar.

Phor, f. Hor, Ain el Phor.

Shubbeen, Ort im Dichebel Absolun. II, 1117.

Shub, f. Rebbi Onb. Shule, f. El Bule.

Pibl, f. Abil. 11, 239. Hibran, f. Debran.

Dierapolis, in N.Palästina. 11, 203.

Dierico, b. i. Jerico. II, 472. 522.

Piero aus Cilicien, Steuermann Alexanders d. Gr. 1, 68.

Dierocies, Berf. bes Synecdemus. I, 104. II, 794. 883. 937.

Sieroglyphen, im Wabi Magara. I, 749. — Wabi Nasb. 787. 795. 797. 798. 800.

Dieromachos - Saba, f. Saba. 11, 609.

Dieromar, f. Scheriat el Manbhur. II, 371 ff.

Pieronymus, f. Onomasticon. Pieronymus-Riofter, amunt. Jordan. II, 545.

Dierofolymus. II, 107.

Dieple, f. Dichebel B.

Silab (Babilab, Chabilat), gefahrl. Ruftenftelle im Suez-Golf. I, 40.

Pilel, Bater Abbons. II, 135. Pilbit, Chriftenftabtbei Schobba. II, 887.

Sillel, Rabbi, fein Grab in Meiron. II, 257. 258.

Siller, DR., über Palaftina (1725). II, 59.

Dimalaja, Gold baf. I, 409.

Pimam (Demam, nicht Deman), b. i. Tob. I, 459. — f. Dicebel D.

Dimar, f. homar, Dar el hammar.

Pimfariten (Domeriten), in Arabien. I, 18.

Pimmelsbrot, s. Manna. I, 685.

Sinde, f. Lebabbine S.

Dindi (Indifc), f. Aleph S.

Dinnom (Ben D.), Thal bei Jerusalem. I, 922. II, 117. 121. 544. 599.

Dinebale, Autor. II, 81.

Stob, f. Affub, Afub, Ajube, Apub, Eyub.

Piob, aus Uz. I, 1139. II, 123. 127. 842. — Land bes. 940. — Refibenz in Boftra (Sauran). 977. — feine Seerben. 989.

Diobs-Brunnen, bei Berufalem. II, 599.

Diobs-Defen, f. Tannur Apub. Dion, f. Ijon. II, 242.

Pippalus, angebl. Entbeder ber Monfune. I, 425.

Pippene, Lanbschaft am galil. Meer. II, 352. 354. 804. — f. Dippos.

Pippicus = Thurm, f. Davids = Thurm.

Sippotrates, seine Alimata. II, 292. — Manuscript in St. Saba. 616.

Dippopotamus - 3abne, als Sanbelsartitel. 1, 423.

Dippos, Stadt in Ofchaulan. II, 289. 312. 349. 352. 353. — s. Sippene.

Hippuris (Hipporus, Ipporus portus), Hafen auf Taprobane. 1, 383.

Diram, Ronig von Iprus, Ophir-fahrt 2c. I, 348 ff. II, 244. 314.

Dirams. Schiff. I, 360.

Piri, Drudfehler flatt Divi. II, 94. Dirice, in R. Palaftina. II, 162.

Dirfe, in Dichaulan. II, 276. - fehlt bei Berico. 502. 517.

Pirtenbunde, bose, ber Araber.
I, 219.

Sirtenleben, bei Tekoa. II, 630. Sirtenpfeifen, boppekte, im Ofchebal. I, 1045.

Dirten voll (Romaden), driftlices, auf ber Sinai-B. I, 754. — im Babi Rasb. 789. — in Pauran 2c. II, 835. — vgl. Banberleben, Biehaucht 2c.

Difo, f. Deifd, Ras D.

Difc el Barra, f. Dichebel Peifch. II, 160. 825.

Histia, König. II, 134.

Disma, Dismeh, f. Azmon, Dasmona, Dichebel Dismeh.

Pisnalgorab, bas Rabenfolos.
II, 666. — f. Reret. I, 1042.

Dite, ftarte, am unt. Jordan. II, 715. — f. Klima.

Pivi, s. Heviter. II, 94. 106. Pipat, s. Peit.

Smair, f. Debbet Chmeir.

Poabat, Tribus der Singi-D. I, 162. — vgl. Poweitat.

Poba (Choba), Ort in Sprien. 11, 108. 177.

Pobab, Mofes Schwager. II, 135. 136. II, 605. Pobab, Stamm in Mibian. I, 71. Pocebene, f. Plateau. Dochzeit, in Reref. II, 674. — Pauran. 816. — f. Che. Podepbat el Raszara, b. i. Christenbudel, Sügel ber Sinai-D. I, 208. 209. 213. Pobb, f. Rhan el P., Babi el P. Pobicaja, f. Beni Babicaja, Dabiepaja, Dejapa. Pobbara, Bogel in Bauran. II, 829. Dobberan, f. Debran. Poflicteit, in Pauran. II, 853. Bobenmeffungen, auf der Sinai-S. I, 255. 318. 527. 528. 530. 555. 556. 565. 783. — im **Babi Araba.** 1015. 1016. 1018. 1019. 1097. 1099. - auf ber Landenge von Suez, am Rothen und Tobten Meer. II, 77. - im Permon - Spftem. 160. - im nordöftl. Palafting. 166. — am mittl. und unt. Jordan. 266. 445. 474 ff. - vgl. Bafferfceibe. Poble, f. Grotte, Grabboble. Pollenapfel, f. Sobomsapfel. I, 345. Pommer, f. Domar, Rherbei el D. Dommus, f. Richererbfe. Domry, gerftenartige Pflange in Pauran. II, 848. Pospos, f. Duschhusch. Possa, f. El Apsa, Babi P. Pössn (husn), s. El P., Kalaat el P. Bogn el Schefif, in R. Gilead. II, 1019. - f. Ralatefc Soutif. Doffueb, f. El Definé. Doffga, f. El D., Babi el D. v. Poff, A., über ben alten Jorban-Lauf. I, 1059. Pogg, E., in Palästina (1832). 11, 69. Pogla, f. Habschla. Potut, Lipaha-Stamm. I, 978. Holcus durra Forsk., f. Zea Mais. Dolford, Capt., auf bem Rothen

Meer. I, 189.

Pollo, Sandberge ber Sinai-P. I, 899. Holocentrus Samara, f. Sciaena S. Polofernes, Ronig. II, 424. Holothurien, im Rothen Meer. I, 480. Holz, f. Treib-, Zimmerholz, Balb ic. Polybod (Acarus ricinus L., Ixodes ric.), auf ber Sinai-b. I, 218. 821. Polztoblen, von Acacien, Ausfuhr aus bem petr. Arabien. I. 183. 224. 241. 252. 271. 341. 778. 933. 951. — im Dicebel Schera. 1048. — am Zobten Peer. II, 694. — f. Gabha-R. Polzleitern, in Es Szalt. II. 1138. Polzmangel, im Babi Rasb. I, 786. Polzmöbel, in Sueida. 11, 930. — selten in Panran. 988. Polzstein, opalartiger, an der Sinai-Rufte. I, 760. Domar (hommar, hommar, be-mar, Chemar), b. i. Asphalt, Judenpech, Raphtha. II, 179. 750. 751. 756. pomar (Asphalt, auch Efel), val. Pammar, Pammara, Demar, Phamar, Phomair, Himar, Pommer, Dumr, Leben-el-homar. Domeriten, f. Dimjariten. Dommer (Domer, Domr), f. Wadi P. Dommus, f. Richererbfe. Doms, f. Emefa. Ponain, f. Enteffar el Ebn Zícal D. Ponev, d. i. Poreb. 1, 575. ponig, wilber, in Joumaa zc. I, 72. 671. — Dicolan. II. 276. — Sauran. 816. — f. Beiruf-S. Sonigiban (Sonigguder), f. Manna. I, 685. Ponin, s. Hunîn. Por, s. Hhor. Por, b. i. Poreb. I, 252. Por (Dichebel Por), Berg in Ebom, bei Petra. I, 125, 130, (Agrons

Soffenije, f. El S.

Grabftatte) I, 945. (mit bem Sinai vermedfelt) 988. 999. 1000. 1007. 1017. 1019. 1021. 1023, 1024, 1050, 1054, 1061, 1062, 1067, 1075, 1083, 1088, 1097. 1108. 1127 ff. 1139. II, Bor, Theil bes Bermon. II, 94. 152, 262, pora, f. Tell el B. horeb (Dichebel &., Conev, Choreb, Chorif), Berg ber Ginaiф. I, 27. 30. 227. 252. 505. 513. 515. 520. 523. 531. 535. (Böbe) 565. 568 ff. 572. 600. 734. 736. 737. 740. (ale Bez. für bie gange Sinai - Gruppe, Etymologie) 743. 1079. 1088, II, 114. 135. Porev, d. i. Goreb. I, 575. Boriten, Stammvater ber So-riter. IL, 123. Boriter (Choriter, Choraer, Xodbaiot), Boblenbewohner in Ranaan, im Geirgebirge ac. I, 1079. 1081. II, 97. 120. 122 ff. Born, borner, febr große fuotige, ber Steinbode. 1, 1034. -Ropffdmud im Libanon. II, 183. 189. Sornblende, auf der Sinai-b. 1, 250. — im Badi Gelaf. 503. - im Gerbal. 703. Bornblenbichtefer, auf der Sinai-\$. I, 321. 486. — im Babi Bebran. 502. fornftein, auf ber Sinai-b. I. 163. 603. - in El Belta. II, 1139. Bornfteinporphpr, auf ber Sinai-S. I, 321. 486. 603. Soron, f. Beth S. Sosban, f. Desbon. pofogara, f. El p. pofeas, f. Mejar Dica. Sofen ber Beduinen, II, 531. f. Rleibung. hofpital für Ausfäsige, in Da-mastus. II, 853. Боватр, d. i. Fuchs. II, 534. Coffein, f. Suffein, Reraum Abn el S., Tell B. Soffein 3bn Samban, Drufenscheith in Sueida. II, 943.

bollep, f. El S. poffepe, f. El veffueb. Cottein, wol Sattin ? II. 330. Souab, f. Regeb D. Souba, f. Suba, Reberie b. Sour Deraf, Gebaube in Saleim. II, 923. Sout, f. Rhan el Gobb. Bom, f. Dichebel &. Howara, s. Hawara, Ain H. powat, Tribus ber Ginai-b. I, 870. — vgl. baimat. Someitat (howeptat, howetat, Baweitat, Buety, Buethat), Eribus der Sinai-D. 2c. I, 44. 154. 158. 173. 1**74**. 292. 30**4**. 837. 963, 968, 970, 978, 1004, 1032, 1036. 1038. 1040. 1053. 1058. II, 570. 576. 588. 591. 668. 676. 679. - f. Bebun B., Soabat. hower, f. Badi b. Sowetat, Soweytat, f. Someitat. Sowih, Ruinen in Reret. I, 1043. Grauns, in Island. If, 859. Grbame, f. Babi Ertama. prêr, s. Bereir. Stem, f. Chteim. Stim, f. Beteymi. Buaibi, f. El Beibeh. Bubbarich, Dorf im Dichebel Scheith. II, 238. Bubbetica (Bubbetha b. Berghaus), im El Tellul. II, 959. Bubeibeh (arab.), Salicornien. II, 552. Bub (obub), f. Rebbi S. Buba, f. Couba, Refer S. pubber, b. i. Blutevermanbfcaft, Gemeinschaft, Affociation. II, 556. 674. hubbera, f. El habbra. hubbri, b. i. anfässige Araber. II, 526. hubbrur (hubrur), f. Rhan b., Rarpat et Chan G. bugel (hügeltette), auf ber Sinai-S. I, 827. 855. - (banenartige) am unt. Jorban. II, 543. — in Haurán. 853. Bulfenfrüchte, in Sauran. U, 992.

Bunen, norbifche. II, 120. Dusban, f. Sesbon. II, 1176. Buet, f. Dichebel el-Sameit. huethat, f. howeitat, Buttenfoladen, f. Soladen. huety, f. howeitat. Hufeiry, f. El H. Sug, f. Abbel &. Suftenbubn. hul (Chul, Chel), Arams Sohn. II, 234. Duleb, Rame verschiebener Localitaten in Sprien, Some ac. II, 235. - f. Arb el &., El &. hulet Banias, ber nordöftl. Theil des El Guleh. II, 231. Sum, f. Ralaat el S., Tell S. guma, f. humma, Dichebel b. humaby, f. El S. Babi el S., Babi el S. humarah, f. Marah. v. Sumboldt, A., über bie Depreffionen bes Jordan - Thales und bas Todte Meer. II, 78. 703. 767. 770. humeiby, f. El h. humeir, f. Babi b. humeit, f. El S. pumeipimeb, f. El S. Summa, f. Suma, Burbich el G. Summed, f. Schech S. humr, f. homar, Dichebel el h., **Babi** H. humra, f. Dar el S. bumra - Feban, arab. Borfeite. I, 1064.

Humvul, irrig ft. Handhal. I, 344, Dunde, wilbe, auf ber Sinai- 6. I, 333. - mit Sifden gefüttert. 278. — verwilderte, bei Tor. 453. — f. Hirten-, Jagd-, Spip-, Windhunde. Dunin (Gonin), Raftell in R. Galilaa. II, 159. 206. 223. (aftr. 8.) 236. 237. 239. 242 ff. — f. Dichebel &. pur, Fürft. II, 1183. Hura, Dorf in R.Palästina. II, 218. hureimeh, f. El barimp.

huren, felten im Dichebel Gauran. II, 926. - vgl. Beiber.

Surter, Aufor. II, 81. hufam, Ronig in Ebom. II, 126. Dufafah (el S., Rhufafah), Land= firich in Judaa. II, 649. 653. 660. 1110. — f. Wabi H. Susban, f. hesbon. Duschma, Seifenfraut. II, 514. Bufchhufch (boshos), Ruinen in Paurán. II, 967. Bufein, f. huffein, Scheith S. Husn, s. Böffn. Buffan, f. Rahr el G., Scheith Ş. huffaya Ulmeburra, Berg bei Rades. I, 1090. Suffein, f. Safan, Saffan, Soffein , bufein , Beni Scheich &., Sheith &., Tell Sheith &. Suffein Amaban, D Emir in Gueiba. II, 927. Drufen-Suften, Mittel gegen. II, 1099. hut, Ruinen in Hauran. 11, 967. hutberg, auf der Sinai-b. I, 588. 596. Suteim, f. Chteim. II, 719. hutemp, f. betepmi. Sumeimirat, f. Babi el G. huggar, Baldberg im Ofchebel Adschlun. II, 1113. Spacinthen, zimmibraune, auf der Sinai-S. 2c. I, 123. 848. 1099. Hyacinthus comosus, bet Petra. I, 1140. Spanen, fparfam auf ber Ginai-\$. I, 333. 847. 910. — in R. Palaftina. II, 195. — El Belfa. 584. 1163. — im Ghor es Sa-fieb. 591. — am Lobien Meer. 730. 736. — (Dobbea) in Dichaulan. 827. — El Tellul. 959. Hyalaea, im Mila-Golf. I, 305. Dydfo's (Gytfos), agppt. Berrfder. I, 808. 938. Sybjer, f. Wadi el G. Sporographie bes Rothen Meeres. I, 188 ff. — in Sprien. II, 18. - val. Göbenmeffung, Bafferideibe. Spra, Dorf am Dichebel Beifch. II, 163.

Hyrax syriacus, f. | Alipp=

dachs, Bubber.

Syrtanus, Johannes, unterwirft Joumaa (120 v. Chr.). II, 131. 454. Sprtauus, Soberpriefter und Ethnarch in Judaa. II, 26. 1173. 1165.

3.

Zabar, f. Afab Z. Jabbot, f. Jabot. Jabes (Ιαβις, Ίαβισσός), Stadt in Gileab. II, 150. 1028. 1029. - f. **B**adi J. 3abin, zwei Konige von Pazor. II, 106. 206. 234. 247. 263. Zabis, s. Zabes. 3 abot (Jabbot, Jaboch, Iasón), b. i. Babi Gerfa. II, 108. 114. 120. 141. 149. 270. 1041. Jadja, f. Jabja. Jacob, f. Jatob. Jacob de Paris, in Palaftina (1258). II, 58. Jacobs, 3. S., biftorifche Rarie ber Rreugguge. II, 91. Jacobus de Vitriaco, Biforf von Acco, über Palaffina (1220). II, 41. 537. 3a co tin, frang. Ingenieur, Rarte von Palaftina. II, 82. 248. 253. 333. 408. Zabbus, Poberpriefter. II, 25. 3a'beb, aromatifches Rrant auf ber Sinai - D. I, 543. (Bfop) 566. 584. 3 a e I, Reniter. 11, 248. Jaefer (Jaeger, Jager, Ager), Amoriterftabt in Gileab. II, 145. 147. 1044. 1047. 1048. 1170. 1208. — vgl. Szir. 3 affa (Yaffa, Joppe), nörbl. Ri-ftenftabt von Philiftaa. II, 101. 677. (aftr. 8.) 702. Zaffa, s. Scheith 3. Jagbeha. II, 937. Jagobunde, sehr schlante, bei Mila. I, 287. Jagûn, f. Churbet J. Japan, 1. Oerb el I., Babi J. Japan, f. Jahza. Japud i (Jude), f. Kefr J. Japa (Jadja, Jáhja, richt. Jahaz), Granzort ber Moabiter

und Amoriter. II, 143. 574. 1208. Jaifeh, f. Babi Dichaffeh. Šair, Manasside. II, 819. — s. Pavoth 3. Jaimeam, Grangftabt von Samaria und Galilaa. II, 432. 3 a to b, f. Jacob, Jatub, Nacob, Natub. 3 atob, Patriard. I, 922. II, 108. 112. 124. 182. (Rudfehr aus Daran) 270. (in Galem) 471. (Begrabnif) 544. (in Gileab) 1039. Załob, St., am Karmel. II, 401. Jatobebrüde, f. Dichiffr Beni Jatub, Vadum J. Jatobebrunnen, bei Rablus. 11, 450. 468. 470. Jatobsvogel, b. i. Rudut. II, 182. Zattheel, s. Gela. 3 a fub, Sultan, Beiliger. II, 182. - f. Jatob, Sidi Yuba Ibn 3. 3atut, arab. Rame für Ebel-fteine. I, 414. Jalo, im Gebiete Dan. II, 1117. Jalub, f. Dicalub. 3414t, f. El 3. Jambaum, ob Jambo ? 1, 50. Zamblichus, Autor. II, 1091. 1092. Jambo, in Arabien. 1, 50. 974. — s. Sameab J. Jamin, s. Geten j. Jammera, f. Ce 3. Jamnia, f. yabna. Janna ens, f. Alexander 3. Janni, Ricola, engl. Agent in Lor. I, 453. Janoba (?), Ort in R. Valafting. II, 242, 265. Japho, f. Jaffa. Beibat Aamir 3bn el 3., Egraeb.

Jarben (hebr.), d. i. Jordan. II,

Jarmod (Jarmut, Jarmut), b. i. Scheriat el Manbhur. 1, 984. II, 116. 372.

Jarmut (Jarmuth, Qurmui), Stadt der Amoriter in Palästina. II, 115. 624.

Zarras, f. Gerafa. II, 1094. Jartinippe, f. Birtet el 3.

Jarub, Ruinen in Reret. II, 1217.

Jarzen, f. Ebn J.

Jashan, f. Gofen. I, 146. Jasim, in Sauran. 11, 818.

Jaspis, auf der Sinai-P. I, 248. 322. (schwarzer) 603. — in Reret. II, 589.

Saffur (arab.), i. e. Colutea haleppica. I, 632. (Beidenart) 707.

Jathbata, israel. Station auf ber Sinai-B. I, 262.

Zathir, s. Attir, Ethar.

Jatur, Sohn Jemaels. I, 65. Jaujy, f. Om Dschuze.

Javanas, b. i. Araber und Ber-

fer. I, 384.

Jager, f. Jaëfer. Jagy, f. El 3., Scheith Abn 3. Ibel el Pawa, f. Abil el P.

Iberer, im Rautafus. II, 93. 3beria (Peripl.), falfche Lesart

ft. Δβηρία. I, 391.

36 ha (fanstr.), d. i. Elephant. I, 401.

Ibhadanta (fanstr.), d. i. Ibha-Bahn, Elfenbein. I, 402.

361, f. Abel, Abil.

Ibn (b. i. Gobn), f. Ben, Ebn, Abb el Melet 3. Merwan, Abu Obeibat Aamir 3. el Jarah, Deer 3. Eflaf, Rame 3. 1c.

Ibn Aduan, f. Aduan. II, 1126. 36n Affan, fammelt ben Roran. II, 984.

3bn Ahmed 3bn Tulun, f. Rhumaruwaih 2c.

Einfiedler in 3bn el Rindp, Mahadiche. II, 849.

36n el Barbi (14. Jahrh.), über Palästina. II, 56.

Ibn Pautal, f. Ebn P.

Ritter Erdfunde XV.

3bn 3smapr, Chef ber Bulb Mi. II, 1000.

3bn Reszeps, Quelle am Dichebel Schera. I, 173. — val. Ref-

3bn Said, Statthalter in Belbeis. I, 146.

Jbn Said, Autor (ft. 1274 n.

Chr.). I, 49. II, 960. 3bn Saub, f. 3bn Souhoud. 3bn Sida, Autor. I, 65.

Zhn Souhoud (Saûd), Bababi-Chef (1810). II, 669. 797. 972. 984.

Jbn Sufr, f. Wabi J. S.

3brahim (Abraham), Rame in Hauran. II, 850. — vgl. Hanna Abu 3., Scheith 3.

Ibrahim Pasca, in Damastus. II, 1123.

3brabim Pafca, Felbzug gegen die gellahs ber Sinal-B. (1834). I, 981. 1055. — in **Li**berias 2c. II, 303. 439. — zerftort Riba. 519. - in Reret. 682. — seine ägppt. Colonie im Shor. 712. 739. - in ber Lebfca, Pauran (1838). 788. 790. — Rüdzug durch Peraa (1840). 1005 ff.

Ibrahims Land (Abrahams Beimath), Bez. für hauran. II,

3brim, in Rubien. I, 941. Jbua, f. Youbea. I, 196.

3chthpophagen, auf der Sinai-Ф. 1, 195. — f. gifc.

3d, f. El 3d el Rebir.

3da, Berg auf Creta. 11, 27. Idderah, d. i. Edrei. II, 841.

Ibbur, f. Eb Dur.

Ibilly, f. Dilly. Ibolencultus, f. Götter.

3 b f ch haippe, f. Ard el 3., Ebfcbeie.

3bfebr, Gemachs am unt. Jordan. II, 514.

3bumaa, bas norbliche Ebom und Judaa. I, 138. II, 131. f. Dichebal, Ebom.

3dumäer (Nabatäer bei Strabo; auch Araber). I, 7. 71. 81. 139. - f. Ebomiter.

3bumaifde Grotten, ju De-Bebal, f. Dichebal. I, 1076. Bebarat, Eribus. I, 913. Bebel Jeban, f. Ras Dieben. Bebel Dimeb, f. Dichebel Dbichme. Jeboa, f. Youbea. Bebus (b. i. trodner Berg), bas fpätere Jerusalem. U, 117. 118. Jebufi (Bebufiter, Bebufaer), Stamm im Berglande Jerusa= lems. II, 94. 103. 106. 110. 112. 115 ff. 3edduri (Ituraei), d. i. Einwobner von Dichedur. II, 815. Jediin (Djediin), Dorf in R. Gilead. II, 1064. Jehair, f. Ain 3. Jehalin (Djehalin, Dichebalin, Jehalipeh), Tribus in G.Palaftina 2c. I, 913. 961. 966. 968. 975. 981. 1053. 1055. 1059. 1089. 1094. II, 617. 630. 643. 653. 684 ff. 759. — val. Zellabin. Jehamineh, f. El 3. Jehan, f. Ras Dieben. Bebar, f. Badi Dichehar. Behas (wol Dichefaich), Dorf im Dichebel Abichian. II, 1121. f. Djezazi. Jeboas, König (849 v. Chr.). II, 148. Jehoschaphat (b. h. Zehova richtet), Thal bei Jerufalem. II, 599. — f. Josaphat. Jebova's Band, b. i. Palaftina. II, 103. Jehu, König von Israel. II, 414. 418. 1136. Jehuleh, b. i. Reiner Buleh. II, 209. Zeib, s. Wabi el J. Beibur, f. Dichebur. Jetedim, blaublühender Strauch auf ber Sinai-D. I, 838. Jel'ab (Belaab), f. Dichelaab. Relabin, f. Jellabin. Zelameh, Ort in G. Galiläa. II, 421. Jelbon, Jelbun, f. Dichelbun, Gilboa. Jelet, f. Dichebel gelet.

Zellabin, Tribus in S. Palaftina. I, 1053. 1057. 1058. — f. Zebàlin. Jellet, f. Dichebel Yelet. Belool, f. Dichelul. Jel'ub, f. Dichelaub, Um el 3. Jemal, f. Dichemal. Semen (in Arabien), ale Biel ber Ophirfahrt. I, 368. 379. — Affen das. 1, 422. II, 132. — s. Namin, Memen. Zemereen, s. Schmerrin: II. 913. Benin, f. Dichenin. Benischehr, in Rl. Affen, Dannaregen baf. I, 693. Jeor, Drudf. ft. Peor. II, 147. Jephthah, Feldherr. II, 150. 1100. 1131. Berafeh, f. Dichebel und Babi Dicherafeb. Jerat, f. El 3. Berboas, f. Springhafe. II, 546. Bereimeleb, f. Babi Dicherei= meleb. Jeremias, Prophet. II, 137. 149. Beremipeb, f. El Agermie. Berico (Dierico, Eriba, Riba, Richa, Rieha, Έρικός, Ίεριχώ), die Palmenftadt an ber RB. Seite bes Tobten Meers. 11, 39. 133. 144. 148. 278. 311. 370. 462. (Döbe) 478. 481. 482. 500 ff. 663. 706. 764. 969. 1107. 1188. (Lage) 1189. 1220. - Dift. I, 77. 91. II, 472. 522. — f. Riba. Berico - Ebene (Arbot Berico). II, 144. 479. 481 ff. Berico - Rofen, f. Rofen von 3. Teg. xovs (Joseph.), b. t. Berico. II, 482. Berim Dug, Ruinen in Gileab. II, 1024. Jerobeam, König in Israel, fein golbenes Ralb 2c. 11, 214. 465. 473. Beruel, Buffe in SD. Judaa. II, 644. Jerûr, s. Wabi el J. Berufalem (b. i. Salems Erbe ober Wohnung; el Robs), Stadt (von Saladin erobert, 1188). I, 991. 997. 1001. (von Mobammedanern verebri) II, 5. 18. 25.

II, 40. 107. 115. 118. 260. 265. 305. 320. 444. (Dobe, aftr. &.) 477. 479. 495. 600. 603. 618. 663. (Panbel) 680, 702, 750. (gerftort) 1027. (Fernfict) 1178. 1219. — Dift. I, 51. 53. 92. 94. 989. II, 485. 629. Jerufalem, Patriarcat. 1, 118. II, 677. Jefaias, Prophet. II, 149. vgl. Isaiah. Jefebel (Zesabel), Königin. II, 413. Jesimoth, f. Beth 3. Jesreel, s. Jezreel. Befus (arab. 'Aiffa, Gefa, 3ffa), am galil. Meer, in Berico ac. II, 194. 279. 280. 286. 291. 486. 522. 524. - vgl. Deffias. Jethro, Mofes Schwiegervater, Priefter aus Midian (von Arabern mit Schoaib verwechselt). I, 27. 37. 43. 49. 71. 236. 237. 741. 897. II, 135. 605. Zethro's Grotten, f. Maghair Schoaib. I, 45. Zethro's Thal, am Sinai. I, 534, 538. Jetum, f. 3thm. Jewellin, Ort im Dichebel Pauràn. II, 871. Jepbur, f. Dichebur. Jegagi, f. Jeggagy, Diegagi. Jegreel (Begrabel, Beereel, Ain 3., Esdrael), Stadt in SB. Galilaa. II, 6. 384. 392. 400. 407. 411. 412. 415. 416. (Quelle bes Babi Beifan) 426. - f. Estrelom. Jezzagy, Ort im Dichebel Abfolun. II, 1037. - f. Diezazi. 3gel (Res), in Dicolan. II, 827. - f. Geeigel. 36tim, f. Chteim. Jibrin, f. Beit Dfoibrin. Zicus Da-Abot (Abott), fübifcer Autor. II, 258. 308. 316. Ziby (Dicibby), f. Ain 3. Zija, f. Wadi Ž. Zisch, s. Birket el J. Jiim, Station am Abarim. II,

140, 142,

Zion (Bijon, Pion), Stadt in R.

Palastina. II, 222. 226. 241. 242. 265. Ithrim, f. Dichebel Cherim. Itajit, ein dem Igel nachstellendes Thier. 1, 833. Itetiby, s. Chiebbe. Itfal (3al), Dorf am Tabor. II, 393. 31fab, f. Beit 3. 31ba, f. Refer i. Bliabe, arabifche. II, 594. Illprifder Rarft, Ralt baf. II, 495. 31üa (31ua), f. Beit 31faß. 3mam, b. i. Priefter. 11, 632. bie zwölf, Ali's Rachfolger. II. 880. Imistin, f. Schemstein. II, 841. Immortelle, f. Stropblume. Imriega, Ruinen in Reref. I. 1043. Indiainterior, als Bezeichnung für Arabien und Aethiopien. I,. 381. Indien, ale Biel ber Ophirfahrt, allgem. Bezeichnung für ferne Goldlander 2c. I, 368. 370. 376. 379. 409 ff. 415. In bigo, Einfuhr nach Jubaa. I, 400. — in Galilaa. II, 293. 311. — im Ghôr. 428. — (Indigofera tinctoria, indica?) bei Jericho. 502. 512. — am S. Ende des Todien Meeres. 591. 688. — im Ghor el Megra'ab. 696. 740. - f. Rile. Indigofärberei, in Safeb. II. 253, 259, Indoscythien, Umfang nach Ptolem. 1, 391. Indica, Gewächs in Pauran. II, 874. Indus, Gummi daf. I, 337. — Goldgebiete. 410. 413. Industrie, in Es Szalt. II, 1124. - s. Handel 2c. Infusorien, im Tobten Meer. II, 761. 779. Injey, f. Cufr J. Intheil, f. Tell Onthal. Intrustat von Kalt und Gyps, am Todten Meer. II, 649. vgl. Petrefacten.

Dqqq2

Infdriften, fehlen auf ber Df. feite bee Ginat. I, 225. 282. auf Emrag. 299. - am Dichebel Dimam. 461. — fparfam im Babi el Scheith. 662. 664. gablreich im Babi Dotatteb. 748. — im Babi Dommer. 772. - **Babi Baraf.** 777. — Babi Rasb. 787. — in Petra. 1120. 1123. 1130. - in Rebes. II, 246. — Khareitun. 625. — Reret. 666. - Es Sanamein. 812. 814. - Ebrei. 836. Mahabiche. 850. — Egra. 860. 862. - Rime. 867. - Ebbur. 868. - Rebidran. 871. - Debichel. 872. - Rafer el Loebi. 873. — Schobba. 882. — Schiabab. 891. — Schaara. 896. -Miffema (Phaena). II, 897. — Om Eggeitun. 905. — Schmerrin. 911. 912. — Rabita. 915. - Schaffa. 921. — älteste, in Bouran, ju Gueiba (103 n. Chr.). 928. 930. 945. — in 3ahuet el Rhubber. 953. -- Apun, Derman. 954. - Rerepe. 963. 965. - in faft allen Orten Baurane. 987. - Gerafa. 1086. 1088. — in Amman. 1149. 1152. 1153. - (Martzeichen) am Babi el Themed. II, 1164. 1165. in Desbon. 1178. - am Arnon. 1205. - unbefannte, auf ber Sinai-D. I, 36. in Gherbi. II, 843. Bofira, Ranuat, Aere, Debran. 983. - f. Abulitanifche, Arabifche, Fels-, Grab-, Griedifde, Reugriedifde, Bebraifoe, Roptifde, Rufifde, Phonigiiche, Romifche, Samaritanifche, Saracenifche, Semitifche, Sinaitifde, Sprifde, Enrfifde 3., Pieroglyphen.

Inforiften - Blode (gelfen), bei Rath er Raba 2c. I, 506. 515. — im Babi Chamile. 777. Infecten, am Mila-Bolf. I, 306. Rarawanenplage. 821. - in S.Valäftina. 1100.

Infeln, im Tobten Deer. II, **554.** 593. 645. 646. (sceinbare) 768. 1221. — namenlose, im Jorban. II, 713. 715. 717. 721. — f. Solamminfel.

Infeln, gludliche, im inbifchen Dcean. 1, 382.

Joab, erobert Bion ac. IL, 118. 1151.

Joahas, König, wirb von Reco gefangen. II, 94.

Joannes, Bifcof von Chryfopolis (403). I, 25. — von Characmoba (9. Jahrh.). 101. von Zoara, Phaeno (536). 109. 127. - vgl. Johannes.

Joannes Methodius, Dia-

conus. 11, 855. Jobab, König in Edom. II, 126.

Jobab, s. Youbea. Jobila, s. Abila. II, 826.

Jodanan Sanbelar, Rabbi, fein Grab. II, 258.

Joomus, General in tart. Dienften. II, 791. 1005 ff.

Joctaniben, f. Jostaniben. Joël, Proppet. 11, 433.

Johann (Johanna), Fürft bon Aila, wird jum Islam befehrt. I, 8. 40. 51. 97.

Zobann XXII., Papft (1321). U, 42.

3 obannes, f. Joannes, Jubanna. Johanna, Mar 3.

Johannes de Montevilla,

f. Maundeville. Johannes ber Täufer, feine Buftenfpeife. II, 512. - in Jerico. 524. - feine Taufftelle . (vgl. Bethabara, Jordanbab). 536. 537. — Enthauptung in Macharus. 578.

Johannes-Rapelle am Poreb.

I, 543. 544. 574. Johannes-Rlofter, am untern Jorban. 11, 39. 537 ff. 543. 615.

Johannes Phocas, f. Phocas. Johannes von Damastus, feine Belle ju St. Gaba. U, 609.

Zobannisbrot (Ceratonia siliqua), auf ber Ginai-D. I, 820. - im Dichebel Abichlun. 11, 1096. 1097. - in El Bella. 1124. — f. Rarruben. Johanniterorden. U. 40. 1224.

John Gorbon - Sohle, ju Rhareitun. II, 625.

Johnston, Karte von Palastina. 11, 375.

Josafim, König von Juba. II, 137.

3 oft an iben, in Arabien 2c. I, 7.
II, 92. 132. 372.

Jottheel (Jaktheel?), s. Sela. 11, 128.

Joliffe, E. R., Reifenber in Palafting (1817). II, 68.

Jona, schottische Infel. II, 39. Jonadab, Sohn Rechabs, Reniter. I, 71. II, 137. 418.

Jonathan, Davibe Freund. II, 416. 419. 637.

Jonathan, Mattabaer. II, 251. 264. 658.

Jonische Säulen, in Petra. I, 1073. — Ebrei. II, 839. — Mahabsche. 850. — Ezra. 860. — Schafta. 921. — Bostra. 981. — Gerasa. 1081. 1087.

Jonifches Capital ber Mamub Eszubh. II, 901.

Zoppe, s. Zaffa.

Joram, König. II, 129. 148. 413. 418.

Jorban, Hauptstrom Palastinas, fein altes Bett. I, 1059. - tiefe Lage 2c. 1092. II, 12. 15. 21. — Graniflus von Kanaan. 95. — Durchgang ber Jeraeliten. 145. obere Stufe, von den Quellen bis zum El Duleh-Sec. 152 ff. 156 ff. - mittleres Stufenland, El Buleh-Tiberias - Gee. II, 266 ff. - Tiberias - Gee-Tobtes Meer. 358ff. - bie brei nordweftl. Buffuffe vom galil. Meer bis Beifan. 384 ff. - unteres Stufenland, Beifan- 3erico. 435. 481 ff. - Einfluß jum Tobten Meer. 553. 1189. Befdiffung vom Tiberias-See bis jum Tobten Deer. II, 709 ff. – Erguß zum Aila-Golf. 770. - Infusorien. 780. - Dftgufluffe vom Scheriat Manbhur bis gum Babi Berla. 1022 ff. - öftl. Zuffüffe vom Zabot bis zum Tod= ten Deer. 1042 ff. - Paffage mit Schläuchen. II, 1124. — Bafferftanb, Tiefe. 548. 549. 552. 1034.

Jordan, fleiner. II, 207 ff. 212. Jordanaue, in S.Paläftina. II, 482.

Jord and ad. II, 35. 534 ff. (Böbe) 552. 719. 720.

Jordanbruden. II, 360. 362. 369. — f. Didiffer.

Jorbanland, öfilices, f. Perda. Jorbanquellen, bei hasbeya. II, 185. — Banias. 195 ff. —

Tell el Raby. 207 ff.

Josaphat, König von Juda, Untergang seiner Flotte im Aisa-Golf ic. (914 v. Chr.). I, 230. 296. 298. 316. 361. 417. II, 129. — sein Grab bei Jerusalem. 599. — seine Stege. 635. 644. Josaphat - Thal, bei Jerusa-

lem. I, 1072. II, 598. 599. 3 ofeph, Jatobs Sohn. II, 425. (Grab bei Sichem) 468. 544. —

vgl. Zufef, Jufuf, Yuffuf. Jofeph, Stamm. II, 418.

Jofephus, Kl., über bie Rüftenstraße von Gaza nach Pelusium. I, 137 ff. — Paläftina. II, 25. 28. 30. — bie Jordan-Duellen. 154 ff. (Phiasa) 174. 198. 212. — bas galil. Meer. 292. — Capernaum. 340. — Sodomsähres. 507. — Balsam. 509. — Rallirrhoë. 572. — Machaerus. II, 577. — Perodium. 621. — Masada. 656. 659. — Asphalt. 752. — Pentapolis. 754. — Asphaltser. 763. — Egra. 860. 861. — Boftra. 969. — Jabes. 1029. — Gerasa. 1077. 1089.

Josephus, Architekt in Tiberias.
11, 317.

Josephus Tobias, Bater Dyrtans. II, 1174.

3 ofias, König (639 - 609). II, 24. 432.

3 oft, Dr. II, 80.

Jofua, Buch, über Palaftina. II, 24. 28.

Jofua, seine Siege 2c. I, 121. 937. 1064. II, 115. 117. 122. 133. 234. 264. — Boten in Je-

rico. II, 481. — burdfest ben Jordan. 541. — im Thale Ajalon. 1117. - f. Belled el Hofch. Jotabe (Procop.), d. i. Tyran. I, 19. 262. Zotapata (Joseph.), in Galilaa. II, 327. Zoubah, f. Youbea. Jowett, 28., Missionar in Palafina. 11, 68. Iphiona scabra, bei Zor. I, 453. — vgl. Daffara. Ipporus portus, f. Hippuris. Ipravnit, f. Očingavizos. Ipfeira, f. Bfeida. Brat el Bebbeir (?), Grotte im Dichebel Abichlun. II, 1116. 3rbib (3rbil, Erbeb, Arbela, Beth Arbeel), Dorf in Galilaa. II, 328, 330, 3rbib (3rbab, Erbab, Erbeeb, Derbad; Arbela?), Sauptort in El Zehamineh ober Buttein. II, 1002. 1055. 1056. 1058. 1061. 1064. - f. Belad 3. 3rbil, f. 3rbib. II, 328. 3rby, Ch. L., und J. Mangles, auf ber Ginai-B. (1818). I, 110. 116. 811. 979. 1042 ff. 1105. in Palaftina. II, 66. - am obern Jordan. 155. - in Damastus -Banias 2c. 171 ff. 200. 219. — Safed. 252. — Tiberias. 319. 323. — Gadara. 380. — Gali-Iğa. 409. — Beifan. 429. — Es Sjalt-Rablus, 449. - Berico. 484. — Rubien. 506. — am Todten Meer. 566. 577 ff. 619. 661 ff. 761. 777. - in Reret. 743. 744. 1219. - Peraa. 786. - über bie öftl. Jordanguftuffe. 1042 ff.
— Abichlun-Dicheraich. II, 1071ff. - Dicheraid - EsSzalt. 1101 ff. - im Dichebel Abichlun. 1106 ff. — in Es Szalt. 1131. - Amman. 1145. 1221. — Um er Rusas. 1166. — Deebon— Es Szalt. 1173. — Madeba. 1183. — am Arnon. 1197. in Dibon, 1200, 1205, Iris, in Palästina. I, 1100. 1102. II, 225. 3få, f. Moaddam 3.

3 (a a f , Patriard. 11, 124. Ifaiab, Ginfiedler auf ber Ginai-D. I, 13. - vgl. Jefaias. 3 saschar, Stamm. 11, 393. 408. 418. 38 bofeth, f. Ifbofeth. 3 foat, f. Ebn 3., Enteffar el Ebn 3. Honain. Ischak Chelo de Laresa, in Palāfina (1334). II, 58. Bfenberg (Bbenberg), in Beftphalen. II, 45. 36for, f. Cephar. Biiborus, Bifchof (518). I, 109. Bfis, auf Tyran verebrt. I. 19. (Tempel) 95. Isis-Röpfe mit Auhohren, zu Sarbatel Chadem. I, 797. — auf Münzen von Kanatha. II, 938. Bfieftatue, in Peraa. II, 795. — Dentmal in Phaena. 899. Zskardo, Stadt am Baspaflus. I, 411. Istenber, f. Alexander. L. 237. 36m , f. Dir el 3. Jomael, Sohn ber Pagar. I, 929. 1087. Ismael, Scheiths-Sohn in Reret. 1, 1043. 38maeliter (38maëlier, 36maele), b. i. Gobne bes Oftens, in Arabien, auf der Sinai-D. 2c. I, 7. 31. 448. 937. 962. II, 124. 138. (Lichtausloicher - Sette) 194. 230. 425. (Schimpfname) 631. Jømapr, f. Ibn J. Iørael, Königreich. II, 118. 36raeliten, erfte geogr. Dentung ihres Bugs burch die Bufte. I, 7. 27. — Lagerort am Sinai. 531. 532. 537. — Auszug aus Aegypten. 734. - Durchgangepuntt burch bas Rothe Deer. 814. - am Schilfmeer 2c. 819. 913. — an der Granze Edome ic. 1023. 1024. 1037. II, 93. 107. - Bolfezahl unter Mofe. 137. — Zug durch Moab 2c. 140. burchfegen ben Jordan. 536. 541. — Bug vom Arnon nach bem Gefilde Moab. 1194. 1207. —

f. Beni 3., Juben.

Jerapen, f. Beni 3. Iffa (Jefus), f. Deir Seitbna 3. 3ffafdar, f. Ifafdar. Jøboseth, Sauls Sohn. II, 412. 1039. Isselim, Ort am Badi Kanuat. II, 870. Iffer, Ruinen im Dichebel Daurån. II, 870. 3ffum, f. Dichebel Tybut 3. 3ftbatri (3ftadri), arab. Geograph, über die Sinai-S. und Palaftina (950). I, 6. 39. II, 56. — Tiberias. 303. — Ebraat. 840. Iftunah, f. Refr 3. Ίταβύριον, b. i. Tabor. II, 392. 1026. Stalianifche Rartennamen (Spielkarten), in Es Szalt. II, 1133. 3thelp, f. 3tthilp. 3thm, f. Dichebelel 3., Babi el 3. Itinerarium Antonini (5. Zahrh. n. Chr.). I, 92. 103. 137 ff. II, 32. Itinerarium Hierosolvmitanum (Burdigalense, 333 n. Chr.). II, 32. 38. Zimesch, Emir (1331). I, 56. Stthily (Gherb Ithely), am Badi Sneiba in Sauran. II, 871. vgl. Gherbi. Sturaa, f. Dichebur. 3turaer (Jedduri), Bolf. II, 815. 899. Ityne, f. Wabi et Teim. II, 181. Juba, König. I, 78. 3 n b a I, Infel bes Rothen Meeres. I, 326. Zubb Aufuf (Zub Ausfuf), d. i. Zosephs Söhle , Khan in R.Palaftina. II, 254, 272, 335. Juda, Stamm. I, 105. II, 116. 150. 544. Juba, Wüste. I, 121. II, 136. Juda, Gebirge. I, 124. II, 117. Buda, Stadt. II, 641. Judaa, Land. I, 81. 1064. 1080. 1088. II, 25. 125. 131. 655. Zuda Pa-Robefch (i.e. sanctus), Rabbi in Tiberias. II, 317.

Jøraitu, f. Wadi J.

Judas Mattabäus. II, 151. Judeibeh, f. El Dicubeibeh. Juben, auf Tyran, in Aila. I, 19. (ibr Freibrief von Mobammeb) 40. 51. 53. 55. - wallfahrten nach Marons Grabe. 1131. - ihre Sehnsucht nach Valaftina. II, 5. — in Dasbeya. 187. - Gafeb. 252. 254. 255. (Seften) 260. — Tiberias. 318. -- fehlen in Sauran. 857. (als Banquiers) 993. - in Redforan. 871. - f. Afritanifche, Polnische, Spanische 3., Debraer, Beraeliten, Jahudi, Dahudi, Jehud. Bubengraber, bei Rebbi Deba. II, 1112. Jubenpech, f. Asphalt. II, 755. Bubenthurm, f. Burbich el gebud. Jubbifcht'bira, Panduibe. I, 412. Jubith, Belbin. II, 423. Bubifde Ramen, unter ben 3nfcriften bes Badi Mokatteb. I, Züdische Quellen, über Paläftina. II, 28 ff. 55. Budifder Rultus, eigenthumlicher, in Tiberias. II, 322. Zughamileh, s. Ain J. Juglans regia, f. Baunus. II, 171. Zuhanna, f. Johannes, Mar J. Julia, Tochter bes Augustus, Tibere Gemablin. II, 279. Julia (d. i. Livia), Augustus Gemahlin. II, 459. Bulta, Infel. II, 774. Bulia Dammaea, Raiferin. II, 970. 3 ulian, Raifer, Chriftenfeind (359). II, 430. 434. 928. 974. Julianus, f. Mofcus 3. Julias, f. Livias. Julias (Betbfaiba 3., Et Tell), Stadt an ber RD. Ede bes galil. Meere in Dicholan. II, 266. 273. 276.278.280.287.315.340.538. Julius, in den Inschriften des Badi Mofatteb. 1, 749.

II, 713.

nus virgo.

ftina. II, 405.

Beus. Jura, f. Dichebel Beibur. Burabante, mergelartige, in Valäftina. II, 496. Zuradolomit, in Palaftina. II. . 303. 496. 497. Juratalt, in Palaftina 2c. II, 296. 297. 461. 495. 558. 757. 758. Jurban, b. i. Jorban. II, 274. Raa, f. El R., Ras el R. Ra'abineh (Rabeneh, El R.), arab. Stamm in D.Jubaa. I, 981. II, 527. 630. 643. 653. 732. Raa en Ruth, d. i. die Ebene des Paffes, auf der Sinai-p. I, 907. Rabbalah, Lehre. II, 257. Rabelan, f. Rubelan. Rabeneh, f. Ra'abineh. Rabir, f. Rebir, Omaiber R. Rabr eth thawaschi, d. i. Grab bes Eunuchen , in R. Arabien. I, 45. — vgl. Robar. Racimilo (dinef.), b. i. Rafd. mir. I, 412. Rabaican, b. i. 3meighutte, Zweiggebege. I, 242. 301.

Rabbafe, b. i. Rabes. I, 1088.

Radeirat, f. Abeirat, Audeirat.

Rabeisa, Ort in R.Palästina. II, 240. — vgl. Kabes. Rabem (b. i. Fuß), Dorf bei Da-

mastus. 11, 809. — vgl. Kadim.

Radbûm, f. Babi K.

Aulius Julianus Rarbonen-

Juncus maritimus (Geenferbinfe), bei Tor. 1, 455.

Jungfrau bes Meeres, f. Co-

Junot, franz. General, in Pala-

Jupiter Ammon, auf Münzen

von Bostra. II, 970. — val.

Juneineb, f. Dicheneine.

fis, Beteran in Boftra. II, 982. 3 m'ab, Dorf am unt. Jordan.

Jurf, f. Dichurf, Babi Rhurmet Bufefel Milty (Juffef, Juffuf, Juszuf), Seehens Führer. I, 102, 1032, 1033, II, 681, 888, 1170. Juftinian, Raifer (reg. 527-556), feine Rlofterbauten auf ber Sinai-D. und in Palaftina. I, 8. 16. 26. 616. 620. II, 35. befestigt Tiberias 2c. 317. 538. — St. Saba. 613. — Bostra. 978. 979. Juftinus, Autor. II, 777. Juftinus Martyr, Autor (1. 3abrb. n. Chr.). II, 1156. Jufitg, f. Rechtspflege. Juluf, f. Jofeph, Buffuf. Jutta (Juta), s. Yutta. Zuze, s. Dir el J. Ixiolirion, in S. Palastina. I. 1100. Ixodes ricinus, s. Polibod.

R.

Raber, f. Abb' el R. Rabes (Rebes, Kudoraan), Stabt in , Raphthali (R. Galilaa). Il. 206. 224. 242. 244. 246 ff. 313. — s. Radeisa. Rabes, Ort in Isaschar. II, 313. Rabésah, s. Moilabhi R. Rabes Barnea (Rabeid, Rubes sc.), Gränzstadt von Ebom und Paläftina. I, 86. 107. 118. 121. 123. 137. 227. 261. 270. 886. 913. 1023. 1077 ff. 1081. 1085. 1099. II, 94. 123. 125. 140. 313. · s. Ain R., Meribat A., El Beibeh. Rabeid, Levitenftabt. II, 248. f. Rabes. Rabese, s. Rabes. I, 1083. Rabeffa, Berg. I, 1090. Rabby, f. Tell el R. Rabi, Schieberichter. I, 834, II, 997. - f. Tell el R. Rabiet, f. Refr R. Rabim, f. Rabem, Rhabim, Min R. Radita, in Galilāa. II, 299.

Rabmoniter (Rabmonder, Beni Rebem), bie Sohne bes Oftens, Eindringlinge in Balaftina. II, 138.

Kabum, f. Badi K.

Raby, f. Tell el Rabi.

Rafer, in S. Palaftina. I, 1100. — f. Canb., Baffer-, Buften-R.

Ralte, auf der Sinai-D. 1, 225. 445. — bei Jerico. II, 517. in El Bella. 576. 1133. - im Dichebel Pauran. 947. - f. Klima, Sonee 2c.

Rafe, von Bedninen bereitet. II, 162. — in Pasbena. 190. -

Reret. 671.

Raf, Feftung der arab. Bufte. II, 960.

Rafarnahum, f. Rafer Raum. Rafer , f. Rafr, Refer, Refr, Ruffr. Rafer el Loebf (R. el Loebha), im Babi Ranuat (Lebica). II, 873.

Rafer Duda, f. Refer D.

Rafer Raum (Rafarnahum, Kaφαρναούμ, Rahums Dorf ober Villa consolationis), Quelle in Gennefar. II, 286. 338. 341. vgl. Capernaum.

Rafer Raym, unbefannter Ort in Galilaa. II, 342.

Raffar Baitar (Baiter, Rafr Beita, Refr B.), Dorf bei Rablus in Samaria. 11, 450. 451. 470.

Raffee, in Schalen ober Morfern zerrieben. I, 843. II, 532. - Ge. frant ber Beduinen ac. 671. 831. 838. 852. — f. Motta-R.

Raffeemorfer, eichene, im Diche: bel Pauran 2c. II, 532. 942.

Rafir, b. i. Ungläubiger. II, 321.
— f. Rofar.

Raftafa, f. Dichebel R.

Rafr, f. Rafer.

Rafr Beita, f. Raffar Beitar.

Rafr Dichabir, Dorf in Gilead. П, 1056.

Rafr el Ramas (Om Rama), Ruinen in S.Galilaa. II, 384.

Rafreyn, f. Babi Roufrin.

Rafr Sabt, f. Refr S.

Rafr Setunah, b. i. Refr 3ftunah. II, 453.

Rafna, Ruinen in R. Palaftina. II, 162.

Rabbmum, Pflanze in Rerek. II, 671.

Rabira, f. Cairo.

Rainamanis (malap.), b. i. 3immt. 1, 388.

Rais, f. Om Reis.

Raifarpet Philiftin, Stadt. I, 118. II, 677. - vgl. Cafarea. Ral'ha, Land in Indien. I, 394.

Raton, Raftell am Babi Relt. II, 491, 521,

Ralaa, f. El R., Ralat, Ralla. Ralaat Abjerroub, f. Abforab. Ralaat Aeneze, f. Ralaat Anei=

zab. 1

Ralaat Amman, bie Burg von

Amman. II, 1151.

Ralaat Aneigah (Aaneiga, Ae-neze), Solos ber fpr. Pilgerftrage, im Dichebal. I, 1036.

Ralaat Balua, Station in Reret. II, 1203.

Ralaat Beni Madha, Ruinen am Dicebel Schera. I, 176.

Ralaat Dour, Ruinen. I, 994. Ralaat ebn Maan, s. Kalaat ibn M.

Ralaatel Ataba, f. Aila. Ralaat el Affab, ob Afaba Esfcamie? I, 995.

Ralaat el Belta, Pilgerftation. II, 1182.

Lalaat el-dem, s. Adummim. Ralaat el Dichenbel, Dorf am Dichebel Beifch. II, 163.

Ralaat el Gage (Gege), Ruinen. I, 995.

Ralaat el Paffa (Poffa), f. El Ahsa. II, 14.

Ralaat el poffn, in Dicolan. II, 287. 289. 349. 352. — bgl. El Boffn, Gamala.

Ralaat el Bum, an ber Offfeite des galil. Meers, am Badi Fif. II, 289. — vgl. Tell Bum.

Ralaat el Medyt, am Orontes. II, 845.

Ralaat el Mefret (el Freta ber

Araber), Sabichftation in Eggueit. II, 907. 908. 1063. 1068. Ralaat el Meffara, Ruinen-

ort. I, 994.

Rataat ei Rathl (Khan Rochl, Rachl, Rathel, Rathal, Reghel, Rulat en Ruthl), d. i. Palmenschioß, Dorf und Station in der Tip-Wüfte. I, 131. 132. 154. 157. 158. 163. 169. 171. 182. (Höhe) 320. 834. 836. 844. 850. 857. 867. 869. 877. 966.

Ralaat el Rathal, richtiger Ralaat el Rathl. I, 154.

Ralaat el Ramn, Ruinen. I, 995.

Ralaat el Sumia, in El Besta. 11, 1050. 1099.

Ralaat el Szaal, Steilkegel im Tip-Bebiet. 1, 846.

Ralaat el Szabbátta, am Oschebel Schera. 1, 994. — s. Szabete.

Ralaat er Rabbab (Rabba, Rabbat, Rabbot, Rabua, Robab, Rhobaa, Aul'at er Rubub), Hauptort im Ofchebel Abichlun. II, 369. 442. 449. 464. 1029. 1030. 1034. 1036. 1066. 1067. 1105. 1107. 1114. 1115. 1116.

Ralaat es Serka (Zerka), Habschflation am Jabok. II, 270. 907. 960. 1013. 1095. 1120. 1146. — s. Gabba.

Ralaat Samam, b. i. Taubenicos, in Galilaa. 11, 327.

folop, in Galilaa. II, 327. Ralaat 3 bn Ma'an (R. ebn M.), in Galilaa. II, 286. 289. 326.

Ralaat Mefoof, in El Bella. II, 1144.

Ralaat Mefrek, f. Kalaatel M. Kalaat Rakhel, f. R. el Rakhl. Kalaat Phenan, Ruinenort. I, 994.

Ralaat Nabbab, f. Kalaater M. Kalaat Serka, f. Kalaates S. Kalaat Samma, f. Szamma. Kalaat Zerka, f. Kalaat es Serka.

Rala es Szultan, b. i. Caffell bes Sultans, in Ranuat. II, 934. 935.

Ralassa, b. i. Einfa. I, 120.

Ralat Emrag, f. Emrag.
Ralat el h Shutif (esh Shtif, esh Shutif; Belfort der Arenz-fahrer), Raftell im füdl. Libanon.
11, 192. 222. 243. 246. 250. — vgl. Belad esh Sh., Höfin el Shetif.

Ralates Subeibeh, f. Es Subeibeb.

Ralai Remeyban, f. Ralaat el Belta.

Ralat Szalchat, f. Szalchat. Ralb, golbenes, am Sinai. 1, 542. 601. (Gußhöhle) 605. — bes

Gol. (Guphoble) 605. — bee Jerobeam gu Dan und Bethel. II, 154. 214.

Raleli, f. Dichebel R.

Ralhatel Moilah, f. Moileh. 1, 45.

Rali, zu Tiberias. II, 304. — ber Beni Szacher. 1130. — f. Rally. Ralibe, f. El Met R.

Rali-Pflanzen, auf ber Sinai-S. I, 837. 838. — am unt. Jordan. II, 552.

Ralt, Raltftein, auf Epran (bichter). I, 196. — auf ber Sinai-S. 205. (gelber) 290. 310. 324. (weißer, als Unterlage ber Rorallenbilbung im Rothen Meer) 479. 658. (feuerfteinhaltiger) 771. (tertiarer, bunfel-blaugrauer) 782. 792. 815. 818. 826. 827. (freibeartiger) 839. 851. (gelblich - weißer) 853. im Dichebal ac. 1, 173. 174. 1036. 1038. 1053. 1054. 1065. 1070. - vorherrichend im Dermon. II, 179. — bei Banias ic. 196. 295. - (brodlicher, gupthaltiger) in Judaa. 488. (eifenfcüffiger) 497. — am Karantal. 533. - am Todten Meer 2c. 558, 570, 583, 590, 691, 697, 719. ( horizontalgeschichteter ) II, 731. 732. (rofenrother) 734. - (mariner, bichter) in Sauran. 809. 811. (gelblicher) 813. 825. 957. - in Peraa (Dichebel Ab. ichlun, El Belfa, Reret). II, 375. 378. (gelbichaliger) 742. (Grange) 1061. 1071. 1087. 1113. 1120. 1154. 1204. 1217. - f. Bitter,

Bituminofer, Cibariten-, Jura-, Rreide -, Mergel -, Muichel -, Urtaft.

Ralfablagerungen ber Jurageit, im fübl. und mittl. Sprien. 1, 863. - caract. Bildung. II, 494.

Raltboben, eifenschüffiger, in Reret. II, 742.

Ralfbrennerei, am Tobten Meer. II, 694.

Ralterbe, ju Tiberias. II, 304. - im Tobien Meer. 559.

Raltfels (Berg, Sügel, Gebirge 2c.), bei Coljum 2c. I, 160. 179. am Ras Mobammed 2c. 195. 250. - auf ben Infeln bee norbl. Rothen Deeres. 196. - im Badi Salata. 274. — bei Tor. 440. 465. - an ber agppt. Rufte. 473. - am Nil. 474. - bei hammam Faraoun. 766. - im Dichebel Tib. 872. - Dichebel Schera. 1074. - im fübl. Bermon. II, 163. 193. — am unt. Jorban, in Reret. 369. 663. 715. (Erdfpalten) 769. — in Peraa. 1033, 1056,

Ralifloge, aus Rorallenmaffe, auf ber Sinai-D. I, 201. (Befciebe) 837. — in El Belfa. 1196.

Tobten Rallinfruftate, am Meer. 11, 649. - am Babi Gerta Ma'ein. 746.

Ralffiefelige Concretions. fcichten, im Dichebel Tib. I. 851. 853.

im Dichebel Ralticolotten, Pammam. I, 766.

Ralksinter, bei Tiberias. II, 301.

Ralfspath, am Schilfmeer. I, 771. - in El Belfa. II, 575. -Reret. 692.

Ralffleinschichten, felten auf ber oftl. Sinai-B. I, 326. — im Dichebel Madara. 1099.

Raltiuff, poröfer, im Rothen Meer. I, 479.

Ralla el Rurnup, f. Rurnub.

Ralla et Tor, bas Raftell von Tor. I, 432. 434. — f. Kalaa.

Rallaite, bei Sarbut el Chabem. I, 799.

Rallirrhoë (Schönbrunn), Bäber am Gerta Maein. II, 538. 572. 745. 1189. — f. Lafa.

Ralliftos, Pater bes Ratharinen-Rlofters (1821). I, 621.

Rally (Al Raly), d. i. Soba. II, 514. - f. Rali.

Ralta (arab.), b. i. Taube. 1, 332. Ramaleon, f. Chamaleon.

Ramab, f. Rafr el R.

Rame, arab. Längenmaag. I, 478.

Rameelborn (Hedysarum alhagi, perf. Schuter fer; Schautu-l-Dichimal). I, 689. II, 818. - s. Albagi.

Rameele, im Babi Feiran. I, 719. - feblten fruber in Megypten, den Jeraeliten. 739. — fparfam bei den Towara. 948. - bösartige, ber Alowin. 1013. 1014. - fparfam im Dichebal. 1032. 1041. — Reichthum ber Aenezeh. II, 169. 821. - in R. Palaftina. 228. 240. — am unt. Jordan. 362. — im Ghor. 515. - fehlen in Reref. 673. — ber Dichehalin. 685. - in Bauran. 946. 989. - El Belfa. 1140. 1167. 1168. 1194. - ibre Borficht im Geben. I, 894. - Preise in Souran. II, 852. - ibr Bermiethen als Erwerbszweig ber Beduinen. I, 224. (Preise) 304. 305. 492. 849. 878 (f. Eransport). - Symbol bes Gewerbes, auf Mungen von Boftra. II, 971.

Rameelfiguren, im Wadi Mokatteb. I, 751.

Rameelfutter. 1, 336. 344. 779. II, 672.

Rameelgerippe, Mertmal befuchter Strafen. I, 844. -- f. Gerippe.

Rameelleber. I, 207.

Rameelmild, Beduinenfpeife. II, 1170.

Rameel-Riederknien, Ehrenbezeugung. I, 998.

Rameelopfer, bei Beduinen. I, 651.

Rameelrennen. I, 651. 652. **654**. 1015. Rameelfdritte, ihre Berichie-

benbeit nach ber Tagegeit. 1, 814. Ramb (Rameh), b. i. Baizen. II,

240. 910. - f. Abil el R.

Ramile, f. El Chamile.

Rammar (Mond), f. Beit el R. el Roidum.

Ramofch (Chamos), Gote ber Moabiter. II, 142. 151. 1154. 1183, 1184, 1193, 1200,

Rampila, im Rorben Inbiens. I, 413.

Ramun, Ort. II, 1026.

Ran (Rian), f. El R.

Rana, feine Polzart in Afrita. I, 421.

Rana (Cana), Ort in Galilaa. II, 389.

Rana (Joseph.), ob Ranuat? II, 938.

Rana, f. El R., Refer R.

Ranaan, Sohn Dame, fein Gefolecht 2c. II, 93. 94. 104.

Ranaan (Renaan), Ramen, Grans gen bes ganbes ic. 1, 107. 122. 141, 865, 1084, 1095, II, 19, 20. 22. 91 ff. (als Beg. für bas Jorban-Rieberland im Gegenfat von Gilead) II, 103. 104 ff.

Ranaaniter (Canaaniter, Ranaanaer, Renaaniten), Bolf. I, 1082. II, 91 ff. (Beg. für Raufman) 98. (Rieberlanber) 102. (Phonizier) 110. 418.

Ranaanitifde Sprace. II, 105.

Ranaby, Dorf im Bermon. II. 184, 186,

Rana el Dichelil, Dorf in Galiläa. II, 389. 398.

Ranaiterah, f. Ranneiterah.

Κανά κώμη (Joseph.), f. Ra= nuat. II, 938.

Ranal ber Ptolemaer, zw. bem Rothen und Mittel - Meere. I, 153. 161. 186. 817. 822. — f. Bafferleitung.

Ranat (Kanatha), f. Kanuat.

Ranater, f. Didiffr Dm el R.

Ranathiner (richt. Ranathener), Einw. von Kanuat. II, 933. 937. Ranatir Karann, Bafferleitung bei Charbet el Gafaleb. U. 830. - bei Ebrei. 841.

Ranaytar (Raneitar), Quelle u. Inschriftenfels der Sinai-H. I. 506. 512. 525.

Randelaber, in Es Szanamein. II, 814.

Raneitar, s. Ranaptar.

Raneiterah (Kuneiterah, Rabt R.), Pag in RD. Judaa. II, 545. 560, 601, **604**, 605, **607**,

Ranfabeh, b. i. Stachelichwein. 11, 827.

Raninden, am Tobien Deer. II. 562. 59**6**.

Rantabe, f. Raufaba. II, 190.

Ranneiterah (Ranaiterah), rom. Jordanbrude. 11, 346. 348. 359.

Ranneytra (El R., Auneitirab; Canatha ber Alten ?), Gebirgslanbicaft, Drt am Dichebel Beifch. II, 155. 161. 167. 170. (Dobe) 801. 804. 812. — f. Deisch el R.

Ranonen, in Es Szalt. II, 1127. Κανοθάς, f. Ranuat. II, 939.

Rangu, f. Efcref R.

Rantar (Centner), b. i. 98 Pfund. II, 759. 896.

Ranuát (Rannuát, Kunawat, Gunnawat; Knath (Robab), Renath, Diénouat, Kara zwun, Kávada, Canatha, Canotha, Κανοθάς; Canastados? Maximianopolis?), Stadt am Dicebel Dauran. II, 789. 796. 804. 820. 865. (Episcopalfit) 883. 898. 910. 931 ff. 1093. 1184. s. Wabi R.

Ranum, geogr. Bert. I, 49. Rapernaum, f. Capernaum.

Rapernstrauch (Capparis aegyptiaca, spinosa, cartalagi-nea), auf ber Sinai-D. I, 72. 218. 345, 488, 761, 769, 770. — vgl. Aszef, Laffaf.

Raphar Barucha (Beni Ra'im), bie Geegensftadt in SD. Judaa.

II. 633. 635.

Ravbar Nabum, b. i. Dorf Rahums. II, 341. - f. Rafer Naum.

Rapi (sanskr. und malabar.), d. i. der Purtige, Affe. 1, 401. Raplan, Jacob, biblifche Geo-graphie (1839). 11, 58. Rappe (Muge), ber Beduinen. I, Rara, Episcopalftabi. I, 1032. Karabby, s. Kuraby. 11, 688. Rarat, f. Reret. Rarata, f. Reret. II, 1223. Raratagheisch, Ruinen in El Belta. II, 1141. Rarantal (Karantul, Kuruntal, Dichebel R., Quarantana, Quarantania, b. i. 40 Tage, Mons tentationis, Berg ber Berfudung), Berg in RD. Judaa. II, 460. 463. 481. 489. 503. 515. 521. 524. 527. 528. 532 ff. 705. 720. Raraffi, f. Rorafchy. Rarawanen, burch Infetten geplagt. I, 821. - von Bebuinen geplundert. 924. - f. Betraide-, Pilger-Rarawanen. Rarawanenspeife. I, 1040. Rarawanen firage, untere, zum Sinai. I, 768 ff. — obere. 771 ff. - große sprische. II, 13. — von Banias nad Damastus. 161 ff. - von der Oftseite des Tiberias= Sees nach Damastus, 354 ff. f. Route. Rarawanserai. II, 898. — f. Derberge. Rardebon. II, 107. Rard (El Charb), Acacien-Schote. I, 338. Rarietein, s. El Rurpetein. Rarijūt (Kariput), Ort in Samaria. II, 452. 455. 467. — f. Roreae. Rarioth, f. Rerijoth. Raris (Reires), f. El R. Rarm (Rerm), f. Beit el R. Rarmel, fübl. Granggebirge von Phonizien. II, 14. 101. 401. 421. Rarmel (Carmel, Rarmul, Rurmal, Rurmel, Rirmel), Dri,

Sobe im Stamme Juda. I, 107. 971. 1053. 1083. 1094. II, 516.

**633.** 635. 638. **639.** 650. 685.

- f. Chermule.

Rarmut, i. e. Silurus anguillaris. II, 307. Rarn, f. Gurn, Rurn, Beit el Rerm. Karnaim, f. Aftaroih R. Rarne, Stadt in Phonizien. II, 99. Rarnel = Sartabeh (Rurn Sur= tubeb, b. i. horn bes Rhinoceros? Dichebel S.), Granzberg von Zudäa und Samaria. II, **4**37. **44**3. **4**53. 539. 5**52. 607.** Rarneollager, am Rerbubba. I, 413. Rarnion, s. Aftaroth Karnaim. II, 822. Rarpfen, im galil. Deer. II. 307. - bei Defareib. 844. Rarrat, f. Beni Damibe Abel R., Reret. I, 1029. Rarris, f. Dar Manszur el R. Rarruben (Caruben, Charrub), in Palaftina. I, 1030. 1127. II, 532. — s. Johannisbrot. Rarte, f. Landfarte. Rartenspiel, in Es Szalt. II, 1133. Rarthago, Stadt. II, 107. Rartographie bes Rothen Deeres. I, 188 ff. Raryat el Chan Dubrür, Caftell in R.Judaa. II, 487. - f. Rhan Pathrür. Rarpatel Kurb, Ruine in Jubāa. II, 487. Ras, f. Casium. Rafarun, f. Caffum. Rafdabe, f. Babi el R. Raschmir, Gold das. I, 412. Raschmirer, Söldlinge in Tiberias. II, 320. Rafeimeb, f. Afeimeb. Rafem, Grangborf von Dicheibur und Dicolan. II, 357. 804. — vgl. El **R.** Raffaib, arab. Lobgebicht. II, 1125. Raston, s. Castum. Rasludich, s. Asludich. Rasmieh, s. Nahr R. Raspifder Gee. II, 774. Rasr (Raft, b. i. Soloß; Diminut. Rufeir), f. Dichebel R., El R. Rameelrennen. I, 651. 652. 654. 1015.

Rameelf hritte, ihre Berfchiebenheit nach ber Tagszeit, I, 814. Ramh (Kameh), b. i. Baizen. II, 240. 910. — f. Abil el K.

Ramile, f. El Chamile.

Rammar (Mond), f. Beit el &. el Rbidum.

Ramofd (Chamos), Göge ber Moabiter. II, 142. 151. 1154. 1183. 1184. 1193. 1200.

Rampila, im Rorben Inbiens. 1, 413.

Ramun, Drt. II, 1026.

Ran (Rian), f. El R.

Rana, feine Polzart in Afrika. I, 421.

Rana (Cana), Ort in Galiläa. 11, 389.

Rana (Joseph.), ob Ranuat? II, 938.

Rana, f. El R., Refer R.

Ranaan, Gobn Dams, fein Gefclecht zc. II, 93. 94. 104.

Ran aan (Renaan), Ramen, Grangen bes Lanbes 2c. I, 107. 122. 141. 865. 1084. 1095. II, 19. 20. 22. 91 ff. (als Bez. für bas Jorban-Rieberland im Gegenfat von Gilead) II, 103. 104 ff.

Ranaaniter (Canaaniter, Ranaanäer, Renaaniten), Bolt. I, 1082. II, 91 ff. (Bez. für Raufman) 98. (Rieberländer) 102. (Phönizier) 110. 418.

Ranaanitifde Sprace. 11 105.

Ranuby, Dorf im hermon. II, 184. 186.

Rana el Oschelil, Dorf in Galiläa. II, 389. 398.

Ranaiterah, f. Ranneiterah. Κανά χώμη (Joseph.), f. Ranuat. II, 938.

Ranal ber Ptolemäer, zw. bem Rothen und Mittel-Meere. 1, 153, 161, 186, 817, 822. — f. Bafferleitung.

Ranat (Kanatha), f. Kanuat. Kanater, f. Ofchiffr Om el K.

Ranathiner (richt. Ranathener), Einw. von Ranuat. II, 933. 937. Ranatir Faraun, Bafferleitung bei Chürbet el Gafaleh. U, 830. — bei Ebrei. 841.

Ranaytar (Raneitar), Duelle u. Inforiftenfels ber Sinai-D. I, 506. 512. 525.

Ranbelaber, in Es Szanamein. II, 814.

Raneitar, f. Ranaptar.

Raneiterah (Kuneiterah, Rabi R.), Pas in NO.Judäa. II, 545. 560. 601. 604. 605. 607.

Ranfabeh, b. i. Stachelschwein. II, 827.

Raninden, am Tobten Deer. 11, 562, 596.

Rantabe, f. Rautaba. II, 190. Ranneiterah (Kanaiterah), röm.

Jordanbrude. II, 346. 348. 359. Kanneytra (El K., Kunetitraß; Canatha der Alten?), Gebirgslandicaft, Ort am Ofchebel Deifch. II, 155. 161. 167. 170. (Hobe) 801. 804. 812. — [. Deifch el K.

Ranonen, in Es Szalt. II, 1127. Kavodás, f. Kanuat. II, 939.

Rangu, f. Efcref R.

Rantar (Centner), b. i. 98 Pfund. 11, 759. 896.

Ranuat (Rannuat, Runawat, Gunnawat; Rnath (Róbah), Renath, Djénouat, Κανά κόμη, Κάναθα, Canotha, Cauotha, Κανοθάς; Canastados? Maximianopolis?), Stabt am Djøtbel Pauran. II, 789. 796. 804. 820. 865. (Episcopalfix) 883. 898. 910. 931 ff. 1093. 1184. — f. Babt K.

Ranum, geogr. Werk. 1, 49. Rapernaum, f. Capernaum.

Rapern fir auch (Capparis aegyptiaca, spinosa, cartalaginea), auf ber Sinat-D. 1, 72. 218. 345. 488. 761. 769. 770. — vgl. Aszef, Laffaf.

Raphar Barucha (Beni Ra'im), bie Seegensstadt in SD. Juda.

II, 633. 635. Rapbar Mabu

Raphar Nahum, b. i. Dorf Rahums. II, 341. — f. Kafer Raum. Rapi (fanstr. und malabar.), d. i. der Purtige, Affe. 1, 401.

Raplan, Jacob, biblifche Geo-graphie (1839). II, 58.

Rappe (Muge), ber Beduinen. I, 843.

Rara, Episcopalstabt. I, 1032. Rarabby, f. Kuraby. 11, 688.

Rarat, f. Reret.

Rarata, f. Reret. II, 1223.

Raratagheifd, Ruinen in El Belta. 11, 1141.

Rarantal (Karantul, Kuruntal, Dichebel R., Quarantana, Quarantania, b. i. 40 Tage, Mons tentationis, Berg ber Berfudung), Berg in RO. Jubaa. II, 460. 463. 481. 489. 503. 515. 521. 524. 527. 528. 532 ff. 705. 720.

Raraffi, f. Rorafchy.

Rarawanen, burch Insetten geplagt. I, 821. - von Bebuinen geplundert. 924. - f. Getraide-, Vilger-Rarawanen.

Rarawanenspeise. I, 1040.

Rarawanen frage, untere, gum Sinai. I, 768 ff. — obere. 771 ff. – große sprische. II, 13. — von Banias nad Damastus. 161 ff. – von der Offeite des Tiberias-Secs nach Damastus. 354 ff. f. Route.

Rarawanferai. II, 898. — s. Perberge.

Rardebon. II, 107.

Rard (El Chard), Acacien-Schote. I, 338.

Rarietein, f. El Auryetein.

Rarijūt (Kariput), Ort in Samaria. II, 452. 455. 467. — f. Roreae.

Rarioth, f. Rerijoth.

Raris (Reires), f. El R.

Rarm (Rerm), f. Beit el R. Rarmel, fübl. Granggebirge von Phonizien. II, 14. 101. 401. 421.

Rarmel (Carmel, Rarmul, Rurmal, Rurmel, Rirmel), Drt, Bobe im Stamme Juda. I, 107. 971. 1053. 1083. 1094. II, 516. **633.** 635. 638. **639.** 650. 685. - f. Chermule.

Rarmut, i. e. Silurus anguillaris. II, 307.

Rarn, f. Gurn, Rurn, Beit el

Rarnaim, s. Aftaroth S.

Rarne, Stadt in Phonizien. 11, 99. Rarnel-Sartabeh (Rurn Surtubeh, b. i. horn bes Rhinoceros? Dichebel S.), Granzberg von Judaa und Samaria. II, 437. 443. 453. 539. 552. 607.

Rarneollager, am Rerbudda. I, 413.

Rarnion, s. Aftaroth Karnaim. II, 822.

Rarpfen, im galil. Reer. II, 307. - bei Defareib. 844.

Rarrat, f. Beni Samide Abel R., Reret. I, 1029.

Rarris, f. Dar Manszur el R. Rarruben (Caruben, Charrub), in Palaftina. I, 1030. 1127. II,

532. — s. Johannisbrot. Rarte, f. Landfarte.

Rartenspiel, in Es Szalt. II, 1133.

Rarthago, Stadt. II, 107.

Rariographie bes Rothen Deeres. I, 188 ff.

Raryat el Chan Subrar, Caftell in R.Judaa. II, 487. — f. Rhan Pathrur.

Rarpatel Rurb, Ruine in 3ubaa. II, 487.

Ras, f. Casium.

Rafarun, f. Caffum.

Rafcabe, f. Babi el R.

Rafdmir, Gold baf. I, 412. Raschmirer, Soldlinge in Tiberias. II, 320.

Rafeimeb, f. Afeimeb.

Rafem, Grangborf von Dicheibur und Dicolan. II, 357. 804. — vgl. El **R.** 

Raffaid, arab. Lobgebicht. II. 1125.

Kaston, s. Castum.

Rastudich, f. Astubich.

Rasmieb, f. Rabr R.

Raspifcher Gee. II, 774.

Rasr (Ragr, b. i. Solog; Diminut. Rufeir), f. Dichebel R., El R.

Rast Ansar, Thurm in R.Palaftina. II, 249. 628.

Rasr el Bebawi (Bebowi), b. i. Beduinenfolog, bei Afaba. I, 170. 288. 303. 305.

Radrel Mufreh, in SD. Judaa. II, 660.

Rast el Jehub (Burbich el J.), b. i. Judencastell, Muinen bes Johannestlosters am unt. Jordan. II, 539. 540.

Rast Dabichla (R. Habichla, Rust Pabila, Burbich ei D.), am unt. Jorban. II, 503. 534. 540. 543. 545. 546. 760. — f. Bet D.

Rast Um el Leimon, Thurm. 11, 628.

Raffab, f. Djunol R.

Raffiden, arab. Gebichte, Dben. II, 569. 1126.

Rafer Bent Fara un (Rafer F.), Pallafi ber Tochter Pharao's, an Petra. I, 1112 ff. 1121.

Raffr Berdoweil, in Ofcholan. II, 355.

Ragrein, f. El R.

Raffrel Rejjemp, f. ElR. el R. Rafer Faraun, f. Raffr Bent &.

Raft Habib, f. Emrag.

Ragr Schebeib, in El Belta. II, 1146.

Raffr Seleitein, Thurm bei Berat. 11, 902.

Raftal Rereim (el Caftal?), am Lebicharanbe. Ik, 895.

Rata, f. Ratta.

Ratatombe, f. Grab.

Ratana, Dorf am Dichebel Deifc.
II, 164. 165.

Rataratte, f. BBafferfall.

Ratar Shabibiche (b. i. eine Reihe aneinander gehalfteter Kameele), Sügel am unt. Jorban. II, 544.

Ratharina, Peilige, thre Gebeine auf bem Sinai (l. 307 n. Chr.). I, 12, 521, 522. (Legende) 550. 620.

Ratharinenberg (Dichebel Ratherin), im Sinai-Gebirge. I, 250, 260, 275, 434, 504, 515, (früher Sinai genannt) 521. 522. 529. 530. 535. 540. (Erfteigung) 550 ff. (Pobe) 562. 565. 587. 657. (Lage) 699.

Ratharinen-Rloffer, im Sinai-Gebirge. I, 521. 534. (aft. L.) 583. 598—638. — f. Sinai-Rlofter.

Ratharinen-Stern. I, 897.902. Ratholiten, in Hasbeya. II, 187. — Er Rhabeb. 848. 956. — El Pait. 921. — Pauràn. 991.

Rathrani, f. Ratrane.

Ratieb, f. Caffum.

Ratiran (Ritran), Beg. für 26. phalt. II, 756.

Ratlap, Baum im Dichebel Abichlun. II, 1066.

Ratlube, Ruinen im Babi Afat. II, 162.

Ratrane (Kathrani, Kutràneh), am Arnon. II, 671. 680. 1196. 1203.

Ratta (Rata), Rebbuhnart auf ber Sinai-B., im Ofchebel Schera 2c. I, 268. 1034. — fehr zahlreich in Pauran. II, 869. 953.967.

Rattar, Diftrift in El Belta. II, 1141.

Ratty, f. Tefitti.

Rapenart, f. Korta.

Ragengold, auf ber Ginai-p. I, 229.

Raufleute, in Tiberias verachtet. II, 321. — in Es Szalt. 1127. — f. Handel.

Rautab (Roetab, Rotab, Κωχάβη, Κωχάβη), Ort im Badi el Abschem bei Damastus. II, 891. 900. — s. b. f.

Kautaba (Kantabe?), Dorf bei Pasbeya im Libanon. II, 165. 189. 190. — s. b. v.

Raufab el Hawa (nicht Hawn; b. i. Stern ber Binbe; Belvebere ber Kreuzf.), Kastell am unt. Jordan in S.Galilaa. II, 385. 399. 400. 403. 714.

Raun, f. Ain R.

Rawara, Borrathsgefäße aus Thon. II, 888. 991. — f. Ruair. Kbeis, f. Wadi el Kb.

Aberat, Tribus der Sinai-P. I, 838. Reb, f. En Gab.

Reberie bouba, Burg, ob Refar

Puda? II, 1138.

Rebir, f. Rabir, El Afcheh el R., El 3d el R., Bererat el R., Rabr el R., Scheriat el R.

Rebryt, f. Babi R.

Rebur, f. El R. Red, f. Babi Kyd.

Rebem, f. Radmoniter.

Rebemoth, Bufte an der Amoriter-Grange. II, 143.

Rebemoth, Levitenftabt im Stamm Ruben, am Arnon. II, 574. 1208.

Rebes, f. Rabes.

Rebeich, Ruinen am GB.Ufer bes galil. Meers. II, 288.

Rebor Laomer, fpr. Fürft. I, 86. 740. 1079. II, 108. 113. 120. 123. 132. 141. 177. 581. 751. 767. 1185.

Rebron, f. Ribron.

Redumin, f. Erez &. Refar, f. Rafer.

Refarat, f. El R.

Refar Duba, f. Refer D. Refer Alla, Ori am Babi Ranuat. II, 870.

Refer Bil (Beil), Drt in El Rura. II, 1003. 1025. 1026.

Refer Dahim, Ort in El Woftye. II, 1003.

Refer Bareb (Rufer D.), Dorf in S.Dschaulan. 11, 287. 289. 352.

Refer Duba (Refar D., Rafer D.), Ruine auf bem Dichebel Dicha. II, 1121. 1129. 1138.

Refer ilha, Grangdorf ber Lebfca. II, 874. - vgl. Rafer el Loebf.

Refer Rana, in Palaftina. II, 296. — vgl. Kefr Kenna.

Refer - Sufa, Dorf bei Damasfus. II, 164.

Refepract, f. El R.

Refineb (Reffie), D. i. Ropftuch ber Beduinen. I, 292. 955. II, 808.

Refr, f. Rafer.

Refrandichy (Refrenjy, Cuft Injen, Refr Andin), Dorf im Dichebel Abichlun. II, 1003. 1105. 1107. 1114.

Refr Beita, f. Raffar Baitar.

Refr buna, Ruinen im Dichebel Scheith. II, 238.

Refrel Rut, Stadt im Hermon. II, 182, 185, 238,

Refrenty, f. Refrandschy.

Refr Damme, Dorf im Dichebel Scheith. II, 238.

Refr Jahubi (Jubenborf), in El Belta. II, 1112.

Refr Iftunah, Oprf in Samaria. II, 452.

Refr Radieh, Ort in Samaria. II, 469.

Refr Renna, Dorfin S. Galiläa. II, 389. - vgl. Refer Rana.

Refr Rut, f. Refr el R.

Refr Rully, Dorf in R. Palaftina. II, 218.

Refr gabbia (Ruffr gabbia), Dorf in Gilead. II, 1056.

Refr Mufr (R. Mefr), in Galiläa. II, 399. 400.

Refr Rochta, in Gileab. II, 1057.

Refr Sabt (Rafr Sabt, Sebt), Dorf in SD. Galilaa. II, 384. 387. 390.

Refr Schams (Schems), Drt in Dicheidur. II, 357.

Refr Su, Sausergruppe in Gi-

Refr Ulm (wol Alm?), in Gi Belfa. II, 1099.

Regelberge, am Tobten Meer. II, 560.

Reine, f. El R. Reir, f. Min R.

Reires, f. El Raris.

Reis, f. Dm Reis.

Reis (Reifipeh), Tribus in Jubaa. II, 653.

Reiffar, f. Tell R.

Reifun, f. Rifcon.

Relab, f. Moayen el R.

Relab-Araber, in Gileab. II, 1062.

Relab Bauran, f. Relb B.

Relath, melonenartiger Baum am unt. Jordan. II, 716.

Relaoun, Babry-Mamelude, aus

Aegypten vertrieben (1254). I, 62. — f. Mohammed ben R. Relb, eine Art Bolf ober Schatal (hund?), auf ber Sinai-h. I, 833. — f. Relp. Reib Dauran (Relab D., Chleb el P., Ruleib P., d. i. Pund oder Bunden von Dauran; auch Dichebel Ruleib, el Gheleab), Gipfel des Dichebel Pauran. II, **259. 454.** 801. 803. 818. 910. 918. 919. 926. 940. 945. 947. (\$8\$c) 948. 968. Releb, f. Babi R. Relp, b. i. Bund, Schimpfname. II, 853. - f. Relb. Rely ibn Rely, Schimpfname. II, 853. Relt, f. Babi &. Relter, f. Traubenfelter. Relp, f. Ruft R. Renáan, s. Ranáan. Renatir, f. El Renneter. Renas, Stammvater ber Reniter. II, 135, 138. Renath, f. Ranuat. II, 931. Reneh (Renna), f. Babi R. Reneife (Rirche), f. El R. Reneifp, Dorf in Colefprien. II, 180, 181, Renifiter (Reniggiten, Deniggaer), in S. Jubaa, Ebom. II, 106. 138. Reniffet, b. i. Rirche. II, 929. Reniter (Rinaer, Kevator, Duanaer), Stamm ber Amaletiter. I, 121. II, 135. 248. Reniziter, f. Renifiter. Renna, f. Refr R., Babi Rench. Renneter, f. El R. Renney, f. Babi R.

Renthare, f. Merbich el R.

Rerah (Rerat), f. Ras el R.

340.

P. 1, 59. Rerad, f. Beni R.

Rerat, f. Reret.

Κεφαρνώμη, f. Capernaum. II,

Repher, f. El A. Rera (ob Rerfa ?), auf ber Sinai-

Rerat (Rarat, Reret, El R., Rorat),

Dorf am Babi Sueida in Dau-

ran. II, 871. 910. 914. 916. 917.

Reramim, f. Abel-R. Rerasch, f. Gerasa. II, 1071. Rerafche, f. Min R. Reratha (Ain R., Geratha), Duellen und Ruinen am Babi Ranuat. II, 866. 868. Reratha (Gerata, Riratah, Coreathe b. Riepert), Drt am Lebfcarande bei Egra. II, 796. 831. 847, 854, 866, 891, 892. Reraum Abu el Boffein, Raftell am Babi Bale. II, 1197. Rereim, Drufenborf ber Lebica. II, 895. - f. Efm el R. Reret (Rarat, Caraca, b. i. Burg), Rame verschiebener, juweilen fdmer gu unterfceibenber Felsfcloffer. I, 61. II, 666. — f. Rerat. Reret (Rerat, Rarat, Rarata, Rar= rat, Rrad, Crac, Rraet, Charata, Charat Moab, Characmoba, Mobucharax, Rir Moab, Dien algorab der Sprer), Pauptflabt von Moab am SD.Ende bes Tobten Meers. I, 59. 62. 91. 100. 101. 110. 116. 988. (von Paganus erbaut) 990. 991. 992. 1002. 1028. 1029. 1039. 1042. II, 506. 565. 569. 587. 592, 645, 654, 662 ff. 677, 693. 739. 742 ff. 1138. 1165. 1214. - f. Petra deserti, 1223. Badi K. Reret (Terra Craci), Landicaft am SD. Enbe des Todien Meers. I, 177. 1004. 1031. II, 126. 140. (Umfang) 676. 1216 ff. 1224. Reret (R. el Schobat, Mons regalis; auch Petra genannt), bie mittlere Stadt, in Ebom. I, 50. 62. 1039. 1108. II, 257. — ſ. Schobet. Reret, bie Rabataer-Stadt im Dichebel Schera. I, 62. 974. 979. 981. — f. Petra. Reretein (Rerafein, Reratipeb),

Rerat, Dorf am SB. Enbe bes galil. Deers. II, 288. 346. 710.

Reratein (Reratipeh), f. Reretein.

b. i. Einwohner aus Reret. I,

1033. II, 670. 674. 740. 741.

1128, 1221,

Reretfluß, f. Babi eb Deraah. Reres, Caftell am Dichebel Daurån. II, 953.

Rereyat, f. Kirioth. II, 1197. Rereye (Chreie, Chreife, Gher-yeh, Rimret el Rhereiyeh, el Rureiveh), Stadt am Dichebel Pauran. II, 912. 945. 953. 962 ff.

Rereymbe, Rhan am Dichebel Beifch. U, 167.

Rerepthela, Ruinen in Reret. II, 663. 1223.

Rerijoth (Carioth, Καριώθ), Stadt in Moab. II, 583. — vgl. Ririoth.

Rerm, f. Beit R.

Rerma, Infel im unt. Jordan. II, 365.

Rerphat (Rirfah), arab. Rame für 3immet. I, 388.

Rerr, f. El R.

Rerfa, Station im petr. Arabien. I, 47. 59. 152.

Rerezeune, Rameelfutter. II. 672. 827.

Reruan, f. Babi el Deir.

Rerwaya (Ain Kirwayer ?), Dorf in R.Palaftina. II, 203.

Rescht, Paupinahrung in Sauran. II, 991.

Reseb, s. Djunol Kassab.

Rese'r, s. Kosseir. Resir, s. Um el K., Wabi el K. Restin, in Pauran. II, 818.

Reffue (Resmah), f. Dichebel R.,

El R., Metall el R. Reszur el Befdir, in El Rurg. II, 1202.

Retab al Atwal (Athwal), geogr. Bert. I, 49. II, 1158. vgl. Ritab.

Retherabba, Bach und Dorf in Reref. I, 13. 1029. II, 676.

Retten, eiferne, als Thurschut in Schaara. II, 897.

Retumbel (Rotumbel), bulfan.

Infel. I, 474. 476. Retura, Abrahams Rebsweib. I, 937. II, 136.

Returaer, Bolf. 1, 129. II, 138. Reule, eiferne, Beduinenwaffe. I, 1051. II, 823. 1072. — als Commandoftab. II, 672.

Ritter Erbfunbe XV.

Repfa, f. Wabi R.

Reptab (?), Baum in El Belfa. II, 1110.

Reptabe, f. Ain el R.

Regar, f. Om el R.

Rfei, Dorf im Dichebel Scheith. II, 238.

Rferezzeit, Ort im Ofchebel Pauran. II, 962.

Rfe. - Panar, Dorf in N. Palafina. II, 163. 164. — vgl. Kafer. Rhabeb, f. Er Ab.

Rhadher (Rhabera), f. El Ah., Abubber.

Rhabim, s. Rabim, Surabit el

Rhagg, f. Abb el Dug.

Rhalbar, f. Chaibar, Tell Ab.

Rhaimeh, f. El Ah.

Rhait, f. Ard el Rh., Babr el Rh., Belad el .Rh.

Rhataf, Dorf bei Amman. II,

Rhalasa, s. Elusa. 1, 1080. 1084. 1085. — vgl. Babi el Chalaffa.

Rhaled (Chaled), fein Gieg bei Muta (629 n. Chr.) 2c. 1, 984. 1035. II, 939. 975.

Rhaledye, s. Mezar el Ah., Teu Rb.

Rhalil, f. Debron.

Rhalil - Daberi, Bert, II, 1138. - vgl. El Chulil.

Rhalkal, d. i. Silber- od. Glasringe am Fußinochel ber Rinder. II, 924.

Rhallas, f. Beni Ab. Rhalfa, f. El Ab.

Rhalyl, f. Debron.

Rhamfin, f. Chamfin. Rhample, f. El Chamile.

Rhan (Chan), f. Sufel Rh., Wabi el Eb.

Rhan Aleffar, am unt. Jorban. II, 363.

Rhan Bàt Szaida, f. Bàt Sz. Rhan Denun, f. Danûn.

Rhan Dichebel Tor, f. Rhan el Thudschar. II, 387.

Rhan el Atabe (Ataba), am Sübende bes galil. Meers. II, 351, 353, — f. b. f.

Rhan el Afabeh Phit,

Rrrr

Aegypten vertrieben (1254). I, 62. - f. Dohammed ben R. Relb, eine Art Bolf ober Goatal (Hund?), auf ber Sinai-P. I, 833. - f. Relp. Relb Pauran (Relab S., Chleb el D., Ruleib D., b. i. Bund ober Dunbden von Dauran; auch Dichebel Ruleib, el Gheleab), Gipfel bes Dichebel Bauran. II, 259. 454. 801. 803. 818. 910. 918. 919. 926. 940. 945. 947. (\$obc) 948, 968. Releb, f. Badi &. Relp, b. i. Sund, Schimpfname. II, 853. - f. Relb. Relp ibn Relp, Schimpfname. II, 853. Relt, f. Babi A.

Relter, f. Traubenkelter. Rely, f. Rufr R. Renáan, f. Ranáan. Renafir, f. El Renneter.

Renas, Stammbater ber Reniter. II, 135, 138. Renath, f. Kanuat. II, 931.

Reneh (Renna), f. Babi R. Reneife (Rirche), f. El R.

Reneify, Dorf in Colefprien. II, 180. 181.

Renisiter (Renigziten, Deniggaer), in S. Judaa, Ebom. II, 106. 138.

Reniffet, b. i. Rirche. II, 929. Reniter (Rinaer, Kevacor, Duander), Stamm ber Amalefiter. I, 121. II, 135. 248.

Renigiter, f. Renifiter. Renna, f. Refr R., Babi Reneb. Renneter, f. El R. Renney, f. Babi &

Renthare, f. Merbich el R. Κεφαρνώμη, f. Capernaum. II,

Repher, f. El R. Rera (ob Rerfa ?), auf der Ginai-**\$**. 1, 59.

Rerad, f. Beni R. Rerah (Rerat), f. Ras el R.

Rerat, f. Reret. Rerat (Rarat, Reret, El R., Rorat), Dorf am Babi Sueiba in Dauràn. II, 871. 910. 914. 916. 917. Rerat, Dorf am 628.Enbe bes galil. Reers. II, 288. 346. 710. Reratein (Reratipeh), f. Reretein. Reramim, f. Abel-R.

Rerafd, f. Gerafa. II, 1071.

Rerafche, f. Min R.

Reratha (Ain R., Geratha), Duellen und Ruinen am Badi Ranuat. II, 866. 868.

Reratha (Gerata, Riratab, Coreathe b. Riepert), Ort am Lebfcarante bei Egra. II, 796. 831. 847. 854. 866. 891. 892.

Reraum Abu el Poffein, Raftell am Babi Bale. II, 1197.

Rereim, Drusenborf ber Lebica. II, 895. — f. Efm el R.

Reret (Rarat, Caraca, b. i. Burg), Rame periciedener, juweilen fomer ju unterfceibenber Felsfoloffer. 1, 61. II, 666. — f. Rerat.

Reret (Rerat, Rarat, Rarata, Rarrat, Rrad, Crac, Rraet, Charata, Charat Moab, Characmoba, Mobucharar, Kir Moab, Dien algorab der Sprer), Pauptfabt von Moab am SD.Ende bes Tobten Meers. I, 59. 62. 91. 100. 101. 110. 116. 988. (von Paganus erbaut) 990. 991. 992, 1002, 1028, 1029, 1039. 1042. II, 506. 565. 569. 587. 592. 645. 654. 662 ff. 677. 693. 739. 742 ff. 1138. 1165. 1214. - f. Petra deserti, 1223. Badi K.

Reret (Terra Craci), Landschaft am SD. Enbe bes Tobien Meers. I, 177. 1004. 1031. II, 126. 140. (Umfang) 676. 1216 ff. 1224.

Reret (R. el Schobat, Mons regalis; auch Petra genannt), bie mittlere Stadt, in Edom. I, 50. 62. 1039. 1108. II, 257. — ſ. Schobet.

Reret, bie Rabataer-Stadt im Dichebel Schera. I, 62. 974. 979. 981. - f. Petra.

Reretein (Reratein, Reratipeb), d. i. Einwohner aus Reret. I, 1033. II, 670. 674. 740. 741. 1128, 1221.

Reretfluß, f. Babi ed Deraah. Reres, Caftell am Dichebel Daurån. II, 953.

Rereyat, f. Kirioth. II, 1197. Rereye (Chreie, Chreife, Gherpeb, Rimret el Rhereipeb, el Rureiveh), Stadt am Dichebel Pauran. II, 912. 945. 953. 962 ff.

Rereymbe, Rhan am Dichebel Deifd. II, 167.

Rerepthela, Ruinen in Reret. II, 663. 1223.

Rerijoth (Carioth, Καριώθ), Stadt in Moab. II, 583. - val. Ririoth.

Rerm, f. Beit R.

Rerma, Infel im unt. Jordan. II, 365.

Rerphat (Rirfah), arab. Rame für 3immet. I, 388.

Rerr, f. El R.

Rerfa, Station im petr. Arabien. I, 47. 59. 152.

Rerezeune, Rameelfutter. II. 672. 827.

Rernan, f. Babi el Deir.

Rermana (Ain Rirmayer?), Dorf in R.Palaffina. II, 203.

Reicht, Paupinahrung in Pauran. II, 991.

Refeb, f. Djunol Raffab.

Refe'r, f. Koffeir. Refir, f. Um el K., Wabi el K.

Restin, in Pauran. II, 818.

Ressue (Resmah), f. Dichebel R., El R., Metall el R.

Reszur el Befdir, in El Rura. II, 1202.

Retab al Atwal (Athwal), geogr. Bert. I, 49. II, 1158. val. Ritab.

Retherabba, Bach und Dorf in Reret. I, 13. 1029. II, 676.

Retten, eiferne, als Thurschut in Schaara. II, 897.

Retumbel (Rotumbel), vulfan. Infel. I, 474. 476.

Retura, Abrahams Rebsweib. I, 937. II, 136.

Returäer, Boll. I, 129. II, 138. Reule, eiferne, Beduinenmaffe. I, 1051. II, 823. 1072. — als Commandoftab. II, 672.

Ritter Erbfunbe XV.

Repfa, f. Wabi R.

Reptab (?), Baum in El Belfa. II, 1110.

Reptabe, f. Ain el R.

Regar, f. Dm el R. Rfei, Dorf im Dichebel Scheith. II, 238.

Rfereggeit, Ort im Dichebel Dauran. II, 962.

Rfe. - Pauar, Dorf in R. Palafina. II, 163. 164. - val. Kafer.

Rhabeb, f. Er Kb.

Rhabber (Rhabera), f. El Ab., Abubber.

Rhàdim, f. Radim, Suràbit el

Rhagg, f. Abb el Bug.

Rhaibar, f. Chaibar, Tell Rh.

Rhaimeh, f. El Rh.

Rhait, f. Arb el Rh., Bahr el Rh., Belad el .Ah.

Rhataf, Dorf bei Amman. II, 1149.

Rhalafa, f. Elufa. I, 1080. 1084. 1085. — vgl. Babi el Chalaffa.

Rhaled (Chaled), sein Sieg bei Muta (629 n. Chr.) 2c. I, 984. 1035. II, 939. 975.

Rhaledye, f. Mezar el Ab., Tell Яb.

Rhalil, f. Debron.

Rhalil'a Daberi, Bert. II, 1138. – vgl. El Chulil.

Rhalfal, d. i. Silber- od. Glasringe am Fußinochel ber Rinber. II, 924.

Rhallas, f. Beni Rh.

Rhalfa, f. El Rb. Rhalyl, f. Debron.

Rhamfin, f. Chamfin. Rhample, f. El Chamile.

Rhan (Chan), f. Sufel Rh., Wabi el Cb.

Rhan Aleffar, am unt. Jordan. II, 363.

Rhan Bát Szaida, s. Bát Sz. Khan Denun, f. Danun.

Rhan Dichebel Tor, f. Rhan el Thubschar. II, 387.

Rhan el Atabe (Ataba), am Sübenbe bes galil. Meers. II,

351. 353. — f. b. f. Rhan el Afabeb Phit,

Rrrr

Ofcolan. II, 349. — f. Fit u.b. v. Rhan el Batrum, in Subaa.

II, 491.

Rhan el Dobh (Sout), beegl. II, 491. 492.

Rhan el Ruair, in Ofcholan. II, 287. 289.

Rhan el Mefenun, in Colefprien. II, 180.

Rhan el Minyeh (Minia, Minipah, Mini, Menich, Mennye, Elmente, el Moinie, Umuny), am RB. Ende bes galil. Meerd. II, 272. 282. 286. 288. 289. 326. 329. 332. 333. 335 ff. — vgl. Capernaum, Ain Minipeh, Bat Saida.

Rhan el Otheh, in Oscholan. 11, 287.

Rhan el Scheith, am Seybarany in Jturka. II, 165. 166. (Höhe) 801.

Rhan el Thubschar (Kh. el Tubschar), Khan der Kausseute, in SD. Galitaa. 11, 272. 387. 393. 399.

Rhan es-Sahil, in Judaa. II, 492.

Rhan es Gut, b. i. Rhan bes Marttes, in SD. Galitaa. II, 387. — bei Dasbeya, ebenb.

Rhan Eggetat, in Ofcheidur. II, 357.

Rhan Dadurah, f. Wabish, D. Rhan Dathrur (Dubhrur, Dubrur, Chatrul, Chetrul), in D. Judaa. II, 485. 487. 491. 493. 497.

Rhan i Dibbs (Rhan ber Gußigteiten, Confituren), Ruinen in Scobba. II, 886.

Rhan Rochl, f. Kalaat el Nathl. Rhangtr (Khangpr), b. i. Eber. II, 162. 592. — f. Tell el Kh.

Rhanzireh (Chanfireh, Khanzyre, Khan Zireh), Gränzborf von Moab und Ebom. I, 1030. II, 589. 592. 676. 1224. — f. Wadi Chanzireh.

Rhangpr, f. Abangir.

Rhar (Rhar = Schuter), Dorn= ftrauch. I, 690. — f. Schuter fer. Aharaba (Charraba), Ort in Hauran. II, 910. 913. — vgl. Charab.

Rháranjabin, Manna-Art. I, 690.

Rhareitun (Kreitun, Kreton), Berftümmelung von Chariton. 11, 627. — f. Chareitun, Khureitun.

Rharuba, f. El .Ah.

Rhaschm Usbum (Usbom, b. h. Rasenknorpel Usbum), Salzberg am Sübenbe bes Tobien Meers. I, 1054. 1055. 1056. II, 553. 593. 645. 687. 732. 733. — s. Sobom.

Rhafibim, f. Chafibim.

Rhaftin, f. Chaftein.

Rhatib, b. i. Dorffculz. II, 632. 651. 655.

Rhattab, f. Omar ben el Ah. Rhawar, perfisches Gebiet, -Manna baf. I, 690.

Rhawarezmier, Geschlecht. II, 1138.

Rhagneh, b. i. Schathaus, The- fauros. I, 1112.

Rhazneh Faraun, Pharaos Schathaus in Petra. 1, 1112ff. — s. Serai F.

Rhazzir (Abuzzir), f. El Ah. Rheleif, f. Deir ibn Ah.

Rhelthele (Khulthuleh), Stadt in El Lowa. II, 903. 904.

Rheraba (Rerak?), Dorf in Haus ran. II, 916.

Rherbe, f. El Rb.

Rherbet (Rhirbet), f. Chirbet, Churbet, Khurbet.

Rherbet Apub, Ort in El Bella. II, 1130.

Rherbet Busret (Churbet el Bozereat), Ort in El Tellul. II, 950. 959.

Rherbet Dabut (Tabut, Daboat), in El Belfa. II, 1140. 1143. 1171.

Rherbet Ebbaherpe, Ruinenort am El Dulch. II, 233.

Kherbet el Bascha, s. Ain el B. Kherbet el Deir (Khirbet ed-Deir), Ruinen in El Belfa. II, 1047. 1070. Rherbet el Gerar, Ruinen in S. Palaftina. I, 1084. 1085.

Aberbet el Ghazale (Churbet el Gafaleh), Dorf in Pauran. II, 829. 907.

Rherbet el Bommer, in El Belfa. II, 1140.

Rherbet el Gut (Rhirbet es Gut, b. i. Ort bes Marttes), in El Belfa. II, 1044. 1130. 1149, 1160, 1170,

Rherbet er Rabbabiat, in El Belfa. II, 1140.

Rherbet Pariri (Churbet D.), Dorf der Ledica. II, 865. bal. Melihat el D.

Rherbet Metbela, Ruinen in El Moerad. II, 1070. - vgl. Mideblib.

Rherbet Raur, in El Belfa. II, 1049, 1171, 1172.

Rherbet Rifche, Dorf im Dichebel Hauran. II, 942.

Rherbet Tabut, f. Aberbet Da= bût.

Rhereipeh, f. Kerepe.

Rhererribe, Ort im Ofthebel Sauran. II, 962.

Rherrepan, f. Diciffr Rb.

Khepfyn (Khepfy), f. Om Rh., Badi Ab.

Rhian, f. El Ran.

Rhiara, Dorf in Hauran. II, 810. - f. Ard Rh., Dichebel Ab.

Rhirbet ed - Deir, f. Rherbet el D.

Rhirbei el Bafca, f. Ain et B. Rhirm, f. Dichebel el Rh.

Rhipam, f. El Ah.

Rholda, s. El Rh.

Rhomarouwaïh, s. Ahumarumaib.

Rhonbot, f. El Rh. Rhone, b. i. Brudertheil, Abgabe ber Dorfer an Beduinen. II, 878. 993. 998.

Rhor, f. Chor.

Aborasan, Manna das. 1, 687.

Rhosmat, f. El Reffue. Rhuat, f. Deir el Rb.

Abubab, f. Er Rhabeb. Rhuberah, f. Babi el Ab.

Rhubber (b. i. Georg), vgl.

Chobbra, Rhabber, El Rhubber, Bebbuet el Chabbr.

Rhuth eb-bib, b. i. Baren-pflaume. II, 163. — vgl. Kat. Khulafa, f. El Kh. Khulii, f. Pebron.

Khulthuleb, f. Khelthele. Khulwat, f. El Kh.

Rhumaruwaih ben Achmeb ben Thulun (36n Achmed 36n Tulun), agypt. Gultan (reg. 868-884), I, 51. 53. 55. 165.

Rhumileh, f. El Chamile, Babi Cb.

Rhurar, f. El Rh., Wabi el Rh. Khurbet (Chourbet), Drt am Tiberias-See. II, 287. 289. f. Cherbet Szammera, Aberbet.

Khurbet el Thomrah, s. El

Rh. el Th.

Rhureibeh (Chureibeh), f. Tell el Ab.

Rhureitun (Pariatun, Chörbet Chareitun), Dorf in D. Jubaa. II, 623. 625. 627. — vgl. Cha= reitun.

Rhurmet el Jurf, f. Babi Rh.

Rhurrma, indischer Same, II,

1125. Khusasab, k. Dusasab.

Khufcheibe, f. Babi Abu Rh. Khufcht, f. Bib th.

Rhugai, f. Babi el Rh.

Rhuggir, f. El Rhaggir. Rhyali, b. i. Reiter ber Beni Sacher. II, 1161.

Rian, s. El Ran.

Kibrin (Kibrán), s. Wadi K.

Richererbfen (Dommus, Dom= mus), in Pauran. 11, 827. 849.

Rib (Ryb), f. Babi el R.

Ribron (bebr.), b. i. Babi. II, 600.

Ribron (Rebron), weftl. Bufluß gum Tobten Meer. I, 1072. II, 561. 598 ff.

Riefer, in Es Szalt. II, 1124.

Riepert, S., Rarte von Palaftina. I, 191. II, 72. 86. 208. 261, 343, 409, 583, 789, 836,

Riesbett, am Aila-Golf. I, 291.

Mrrr 2

Riesboben, bei El Babi. 1, 441. Ries-Conglomerat, am Aila-Golf. I, 292. — am unt. Jor-ban. II, 719.

Riefel, sowarze, auf der Sinai-D. I, 181. — in Pauran. II, 811. - El Bella. 1173. - f. Feuerfiein-, Quarg-, Rolltiefel.

Riefelige Gebirge, im petr. Arabien. 1, 177.

Riesbügel, am Sinai. I, 537.

Rilb, f. Babi Relt.

Rilitier, Bolt. II, 99. Rimchi, Rabbi. I, 405.

Rinder, f. Reniter.

Rinareth (Rinaroth), f. Rinereth. Rinberflappern, aus Odilb-

froten. II, 1057. Rinby, f. 36n el R. Rineb, f. Babi Genne.

Rinereth (Ainnereth, Rinaroth, Rinneroth), am galil. Deer. II,

241. 281. 316. 482. - f. Genegareth.

Rinereth, Meer von, f. Galilaifdes Meer.

Rinnamom, f. Bimmt. Rinnear, 3., (nicht Rinneir), auf ber Sinai-D. I, 812. 980.
— Ataba— Babi Rufa. 1022. — Pebron—Petra 2c. I, 1052 ff. 1096, 1106, II, 683.

Rinneir, irrig ft. Rinnear. I, 812. Rinnereth, f. Rinereth.

Riratha, f. Reratha.

Rirde (Rirdenruinen), auf bem Sinai. I, 14. 17. 22. — in Berfabee. 107. — (griechische) im petr. Arabien. 132. 136. — bei Tor. 436. - im Badi Feiran. 713. — Babi er Ruhaibeh 2c. 864. 918. — in Schobal. 1039. - im Dichebal. 1047. - in Petra. 1120. 1123. 1136. -(griech. u. fpr.) in Rafcheya. II, 183. — in Tiberias, 317. — Capernaum 2c. 343. - am Tabor. 402. - in Berico. 524. große, ju Gilgal. 541. — in Tetoa. 628. — Rurmul. 639. 640. - Reret. 665. 666. 743. - Es Szanamein. 812. 814. -Reve. 823. — Chtebbe. 829. —

Ebrei. II, 835. 839. — Esta. 855, 861. - Rebictan. 867. -Rafer el Loebf. 873. — Schobba. 886. — Pastein. 891. — Om Baleb, Gothe. 911. - Gueiba. 929. 930. — Kanuat. 933. -Debran. 944. — Aifon. 945. — Ruffr. 946. — Zahnet el Khu-bher. 952. — Duschhulch. 967. - **Boftra.** 980. — El Höfn. 1057. — Abschlün. 1117. — Es Shalt. 1122, 1124, 1127, 1132. — Amman. 1146. — f. Atha: nafins., Elias., Georg., Grotten ., Mar Elias ., Marien ., . Mofes = , Peters-R. , Bafilita, Reneife, Reniffet.

Rirchthurme, in Rhelfhele. II,

904.

Rirdby, flachlige Pflanze, Rameelfutter. I, 779.

Rirfah, f. Rerphat.

Ririath (Kirjath), d. i. Stabt, Rame verschiedener Orte in Paläftina. II, 456. 583. — vgl. Roreae.

Kiriathaim (Kirjathaim), d. i. Doppelftadt, im Stamme Ruben, Kelb auf ber Granze von Moab und Ammon ? II, 120. 141. 574. 581. 583. 1172. 1185.

Ririath Arba (Rirjath A.), d.i. Arba's Stadt, Debron. II, 121.

642.

Ririoth (b. i. Stadte), Ort in S.Judāa. II, 636.

Ririoth (El Rorriat, Rorriat, Rerepat, Ririath?), Ruinen in El Belta. II, 581. 583. 1186. 1197.

Rirjath, s. Kiriath. Kirmel, s. Karmel.

Rir Moab, f. Reret. II, 587. 1215.

Kirfden, am Sinai. I, 631. f. Kornelk.

Rirmaper, f. Rermape.

Ris, Sauls Bater. II, 420.

Rifon (Rifcon, Reifun, Rabr Mechatta), Fluß aus Galilaa jum Mittelmeer. II, 19. 247. 296. 392. 400. 407. 410. 420. 478.

Rissche (Schwarzkummel), in Dicolan. II, 827.

Ritab affolut, Bert bes Dafrigi. II, 1138. - vgl. Retab.

Riteyby, Ort am Wadi Kanuat. Ц, 870.

Kircor, Ginmohner von Copern. **T**I, 111.

Rîtran, f. Ratiran.

٠

Ritrin, f. Tarfa R.

Ritte (Rittey), f. Tefitty.

Kittim, J. Tarschisch R.

Ritto, 3., Reifenber. II, 23. Rjafi (perf.), Acacienstrauch. I, 339.

Rlait, f. Babr Kl.

Rleber, General, befestigt bas Ratharinen=Klofter. I, 609. in Palaftina. II, 407.

Rlee, am unt. Jordan. II, 441. — s. Sonecen=, Trigonellen= Rlee.

Rleibung, ber Beduinen. I, 843. 954. II, 531. — in Reret. 673. 743.

Rleile, Ruinen in R.Palaftina. II, 162.

Rlientelverhaltnis, in Tor. Suez. I, 446. - vgl. Ghafirs,

Rhone, Patronat. Alima (Thermometerftanb), bei Suez. I, 161. — auf der Sinai-D. 200. 257. 445. - am Ratharinen - Berg. 553. 566. — am Sinai. 629 ff. 631. 632. — bei Ras Dammam 2c. 765. 766. 767. 859. 910. 917. — im **B**adi Mraba. 1061. 1065. - im Dicebel Schera. 1066. — in Cole-fyrien. II,-171. — am galit. Deer 2c. 283. 301. 306. 309. -Contrafte in Palaftina. 350. am unt. Jorban. 365. - tropis fces, bei Berico. 504. 516. 517. – zu Engaddi 2c. II, 650. 716. 717. 718. — am Tobien Meer. 562. 724. 726. 730. 733. 734. 735. 736. 748. — im Ghor el Megraab, Reret. 740. 741. 745. - in El Bella. 746. 747. 1109. 1144. - Tfeil. 828. - Es Szalt. 1123. — f. Terraffeu-Klima.

Rlimata bes Pippotrates. II, 292.

Klinge, b. i. Solucht. I, 891. **893**.

Rlippbachs (Hyrax syriacus, Schaphan), auf der Singi-D. I. 247. 333. — am Ribron. II, 611. — s. Wubbr.

Klippenreibe, weißliche, am Subenbe bes El Ghor. I, 1058. 1060, 1063,

(Chaetodon), Rlippfisc Mila-Golf. I, 294. 306.

Rloben, E. F., Landfarte von Palaftina. II, 63. 83. 248. 583.

Rlofter, bei Tor. 1, 435. - im Badi Barabra (ber Sct. Barbara ?) 2c. I, 500. 501. 617. am Serbal. 707. — im Babi Feiran. 712 ff. 715. 721. 722. — in Palaftina. II, 35. — am Tabor. 402. — zahlreich bei Jerico. 524. 538. - in Beiblebem. 599. — Sueida. 929. — Berpflichtungen gegen Bebuinen (vgl. Ghafirs). I, 619. II, 606. f. Aarous-, Antonius-, Apoftel - , Armenifches, Cacilien -, Calamon-, Chrysoftomus-, Cosmas - , Damian - , Gerafinus - , Dieronymus -, Johannes -, Ratharinen -, Macarius -, Maria-Davibs-, Rajareth -, Ronnen-, Peter- u. Paul-, Sinai-Rlofter, Dond, Deir.

Rlofter Berllaruna ber (Transfiguration), ob Katharis nenflofter ? I, 8. 551. 611.

Rlosterthal, am Sinai. I, 534. Anatieh, in Hauran. II, 891. Anath, s. Ranuàt. II, 820. 931. 937.

Anebelbart, f. Bart.

Rnechte, ihr Berhaltniß in Es Szatt. II, 1132.

Rueinet el Szeijab, Ruinen. I, 995.

Anorvelfifde (Balistes), im Aila-Golf. I, 306.

Roaid, Bergichloß in Dicolan. 11, 289.

Robar el Roszara, d. i. Graber ber Rajaraer, am Aila - Golf. I, 227, 232. — vgl. Rober.

Robeibat, b. i. die kleinen Aup "

Riesboden, bei El Babi. I, 441. Ries-Conglomerat, am Aila-Golf. I, 292. — am unt. Jor-

ban. II, 719. Riefel, fowarze, auf ber Sinai-D. I, 181. - in Pauran. II. 811. - El Bella, 1173. - f. Feuerftein-, Quarg-, Rolltiefel. Riefelige Gebirge, im petr.

Arabien. I, 177.

Rieshfigel, am Sinai. I, 537. Rilb, f. Babi Kelt. Kilitier, Bolt. II, 99. Kimchi, Rabbi. I, 405.

Rinder, f. Reniter.

Rinareth (Rinaroth), f. Rinereth. Rinberflappern, aus Ocilb-

froten. II, 1057. Rinby, f. 3bn el R.

Rineb, f. Badi Genne.

Rinereth (Kinnereth, Kinaroth, Rinneroth), am galil. Deer. II, 241. 281. 316. 482. - f. Genegareth.

Rinereth, Meer von, f. Galilaifdes Meer.

Kinnamom, f. Zimmi.

Rinnear, 3., (nicht Rinneir), auf ber Sinai-D. I, 812. 980. - Alaba-Babi Dufa. 1022. - Debron-Petra ac. I, 1052 ff. 1096, 1106, II, 683,

Rinneir, irrig ft. Rinnear. 1, 812. Rinnereth, f. Rinereth.

Riratha, f. Reratha.

Rirche (Rirchenruinen), auf bem Sinai. I, 14. 17. 22. - in Berfabee. 107. - (griechische) im petr. Arabien. 132. 136. - bei Tor. 436. - im Badi Feiran, 713. — Babi er Ruhaibeh 2c. 864. 918. — in Schobal. 1039. – im Dschebal. 1047. — in Petra. 1120. 1123. 1136. — (griech. n. fpr.) in Rafcheya. II, 183. - in Tiberias. 317. -Capernaum 2c. 343. — am Tabor. 402. — in Jerico. 524. große, zu Gilgal. 541. — in Tefoa. 628. — Rurmul. 639. 640. — Reref. 665. 666. 743. – Es Szanamein. 812. 814. – Reve. 823. - Chiebbe. 829. -

Ebrei. II, 835. 839. — Esra. 855. 861. - Rebidran. 867. -Rafer el Loebf. 873. — Schobba. 886. — Pastein. 891. — Om Baled, Gothe. 911. — Sueiba. 929. 930. — Ranuat. 933. — Debran. 944. - Aijon. 945. -Ruffr. 946. — Jahuet el Rhu-bher. 952. — Dufchhulch. 967. – Boftra. 980. — El Hößn. 1057. — Absalún. 1117. — Es Szalt. 1122, 1124, 1127, 1132, Amman. 1146. — f. Athanafius., Elias., Georg., Grotten ., Mar Elias., Marien ., . Mofes-, Peters-R., Bafilita, Reneife, Reniffet. Rirchthurme, in Rhelfhele. II,

904.

Rirdby, flachlige Pflanze, Rameelfutter. I, 779.

Rirfab, f. Rerphat.

Kiriath (Kirjath), d. i. Stadt, Rame verichiebener Orte in Baläftina. II, 456. 583. — val. Roreae.

Ririathaim (Kirjathaim), b. i. Doppelftadt, im Stamme Ruben, Feld auf ber Grange von Moab und Ammon ? II, 120. 141. 574. **581.** 583. 1172. 1185.

Ririath Arba (Kirjath A.), b.i. Arba's Stadt, Debron. 11, 121.

Ririoth (b. i. Stabte), Ort in

S.Jubāa. II, 636. Kirioth (El Körriat, Korriat, Rerepat, Kirjath?), Ruinen in El Belta. II, 581. 583. 1186. 1197.

Rirjath, f. Kiriath. Kirmel, f. Karmel.

Rir Moab, f. Reret. II, 587. 1215.

Rirschen, am Sinai. I, 631. f. Kornelt.

Kirwayer, f. Kerwaye. Ris, Sauls Bater. 11, 420.

Rifon (Rifcon, Reifun, Rabt Mechatta), Fluß aus Galilaa jum Mittelmeer. II, 19. 247. **296. 392. 400. 407. 410. 420.** 478.

Riside (Sowarztummel), in Dicolan. 11, 827.

Ritab affolut, Bert bes Mafrizi. II, 1138. — vgl. Retab.

Ritenby, Ort am Babi Kanuat. II, 870.

K(Tioi, Einwohner von Cypern. II, 111.

Ritran, f. Ratiran.

Ritrin, f. Tarfa R.

Ritte (Rittey), f. Tefitty.

Rittim, J. Tarschisch R.

Ritto, 3., Reisenber. 11, 23.

Riafi (perf.), Acacienftrauch. I, 339.

Rlait, f. Bahr Rl.

Rleber, General, befestigt bas Ratharinen-Rloster. I, 609. in Palästina. II, 407.

Rlee, am unt. Jordan. II, 441.
— f. Schneden-, Trigonellen-Klee.

Rleibung, ber Bebuinen. I, 843. 954. II, 531. — in Reret. 673. 743.

Rleile, Ruinen in R.Palaftina. II, 162.

Klientelverhältniß, in Tor, Suez. I, 446. — vgl. Ghafirs,

Rhone, Patronat. Rlima (Thermometerftand), bei Suez. I, 161. - auf der Sinai-P. 200. 257. 445. — am Ratharinen - Berg. 553. 566. — am Sinai. 629 ff. 631. 632. — bei Ras Pammam 2c. 765. 766. 767. 859. 910. 917. — im **B**abi Mraba. 1061. 1065. - im Dichebel Schera. 1066. — in Colesfyrien. II,-171. — am galil. Meer 1c. 283. 301. 306. 309. -Contrafte in Palaftina. 350. am unt. Jorban. 365. — tropifces, bei Berico. 504. 516. 517. - ju Engabbi 2c. II, 650. 716. 717. 718. - am Tobten Deer. 562. 724. 726. 730. 733. 734. 735. 736. 748. — im Ghor el Megraab, Reret. 740. 741. 745. - in El Bella. 746. 747. 1109.

1144. — Tfeil. 828. — E6 Szalt. 1123. — f. Terraffen-Klima. Rlimat a bes hippotrates. II, 292. Klinge, b. i. Solucht. I, 891. 893.

Klippbachs (Hyrax syriacus, Schaphan), auf der Sinai-H. I, 247. 333. — am Kidron. II, 611. — f. Bubbr.

Klippenreife, weißliche, am Sübenbe bes El Ghor. I, 1058. 1060. 1063.

Rlippfisch (Chaetodon), im Aila-Golf. I, 294. 306.

Rloben, C. g., Landfarte von Palaftina. II, 63. 83. 248. 583.

Rlofter, bei Tor. 1, 435. — im Babi Barabra (ber Sct. Barbara?) 1c. I, 500. 501. 617. am Serbal. 707. — im Babi Feiran. 712 ff. 715. 721. 722. — in Palaftina. II, 35. — am Tabor. 402. — zahlreich bei Jerico. 524. 538. - in Bethlebem. 599. - Sueiba. 929. - Bergegen Bebuinen pflichtungen (vgl. Ghafire). I, 619. II, 606. f. Aarons-, Antonius-, Apofiel - , Armenisches, Cacilien -, Calamon-, Chrysoftomus-, Cosmas - , Damian - , Gerafinus - , Pieronymus -, Johannes -, Ratharinen - , Macarius - , Maria-Davibs- , Razareth - , Ronnen- , Peter- u. Paul- , Sinai-Rlofter , Mond, Deir.

Rlofter ber Berklärung (Transfiguration), ob Katharinentiofter ? 1, 8. 551. 611.

Riofterthal, am Sinai. 1, 534. Knatieh, in Haurdn. II, 891. Knath, f. Ranudt. II, 820. 931. 937.

Anebelbart, f. Bart.

Rnechte, ihr Berhaltuis in Es Stalt. II, 1132.

Rneinet el Szeijab, Ruinen. 1, 995.

Anorpelfische (Balistes), im Aila-Golf. I, 306.

Roaid, Bergichlof in Dicolan. II, 289.

Robar el Roszara, b. i. Gräber ber Razaraer, am Aila-Golf. I, 227. 232. — vgl. Kober.

Robeibat, b. i. bie fleinen Rup \_

peln, Sanbhügel ber Sinai-B. İ, 153.

Rober Rimrub, b. i. Grab Nimrobs, Steinbaufe am Dichebel Beisch. II, 163. - vgl. Kobur.

Robeyide, f. Babi R.

Robur el Rofar, d. i. Grabftatten ber Ungläubigen. I, 701. — vgl. Kabr.

Κωχάβη, f. Rautab. II, 900. Kochia eriophora, auf ber Sinai=P. 1, 344.

Rochfalz, am Tobien Meer. II. 588.

Robeid, f. Juba Da-R. Robe, f. Dichebel el R.

Roctab, f. Maulab. 11, 891.

Rolly, forallenformige Galicornie. 11, 592.

Ronig, gelber, fprifche Beg. für ben ruff. Raifer. II, 859. - bgl. Bablfönig.

Ronigegarten, bei Berufalem. 11, 599, 600.

Renigegraber, besgl. II, 599. Konigefraße (Via regia), in Subaa. 11, 527. — nach Brat. und. - f. Derb es Gultan.

Konigethal, bei Berufalem. II,

BIN).

Rorma, f. Churbet el R.

Adrren, f. Körrn. Adrridt, f. Kirioth. Adrrn (El Körren), Crataegusart, Gerbftoff. II, 532. 586.

Rofar, f. Robur el R.

Robeilan (El Robbely), eble Pferberage. II, 531. 589.

Robf, f. El R.

Robbely, f. Robeilan. Robl, bei Nijûn Mufa. I, 824.

Roble, f. Holztoble.

Rotab (Koxipy), f. Raufab. Roller, Baron, im Babi 'el Scheifh zc. I, 660. 812. — Gi-

nai-Afabah Aila. 285. 902 ff. Rolob (arab.), b. i. Ikonomos. 1, 626.

Roly, f. El R.

Rolzum (Kolfum, Closma, b. i. Meeresfluth), Stadt am Suezgolf. I, 6. 22, 39, 58, 66, 91.

151.587. (Seidtigfeit bes Meerbufene) I, 64. 813. 817. 822. f. Suez.

Kombaz, Kleibungsflück. II, 837. Rome, f. Leute R.

Rom el Daffa, Duelle im Dichebel Pauran, II, 941.

Rommbh, f. Churbet Gor el R. Roneyfe, f. El R.

Ropffteuer, f. Steuer.

Roph (Ruph), b. i. Affe. I, 401. Ropher (bebr.), Cyprusbaum. II, 513,

Roptische Inschrift, im Babi Sittere. 1, 755.

Rorat, Dorf in Sauran. II, 909. 910. — f. Kerat.

Rorallen (Bildung, Bante, Maffen 2c.), im Rothen Meer, Aila - Golf. I, 196. 201. 229. 231. (rothe) 239. 324. 326. 327. 436. 443. 466 ff. 480 ff. (im Tobten Meer) II, 761. - vgl. Aufter, Muschel ic.

Koran, Studium in Maân. I. 1006. - von Beduinen wenig

gekannt. II, 669.

Rorafdy (Kurrafdy, Roreifd, Rorepfd, Roraffi), Eribus ber Szowaleha. I, 624. 932. 938. 939.

Korbatt, Zigeuner in Aleppo. II, 833.

Rordhye, f. Babi Kurbbine.

Korbofan, Gummi bas. 1, 337. 339. 340.

Roreae (Corcae), Stadt in Ephraim. II, 429. 453. 456. 472. 1027. — f. Karijut.

Κωρεάθη (Notit. eccles.), Dorf in Sauran. II, 866.

Roreidh, f. Wabiol-R.

Roreischiten (Beni, Koreifc), Maabs Rachtommen. I, 939.

Rorey, f. Emrag. Koreyfch, f. Koraschy. Korfa, f. Mufassel el K.

Korinth, Ifthmus von, Durch-ftedung. II, 345.

Rorinthifde Gaulen, in Ba-

bura. II, 382. — Hauran. 813. - Neve. 823. — Ebrei. 839. - (Capital) in Szemmag. 845.

— in Schobba. II, 882. 886. — Missema (Phaeno). 898. — (Pfeiler) in Saleim. 923. — in Aahyl. 925. — Sueiba. 930. — Ranuat. 934. — Bostra. 981. 983. 986. — Gerasa. 1081. 1086. — Es Szalt. 1134. — Amman. 1147. 1153. — Rabba. 1217. 1220.

Rorma, f. Churbet el R.

Korn, Getraibe auf ber Sinais D. I. 863. 865. 868. — im Ofdesbel Schera. 1041. — bei Petra. 1072. — (Reichthum) in R. Nasläftina. II, 182. 195. 204. — Pauran. 988. — im Ofcebel Abschlün. 4074. 1113. — (Grusben) in Gilead. 1023. — in Rerek. 1223.

Rorn el Semar, b. i. Efelshorn, in Gileab. II, 441. 1030.

Kornelfirschen, am Sinai. I,

Rorntammern für Sprien. II, 22.

Rornmagazine. I, 546. II, 431. 1023.

Rords (Aoros), f. Dichebel K. Korosto, Bufte. I, 496.

Rorréjet el Rauabichy, Ort. I, 994.

Rorriat, f. Ririoth.

Rorfaren, an ber paläft. Rufte. 1, 890.

Rorta (Rapenart?), im Dichebel Abichlun. II. 1096.

Abschlün. II, 1096. Korun Hamab, f. Aftaroth Kar-

naim. II, 1219. Kosmos, phöniz. Gottheit. II, 104.

Roffeir (Coffeir, Refe'r), Safen. I, 189. 194. (Meerestiefe) 475. 804.

Roszeir, f. Badi el it.

Kottab (arab.), Baumart. II,

Rotumbel, f. Retumbel. Koufrin, f. Wabi R.

Kournou, s. Wadi K.

Rrabben, zahlreich am Aila-Golf 2c. I, 277. 239. 290. 329. (bei Tor) 454. — in Reret. II,

673.

Rrad (Rraet, Rrat), f. Reret. I, 59. 61. 100. 988. 990. II, 662. Krähen, im Ofchebal. I, 1018. 1034.

Rrate, burch Schwefel geheilt. 11, 697. — f. Raube.

Rrafft, Dr. 2B., auf ber Sinai-D., in Palaftina. I, 540. 595. II, 80. 197.

Rrapa, Ort in Reret. II, 1216. Rrampf, am Sinai. I, 634.

Krantheiten, am Sinat. I, 634.
— felten in Haurdn. II, 852. —
vgl. Afibma, Augentrantheit 2c.

Rranz, architekt. Schmud in Es Szanamein. II, 813.

Rrater, erlofchener, in R.Palaftina. II, 209. — f. Bulfan.

Krausemunge, am Gerbal. I, 707.

Rraut, Kräuter, auf ber Sinai-H. I, 344. (aromatische) 543. 779. 920. — s. Krenzblüthige, Salzfräuter.

Rrebse, werden in Reret nicht gegeffen. II, 673. — f. Pagurus.

Kreibe, bei Afaba. I, 310. — Sammam Faraoun. 782. 783. — (graue, feuersteinreiche) in ber Sur-Büste. I, 827. — (graue, harte, weiße) im Ofchebel Tih. 842. 853. — im Wadi el Arisch. 854. (graue) 857. — in Salästina. 1053. 1054. (weiße, feuersteinreiche) II, 489. 495. 758. — El Belfa. 1172. 1173.

Rreibebänte, auf ber Sinal-D. 1, 205. 256. — am Dichebel Dammam. 768. — (schneeweiße) im Oschel Obschme. 852, 857. — im El Ghor. 1060.

Rreibebilbung, aufber Sinai-D. I, 274. 324. 863. — in Palästina. II, 296. (Granze bet Debron) 494. (am Tobien Meer) 558. 730.

Rreideboben, auf ber Sinai-D. I, 182.

Rreibehügel (Felsen 2c.), auf ber Sinal-D. I, 163. 164. 759. 841. — am unt. Jordan. II, 370. 498. 561. — in R. Gilead. II, 1020. — El Bella. 1164. Areibetalt, auf ber Sinai-P. I, 967, 969. (im Dichebel Debicme) 874. — im Taber. II, 396. Rreibetalt - Gebirge, Dichebel Tib. 1, 846. am Airron. 11, 602. Areibefaltftein, am Ras Dammam. 1, 789. - Dichebel Lib. 783. — mittl. Jordan. II, 269. Rreibeweißes Gebirge, anf ber Sinai-B. I, 900. Rreibige Chene, besgl. I, 180. 181, - in Dauran. II, 809. Rreibe-Polythalamien, im Tobten Deer. II, 779. 780. Rreibefoutt, desgl. II, 780. Rreife, f. El Rr. Rrein, Ruinen. I, 994. Areiselschnede, f. Pharaotr. Rreitun, f. Rhareitun. Rremaftos (die ichwebende), Charitons Laura. II, 627. Rreffe, f. Baffertreffe. Rreton, f. Abareitun. Rreug, in finaitifden Infdriften, ob Symbol bes Phallus ? 1, 733. 753. 779. - in El Deir. 1136. Drnament in Kanuat. II, 934. — Boftra. 980. — Amman. 1152. - (griechisches) in Um er Rufas. 1165. 1166. Rreugberg, f. Dichebel eb Deir. Rreuzblüthige Rrauter (Cruciferen), auf der Sinai-P. I, 272. 295. 488. Rreugblütbige Giliquosen. II, 511. Rreugborn (Rhamnus spina Christi), in Palästina. II, 269.

— s. Spina Christi. Rreugfahrer, auf ber Sinai-B. I, 987. — in Palaftina. 1029. II, 40. — von Salabin beflegt (1187). 388. 417. — in Rurmul. 640. — Rudjug von Boftra u. Adratum. 840. 1017. — f. Balduin, Franken. Rreuggeichen, bei Bebuinen. I. Areuzzüge, nach Palästina 2c. (1096-1291), II, 40. Rriechthiere, auf ber Sinai-D.

I, 331,

foodenart? II, 390. Krone, auf Münzen von Pesbon. II, 1180. Kronenkorallen, im Rothen Meer. I, 480. Rrufe, Prof. II, 793. 936. 939. Rryftallfaulden, buntle, mit boppelter Zufpipung, im Tobien Meer. II, 780. - f. Bitterfpath-, Felbipath -, Granat -, Quarjppramiden-, Salz-, Salzwürfel: Arpftalle. Rfameb, f. Sheith Befchir el Rf. Rfeire, Ruinen in R. Palaftina. II, 162. Rtepf cat, in Es Szalt. II, 1127. Ruair (Singul. Ruara), Thongefäße. II, 849. - f. Rhan el R. Rubab, Thal ber Gingi-B. I. 161. 184. Rubba, s. Ku R. Rubbe, b. i. Ruppel. II, 984. Rubbet el Baul, Bugelruden in S. Palaftina. I, 1094. Rubbet el Dabi (Pabic), fabl. von Damastus. II, 807. 809. Rubelan (Rabelan), Dorf in Samaria. II, 468. Ruberah, f. Babi el R. Rubische Bauten, in Schobba. II, 881. Rnden, f. Rofinentuden. Rudud, auf ber Sinai - D. I, 1024. - im Dermon. II, 182. – Dichebel Pauran. 931. Rubbáse, s. Rabes. I, 1088. Rubeirat, f. Ain el K., Abeirat. Rubes, f. Rabes. Rudber (Rhubber), f. Zebbuet el Chubbr. Rubret balvaffi, b. i. göttliche Suße, Manna. I, 687. Rueires, f. El R. Rürbiffe, in Ofcholan. II, 274. 276. Rürrta, geftreifte Shildfrote. II, 1057. Rufer-Bareb, f. Refer D. Ruffer, Dri am Relb Pauran. II, 942. 945. Ruffrein, f. Babi Koufrin. Ruffr Labbia, f. Refr &.

Kelva (R. T.), ob eine Arti-

bei

Rupfergefäße,

Ruffr Szaum, f. Száhhun. Rufifde Inforiften, in Eira. II, 860. — Boftra. 981. 983. 984. 985. — Abu el Beaby. 1038. Rufifde Ramen, bei Tor. I, 458. Ruft, f. Rafer. Rufres Scheba, f. Scheba. Rufr Rely, Dorfin R.Palaffina. 11, 222, Rugel (Gi) mit zwei Schlangen, in Dieroglophen. 1, 800. Rugelbafalt, auf ber Sinai-D. I, 266. Ruglige Maffen, in Sauran. **₹1**, 870. Rub, als Pflugthier im Dichebal. I, 1032. 1041. - f. Dchfen. Rubul, f. El R. Rût, f. Rhût, Refr el R. Ru Rubba, Dorf in N. Palaftina. II, 191. Rula, f. Dichebel R. Rulab, f. Badi Bir el R. Rul'at el Fahmeh, in S. Judãa. 11, 635. Rulat en Ruthl, s. Kalaat el Rathl. Rul'at er Rubub, f. Ralaat er Rabbad. II, 1003. Rulat esc Schutif, f. Kalat esch Schif. Ruleib Sauran, b. i. Bunbden von Bauran. II, 259. - f. Relb B. Rully, f. Refr &, Rulturvölker, alte vorberaffatische. II, 9. Rum, f. Diar-R. Loi. Rumara, Ariegegoit ber Rajputen. I, 403. Rûmieh (Kvaµwv), Dorfin SD. Galilda. II, 400. 414. 424. Runawar, in Rabul. 1, 420. Runawât, s. Ranuât. II, 931. Runeiterab, f. Kaneiterab. Runeitirab, f. Kanneytra. Luneipeb, f. Babi Affal. U, 735. Runfa, f. Efcref Rangu. Runftftraße, f. Pflafterftraße. Rupfer (Erg, Gruben), im Badi Magara 1c. I, 750. 755. 756. Badi Rasb. 785. — in Sárbat

el Chabem. 803.

:

:

•

Grabe. I, 1129. — in Sauran. II, 988. 991. Rupfermungen, ptolemaifche, auf ber Sinai-D. I, 162. - romische, bei Maein. II, 580. in Petra. 695. Rupferne Drebbaffe, in Reret. II, 665. Rupfersandstein, im Wabi Rasb. I, 788. Rupferich marge, erbige, ebend. I, 786. 787. Luph, f. Roph. Lura (Kurah), f. El K. Ruraf, f. 11m R. Rurapp, f. Babi el R. Rurayeh, f. Emrag. 1, 57. Rurban Bayram (türt.), geft. I, 1015. Rurd, Dorfruine in Pauran. II, 967. — f. Rarpat el R. Rurben, als Goldaten in Pauran. II, 833. — in Er Rhabeb. 848. Rurben Dauar, bei Jaffa. II, 531. Rurdhipeh, f. Babi R. Rurdiftan, Manna das. 1, 687. Rureifireh, f. Babi el R. Rureis, f. Babi el R. Rureity, s. Wabi K. Rureipeb, f. Rerepe, Ras Elteit, El Rureipeh, Babi R. Rurejje, f. Graie. I, 286. Ruren, f. El R. Rurm, f. Beit el Rerm. Rurmal (Rurmul), f. Rarmel. Rurn, f. Rarn, Babi el R. Rurnein, f. El R. Rurn Surtubeh, f. Rarn el-Sartabeb. Rurnub (Ralla el Rurnup), Ruinen in S. Palaftina. I, 122. 968. 1092. 1100. — f. Thamara. Rurraf dy, f. Korafdy. Rurun Dattin (Tell D., Mons beatitudinis, Berg ber acht Seligfeiten), b. i. Borner von hattin, Berg in Galilaa. II, 280. 297. 328. 387. 388. — vgl. Rarn. Ruruntal, s. Karantal. II, 720.

Rurut, f. Mirat el R. Rurpetein, f. El R. Rufaimeh, f. Wadi el R. Rufeih, f. Wadr, el R. Rufeir, f. Kadr, El R. Rutranch, f. Katrane. Ruvera, Gott des Reichthums. I, 411. Kvaμών, f. Kûmieh. Kyb (Keb), f. Babi K. Kvδοισσά, f. Kabes. II, 246. Kypros, am uniern Jorban. II, 436. 458. Kypros, f. Cyprus. Kyriflos, f. Cyrillus. Kyūr, f. Um el Kz.

## Q.

Laban, auf ber Ginai-D. 1, 227. be Laborbe, L., auf ber Sinai-B. (1828). I, 93. — am Aila-Golf. 232. 286 ff. — Route vom Badi Betir jum Ginai. 275 ff. — in Tor. 440. — im Badi Otsmet. 499 ff. — Badi Sebaiieb. 590. — Badi Magara und Motatteb. 750. — in Garbut el Chabem 2c. 798. 811. - Mila-Petra. 997ff. 1007ff. 1105. -Boftra. II, 977 ff. — Gerafa. 1083 ff. — Amman. 1145. Labrusca, f. Rebe. Labyrinth, bei Rhureitun. II, 624 ff. Lacerta nilotica, am Tobien Meer: 11, 562. Lachis, Stadt in S. Palästina. II, 115. Lachmienses, f. Lathmiyin. Lacus asfalti. f. Tottes Meer. 1, 987. Ladath, f. leh. Ladanum (Cistus?), am Tabor. II, 3**97.** Labicha, f. Lebicha. II, 889. Läanitischer Golf, b. i. Aila= Golf. 1, 78. Laftrygonen (homer). II, 120. Lagai (Ras Legia), Anterftelle im Suez-Golf. 1, 450. Lagiden, Dynaftie. II, 26. Lagonychium Stephanianum. in Palaftina. II, 507. Laba, f. Wadi L Labai-roi, f. Bir 2. Labbat, f. geb. Labeda, f. El 2. Labbia (Labbia), f. Refr &.

Labyane, f. Babi &. Lais (Laifd, fpater Dan), Grangftadt in R.Palästina. 11, 211. 214. 218. 573. Lathmiyin (Lachmienses), auf ber Sinai-D. I, 24. 622. — vgl. Lefbm. Lafrigenbaum, wilder, am unt. Jordan. II, 514. Lam, f. Beni &. de Lamartine, A., in Palaftina. 11, 70. 609. Lamm, s. Schaaf. Lampen, in griech. Kirchen. II, 183. 1133. 1153. - f. Tobtenl. Land Jehovahe ob. 3eraele, d. i. Palästina. II, 103. Landkarten von Palästina. 11., Landzungen, im Aila-Golf. 1, 300. Lanneau, Autor. II, 81. Langen (Speere), mit Straußfedern. II, 741. - in Bauran. 816. - ber Aenegeh zc. II, 823. 837. - f. Bambuslange. Laodicea (j. Latafieh), phoniz. Dafenftadt. 11, 99. Laomer, f. Redor &. Δαρική (Ptolem.), b. i. Gugn-rate. 1, 393. Laris (Larifia), Stadt ber Philifter ? I, 144. Larisch, ob Babi el Arisch? 1, 898. La Roque, Reisender in der Levante. 11, 51. Lafa (Lifa), an ber RD. Seite bes Tobien Reeres. II, 94. 573. f. Kallirrhoë. Lafaf, f. Laffaf.

Lascharije (El Aziripeh ?), Ort in Judäa. II, 491. Laffaf (Lafaf, Affef, Maszaf, Asgef), d. i. Rapernftrauch, auf der Sinai=\$. 1, 218. 345. 494. 761.

764. Lat'a, f. Lat'ita. Latafieb, f. Laobicea. Lateinisch, f. Römisch. Lat'ifa (lat'a, lo), d. i. Guzu= rate. I, 393. Lauan, f. Arb el &. Lauch, am Sinai. I, 625.

Laue (nicht laun), Major in türf. Dienften, in Peraa. II, 791. 1006 ff. 1103 ff. 1135.

Laufbubn, f. Buftenbuhn. Lauren (Zellengallerien), zu St. Saba. 11, 608. 611.

Laurus tinus, im Dichebel 216foliun. II, 1108.

Lauz, f. Um E.

Lava, auf ber Sinai-B. I, 116. 321. - im Dichebal. 1045. 1046. - in N.Palästina. II, 176. 193. (Blode) 210. 211. - (porofe) am Gubenbe bes galil. Meeres 2c. 299. 383. - beegl. in El Belfa. 570. 571. 581. - am Babi el Absa. 590. — am Oftufer bes Tobten Meeres. 724. 745. 769. 777. — (Strome) in Sauran. 812. - vgl. Bulfan. Lavandula pubescens, auf ber Sinai-S. I, 306.

Lavendel, am unt. Jorban. U.

Lawsonia inermis, f. Cyprusbaum.

Lazarus, arab. Rame. II, 486. Lagerolen (Crataegus azarolus), in Gileab. II, 1056.

Lagur, in Afrifa. I, 428.

Leate, B. M., Colonel, Berausgeber von Burdhardte Reifen. I, 138. 1027. 1059. II, 67. 770. 819.

Leanitae, unbefannter Tribus. I, 78.

Leban, f. Wabi el &. Lebanon, f. Libanon. II, 183. Lebben (Leben; faure Mild),

allgem. Beduinenfpeife. I, 173.

1014. 1040. II, 226. 671. 816. 991. - f. Deir el &.

Lebbin Medfchar, Milchfaftaus ber Rinde bes Medicar. II, 506. Lebeu = el = homar, d. i. Efels = míld, Bez. für Pergularia pro cera et tomentosa. I, 271.

Lebbem, Dorf in G. Palaftina. I. 886.

Lebias dispar, bei Tor. I. 455.

Leblich, f. Ali Bey.

Le Brun, C., in Palaffina (1672). II, 51.

Lebua, f. Dichebel &,

Lebweh (Lebua), f. Babi &. Lecanora affinis, in Bucharei. I, 695.

Leber, aus Geethier - Bauten. I. 207. - Fabriten in Maan. 1006.

- f. Gerberei, Saut. Leberkorallen, im Rothen Meer. I, 480.

Ledicha (Lega), b. i. fteiniger Di= firift, Afyl. I, 534. II, 789. f. Wabi &.

Ledica (El &., Ledia, Lejab), norboftl. Rlippenland von Sauràn. II, 259. 294. 357. (Rarte) **788.** 803. 832. 847. 851. 859. 875. 880. (plutonifche Ratur) 884. 888 ff. (Dftrand) 900 ff. (Araber das.) 998 ff. - f. Lubf el Leja.

Ledschahi, b. i. Einwohner ber Ledscha. 11, 815.

Ledicheibeb, f. Badi &.

Lebidum (Drt an ben Arnonquellen. II, 1196.

Lebichum (Babi &.), Buffuß jum Arnon. II, 1203. 1207. 1210.

Lebidun (Lejjun, Legio, Degibbo), Rhan, Dorf in SB. Ga= Iilda. 11, 24. 265. 272. 401. 411. 413. 418.

Lebidun-Brüde. II, 1203.

Legá, f. Ledicha.

Legh, Th., Reisender (1818), von Reret nach Petra. I, 811. 1042 ff. - in Palästina. II, 66. — am G.Ende bes Todien Meeres. 566. 662 ff. — in Peraa. 787. — Gerafa. 1075 ff. — am Arnon. 1205.

Leghat, f. Alepgat. I, 651. 847. 928. 940. Legia, s. Lagai. Legieb, s. Rotor el L. Legio, f. Lebidun. Legio I. Parthica Philippiana. II, 982. Legio III. Cyrenaica, in 80. ftra. II, 973. Legio III. Gallica, in Traconitis. II, 897. 899. Legio XVI. Flavia Firma, in Sprien. 11, 883, 899. Leguminosen, auf ber Ginai-Ф. I, 487. Leb (Labath), Golbbaf. I, 410. 411. Lehabbine Sinde, Sheith im **Wabi Musa. I, 1051.** Lehm, Lehmboben, bei Tor. I, 445. — in Dicholan. II, 276. - am galil. Meer. 330. - unt. Jordan. 365. — fandiger, am Robten Deer. 499. — brauner, in Pauran. 811. 849. 869. Lehmsteine, im Wabi Feiran. I, 712. Leichenfteine mit Dieroglyphen, im Babi Rasb. I, 795. — f. Grab 2c. Leilebid, Balfamftaube. II, 994. Leimon (Limon, Lymun), f. Raer Um el L., Wabi el L. Leimun Lut, f. Solanum sanctum. II, 507. Leitany, f. Litany. Leiter, f. Polgleiter. Leja, f. Lebica. Leibuf, f. Lezbuf. Leifun, f. Lebloun. Lethm, Eribus. I, 49. — vgl. Lathmiyin. Lelewel, 3., Karte von Pala-ftina. II, 58. Lemghanat, in Rabul. I, 420. v. Lengerte, Autor. II, 776. Lennan, f. Mac &. Lennep, f. Ban &. Leontes, f. Litanp. II, 19. 157. Leoparden, felten auf ber Si-nai-B. I, 333. 703. — im Bermon. II, 183. - am Tobien Meer ? 736. - mit ringformigen Bleden, in Dicolan. 827.

Lepidium draba, auf ber Sinai-P. I, 827. Lepra (Leprofe), Rrantheit in Sprien. II, 301. 380. — f. Ausfas. Lepfius, R., in Tor. I, 453. im Badi Debran 2c. 492. 513 ff. – Babi el Scheith. 659. über Manna. 675. — erfteigt ben Serbal. 705 ff. — Inforiften - Sammlungen auf ber Sinai-H. 753 ff. — im Badi Rasb. 788 ff. - in Palaftina 2c, II, 759. 761. 779. Le Quien, M., Autor. I, 103 ff. Lerchen, sparsam auf der Sinai-\$. I, 135. 332. 881. 920. - bei Zerico. II, 504. — Engabbi. 651. Lefem, Stabt in R.Palafting. II. 214. Lefen und Schreiben, felten bei Beduinen. I, 958. II, 532. 556, 633, 669, Letroune, über bas Rothe unb' Todte Meer. II, 77. 78. — Paläftina. 754. 770. Leute Rome, arab. Dafen. I, 77. 141. Legbuf (Leibuf), im Lande ber Bahabiten. II, 851. Liagora viscida, bei Tôr. I, Liban, f. Beibrauch, I, 337. Libanius, Sophist. 11, 616. Libanon, phonig. Gottheit. II. Libanon (Libanus, Libnan, Lebanon), Gebirge. II, 12. 16. 17. 20. 94. 112. 121. 152. 157. 159. 180. 184. 238, (Ralf baf.) 495. (Schehabs baf.) 884. (Fernficht) 1144. — vgl. Anti-Libanon, Dichebel es Scheith, Permon zc. Libb, Dorfruine in El Belta. II, 1187. — vgl. Lob. Libias, f. Livias. Libpice Bufte, Formation. I, 474. Lidenen bilbung, mannaartige, in Afrita und Borber-Affen. I, 692. Lichen esculentus. I. 694.

Lichtauslöscher - Selten. II, 194.

Lichtphanomene, am Tobien Deer. 11, 646. 707. 763.

Lieber, ber Beni Atijeh ac. I, 833. 1033. — f. Gefang.

Lieb, f. El Der ibn &.

:

Light, P., in Palästina (1814). 11, 65.

Lightfoot, J., über Palästina. 11, 59 2c. Lihaf (Plur. Luhf), b. i. Dede.

ethar (Piur. Eugr), d. 1. Deue. II, 890. — vgl. Evehf. Lilie ald Bez für die milde

Lille, als Bez. für die wilbe Artischoden-Bluthe im R. T. II, 390.

Lilien, in Palästina. II, 390.
726.

Li li, Dochzeiteruf in Pauran. II, 816.

Lilly plants Strawberrys, am unt. Jordan. II, 716.

Limnegia, f. Dichebel &.

Limonen, am Sinai. 1, 604. 629.
— in Paläftina. II, 508. — Reret. 680. — f. Leimon.

Linaria, auf ber Sinai-P. I. Linaria, auf ber Sinain, 234.

489. . v. Linbenau, Autor. I, 82.

Lindfay, Lord, aufder Sinai-D.
1, 122, 498, 531, 761, — am
Mas Pammam 2c. 768, 811, —
Ataba-Aila, 1020 ff. — Pebron
— Petra, 1052 ff. 1105, — in
Paläftina (1837), II, 69.

Linné, über bie Raturgeschichte von Palaftina. II, 53.

Linfen (arab. Abbas), allgem. Gericht in Afaba. I, 305. — Keret. II, 671. 680. — Haurân. 849.

Linum, in S.Palaftina. I, 1100. Lifa, f. Lafa.

Lifcab, gobrenart. II, 1124.

Litany (Litani, Lithany, Leitany, Leonies, Rahr Rasmieh), Fluß in Colesyrien und Phonizien. II, 19. 94. 157. 158. 186. 190. 219.

Lithophytenfelsen, am Aila-Golf. I, 272.

Lithospermum, auf ber Ginai-D. J. 489.

Lithulbeh, am Babi Sueiba in Sauran. II, 871.

Livia, s. Julia.

Livias (Libias, Julias, Betharamphtha 3., Beth haran), Stadt an ber RD. Ede bes Tobten Meeres. II, 279. 315. 538. 573. 1045. 1186. 1191. 1192.

Liwa, f. Lowa.

Lipathineh, f. Lyathene.

Lo (chines.), d. i. Guzurate. I, 393.

Lob, Ort in El Belfa. II, 1197.
— vgl. Libb.

Lobab, f. Al E.

Lobethal, in SD. Judaa. II, 644. Locean, f. Babi &.

Lobro, Gebirge ber Sinai-D. I, 899.

Loepf, b. i. ber Lebscharand. II, 864. 879. 890. 895. 902. — f. Kafer el E., Rima el E.

Loehha, f. Kafer el Loehf. Löwe bes St. Saba. II, 610.611. Löwenberg, f. Oschebel Lebua.

1, 777. Löwenftulpturen, in Petra. 1, 1072. — Reret. II, 665. — Es Saanamein. 815. — Ebrei.

839. Lokman, seine Fabeln im Sinai-Rlofter. I, 615. — Grab bei Tiberias. II. 316.

Lolium (Cold), ift bem Batzen nachtheilig, in R.Palaftina. II, 195.

Looifen - Dorf, bei Tor. 1, 435. Lofen. f. Mabi L.

Lofeb, s. Babi &.
Loth (Lot), Bater bes Moab und Ammi. II, 108. 125. 140. 141. 255. 750. 767. — angebl. Grünber von Barcat Ziza. II, 1158. — Grab zu Beni Naim. 634. 650. — f. Lut, Diar Rum Lot.

Loth, Bolt. I, 962. II, 695. 1210. Lothan, Fürft ber Poriter. II, 123.

Lothe Limone, f. Solanum sanctum. II, 507. Lothe Meer, f. Tobtes Meer. II, 557. Lothe Saule, am SB. Enbe bes Tobten Meeres, 1, 1056. II, 733. Lotus, auf ber Sinai-D. 1, 266. - am El Duleb. II, 232. Lotus arabicus, bei Tor. I, 453. - im Badi Taipibe. 770. Lotusbaume, auf ber Ginai-b. I, 216. Lotusblätter, Ornament in Sucita. II, 929. Lotus napeca, f. Dum, Rebet, Gittere. Lowa (Liwa), f. El L., Babi L. Lubieh (Luby, Lubiyah, Lubi), Dorf in SD. Galilaa. 11, 387. 388. Lucas, Paul (1714). II, 52. Luchfe (Phobbi), in Ofchaulan. 11, 827. Lucifer, von Saracenen verebrt. I, 15. 95. 118. Lugen, Bebuinenlafter. II, 632. Luft, reine, vergrößert bie Ge= genftande. I, 896. Luftspiegelung (Fata Mor-gana, Mirab, Ger-ab), auf ber Sinai-H. I, 485. 907. 1014. in Sauran. II, 810. Luggh el Dras, b. i. Drefdfolitten. II, 857. Bubf cl - Lejab, Granggegend ber Ledica. II, 890. — f. Loebf. Luith, Moabiter-Stadt. I, 109. Lulu, Saladine General. I, 56. Lunten, aus bem Pappus bes Defcer. II, 506. 674. - bal. Flinte. Lunus Deus, in Desbon. II,

Lupercalien, Jeft. II, 206. Lupinen, blaue, in Palaftina. 11, 267. Lupten, Ort in Hauran. 11, 832. Luriftan, Manna daf. 1, 690. Lus, f. Beihel. II, 108. Lusignan, Sav., in St. Saba. 11, 611, 614. Buffan, f. Babi el &. Enffof, ob Laffaf? 1, 761. Luftgraber, Station ber 36raeliten auf ber Ginai-D. I, 261. 267. 268. Lut (Loth), f. Babbaret L., Babr L., Birtet L., Leimun L. Lutta, f. Ain el L. Luweije, f. El &. Lyab, f. Beit &. Epathene (Lipathineh), Tribus im Babi Mufa. 1, 969. 979. 982, 1002, 1107, 1108, Lycium = Art, bei Berico. II. 514. Lyb, Diocefe von Berufalem. II. Lydba, in ber Chene Saron. II, 952. Lybia, f. Audia. Lymun, f. Leimon. Ennd, B. F., u. E. Dale, norbamerit. Lieutenants, ihre 3ordanschiffahrt. II, 358 ff. 1034. Beschiffung und Sundirung bes Tobien Meeres. II, 617. 707 ff. 755. 778. Lynd - Ranal, im Tobten Meer. II, 731. 778. 1220. Lyfa, Romerflation im petr. Arabien. I, 134. 178. 914. Lysanias, f. Abila L. Epfias (Strab.), irrig ft. Livias. II, 538.

## M.

Ma, f. Oschebel Abu Ma. Maå, f. Oschebel M. Maacha, f. Abel Beih M. Maad (MaadInpol), arab. Stamm. I, 20.

1180.

Maab, Dorfam Ofchebel Woftpe. II, 351. Maalim Jakube, Razarener in Kefranbichp. II, 1114. Maallem Anfark (Aufari?), b. i. Reifter Anfari, Ehrenberge Schiffer. I, 464. 478. - vgl. Malam.

Maan (Ma'on; Theman, Balmona?), Pabichftation am Dichebel Schera. I, 8. 111. 125. 129. 341. 971. 995. 1004. 1005. 1036. 1076. 1129. II, 14. 127. 139. 680. — f. Alam M., Bzera el M., Kalaat Ibn M.

Ma'arab, f. Moerab.

Maag, Schäferstamm im Dichebel Biemeh 2c. I, 968, 969, 970. 973. 975. 1074. 1076. 1106.

Maag, Ort im Dichebel Sauran. II, 952. - f. Abd M., Mojet M., Teu M.

Maagpe, Beduinenftamm im petr. Arabien. I, 185.

Dab, Bez. für Rabbath Moab. II, 1222.

Mabortha, einheim. Name für Reapolis (Sichem). 11, 473.

Mabrum, f. Berofch M. Mabut, Brunnen im petr. Ara-bien. I, 158. 169. 185. 826. 970. Macarius, Bifchof auf ber Ginai-D. (c. 450). I, 16. — Bischof von Arinbela (536). I, 115.

Macarius = Rlofter, in Aegyp= ten. I, 624.

Macbert el Abib, Felfen bei Ameimé. I, 1011. - vgl. Matbara.

Maccabaer, f. Maffabaer.

Macetae promontorium. I, 397. 415.

Machad, Ruinen in Reref. I, 1043. Machaerus (Maur, Mtauer, Michauer; Derobium ?), Stadt am Babi Serta Maein in Ammonitis. II, 569. 572. 577 ff. **658. 1026**.

Machara, Rame ber ägypt. Dathor. I, 808.

Macara, f. Badi M.

Dachati, an ber R. Grange von Bafan. II, 146.

Machir, Sohn Manaffe's. II, 147. Machmet, f. Murad M., Mohammed.

Madati, Station ber Sinai-B. I, 898.

Madera, Thal ber Singi-B. I,

Mac Lennan, Dr., Lindfay's Begleiter. I, 1020. 1093.

Macmichael, B., Reisender. II,

Madaba, f. Medaba.

Madagastar, von Arabern be= fucht. I, 428.

Madain Gfalebb, f. Shibir. Madalne, im petr. Arabien. 1,

Mabara, Berg in S. Palaftina. I, 1099. — vgl. Madurah, Medara.

Mabba, Mabeba, f. Medaba. Madein, f. Dicebel M.

Mabene, f. Minaret. II, 956.

Mabha, f. Ralaat Beni M.

Mabian, gand in ber Gudspite ber Sinai-b. 1, 33. — f. Mibian. Madjar, f. Babi M.

Mabor, 3., in Palästina (1834). 11, 69.

Madreporen, im Rothen Meer. I, 447. 466. 480. 481.

Mabicharah, Ruinen am mittl. Jordan. 11, 267. Mabichbil, f. Mebichbel.

Mabichebye, f. Saufch el M. Ra-Ofchin, b.i. China. 11, 995. Mabfus, f. Dichebel Mebfus.

Maburah, gerftorte Stabt. 1090. 1098. - f. Madara. Didebel M.

Maby, f. Mehhmud el M.

Mabpan, f. Midian.

Mäander, in Es Szanamein. II,

Mäanberkorallen (Macandra), im Rothen Meer. I, 480.

Maecha, f. Abel Beth M.

Dadden, ibr Erbibeil in Bauran. II, 857. — vgl. Ebe.

Maein, f. Maan. I, 995. - val. Mayein.

Maein (Ma'in, Myun, Beth Meon, Baal M., Beth Baal M.), Stadtruinen in El Belfa. II, 570. 577. 579. 1176. 1186. 1187. 1198. 1201. — f. Wabi Gerta M.

Maelha, f. Babi el Malis. Raftat (hieroglyph.), b.i. Aupferland. I, 803. 805. 807. Magabel, f. Scheith Dr.

Magab'a, reifende Raufmauns-Rafte am Ganges. I, 395.

Magaiat, Dattelpflanzung am Aila-Golf. 1, 294.

Magare (El Magara, Maghara), Ruinen auf der Ginai D. I, 799. 891. 895. — vgl. Rappara, Babi Macara.

Dagaginbaufer, ber Beduinen. I, 546. - f. Dathfen, Dattelm. Magdaben, Giefftrom ber Gi-

nai-P. I, 890.

Magbala, f. Mebicbel. Magbalena, f. Maria M. Magbalo, f. Migdol.

Magdalum Capellum. II, 326.

Maghair Schoaib ( Mogar Sch.), d. i. Pohlen Zethros, in Midian. I, 45. 833.

Maghanipah, f. Reghannye. Raghara, auf ber Sinai-D. I, 799. — vgl. Magare.

Maghrebin, f. Moggrebin.

Dagmaref. Dichebel DR. Dagna, Stadt am Aila-Golf. I,

43. 209. — vgl. Badi D. Magnetnabel, häufige

tractionen auf bem Aila-Bolf. I, 285.

Magore Chovaib, f. Maghair Schoaib.

Magrebi, f. Moggrebin.

Daguga (Ptol.), im petr. Arabien. I, 103.

Dababide (Dahabider, Depabider, Dehabi, Muhabieh), Granzborf der Ledica. II, 829. 831. 847. 849. 853. 854.

Mahaby, f. Moehby.

Mahala-Berg, auf ber Sinai-D. I, 588. f. Dichebel Mohala. Mahanada, goldführender Fluß.

I, 410.

Mahanaim, b. i. Doppellager, Stadt am Badi Serta, im Stamme Gab. II, 270, 550, 819. 1003, 1039, 1040,

Mahanna (Mar Panna?), Dorf in Reret, I, 1043.

Mahasen, s. Abul M. Mabasni (Mahasene?), Tribus ber Sinai-B. I, 940.

Mahdy, s. Moehdy. Mahemar, f. Dicebel M.

Mahhara (Mahharat, El Nahe: ret), Cifterne im Babi Feiran (Dererat el Rebir ?). I, 713. 718.

— vgl. Magare, Babi Macara. Mabi (Ptol.), Fluß in Gugurate. I, 393.

Mahmud, s. Mohammed.

Danneb, ob Mabanaim? II, 1040.

Mahras, f. Badi **M**. Mabratta - Plateau, in 3nbien. II, 295.

Maim, f. Abel D.

Maimonides (Mose Sohn Maimons), jud. Philosoph (ft. 1204 ob. 1208), fein Grab bei Tiberias. II, 258, 316.

Ma'in (Maon), Ruinen in SD. Judaa. II, 638. — vgl. Maein.

Mais, in Dicholan. II, 276. am unt. Jorban. 365. - bei Berico. 501. 517. - in Reret. 664.

Μαισαλώθ (Maccab.). II, 1041: Mafiub, f. Mejub.

Majoran, f. Ocimum.

Majumas (b. i. Bafen), Bafenftabi von Gaza. 1, 139.

Mata, f. Merta.

Matam (arab.), b. i. Beilige. I, 700.

Mathara es Schech Achmeb (Macbera), arab. Graberflatte auf der Sinai-D. I, 655. 777. 779. — vgl. Macbert.

Matbul (nicht Matbut), f. Scheith el M.

Mateta, f. Macetae promontorium.

Mathfürijeh, s. Wabi el M. Mathroot, Felsthor im Dichebel Adfalûn. II. 1039. 1040.

Dathfen, b. i. Borrathehane, Magazin. I, 546. 696. 700.

Mattabäer, jüdisches Beldengefolect (200 v. Chr.). II, 131. - f. Dasmonaer, Jonathan, Judas, Matthathias 2c.

Matra, f. Dichebel el Muthrab. Matrigi, Diftorifer aus Baalbet (ft. 1445, nicht im 10. Jahrh.), über die Sinai-S. und Bibars Landreise nach Petra und Reret. I, 41. 52. 58 ff. 64. 146. 935. 971. — Palaftina. II, 56. 790. 1138, 1219,

Matta, s. Wadi M.

Dal, f. Burfet el D.

Malabha, f. Milh, Ard el M. Mala insana, f. Sodomeapfel. 11, 508.

Malath, f. Babi el M., Milh. Malam Ricoli, b. i. Meister Ricola, I, 453. — vgl. Maallem. Malath, f. Wadi M.

Malatha (Molaba, Molatha, Mila, Stadt, Bischofsfis in S. Palaffina. I, 121. 123. 1102. II, 642. - f. El Dilb, Maliattha. Malcha, f. Nahar M.

Malchalach, Grund auf ber Ginai-H. 1, 901.

Malec, f. Malet.

Maled, Ort der Bufte. II, 922. Malebomim, Ort in Judaa. II, 493.

Maleh, f. Babi el M. Maleha, f. El M., Milh. Raleht, f. Bir el M. Malet, f. Melet.

Maletal Moatham, Fürft. II, 960. — vgl. Moaddam 3få.

Maletel Rafer, Gultan. I, 152. Malha, f. El M., Milh.

Dali, f. Babi el Malath.

Maliattha, Ort im petr. Arabien. I, 100. - vgl. Dalatha. Malib (Malib), f. El M., Badi

el Dt., Dilh. Maliba, f. Ain M.

Malis, f. Malatha.

Malli, Gebirge auf Teplon. I, 423,

Mallula, Baum in ber Ledica. II, 894.

Maltha, Infel, Johanniter baf. II, 40.

Malurus-Arten (?), auf ber Sinai-S. I, 271. 332.

Μαμβάου (Peripl.), Reich am Cambay=Golf. 1, 394.

Ritter Erbfunde XV.

Mameluden, f. Babiriten.

Mammaea, f. Julia M.

Mamp fis, in Palaestina tertia. I, 104.

Mamre, Amoriter. II, 104. 108.

Mamre, Bain. II, 490. - Abrahams Begräbniß. 544.

Man (arab.), b. i. Manna. I, 668. 669. 680. - f. Ain el D.

Manabra, f. Scheriat el Mandhur.

Manahaim, Drudf. ft. Mabanaim. II, 1003.

Manai, f. Dichebel M.

Manaffe, Budenftamm. II, 103. 114, 147, 200, 406, 418, 431, 819. 937. 961. 1100.

Manati's (Halicore, Sectub), im Rothen Meer. I, 207, 328. 846.

Mandara, f. Scheriat el Mandbur.

Mandel, vorzügliche, am Sinai. I, 604. 629. — im Babi Feiran. 719. — in Galilaa. II. 252. - milde, an ber Offfeite bes Tobten Meeres. II, 587. - in ber Ledicha. 894. - bittere, in Gilead. 1056. 1097. - wilbe, in El Belfa. 1121. vgl. Berg ber M.

Manbelabnlicher Bufc, in Rerel. II, 695.

Mandelfteine, zeolithhaltige, in Bafalt. II, 299.

Manbhur (Mandur), f. Scheriat el M., Menabhere.

Mandragora officinalis. II, 578.

Manganery, auf ber Sinai-D. I, 785. 787.

Mangles, 3., f. 3rbp.

Mangola, alte Stadt in Bafan. II, 846.

Dani, f. Dichebel Manai.

Mann, Manner in Egra, fpinnen Bolle. II, 857.

Manna (Man, Mann, Menn), auf ber Ginai-D. I, 27. (in 3bumäa) 72. 336. 488. 489. 491. (im Babi el Scheith) 660. 663. (Berbreitung, Regen 2c.) 665-

695. (im Babi Taipibe) 769. — als Büftenspeise der Israeliten. II, 95. 542. Manna, calabrifce. I, 671. 673. Manna - Art, vom Gharrab-Baume. II, 696. Mannabrot. I, 677. Mannaflecte, in Afrita und Borber-Afien. I, 692. Manna orni. I, 671. Manna-Tamaristen, auf der Sinai-P. I, 334. 502. Dannert, C., über Palaftina und Sprien. II, 61. 796. 798. 880. 1001. Mann Effama (Effema), b. i. Manna vom Dimmel, Dimmelsbrot. I, 671. 687. Manfur, f. Beleb Scheich DR. Manfur 3bn Schebib, Scheifh der Poweitat in Cairo. 1, 975. Mansgur, f. Dar M. el Rarris. Mantel, f. Abbaje. Manufcript, f. Sanbidrift. Da'on, f. Maan, Ma'in. Raoniter, b. i. Bewohner von Maan. I, 129. 1005. - (Menniter ?) Stamm. II, 139. Maqueda. I, 374. Mar, f. Deir DR. Elias ac. Mara, f. Marah. Darab, Infel bes Mila-Golfs. I, 57, Marabut, b. i. Peiligengrab. II, Ma'rab, f. Moerab. Marah (Mara, Morrab, Merra, Marath, d. h. bitter, Berberben; Dichebel Le Marah, Dichebel Mara, Ain humarah), Buffe, Berg, Lagerort ber Jeraeliten auf ber Sinai-D. I, 14. 27. 641. 735. 737. 815. 818. 819. 820. - vgl. Marrab. Maratab, f. Gab M. Maraniten (wol Pharaniten ?), im peir. Arabien. I, 70. 87. Maras, Bischof von Dionystas. 11, 883. Marath, f. Marah. I, 641. Marca, f. Dichebel M., El Mortha.

Marcianus, Raifer. I, 16. in Derman. II, 955. Marcianus Peraclevia. I, 85. Marcus Aurelius Raifer (171 n. Chr.), auf Inschriften in Pauran 2c. II, 794. 883. 890. 896. 925. 929. 971. 1206. — f. Antonine. Marbiny, f. Merbiny. Mar Dichurdichy, b. i. St. Beorg. 11, 862. Mare, Drt in Reret. II, 692. - vgl. Dichebel M. Mare Erythraeum. I, 769. Mar Eliastirde, in Egra. II, 855. - vgl. Deir Mar Elias. Mare mortuum, f. Tobtes Meer. I, 987. Mareotis, in Aegypten. II, 307. Mare salinarum, f. Tootes Meer. I, 109. Mar ar Georgis, Budinghams Führer. II, 1023. Mar Georgis, mohammeb. Deiligengrab bei Febeis. II, 1173. Mar Georgius, fein Grab bei Banias. II, 197. Mar Hanna, f. Mabanna. Maria, f. Dicebel M., Basilica St. Mariae. Maria, Chriftenname in Bauran. II, 850. Maria Davibs - Rlofter, bei Bostan. I, 618. Maria Magdalena. II, 324. Mariamne, Berode's Gemablin. Mariba (Meriba), Felsblod am Sinai ober Poreb ? I, 561. 601. 602. 738. Marich, f. El M. Marienglas, in El Belfa, II, Marien - Rapelle, am Horeb. I, 571. Marien-Rirde, am unt. 3orban. II, 538. Marigold, Dotterblume, in Pa-lafting. II, 515. 716. Mariti, Abbé, über Balaftina ac. (1760). II, 54. 510. 621. Mar Johannes, ale Beg. far Rast Padschla. II, 543.

Mar Juhanna, Rirche in Rafer el Loebf. II, 873.

Marta, Diftritt in El Belta. II, 1141. - vgl. Merta, El Mortha.

Marttorte, in Dauran. II, 964. — bäufig auf Gränzgebieten verfciebener Bolfer. II, 1019. 1020. 1130. - f. Donnerftage-, Freitagemartt, Banbel, Gut ac.

Marmont, Bergog von Ragufa, in Sprien, Palaftina 2c. (1834). II, 71.

Marmor, gruner (Sandflein?), auf ber Sinai-D. I, 63. — in Petra. 1123, 1137. — (weißer) in Reret. II, 691. - (blauer, violetter) im Dichebel Abichlun. 1067. - (röthlicher) in Berafa. 1087. — (rother und weißer) in Amman. 1147. 1153. 1217.

Marmorblod, bei Mila. I, 170. Marmorfelfen, auf ber Sinai-Ð. ? I, 752.

Marmor-3bol ber Garacenen. I, 31.

Marmorplatten, weiße, auf bem Sinai. I, 581. — am Jorbanbade. II, 537.

Marmorfaulen, im Babi Feiran. I, 713. — in Galilaa. II, 338. — Gabara. 377. — Refr Sabt. 390. — Boftra. 981. 985. – Abila. 1059.

Marmorfcloß, weißes, des Hprian. II, 1175.

Marmorftein-Troge, ju El Koura. I, 1096.

Marmor-Bafen, in Maghair Сфоаів. I, 46.

Marmotten. I, 411.

Marnas, Gobe ber Philifter. I, 731.

Maroniten, in Pasbepa. It, 187. Marra (Marrah), f. Wadi M., Marab.

Marrowitsch, Ruinen in Reret. I, 1043.

Marrubium, Pflange am Ginai. I. 584.

Mars ber Rajputen. I, 403. fprifcher. II, 930. - f. Martis civitas.

Mar Saba, s. Saba.

Mar Schafa, Rirche bei Es Szalt. II, 1098.

Marichen, in R.Balaftina. II.

Marfdi, f. Bir ul M.

Mar Simeon, Rlofter im R.

Aleppo's. 1, 624. Martaban, Pfanen bafelbft. I, 403.

Marteba, f. Babi D.

Martha, Chriftenname in Saurân. II, 850.

Martinus, auf Inschriften in Sauran. II, 879.

Martis civitas. I, 117. Mary Gold, f. Marigold.

Masaba, f. Sebbeb, Mesaba. Masalla, f. Mesaläbt.

Mafar (Mafarr, Mfar, Mfarea), b. i. Grabort eines Beiligen. I, 993. 995. II, 866. - f. Megiar, Szeisdne Harûn M.

Masaub, f. Oschebel M.

Mascate, in Oman. 1, 377. Mascate, in Oman. 1, 377.

Mascharit (Mascharpe, Sing. Mifchrac), Bez. für Beibeland. I, 50. II, 444. - f. Diffcrac.

Mafcarit - Rablus (Defcarit-R.), Beibeland von Rablus. II, 444. 464.

Mascharyce, Ort im Geir? 11. 128.

Mascasco, f. El Mechasco.

Maschenkorallen, im Rothen Meer. I, 480.

Maschtut, f. Tell M.

Mafchlat, Beduinenmantel. IL 838.

Mashaera, f. El Mepfera. Maftab, f. Ain el M.

Masib (hebr., d. i. Steinhaufen), Loths Salzfäule am Tobten Meer. I, 1056.

Mason, J. N. II, 708.

Maforah, d. i. Ueberlieferung. II, 317.

Dasraca (Masret, Masreta), Stadt in Gebalene, Ebom. II. 126. 128.

Maffa, Feleblod am Sinai ober Poreb ? 1, 560. 601. 738.

68882

Maffaera, f. El Mepfera. II, 1034, 1112.

要effelabeab, f. Stfab 取。

Raffbef (Rafber, Azfeaf; Lor?), b. i. guntert ber berlmufdel, am Suez-Golf. 1, 48. 57. 205. 327. 433.

Refub, f. Didebel Mafaub.

Mafudi, Geograp) (10. Jabrb.), über die Sinat-p. 1, 42. — Paläftina. II, 56.

Ras'uby, arab. Stamm am weftl. Jorban. 11, 527.

Ratala), f. Ratulla).

Matamar, Safen tes Sueg-Golfe. I, 450.

Mathalat, Station in R.Arabien. I, 45.

要athana, Ort. II, 1209. 1210. 要atilab, i. El 敦.

Mattarea, Dorf bei Beliopolis. 1, 620.

Ratten, f. Leppide.

Ratthatias, Pasmonaer. II, 151.

Matthiola tricuspidata, auf ber Cinai-p. I, 827.

Rau belayl, d. i. Anzeichen ber Shape. I, 1122.

Maner, im Babi Araba. I, 97.
— Babi Barat. 972.

Raulbeeren, am Sinai. I, 629.
— in Petra. 1127. — Pasbeya.
II, 188. — R. Paläfina. 204. —
früher bei Jericho. 511. — im Ofcebel Pauran. 880. 946. —
in Gueiba. 930. — Es Sjalt.
1123.

Maulthiere, im Ofchebal. I, 1032. — in Sabbeya. II, 190. — Rerel. 741. — fparfam in Bauran. 989.

Manlwurf (Chuld), blinder, in El Belta. II, 584. 1176. — Ofcholan. 827.

Rannbeville (de Montevilla), 306., über bie Sinai-B. und Paläffina (1350. 1356). I, 887. 934. II, 44. 634.

Mannbrell, D., in Palaftina (1697). II, 51. 510. 563. 754.

Rauricius, Dominus Montis regalis (1152). II, 1224.

Raus (Bát), in D'holim, hasrau. II, 827. 992. — f. Blints, Gushelmans.

Manfoleum, in Perra. I. 1110.
— Dichelaz. II. 257. — Rime.
867. — Surika. 927. — Amman. 1149.

Mant, f. Bab el M.

Manaleb, f. Bati M.

Tiarentins, feine Rieberlage (312 n. Chr.). II, 33.

Marfielb, Rarte vom Rochen Meer. I, 189.

L'arimianopolis, Ort in S. Galilia. II. 413.

Regimienopolis, eb Rennet? 11, 931. 936. 938.

Maximinus L. Raifer (235 n. Ctr.). II, 973. 938.

Mariminus IL. Raifer (300 n. Chr.). I, 126.

Marimus, Patriard von Intiodien. 1, 25.

Maximus, in Inforiften gu Rebichel II, 873. — vgl. Chaibas 28.

Ra'pan el Didebel, b. i. Bergquelle, am Poreb. I, 572. 574.

Ma'yan efd Shundr, Rebbuhnquelle, am Didebel Latherin. I, 565. — vgl. Ain el Shonnar.

Rayein (Ma'ein), f. Babi el R. Rayn, f. Maein. II, 1189.

Rapo, Jufel bes Grunen Borgebirges. II, 766.

Dapr, 3. G., Schweizer, in Palaftina (1812). II, 68.

Mazarah, Ort in R.Palaftina. II, 200. — bgl. El Mezzarah.

Mazárah el Tyahah, f. El M. el T. Mbápheá, f. Mebhafe. II, 670.

Mbara, Ruinenftabt an ber Gabgrange Paläftinas. I, 993. 994. 995. 1090.

M'ear, f. Babi M.

Mebra-annafab (Rafftelle ber Kameelftute Mohammebs), Mofchee bei Boftra. II, 976. — f.b.f.

Mebrat, f. El M. Mebrat, f. Badi el M.

Mechasch, s. El M. Medatta, f. Rabr M.

Medaba (Madeba, Mádaba, Mladba, Miedba, Mledbaba, Miebebah), Stadt in Ammonitis (El Belfa). I, 114. II, 144. 538. 574. 581. 582. 1176. 1181. 1184. 1185.

Medam, irrige Beg. für Phiala. II, 1019.

Medan (irrig Melban), Marktort bei Banias. II, 1019. - vgl. Melda.

Medan, Bobe in R. Gilead. II. 170. 1017 ff.

Medara, in N.Palästina. 11, 206. — vgl. Mabara.

Medaua (Ptol.), im petr. Arabien. I, 103.

Medba (Μεδδαβά), f. Wedaba. Mebbyn (Medin, Dedinab?), Ruinen in Reref. 1, 1043. II, 676.

Medebah, s. Medaba.

Mebeia, Station im petr. Ara-bien. I, 148. 150. 155. 162.

Mebemana, f. Menoida.

Medhafe (Midaphea), b. i. Gemeinbegafthaus. I, 1039. II, 670. 815. 837. 991. 992. 1128. - val. Berberge.

Mebbelle, Berg am Babi el Scheilh. 1, 664.

Medien, Pfauen baf. I, 420. Dedile, im peir. Arabien. I, 162.

Medin (Medina?), f. Meddyn.

Medina, Stadt in Arabien. II, 13. Medjeibel, f. El Medscheadel.

Medledich, arab. Tribus in ber Lebicha. 11, 893. 894. 895. Medrah, Thal im peir. Arabien.

I, 61. Medreffen, in Boftra. II, 976. — f. Afabemie.

Medicalp, f. guffuf M.

Mebichamea (Mebichamie), f.

Ofdiffr el M. Mebichtel (Medichtil, Madichbil. Diefdbil, Deibel, Digbol, Magdala), Ort am galil. Wieer. II, 185. 202. 276. 277. 282. 286. 288. 289. 322. 324. 328. 342. 388. -- f. Ard el M.

Mebichbelein garut, Ruinen in Reret. II, 676.

Mebichbil, f. Mebichbel.

Medicheabel, f. El M.

Medschedda, s. Wadi M.

Medicheiferab, Stadtin Dicolan. II, 355.

Mebichel (Megbel), im Dichebel Peifc. II, 162. 175. 237.

Medichel (El Migdel), Ort am Lebicharande. 11, 869. 872. 873. 874. 876. 933**.** 

Medichibbely, Dorf in El Moerad. II, 1075. — vgl. El Winfàbilin.

Medicitel (Mudicitil), Dorf ber Ledica. II, 847.

Medichmar (el Mejeamer: Meiamas?), Dorf im Dichebel Dauran. II, 944. 966.

Medfus, f. Dichebel Dt.

Mebyt, s. Kalaat el M.

Meebit, Bergwand bes Babi geiran. I, 711.

Meer, f. Galilaifdes, Soilf. Todtes Meer 2c.

Meeresthierden, im Tobien Meer. II, 780.

Meerichweine (Delphine), im Aila-Golf. I, 328. - bei Tor. 459.

Meer von Jaefer. II, 1047.

Meerawiebel (Scilla maritima), im Rorben ber Singi-D. I, 863.

Mefathar, Anbobe por Damas. łus. II, 809.

Mefoof, s. Kalaat M.

Mefrat, f. Ain M. Mefret, f. Kalaat el M.

Megbel, f. Medfchel.

Deghanny, Drt in El Bella. II, 1171.

Meghannye (Maghanipah), bypothet. Bufluß jum Scheriat. II, 166. 169. 172.

Megharatelharamie(Diebsboble), in Sauran. II, 809.

Meghare, f. Geil M.

Megbafeb, f. Ain el Di. Megheplan, f. Dm M.

Megiddo, f. Ledicun.

Massaera, f. El Mepfera. II, 1034. 1112.

Massalubeab, f. Artub M.

Maffbef (Maffbeff, Masbaf; Tor?), b. i. Funbort ber Petimuldel, am Suez-Golf. 1, 48. 57. 205. 327. 433.

Mafûb, f. Dichebel Masaûb. Mafubi, Geograph (10. Jahrb.),

Mafubi, Geograph (10. Jahrh.), über bie Sinai=P. I, 42. — Palästina. U, 56.

Mas'udy, arab. Stamm am westl. Jordan. 11, 527.

Matalah, s. Mutullah.

Matamar, Dafen bes Suez-Golfs. I, 450.

Mathalat, Station in R.Arabien. 1, 45.

Mathana, Ort. II, 1209. 1210. Matilab, f. El M.

Mattarea, Dorf bei Beliopolis. 1, 620.

Matten, f. Teppiche.

Matthatias, Hasmonäer. II, 151.

Matthiola tricuspidata, auf ber Sinai-D. I, 827.

Mau belant, b. i. Anzeichen ber Schäte. I, 1122.

Mauer, im Badi Araba. 1, 97.
— Badi Barat. 972.

Maulbeeren, am Sinai. I, 629.
— in Petra. 1127. — Pasbeya.
II, 188. — R. Paläftina. 204. —
früher bei Jericho. 511. — im Ofcebel Pauran. 880. 946. —
in Sueiba. 930. — Es Szalt.
1123.

Maulthiere, im Ofchebal. I, 1032. — in Pasbepa. II, 190. — Rerel. 741. — fparfam in Pauran. 989.

Maulwurf (Chulb), blinder, in El Belfa. II, 584. 1176. — Ofcolan. 827.

Maundeville (de Montevilla), 306., über die Sinat-H. und Paläftina (1350. 1356). I, 887. 934. II, 44. 634.

Maundrell, S., in Palaffina (1697). II, 51. 510. 563. 754.

Mauricius, Dominus Montis regalis (1152). II, 1224.

Maus (far), in Ofcholan, hauran. II, 827. 992. — f. Blind-, Stachelmaus.

Maufoleum, in Petra. I, 1110. — Dscholan. II, 357. — Rime. 867. — Sueiba. 927. — Amman. 1149.

Maut, f. Bab el M.

Mamaleh, f. Badi M.

Maxentius, seine Rieberlage (312 n. Chr.). II, 33.

Marfield, Karte vom Rothen Meer. I, 189.

Maximianopolis, Ort in S. Galiläa. II, 413.

Maximianopolis, ob Kanuat? 11, 931, 936, 938.

Mariminus I., Raifer (235 n. Chr.). II, 873. 938.

Mariminus II., Raiser (300 n.

Chr.). I, 126. Maximus, Patriard von Antiochien. I, 25.

Marimus, in Inschriften gu Mebichel. II, 873. — vgl. Obaibas Mi.

Ma'yan el Ofchebel, b. i. Bergquelle, am Horeb. I, 572. 574.

Ma'yan esch Schunar, Rebhuhnquelle, am Oschebel Katherin. I, 565. — vgl. Ain el Schonnar.

Mayein (Ma'cin), f. Babiel R. Mayn, f. Maein. II, 1189.

Mano, Infel bes Grunen Borgebirges. II, 766.

Mayr, J. G., Schweizer, in Palaftina (1812). II, 68.

Majarah, Ort in R. Palaftina.
11, 200. — vgl. El Mezzarah.

Mazarah el Tyahah, s. El M. el T.

Mbápheà, f. Mebhafe. II, 670. Mbára, Ruinenftabt an ber Sübgranze Paläftinas. I, 993. 994.

M'ear, f. Babi M.

995. 1090.

Mebra-annafah (Rafffelle ber Rameelflute Mohammebs), Moichee bei Boftra. II, 976. — f.b.f.

Mebrat, f. El M. Mebrut, f. Babi el M. Mechaft, f. El M. Mechatta, f. Rabr M.

Medaba (Màdeba, Mádabá, Madba, Medba, Meddaba, Medebah), Stadt in Ammonitis (El Belfa). I, 114. II, 144. 538. 574. 581. 582. 1176. 1181. 1184. 1185.

Medam, irrige Bez. für Phiala. II, 1019.

Medan (irrig Melban), Marktort bei Banias. II, 1019. — vgl. Melba.

Meban, Sobe in R.Gilead. II, 170. 1017ff.

Medara, in N. Paläftina. 11, 206.
— vgl. Madara.

Medaua (Ptol.), im petr. Arasbien. I, 103.

Mebba (Μεδδαβά), f. Mebaba. Mebbyn (Webin, Debinab?), Ruinen in Keref. 1, 1043. 11, 676.

Medebah, s. Medaba.

Medeia, Station im petr. Arasbien. I, 148. 150. 155. 162.

Medemana, f. Menoida. Medhafe (Wdaphea), b. i. Gemeindegafhaus. I, 1039. II, 670. 815. 837. 991. 992. 1128. — vgl. Herberge.

Mebhelle, Berg am Babi el Scheith. 1, 664.

Medien, Pfauen daf. I, 420. Dedile, im peir. Arabien. I, 162.

Med in (Medina?), f. Medbyn. Med in "Stadt in Arabien. II, 13.

Mebfeidel, f. El Mebscheadel. Medledsch, arab. Tribus in der Ledscha. II, 893. 894. 895.

Medrah, Thal im peir. Arabien. 1, 61.

Mebreffen, in Boftra. II, 976.
— f. Afabemie.

Medschalp, f. guffuf M.

Debicamea (Medicamie), f. Dichiffr ei M.

Mebichdel (Mebichbil, Mabichbil, Weichtl, Weichbil, Weicel, Migdol, Magdala), Ort am galil. Weer. II, 185. 202. 276. 277. 282. 286. 288. 289. 322. 324. 328. 342. 388. — j. Ard el M.

Mebichbelein garut, Ruinen in Reret. II, 676.

mebichbil, f. Mebicbel.

Medscheadel, s. El M.

Medichedba, f. Badi M.

Medicheiferah, Stadtin Dicholan. II, 355.

Mebichel (Megbel), im Dichebel Deifch. II, 162. 175. 237.

Mebschel (El Migbel), Ort am Lebscharande. II, 869. 872. 873. 874. 876. 933.

Medschibbely, Dorfin El Moerab. II, 1075. — vgl. El Mustàbilin.

Mebicitel (Mubicibil), Dorf ber Lebica. II, 847.

Medic mar (el Mejeamer; Meiamas?), Dorf im Dichebel Pauran. 11, 944. 966.

Mebfús, f. Dichebel Dt.

Debpt, f. Ralaat el M.

Méedit, Bergwand bes Babi Feiran. I, 711.

Meer, f. Galilaifdes, Shilf., Tobtes Meer 2c.

Meeresthierden, im Tobien Meer. II, 780.

Meerfcweine (Delphine), im Aila-Golf. I, 328. — bei Cor. 459.

Meer bon Jaefer. II, 1047.

Meerzwiebel (Scilla maritima), im Norben ber Sinai-B. 1, 863.

Mefathar, Anhöhe vor Damastus. II, 809.

Mefoof, f. Kalaat M. Mefrat, f. Ain M.

Mefret, s. Kalaat el M.

Megbel, f. Medichel.

Meghanny, Ort in El Belfa. II. 1171.

Meghannye (Maghanipah), bypothet. Zufluß zum Scheriat. II, 166. 169. 172.

Megharat el Paramié (Diebshoble), in Sauran. II, 809.

Meghare, f. Seil M. Weghafeb, f. Ain el M.

Megbeplan, f. Om M.

Megidbo, f. Lebichun.

Merbichan (Merbiani), Dorf am Rorbrande ber Lebicha. II, 900.

Merbich 'Apun, wefil. Alpengau und Dorf am Rahr Dasbany, II, 190. 212. 218. 221. 231. 240. 241. 248. 803.

Merbsch Dabif. 11, 803.

Merbic Davub (Davidewies fen), am Babi Sueida. II, 871.

Merbich Ette, Ruinen in El Belfa. II, 1172.

Merdichel Daulet, Ebene bei Debran im Ofchebel Pauran. II, 945.

Merbsch el Ghurut, in Palafina. II, 479.

Merbich el Renthare, Biefe im Dichebel hauran. II, 948.

Merbich 3bn Umer, b. i. bie Ebene Esbrelom. II, 400.

Merbsch Refr Istunah, Ebene in Samaria. 11, 452.

Merbud, Brunnen der Sinai-S. 1, 549.

Mergel, thoniger, bei Tor. I, 443. 445. — salzhaltiger, im Sinai-Sandftein. 784. — bunter, im Badi Chamile. 792. — verhärteter, in G.Paläftina. 1054. — Schichten im El Ghor. 1060. — bei Pasbeya. II, 189. — Beisan. 436. — am unt. Jordan. 534. 540. — am Todien Meer. 730. — in Keret. 742. — im Ofchebel Abschlün. 1113. — s. Bituminöser M.

Mergelartiger Boben, im Babi el Arijd. I, 854. 892. — Babi Afaba. 859.

Mergelartige Jurabanke, in Palaftina. II, 496.

Mergelhügel, am Tobien Meer. 11, 563.

Mergelfalt, in ND.Jubaa. II, 604. — f. Bitterkalkm.

Mergelichiefer, bituminofer, am Tobien Meer. II, 758.

Mergelthon, falgiger, in ber Sinai-b. I, 781. — f. Thonmergel, Bituminofer Di.

Merhileh. I, 41. Meriba, f. Mariba. I, 561. Meribat, Meribat Kabefc, bie Haberquelle bei Kabes. I, 1078. 1082. Werka (Waka), Station in Gi-

Merka (Maka), Station in Gilead. 11, 1023. — vgl. Marka.

Dero, f. Dieroth.

Mer om (El M.), das Baffer ber Sobe, El Suleb. 11, 106. (Ebene) 116. 117. 234. 266.

Meron, f. Meiron, Schimron M. Merops apiaster, f. Bienenfreffer.

Μηρών (Μηρώ), Stadt in Gas lilaa. 11, 235. — f. d. f.

Meroz, ob Kefr Mufr, Merafraf? 11, 399. 400. — f. d. v.

Merr, i. c. Primula verticillata.
1, 560.

Merra, f. Marab.

Merfa Dahab (Mina D., Minna el D., Mina el Dfahab, Di Sahab ber Pebräer?), b. i. Goldhafen, am Aila-Golf. I, 49. 167. 206. 208. 210. 211. 226 ff. 241. 252. (Fishreichthum) 328. 558.

Merfeb, f. Ras M.

Mert (Mirb), f. El M.

Meru, Dorf in Gilead. 11, 1058. Merun, f. Meiron.

Merura, f. Oschebel M. Oschubba. Merwan, f. Abb el Welek Ibn M. Mesa (Mescha, Musa), in Arabien. I, 372.

Mesaba (Ptol.), im petr. Arabien. 1, 103. — vgl. Masaba.

Mejabipeh, f. El Machabieh. Mejahr, im Dichebel Abschlün. II, 1009. 1010.

Mefa'ib (El M.), Zweig ber Howeitat. I, 44. — in Scherfpeh. I, 978.

Mefalet = Alabfar, Bert. II, 1138.

Mefalläht (Ras Mafalla), am Suez-Golf. I, 450.

Mefamer, arab. Tribus. 1, 219. Méfamer, arab. Rationaltanz. 1, 552.

Mefareib, s. Mesereib.

Mefasch, irrig ft. Ghor el Mesraah. II, 760.

Mesca, s. Mesa.

Mescharit-Rablus, f. Mascarit-R.

Meschbie, Granzborf im Rorben Hauráns. II, 900.

Mefchtil, f. Diebichtel. II, 289. Mefderefe, Ruinen in R.Palästina. II, 162.

Defcmar, Giegbach ber Sinai-S. 1, 892. — f. Dichebel M. Meichra, f. El M.

Mesat (Muscht), b. i. Scholle (Kifch). II, 307.

Mefeidscheb, Berggipfel im Dichebel Abichlun. II, 1055. Meseka, f. Dichebel M.

Mesembryanthemum, S.Palaftina. II, 532.

Mefenun, Gebirgebach in Colefprien. II, 180.

Meserat, am Babi Sueida. II,

Mefercib (El Mefareib, Megareib, Mefarib, Mefireb), Raftell, Sammelplat ber Babic in Bauran. II, 373. 807. 817. (Affaroth ?) 819. (Pella ?) 820. 821. 824, 826, 828, 830, 841, 843 ff. 870. 871. 1006. 1009. — f. **23**adi Mezereib.

Meshatab, f. El Mithail M. Diefirch, f. Wiefereib.

Mésloch, d. i. in Lumpen, Bettler. 11, 835. 992. 1056.

Mespilus, f. Mispel.

Mespilus Aronia, f. Marons. Wiispel.

Mespilus tanacetifol., f. Barur.

Mest, b. i. Aegppten. I, 311. vgl. Refr Dlufr.

Mesraa, Bezeichnung für fleine, aus einzelnen Beboften beftebenbe Orte. II, 588. - f. Ghor el M., Mezráah.

Mesraa es Safieh (Arab el Shor), Shamarineh-Beiler am Sudende des Todien Meeres. 11, 589, 591, 592, 690, 740, -f. Ghar es S.

mesraab (Mesroab), f. Mesraa. Deffallit, Stamm am unt. 3ordan. II, 370. — vgl. Mfalid.

Meffara, f. Ralaat el M.

Meffceb, f. Arti M.

Meffen, burd Bilgerfahrten erzeugt. II, 1130. — s. Markt.

Meffer, Beduinenwaffe. II, 837.

Deffiah, f. Abb el M.

Messias, wird aus Tiberias erwartet. II, 321. — vgl. Möbby.

Meffrijje, f. El M.

Messubieh, ägppt. Stabt. 1, 141.

Mefub, f. El M.

Metall el Ressue, Gipfel bes Dichebel Manai. II, 810.

Metallfarbe, durch Asphalt= bunfte verandert. II, 752.

Metallgruben, f. Bergbau.

Metanly, f. Djomallein el M. Metauli (Metawali), f. Metwali, Mutuali.

Methel el Belta ma Teltata, b. b. bu findeft fein gand wieber wie Belka. II, 1194.

Methna, f. Ras W., Wabi M. Dietnan, Strauch auf ber Sinai-

Þ. I, 837. Metrokomia in Provincia Palaestinae tertiae. II, 861.

Metwali Mohammed el Bey, Abelefamilie in Dunin. II, 236. — vgl. Mutuali,

Meufel, Bibliograph. II, 23. 31. Mepfera, f. El M.

Mezabel, f. Om el M.

Megar (nicht Begar), Dorf im Gilboa-Gebirge. II, 422. - val. Mexiar.

Mezar Abu Beter, türf. Kapelle in El Moerad. II, 1070.

Diegareib, f. Wefereib. Megar el Rhalebye, auf bem Dichebel Reffue. II, 901.

Degarit, Gegend am Aila-Golf. I, 291.

Megar Dica, b. i. pofeas Grab, in Gilead. I, 1121. II, 121. 1102. 1129

Mezeine (El Mezenne, Muzei-ny, Mifene, Mifeny, Mizene), hauptftamm ber Towara. I, 209. 199. 200. 202. 160. 212. 218. 226. 227. 232. 235. 237. 243. 248. 254. 259. 272. 274. 438. 441. 624. 651. 846. 942 ff. 954. — f. Ruspelbi'a el

Megeirpf, f. Babi R.

Megereib, f. Mefereib. Regiar, f. Mejar, Rafar.

Regiar Elifoa (R. Eliafoaa), Elifa's Grabmal, in Dauran. 11, 510, 863.

Megiar Mefbab, Einfieblergrab bet Mahatide. II, 849.

Regra, Dorf am Lebidaranbe. 11, 872.

致egraa (知egra'ab), i. Restaa. Regraat (El R.), in 60.Ga-lilaa. II, 394. 405. 415.

致eggarab, f. Bezarab, El 駅. Mhafferat, auf ber Sinai-D. L. 907.

Mhye, Fluß in Gugurate. I, 393. Mibn el Beit, Ort am Babi

Rannat. 11, 869. 870. 歌ica's Goge, bei Banies. II,

199. 取idaub, über Palaftina (1830).

II, **6**8. Mide blib (Metabbely), Dorf in El Belfa. II, 1044. 1170. 1171.

- vgl. Rherbet Wetbela. Middan, f. Badi el M.

Midian (Madyan, Zethro), Abrabams Gobn. I, 37. 42. 132. 927. 929. II, 136.

Mibian (Madian, Modiana), am Aila-Golf in R. Arabien. I, 20. 33. 49. 233. 236. 252. II, 135.

Mibianiter (Mabian, Dibfa-naer), bas fübliche Bolf am Aila-Golf, bas norbliche oftl. von Moabitis und Amoritis. I, 7. 36. 887. 888. 934. 936. 937. 945. 948. 1042. II, 126. 133. 139. 145.

Midianitische Grotten, in R.Arabien. I, 47.

Mieg, f. Shwebel M.

Migbal, Ort bei Gabara. II, 325. Digdal El (b. i. Thurm Gottes),

Ort in Raphthali. 11, 325. Migbel (El M.), in Pauran. II, 933. - f. Medidel.

Migbol (Wagdalo), in Aegypten.

abol, f. Medichel.

Mighaley, f. Cel St. Digbbil (Digbil), Geebent ich

rer. II, 583. 584. 飘ithail 歌eshafas, f. 紅虫

SL. Rild, feure, Dauptnehrung u Pauran. II, 852. 991. - j. 12-

meelmild, Lebben. Mildfaft, aus bem Medidit. II, 506.

Rilcom, Gottheit ber Ammonter. II, 1154.

歌ilh, d. i. Salz. I, 876. — yl. El M., Babi el M., Malahi, Malath, Maleh, Maleha, Silib, Wieleb, Delb.

Milt, b. i. erbliger Grandbeff. II, 874.

Milty, f. Jufef el M.

Rillab, f. Bism Allab. Milleporen, im Rothen Mett.

I, 480. 翼imis (\unifs), Dorf im Dido

bel Sheith. II, 184. 185. 238. Mimosa sejal, f. Sejal.

Mimofen, auf ber Ginei-b. I, 253. 267. 269. 821. 904. — in **Ba**di Araba 2c. 1098. 1099. in El Bella. II, 574. — Spot el Mestaa. 589. — f. Zwergmimofe, Acacie.

mina Dahab, f. Merfa D.

Minaer, Bolf. I, 76.

Minabel Dfabab, b. i. Golb. bafen. I. 228. — f. Merfa Dabab. Minaret (Minareh), in Ezra. 🛚 ,

860. — Szalthat. 956.

Mineralogifde Befdaffen. heit, bei Pasbepa. II, 189.

Ming - ica - ican (dinef.), fingende Sandberge. I, 464. Mini (Minia, Minipah), f. Ain

M., Rhan el M.

Min Rabim, b. i. por langer Beit. II, 996.

Minna Dahab, f. Merfa D. I, 210. 226.

Minnagara, Metropole am Inbus-Delta. 1, 391.

Minnegia, f. Dichebel Limnegia. Minnieh, Ruinenort im peft. Arabien. I, 132.

Minnith, in Peraa, II, 150.

Minois, f. Menotba. Minos, vertreibt bie Rhabamanen aus Creta. I, 732.

Minschalah, f. El M.

Minscheue (Minschene, Minsfeve), Thal ber Sinai-P. I, 891.

Minneh, f. Ain M., Rhan el M. Mirab, f. Luftspiegelung. II, 810. Mirage, f. Luftspiegelung.

Mirat el Kurut, Defilé ber Sinai-D. 1, 904.

Mirb, ob El Mert? II, 545.

Mirbichan, im Babi Abichem.
11, 891.

Miri, b. i. Tribut, Abgabe. I, 833. II, 353. 570. 685. 877. 990. 993. 1055.

Mirjam, Christenname in Sauran. 11, 850.

Mirjam, firbt in Rabes. I, 252. 1023. 1078.

Mirgaba (Mirfaba), f. El M., Babi el M.

Mirzah (Mufr?), Thal am Tabor. 11, 399.

Mirza Towelah, s. Tauile.

Mifcaly, Ort im Dichebel Pauran. Il, 870.

Mischea, irrig ft. Mischra. I, 859. Mischely, s. Schellal el M.

Mifchera, auf ber Sinat-B. I, 891. — f. Mifchra. Mifchna- Lebre. II, 257. 317.

Mifchra, f. Dichebel M., Mi-

Mischrac (Mischrye), b. i. ein Ort, der die Strahlen der aufgehenden Sonne empfängt, gute Beidestelle. I, 50. — s. Masschaft.

Misch wepheh, Ruinenort im petr. Arabien. I, 132.

Mifene (Mifeny), s. Mezetne, Rumeibi'a el M.

Mispel, am Sinai. I, 552. — (Mespilus tanacetifol. L.) im offl. Paläftina. II, 166. — f. Narons-M.

Mifr Sadj, f. El Meffrijje.

Miffema (Miffemt, Musmi, Musmieh, Mouzmie, el Musmeih, Phaena, Phaeno), Stadt am Lebidarande. II, 796. 851. 875. 876. 883. 891. 897.

Missionary Herald. II, 81. Mispat, b. p. Quelle ber Entscheibung, bes Oratels, zu Rabes Barnea. I, 1078. 1079. 1081. II, 123.

Mift, f. Danger.

Mithridates b. Gr., wird von Römern bestegt. II, 26.

Mitra (depexa, leucozonias, crocata, fasciolaris), bet Tor. I. 454.

Mittelmeer, Fernsicht 2c. II, 401. 767. 774.

Migene, f. Mezeine.

Migpa, Land am Permon, Chene von Banias? II, 112, 150, 263. 264.

Migpa, Prophetenschule. II, 542. Migpe, s. Ramath M.

Digraim, b. i. Megypter. II, 104.

Mtaur, f. Machaerns. Mtes, b.i. Omfets. II, 349. 371.

1058. Mkottaf, flachliger Baum am Tobten Weer. II, 589.

Mnevis von Peliopolis, Nachbilbung im goldnen Kalbe. 1, 542.

Moab, Sohn Lots, Stammvater ber Moabiter. II, 125. 141.

Moab (Moabitis), Lanbschaft an ber Officite bes Tobten Meeres. I, 997. 1030. 1037. II, 126. 139 ff. 398. 581. 914.

Moab, Gefilde, am unt. Jordan. II, 819. 1050. 1184.

Moab, Stadt am Arnon. II, 1214.
— f. Ar, Kir M., Rabbath M.
I, 99.

Moabiter, Bolf. I, 962. II, 97. 107. 115. 138 ff. 482. 1184. 1187.

Moadbam Isa, Fürft. II, 1138.
— vgl. Walet al Modtham.

Moabilae, Station. I, 113. — vgl. Mohaila.

Moattar, f. Babi M.

Moatham, f. Malet al D.

Moattanene, fpr. Dorf. 11, 165. Moanen el Relab, Brunnen der Sinai-D. 1, 212, 213. 942 ff. 954. — f. **Namelbi'a** el M. Megeiryt, f. **Babi M.** 

Megereib, f. Diefereib.

Megiar, f. Mejar, Mafar.

Meziar Elischa (M. Elischaa), Elisa's Grabmal, in Pauran. II, 810. 863.

Megiar Metbab, Einfiedlergrab bei Mahabiche. II, 849.

Mezra, Dorf am Lebscharande. 11, 872.

Megraa (Megra'ab), f. Mesraa. Megraab (El M.), in SD.Calilaa. II, 394. 405. 415.

Meggarah, f. Megarah, El M. Mhafferat, auf ber Sinai-p. I,

Mhasserat, auf der Sinai-P. 1
907.

Mhpe, Fluß in Guzurate. I, 393. Mibn el Beit, Ort am Babi Kanuat. II, 869. 870.

Mica's Göpe, bei Banias. II, 199.

Michaub, über Palaftina (1830). II, 68.

Mide blib (Metabbely), Dorf in El Belta. II, 1044, 1170, 1171. — vgl. Therbet Wetbela.

Midban, f. Babi el M.

Midian (Madyan, Jethro), Abrahams Sohn. 1, 37. 42. 132. 927. 929. II, 136.

Mibian (Madian, Mobiana), am Aila-Golf in R. Arabien. I, 20. 33. 49. 233. 236. 252. II, 135.

Mibianiter (Mabian, Mibjanäer), bas fübliche Bolf am Aila-Golf, bas nörbliche öftl. von Moabitis und Amoritis. I, 7. 36. 887. 888. 934. 936. 937. 945. 948. 1042. II, 126. 133. 139. 145.

Midianitische Grotten, in R. Arabien. I, 47.

Dieg, f. Shwebel M.

Migbal, Ort bei Gabara. II, 325. Migbal El (b.i. Thurm Gottes), Ort in Raphthali. 11, 325.

Migbel (El M.), in Pauran. II, 933. — f. Mebichel.

Migbol (Magdalo), in Aegypten. 1, 34.

Migdol, f. Medichel.

Mighaley, f. Tell M. Mighbil (Wighil), Seehens Sah.

rer. II, 583. 584.

Mithail Meshatah, f. El M.

Mild, faure, Sauptnahrung in Sauran. II, 852. 991. — f. Kameelmild, Lebben.

Mildfaft, aus bem Aedicat.
Il. 506.

Milcom, Gottheit ber Ammoniter. II, 1154.

Milh, d. i. Salz. I, 876. — vgl. El M., Badi el M., Ralaha, Malath, Waleh, Maleha, Milih, Weleh, Welh.

Milt, d. i. erblicher Grundbefit.
II, 874.

Dilfp, f. Jufef el M.

Millah, s. Bism Allah. Milleporen, im Rothen Meer.

I, 480. Mimis (Mimifs), Dorf im Dicebel Scheith. II, 184. 185. 238.

Mimosa sojal, f. Sefal. Mimosen, auf ber Sinai-H. I, 253. 267. 269. 821. 904. — im Badi Araba 2c. 1098. 1099. in El Belfa. II, 574. — Ghor el Nesraa. 589. — f. Awerge

mimofe, Acacie. Mina Dahab, f. Merfa D.

Minaer, Bolt. I, 76.

Minah el Dfahab, b. i. Golbbafen. I, 228. — f. Merfa Dahab. Minaret (Minareh), in Egra. II,

860. — Szalthat. 956. Mineralogifde Befdaffen-

beit, bei Dasbena. II, 189. Ming - fca - fcan (chinef.),

fingende Sandberge. I, 464. Mini (Minia, Minipah), f. Ain

M., Rhan el M. Min Kabim, b. i. vor langer

Beit. II, 996. Minna Dahab, f. Merfa D. I, 210. 226.

Minnagara, Metropole am 3nbus-Delta. I, 391.

Minnegia, f. Dichebel Limnegia. Minnieh, Ruinenort im pefr. Arabien. I, 132.

Minnith, in Peraa. II, 150.

Minois, f. Menoiba. Minos, vertreibt bie Rhabamanen aus Ereta. I, 732.

Minschalah, s. El M.

Minfcheue (Minfchene, Minfieve), Thal ber Ginai . D. I. 891.

Minyeh, f. Ain M., Rhan el M. Mirab, f. Luftfpiegelung. II, 810. Mirage, f. Luftspiegelung.

Mirat el Rurut, Defilé ber Sinai. P. 1, 904.

Mirb, ob El Mert? II, 545. Mirbichan, im Babi Abichem.

II, 891.

Miri, d. i. Tribut, Abgabe. I. 833. II, 353. 570. 685. 877. 990. **993. 105**5.

Mirjam, Chriftenname in Daurân. II, 850.

Mirjam, firbt in Rabes. I, 252. 1023, 1078,

Mirzaba (Mirsaba), s. El M., Badi el Mi.

Mirzah (Mufr?), Thal am Tabor. II, 399.

Mirza Towelab, f. Tauile.

Mifcaly, Ort im Dichebel Dauran. II, 870.

Mifchea, irrig ft. Mifchra. I, 859. Mischely, f. Schellal el M.

Mifchera, auf ber Sinai-b. I, 891. — f. Diffchra.

Mifcna=Lebre. II, 257. 317. Mifchra, f. Dichebel M., Midera.

Difcrac (Mifcrye), b. i. ein Ort, ber bie Strahlen ber aufgebenden Sonne empfängt, gute Beideftelle. I, 50. - f. Mafdarit.

Difc wepheb, Ruinenort im petr. Arabien. I, 132.

Mifene (Mifeny), f. Mezeine, Rumeibi'a el Mi.

Mispel, am Sinai. I, 552. -(Mespilus tanacetifol. L.) im öftl. Palaftina. II, 166. — f. Narons-Mi.

Mifr Badi, f. El Meffriffe.

Miffema (Miffemi, Musmi, Musmich, Mouzmie, el Musmeib, Phaena, Phaeno), Stadt am Ledidarande. II, 796. 851. 875. 876. 883. 891. 897.

Missionary Herald. II, 81. Dispat, b. b. Quelle ber Enticheidung, des Drafels, ju Rades Barnea. I, 1078. 1079. 1081. II, 123.

Mift, f. Dünger.

Mithribates b. Gr., wirb von Römern bestegt. II, 26.

Mitra (depexa, leucozonias, crocata, fasciolaris), bei Tor. I, 454.

Mittelmeer, Fernsicht ac. II, 401. 767. 774.

Migene, f. Mezeine. Rigpa, Land am Bermon, Ebene von Banias? II, 112. 150. 263. 264.

Mizpa, Prophetenschule. II, 542.

Digpe, f. Ramath Di.

Migraim, d. i. Aegypter. II, 104. Mtaur, f. Machaerus.

Mtes, b. i. Omfeis. II, 349. 371. 1058.

Mtottaf, fachliger Baum am Tobten Meer. II, 589.

Mnevis von Peliopolis, Rachbildung im goldnen Kalbe. I, 542.

Moab, Sohn Lots, Stammvater ber Moabiter. II, 125. 141.

Moab (Moabitis), Landschaft an -ber Offeite bes Tobten Meeres. I, 997. 1030. 1037. II, 126. 139 ff. 398. 581. 914.

Moab, Gefilde, am unt. Jordan. II, 819. 1050. 1184.

Moab, Stadt am Arnon. II, 1214. – f. Ar, **A**ir W., Rabbaih W. I, 99.

Moabiter, Boll. I, 962. II, 97. 107. 115. 138 ff. 482. 1184. 1187.

Moadbam Isa, Fürst. II, 1138. - vgl. Malet al Moatham.

Moabilae, Station. I, 113. val. Mobaila.

Moattar, f. Babi M.

Moatham, f. Malet al M.

Moattanene, fpr. Dorf. II, 165. Moapen el Relab, Brunnen der Sinai-P. 1, 212, 213.

Moba, f. Characmeba. Dobudarar, f. Reret, Rabbath Moab. I, 101. II, 662. 677. Moca (Ptol.), im petr. Arabien. I, 103. Modha, fübarabifder Dafen. I, Moχμούρ, Binterftrom in Palăstina. II, 456. Mochny, f. Badi Mohiny. Moddera, f. Dichebel Madurah. Modiana, f. Midian. 1, 20. Modjeb (Modfoeb), f. Arnon. Bobel, f. Polymobel. Möchfen, f. Dobfen, Bir D., Badi M. Mõdbtaa (Mõdtaa), s. El M., Woftà. Mahdy (Mebbi, Mahdy, Mahaby), b. i. Erlofer, Deffias. II. 880. 994. Moeilab (Doeleb), f. Moileb. Dionche, auf ber Sinai-b. I, - 947. — bei Scythopolis. II, 434. — f. Klofter. Moerad (el-Ma'rad, Ma'arad), Diftrift im Dichebel Abichiun. II, 1004, 1034, 1066, 1069, 1070. 1098. 1099. 1105. — f. Tea Di. Moris, f. Amenemba-D. Mörfer, bölzerne. II, 532. 942. Mörtel, fehlt in ben Ruinen bei Boar, Reret. 11, 741. 743. Moschbije, Ort in Pauran. II, Moettebin (Moetbin, Mutabin), Dorf in Pauran. II, 890. Move, f. Seemove. Mogara, f. Dichebel el M. Mogar Schoaib, f. Maghar Sch. Moggrebin (Mogrebin, Dogbrebin, Magrebin, Maghrebin), b. i. weftl. Afrifaner, afrit. Barbaresten, als Besatung auf der Sinai-B. I, 185. - in Afaba. 301. — Nathl 1c. 858. 869. 932. - Tòr. 946. — Safed 2c. II, 252. 320. — Jerico. 526. — Mefareib. 844. — Boftra. 966. 973. 978. — Paurân. 990. Doghailan, beilige Acacien im

petraifchen Arabien. I, 341.

Rogbaira, f. Bain DR. Moghar Chareitun, die Boble Charitons, in D.Judaa. 11, 625. Mogrebin, f. Moggrebin. Mobabia, f. Dichebel M. Dobaila, Romerfeftung. I, 117. - vgl. Moabilae, Biolleb. Mobala, f. Dichebel M., Mahala. Mohammed, f. Machmed, Richmed, Muhamed, Beni Scheith R., Metwali Dt. el Bey, Ras Mohammeb, Prophet, feine Eroberungen bis Tabut. I, 8. - Baf gegen bie Juben. 41. - angebl. Bertrag mit ben 31ben von Aila. 40. 51. 55. -Außtapfe feines Rameels auf bem Ginai. 522. 579. — angebl. girman für bas Ratharinen-Rlofter. 613. 621. - fein Rubefit, Beleblod am Badi el Scheifh. 648. - von Towaras verehrt. 958. — angebl. vor Damastus. II, 809. - in Boftra. I, 1035. II, 975. - von Drufen verflucht. Mohammed Abu'l Atfc, Abetens Sübrer. I, 877. 878. Mobammed Alp, Scheith von Es Szanamein. II, 816. - vgl. Mebmed A. Mohammedaner (Mostemen, Diufelmanner), bewallfahrten ben Sinai. 1, 572. - verebren Palaftina. II, 5. — erobern baffelbe. 37. — fparfam im Ber-mon. 183. — in Dasbeya. 188. - Safed. 253. 254. — Rerel. 667. 675. - Es Szanamein. 815. - Tell Onthal. 818. -Tfeil. 828. — Churbet el Gafaleh. 829. — Er Rhabeb. 848. — Mahadide. 850. — Buffer. 867. — Schobba. II, 886. — Schiai bab. 891. - Om Baled, Schmerrin. 911. - Thaale. 914. - Rerepe. 965. — Boftra. 979. 986. — Ain el Beba. 1029. - Gileab. 1056. — El Dößn. 1056. — Ain Dichenneh. 1066. 1114. - Es

Sjalt. 1122, 1126, 1132,

Mohammebanische Ramen, bei Mahabiche. II, 850.

Mohammed ben Abballab (genannt Baffari und Salti). II, 1139.

Mohammed ben Relaoun, Sultan (1319). I, 56. 165. Mohammed el Ferghani,

Aftronom (833 n. Chr.), über Paläftina. II, 56.

Mohammed 3bn Acmed 3bn Mias, Geograph. I, 54.

Mohammed Pafca, in ber Ledicha (1838). II, 892,

Moharram, Monat. 1, 56.

Mohatet el Babich, f. Mehatet el P.

Mobezet, f. El D. Mobbny, f. Babi M.

Mobren - Ronig, im petr. Arabien. I, 1012.

Mobien, f. Möchfen, Abb el M., Beni Di., Bir M.

Moi (Moie, Moje, Mojet, Moile, . aud Monie gesprocen), b. i. Baffer. I, 197. 497. 861. 1086. II, 373.

More beta Rakb, Quelle der Sinai=P. I, 514.

Moie Sati, b. i. Baffer Sati, Brunnen im Babi Feiran. I, 725, 727.

Moret - Beifan, b. i. Baffer Beifan. II, 428. - f. Babi B. Molet Dtai, auf ber Sinai-D.

I, 497. Moie Bingari, bie Saugarius-Quelle am Poreb. I, 574.

Moilab, f. Moileb.

Moilabhi Padjar (Pagar?), Brunnen bei Rabes. I, 1086.

Moilabhi Kadesab, desgl. I, 1086.

Moilabi, f. Moileb.

Moile, f. Moi. I, 1086.

Moileb (Moile, Diocilab, Moeleh, Muable, Mumaila, Duweilib), norbarabifder Dafen. I, 44. 45. 953. 967. 969. 974. 975. - val. Mobaila, Movle.

Moinie, f. Rhan el Minpeh. Moje (Mojet), d. i. Baffer. I, 861.

11, 373. - f. Moi, Schermel M.

Mofet Amman, f. Rabr A.

Mojet Dennanir, Buffuß bes Babi Serta. II, 1098. 1099. 1102, 1140.

Mojet Dicerafc, f. Díc.

Moiet el Prer, f. Bereir.

Mojet el Ueprid, d. i. Rahr el Awared. 11, 373. 825.

Mojet el Bale, f. Babi B. Mojet es Szir, f. Badi Seir.

II, 1047.

Mojet - Pasbeya, s. Dicistr M. P.

Mojet Keratha, s. Wadi Ranuat. II, 866. 868.

Mojet Maaz, im Dichebel Pauran. II, 952.

Mojet Rimri (Baffer R.), Quelle auf ber Granze von Moab und Ebom. II, 589.

Mojet Riafdy, Zufluß zum Wabi Serta. II, 1097. — vgl. Dar el Ryafche.

Mofet Canpur, Buffuß zum Babi Serta. II, 1097.

Μωχα (Ptol.), Drt. I, 985. Motabelat, f. Badi M., Mide-

blib. Motab Seibna Musa (M. Sibna M.), b. i. bes Berrn Mose Rubefit, im Wabi el

Sciff. 1, 265. 648. Motattam, agppt. Berg. I, 823. motatteb, f. Dichebel el M., Wadi M.

Motta-Raffee. I, 972.

Mottà el babar, Fahre bes Aila-Golfs. I, 206. 241. — val. El Mödhtaa, Mukutta.

Motgas, Gewächs am Tobien Meer. II, 589.

Molada, f. Malatha.

Molabab, f. Malatha. I, 124. Molabbsche, f. Babi M. Molatha, f. Malatha.

Moleatha, irrig ft. Malatha. I, 124.

Molech, f. Moloch.

Mollusten (Zaranbat), im Aila-Golf. I, 328.

Molod (Moled, Topbon), Gobe, Cultus am Sinai? I, 606. -

bei ben Amoritern ze. II, 151. 600. 1154.

Molyneur, Lieutenant, Beschiffung bes Jordan und Tobten Meeres. II, 80. 82. — Tiberias—See—Jericho. 275. 283. 304. 306. 348. 358 ff. 436. 484. 485. — auf bem Tobten Meer, sein Tob. 704 ff. 762. 1034. — f. Point M.

Momonin, s. Tufut el M. Momur, Bach in Samaria. 11, 456.

Monadja (Monadscha), s. El

be Mon conps, B., in Palaftina (1646). I, 751. II, 51.

Mond, f. Reu -, Dalbmond.

Monbanbeter, f. Bent Belal. Monbfcneden, im Rothen Weer. 1, 759.

Monge, Reifenber, im Aifun Dufa. 1, 824.

Mongholen, gerft. Es Szalt. II, 1138.

Monje, Bebuinenaussprace für Moie. I, 497.

Monodonta Pharaonis, f. Pharads-Areiselschnede.

Monodonten, im Rothen Meer.
1, 759.

Monofotylebonen - Stam me, im Kalistein am Ras Pammam. I, 782.

Monolithe, in Meiron. II, 258. Monomotopa, afrik. Reich. I, 375.

Monro, V., in Palästina. II, 69. 408. 804.

Mons beatitudinis, f. Berg ber Seligfeiten.

Mons offensionis, f. Berg bes Aergerniffes.

Mons regalis, b. i. Schobet. I, 90. II, 1214.

Mons tentationis, f. Rarantal. II, 528.

Monfune, auf bem indischen Weere. 1, 380. — von Phoniziern gefannt. I, 425.

Montagu, E. 28., Reisenber, auf ber Sinai-D. I, 648. 653. 751. 902. Montague, E. P., Aber bas Tobte Meer. II, 707.

Moore, G. D., brittscher Conful in Beprut, über das Todte Meer 2c. (1837). II, 78. 305. 559. 701. 750. 801.

Mood, Moodbilbung, fehlt bem Mofe-Gebirge. 1, 562. im Badi Feiran. 711. — rothes, in beißen Quellen. II, 380. — im Ofchebel Abfchlun. 1066.

Morat, f. Raml el M.

Doraft, f. Sumpf.

Mordan, f. Dichebel M.

Moresby, R., Ruftenaufnahme ber Sinai-D. I, 187.

Moriah, Berg. I, 922. II, 5. 6.
Moricandia (Brassica suffruticosa), auf ber Sinai-D. I,
453. 491.

Mortha, f. El M.

Mormyrus, im galil. Meer. II, 307.

Moroudj. I, 428. Morra, f. **B**adi M.

Morrab, f. Mara, Benu M.

Morrison, A., auf ber Sinai-D. (1697). I, 507. 551. — im Badi Feiran. 641. — über Manna. 667. — am Hammam Haraoun. 764. — in Palästina. II, 52.

Mofait, im Katharinen-Kloster. I, 611. — bei Kefrandschy. II, 1115.

Moscha portus (Arrian.), ob Mascate ? I, 377.

Moschife, Ort im Babi Abichem. II, 891.

Moschee, im Ratharinen-Alofter 2c. I, 580, 610, 612, 621. — in Jerusalem. II, 5. — Rerek. 666. — vierectige, in Ezra. 860. in Szalkat. 956. — Boftra. 981. 982. — sehr alte, in Abn el Beaby. 1038. — in Es Szalt. 1124. — Amman. 1158.

Moschus, Parfum. 1, 413. Moschus Julianus, Bischof

Moschus Julianus, Bischof \_\_\_\_ von Bostra. II, 975. \_\_\_\_

Moseh, s. Gerson ben M. 20. Moses, Prophet, auf der SivaiD. I, 33. 42. - noch Tacitus ein agppt. Priefter. 81. - Couppatron ber Sinai-D. 238. weibet Beibro's Schafe am Doreb. 523. 538. - Abbrud feines Rüdens auf bem Sinai. 582. von Towaras verehrt. 958. auf bem Dichebel Bor. I, 1024. – rebet mit Zehova im Babi Mufa. 1136. - ber romifche Bacous. II, 27. - in Mibian. 135. - gegen die Amoriter. 143. – befiegt Sibon, Dg. 819. fein Tob auf bem Rebo. 145. 1192. — f. Vallis Moysi, Musa, Rebbi M. 2c.

Mofes, Bucher, über Palaftina. II, 28.

Mofes - Brunnen, im Sinai-Rlofter. I, 610. - f. Ajan M. Mofes - Reft der Beduinen. I,

652. Mofesgebirge, ſ. Didebel

Musa, Sinai. Moses Gesettafeln. 1, 42.

582. 605. Mofes - Rapelle (Rirche), auf

bem Sinai. I, 66. 581. Mofes Rubefit, im Babi el

Scheith. I, 743. Mofes - Stabe (Affat Mufa, Affermusa), aus Colutea halep-

pica. I, 489. 544. 632. Mofesftein, auf bem Ginai. I, 591, 607. — bituminofer Raltftein. II, 754.

Mofes-Strafe, f. Derb Geric. I, 542.

Mofinewen, f. Dichebel M. Mostemen, f. Mohammebaner. Mote (Motha), f. Muta.

Μωθω (Hieron.). I, 985.

Mothone im Peloponnes, Berftotung. II, 1215.

Μουχέων χώμη. I, 985. Mourassa, s. Merasras.

Mouffarif, Station im petr. Arabien. I, 153.

Mouthe, f. Muta. I, 986.

Monzmie, f. Miffema. II, 876.

Movers, über Phönizien 2c. 11, 96. 777.

Momab, Berg ber Ginai-B. I,

Mowales, f. Babi Mawales.

Mopah, f. Scherm el Dt.

Moble (Mollahi, Mollahi, El Mumeileh, Mumele), Brunnen, Rarawanenflation an ber S. Grange Palaftinas. I, 861. 862. 881. 890. 916. 1086. - f. Dfc= bel M., Babi M., Mpileb.

Mogambique, ob Bielber Ophir: fatti? I, 422.

Mréiga, Ruinen. I, 995.

Mreir, Dorf in RD. Jubaa. II, 467.

Mfalid-Araber, in D. Samaria. II, 472. - vgl. Deffallit. Mfar, Mfarea, f. Mafar.

Midauer, f. Machaerus. II, 569. Micheibeb, Dorf im Dichebel Scheith. II, 238.

Mfoggal, f. Tell el M. Megad, f. Ain el M.

Muable (wol Mumaila), in Pedicas. I, 953. - f. Moileb.

Muattan, f. El M.

Mubughghit (Mubaghghit), f. Babi Mi.

Mucheae oppidum. I, 985. Mnona, f. Ei M.

Mudrim, f. Bafdm M., Dice-. bel Cherim.

Mucterab, f. Dichebel M.

Muderi (Mudern), b. i. Efeltreiber. I, 886. 894. II, 472.

Mudny, d. i. Magna, am Aila-Golf. I, 206.

Mubauwarah, f. Ain el M.

Mubbebeb, f. Babi M.

Mubir, türk. Beamter. II, 632. Mubjeibil, f. Debichibel.

Rubscheb (Mudschab), s. Arnon. Mudiciddaab, Ort im Gilboa-

Gebirge. II, 423. 446.

Müden, Plage auf ber Sinai-b. I, 218. - f. Diuefitos.

Müdern, f. Muderi.

Müdd, Gemäß. II, 852.

Mügghfal, b. i. Spindel. II. 857.

Mühlen, in Sprien. II, 172. ber Beduinen. 631. - in Reret. 664. — Aere. 941. — am Wabi

Egraf. II, 1140. — Babi Desbon. 1171. - Wadi Raur, 1172. Arnon. 1203. - f. Pande, Dele, Buderm. Mühlfteine, porofe fowarze, in Pasbepa. II, 191. — sowarze, in Damastus. 357. - großer, am SD.Ufer des Tobten Meeres. 735. - Brüche bei Es Gjanamein. 815. - in Pauran. 842. — Mahad (che. 851. — Schefara. 854. - befte, in ber Leofca. 856. 891. 895. - bei Dichefaich. 1100. Münter, Fr. 11, 798. Münze (Mentha), am Sinai. I, 584. - bei Jerico. II, 515. f. Baffermunge. Müngen, alte goldene, im petr. Arabien. 1, 63. — in Ranatha. 11, 938. — Boftra. 972. — Gabara. 1053. - Gerafa. 1092. -Refrandichy. 1115. - Amman. 1154. 1221. — Desbon. 1180. — f. Golb., Aupfer., Eurfifde M. Duse, ber Beduinen. I, 843. Mufarit el Turt, Sheibeweg bei Afaba. I, 311. 907. Mufaffelel Rorfà, Ebene ber Sinai-D. I, 213. 215. Mugharat Banias, Quellgrotte bee Jordan. II, 198. Mughareh, f. Badi Machara. Mughr (b. i. gullen), arab. Mabdenname. 11, 530. Mugil, im galil. Meer. II, 307. Mugil crenilabris, bei Tor. I, 457. Mubab, Bababiten. I, 971. Muhadieh, f. Mahadiche. Mubamed, Pring in Reret. II, 741. — vgl. Mohammeb. Muhamed Aga, Gouverneur von Zaffa. II, 683. Muhamed Pafca, in Rablus. Ц, 517. 714. Muhariwat, f. Babi D. Muhauwat, f. Babi el M. Mubelleb, f. Babi el DR. Diuta, Stadt. I, 985. · Mutabilin, f. El M., Mebichib-

belv.

Rufabbam, f. Babi M. Dutbabic, b. i. Ginfiedler. II, 849. Mufeibil Abu Beitun, Scheith M. 3. I, 1073. Mufhna, f. El Muchna. muthrab, f. Dichebel el M. Dufne, f. Babi Magna. Mutrab, f. Dichebel el M. Rufreb, f. Rabr el M. Mutrib, f. Dichebel el Muthrab, Dichebel Mifchra. Mututta Damieh, b. i. Furth von Damieb, am unt. Sorban. II, 718. 1035. — vgl. Moftà. Dulbam, Dorf in RD. Judaa. 11, 463. Mullela, s. Salaheddin el M. ibn Bufef. Mullus, f. Geebarbe. Mumia, Bez. für Asphalt. II, Dundad, Schnitterwerfzeug. II, 857. Runettifcheb, f. El M. Munichiaten, Bolt. I, 86. Munt, Autor. II, 23. Muntaba, f. Babi M. Murad Madmeb, Gobn Achmebs, Geograph. 1, 54. Muraidi, f. Mureithy. Rurat, f. Raml el Morat. Murath, f. Badi Emrag. Murat, frang. General, in Daläftina. 11, 272. Muragy, f. Meraze. Murca, f. El Mortha. Murchison, R. J. II, 89. 776. Murbut (Min D.), Dorf und Quelle am Dichebel Bauran. II, 880. 922. Mureibhab, f. Ain el M. Mureithy (Muraici), f. El M., Ruth el M., Badi el M. Murex (inflatus, crassispinosus), bei Tor. I, 457. Murba, f. Zattum M. Murtha, f. El Mortha. Murrah, f. Badi M. Murtabeb, f. Badi Marteba. Murur, gelbe Diftel am unt. Jordan. II, 716. Muruffus (Meroz?); Dorf in

SD. Galilda. II, 400. — f. Meraffas, Merapras.

Mus (Mus), f. Babi M. Mufa, b. i. Mofes. I, 237. 252. 850. — f. Mesa, Mussa, Ain DR., Afan DR., Affat DR., Dichebel M., Dicheferat Seiona DR., Badi D., Padicar D., Patim DR., Pammam DR., Menegada M., Motad Seidna M., Rebbi M., Sheith M., Sout M., Badi D.

Musa paradisiaca (Banane), in Palaftina. II, 311.

Musch, s. Badi M.

Muschakam, s. Babi il M.

Muschalithab, arab. Stamm am Jordan. II, 527.

Mufcafc, f. Babi M. Mufchebbem, f. El M.

Mufchel, Fragmente in ben Raltbergen Tirans. I, 196. gablreich am Aila-Golf. 290. f. Riefen-, See-, Spiral-, Gußmaffer-, Benus-Dt., Aufter, Roralle, Shalthier ac.

Mufdeltaltftein, bei Reret. II, 743.

Muschelvetrificate, auf ber Sinai-D. I, 205. — am Arnon. II, 1204.

Muschelverzierung, arcitettonische. II, 192.

Mufcht, f. Defct. Rufe, f. Babi D., Dufa.

Inftrumente Musitalische ber Beduinen. I, 955.

Mufitbroffel (Singbroffel, Turdus melanocephalus), auf ber Sinai-D. I, 305. 332. 711. - bei Betra. 1019.

Mustete, f. Flinte.

Dustitos (Bliegen), Plage am Rothen Meer. I, 824. — bei Jerico. II, 502. — am Tobien Meer. 735. - vgl. Dade.

Dustemin, f. Beit Gabur el DR., Dobammebaner.

Muslim Soeid, in Reret. II, 740.

Dusmi (Dusmieh), f. Diffema. Musonius, Bischof von Zoar (403). I, 25.

Ritter Erbfunbe XV.

Musonius, Bischof (449). I. 109. Rufr (Defr), f. Refr D., Mirzab.

Musry, f. Ras Elteit.

Muffelin, englifder, in Reret. II, 743.

Ruftafa, f. Sheith D.

Duftard-Pflange (Genf?), in Gilead. II, 1025.

Dusza, f. Chûri Dr., Dufa.

Muta (Motha, Mote, b. i. Tob; auch Damatha), fprifc-arabifde Gränzstadt (Schlacht das. 629 n. Chr.). I, 984. 985. 973. 1043. 1141. II, 676.

Dutabin, f. Doettebin.

Mutallab, f. Dichebel M.

Mutallab el Cheimeh, Ort in R.Palaftina. II, 222.

Mutipah, s. Wadi M. Mutrefte, f. Babi D.

Mutuali (Metawali), Dorf in R.Galilaa. II, 243. 250. — Schnitter in Pauran. 830. -

val. Metmalli. Mutullah (Mutulleh, Matalah), Drufenborf in R. Palaftina. II,

209. 218. 219. 222. 239. Muwaila, f. Moileh. I, 953.

Mumeileh, f. Mople.

Duweilib, f. Moileb. I, 44. Puwele, f. Mople. I, 881. Mug, f. Jerim M., Babi Dus.

Dugeitab, f. El D.

Dugeiny, f. Dezeine. Muzeiri'ab, f. Babi el DR.

Muzeiriat, f. El M.

Drnmeten (Berod.). I, 409. 411. Myrobalane (Elaeagnus angustifol.), bei Jerico. II, 502.

509. 510. — f. Zaffûm u. b. f. Myrobalsamum. II, 994. j. b. v.

Mprrhe, Pandelswaare der Rabataer. I, 73. - der Freiheit, b. i. felbftgefloffene. I, 389.

Mpribenzweige, mohammed. Grabverzierung. II, 194. 807. Dofticismus d. Drufen. II, 994.

Doun (Baal Reon), Stadt Ru-bens, ob Maein ? II, 1176. 1187.

Mzephri, Dorf in Hauran. II. 909.

Tttt

## N.

Rabab, f. Abib R. Raafon (Raaffor), alte Stadt in R. Valäftina. II, 249. Raba, f. Ain Rabab. Rabach, erobert Anath. II, 937. Rabab, f. Ain R. Rabat, f. Rebet. Rabal, aus Maon. II, 639. Rabataa, nach Angabe ber griech. und rom. Rlaffiter. I, 68ff. II, 131. Rabatäer, Paubelsvoll ber Si-nai-P. I, 7. 11. 21. 35. 47. 69. (Araber) 71. 78. (3bumaer) 81. 139. (am Mittelmeer) 81. 141. (Geerauber im arab. Golf) 19. 235.249. (Rivalen ber Phonizier) 417. (in Petra, Ebom) 1008. 1009. 1103. II, 130. 1185. Rabi, f. Rebbi, Ras en R., Salli al R. Rabi Bafca, fein Grab in R. Palästina. II, 228. Rabt, f. Rebet, Rath, Bir R., Wadi N. Rabt er Rabab, f. Rath er R. Rabt Daui, f. Rath D. I, 504. Rabt Raneitarah, f. Raneiterab. Rablus, Stadt in Samaria. II. 256. 305. 370. 444. (Dobe) 477. 479. 677. 718. - f. Gichem, Dichebel R., Maicharit-R. Raboch (Raboth, Rabotholia), f. Ranuat. II, 937. Rachele, f. Rathel, Babi el R. Rach-El-Tor, s. El Wadi. I. 438. Rachl, f. Rathel, Bathn R. Radoba (perf.), d. i. Schiffsherr, Capitain. I, 195. 202. Radtigall, fowarzgraue, im Babi Feiran. I, 711. — auf ber Sinai-P. 785. 920. — in Paläftina. II, 170. 171. 502. 504. 548. - f. Bulbul. Radtmarfde, in Arabien gebräuchlich. I, 183. Radat el babbr, b. i. Seetub. I, 207.

Radelbolz, im Didebel Abfolun. II, 1113. Radie, s. Wadi Rebse. Radnah, eine Art Münze. II, 515. Raema, in Edom. I, 1139. II, 127. Raeman, der Ausfähige. II, 536. 551. Raeme, Dorf in Sauran. II, 917. Raga, f. Dichebel Araif en Ratab. Rage (indisch), d. i. Elephant. I, 401. Ragelflue, auf ber Sinai-P. I, 200. 258. (Conglomerat) 828. Ragpoor, in Berar. I, 410. Rabaliel (Entheyle; Ledichum?), d. i. Thal ober Bach Gottes, Buffuß jum Arnon? II, 147. 1194. 1199. 1203. 1210. Rabar (Rabr), b. i. Strom, Baffer. I, 898. — f. Callab R. Rabar Malca, ber Ronigstanal des Rebuchadnezar. L. 418. Rahas (arab.), b. i. Rupfer. I, Rahas, Ammoniter - König. U. 150. 1028. Rahash, f. Babi Raffeb. Rabif, f. Scheith R. Rabita, Ort zw. Boffra und Adra. II, 794. 914. Rabob. II, 413. Rabor, Abrahams Bruber. II, 92. Rahr, f. Rás R., Nahar. Nahr al Aawwag (rivus curvus), f. Babi el Awabic. II. 807. Rabr Amman (Mojet A., Babi A.), Arm bes Babi Berta. II, 1139. 1145. 1151. 1158. Rabr Aweired, f. Rabrel Awa-Rahr Braghit (Broghit, Bagharit, Bera'gis, b. i. Bach ber Rlobe), Buffuß gum El Duleb. II, 225. Rabreb Oban, Jordanarm. II, 214. 216.

Rahr el Affal, f. Babi Affal. Rahr el Auli (Bostrenus), bei Saib. II, 98.

Rahr el Awareb (Rahr Aweired, Badi Awaired, Rehrid, Mojet el Uehrid; Badi Aar?), Fluß vom Oschebel Hauran zum Scheriat el Mandhur. 11, 373. 804. 805. 825. 834. 844. 948.

Rahr el Bagharit, f. Rahr Braghit.

Rahr el Banias, f. Banias-

Rahr el Dibbin (Zebeen), zum Babi Serfa. II, 1073.

Rahr el Balfa, Zufluß zum Rahr Basbany. II, 237.

Rabr el Pheazbay, wol irrig ft. Rabr Sasbany ? 11, 185.

Rahr el Duffan (Pferbeftus), irrige Bez. für Rahr el Abfa. II, 689. 692.

Rahr el Lebir, f. Eleutheros. Rahr el Ordan (Abulf.), d. i.

Jordan. II, 274. Rahres Seraipib, weftl. Zufluß zum Rahr Pasbany. II, 203.

Rahr es Zerka, b. i. blauer Strom. 11, 1095. — f. Wabi Serka.

Rahr Dasbany, nörbl. Jorbanarm. II, 153. 158. 176 ff. 185. 194. 195. 203. 211. 218 ff. 227. 237. — f. Dasbeya-Strom.

Rahr Heebon, f. Badi H. Rahr Kasmieh, f. Litanp. II, 19. Rahr Luffrein (Kafrepn), f. Badi Koufrin.

Rabr Mechatta, f. Rifon. II, 296.

Rabr Rababieb, arab. Rame bee Galifaer-Meeres. II, 286. 289. — f. Babi R.

Rabr Rotab, f. Rodab.

Rahr Sari, bei Banias. II, 202. Rahr Serin, Zufluß zum Rahr Hasbanp. II, 203.

Rahr Szir (Sir), f. Wadi Seir. Rahum, f. Kafer Naum, Kaphar R.

Ra'im, f. Beni R., El R., Rapm. Raimry, Ori im Ofchebel Abfhlun. II, 1118. Rain (Rein), Ort am Dichebel eb Dabi. II, 400. 407.

Rata (richt. wol Radat el babbr, b. i. Seetub), f. Manati. I, 207. Ratab, f. Ofchebel Araif en R.

Rafb (Retba, Rebeti, En Rutb; auch El'Artùb), b. i. Abhang, Staig, trodner Paß, Bergfattel, Bafferscheibe zw. zwei Höhen, Rame verschiebener Orte auf ber Sinai-H., am Alsa-Goss. 209. 219. 310. 489. 497. 588. — vgl. Ababa, Ngeb, Moie beta R., Ras en R., Babi Rafb. Rafb (El R.), Eusminations-

Rafb (El R.), Culminationspunkt im Oschebel Schera. I, 1009. — s. b. v.

Rath Abn el Far, Abftieg ber Sinai-D. I, 219.

Ratb al Rebai, f. Ratb er Rubay.

Rafb Egaui (Rafb el E., Rabt ober Rafbe Daui, Regeb Douah, Rafb Dawy, Rubt D.), b. i. Bindpap, Bindfolucht, auf ber Sinai-D. I, 489, 497, 498, 504. 505. 510. 511. 512. 513. 531. 662. — val. Ofcebel Dow.

Ratb el Babera (b. i. Steinspaß), auf ber Sinai-P. I, 745. 756. 758.

Rath el Gurrabe, Anhöhe ber Sinai-H. I, 848. — vgl. Ain el Ghurbeh.

Rath er Rahah (Rabt er R., Rabth er R.), Bindpaß auf der Sinai-P. I, 505. 510. 511. 512. 531. (Lage) 699.

Rath er Rubay (R. al Rebai, El Rubay), Berg der Sinat-D., Paß im Ofchebel Schera. I, 60. 1074.

Rath Paul (Pamp), s. Rath Egaut.

Rath om Rachi (Ruth el Mureithy), Pas der Tip-Rette. I, 847. 852. 854. 894.

Rathel (Rathal, Rathl, Rachl, Rachele, Regbele, Rochl, Ruthl), b. i. Dattelpalme. I, 163. 183. — f. Bathn R., Dicebel R., Ralaat el R., Babi el R.

Ratteb, f. Ratb. I, 489.

Tttt2

## M.

Raafon (Raaffor), alte Stadt in R.Palästina. II, 249. Raba, f. Ain Rabah. Rabach, erobert Anath. II, 937. Rabab, f. Ain R. Rabat, f. Rebet. Rabal, aus Maon. II, 639. Rabatāa, nach Angabe ber griech. und rom. Rlaffiter. I, 68ff. II, 131.

Rabataer, Panbelsvolf ber Si-nai-D. I, 7. 11. 21. 35. 47. 69. (Araber) 71. 78. (3bumaer) 81. 139. (am Mittelmeer) 81. 141. (Seerauber im arab. Golf) 19. 235.249. (Rivalen ber Phonizier) 417. (in Vetra, Edom) 1008. 1009. 1103. II, 130. 1185.

Rabi, f. Nebbi, Ras en R., Salli al N.

Rabi Bafca, fein Grab in R. Palästina. II, 228.

Rabt, f. Rebet, Rath, Bir R., Wadi N.

Rabt er Rabab, f. Rath er R. Rabt Baui, f. Rath B. I, 504. Rabt Raneitarab, f. Ranei-

terab.

Rablus, Stadt in Samaria. II. 256. 305. 370. 444. (\$obe) 477. 479. 677. 718. - f. Gidem. Dichebel R., Maicharit-R.

Raboch (Raboth, Rabotholia), f. Ranuat. II, 937. Rachele, f. Rathel, Babi el R.

Nach-El-Tor, f. El Badi. I, 438.

Rachl, f. Rathel, Bathn R.

Radoba (perf.), d. i. Schiffsberr, Capitain. I, 195. 202. Ractigall, fcmarzgraue, im

Badi Feiran. I, 711. - auf ber Sinai-P. 785. 920. — in Balāftina. II, 170. 171. 502. 504. 548. — f. Bulbul.

Radtmarfde, in Arabien gebrauchlich. I, 183.

Radatelbabbr, b. i. Geetub. I, 207.

Rabab, f. Abib R. Radelholg, im Dichebel Ab. schlun. 11, 1113.

Radie, f. Badi Redfe.

Radnah, eine Art Mange. II, 515. Raema, in Edom. I, 1139. U, 127.

Raeman, ber Ausfähige. II, 536. 551.

Raeme, Dorf in Sauran. II, 917. Raga, f. Dichebel Araif en Ratab. Rage (inbifd), b. i. Elephant. I, 401.

Ragelflue, auf ber Sinai-p. I, 200, 258. (Conglomerat) 828.

Ragpoor, in Berar. I, 410. Rabaliel (Entheple; Ledidum?), b. i. Thal ober Bach Gottes, Buffuß jum Arnon ? II, 147. 1194. 1199. 1203. 1210.

Rabar (Rahr), b. i. Strom, Baffer. I, 898. - f. Callab R. Rabar Malcha, ber Königs-

fanal bes Rebuchadnezar. I, 418. Rabas (arab.), b. t. Rupfer. I, **7**75.

Rabas, Ammoniter - Ronig. II, 150. 1028.

Rabasb, f. Babi Raffeb. Rabif, f. Scheith R.

Rabita, Ort zw. Boftra und Mdra. II, 794. 914.

Rabob. II, 413.

Rabor, Abrahams Bruder. II, 92.

Nahr, f. Rás R., Nahar.

Nahr al Nawwag (rivus curvus), f. Babi el Amabid. II, 807.

Rabr Amman (Mojet A., Badi A.), Arm bes Babi Berta. IL 1139. 1145. 1151. 1158.

Rahr Aweired, f. Rahrel Awareb.

Rabr Braghit (Broghit, Bagharit, Bera'gis, d. i. Bach ber Slobe), Bufluß jum El Duleh. 11, 225.

Rafred Ohan, Jordanarm. II, 214. 216.

Rabrel Affal, f. Wabi Affal, Rabr el Auli (Boftrenus), bei Gaib. 11, 98.

Rahr el Awared (Rahr Ameired, Badi Amaired, Rebrid, Mojet el Uebrid; Badi Mar?), Bluß vom Dichebel Dauran jum Scheriat el Mandhur. II, 373. 804. 805. 825. 834. 844. 948.

Rabr el Bagharit, f. Rabr Bragbit.

Rabr el Bantas, f. Banias-Fluß.

Rahr el Dibbin (Bebeen), jum Babi Serta. II, 1073.

Rabr el Salfa, Bufins jum Rabr Dasbany. II, 237. Rabr el Obeagbay, wol irrig

ft. Nahr Dasbany ? II, 185.

Rabr el Duffan (Pferdefluß), irrige Beg. für Rabr el Abfa. II, 689. 692.

Rahrel Rebir, f. Eleutheros. Rabr el Ordan (Abulf.), b. i.

Jordan. II, 274. Rabres Geraipib, meftl. Bufluß zum Rahr Pasbany. 11, 203.

Rahr es Berta, b. i. blauer Strom. 11, 1095. — s. Wabi Gerta.

Rahr Basbany, nördl. Jordanarm. II, 153. 158. 176 ff. 185. 194. 195. 203. 211. 218 ff. 227. 237. — s. Hasbeya-Strom.

Rabr Desbon, f. Babi D. Rabr Raemieb, f. Litany. II, 19.

Rabr Ruffrein (Rafreyn), f. Badi Roufrin.

Rabr Mechatta, s. Kison. II, 296.

Rahr Rababieh, arab. Rame bes Galilaer-Meeres. II, 286. 289. — f. Wabi R.

Rabr Rotab, f. Rodab.

Rabr Sari, bei Banias. II, 202. Rabr Serin, Buffuß jum Rabr

Hasbany. 11, 203.

Rabr Sgir (Gir), f. Babi Geir. Rabum, f. Rafer Raum, Raphar ℜ.

Ra'im, f. Beni R., El R., Rapm. Raimry, Ort im Dichebel Abfoiun. II, 1118.

Rain (Rein), Dri am Dichebel eb Dahi. II, 400. 407.

Rata (richt. wol Radat el babbr, b. i. Seefuh), f. Manati. I, 207.

Ratab, f. Dichebel Araif en R. Ratb (Retba, Rebeti, En Rutb; auch El 'Arfub), b. i. Abbang, Staig, trodner Pas, Bergfattel, Baffericeibe gw. zwei Boben, Rame verschiedener Orte auf ber Sinai-B., am Aila-Golf. I. 208. 209. 219. 310. 489. 497. 588. — vgl. Afaba, Ngēb, Moïe beta R., Ras en R., Badi Ratb.

Rath (El R.), Culminations= puntt im Dichebel Schera. I. 1009. — f. b. v.

Rath Abu el Far, Abflieg ber Sinai-P. I, 219.

Rath al Rebaï, s. Rath er Rubay.

Rakb Egaui (Nakb el E., **Rabk** ober Ratbe Baui, Regeb Douah, Rath Pawy, Rubt H.), b. i. Bindpaß, Bindichlucht, auf ber Sinai=\$. I, 489. 497. 498. 504. 505. 510. 511. 512. 513. 531. 662. - vgl. Dichebel bow.

Rath el Babera (b. i. Steinpas), auf ber Sinai-D. I, 745. 756. 758.

Rath el Gurrabe, Anhohe ber Sinai-D. I, 848. — pal. Ain el Ghurbeb.

Rath er Rabab (Rabt er R., Rabth er R.), Windpas auf der Sinai-P. I, 505. 510. 511. 512. 531. (Lage) 699.

Rath er Rubay (R. al Rebai, El Rubay), Berg ber Sinai-D., Pas im Dichebel Schera. I, 60. 1074.

Nakb Pauï (Pâwp), s. Nakb

Rath om Raci (Ruth el Mureithy), Pas der Tib-Rette. I. 847. 852. 854. 894.

Rathel (Nathal, Rathl, Rachl, Rachl, Ruthl), b. i. Dattelpalme. I, 163. 182. – f. Bathn R., Dichebel R., Ralaat el R., Babi el R.

Ratteb, f. Nath. I, 489.

Tttt2

Rafús, d. i. Brett. I, 458. - f. Dichebel R.

Ram, Regenlache in Dicholan. II. 355.

Ramab, f. Garshap R.

Ramen, alte, ihre Bivacitat auf ber Sinai-D. I, 252. — in Be-II, 1058. — arabische, driftliche. 530. 850.

Ramre, Beduinenlager am unt. Jordan. II, 367.

Rapfichneden, im Rothen Meer. 1, 759.

Raphtha (Erbol, Erbpech), Banbel in Tor. I, 452. — an ber agypt. Rufte. 471. 472. — feblt bei Birtet Faraoun. 766. - in Palaftina. 11, 294. — im Todten Meer. 750. 751. 756. 759. 762. — vgl. Asphalt.

Naphibali (Naphibalim, Raphthaliten), jub. Stamm in Å. Palästina. II, 154. 222. 241. 242. 244. 246. 256. 281. 313. 340.

Raphthali, 3meig bes Anti-libanon. II, 246.

Raphthali Gebulon. II, 271. Rapier, Capitan. II, 791. 1006 ff. 1135.

Napoleon, f. Buonaparte.

Ragib, f. Babi Om Reb.

Rar, f. Babi en R.

Rarbe, Bandelsartifel in Judaa. I, 400.

Rarmada (Ptolem.), b. i. Rerbubba. 1, 393.

Rafaire, Abtheilung ber Rorafdy im Babi Feiran. I, 939.

Rafairier (Refairier, Rufairier), Lichtauslofder - Gette in Dasbepa. II, 187. — Banias, Ghagar, Zaoura. 194. 196. 230. 238.

Rafar, Dorf in N.Galilaa. II, 250.

Rasb (Raffeb, Razeb, Rusb), b. i. etwas Aufgerichtetes, Stele, Statüe. I, 775. — s. Debbet en R., Dichebel R., Val de N., Wadi N.

Rafenabichneiben, Strafe im Drient. I, 143.

Rafenringe, bei Bebuinen-Beibern. I, 955. — in Hauran 2c. II, 816. 828. 1124.

Rafer (Raffer), f. Emir R., Dalet el R.

Rafer Dand, Melit (1246). II, 1138.

Raffara, f. Belleb en R., Deir el R., Ragaratr.

Rafeb, Tranteplat auf ber Sinai.P. I, 220. — f. Rasb, Badi R.

Raffer, f. Rafer.

Rafferani, f. Deir el R., Ragaräer.

Raffir, f. Rafer.

Raszara, f. Pobeybat el R., Ras el R., Razaraer.

Rathal, f. Ralaat el R.

Ratron, bei Tiberias. II, 304. — im Todien Meer, 559.

Reifenber in Palaftina (1674). II, 51. 339. 505. 564. Raua, f. Reve.

Rauar (Rauer, Nawar, Rowar), b. i. Bigeuner. I, 833. 888. II, 690, 816, 833, 849,

Raum, f. Rafer R.

Raumachie, im Babi Sabra. I, 1008. — auf bem galil. Deer ? II, 1053. — in Gerafa. 1073. 1084. - vgl. Seefclacht.

Raur, f. Rherbet R., Babi R.

Rauredsii, f. Roraj. Rava, f. Reve.

Ravatir, f. Rus el Rowatyr.

Nawar, s. Naúar.

Nawatir, f. Rus el Nowatyr. Naym, arab. Stamm. II, 357.

— f. Ra'im, Kafer R.

Raymat, Abtheilung ber Lya-thene, im Dichebel Schera. I, 979. 1003.

Razaraer, ale Bez. vorislamitifcher Boller. I, 227. - f. Raffara, Rafferani, Raszara, Roa-zra, Roszara, Ruzrani.

Ragaraer-Graber, im Babi Feiran. I, 724.

Ragaraer - Sobne, Schimpfname bei Beduinen. I, 931. Rajara-Rlofter, am Gerbal.

I, 707.

Ragarener, in Es Szalt. II, 1132. — vgl. Ragaraer.

Razareth, Stadt in S. Galiläa. II, 18. 256. 305. 313. 384. 389. 393. 395. 397. 434. (Döhe) 478. 479. 677. 1114.

Ragareth - Berge. II, 159.

Ragareth - Chene, Bobe. II, 478. 479.

Ragareth - Rlofter, Bobe. II, 478.

Razeb, f. Rasb.

Roschum (Sterne), f. Beit el Rammar el Rofdum, Redidm. Reamir, Dorf in Pauran. II,

829. Reapolis, f. Sichem. II, 469. 473.

Reara (Anara, Roora), Ort am unt. Jorban. II, 457.

Rebbe, f. Rebbi.

Rebbea Drra, Quell bei Rharaba. II, 911.

Rebbe Rebbabije, f. Rabr Rabadieh. II, 289.

Rebbi (Rebi, Reby), b. i. Pro-phet. I, 1108. — f. Rabi, Derb el Pabic el Rebbe.

Rebbi Ameily (?), Peiligengrab in R.Palaftina. II, 240.

Rebbi Chuber, Beiligengrab bei Banias. II, 197.

Rebbi Barun (b. i. Prophet Maron), Spipe bes Dichebel Dor. I, 1067. 1127 ff.

Rebbi Dub (Shub), Berggipfel, Dorf bei Gerafa. II, 1088. —

s. Udba el R. P.

Rebbi Mufa (Bely R. M.), bas angebl. Grab Mofis am RB.Ufer bes Todien Meeres. 11, 486. 489. 560. 605.

Rebbi Dica, f. Dichebel R. D. Rebbi Rachebe, Grabmal im Guden Palaffinas. I, 1093.

Rebbi Schoaib, sein angebl. Grab bei Es Szalt. II, 605. 1044.

Rebbi Saaleh, f. Saleh. I, 650. Rebet (Rebt, Rabat, Rabt, Rubt. Rutb), i. e. Lotus napeca, Rhamnus napeca, eine Art Dornftrauch ober Baum auf ber

Sinai-D., in Paläftina und Aegppten. I, 165. 272. 346. 439. 643. 665. (die gemahlene Frucht von Sittere, ale Bebuinen-fpeife) 711. 719. 726. 1060. II, 323. 502. 504. 505. 508. 513. 647. 690. 717. 720. 727. — f. Dum, Sittere.

Nebely, f. Nath. 1, 209. 588. Rebel, ftebender fettiger, über bem Tobten Meer. II, 747.

Rebeltappen ber Sinai-Berge bei Binterfturmen. I, 314.

Rebi, f. Nebbi. Rebi, f. Nabi, Nath, Babi Rebi.

Reble, f. Bir Rabt.

Rebo, Berg an ber RD. Seite des Tobien Meeres, in Amoritis. II, 147. 482. 538. (Berg auf Abarim) 1177, 1179. (verichieben vom Dichebel Attarus) 1186. 1188. (Theil des Gebirges Pisgah) 1192. 1201.

Rebo (Rabo), als Stadt ? II, 1192. Rebucabnezar (Rebuchadnezar), **Rö**nig. I, 418. II, 129. 148.

Reby, f. Rebbi.

Necho, s. Pharao N.

necla, f. Regla. Recropole, f. Graberftabt.

Nedhadhyh, f. El R.

Rebie (Rable), f. Babi R. Rebiemeh, f. Rebichemeh. Rebichbyat, f. Ofcherab R.

Rediched, Trummerftadt Dichebel Schera. I, 1041. - f. Wadi N.

Rebiched (Rebicht), in Arabien. I, 1005. 1075.

Redichemen (Rediemen), Burg in RD.Judaa. II, 464.

Redschil, s. Churbet el Habschil. Redichm, b. i. Stern. II, 464. - f. Rofcum, Reifemy.

Rebidran, Stabt in Jemen, von Drufen verehrt. II, 871. 994. 995.

Redidran (Ribicheran), Dorf der Ledica. II, 864. 866 ff. 869 ff. 932.

Redejeb, in Sauran. II, 831. Rebp, f. Scheith Abu R., Tell Abu R. Refah, f. Birtet R. Refrutena, ägppt. Ronig. I, 756.

Regasaht, Anterplat im Suez-Golf. I, 451.

Regeb Ponah, f. Rath Egani. I, 505.

Regel, f. Rathel.

Reger (Regeriftaven), auf ber Sinai-p. 1, 840. 932. — bei Ralaat el Alfab. 995. — in Riha. II, 520. - Reret. 675. 693. -Sprien. 831.

Regerartiger Bolfeftamm, bei Berico. II, 526. 530. 531. - Abu el Beabp. 1038.

Reghele, f. Rathel.

Regla (Recla; Pegla ? Rebtill?), Ort im petr. Arabien. I, 92. 99. II, 1206.

Rehali, f. Babi R.

Rebemias-Brunnen, bei Jerusalem. II, 599.

Rebemie, f. Degab R. Rebtill (Regla ?), Ruinen in Reret. I, 1043.

Rehrid (wol Mojet el Uehrib), f. Rabr el Awareb. II, 825.

Rein, f. Rain.

Reitschip, Reisender auf der Sinai-D. I, 751.

Rest, f. Badi en R.

Reijemp, f. El Raffr el R., Redidm.

Retba, f. Ratb. Reto, f. Pharao Reco.

Relfen, an ber fpr. Rufte. I, 868.

Reltenkorallen, im Rothen Meer. 1, 480.

Remeirab, f. Babi en R.

Remela (Dicebel R., Rummula), Pas, Lanbicaft der Arabah nach Petra. I, 908. 1065. 1067. 1069. 1074. 1076. II, 773.

Remera, f. El R.

Remrin, f. Beth Rimra, Babi Remrin.

Renevab (Rinive), ale Beg. für Reve. II, 356. 823.

Reptun, auf Münzen von Rabba. II, 1222. - vgl. Poseibion.

Rerbubba (Rarmaba), gluß in Detan. I, 393. II, 295.

Nerita alhicula, bei Tor. L

Nerium oleander, f. Deft, Dleander. II, 277. 324.

Rero, Raifer. II, 345. 1180.

Reronias, b. i. Banias. U. 197. 207.

Rerva Trajanus Caefar. II, 928.

Res, d. i. Igel. 11, 827.

Refairier, f. Rafairier.

Reffa (Reffara?), Ort am Aila-Golf. L, 76. 209.

Reffara, f. Raffara.

Resselari (Urtica pulcherrima?), bei Berico. II, 515.

Reftorianer, ihr Patriarcat in Damastus. II, 975.

Reftorius, Rirchenvater. II, 974. Respl, f. Babi R.

Retras, Bifcofvon Pharan. I,16.

Retich, f. Bellan.

Retferin, f. Babi Rifrin.

Rengriedifde Jufdriften, bei Bor. I, 459.

Reumond, Anfündigung beff. in Palāftina. II, 454.

Reve (Rava, Raua, Rowa), Gränzort von Dicholan und Dichebur. II, 356. 804. 814. 817, 818, 819, 823, 824, 830,

Remair, f. Rus el Romatyr. Remar, Gebirgstribus in Re-

paul. II, 326.

Rewbold, Capt., in Hauran. 11, 798. 809. 811. 815. 817. 819.

Reweimeh, s. Babi en Ro ma'imeh.

Rewhail, ob Rafbl? I, 156.

Rewhateer, ob Rus el Rowatyr ? I, 156.

Rgebel Gofd (Engeb), Staig auf der Sinai-P. I, 879.

Ricaea, Concil (325). II, 974. Ricard, Feldberr. II, 1156.

Ricolaus - Lapelle, in St. **Saba.** II, 609. 613.

Ricolayson, G., Missionar in Palastina (1836). II, 69.

Ricoli, f. Malam R.

Nicomebia, Zerftörung (342 1. Chr.). II, 952, 1215.

Ribideran, f. Rebidran.

Riebubr, C., Rarte bes Rothen Meeres (1763). I, 188. 193. in Tor. 432. — über bas Gis nai-Gebirge zc. 524. 569. 608. 772. — Serbal. 640. — Babi Feiran. 717. - Babi Gbarunbel-Ras Dammam Faraoun. 764ff. - entbedt Garbat el Chabem. 746. 793 ff. - über Suez-Gharundel. 813. — die Beduinen der Sinai-B. 928. in Palaftina 2c. (1761-67). II, 54.

Rieder Menniger Material, bei Coblenz, Andernach. II, 856. Rigriten, gerftoren phonizische Stadte. 1, 430.

Ritomadus, Reuplatonifer aus Berafa. II, 1093.

Ril, Quelle bes, angeblich im ga-lil. Meer. II, 307. 339.

Ril (arab.), d. i. blau. II, 688. Rilambar, Gold daf. I, 410.

Rile (Ruele), b. i. Indigo. II, 532. 688.

Rilgherry, Gold baf. I, 410.

Rilus, über bie Sinai-S. (390 n. Chr.). I, 14. 15. 118. 920.

Nimmer, f. Rimr.

Rimmery, f. El Reméra. Rimr, b. i. Panther, Leopard? II, 162. 827. 1065. 1096. — f. Roweyfat R., Scheith R.

Rimrein (Rimra), f. Beth Rimra. Rimret el Rhereiveb, f. Re-

Rimri, Ruinen in Sauran. II, 886. 922. 967. — f. Mojet R., Wadi N.

Rimrin, f. Beth Rimra, Babi Remrin.

Rimrod (Rimrud), fein Grab bei Damastus. II, 121. Solof bei Rfer-Pauar. 164. -f. Rober N.

Rimura, b. i. Panther. II, 162. — s. Nimr.

Rinive, f. Renevab.

Rifib, Schlacht bei (23. Juni 1839). II, 791. 1012. Nifrin, f. Badi R.

Riffi, Altar bes. I, 741.

Nitraria tridentata, f. Sharfab. 1, 820. 827.

Roaman, Rinderfutier im Dicebel Paurán. II, 941. — val. Nöomane.

Roab, fein Grab am Libanon. II, 121.

Roazra, f. Pabicher el R., Razaräer.

Robah, erobert Bafan. II, 820. **– R**anuat. 937.

Róbah (Róbach, Rófach, Ropha), Ort in Bafan, Ranuat ? II, 144. 931. 1184.

Robeyba, f. Roweibe.

Rochl, f. Rathel, Ralaat el R.

Nodra, Thal ber Sinai-D. I,

Röamare, Bobnenart in Bauran. II, 850. - vgl. Roomane.

Roebe, f. Roweibe. I, 236.

Nöomane, Pflanze in Hauran. 11, 827. — vgl. Noaman, Röamare, Roman.

Nófach, f. Nóbah. II, 1184.

Romaden, f. Pirtenvolt.

Roman (Euphorbia retusa Forsk.), auf ber Sinai-P. I, 553. — vgl. Roomane.

Ronnenflofter, auf bem Epi-ftemi-Berge. I, 617. — in Bethanien. II, 514.

Noora, s. Neara.

Ropha, f. Robah. II, 144. Roraj (Rauredsji), Drefcmafoine in Palaftina, Aegypten. II, 516.

Noszara, f. Robar el R., Nazarāer.

Notitia dignitatum Orientis, über Arabia Petraea. I, 103 ff.

Notonecta, auf ber Sinai-D. I, 502.

Rotor el Legieh (Ruttar el Lu= tipeh), Grang-Ebene im Rorben ber Sinai-D. I, 865.

Rouaameh, f. Wadi en Ramà'imeh.

Rouebe, f. Roweibe.

Nouebe el Tarabit, f. Ruweibi'a el Teràbin. I, 236.

tfab, f. Birtet 冗. Refrutena, agppt. Ronig. I, 756. Regafaht, Anterplat im Suez-**Bolf. I, 451.** Regeb Donab, f. Rath Egani. I, 505. Regel, f. Rathel. Reger (Regeriflaven), auf ber Sinai-P. I, 840. 932. — bei Kalaat el Attab. 995. — in Riba. II, 520. — Reret. 675. 693. — Sprien. 831. Regerartiger Bolteftamm, bei Berico. 11, 526. 530. 531. --- Abu el Beaby. 1038. Reghele, f. Rathel. Regla (Recla ; Degla ? Rebtill?), Ort im petr. Arabien. I, 92. 99. II, 1206. Rehali, f. Babi R. Rebemias-Brunnen, bei 3erufalem. II, 599. Rebemie, f. Begab R. Rebtill (Regla?), Ruinen in Reret. I, 1043. Rebrid (wol Mojet el Uebrib), f. Rahr el Awared. II, 825. Rein, f. Rain. Reitschis, Reisenber auf ber Sinai-B. I, 751. Reib, f. Babi en R. Reijemp, f. El Raffr el R., Redichm. Retba, f. Ratb. Reto, f. Pharao Reco. Relten, an der fpr. Rufte. I, 868. Relfentorallen, im Rothen Meer. I, 480. Remeirab, f. Babi en R. Remela Dichebel R., Rummula), Pag, Landschaft ber Arabah nach Petra. I, 908. 1065. 1067. 1069. 1074. 1076. II, 773. Remera, f. El R. Remrin, f. Beth Rimra, Babi Remrin. Renevab (Rinive), als Beg. für

Reve. II, 356. 823. Reptun, auf Münzen von Rabba.

II, 1222. — vgl. Poseidion. Rerbubba (Rarmada), Fluß in

Defan. I, 393. II, 295.

Nerita alhicula, bei Tor. 1, Nerium oleander, f. Defte, Dleander. II, 277. 324. Rero, Raiser. II, 345. 1180. Reronias, b. i. Banias. U., 197. Rerva Trajanus Caefar. II. Rés, d. i. Igel. II, 827. Refairier, f. Rafairier. Reffa (Reffara?), Ort am Aila-Golf. I, 76. 209. Reffara, f. Raffara. Resselatt (Urtica pulcherrima?), bei Berico. II, 515. Reftorianer, ihr Patriarcat in Damastus. II, 975. Reftorins, Rirdenvater. II, 974. Refpl, f. Badi R. Retras, Bifchofvon Pharan. I, 16. Retich, f. Bellan. Retserin, s. Wadi Risrin. Reugriedifde Infdriften, bei Cor. 1, 459. Reumond, Anfündigung beff. in Palaffina. II, 454. Reve (Nava, Raua, Rowa), Grangort von Dicholan und Dichebur. II, 356. 804. 814. 817. 818. 819. 823. 824. 830. Rewair, f. Rus el Rowatyr. Remar, Gebirgetribus in Re-paul. II, 326. Rewbold, Capt., in Pauran. II, 798. 809. 811. 815. 817. 819. 846. Remeimeb, f. Badi en Rawa'imeb. Rewhail, ob Rafhl? 1, 156. Rewhateer, ob Rus el Rowatpr ? 1, 156. Rgebel Gofd (Engeb), Staig auf ber Ginai-B. I, 879. Ricaea, Concil (325). II, 974. Ricard, Feldberr. II, 1156. Ricolaus = Rapelle, in St. Saba. II, 609. 613. Ricolapion, G., Miffionar in Palaftina (1836). II, 69. Ricoli, f. Malam R. Ricomedia, Berftorung (342 n. Chr.). II, 952. 1215.

Ribideran, f. Redidran.

Riebuhr, E., Rarte bes Rothen Meeres (1763). I, 188. 193. in Tor. 432. — über das Gi= nai-Gebirge zc. 524. 569. 608. 772. — Serbal. 640. — Babi Feiran. 717. - Babi Gharunbel-Ras hammam Faraoun. - entbedt Garbat el Chabem. 746. 793 ff. - über Suez-Gharunbel. 813. — bie Beduinen ber Ginai-B. 928. in Palästina 2c. (1761—67). II, 54.

Rieder Menniger Material, bei Cobleng, Andernach. II, 856. Rigriten, gerftoren phonizische Stadte. 1, 430.

Rifomachus, Reuplatoniter aus Gerafa. II, 1093.

Ril, Duelle bes, angeblich im ga-lil. Meer. II, 307. 339.

Nil (arab.), d. i. blau. 11, 688. Rilambar, Gold baf. I, 410.

Rile (Ruele), d. i. Indigo. II, 532. 688.

Rilgherry, Gold baf. 1, 410. Rilus, über bie Sinai-B. (390

n. Chr.). I, 14. 15. 118. 920. Rimmer, f. Rimr.

Rimmery, f. El Reméra. Rimr, b. i. Panther, Leopard? II, 162. 827. 1065. 1096. — f. Rowensat R., Scheith R.

Rimrein (Rimra), f. Beth Rimra. Rimret el Rhereipeh, f. Re-

Rimri, Ruinen in Pauran. II, 886. 922. 967. — f. Mojet R., Badi N.

Rimrin, f. Beth Rimra, Babi Remrin.

Rimrob (Rimrub), fein Grab bei Damastus. II, 121. — Solof bei Rfer-Pauar. 164. f. Rober 92.

Rimura, b. f. Panther. II, 162. - f. Rimr.

Rinive, f. Renevab.

Rifib, Schlacht bei (23. Juni 1839). II, 791. 1012. Rifrin, f. Wadi N.

Riffi, Altar des. I. 741.

Nitraria tridentata, f. Sbarłab. I, 820. 827.

Roaman, Rinderfutter im Dicebel Pauran. II, 941. - val. Roomane.

Roab, fein Grab am Libanon. II, 121.

Roazra, f. Pabscher el R., Ragaräer.

Róbah, erobert Basan. II, 820. **– Ran**uat. 937.

Nóbah (Nóbach, Nófach, Nopha), Ort in Bafan, Ranuat ? II. 144.

931. 1184.

Robeyba, f. Roweibe.

Rochl, f. Rathel, Ralaat el R.

Nodra, Thal ber Sinai. D. I.

Röamare, Bohnenart in Pauran. II, 850. — vgl. Röomane.

Noèbe, f. Noweibe. I, 236.

Roomane, Pflanze in Sauran. II, 827. — vgl. Roaman, Roamare, Noman.

Rófach, f. Róbab. II, 1184.

Romaden, f. Dirtenvolt.

Roman (Euphorbia retusa Forsk.), auf ber Sinai-D. I, 553. — vgl. Roomane.

Ronnentlofter, auf bem Epi-flemi-Berge. I, 617. — in Bethanien. II, 514.

Noora, f. Reara.

Ropha, f. Robat. II, 144. Roraj (Rauredeji), Dreichmaschine in Palaftina, Aegypten. II, 516.

Noszara, f. Robar el R., Razaräer.

Notitia dignitatum Orientis, über Arabia Petraea. I, 103 ff.

Notonecta, auf der Sinai-P. I, 502.

Notor el Legieh (Nuttar el Lufipeb), Grang-Ebene im Rorden ber Sinai-B. I, 865.

Rouaameh, f. Wabi en Ramà'imeh.

Rouebe, f. Roweibe.

Nouebeel Tarabit, f. Ruweibi'a el Terâbin. I, 236.

Nova Trajana Bostra, b. t. Boftra in Pauran. II, 968.

Rowa, f. Reve.

Romairi, agppt. Gefcichtichreiber (1331), über Gultan Bibars Landreise nach Petra und Reret. I, 58 ff. 991. II, 1138.

Rowaran (Ruara), Trummerfabt in Golan. II, 169.

Rowars, f. Raúar.

Rowatyr, s. Rus el R.

Romamy, f. Deby eddy el R. Roweibe (Rowebi, Roweiba, Roweibi, Rowepba, Robepba, Roebe, Rouebe, Ruabe, Ru-weib, Ruweiba, Ruweibi 2c.), Ruftengegend, Salzquelle 2c. ber Sinai-B. am Aila-Bolf. I, 49. 206. (Cap) 208. 211. 233. 236. 237. 241. (Salzquelle) 243. 256. 265. 272. (Bifdreichthum) 328. - f. Rumeibi'a.

Ruabet el Mifeny, f. Rumeibi'a el DR.

Ruabe, f. Roweibe. I, 236.

Ruara, f. Rowaran.

Rubb el Etheari (?), Baffer in N.Palästina. II, 208.

Rubbe Suffa, im Libanon. II,

Rubien, in Afrita. I, 783. 784. - arab. Tribus daf. I, 941. II, 506.

Rubt, d. i. Rebet. II, 717. 720. 727. — vgl. Rabt, Rath, Ba= bi R.

Rubt Pawy, f. Rath Egaui. I, 504. 512.

Ruebbe, f. Babi R.

Ruebet el Difenp, f. Ruweibi'a.

Ruebet el Trabifin, f. Rumeibi'a el Terabin.

Ruebhm, f. Babi en Rama'imeb.

Ruele, f. Rile.

Ruth (Rhamnus, Lotus napeca?), in Galiläa. II, 323. f. Rebet.

ntb (natb), f. En n., Raa en 乳.

Ruth el Mureithy, f. Rath om Rachi.

Rufeirab, f. En R. Ruthi, f. Rathel, Ralaat el R. Rufra, s. En R.

Rumdufu, altägypt. König, auf finaitifden Stelen. I, 755. 804.

Numidicae aves. I, 419. Rummula, f. Remela.

Ruris, Bergborf in G. Galilaa. II, 422.

Rufairier, f. Rafairier.

Rusb, f. Rasb.

Rufeir, Araber von, bei Jerico. 11, 527.

Rufib, f. Babi R. Rug, f. Ballnug. Rutajab, f. Dafchm el R.

Ruteghineh (Ruteighineh), f. Abu R.

Ruttar el Lukipeh, s. Rotor el Legieb.

Rumaibi, f. Roweibe. I, 328. Ruweibi'a el Miseny (Mugeiny, Ruabet ober Ruebet el DR., Ain el Ruweibi'a), die füdl. Pafenftation am Aila-Golf. I, 190. 234 ff. 246. 248. 289. f. Roweibe.

Rumeibi'a el Terabin (Ronebe el Carabit, Ruebet el Trabifin), bie nordl. Palmwaldung am Aila-Golf. I, 234 ff. (Brunnen) 244. — f. Roweibe. Rumeireb, f. En R.

Ruzbatal Culub, über Manna. I, 690.

Ruzrani, f. Deir el Rafferani, Razaräer.

Rpenburg, Egmond ban ber, auf ber Sinai-D. und in Palaftina (1700—23). I, 752. II, 52.

Rymphäum, in Epirus. II, 754. — Sueiba. 928.

Rysa, s. Scythopolis. II, 432.

D.

Dafe von Jerico. II, 481 ff.
Dbaid as Maximus, fein Dentmal in Jahuet el Khubher (136
u. Chr.). II, 953. — vgl. Obodas.
Obber, Dorf in Gilead, II, 1062.

Dbber, Dorf in Gileab, II, 1062, Dbeib (Obeib), f. Beni D., Deir 3bn D., Dichebel Beni D.

Dbeibab, f. Abu D.

Dbelisten, aus Sandftein, im Babi Rasb. 1, 787. 788. — bei Petra. 1068. 1109. 1126.

Dboda, s. Eboda.

Ċ

Obodas, Rabatäer-Könige. I, 76. 130. II, 130. — vgl. Obatbas M.

Dboth, Station an der Ofiseite des Seir. I, 130. II, 140. — s. Eboda.

Dbotot, f. Dicebel D.

Dbft, auf der Sinai-D. 1, 302, 548. 562. 603. 629. — bedingt die Anlage von Oörfern. 979. — reichlich bei Tafyle. 1032. — Damastus. II, 164. — Pasbeya. 185. — am galil. Weer. 292. — in Merdschan. 900. — Boftra. 986. — Es Szalt. 1122. — s. Badobst.

Obta, Dorf in Sauran. II, 917. 918.

Dhieira, s. Bierra.

Decassel, f. Beni D. Dechna (Oxva), b. i. bie Rufte Kanaans, Kufte ber Rieberung. 11, 97.

Ochradenus baccatus, im Bati Taipibe. I, 770.

Dofen, als Pflugthiere im Dicebal. I, 1032. — Keret (wilbe ?). II, 673. — Hauran. 816. 852. — vorz. in El Bella. 1194. auf Münzen von Boftra. 971. — f. Rinber.

Ocimum (Majoran), am Sinai. 1,584. — in Paurân. II, 846. — val. Zattar.

Ob-bema, Fleden im petr. Arabien. I, 61.

Dbbr, Ort in Reret. II, 691.

Dbenatus, in Sueida. II, 927. Dbeum, in Amman. II, 1148. Obollam, f. Abullam. Obscha, f. El D. Dbichi, f. Babi el D. Dbidme, f. Dichebel D. Dbyffee, arabifche. II, 594. Dbeib, f. Dbeib. Dbeibeb, f. Abu Obeibat. Dobrueh (Obbrüeh), Ort. I, 994. Ob bueh, Salicornie. I, 838. Debeste, Drt am Dichebel Gzaffa. II, 949. Doigme, f. Dichebel D. Def, f. Dichebel Def. Dimeh, f. Dichebel Dbidmeh. Defubeh, f. Beni D. Del, aus Zaftum. II, 680. — aus Butm. 875. - f. Berg = , 3as

oğuebl. Delbaum, f. Dlive. Delberg, bei Berufalem. II, 394. 454. (Dobe) 478. 479. 486. 492.

495. 600. 750. Delmuble, in Es Szanamein. 11, 814.

Dito, 1. ELD.

Dnnit, f. Churbet el D.

Derabun, Gipfel bes Dichebel Abichlun. II, 1004.

Derat (Errat), Borf in Reret. I, 982. 1029. II, 592. 676.

Derak, Beduinen-geste im Oschebel Schera. I, 1042.

Perbad, f. Irbid. Orf, f. Ofchebel Orf.

Dert, f. Ertet.

Derman (Derrman), Stadt im Dichebel Sauran. II, 794. 796. 945. 954 ff. 959. — f. Philippopolis.

Derna, Dorf am Dichebel Beifc.
\_ II, 163.

Prof, f. Ofchebel Araif en Ratab. Prrman, f. Derman.

Drogas, f. Om el Reffaß. Deich, f. Babi D.

vei op, j. Wabi V. Desoje, s. Wabi D.

Deider (Deidar, Dider, Dichar,

Medidar, Mideyr, Asclepias gigantea: Pergularia procera?. Bammatt auf der Einst-D. I, 271. 502. — (Frucht von Asclepias gigantea. Godomfaufel?) am Lodten Meer. II, 505. 506. 589. 647. — in Aerel, Goom m. 674. 688. 717.

Difraa, f. Ebhra'. II, 853.

Dita, Dorf in Pauran. II, 829. Dfen, f. Somelzofen.

Dfir (Ofra, Ofar, Awair, A'onair), Berg in Babrein, Oman. 1, 377. 409. — f. Ophir.

Dg (b. i. Langhale), König in Bafan. II, 114. 121. 145. 579. 796. 819. 961. — sein Eisenbett ju Rabbath Ammon. 964. 1152. 1210.

Dhrringe (Betbanih Tiali?), in Efeil, II, 828.

Difmeh (Dimeh, Dimeh), f. Ofchebel Dofcmeh, Babi Dijmeh.

Dirat el Furas, Anhohe ber Sinai-B. I, 260.

Djuni Rufa, f. Ajūn M. I, 153. Djunol Raffab (Dyonn el Daffab, Beb' el D., Eyoun el Refeb, Cafab), Ort in R. Arabien (Ainune?). I, 45. 46. 50.

Dibeb, f. Rhan el D.

Dibidy, f. El D. Dleander (Defle, Defla, Nerium Oleander), auf der Sinai-D. I, 770. - im Dichebel Schera, Dichebal. I, 1000. 1022. 1026. 1038. 1045. 1067. 1068. 1110. - Babi el Abfa. 1031. — in R.Palaftina. II, 209. 211. 215. 269. - in Dicolan. 277. - am galil. Deer. 301. 323. 346. — am Scheriat. 374. in El Belfa. 570. 585. - Reret. 664. 694. 742. - am untern 3ordan. 11, 549. 717. - am Tobten Meer. 727. - im Ghor el Megraab. 740. - im Dicebel Adfolun. 1040. 1073. — im Babi Seria 2c. 1097. 1121. 1197. 1203.

Dleanderblätter, als gelber garbeftoff. II, 532.

Dieafter, f. Elacagnus. Oliva, im Rothen Reer. I. 327. Olive (Delbaum, Elacagnus angustifolius anf ber Ginai-D. (permilberte?) I, 269. 346. 534, 603, 604, 630, 719, — im Babi Rufa, Dichebal 2c. 990. 1029, 103**2, 1039, 1049, 106**9, 1071, 1103. - in Refer-Suia. Dasbena zc. II. 162, 164, 182, 187. 191. 1**92. 204.** — Gafet 2. 259. 269. - am galil. Meer. 292. — in Dicolan. 353. -Samaria. 468. - fehlt bei Zerido. 517. — in Judāa. 634. – Reref. 592. 664. (als Krūbfind) 671. 680. 742. — am unt. Jordan, II., 720. — inDamastus. 809. — Eira. 855. — Boftra. 986. — Ragab. 1042. — im Didebel Mbfdlun (Gileab), 826. 1067, 1029, 1056, 1070, 1074, 1075, 1097, 1105, 1107, 1113, – in Es Szalt. 1120. 1121. 1122, 1123.

Dliven, verfteinerte, von Soboma (Seeigelftacheln), in Palaftina. II, 495.

Olivin, in Basalt. 11, 299. 813.

Diloga, f. El D.

Olma, Dorf in Hauran. II, 917.
— vgl. Alma.

Dishaufen, Prof. II, 805. Om (Omm), b. i. Mutter. I, 183.

— (. Dumm, Um.

Om Namub, f. Om el Nameb. Om aib ar (Omaiber Rabir, richt. Gubbet Samiba), Infeln im Nila-Golf. 1, 44. 316.

Oman, als Biel ber Ophirfahrt. 1, 376. — Affen baf. 422.

Omanen (Thomanaei), am Perfergolf. I, 79.

Dmar, f. Dhaber el D.

Om ar, Khallf, in Jerusalem (634). I, 29. — seine Woschee bas. II, 5. — erobert Tiberias. 317. — Abuberts Rachfolger, erobert Bostra 2c. 975. 1032.

Omar Aga, in Sauran. II, 831. Omar Ben el Ahattab, in Boftra. II, 981. Omarein, Ghafirs bes Sinai-Rlofters. I, 975. — f. Omran.

Om Dhab (Um Dh., Dubab), auf ber Sinai-D. I, 495. 549. 559. — vgl. Um Thab.

Om Dichuze (Um Jaujy), Ruinen in El Belfa. II, 1103. - vgl. Dir el Juge, El Dichoge.

Dm Ebidemal (Om el Dicemal, Um Did., Um el Jemal, Um es Dichemal), füdweftl. Grangftadt, Dügel von Sauran. II, 836. 908. 913. 914. 958. 976. 1004. 1068.

Om el Namet (Om Namub), Ruinen in El Belfa. II, 1172. 1182. - vgl. Um el Amad.

Om el Ohan, Fluß in hauran. II, 908.

Dm el Dichemal, f. Om Cbfdemal.

Om el Ranater, f. Dichiffe Om

Dm el Regar, Dorf am Lebicharande. II, 899.

Om el Mezabel, Dorf in Dicheidur. II, 357.

Om el Reffaß (Um er Rufas ober Ruffas, Um el Raffas, Drejas, Drijas), b. i. Mutter ober Funbort bes Bleies, Stabt in El Belfa (Ammonitis). II, 583. 786. 1113. 1159. 1165. 1166. 1178.

Dm es Scheratytt, felfiger Landstrich am Dichebel Scheith. II, 165.

Om Effub, Ruinen im Loebf. II, 902.

'Om et Taybe, f. Taipibeh. II, 384. 403. 405.

Omeya (Ommaïah), f. Beni D. Dm Eggeitun (Um E., Om Beitoun, Es Geitun), füdl. Grangort ber Lebica (El Lowa), II, 794. 884. 893. 904. 905. 922.

Dm Eggeneine, Ort in El Tellul. II, 950.

Om Eggerub, in Pauran. II, 913. - vgl. Dicob E.

Om Dabidibidein, Bafferbaffin am Aila-Golf. I, 279.

Om Paretein, in El Lowa. II, 904.

Dm Baye, f. Ras Om B.

Om Rama, f. Rafr el R. Om Reb, f. En Gab, Babi Om R. Omteis (Dm Reis, Dm Rais, Um Reis, Miès, i. e. mater astutiae), beiße Baber am Goeriat el Mandhur. II, 160. 295. 302. 349. 371 ff. 375 ff. 713. 806. 813. 842. 858. 1016. 1058.

1114. 1115. - f. Gabara. Dm Rhepipn (Rhepfin), Gipfel ber Sinai-D. I, 218. 557. 559.

Dmmaïab, f. Beni Dmepa. Dm Degheplan, weibl. Da-

monen ber Bufte. I, 183. Ommiaben, in Maan. I, 1005.

Ommiab, f. Abu Salt D. 2c.

Omran, f. Amran. Omros, Infel bes Rothen Deeres. I, 196.

Omschasch, s. Biar D.

Om Schomar, f. Ofchebel Om Sch., Wadi Om Sch.

Om Selym, f. Pammet Om S. Omteba, Dorf im Dichebal. I, 1034.

Omten, Ort in El Lowa. II, 904. Om Turrab, f. El Torra.

Om Baled (Um Belled, Ummullet), Stadt in Pauran. II, 911. 916.

Omyle, f. Babi D.

Dm Zeitoun, f. Dm Eggeitun. Onbica, f. El Orbica.

Onhol, Dorf in Dicheibur. II. 357. - vgl. Tell Onthal. II, 818.

Onias III., Doberpriefter. II, 1174. Onthal, f. Tell D.

Onnab (Bruftbeerbaum), in El Belta. II, 1124.

Onomasticon urbium et locorum Sacrae Scripturae cetr. (aut. Eusebio et Hieronymo), über die Sinai-B. I, 103 ff. — Pharan und Horeb. 740. Paläftina. II, 31. 34. — Gilgal. 536. 540. — Bethagla. 544. — Tetoa. 629. — Engadbi. 650. - Aftaroth. 820. - Ranath. 937. — Jabes. 1029. — Jaefer. II. 1048. — Gerafa. 1091. – Amman. 1157. - Pesbon. 1180. — Rirfathaim. 1186. — Ar. 1211, 1214, 1215.

Ononis-Art, am unt. Jorban. II, 515.

Dupr, in Pevila, am Rerbubba. ī, 413.

Dom i Rafaß, f. Dm el Reffaß. II, 1166.

Doraga (?), Pflange ber Ginai-P. 1, 511. 532.

Opfer, bei Bebuinen. I, 959. 1128. - f. Blutopfer.

Dpbir, ale Joftanibe. I, 370. 371. Dphir, bas Goldland ber Debraer, Beg. verfchiedener localitaten in Arabien, Aethiopien, 3nbien. 1, 229. 353 ff. 366 ff. (b. i. reiche ganber) 369. (Berge auf Taprobane, Sumatra, Dalacca 2c.) 382. 385. II, 25. s. Dfir.

Dphir - gabrt. I, 351 ff. -- Radtbeile für Israel. 424. — die indifde Deimath und Benennung ihrer Producte. I, 395 ff.

Ophra, im Stamme Benjamin. II, 463. 489. 527. — f. Laipibeb. Opobalsamum, Beg. für ben Saft des Balfams, nicht für den

Baum. II, 509.

Dratel, in Rabes. I, 1081. Drangen, f. Pomerangen.

Orchis, in S. Palaffina. I, 1002.

Drban, f. Rabr el D.

Drdica, i. El D.

Drbfdilli, am Babi Abidem. II, 891.

Dreb, d. i. Poreb. I, 897. - f. Sinai-Dreb.

Dreb, gels in Moab. II, 666. 667. Dreftes, fein Grab ju Tegea. II. 121.

Drf, f. Dichebel D.

Orgelforalle, rothe, im Aila-Golf. I, 272. 327.

Christianus Oriens Quien), über die Singi-B. I. 103 ff.

Drientalifde Antoren, über Palaftina. II, 55.

Drigenes, Autor. II, 612.

Drian, f. Sanbortan, Binb. Ormiga, Festung in Trachonitis. II, 938.

Drofarage, Bugel in Reret. II. 1218.

Drondes, Giegbad ber Sinai-**D. I**, 815.

Drontes (El Mafi), Bluf bom Antilibanon jum Mittelmeer. II, 12, 14, 15, 21, 94, 9<del>9</del>,

Drofins, Paul, fpan. Presbyter (420). II. 34.

Drra, f. Rebbea D.

Drrat, f. El D.

Drrphe, f. El D.

Drejas (Driejes), f. El D., Dm el Reffaß.

Dria, f. Badi D.

Drus, ägprt. Gottheit. 1, 797.

Dicha, f. Dichebel D., Megar D., Rebbi D.

Diger, f. Defder.

Dichus, Pflange ber Sinai-D. I, 495.

Deh, s. Babi D.

Dfiris, agppt. Gottheit, Tempel bei Demphis. I, 339. 798.

Dfiriten I., in Dieroglyphen ber Sinai-P. I, 800.

Demanen, f. Eften. Demet, f. Dichebel Dismet.

Dening (Teutoburger Balb). II, 45.

Dfortafen, agppt. Ronigename. I, 807.

Dera (Deraa), f. Edhra'. II, 836. 855.

Dferfarawane, f. Pilgerfaramane.

Oftracine (j. Straki), ägypt. Ruftenftabt. I, 138. 140. 144. 145.

Ostraciten, in El Besta, II, 569.

Ostrea cristagalli, bei Tor. I, 457.

Ostreen, im Dichebel Tib. I, **653.** 

Dezaita, f. Babi Ufaitu.

Dtai, f. Dicebel D., Droiet D. Othal, Thal von Aila. 1, 54.

Dihman Ben Affan, Rhalif. I, 55. — bei Boftra. II, 984.

Diman, Scheff von Sauran (1815). II, 833.

Diemet, f. Dichebel D., Babi D. Diteabiby, Ort im Dichebel Abichlun. II, 1118.

Ditern, im Dichebel Abichiun. II, 1108,

Duady, b. i. Babi. I, 999. Duaby Dutir, f. Babi Betir. I, 273.

Duaby Prommane, f. Babi Romman.

Duarban, f. Babi Barban.

Duas, f. El D. Dubab, f. Om Ohab.

2

Dubjah, f. Badi Audicheh.

Ovin oavixós (Ipravnit), Pagiftratetitel, Eigenname ? II, 905. Duiffet, f. Babi Afeit.

Dumm - Egbam (Dum-el-E.), b. h. Mutter ber Rnochen, in R.Arabien. I, 47. - f. Om.

Ουππαρα (Arrian.), inbifces Emporium. I, 384. 386.

Οὐφής (Ούφςη), b. i. Ophir. I, 373.

Dutir, f. Babi Betir.

Dwamele, Tribus in Es Szalt. II, 1127.

Dwareme (Awarimeh, Auarmi), Stamm ber Szowaleha. 1, 624. 937. 938.

Dwass, s. Wadi D.

Oxyacantha arabica, auf dem Poreb. I, 543.

Dryb, f. Blei -, Eifenorpb.

Oxyrinchus, im galil. Meer. II, 307.

Dymeb, f. Didebel Doidmeb. D'poun - el Daffab, s. Djunol

Raffab. Dzene, d. i. Uggafini in Malwa. I, 395.

W.

Pabouchébe, f. Babi el Rhufceibe.

Dacomius, griechifder Dond, Mohammede Zeitgenoffe. 1, 621. Dabmari, in SB, von Suffeinabab. I, 691.

Paganus (Payen), Balduins Mundichent, erbaut Reret. I, 990.

Pagurus-Rrebfe, im Rothen Meer. I, 290. 766.

Palaftina (Falaftin), Grangen 20. I, 39. 1077. — Ueberficht, Beltftellung. II, 3 ff. - Duellen 2c. 23 ff. 101. 102. — vgl. Ranaan 2c.

Palaestina secunda. II, 434. 1214.

Palaestina tertia. 1, 25. 104. (salutaris) 1031. 1141. II, 131. 662. 861. 1136. 1137. 1214. 1222.

Palaur, Flug in Dethan. I, 410. Palinurus, offind. Compagnie-Soiff im Rothen Meere. I, 32.

187. 192.

Pallabius, Prafect in Alexandria. I, 126.

Palma, f. Cornelius P.

Palma Christi (Ricinus), bei Zerico. II, 517.

Palmbaum - Sculptur, Petra. I, 1127.

Ornament Palmblatter, Szalfhat. II, 957.

Palme, auf Münzen von Amman. II, 1157. — von Deebon, 1180. — s. Dattelpalme.

Palmenfeft, ber Drufen. 995.

Palmenichlos, f. Ralaat el Rathl. I, 155.

Palmer, f. Paumier.

Palmyra (Thadmor, Thammor), fprifd-arabifde Buftenftadt. I, 79. (Gründung) 418. 1001. 1118. 1121. II, 925.

Palou totican pho (dinef.), b. i. Barygaza. I, 393.

Paltus, Stadt in Phonizien. II, 99.

Pan, Grotte bes, am obern Jor-

ban. II, 154. — Peiligihum am Parnaf, Achulichteit mit bem Badi Zedi. 966. Paneas, b. i. Banias, Urfprung bes Ramens. II, 197. Pan Coo, ihr Beiligihum bei Banias. II, 196. Panias, Proving in R. Palafina. li, 234. Panion, Berg in R. Palaftina. 11, 206. Paninm, Pans Grotte bei Banias. II, 153. 174. 195. 196. Panteleemons-Ravelle, am Poreb. I, 543. 544. 574. Panteleemons - Rlofter, am uni. Jordan. II, 538. Panther, in ber Sinai-B. I. 704. 847. - gemeiner, im Dichebel Deifch zc. II, 162. 195. — in El Belfa. 584. — am unt. 3ordan. 715. 718. — am Tob= . ten Meer. 736. Papagaien, in Afrita. 1, 419. Papaver, auf der Singi-B. I, Pappeln, am Sinai. 1, 604. 608. - am Gepbarany. II, 165. — in Iturāa. 171. — bei Pasbepa 2c. 185. 209. — am unt. Jordan. 548. -- (Gharrab) in El Bella. 571. 573. 580. (lombarbifde) in Gyrien. 808. — in Pauran. 900. — f. Gilberp. Papyrus, in Aegypten, Baby-Ionien, Sprien. II, 235. — (Cyperus papyrus) am Jorban. 269. Para, Munge. I, 206. 942. II, Paradies, am galil. Deer. II, 293. - bei Zerico. 500. 504. - Engabbi. 650. Paradiesfluffe, die vier, von Damastus. II, 180.

Paralia, das fanaanitifche Ru-

Parias, Bolt in Inbien. II,

am

Parmelia esculenta,

Renfand. II. 102.

Pardi, f. Eftbori B.

Paran, f. Pharan.

Ararat. I, 694.

Sinai. I, 568. Parthey, G., in Palästina. II, 78. 384. 389. 391. 403. 764. Parvaim-Gold. I, 353. Parvain (Parvan), ob Taprobane? 1, 383. Pasaman, s. Gunon P. Dafda, f. Abdallab-, Dichezzar-, 3brahim - , Mohammed - , Dubameb., Goliman., Gulei-, man H. Dag, jum Sinai-Gebirge. I, 210. — ſ. Rafb. Paffabfeft, erftes, ju Gilgal. 11, 542. Patał, Münze. I, 179. 336. 9**52**. Patalene, das Indus-Delia. I, Patellen, im Rothen Meer. I, Berufalem. Patriarcat bon Diocefen. II, 677. - ber Reftorianer in Damastus. 975. Patronateverhältniß, Beduinen und Chriften ju Tor. 1, 446. — jum Sinai-Rlofter. 624. — vgl. Ghafire, Rhone 2c. Patrophilus, Bifcof von Scythopolis (318). II, 434. Pau, Edomiter = Stadt. II, 126. 128. Paula, Pilgerin. II, 635. Pauline, in griech. Jufdriften ju Mere. II, 944. Paultre, frang. Ingenieur, Rarte von Sprien. II, 82. Paulus I., Bifchof von Aila (5. Zahrh.). I, 113. Paulus II., Blicof von Aila (536). I, 113. Paumier (Palmer, Villa Palmarum), am GD. Ende bes Tobten Meeres. I, 109. II, 695. Paufanias, über den Tiberias-See. II, 308. Pavonien, bei Xôr. I, 456. Parimaten. 1, 896. Parton, in Palästina (1836. 38). II, 69. 701. Payen, f. Paganus. Pechbrunnen, ju Gibbim. II, 751. — vgl. Raphiba.

Pecten pictus, bei Tor. I,

Pectiniten, im Ofchebel Tib. I, 853.

Pectunculus, im Rothen Meer. I, 327.

Peganum retusum (harmala), f. Gharfab.

Petab, König in Israel. II, 148. 242. 265.

Pelitane, auf bem galil. Meer.

Pell, Dr., Rinnears Begleiter. I, 1022.

Pella, Stadt ber Decapolis. II, 349. 429. 473. 577. 716. 786. 820. 861. 1003. 1025. 1077. 1090. 1093.

Pella (fpåt. Apamea), Stadt am Drontes. II, 1027. 1090.

Peluftum, Stadt in Aegypten. I, 78. 80. 81. 91. 92. 138. 145. II, 133.

Vela, f. Schafpela.

į

Ļ

Pendicab, Gold baf. I, 412. Penniseten, im Badi Araba. 1, 1098.

Pentapolis, die bem Untergange geweihten 5 Stabte im Süden bes Todten Meeres. 1, 103. II, 754. 767.

Pentapolis, in Philistäa. II, 101.

Ventaschoenus, Station in Megppten. I, 138. 144.

penteleemon, s. Panteleemon. Peor (nicht Zeor), Berg an ber ND. Seite des Tobten Meeres. II, 147. 538. (Φογώς) 1192. f. Baal P., Beth P., Beor.

Depi, agppt. Ronig. I, 756. Pera a (bas Jenseitige), bas Land im Often bes Jordan und Tobten Deeres. II, 376. 426. 483. 577. 781 ff. — romifche Proving. 974. — das Offiordanland im engern Sinne, Ueberficht, gegenwartige Buftande. II, 1001 ff. 1005 ff.

Perca miniata Forsk., bet Tor. I, 457.

Perdix, f. Rebbuhn. I, 332.

Pergularia procera et to-

mentosa, auf ber Sinai-D. I, 271. 345. - f. Defcher.

Peritfol, Abraham, Rabbi aus Avignon, über Paläftina. II, 58. Verlen (Perlmufdeln), Sifderei an ber Sinai.Rufte. 1, 48. bei Apran. 205. — im Rothen Meer. 480. - ben Bebuinen unbefannt. 925.

Perlmutter, im Aila-Golf. I. 295. 327. - ju Rofenfrangen verwendet. II, 1125.

Peron, über Rorallen. I, 467. 477.

Perofdim, Jubenfette. II. 260. Perrier, in agppt. Dienften. II. 790.

Perfephone, Beiligthum in Rima el Loebf. II, 878.

Perfer, ihre Berrichaft über Bbo. nigien. II, 90.

Persischer Golf. 1, 79. 91.

Peru, als Biel der Ophir-gabri? 1, 354.

Peft, auf ber Sinai-D. I, 223. 1000. - am Sinat unbefannt. 634. — in Tiberias. 11, 321.

Petachia, Rabbi aus Augsburg, über Palästina (1175—80). II. 57. 258.

Petermann, A., über bie Gin-fentung bes Jordan. II, 80. Peter- und Pauls - Rlofter,

bei Boftan. 1, 618.

Peterstirde, in Tiberias. II, 317. 319. 666.

Pethor. II, 146.

Petra, b. i. Fels, Rame verfciebener Orte. I, 62. 987. val. Bedra.

Petra (Petris, Bebrija), bie Nabatäerstadt am Wadi Mufa. im Dicebel Schera. 1, 7, 10. 21. 25. 71. 73. (aftr. £.) 85. 92. 99. 104. 168. 810. 975. 991. 997. 1001. 1028. 1097. 1103--1141. II, 115. 130. 591. 677. (aftr. &.) 702. (Dobe) 771. 1214. - Dift. I\ 89. 91. 93. 98. 129**.** II, 1206. - f. Reret, Gela.

Petra deserti, Stabt in Moab. I, 25. 61. 62. 91. 100. 118. 988. . 990. 992. (Diocefe von Jerufalem). II, 677. 1214. — f. Re-ret.

Petraifdes Arabien, f. Ginai-Balbinfel.

Petra metropolis. I, 991.

Petrefakten, selten auf der Sinai-H. I, 326. 854. — im Inratalt des mittl. Syrien. II, 495. — im Mosekein. 561. — in Rerek. 692. — s. Muschelp., Intrakat.

Petris. f. Betra.

Petrolène. II, 757.

Petroleum-Duelle (Bergol), an ber ägppt. Kufte. I, 472. vgl. Rapbtha.

Petrus, Apoftel, aus Bethfaida. 11, 279. 282. — in Liberias. 319. — Capernaum. 343.

Petrus, Sohn des Theophilos.
11, 936.

Petrus, Bischof von Aila (320). I, 113.

Petrus, Bifchof von Elufa, Phaeno (518). I, 119. 127.

Petustus Eudemins, Chiliarch.
11, 899.

Πευχελιώτις (Arrian.), am 3ndus. I, 394.

Pf a u, indische Seimath und Berbreitung. I, 353. 402 ff. 419. — tönigl. Wappenthier in Ava und China. 403.

Pfauenfeber, in Indien als Abele-Zeichen. I, 403.

Pfeifentopfe, aus schwärzlichen Steinen. I, 833. — aus Schleifftein, in El Bella und Keret. II, 576.

Pfeifenröhre, aus Schumman. II, 574. — aus Buttan. 894.

Pfeffermünze, in R.Palaftina. II, 228.

Pfeilerban, in Egra. II, 858.

— f. Basalibasten, Säulen.
Pferbe, sparsam auf der SinalD. I. 910. — sehr selten bei

P. I, 910. — fehr felten bei Towaras. 948. — in Hasbeya. II, 190. — am unt. Jordan. 367. — in Riba. 520. — edle Raçe ber Koheilan. 531. — in Keret. 673. — Preise bei den Nenezeh. 623. — ber Beni Sachar. 838. 1161. — sparsam in Pauran. II, 989. — bedgl. in Gileab. 1056. — f. Stute.

Pferdebohnen, in Paurin. II, 850. 986. 992.

Pferdebremfen, im Goor. II, 690.

Pferderennen, bei Bebuinen. L. 1015.

Pferde-Zeidunugen, im Babi Molatteb. 1, 751.

Pfirfic, am Sinai. I, 629. bei Maan. 1006. — im Dichebal. 1032.

Pflangen, fteben fehr vereinzelt anf der Sinai-D. 1, 561. — als Brotzufah. II, 532. — f. Schling-, See-, Sumpfpflanze, Flora, Begetation 2c.

Pflafter, Pflafterfteine, in ben hanränftäblen. II, 928. in Kannat. 933. 934. — Gerafa.

1081, 1082, Pflafterfraße (Lunffraße, Via militaris, strata), alte, aumal romifche, auf ber Sinai-B. I, 184. — am Aila-Golf. 227. im Babi Debran. 487. - am Dicebel Radoa. 504. - jum Sinai. 506. 514. - Gerbal. 698. 702. - im Dichebal. 1010. 1042. 1048. 1050. 1140. — in Iturăa. II, 171. — Damastus – Căsarea Philippi. 172. — bei Banias. 202. — bei Babara. 378. — in Judāa. 488. 493. bei Jerico. 523. — febr alte, in El Bella. 580. 582. — am Ribron. 606. — im Babi Gebbeb. 738. - in Sauran. 810. 815. - bei Boftra. 913. 983. -Berafa. 1072. - im Dichebel Abschlun. 1113. 1116. — in Amman. 1148. — f. Romer=

ftraße, Route, Trottoir 2c. Pflaumen, gelbe, am Sinai. I, 604. 630. — f. Bärenpfl.

Pflug, in Sauran, Aleppo. II, 857.

Phaena, f. Miffema.

Phaenefier (Bairfoioi), Ginm. von Phaena. II, 898.

Phaeno (Phaenus, Phana, Phunon, Phynon, Girar, Fenon), Bifcofefit im petr. Arabien. I, 24. 102. 109. 125. 127. 230. 252. II, 140.

Phallus, Symbol bes Siva. I. 733.

Phana, f. Phaeno.

Phanerogamen, bei Afaba. I, 306.

Pharagou, Araberdorf, f. Pha-

ran. I, 714.

١

١

:

ţ

5

ķ

4

5

ż

¢

Ļ

;

ţ

Ļ

Pharán (Pharán, Phara, Para, Paran), Dochebene, Bufte, Station im Rorben ber Sinai-D. I. 86. 128. 147 ff. 155. 227. 228. **269. 270. 740. 1079 — 1082.** 1087. II, 108. 120. 123. 125. 135.

Pharan (Faran, Feiran, Feiran, Fpran), Stadt an ber Beffeite ber Ginai-p., im Babi Feiran (ob auch eine nördlichere bei Pammam Faraun?). I, 15. 16. 22. 25. 26. 40. 48. 64. 85. 86. 149, 641, 642, 713, 722, 740, 754. II, 135. - f. Badi Feiran,

Pharan (Paran), ber Ginai-Berg. I, 16. 86.

Pharan (Joseph.), Thal am Tod-

ten Meer. I, 86. Pharaniten, im petr. Arabien. I, 70. 86. 87. 651.

Pharan Promontorium (Ptolem.). I, 84. — f. Ras Mo-

bammeb.

Pharas (Faraun), fein Untergangeort zc. I, 35. 57. 237. 252. 296. 298. 822. — S. Karan Abroun.

Pharao Recho (Nefo), König. I, 430. II, 24. 94.

Pharaos - Bucht, f. Pammam Karaun. I, 450.

Pharaos = Infel, f. Dicheziret Faradun.

Pharaostreifelichnede (Monodonta Pharaonis), im Rothen Reer. I, 295. 771.

Pharaos-See, f. Birtet Faraun.

Pharathon, f. Pirathon.

Pharaun, Ruinen im Babi Musa. 1, 993. 994.

Pharbach, f. El Ph.

Pharuster, in Afrika. I, 430.

Ritter Erbfunde XV.

Phafaëlis (Phafaëlus, Fafaëlis, Fasaël), Stadt in RD.Judäa. II, 438. 444. 457 ff. 490. — f. El Audicheh, Faffail.

Phafaelus, Perobes Bruber. II, 459.

Phascha, f. Wabi Fassail. II, 458. Phafellum, Dorfin RD. Judaa.

II, 458. Phaseolen (Faselen), im Ohor

es Gafieh. II, 591. — ägpptifche, am Kibron. II, 603.

Phasgo, s. Pisga. II, 1191. Phaua (El Ph., Fowa, Rubia Farberrothe. II, tinctorum), 514. 532. 680.

Phauad, Seepens Begleiter. I, 834.

Phauára, f. El Ph.

Phban, Sologruinen. I, 994.

Phebannil, Ruinenort. 1, 994.

Pheddan, f. gedhan. Phegor, f. Baal ph.

Phenan, f. Ralaat Ph. Phenne, f. Phaeno. I, 126.

Φένουτος, f. Phaena. II, 898.

Pherefiter (Pherizzäer), b. i. die Getrennten im Lande, Romabenvolt in Rangan. II, 109. 121. 122. 418.

Phiala - See, die angebl. Jor-banquelle in RD. Galiläa. II, 154. 168. 171 ff. 206. 212. 1019.

Phit, f. Fit, Rhan el Afaba Ph. Philadelphia, d. i. Rabbath Amman. I, 94. 100. II, 151. 429. 678. (Bifcofefit) 839. 969. 1154. 1214. — Dift. I, 985. II, 1093. 1136. 1206. -— val. Arabia Philadelphensis.

Philippopolis, Episkopalstabt in ber Eparchie Arabien. II, 794. 898. 963. - f. Derman.

Philippopolis, in Thracien. 11, 955.

Philippus, Apoftel, aus Bethfaida. II, 979.

Philippus, Perodes Sohn, Tetrard von Tradonitis. II, 172. 1**74**, 19**7**, 2**79**, 280, 315,

Philippus Arabs, M. J., Raifer (reg. 243-249). II, 794. 954. 971. 1222.

Uuuu

lem). II, 677. 1214. - f. Re-

Petraifdes Arabien, f. Ginai - Palbinfel.

Petra metropolis. I, 991. Petrefatten, felten auf der Sinai-P. I, 326, 854. — im Juratalt bes mittl. Sprien. II, 495.

– im Mofestein. 561. — in Reret. 692. — f. Duschelp., Jufruftat.

Petris, f. Betra.

Petrolène. II, 757.

Petroleum-Quelle (Bergof), an der agypt. Rufte. I, 472. vgl. Raphtha.

Petrus, Apoftel, aus Bethfaiba. II, 279. 282. — in Tiberias. 319. - Capernaum. 343.

Petrus, Gobn bes Theophilos. II, 936.

Petrus, Bifchof von Aila (320). I, 113.

Petrus, Bischof von Elusa, Phaeno (518). I, 119. 127.

Petufius Eudemius, Chiliarch. II, 899.

Πευχελιώτις (Arrian.), am 3n= bus. I, 394.

Pfau, indifde Deimath und Berbreitung. I, 353. 402 ff. 419. fonigl. Bappenthier in Ava und China. 403.

Pfauenfeber, in Indien als

Abels-Beichen, I, 403.

Pfeifentöpfe, aus ichmarg-lichen Steinen. I, 833. — aus Soleifftein, in El Bella und Reret. II, 576.

Pfeifenröhre, aus Soumman. II, 574. — aus Buttan. 894.

Pfeffermunge, in R.Palaftina. II, 228.

Pfeilerbau, in Egra. II, 858. - f. Bafaltbalten, Gaulen.

Pferbe, fparfam auf ber Ginai-D. I, 910. - febr felten bei Tomaras. 948. — in Sasbeya. 11, 190. - am unt. Jordan. 367. - in Riba. 520. - eble Rage ber Robeilan. 531. - in Reret. 673. - Preife bei ben Aenegeb. 823. - ber Beni Gacar. 838. 1161. - fparfam in Pauran.

II, 989. - beegl. in Gileab. 1056. - f. Stute.

Pferdebohnen, in Hauran. II, 850. 986. 992.

Bferbebremfen, im Ghor. II, 690.

Pferderennen, bei Beduinen. I, 1015.

Pferde-Zeichnungen, im Badi Mofatteb. 1, 751.

Pfirsich, am Sinai. 1, 629. bei Maan. 1006. — im Dichebài. 1032.

Pflanzen, fleben febr vereinzelt auf der Sinai-P. I, 561. - als Brotzusap. II, 532. Shling., See., Sumpfpflange, Flora, Begetation 2c.

Pflafter, Pflafterfteine, in ben Bauranftabten. 11, 928. in Ranuat. 933. 934. — Gerafa.

1081, 1082,

Pflafterftrage (Runftftrage, Via militaris, strata), alte, jumal romifche, auf ber Sinai-b. I, 184. — am Aila-Golf. 227. im Babi Debran. 487. - am Dichebel Raboa. 504. — jun Sinai. 506, 514. — Serbal. 698. 702. - im Didebal, 1010. 1042. 1048. 1050. 1140. — in Ituraa. II, 171. — Damastus - Căsarea Philippi. 172. — bei Banias. 202. — bei Gabara. 378. — in Judãa. 488. 493. bei Jerico. 523. — febr alte, in El Belfa. 580. 582. - am Ribron. 606. — im Babi Sehbeb. 738. - in Sauran. 810. 815. - bei Boftra. 913. 983. -Gerafa. 1072. - im Dichebel Abfclan. 1113. 1116. - in Amman. 1148. - f. Romerftraße, Route, Trottoir 2c.

Pflaumen, gelbe, am Sinai. I, 604. 630. - f. Barenpff.

Pflug, in Pauran, Aleppo. 11, 857.

Phaena, f. Missema. Phaene sier (Pairioioi), Einw. von Phaena. II, 898.

Phaeno (Phaenus, Phana, Phunon, Phynon, Gevar, Fenon, Bischofssit im peir. Arabien. I, 24. 102. 109. 125. 127. 230. 252. II, 140.

Phallus, Symbol des Siva. I, 733.

Phana, f. Phaeno.

Phanerogamen, bei Ataba. I, 306.

Pharagou, Araberborf, f. Pha-

ran. I, 714.

Ì

2

ì

i

ċ

ŀ

:

Pharan (Pharan, Phara, Para, Faran), dochebene, Büfte, Station im Rorden der Sinai-D. I, 86. 128. 147 ff. 155. 227. 228. 269. 270. 740. 1079—1082. 1087. II, 108. 120. 123. 125. 135.

Pharan (Faran, Feiran, Feiran, Fyran), Stadt an der Westseite der Sinai-D., im Badi Feiran (ob auch eine nördlichere bet Dammam Faraun?). I, 15. 16. 22. 25. 26. 40. 48. 64. 85. 86. 149. 641. 642. 713. 722. 740. 754. II, 135. — f. Badi Feiran.

Pharan (Paran), ber Ginai-Berg. I, 16. 86.

Pharan (Joseph.), Thal am Todten Reer. 1, 86.

Pharaniten, im petr. Arabien. 1, 70. 86. 87. 651.

Pharan Promontorium (Ptolem.). I, 84. — f. Ras Mohammed.

Pharao (Faraun), sein Untergangsortec. I, 35. 57. 237. 252. 296. 298. 822. — s. Faran Ahroun.

Pharao Recho (Neto), König. I, ' 430. II, 24. 94.

Pharaos = Bucht, f. Hammam Karaun. I, 450.

Pharaos - Infel, f. Dicheziret Faradun.

Pharaosfreifelfcnede (Monodonta Pharaonis), im Rothen Meer. 1, 295. 771.

Pharave-See, f. Birfet Faraun.

Pharathon, f. Pirathon.

Pharaun, Ruinen im Babi Mufa. 1, 993. 994.

Pharbad, f. El Ph.

Pharufier, in Afrifa. I, 430.

Ritter Erdfunde XV.

Phasaesits (Phasaesus, Fasaesis, Fasaes), Stadt in RD. Judãa. 11, 438. 444. 457 sf. 490. — s. El Audsche, Fassass.

Phafaelus, Perobes Bruber.
11, 459.

Phascha, s. Wabi Fassati, II, 458. Phasellum, Dorfin AD. Judaa. II, 458.

Phaseolen (Faselen), im Shôr es Safich. II, 591. — agyptische, am Kidron. II, 603.

Phasgo, f. Pisga. II, 1191. Phaua (El Ph., Fowa, Rubia tinctorum), Färberröthe. II, 514. 532. 689.

Phaûad, Seepens Begleiter. I, 834.

834. Phanára, f. El Ph.

Phban, Schlofruinen. I, 994.

Phedannil, Ruinenort. 1, 994. Bhebban. f. Kedban.

Pheddan, f. Fedhan. Phegor, f. Baal ph.

Phenan, f. Ralaat Ph.

Phenne, f. Phaeno. I, 126. Pérouros, f. Phaena. II, 898.

Pheresiter (Pherizzäer), b. i. bie Getrennten im Lande, Romadenvolt in Kanaan. II, 109. 121. 122. 418.

Phiala - See, bie angebl. Jorbanquelle in AD. Galiläa. II, 154. 168. 171 ff. 206. 212. 1019.

Thil, f. Fil, Rhan el Afaba Ph.
Shilabelphia, b. t. Rabbath Amman. I, 94. 100. II, 151. 429. 678. (Bishofssh) 839. 969. 1154. 1214. — Dift. I, 985. II, 1093. 1136. 1206. — vgl. Arabia Philadelphensis.

Philippopolis, Epistopalftabt in ber Eparchie Arabien. II, 794. 898. 963. — f. Derman.

Philippopolis, in Thracien. 11, 955.

Philippus, Apoftel, aus Bethfaiba. II, 979.

Philippus, Serobes Sohn, Tetrarch von Trachonitis. II, 172. 174. 197. 279. 280. 315.

Philippus Arabs, M. J., Kaifer (reg. 243—249). II, 794. 954. 971. 1222.

Uuuu

Philifia, Land. II, 100. 102. 148. 731.

Philifiaer, Soiffer- und Sanbelevolf zc. 1, 732, 913, 962, II, 97. 100. 122. 133. 151. 416. Philiftim, b. i. Philiftaer. 1, 731.

— f. Raifarpet Pb. Bbilo von Alexandria, II, 30.

1093. Philomelan, auf ber Ginai-p.

1, 785.

Bhilofiorgius, Autor. I, 18. Philotera (Prioregia), Gradt am Tiberias - Cee. II, 1026. 1053.

Фігот (Eufeb.), f. Phaeno. I, 25. 109.

Phiran, f. Feiran, Pharan.

Phiftut (Fiftut), d. i. Piftazie. II, 574. — vgl. Kuftat.

Bhifint el ban (Baffalban), Baumart am Gerta Maein. II, 572. 574.

Phlomis, am Por. I, 1138.

Phlomis aurea, am Sinai. L 584.

Phlomis Nissolii, am Ridron. II. 603.

Pho cas , Joannes, cretifder Dilger, Mond auf Patmos, über Palästina (1185). II, 41. 538. <sup>.</sup>

Phoenite (Dorrizy), b. i. Phomigien. II, 95. 102.

Phoniton, Rame verschiedener Palmmalder und Orte auf der Sinai-P. und in Arabien. 1, 20. 27. 46. 58. 76. 77. 104. 209. 433.

Phonizien, Ruftenland. II, 15. 19. 98.

Phonizier, im petr. Arabien. I, 7. - am perf. Deerbufen ac. 365. 372. 377. — ale Indienfabrer. 389. 416. 425. - Alerandere Schiffer. 396. - am Mittelmeer, ob eine arabische Rolonie? 397. - in Judaa. II, 25. - ob Autochihonen, ober bom erpthr. Meere Gingewanberte. 95. 97. 776. - val. Punter. Phonizische Inschrift, im

Badi Motatteb? I, 749. 752.

Phonizische Sprace. II, 105.

Phoenus, f. Phaeno. I, 126. Phogor, s. Peor.

Phogope, f. El Ph. Phobbi, f. Luch.

Doiris, Stammpater ber 960. nizier. II, 95.

Phonolithe. II, 300.

Phosszeizie, s. Badi Zaffail. II, 458.

Photius, Bischof von Bharan und Sinai. I, 16. 723.

Bhrat, ber Euphrat. II, 14, 111. 961.

Phúdhdha (Gilber), arab. Fran enname. II, 530. 531.

Phures, Pflanze bei Jerico. II, 514.

Bbul, affpr. König. II. 148.

Phunon, f. Phaeno. Phycum, f. Lif. 11, 352.

Dbonon, f. Pbaeno.

Physiognomie, s. Gefichtebil dung.

Ohytolitharien, im Todier Meer. 11, 780.

Piafter, Manze. II, 744. Pilafter, in Matpl. II, 925.

Pilefar, f. Tiglath P. Pilga. 1, 1047.

Pilgerbad, im unt. Jordan. II, 719. 720.

Pilgerfels, im Babi Barfan 1, 774.

Pilgerbemb. II, 537.

Pilgerfarawane, driftl., in ber Ofterwoche von Berufalem nach Berico. II, 485 ff. 535.

Pilgerfarawanen, mohamed., burd bie Bahabiten geftort. I, 1033. - bon Berufalem nach Rebbi Mufa. II, 486. - Einfluß auf Handel. 1129. — !. Raramane, Dabic.

Pilgermufchel. II, 36. Pilgerreifen, driftliche, nach

Palaftina. II, 5. 33 ff. Pilgerftraße, ägpptische. I, 180.

- jum Doreb. 570 ff. - f. Route. Viloten, bei Tor, ihre Treulofigfeit. I. 435. 437.

Pilze, neue Art auf ber Ginai.b. I, 839. - teulenförmige, im Dichebel Tib. 842. — egbare,

in Pauran. II, 967. - f. Geevilz.

Pinehas. II, 952.

Pinus, im Dichebel Abschlun. II, 1075. - in El Bella. 1120.

Pinuszapfen, Attribut bes Deus Lunus. II, 1180.

Pippilitas (fanstr.), b. i. Ameifen. I, 412.

Pirathon (Gagadwv), in Paläftina. II, 457.

Pireathoniter. II, 135.

Difcon, Baffer (Inbus). I, 413. Pisga (Pisgab, Paryw), Berg, Gebirge an der Offfeite des Todten Deeres. II, 147. 574. 587. (Baffer von) 745. 1180. 1188. 1191, 1192, 1210,

Pistacia lentiscus, in S. Palästina. II, 508.

Pistacia terebinthus, am Beftufer des Todten Deeres. 11, 725.

Piftacie, im Dichebel Schera 2c. I, 1066. 1103. — in Jiuraa. II, 166. 170. - R. Palaftina. 209. - am Tabor. 397. - wilbe, am unt. Jordan. 711. - im Dichebel Abichlun. 1069. - in El Belfa. 1109. 1197. - vgl. Buttom.

Diftemi, f. Epiftemi.

Piftolen, bei Beduinen. II, 823. 837. - im Dichebel Sauran.

Placidus, erobert Beth Jefimoth. II, 1051.

Placus, Bifchof von Gerafa. II, 1092.

Plagiostomen, im Dichebel Tih. I, 853.

Platanen, im Dichebel Abichlun. II, 1073. - in El Bella. 1121. Plateau (Tafelland), auf ber

Sinai-D. I, 309. — des Sinai. 574. - bes Gerbal. 708. -Stufe, Ebene am Gubenbe bes Tobten Decres. 1053. 1054. 1089. - fprifche Stufe. II, 13. Ebene in El Belfa. 1144. 1199.

Plato, Abvofat aus Gerafa. II, 1093.

Plectranchus crassifolius Vahl, auf ber Sinai. S. I.

Plinius, über Petra und bas petr. Arabien. I, 78. 91. - Palaftina. II, 27. — ben El Suleh. 235. - ben hieromar. 372. ben Balfam in Jubaa. 509. Rallirrhoë. 572. — Asphaltsee. 751. - Boffra. 969. - Berafa. 1077. 1089. — Amman. 1156. - Desbon. 1180.

Plunderungefuct ber Bebuinen. I, 924.

Pluto, Beiligihum in Rima el Loebf. II, 878.

Plutonifche Erfcheinungen, im Rothen Weer (Erbfpalte). I, 196. 204. 326. — am galil. Meer. 11, 293. 296. - am Tobten Deer. 499. 751. 769. - in der Ledica. 884.

Pnuel (Pniel), Stadt in Gileab. II, 447.

Pocilloporen, Rothen ím Meer. I, 480.

Poden (Blattern), auf ber Sinai-H. I, 222. (Einimpfung) 446. in Dicholan. 11, 828. — Tfeil. 828.

Pocode, R., über bie agupt. Dabid-Route (1738). I, 156. -Tor. 448. — ben Ginai. 523. 569. - Erfleigung des Dichebel Katherin. 550. — in Palästina und Sprien (1737). II, 23. 52. 156. 163. 510. 619. 648.

Poefie, f. Dichter.

Point Coftigan u. Molyneur, Rord - und Gubborn bes Gbor el Degraab. II, 731.

Polnische Juden, in Tiberias. II, 320, 322.

Polybius, über Palaftina. II. 27. - Pella. 1026. - Philadelphia. 1155.

Volvaronius, Bischof von Areopolis (518). I, 117.

Polygamie, f. Bielweiberei.

Polygaftern, im Tobten Deer. II, 780.

Polythalamien, im Todien Meer. II, 779. 780.

Uuuu 2

Poma Sodemitica, f. 60bomsapfel. II, 505. 508.

Pomeranzen (Drangen), am Sinai. I, 559. 604. 629. — im Badi Feiran. 719. — bei Maan. 1006. — am galil. Meer. II, 293. — in Keret 2c. 664. 719. — Szalthat. 956. —

Pomerangenabnlice Früchte, bei Berico. II, 505.

Pompejus d. Gr., sein Grab am Kasion. I, 81. 139. — in Palästina 2c. II, 26. 429. 453. 473. 488. — bringt den Balsambaum nach Rom. 509. — zerst. Jericho. 524. — in Panrán 2c. 969. 1027. — in Gabara 2c. 376. 1053. 1156.

Popham, Sir Dome, engl. Commodore, im Rothen Meere(1801).

I, 189.

Porcellanschnede, inbifce, im Aila-Golf. I, 295.

Porphyr, auf ber Sinai-H. I, 196. (rother). 213, 218, 240, 250. 266, 271. 494. 509. — im Ofcebel Sumghy. 264. — am Schilfmeer r. 771. 783. 785. — rother, im Sinai-Sandfein. 791. 792. — im Wadi el Jeib. 1061. II, 590. — im Ofcebel Schera c. I, 1065. 1066. 1067. 1074. 1075. II, 294. — grauer, fchwarger, rother, am Sibende bes Tobten Meeres. II, 691. — am Badi Araba. 773. — in Aeres. 1217. — f. Granit-, hornftein-, Spenit-, Khonp.

Porphyrfelfen (Berge, Blöde 2c.), im petr. Arabien. I, 166. 200. 204. 274. 275. — im Abu Suweirah. 285. — bei Afaba. 310. — im Sinai-Stock. 655. — Serbal. 704. — Babi Na-

gara. 749.

Porphyrgange, auf ber Sinal-D. 259. 321. 657. — im Babi el Scheith. 664. — Babi Genne. 872.

Porphyr - Gerölle, braunrothes, auf ber Sinai-P. 1, 846. Porphyrogenetes, f. Emmanuel P. Porphyrschiefer, im Babi Selaf. I, 504.

Porticus, f. Saulengang. Pofca, f. El P.

Poseibion (Postdion), f. Ras Mohammed, Reptun.

Pofeibion (Poffeba, f. Cap Buffeit), norbl. Grangftabt von Bbonizien. II, 99.

Possistis, s. BabiFaffail. II, 458. Posteinrichtung, auf der Sinai. D. I, 936.

Poujoulat, Gebrüber, in Palaflina (1830, 1836). II, 68.

Praefectus legionis decimae Fretensis Ailae. I, 113.

Praesidium (Presidium), Garnisonsort im petr. Arabien. I, 92, 96, 99, 117, 998.

Priester, in Es Szatt. II, 1133. Primula verticillata, am Sinai. I, 560.

Probus, Raifer (280 n. Chr.). II, 915.

Proconefus. I, 126.

Procop, über bie Bauwerte auf bem Sinai ac. I, 17 ff. II, 538.

Probutte, in Keret. II, 680. f. Gewerbe, Pandel, Jaung, Flora 2c.

v. Protesch, A., in Palaftina (1829). II, 68.

Nox165, am Indus. I, 394. Prommans, f. Wadi Romman. Promontorium album, is

Phonizien. II, 98.

Promontorium Aromatum. b. i. Cap Guardafui. I, 415. Propheten, alte, nach modam.

meb. Anficht ale Riefen. II, 1129. Prophetenfdulen, in Berico. II, 482. — Gilgal 2c. 542.

Propheten fira se, in Palafina. II, 459. 460. 527.

Proppläen, in Gerafa. II, 1086. Protogonos, phoniz. Gotibeit. 11, 104.

Prubboe, Lord, im petr. Arabies. I, 168. 800. 810. 1060. 1106. II, 633.

Pfammetic, Ronig (656-611 v. Chr.). 11, 432.

Pfora (nicht Bufeireb), Episcopalstabt in Edom. I, 102, 128. 1035.

Psylia, f. Chermes.

Pteranthus echinatus, in S.Palafina. I, 1100.

Pterocles, f. Büstenhuhn. I, 332. 492.

Ptochium, f. Betilerherberge.

Ptolemaus, Cl., über Arabia Petraea. I, 83 ff. 92. — Paläftina. II, 27. — Rallirrhoë. 572. – Lydia. 882. – Decapolis. 939. — Boftra. 969. — Gerafa. 1093. — Amman. 1157.

Ptolemäus, Simon Maffabaus' Schwiegerfohn. II, 460.

Ptolemaus II. Philadelphus, Befchiffung bes arab. Golfs. I, 68. - angebl. Erbauer von Philabelphia (ft. 247 v. Chr.). II, 1155.

Ptolemaus V. Epiphanes (ft. 181 v. Chr). II, 1175. Ptolemans VI. Philometor.

II, 1175.

Ptolemaus VII. Physcon. II, 1175. - vgl. Ranal ber Pt.

Ptolemais, Stadt, ihre Eroberung (1291). II, 40.

Pudely, Gold baf. I, 412. - f. Puthely.

Pubbingfpeife, in Reret. II, 671.

Püdler, Fürft von, in Palaftina. II, **6**08.

Pugmutty, golbhaltig. I, 412. Putheli, Bolf am Indus. I, 394.

– s. Pudely.

Bulverfabritation, ber Bebuinen. II, 547. 588. 685. - in Schaara, Aeib. 896. — El Moerad. 1070. — Es Szalt. 1124. Punier. II, 132. - vgl. Phonizier. Pupa, im unt. Jordan. II, 554.

Purva (fanstr.), d. i. vorn, öftlich. I, 354.

Puy, f. Romanus von P. Pyramibalbauten, in Pauran. II, 842. 843.

Ppramidaldach, in Sueiba. II, 927.

Voramidal-Thürme, in Mahadice. II, 851. — Boftra. 986. Pyramiden, bei Petra. I, 1068. 1073. 1109. 1118.

Pyrolusit, auf ber Sinai-B. I, 785.

Pyrula lineata, bei Tor. I. 457.

· Q.

Da'a, s. Kaà. Dabas, b. i. Rabes. II, 249. Danbeh (arab.), i. e. Uvaria aromatica. I, 344. Daffab, f. Djunol Kaffab. Datpeb, f. Caffum. Deniggaer, f. Renifiter. Doin, b. i. Baumwolle. II, 164. Duabern, Quaberbau, im Dichebel Schera. I, 1004. — in Gadara. II, 378. — Samaria. 467. 469. 471. 472. 473. -Dachaerus. 570. — (Mauern) um Churbet el Gafaleb. 830. um Gerafa. 1077. 1092. - in Amman. 1152. 1153. — ungebeure, in Arat el Emir. II, 1173. — am Arnon, 1204, 1205, — beranberte (bevelled), in Palaftina. II, 202. 244. - auf bem Tabor. 402. - Frankenberg. 621. - f. Thurm.

Quaderfandftein, auf Tiran. I, 196. - auf der Sinai-D. 326. Quadratianus, in El Mefareib.

- II, 846. Qualat - al - A'qabab, b. i. Ralaat el Afaba. I, 46.

Quanaer, f. Reniter.

Quarantana (Quarantania), f. Rarantal.

Quaresmius, gr., über Palaftina (1616 - 25). II, 50. - ben El Puleh 2c. 235. 510. 545. — Engaddi. 651.

Duarg, auf ber Sinai-B. I, 163.

L 219, 250, (cryfallinifder) 486. - im Ginar, (03. ifarblefer) 656. — am unt. Rereau. II. 716. Quargfiefel, auf ter Sinai-p. I, 839. Quaryppramitencryfalle, im Dichebel Ratberin. 1, 562. Quatremere, Anter. Il, 677. 792. Quedfilberamalgam, naturlices, bei Casbena. II, 189. Onellen, bei Tor. 1, 433. am boreb. 571. - im Bati Seiran. 711. - bei Tafple. 1032. - berühmte, ju Verra. 1133. - bei Es G;alt. II, 1127. im Arch el Cemar. 1141. fubmarine, bei Aila? I. 257. -- marme, bei Tor. 437. 440. - beife fubmarine, bei Bammam Faracun. 764. 766. — im

Bati el Mfa. I, 1030. II, 593. in Galifaa. 256. 293. 294. 300 f. 769. — ju Gatara. 378. — u El Bella x. 568. 571. 578. am Tobten Meer. 698. 723. 754. 762. 765. — am Setts Ra'ein. 746. — bei El Re's reib. 445. - bei Gerafa. 1097. - in Reret. 1223. - f. Apenels, Peiligen ., Gali ., Comefel ., Bunterouell, Sab, Brunner. Ain 2c.

Ouercus bellote. f. Ballui, Balonia-Gide. I, 687. 1036. IL 110%, 1110,

Ouercus ilex. aegilops. auf tem Didebel Deifd? IL, 167. Duten, f. Le Quien.

Duintanus, L. Ragenius, Cerful 1289 n. Cbr.). II, 905. Quitten, am Sinai. 1, 604.

R.

Rababa (Rababi, Rebabeb), Cither ber Buffe. I, 955. 1033. II, 712. - vgl. Rebabe.

Rababatora (Rtababatora), Ort im retr. Arabien, cb Rabbath Meab? 1, 92. 94. 99. 11, 1206.

Rababi, f. Rababa.

Rabatieb, f. Rabr R.

Rabadipab, f. Bari R.

Rabab, Garten am Sinai. I, 606. Rabatmoba (Rhabatmoba), f. Rabbath Meab. 1, 1044.

Rabatmena, f. Rabbath Moab. II, 1221.

Rabbab (Rabbati, f. Ralaat er R. Rabbabiat, f. Aberbet er R.

Rabbath (Rabba), b. i. Sauptftabt, Beg. für Rabbath Ammon und Rabbath Meab. 11, 1214.

Rabbath Ammon (R. Ammàn, Rabba, Rabattamana, Rabbat= amana, Rabbath civitas Ammon. Penue, Philadelphia, Bacatha), Sauviffatt ber Am-moniter. I, 94. 100. II, 121. 150. 151. **429.** 678. 830. 837. 839. 936, 959, 964, **969, 1026**, 1096 1102. 1139. 1145 W. 1154. 1155. (Umaebung: 1159 ff. 1167, 1206. — Diñ. I, 985. II, **860.** 1048. 1093. 1136. 1266.

Rabbath Meab (Rabba A., Rabbuth M., Rababatora, Chiraimeba, Mebudarar, aud bles Rabba oter Meab, Arespelist. alte Sauriftatt von Moab. I. 94. 99. 1044. II, 565. 662. 677. 1204, 1**206**, 1213, 1214, 1217. 1220 ff. - bgl. Ar, Arbet Meit. Lir M.

Rabbinen - Graber, in Dritòn. II, 257.

Rabbot, f. Kalaater R. 11, 1029. Rabbuth Meab, 1. Rabbath Meab. II, 1200.

Raben, in El Tellul. II, 959. Rabmatbmeba (Ptol.), ch Soreibfehler für Rhabaimoba, Rabbath Meab? I, 99.

Rabua, f. Ralaat er Rabbab. Il.

Radaby, f. Errachaby. Racedé, f. Rebbi R.

Rachi, f. Rath om R.

Rachma, s. Rakham.

Rada (Arat, Kat, Salvadora persica, Cistus arborea), auf der Sinai-D. I, 344. — in Paläftina. II, 444. 589.

Radani, f. Er Rafineb. I, 894.

Radi, b. i. Dattelbranntmein. I, 447. 625.

Radghab, f. Ain er R. Radjib (Rajib, Ragib, Ragaba), Feftung im Ofchebel Abfchlun. II, 1037 ff. 1041. 1090. 1108. 1116. - f. Argob, Regaba, Badi Adichlun.

Radoa, f. Dichebel R., Babi Rudhwah.

Radicham el Abhar, Ruinen in S.Dicholan. 11, 354.

Rabicaputana. II, 308.

Radfcif, f. Churbet el R.

Raeb, f. Babi R.

Räberkarren, fehlen in Sauran und der Ledicha. 11, 854. 897. - vgl. Eifenwagen.

Räffabe, f. Dadsfar r. Räude, f. Schafräude, Kräpe.

Rafa (Rafai), Buftenbrunnen bei Baza. I, 140. 146. - f.

Rafta, Ruinen in Sauran. II, 967.

Ragaba, s. Radjib.

Ràgib, f. Radiib. Ragis, f. Wadi R.

Ragolomein (?), arab. Beltlager in El Belfa. II, 1134.

Raba, f. Rabab.

Rahab, Saus ber, in Berico. II, 481. 482. 522.

Rahab (Rahabeh), f. Wabi R. Rahabeh, Raftell am Guphrat.

II, 128.

Rabab (Raba, Rubat), f. Dicebef er R., Er R., Rath er R., Wadi er R.

Rahamy, Stamm ber Szowaleha. I, 624. 938.

Rabeb (Rabib), f. Gurn er R., Babi er R.

Rabt, Salzwafferrinne im Ghor. II, 692.

Rahman, f. Abdurrahman, Benu R.

Raie, Raleb (Scheith Ryar), Anterftelle ber Ginai-B. I, 452. Raija, f. Min er Reija.

Rainald von Chatillon, Berr von Reref (1182). I, 990. 1224.

Raitheni (Paignvoi), Bolf im petr. Arabien. I, 87. - f. Retheni.

Raithou (Raito, Raithu, Rapethou), Rame verschiedener Orte auf der Ginai-B. I, 13. 16. 22. 26, 87, 433, 447,

Raja, b. i. fleiner Stamm. I, 928. 932.

Ràjib, f. Radjib. Ràt, f. Rada.

Ratham (Rathan, Rachma), b. i. Adler. I, 332. 492. 1034.

Rakham (Rochham, Rukhm), Ort in Sauran. II, 909. 910. 914. 916.

Rathmah (Rathmeh), f. Babi R. Ratim, f. Ar R.

Rakineh, f. Er R.

Raffath, Ort bei Tiberias. II,

Ram, f. Birfet er R.

Rama, Stadt in Judaa, Lofmans Begrabnifort. II, 316. - Propbetenschule baf. II, 542. — vgl. Rameb.

Rama, der Frankenberg. II, 622. Ramaban, Feft, von Towaras gefeiert zc. I, 959. II, 163. — f. Ard R., Dichebel R., Wadi R.

Ramah, f. Nahr Desban.

Ramabl, b. i. Lange. 11, 837. Ramath (b. i. Bobe; Ramath Migpe, b. i. Dobe der Barte; Ramoth, Rammoth Galaad), Stadt in Gilead. I, 985. II, 1032. 1121. 1136. 1137. — vgl. Es Szalt.

Ramathym, Drt ber Ginai-B. I, 894. 895.

Râmeh, im Babi Desban. I, 983. II, 1048. 1189. — vgl. Rama.

Rame 3bn, Ort der Bufte. II, 922.

Ramleh (Ramla), b. i. Sand. I, 772. 783. - f. Debbet er R.

Ramle Smair, f. Debbet Chmeir.

Raml el Moraf (Amil; Moral?), f. Debbet er Ramleh, I, 251, 555, 776, 777.

Ramma, Bez. für Rabbath Ammon. 1, 100, II, 1158.

Rammeth, Rameth, f. Rameh.

Ramu, f. Ralest el I.

Ramta, f. Remtha. II, 835. Ramthib, f. Didebel e R.

Rames (?), auf ber Ginai-p. I,

Rantengewäche, in R. Balafina. II, 227. — El Belfa. 571. 574.

Ranunculus asiaticus, auf ber Sinai-D. I, 344.

Ranunculus bullatus, asiaticus, in S.Palāstina. I, 1100.

Rapha (Rephaer), f. Rephaim.

Raphia (auch Becca), fpr. Ruftenftabt. I, 138. 139. 145. — f. Rafa.

Raphidim, Thal ber Sinai-S. 1, 14. 26. 27. 33. 261. 521. 735. 738. 740 ff. II, 133. 134. — f. Babi Ledica.

Rappa, Station. I, 898.

Raqineb, f. Er R.

Raquim, Ort im petr. Arabien.
I, 1081.

Ras, b. i. Ropf. I, 194. — f. Rus, Beit er R., Dasfet el R.

Rafa (Gerafa), Stadt im petr. Arabien. 1, 94. 97. 99. 913. 998. — vgl. Gerafa.

Ras Abi Mohammed, f. Ras

Ras Abu Burta, f. Ras el Burta.

Ras Abu Mohammed, f. Ras . D.

Ras Abu Selime, f. Abu Selime. I, 760.

Ras Abu Soar (Suweirab), zwei Borgebirge im Aila-Golf und bei Lor. 1, 236, 285, 460. — f. Abu Suweirab.

Ras al Emir (b. i. Ropf bes Emir), Berg. II, 1138.

Ras-Alma, im petr. Arabien. I, 59.

Ras Arfer (Rafarfar), am Aila-Golf. 1, 235. 240.

Rafas, f. Dm el Reffaß.

Ras Burbas (Ras Burbef), an ber Sinai-Rufte. I, 760.

Rafchaibeh (Raschaibieh, Reidapiteh, Raschaibah), arab. Stamm in D.Jubāa. II, 527. 630. 636. 649. 653. 724. 732.

Rafcena (Rafceia; Refceia?), Ort am Permon. II, 158. 176. 182. 238. — f. b. f.

Rascheya el Fuchar (Rascheiat el fl.), Dorf am Hermon, II, 190. 192. 193, 202. 203. — s. b. v.

Raschena=Strom. II, 187. Raschib, f. Abu R., Harun as R., Rebschem Abb R., Scheith Abu R., Scheith Achmed R.

Rafchyb, arab. Sflave. 11, 1172. Ras Djeben (R. Ofchiban, 3cbel Jehban), Anterplat im Suez-Golf. 1, 451. 466. 484. 760.

Ras Dichillalabi (?), am Aila-Golf. 1, 295.

Ras el Ain, bei Eprus. 11, 323. Ras el Ain, b. i. Saupt ber Duelle, in RD. Jubaa. 11, 463.

Ras el badara, Gufboble bes goldnen Raibes. I, 606.

Ras el Baltab, am Oftufer bes Tobien Reeres. II, 707.

Rasel Beber (b. i. Mondstopf), Quelle an ber SD. Seite bes Ofchebel Hauran. II, 951. — f. Babi Ras ef B.

Ras el Burfa (Abu B.), bas Schleiercap am Aifa - Golf. I, 243. 278. 289, 294.

Ras el Ferufd, Borberg bei Sinai. I, 258. 529.

Ras el Fesco da (Fescola), am RB.Ufer bes Tobten Meeres. II, 521. 546. 561. 598. 655. 705. 706. 707. 722. 724. — f. Nin el K.

Ras el Ghuweir, am B.Ufer bes Tobten Meeres. II, 598. f. Babi Ras el Gb.

Ras el Kaa, Kalffelsbügel im petr. Arabien. I, 179. 180. f. El Rad. Ras el Rerah (Rerat?), am Dftufer bes Tobien Meeres. II, 707.

Ras el = Merad, f. Ras Emrag. Ras el Dusry, f. Ras Elteit. Rasel Rachele, f. Badi el R.

Rasel Rath, f. Rasen R.

Ras el Raszara (Razarani), das Rajaraer - Cap am Aila-Golf. I, 208. Ras el Tafileb, am Oftufer

bes Todien Meeres. II, 706. 707.

Ras Elteit (R. Rureipeh, el Musry), am Aila-Golf. 1, 292. Ras Emrag (richt. Ras el = De=

ràc), am Aila-Golf. 1, 284. Ras en Rabi, d. i. Ain el Mel-

lahah. 11, 228. Rasen Rath (R. el R.), b. i.

Ropf bes Defilés, Culmination ober Thor bes Paffes, auf ber Sinai-D. 1, 158. 906. 974.

Rafenteppic, bei Debron. I, 865. — f. Gras. Raseich Scheriah, b. i. Saupt

bes Scheriah, Jordanarm von Tell el Radi. II, 216.

Ras efc Schuteirah, fübl. Borfprung der Tib-Rette. I, 258.

Ras esch Schuraf, Station in R.Arabien. 1, 44.

:

•:

: •

ļ

Ras es Sat, Dochthal, Landfee ber Sinai-B. I, 166. 172. 279. - vgl. Sath el Ataba.

Ras es Seram, Areibehügel ber Sinai-P. I, 134. 916.

Ras es Suffafeh (Ras S.), Steilwand im Sinaiftod. I, 543. 577. 589. 600.

Ras & Tarfa, b. i. Anfang ber Tarfa's, im Babi el Scheith. I, 663. - vgl. Dichebel T.

Ras Fartat, arab. Borgebirge am Aila-Golf. 1, 208. 588.

Ras Gaffare, f. Dichebel Dicherafe. I, 295.

Ras Pammam Faraoun, Borgebirge am Schilfmeer. I, 564. 762 ff. 816. - f. Dichebel D. I.

Ras Debran, Bergipipe ber Ginai.P. I, 493.

Ras Difd, am 628.Enbe bes Todien Meeres. 11, 733.

Rasifa, s. Abu r.

Ras Rasaroun, f. Caffum. Ras Rureipeh, f. Ras Elteit.

Ras Legia, f. Lagai.

Ras Dahmub, f. Ras Dohammeb.

Ras Mafalla, f. Mefallabt.

Ras Merfed (El DR.), Rlippe am B.Ufer bes Tobien Meeres. II, 645. 649. 652. 726**.** 

Ras Methna, am Aila-Golf. I, 240.

Ras Mohammed (Er R. M., Ras Abu ober Abi M., Ras Mahmud, Poseidion, Posidium, Pharan promontorium), füdl. Borgebirge ber Sinai-p. I, 69. 77. (aftr. &.) 84. 91. 187 ff. 193 ff. 452, 493, 566.

Rás Nahr, d. i. Flußhaupt, Jordanquelle bei Banias. II, 198.

Rasotht, d. i. natürlicher Binnober. I, 851.

Ras Om Paye, am Aila-Golf. I, 263. 279. 282. 289. (Rame) 329.

Raffas, f. Om el R.

Ras Scherateeb, f. Scheratibh. Ras Sebil, f. Effebil.

Ras Sebour (Sadber), am Suez-Golf. I, 450.

Ras Guffafeb, f. Ras es S.

Ras Sybille, f. Effebil. Raftagara, im petr. Arabien. I, 154. 155. 157. 163.

Rafty Watter, f. Rus el Nowatpr.

Ras Babi Gharunbel, Berge der Sinai-P. 1, 821.

Raszepfa, Ort in El Bella. II. 1146. - vgl. Refgepfa.

Raszif, s. Ar R.

Ratich, Pflanze in Efeil. II, 827. Rattam, f. Rethem. I, 494. 510.

Rattame, f. Babi Ertama. Rauab, f. Rovab.

Rauadidy, f. Rorréjet el R.

Rauat, f. Wabi Ruat. Rauat, f. Deir er R.

Raubhol-Dichemal, b. i. Garten des Kameels, im petr. Arabien. I, 153. 163.

Ramlel Morat (Murat; Moral?), f. Debbet er Ramleh. I, 251. 555. 776. 777.

Ramma, Bez. für Rabbath Ammon. I, 100. II, 1158.

Rammoth, Ramoth, f. Ramath.

Ramn, f. Ralaat el R.

Ramta, f. Remtha. II, 835. Ramthib, f. Dichebel e R.

Ramus (?), auf ber Sinai-D. I, 708.

Rantengewächfe, in R.Palafina. II, 227. — El Belta. 571. 574.

Ranunculus asiaticus, auf ber Sinai-B. I, 344.

Ranunculus bullatus, asiaticus, in S.Palastina. I, 1100.

Rapha (Rephäer), f. Rephaim. Raphia (auch Jecca), fyr. Auftenftabt. I, 138. 139. 145. — f.

Rafa. Raphibim, Thal ber Sinai-D. I, 14. 26. 27. 33. 261. 521. 735. 738. 740 ff. II, 133. 134. — f. Babi Lebscha.

Rappa, Station. I, 898.

Ragineb, f. Er R.

Raquim, Ort im petr. Arabien. 1, 1081.

Ras, b. i. Ropf. I, 194. — f. Rus, Beit er R., Dagfet el R.

Rasa (Gerasa), Stadt im petr. Arabien. 1, 94. 97. 99. 913. 998. — val. Gerasa.

Ras Abi Mohammed, f. Ras M.

Ras Abu Burta, f. Ras el Burta.

Ras Abu Mohammed, s. Ras M.

Ras Abu Selime, f. Abu Selime. I, 760.

Ras Abu Soar (Suweirab), zwei Borgebirge im Aila-Golf und bei Tor. I, 236. 285. 460. — f. Abu Suweirab.

Ras al Emir (b. i. Ropf bes Emir), Berg. II, 1138.

Ras-Alma, im petr. Arabien. I, 59.

Ras Arfer (Rafarfar), am Aila-Golf. 1, 235. 240.

Rafaß, f. Dm el Reffaß.

Ras Burbas (Ras Burbef), an ber Sinai-Rufte. I, 760.

Rasch ibeh (Raschaldieh, Raschaldieh, Raschaldeh), arab. Stamm in D.Jubaa. II, 527. 630. 636. 649. 653. 724. 732.

Raschena (Raschéia; Rescheia?), Ort am Permon. II, 158. 178. 182. 238. — s. b. f.

Raschena el Fuchar (Rascheiat el F.), Dorf am Hermon. II, 190. 192. 193. 202. 203. — s. b. v.

Rafdena-Strom. II, 187.

Rafchid, f. Abu R., Harun al R., Redschem Abd R., Scheith Abu R., Scheith Achmed R.

Rafchyb, arab. Stlave. II, 1172. Ras Djeben (R. Ofchiban, 3ebel Jebban), Anterplat im Suez-Golf. I, 451. 466. 484. 760.

. Ras Dichillalabi (?), am Ails-Golf. 1, 295.

Ras el Ain, bei Eprus. II, 323. Ras el Ain, b. i. Paupt der Duelle, in RD. Judaa. II, 463.

Ras el badara, Gushöhle bes goldnen Kalbes. I, 606.

Ras el Baltab, am Dftufer bes Tobten Meeres. 11, 707.

Rasel Beber (b. i. Mondstopf), Quelle an der SD. Seite des Ofchebel Pauran. II, 951. — s. Badi Ras el B.

Ras el Burfa (Abu B.), das Schleiercap am Aila - Golf. I, 243. 278. 289. 294.

Ras el Feruld, Borberg bes Sinai. I, 258. 529.

Ràs el Fesch da (Feschtab), am RB.User ves Tovien Meeres. II, 521. 546. 561. 598. 655. 705. 706. 707. 722. 724. — s. Ain el F.

Ain el F. Ras el Ghuweir, am B.Ufer bes Tobten Meeres. II, 598. f. Babi Ras el Gh.

Ras el Laa, Kalffelsbügel im petr. Arabien. I, 179. 180. f. El Rad. Ras el Rerah (Rerat?), am Oftufer des Tobten Meeres. II, 707.

Ras el = Merad, f. Ras Emrag. Rasel Musry, f. Ras Elteit. Rasel Racele, f. Babi el R. Rasel Ratb, f. Ras en R.

Ras el Rasjara (Razarani), bas Rajaraer - Cap am Aila-

Golf. I, 208. Ras el Tafileh, am Oftufer bes Tobten Meeres. II, 706. 707.

Ras Elteit (R. Rureipeh, el Musry), am Aila-Golf. 1, 292. Ras Emrag (richt. Ras el - Derad), am Aila-Golf. 1, 284.

Rasen Rabi, b. i. Ain el Dellahah. 11, 228.

Rasen Rath (R. el R.), b. i. Ropf bes Defiles, Culmination ober Thor bes Paffes, auf ber Sinai-D. 1, 158. 906. 974.

Rafenteppid, bei Debron. I, 865. — f. Gras.

Raseich Scheriah, b. i. Saupt bes Scheriah, Jorbanarm von Tell el Rabi. II, 216.

Ras eich Schukeirah, fübl. Borfprung der Tib-Rette. I, 258. Ras efc Schuraf, Station in

R.Arabien. I, 44.

Rases Sat, Dochthal, Landfee ber Sinai-S. I, 166, 172, 279.
— vgl. Sath el Ataba.

Ras es Seram, Rreibehügel ber Sinai-B. I, 134. 916.

Ras es Suffafeh (Ras S.), Steilmand im Sinaiftod. I, 543. 577. 589. 600.

Ras & Zarfa, b. i. Anfang ber Tarfa's, im Badi el Scheith. I, 663. - vgl. Dichebel T.

Ras Fartat, arab. Borgebirge am Aila-Golf. 1, 208. 588.

Ras Gaffare, f. Dicebel Dicerafe. 1, 295.

Ras Dammam Faraoun, Borgebirge am Schilfmeer. I. 564. 762 ff. 816. - f. Dichebel D. F.

Ras Debran, Bergipipe ber Ginai. P. I. 493.

Ras Difd, am 698.Enbe bes Tobten Meeres. 11, 733.

Rasifa, f. Abu r. Ras Rasaroun, f. Cafinm. Ras Rureipeh, f. Ras Elteit. Ras Legia, f. Lagai.

Ras Mahmud, f. Ras Moham-

Ras Mafalla, f. Mefallabt.

Ras Merfeb (El DR.), Rlippe am B.Ufer bes Tobien Meeres. II, 645. 649. 652. 726.

Ras Dethna, am Alla-Golf. I, 240.

Ras Mohammed (Er R. DR., Ras Abu ober Abi Dr., Ras Mahmud, Poseidion, Posidium, Pharan promontorium), füdl. Borgebirge ber Ginai-D. I, 69. 77. (aftr. &.) 84. 91. 187 ff. 193 ff. 452, 493, 566.

Rás Nahr, b. i. Flußhaupt, Jorbanquelle bei Banias. II, 198.

Rafotht, d. i. natürlicher Binnober. I, 851.

Ras Om Haye, am Aila-Golf. I, 263. 279. 282. 289. (Rame) 329.

Raffas, f. Om el R.

Ras Scherateeb, f. Scheratibh.

Ras Sebil, f. Effebil.

Ras Gebour (Gabber), am Sueg-Golf. I, 450.

Ras Guffafeh, f. Ras es G. Ras Sphille, f. Effebil.

Raftagara, im petr. Arabien. I, 154. 155. 157. 163.

Rafty Watter, f. Rus el Romaipr.

Ras Babi Gharunbel, Berge der Sinai-B. I, 821.

Raszepfa, Ort in El Bella. II. 1146. - vgl. Refgepfa.

Rafgif, f. Ar R.

Ratic, Pflanze in Tfeil. II, 827. Rattam, f. Rethem. I, 494. 510.

Rattame, f. Babi Ertama. Ranab, f. Rovab.

Rauabidy, f. Rorrejet el R. Rauat, f. Wadi Ruat.

Rauat, f. Deir er R.

Raubhol-Didemal, b. i. Garten des Rameels, im petr. Arabien. I, 153. 163.

Raufib (Rogib), Ort in Sama-ria. 11, 451. 469.

v. Raumer, K., über Kabes Barnea. I, 1077. — Karte von Paläftina. II, 23. 62. 79. 85. 249. 583. 621. 776. — Peräa. 798. 805. 836. 1001.

Rauschtränte, aus Sanffamen. 1, 347. — f. Branntwein, Radi, Bein 2c.

Rauwolfen, E., Arzt aus Augsburg, über Paläftina (1573—76). II, 49.

Ramafie-Araber, im Dichebel Pauran. II, 947.

Rawajifeh, Ort und Stamm im Scherab-Gebirge. 1, 982.

Rawat, f. Babi Ruat. Rapeh (Raithu?), Ort mit chriftl. Riofter auf ber Sinai-D. I, 22.

Rayethu, f. Raithu. 1, 447. Rayinde, Thal in El Belfa. II,

Rag Abu Selima, f. Abu Se-lime.

Reba, Fürft. II, 1183.

Rebabeh, f. Rababa. Rebabein, f. El R.

Rebaï, Schluchten von, im petr. - Arabien. I, 60. — f. Ratb er R.

Rebbadije, f. Rahr Rabadieh. Reben, wiste (Labrusca?), am

Reben, wilde (Labrusca?), am B.Ufer des Todten Meeres. II, 726.

Rebbuhn (Perdix), rothes, rothebetiniges, auf ber Sinai-D. I, 268. 332. 492. 1025. — im Ofchebal ze. 1034. — bei Banias. II, 201. — am unt. Jordan. 368. — in Judäa. 503. — im Ofchebel Belfa. 567. — zu Engabbi. 651. — in Keret. 696. — am Tobten Meer. 724. — in Et Lelul. 959. — im Ofchebel Abschun. 1069. 1100.

Rebhuhnquelle, f. Ain el Schonnar.

Rechab, Bater Jonababs. I, 71. II, 137.

Recabiten (Rehabiten, Beni Arhab), Secte in Afpr, Jemen 2c. II, 137. 138.

Rechaibeh, f. Er Ruhaibeh. I, 870.

Rechob, f. Aram Beth R., Beth Rohob.

Rechtspflege, in Sauran. II, 816. — f. Schiederichter. Redheimn Ort in El Lama II

Redbeimy, Ort in El Lowa. II, 904.

Redjem (Arrebjem), Station in R.Arabien, am Aila-Gosf. 1, 47. Redschel, f. Wadi R.

Redichem Abd Rafchyd, Steinhaufe bei Meraffas. II, 1172.

Rebicim (Regim), f. Bir er R. Reem (Rim), Einborn, ob eine Buffel- ober Gagellenart. II.

Buffel - ober Gazellenart. 11, 228. 276.

Reesolrekiib, Station im petr. Arabien. 1, 154.

Refah, f. Rafa.

Refai'a (Refana), Fellah-Stamm im Scheräh = Gebirge. I, 982. 1041.

Regaba, alter Ort in Ofcholan? 11, 289. 352. 353. — f. Argob, Radjib.

Regen, ftarter, im Winter auf ber Sinal-D. I, 162. 219. (für Bebuinen die größte himmelsgabe) 238. 313. (angeblich von Mofe abhängig) 582. — im Babi el Scheith. 660. — Monatsbauer im Wadi Ofchellal. 761. — im Tip-Gebirge 2c. 775. 816. 867. 909. — Zeit in Palästina. II, 531. 550. — in Ofcholan. 828.

Regenwaffergruben, auf ber Sinai-B. I, 911.

Reggab, f. Rodab.

Regim, f. Bir er Rebichim.

Reb, in N. Palaftina. II, 195. — f. Schabichara, Birich.

Rehabe, arab. Infrument. II, 1125. — vgl. Erlabe, Rababa.

Rehabe, f. Er Ruhaibeh, Rehoboth.

Rehabeam, König. II, 619. 628.

Rebabiten, f. Rechabiten.

Rehaibe (Rehaibeh, Rehapbe), f. Er Ruhaibeh.

Rebeboth am Baffer, ob Rehoboth ! II, 128.

Rehob, f. Recob.

Repoboth, f. Er Ruhaibeh.

Repoboth (Rehabe), Stadt am Euphrat. II, 126. 128.

Reif, im Dichebel Bauran. II, 947. — s. Thau.

Reiber (Beron), am unt. Jorban. II, 554. 721. - am Tobten Meer. 736.

Reija, f. Min er R.

Reim, in ber arab. Sprace. II. 1125.

Reimun, f. Eremun.

Reis, rother, in R.Palaftina. II, 208. - Felder am El Buleb. 211. - in Dicolan? 276. am galil. Meer. 275. 293. 330. - im Dichebel Abichlun. 1114.

— in Es Szalt. 1123.

Reisenbe, ihre Schwierigfeiten bei Beobachtungen unter Arabern. 1, 238. — in der Sinai-D. 619. 763. - vgl. Route, Transport 2c.

Reinany, f. Es Sal er R.

Retem (Ratham?), Ort in Pauran. II, 910.

Refem, gurft. II, 1183.

Retfib, f. Reesolretfib.

Reland, S., über Palaffina. II, 23. 60. 278. 549. — Perobium. 622. — Raphar Barucha. 635. Engabbi. 648. — Peraa. 776. 798. 839. — Gerafa. 1090. Reliefftulpturen, febr gute,

im Badi Magara. I, 756. coloffale, ju Petra. 1114. - in Araf el Emir. II, 1173.

Religion, ber Towara. 1, 958. - geringe, ber Chteim. II, 531.

- ber Drufen. II, 941. 942. 993.

- f. Aberglaube, Beten tc.

Reliquien, beilige, aus Palaftina. II, 36.

Remeia, f. Rima.

Remeith, Dorf im Dichebel Abfolun. II, 1068.

Remendan, f. Ralat R. Remtha (El ober Er R., Ramta, Rimgab), Habschftation in Bafan. II, 803. 835. 836. 841. 907. 908, 1063, 1068,

Renaud, frant. Pring, vor Aila (1181). I, 56.

Rephaim (Rephaiten, Rapha,

Raphaer), b. i. Reden, Dodgewachene, Riefengeschlecht in Rangan. II, 97. 113. 120 ff. 418.

Rephaim, Thal in D.Jubaa. II, 121. 624.

Republifanifche Berfaffung ber Peviter. II, 113.

Refas, Drufenborf am Dichebel Paurán. II, 942.

Rescheia, ob Raschepa? II, 238. Reseda mediterranea, in S.Palästina. I, 1102.

Reseda odorata, milb auf ber Sinai-P. 1, 344.

Refené, f. Dichebel Thegar.

Ressaß, s. Om el R.

Refgenfa, Theil des Schera- Sebirges. I, 1003. -- vgl. Raszepfa.

Reszeps, f. 36n R.

Retameh, f. Rhathama, Babi Ertama.

Retemat, f. Wabi R.

Retesi, Stamm ber Ulab Saib. I, 938.

Rethem (Retem, Rattam, Rothem; Genista rethem, Spartium junceum), Ginfterart auf ber Ginai-B. und in Palaftina. I, 176. 218. 345. 346. 494. 510. 531. 664. 778. 837. 91**1.** 915. 920. 922. 1038. 1068. 1080. 1138. II, 643. 644. 1096. 1195.

Retheny, Bebuinen am Ratharinen-Rlofter. I, 612. - f. Raitheni.

Retymat, f. El R.

Reman, f. Rig-r. Reymun, f. Eremun.

Reps (arab.), b. i. Erzbischof. I, 626.

Regin, fpr. Ronig. I, 297. 417. II, 129.

Rgbotha, f. Gothe.

Rhababatora, f. Rababatora.

Rhabarber, wird in Keret rob verfpeift. II, 671.

Rhabatmoba, f. Rabatmoba.

Rhadamanen, burch Minos von Creta vertrieben. 1, 732.

Rhalim, warme Quelle bei Tor. I, 442,

Rhamnus lotus, napeca, f. Onm, Rebet, Sittere. Rhamnus spina christi, in

Mhamnus spina christi, in Palästina. II, 269. — s. Christ. born.

Rhapfoben, arabifche. II, 594. Rhathama ('Padaua ber Septuag.), Station ber Jeraeliten? I, 1080. — vgl. Retameh.

Rheimea (Ρειμέα), s. Rima. II, 879.

Rheumatismus, in Paläftina 2c. II, 301.

Mhinofolura (Mhinocorura), ägypt. Küftenflabt. I, 77. 81. 138. 140. (Etymol.) 142. 832. 890. — f. El Arifc.

Rhobaa, f. Kalaat er Rabbab. 11, 1036.

Rhodos, unter driftl. Perridaft (1310—1522). II, 40.

Rtafdy, f. Ryafde, Mojet R.

Ribas, Rhabarberart. II, 671. Ribla, am Drontes. II, 94. 262.

Rich, 3., über Manna in Kurbifan. I, 687.

Rica, f. Riba.

Ricarbson, R., in Sprien (1818). II, 67. — am El Puleh. 232.

v. Richter, D. Fr., in Palästina (1815). II, 65. — am galil. Meer. 307. — in Perda. 785. — Hauran. 810. — Es Szanamein. 813. — Schemstein. 833. 836. — Tesas. 843. — El Merfareib. 845. — Ezra. 859. — Kherbet el Ghazaleb. 907. im Oschebel Pauran. II, 931. — Bostra. 958. 977 ff.

Ricinus, am unt. Jordan. II, 440. 441. 517.

Ribscham al Babbr, am Rordende des Todien Meeres. 11, 567.

Riebgras, auf ber Ginai-D. I, 881.

Rieba, f. Riba. II, 437.

Riefengeschlechter, in Ranaan. II, 97. 120 ff. 964. — vgl. Centauren, Cyclopen 2c.

Riefen-Grab, auf ber Sinai-D. 2c. I, 899. II, 121. Riefenmufcheln, im Roiben Deer. I, 480.

Rif (El Ryf), b. i. Saatland, Beg. für Unter-Aegypten unterhalb Koftat. 1, 6. 41. 717. 940.

Riffbildung, im Rothen Deere. I, 469. 477.

Riglem, f. Um R.

Rig-rewan (b. h. wandernder Sand), Berg in Rabuliftan. 1, 465.

Rib, f. Dammet er R.

Riba (Riba, Richa, d. i. die duftende; Eriba), Dorf am unt. Jordan. 11, 437. 481. 501. (Höbe) 502. 505. 524. 526 ff. 552. — Oift. 11, 443. 445. 534. — f. Jericho, Rybba.

Ripan, Ocymum-Art. II, 846.

Ribani (ber buftenbe), Beg. für Defereib. II, 846.

Rit (perf.), b. i. Sand. I, 465.

Rim, f. Reem, Rimm.

Rima (Remeia), Ort in Pauran. 11, 796. -- f. Rimp.

Rima el Rhalfal (Rima el Hezam), Dorfim Oschebel Hauran. 11, 924.

Rima el Lochf (Rime el L.), Gränzort ber Lebscha. II, 867. 878.

Rimm, f. Rim, Ain R., Wadi R.

Rimmon, s. Rumdn.

Rimp, Ort am Babi Kanuat in Haurdn. II, 870. — f. Rima.

Rimgab, f. Remtha. II, 841.

Rin, f. Run.

Rinan Feijar, Oberfcheith ber Aenezeh. II, 1126.

Rinber, in R.Palästina. II, 228.
— Aere. 941. — mit fehr turzen Hörnern, im Ofchebel Abfclun. II, 1097. — f. Ruh, Ochfe, Biebzucht.

Ring, großer eiferner, auf bem Rurn el Sartabeh. II, 453. 455.
— f. Fuß-, Rasen-, Obrring.

Ringwürmer, f. Annulaten.

Rifche, f. Rherbet R.

Rischtasch (Agnus castus), am unt. Jordan. II, 543. 548.

Ritchi, ital. Reisender, auf ber Sinai-D. I, 204. 285.

Rithma, Station ber Israeliten. I, 1080.

Rigtab, f. Babi er R.

Roadie-Pag, in der Tib-Rette. I, 898. 901. — vgl. Er Rafineb. Robad, f. Ralaat er Rabbad. II.

Robatha, Station. I, 113.

Robe, Major, über bie Jordan-Quellen. II, 79. 88. 155. 159. 209. 220. — El Duleb. 234.

Robeb, f. Tabbieb ibn R.

Robert, Perzog ber Normanbie. II, 40.

Roberto de San Saverio, über Valästina (1458). II. 47. Roberts, D., Kinnears Beglei-

ter, Beidnungen von Petra, Por 2c. I, 1022. 1026. 1104. 1134. II, 90. 520.

Robertus, Archiepiscopus von Razareth. 11, 1018.

Robinfon, E., über bie Sinai-D. (1838). I, 11 ff. — bie ägypt. Dadichroute. 157. - Ginai-Min en Ruweibi'a. 256 ff. - Ruweibi'a-Aila. 289 ff. - Guez -Sinai. 508. 532. - Dichebel Ratherin. 565. — Sinai-Berg. 589. 605. 772. — Manna. 1, 674. - Sarbut el Chabem 20: 799. 811. - Aila-Debron. 907ff. — Pebron—Petra. 1052ff. — Rabes Barnea. 1077. — Petra. 1106. - Palaffina, II, 23, 72, – Eleutheropolis 2c. 79. — die Einsenfung bes Tobten Meeres und Jordanthales. 80. - El Duleh. 234. - Safeb. 253. galil. Meer. 286. — Tiberias. 318. — RD. Jubaa. 458 ff. — Engabbi-Berico. 484. - bas Todte Meer. II, 557 ff. - Beftufer deff. 597 ff. 617 ff. - Rurmul-Engabbi. 642 ff. - Gubenbe bes Tobten Meeres. 661 ff. – **R**arte von Palästina. 722. — Asphalt. 758. 776. Robinfon, G., über Palaftina

und Sprien (1830). II, 70. -Peraa. 787. - Gganamein-Megareib. 828. - Ebrei. 836. - Pauran. 815. 848. - Lebica.

´11, 864 ff. 869. 877. — Сфобba. 887. — Schefara. 893. — Schaara. 896. — Miffema (Phaena). 899. — Ofchebel Dauran. 920. - Tibne. 1054. - Dicerafd-Ralaat es Berta. II, 1095. - Es Szalt-Dicherafd. 1076. 1102. 1134. — Amman. 1145. - Um er Rufas. 1160. 1167. — Desbon-Es Sjalt. 1173. — Dabeba. 1183. Roboeh, Gebirgspaß zum Anti-

Libanon. II, 179. Rochtam, f. Ratham. Rochta, f. Refr R.

Rodab (Rahr Rotab, Rutab, Reggab), norbl. Buffuß jum Dieromar. II, 373. 825. 1097. – s. Oschisse el R.

Robuan, f. Ofchebel R.

Roedy, f. Dichebel R. Romer, im petr. Arabien. I, 1140. — ihre Renntniß von Paläftina. II, 26.

Römerfeften, im peir. Arabien. I, 117.

Roemeria hybrida, in 🛎. Palaffina. I, 1100.

Romerftrage (Via militaris, Romana, strata), im petr. Arabien. I, 93. 116. 131. 138. 149. 150. 178. 913. 916. 984. Araba-Thal. 997. — Oschebal. 1046. 1050. - in S. Palaftina. 1091. 1094. - von Damastus nach Banias. II, 171. - bei Beifan. 429. 430. — in D. Samaria. 472. — bei Berico. 525. - am unt. Jorban. 720. - am. Boftra und Szalthat. 928. 958. 959. - bei Gerafa. 1093. im Dichebel Abichlun. 1107. bei Amman zc. 1148. - in El Belfa. 1166. 1182. 1187. 1198. 1200. 1205. 1206. 1220. — vgl. Pflafterftraße.

Romifche Abler, in Petras

Ruinen. I, 1115. 1116. Romifche Baber, angebl. in Aila. I, 297. — in Galilaa. II, 323. 336.

Romifche Bauten, am grankenberg. II, 621. — in Rima el Loebf. II, 878. - in Refrandichp 2c. 1107. 1108. - Min Dichenne. 1113. - Ralaat er Rabbab. 1116. - El Belfa. 1163.

Romifde Bogen, in Schelara. II, 854. - Febeis. 1143. -Amman. 1150. - Um er Rufas. 1165.

Romifde Brude, bei Banias. II, 198. — über ben Jorban. 346. 348. - bei Beifan. 430. - am unt. 3orban. 710. 711. 718. - am Babi Beiby. 927. — **Badi Bale. 1198.** 

Römische Gräber, bei Rablus. II, 450. — in SD. Judaa. 684. - Ain Dichenne. 1107.

Romifche Inschriften, Babi Mofatteb. I, 752. - in Schobat. 1039. — im Dichebal. 1047. — in Peraa. II, 792. — Boftra. 980. 982. 984. 985.

Romifche Meilenfteine, Reret. I, 1044. - im Dichebal. 1046. — an ber Dichiffr el Mebichamie zc. II, 429. 494. bei Gerafa. 1072. 1093. — im Dichebel Abichlun. 1107. - in El Belta. 1198. 1200. - am Arnon. 1204. 1206.

Romifche Ruinen, im Babi Araba. I, 1017. 1018. — in R. Balaftina. II, 220.

Romifche Tempelruinen, im Dichebal. I, 1044. 1045. - in Rabba. II, 1221, — f. Tempel.

Romifde Gaulen, in Gabara. II, 382. — Boftra. 985.

Romische Stulpturen, am Badi Zedi. 11, 966.

Römisches Theater, in Boffra. II, 978, 983.

Romifde Baffen, Abbildungen in Sueida. II, 927.

Romifde Bafferleitung, bei Edrei. II, 841.

- Rogel, Brunnen. 11, 544.

Rogib, f. Raujib.

. Robba, Ruinenftabt am Babt Amaireb. II, 948.

Robébeh, f. Er Ruhaibeh. Robob, f. Beth R.

Robr, f. Shilf.

Robrbommeln, am unt. 3orban. II, 715.

Robrfanger, bei 'Berico. II, 504.

Rolab, f. Rođàb.

Rofnebbin (b. i. ber Berrliche), Titel Bibars. I, 1039.

Rotob, f. Turf er Rufn.

Rollfiesel, auf ber Sinai-D. I, 200.

Rom, Stadt. I. 1001.

Romanus von Pup, in Reret 2c. I, 990.

Romban, Brunnen ber Sinais \$. I, 547. — ſ. Wabi R.

Romman, s. Wabi R.

Roob, f. Cavea R.

Roque, f. La R.

Rofe, am Tabor. II, 397. - Centifolie, in Zerico. 511. - wilde, bei Boffra. 986.

Rofentrange, in Es Szalt. II, 1124.

Rofenmüller, E. Fr. R., über Palaftina. II, 23.,61. 776.

Rosenrothe Felsen, bei Petra. I, 1113. 1116.

Rosetten, in Es Szanamein. II, 813.

Rose von Zerico (Anastatica hierochuntica L.), auf ber Ginai-S. I, 485. 770. 843. 899. II, 36. — fehlt bei Jerico. II, 511.

Rofinen, im Dichebel Schera. I, 1041. - ju Bebron. II, 648. -Es Szalt. 1123.

Rofinentuchen, in Damastus. II, 719. - im Dichebel Abidiûn. 1114.

Roth, Dr., in Aethiopien. Il, 229.

Rothe Farbe, bei Beduinen. II, 532.

Rothem, f. Rethem. I, 345.

Rother Boben, in El Belfa. II, 1143.

Rothes Meer, Sybrographie. I, 188 ff. - pluton. Bildung. 326. — Korallenbilbung 2c. 468 ff. 759. 822, 989. — Anterftellen im Aila - und Suez - Golf. 315. 316. 449. 451. - Gunbirungen.

I, 195. 311. 450. 470. 471. vgl. Schilfmeer, Aila., Guez-Golf 2c.

Rotul, & i. 5 Pfund. II, 189. Rourtha, Station im petr. Aras bien. I, 47. 152.

Routen, der Tab. Peuting. auf der Sinai-P. I, 88 ff. - Aila-Jerufalem. 92 ff. - Gaza-Pelufium (Itin. Anton.). 137 ff. -Suez-Aila. 147 ff. 153ff. 159ff. Burdhardis. 171 ff. - ber Metta-Pilger. 200. — Scherm —Sinai. 221 ff. — Sinai— Aila-Golf. 244 ff. — Ruweibi —Aila. 1, 276 ff. — Babi Gharundel-Sueg. 813 ff. - Sinai —Hebron. 848 ff. — Sarbut el Chabem-Baga. 866 ff. - ber alteren driftl. Pilger burch bie Sinai-Bufte. 883 ff. - Sinai —Atabah Aila. 902 ff. — Aila - Sebron. I, 907 ff. - Ataba-Petra. 997 ff. 1007 ff. 1013 ff. 1019 ff. - Petra - Szadele. 1002 ff. - Reret - Petra. 1027 ff. Debron-Petra. 1052 ff. 1096 ff. Damastus-Banias. 171 ff. - Damastus-Galilaer-Meer ic. 270. - Berico-Ra-blus. 462 ff. - nach Berico. 483 ff. - am Oftufer bes Tobten Meeres. 566 ff. - Beni Raim - Ain Terabeb. 633 ff. - Rur-mul-Engabbi. 642 ff. - Engaddi-Ras el Fefchtah. 651 ff. - **L**urmul — Sebbeh (Mafada). 655 ff. - Gebbeh - Ain Dichiddy und Tetu'a. II, 660. - Debron -Reret. 683 ff. — Reret-Ghor el Megra'ab. 693ff. - Schemetein-el Defereib. 817 ff. 834. -Szanamein-Mefereib. 828 ff. - burch R. Dauran, Gjanamein, Egra, Dichebel Bauran. II, 847 ff. — Ezra—Schobba. 864 ff. — Sebicen—Murbut. 872 ff. - Damastus-Dichebel Dauran. 900ff. — Defereib— Boftra. 907. — Boftra—Egra. 912. — Nere—Schemstein. 915. – Schohba—Schaffa. 920 ff. — Mere-Baele. 944 ff. - Boftra

—Tiberias. II, 1016. — im Dichebel Abichlun. 1065 ff. in El Belfa. 1095 ff. - Dicherafd-Ralaat es Berta. 1095. — Ofderafd-Es Szalt. 1096. - Dicheraich-Abichian. 1103. Belameb - Guf - Beifan. 1106 ff. — El Mepfera — Es Salt, Dicherafch — Omfeis. II, 1109, 1111. — Es Szalt— Am= man. 1139. — Amman-Um er Rufas und Desbon. 1159 ff. -Es Salt-Desbon. 1169 ff. -Pesbon-Madeba. 1181 ff. — Madeba-Maein. 1185 ff. - im füdl. Belfa. 1194 ff. - in Reret. 1216 ff. - f. Derb, Raramane, Pilger, Strafe.

Rovad (Rauad), Brunnen bei Reratha. II, 854.

Rowalla, Aenezeh-3weig. II, 1131.

Rowepfat Rimr, b. i. Tigertöpfchen, Bergjug ber Sinai-D. I, 213.

Rowland, 3., über Rabes Barnea. I, 1077.

Rorburgh, Dr. II, 505.

Rogière, frang. Reisender, auf ber Sinai-S. I, 194. 200. 217. – in Tòr 2c. 436. 752. 815. – Wabi. Gharundel-Bammam Faraoun. 765.

Rua, f. Dichebel er Raba.

Ruad, f. Aradus.

Ruak (Ruad), f. Wabi R.

Rubah, Bater Johannis von Aila. I, 8. Rubay, f. Rath er R., Babi er R. Rubbad, f. Kalaat er Rabbad.

II, 1116. Rubbedth, f. Errubedth.

Ruben, reftaurirt Rirfath. II, 582. Ruben (Rubeniten), Jubenftamm. II, 103, 114, 144, 147, 148,

1045, 1100, 1172, 1185, 1186, 1188. 1200.

Rubia tinctorum, f. Pháua. 11, 680.

Rubinen, in Offasien. I, 413. Rubin, f. Er R.

Rubtat el Dichamus, (b. i. Anbinden bes Buffels), zwei

Rlippen am SB.Ufer bes Tobten Reeres. II, 732, 736. Rubub, f. Ralaat er Rabbab. II. 1003. Rubudipeh, f. Babi Rababiveb. Rudhmah, f. Babi R. Rüdidun, Ort. II, 891. Ruebba, Ruinen. I, 994. Rappell, E., im petr\_ Arabien (1822). I, 159 ff. — Rarte beff. 191. — über Aila und den Aila= Golf. 168. 196. 228. — Ruweibi-Sinai. 272. - Afaba-Aila. 283 ff. — Tor. 432, 441. – Dichebel Ratus. 463. - agypt. Rufte. 1, 472. - El Raa. 485. Dichebel Ratherin. 562. Sinai. 583. 604. - Gerbal. 702 ff. - Badi Reiran. 717. -Badi Mofatteb. 749. - Birtet Faraoun. 765. - bie Rupfergruben im Babi Rasb. 785 ff. 796 ff. — in Afrika. II, 759. Ruegineh, f. Er R. Rüfternbaume, bei Dasbeya. II, 185. Ruhaibeh, s. Er R., Wabi R. Rubat, f. Rabab. Rubeibeb, f. Er Ruhaibeb. Ruinen (von Städten, Tempeln 2c.), angebl. im Deer bei Ataba. I, 288. — im Babi Feiran. 721. – namenlose, im Wadi er Rubaibeb. 864. — im Rorden ber Sinai - P. 838. 918. 920. zahlreiche, im Often bes Tobien Meeres. 992. - in 3bumaa. 994. - jablreich im Guben bes Tobien Deeres. 1043. - in R. Palaftina. II, 162. 196. 337. auf bem Tabor. 401. - im Gilboa-Gebirge. 423. - alte lanaanitifde, in RD. Jubaa unb Samaria. 453. 464. 465. 469. - jablreiche, in ber Jerico-Dafe. 504. - am unt. Jordan. 540. - im Ribronthal. 601. am B. u. SB.Ufer bes Tobien Meeres. 716. 726. 733. - im Ghor el Megraah. 741. - in Dauran. 813. — Boftra. 980. — bei Tabakat Fabil. 1024. —

jahireice, in El Belfa. II. 1161. - f. Römische R., Tempel 2c. Rufab, f. Rođab. Ruthm, f. Ratham. Ruffab, f. Padfor er R. Rutn, f. Turf er R. Rumb, f. Badi el R. Rumfala, Stadt am Euphrai. II, 13. Rumlar, f. Abu R. Rummam, Ruinen. I, 995. Rumman, Ruinen in Dauran. II, 967. Rumman (?), Gewäche in Sueiba. II, 930. Rummon (Rumon, Rimmon), in RD. Zudäa. II, 460. 463. 527. - s. Wadi R. Run (Rin), Golf in Indien. I, 394. Rundbogen, zu Kurmul. II, 640. Rus, f. Ras. Rufas, f. Om el R. Rus el Rowatpr (Ruus el Rewair, En Rawatir, Rafty Batter), im petr. Arabien. 1, 153-158. Ruffas, f. Om el R. Ruffegger, 3., über die geognoft. Beschaffenbeit ber Ginai-D. I. 318. — das Sinai-Gebirge. 530. 564. - Babi el Scheiff. 654. – Pammam Faravun. 766. – ben Sinai 2c. 772. 812. 822. Sinai—Hebron. 848 ff. — Palaftina. II, 71. — bie Depreffion bes Tobien Mecres 2c. 78. 156. 160. — bie geognoft. Berbaltniffe am galil. Meer. 296 ff. -Berico. 483. 494 ff. - Barometermeffungen am unt. 3orban. 552. - über bas Tobte Meer. 557 ff. 598. - Asphalt 2c. 758. 770. 775. Ruffell, A., Raturgeschichte von Aleppo (c. 1795). II, 53. 55. Ruffen, Pilger am Jorban. II. 536. - in Sprien geachtet. 1134. Ruffifder Raifer, fein Rame in Sprien. II, 201. 859. Ruftic-Styl, in Szalkhat. II, 958. — Boffra. 979. Ruthe, über bie palaft. Sanna und Flora. II, 61.

Runs el newair, f. Rus el Nowatyr. Ryar, f. Raie. Ryafde, f. Riafdy, Dar el R.

Ryf, f. Rif. Ryhha, f. El A., Riha. Rymm, f. Rimm.

록.

S, geht bei Malabaren in T über. I, 402.

Saada, f. Badi S.

Saad-edbin Abutalmar, Ronig. II, 957.

·Saadia. I, 141.

Saabun, Lepfius' Führer jum Gerbal. 1, 707.

Saalbim, in Palästina. II, 115.

Saarur, f. Barur. I, 551. 552. Saba, f. Scheba, Seba, Beerfeba.

Saba, Ronigin von, bei Salomo. 1, 355. 374. — f. Seba.

Saba (Pieromachos €.), Beiliger. II, 434. 609. 629.

Sabaer, ob indifche Danbels-leute ? 1, 372. 431. — in Judaa. II, 25.

Saba-Rlofter (Deir Mar Saba), am Ridron. I, 624. II, 36. 40. 484. 499. 521. 530. 559. 560, 562, 597 ff. 602, (\$5\$\$e) 603, 608 ff. 723.

Saba-Rlofter, zu Damastus. II, 564.

Sabbas, Einfiedler auf bem Sinai. I, 13.

Sabe, Station. I, 111.

Sabé, d. i. Junge, Sklave. I,

Sabet, f. Wadi S.

Sabinus Aurelius Antoninus, Beteran (45 n. Chr.). II, 872. 945.

Sabiria, richt. Lesart Abiria. I, 391.

Sabjan Dabbia (wol Dichebel Tobbie ?), auf der Sinai-P. I, 874.

Sabra, f. Badi S.

Sabt (Gebt), f. Reft S.

Sabugar, f. Bobaper.

Saburra (Beterocaria), Station. I, 113.

Ritter Erbfunde XV.

Saccaea (Σακκαια), ob Schaffa? II, 921.

Sachr (Sacar, Sacher, Sachr), f. Beni G.

Sadzeuge, in Egra. II, 857.

Sad, f. Abu Sed.

Sa'd, s. Scheith S.

Sabar, Feffung. 1, 57.

Sabber, f. Ras Sebour. Sabble Island, im Roihen Meer. 1, 475.

Sa'beh, f. Babi es S.

Sabi, feine Polzart. I, 402.

Sabra, f. Babi Abu S.

Gabel ber Menegeh zc. II, 823. 837. — f. Schwert.

Gabelfdeiben, aus Gibechfenhaut. II, 534.

Saulen, Saulenrefte, auf ber Ginai-P. I, 116. 132. vieredige, im Babi Rasb. 795. 797. — in Beira 2c. 1001. 1101. 1122. — in Banias. II, 198. – Liberias, 302. 318. — Galilaa. 337. 338. 343. — Dicolan. 356. - Gabara. 378. Beifan. 428. 431. — D.Jubaa. 494. 638. 684. - Jerico. 522. -Tefoa. 628. 629. — Reret. 665. (grune) 691. — Churbet el Ga-faleh. 830. — Lebica. 875. — **R**anuat. II, 932. 934. — Chreïe. 945. — Rádjíb. 1038. — Abila. 1059. - im Dichebel Beni Dbeib. 1068. - in Gerafa. 1077 ff. -Refrandschy. 1115. — Amman. 1147, 1149, 1150, 1153, — Om Mamub. 1172. - Desbon (eigenthumliche). 1176. 1177. - am Arnon. 1202. 1204. — in Beit Rerm. 1218. — f. Corinthifche, Dorifde, Granit ., Jonifde, Marmor-, Romifche, Salg-,

Xrrr

Tempel-, Tostanifce S., Stele, Bafaltbalten ac. Saulengang (Porticus), in Re-

repe. II, 963. 965. — Amman. 1149. - Desbon. 1177.

Samulf (Bolf ber Geefahrer?), Angelfachfe,über Palaftina (1102 bis 1103). II, 40. 529.

Safeb (Saphabe, Szaffab, Se-phet, Castrum Saphet), Stabt in R. Galilaa. II, 18. 157. 159. 219. 231. 233. 252 ff. 269. 298. 317. 320. 331. 351. 425. — f. Dichebel G.

Saffa, f. Dichebel S., Babi Suffaf.

Safieb, f. Es G., Ghor es G., Mesráa es G., Tell es G., Babi ts G.

Safran, f. Badi S.

Saffaf(Siffaf; Beibenari?), am Poreb ic. I, 544. 632. II, 693. 711. — f. Babi S.

Safuri, f. Gephoris.

Gàfùt, s. Szafut.

Sagalta, f. Deir G.

Saggebar, Ort im Babi Abfcem. II, 891.

Sagi, Baffer am Serbal. I, 709. Sabab (bebr.), b. i. Befiger, gundort bes Golbes. I, 228. f. Di G., Babi G., Seheb.

Saban, f. Babi S. Sabar, f. Zereth S. Sabeb, f. Gebeb. Sabel et Label, Ebene am mittl. Jordan. II, 269.

Sabel Sattin (Sottein), Dochebene in Galilaa. II, 326.

Sabil, f. Rhan es G.

Sabur, f. Beit G. Scheith S., ulad S.

Said, s. Sibon. II, 98.

Saida (Side, Sidon), b. i. Fifderei. II, 279.

Saibas, Bifcof von Phaeno (431). I, 127.

Saidat, f. Babi es G.

Saibe, f. Geil G. Saibeh, f. Babi es G.

Saidi, Stamm ber Ulab Saib.

I, 938. — pgl. Saidin.

Sa'ib 3bn el-Batrit, f. Eutychius. I, 21.

Saibin (Saibipeh), Tribus an der G.Granze Palaftinas. I, 913, 931, 962, 968, 1092, 1095,

- vgl. Saibi, Sa'idpieb, Saiid. Said Temini, Argt in Berufalem (10. Jahrh.). 11, 753. 755.

Sa'idyieh, s. Ulad Sa'id. I, 940.

Saitd, Tribus ber Sinai-D. I. 928. — vgl. Saidin.

Saint-Abraham, b. f. Debron. 11, 678.

Saint - Germain, Reisenber, auf ber Ginai-D. 11779). I, 925. Sair, Dorf in SD.Zudäa. II,

633. - vgl. Geir.

Sajal, f. Sejal. I, 494.

Sater, f. Beni Sacher. Gati, f. PRoie S.

Gatieb, Drt. 11, 891.

Saffaia, ob Schaffa? II, 921.

Saffara, Ort im Oschebel Adfciún. II, 1117.

Gatter, f. Babi Bamy G.

Saklawy (?), Pferbeart. II, 673. 🛇 a fû m (Amyris od. Guilandina Moringa), in Reret. II, 680. f. Zaffûm.

Sal, f. Es S. er Reipany, Babi

Saladin (Salaheddin), Sultan, erobert Aila 2c. (1170). I, 53. 55. 987. 991. - feine Bauten auf Emrag. 53. 299. — erobert Safed. II, 257. — Tiberias (1184). 317. - befiegt bie Rreugfahrer an bem Ard el Damma (1187). 388. — zerftört die Taborburg (1187). 395. — Raufab el Pawa (1188). 404. — erobert Bulah. 407. 417. — in Beifan. 427. - Reret 2c. 679, 680, 976. 996. 1020. - erbaut Ralaat er Rabbab. 1106. 1116. - fein Tob (1193). 1137.

Salaheddin el Mullela ibn Dufef, auf einer Inschrift in Ralaat er Rabbad. II, 1116.

Salata, f. Badi S.

Salamen, Aussprache für Es Szanamein. II, 785. 812. 815.

Salat, am Sinai. I, 631.

Salben mit Del, auf der Sinai-P. 1, 33.

Salbey, neue Art auf ber Sinai-B. I, 266.

Salca (Salca), s. Szalkat.

Saldié, f. Dicebel Gzalebie.

Saled, f. Babi S.

Saleh (Syllaeus), Obobas' Bi-

Saleh (Salih, Szaleh, Rebbi Sz., nicht Salem), Prophet ber Thamub. 11, 650. — f. Scheifh S., Radi S., Naddin Sfaleh.

Salebie, f. Dichebel Szalebie.
Saleim (Szlem, Suleim), Dru-

fendorf im Dichebel Sauran. II, 922.

Salem, irrig ft. Saleh. I, 650.
— vgl. Scheith S.

Salem, Stadt des Sichem. II, 109. 470. 471.

Salem, f. Scheith S., Sfalem. Salemme, Barthe Buhrer. 11, 471.

Salève, Berg bei Genf. 1, 873. Salghab (Salghub), f. Szalthat.

Salhaan (Salhean), arab. Stamm im Dichebel Abfchlun. 11, 1072. 1088. 1101.

Salicornien, auf ber Sinat-D. I, 838. — am unt. Jordan: II, 552. — in El Belta. 586. am Tobten Meer. 592. 726. vgl. Seifentraut.

be Galignac, B., Autor. II, 545. Galib, f. Benu G., Galeb.

Salihia, s. El S.

Salim, Dorf in Samaria. II, 471.

Salli al Rabi, b. b. bete gu bem Propheten, Beufdredenart. 11, 203.

Salman, zerftört Arbeel. II, 328. Salmanaffar, affpr. König (741 v. Chr.). II, 148.

Salome, Berodes Schwefter. II, 459.

Salomo (Suleiman), König, feine Goldfiotten ic. 1, 229. 237. 348 ff. (von Arabern verehrt) 448. (Tempel) II, 5. 25. 111. 118. 129. 151. (Bauten) 243.

265. 314. 431. 447. (angebl. Dörferanlage in El Belfa) II, 1164. 1200.

Salomonische Teiche (j. el Burak). II, 619. 1178. — vgl. Bad Salomos.

Salomos = Sette (Soleiman),

in Tor? I, 945.

Salpeter, am Aila-Golf. I, 293.
— am Tobten Meer. II, 563.
730. — im Ghor el Megra'ah.
697. — in Ohami. 893. — im
Ofchebel Hauran. 957. — in Es
Szalt. 1124.

Salpetersiederei, in Musmieh. II, 891. — Schaara. 896. — Reibkan. 902

- Beibban. 902.

Salsola, f. Abdeb. II, 514. Salt, H., Karte vom Rothen

Meer. I, 190. Salt, s. Abu S. Ommiah 2c.,

Salt. (Tolks) ( Sight II

Salta (Saltha), s. Szalt. 11, 1137.

Salti, v. t. aus Szalt. II, 1139. Salton, f. Szalt. II, 1136.

Σάλτων Βαρσαμών, b. i. Beetfeba. I, 104. 107.

Salton Bataneos (Saltum Votanios), in Bafan. II, 1121. 1136.

Σάλτων Γερανιτικόν (Γοναϊτικόν), in der Eparchie Arabien. II, 1136,

Σάλτον [ερατικόν (Saltus hieraticus). II, 1121. 1136. — ∫. Szalt.

Saltum Votanios, f. Salton Bataneos.

Salvadora persica, f. Rada. Salvia indica (indifcer Salbey), im offl. Palaftina. II, 170. Salvia Sibthorpii, in S.Pa-

lästina. I, 1102.

Salphha, f. Madi S.
Sald, am Aila-Golf gewonnen.
I, 227. — Einfuhr nach Janguebar. 400. — bei Tiberias. II,
301. — als Mehlzufah in Areel.
671. — im Tobten Meer. 688.
— Erzeugung bei vulkanischen
Eruptionen. 768. — hügel, im
Wabi Serhan. 960. — in Es

Xxxx 2

Szalt. U, 1123. — f. Roch'-, Codom-, Steinfalz. Salzbacher, 3., über Palaftina

(1837). II, 71.

(1837). II, 71. Salzbache, am galil. Meer. II,

301. Salzboben, am unt. Jordan und Tobten Meer. 11, 534. 563.

590. Salzbrunnen (Quellen), am Aila-Golf. I, 206. 244. — bei Tor, 440. — im Kreihegebiet

ber Sinai-D. 855. Salziger Sand, am Tobten Reer. II, 560.

Salzincruftationen, am unt. Jordan. II, 534.

Salzinfel, am Grünen Borgebirge. II, 766.

Salzfräuter, am unt. Jordan. II, 552.

Salgtrufte, auf ber Sinai-D. I, 186. — Efflorescengen bei Sor. 443. — am unt. Jordan und Tobten Meer. II, 697. 719.

762. Salameer (Mare salinarum), b. i. bas Lobie Meer. I, 109. II, 95.

Salzmorafte (Sümpfe), am Aila-Golf 2c. I, 186. 209. 307.

Salgfäule, am SB.Enbe bes Lobten Meeres. II, 733.

Salzstadt (Josua), am Tobien Meer. I, 1055.

Salzthal, am Tobten Meer. I, 1031. 1055. II, 128. 591.

Salgthau, am Tobten Meer. II, 696.

Salzwürfelfryftalle, am Tobten Meer 2c. II, 724, 727, 729, 747, 751, 764, 765,

Salzzonen, in R.Afrika. II, 766. Sam (Glinus latoides), Fettpflange, zu Brot verwendet. I, 954.

Sama, f. Szamma.

Σαμαχωνίτις λίμνη (Σεμεχωνίτις λ., Σεμεχωνιτών λ.), b. i. fiffereicher See? II, 213. 215. 233. 234. 235. 250. — f. El buleh.

Samak (arab.), b. i. hoch sein. II, 235.

Samanié, Binfenart bei Beifan. 11, 428.

Samaria, Land. II, 25. (Berge) 260. 414. 427.

Samaria (Shomron, Sebafte), Berg und Hauptstadt. II, 18. 137. 434. (bie ältere Stadt auf bem Zemaraim) 466. 474.

Samaritana regio. II, 472.

Samaritanische Inschriften, im Babi Mokatteb. I, 753.
— in Khareitun. II, 626.

Samaritanischer Text bes

Pentateud. II, 51.

Samegh Embawy (Jambo, Yambawy), b. i. Gummi von Janbo. 1, 264. 340.

Samegh Tori (Gomma Torica), b. i. Gummi von Tor. I, 264. 335. 336. 340.

Samet, f. El S.

Samen, indifder, gu Rofenfranzen. II, 1125.

Sames (Sonne), f. Bet G.

Samghi, f. Wabi S. Samin, f. Baya el S.

Samla, Edomiter-Fürft. II, 126. 128.

Sammaet, Quelle im Dichebel Schera. I, 1049.

Samochonites lacus,

Samachonitis 1. Samoon, f. Summub.

Samos, Infel, Pfauenbaf. I, 403. Sampta, Dorf im Ofchebel Abfclun. II, 1118.

Samra, f. Derb el G.

Samsummim (Zamzumiter, b. i. die Argsinnenden), Urbewohner von Ammonitis. II, 97. 120. 141. 1142.

Samub, f. Summub.

Samubra (portug. Zamorin), b. i. König bes Meeres. I, 402.

Samuel, f. Schamul.

Samuel, Proppet. I, 922. II, 133. 527. 1028.
Samuel ben Simson de

France, in Palästina (1210). II, 58.

Samuel-Raftell, in Palästina. I, 885. Samum (Semum, Chamfin), Bind, auf ber Sinai-D. 2c. I, 441. 629. 633. 634. 917. 1012. 11, 283.

Samun, s. Summud.

San, f. Zoan.

Sanamen, s. Es Szanamein.

Sanct Abrahe, Antonius, f. Abrabe 2c.

Sand, tiefer, auf ber Sinai-D. I, 250. - fatt Baffer gu Ablutionen verwendet. 959. - f. Granit -, Salziger, Triebfand.

Sandalen, aus Seethier-, Rameel= und Buffel - Bauten. I, 207. 843. 955. 976. II, 531. 674.

Sandbante, im Aila-Golf. I, 239. 293. - Tobien Meer. II, 645.

Sandberge, fingende, in Tangut. I, 464.

:

ċ

Sanbboben (Ebenen, Thaler), im petr. Arabien. I, 175. 182. 488.

Sand - Conglomerat, am Aila-Golf. I, 292.

Sanbelar, f. Jochanan S. Sanbelholz, von Ophir. 1, 353.

356. 404. 421.

Sanbiger Lehmboben, Todten Meer. II, 499.

Sandfafer, arabifcher (Anthia variegata), im petr. Arabien. I, 1014.

Sanbortan, auf ber Sinai-D. I, 917. 1012. 1016. — f. Wind. Sandfaum, am R.Ufer bes Tod-

ten Meeres. II, 730.

Dichebel Sanbidurren, am Rafús. I, 462.

Sanbfiein, auf ber Sinai-D. (röthlicher). I, 166. (buntler) 198. 204. 222. 253. 259. 260. 263. 264. 267. (gelber, Afaba) 310. (bunter) 323. 324. (im Babi Feiran) 747. (roftrother, bunfler, eifenhaltiger, im Babi Dofatteb) 750. 755. (buntftreifiger, im Babi Taipibe) 770. (rothfarbiger, bunter) 771. (tertiarer) 828. (im Dichebel Tib) 852, 853. - im Dichebel Schera 2c. 174, 1013. 1065.

I, 1067. 1075. (bei Petra) 1070. 1072. 1118. (bunter) 1130. 1138. - in R.Palästina (rother). II, 204. - in El Belta, Reret 2c. (eifenichuffiger, buntelbrauner, fdmarger). 567. (röthlichbrauner) 571. (eifenroftfarbener) 575. 590. 595. 680. 691. (rother unb gelber, am Serta Da'ein) 746. (bunter, in Perãa) 1033. 1217. f. Gifen - , Grun - , Rupfer - , Sinai-Sandflein.

Sandfteinberge (Bugel, Gebirge), in R.Arabien. I, 46. auf ber Ginai-p. 247. 250. 251. (braune) 267. (bei Tor) 458. (weiße und rothe, am Ginai) 546. (feltfame, ber weftl. Sinai-P.) 774. 1017. 1112. - bei Pasbena (buntelrothe). II, 189. -- in Rerel. 596. 744.

Sandfleinbildung, an ber nordarab. Rufte. 1, 196. - bei Tor. 465. — Grange auf ber Sinai-D. 658. 783. |-- vorberrschend im Güben bes Tobien Meeres. 1031.

Sandfleinbreccien, amShilfmeer. I, 771.

Sanbfteinlager (Schichten), caract. Färbung bei Petra. I, 60. - am Aila-Golf. 290. horizontale, der Sinai-P. 307. 325. — im Babi Chamile. 757.

Sanbfteinplateau, im Babi Rasb. I, 800.

Sandfteinmanbe, merglige, bunte, auf ber Sinai-D. I, 269.

Sandfireifen, in ben Baien bes Aila-Golfs. I, 316.

Sandys, in Palaftina (1610). II, 52.

Sangarins, St., Grotte am Poreb. I, 574.

Sanbebrin, oberfter fub. Ge-richtshof. II, 316.

Sanin, f. Ofchebel G.

Sanira, f. Abu G. Unba el Galga.

Sanje, Dorf in Gileab. II, 1056.

Sannte, f. Sanuta.

Sant (Sent, Sont, altägppt. Schont, d. i. Dornen), d. i. Gummi - Acacie. I, 335. 337.

Santa, f. Badi S.

Santolina fragrantissima Forsk., f. Beptharan. I, 258.

Santorin, Infel im agaifchen Meer. 11, 957.

Sanubo, Marin (genannt Torfellus), Benetianer, über Palafina (1306—21). II, 41. 490. 1019.

Sanur, Ort, Ebene in R.Samaria. II, 425. 479.

Sanuta (nicht Saunte), Dorf in S.Judāa. 1, 105.

Sanutus, f. Sanudo.

Saphabe, f. Safed. II, 252.

Saphan, f. Schaphan.

Sapharbim, f. Gepharbim.

Sapho, Saphor, verich. von Safed. II, 257.

Saphp, b. i. Saffeh. II, 692.

Sapphare, f. Gephar.

Sapphir, in Afrika. 1, 428.

Sar, f. Szir.

Sara, Ruinen in El Belfa. II, 574. — vgl. Ain S.

Garabit petah Chabem, f. Sarbat el Ch. 1, 779.

Saracenen (früberallgem. Rame der Streifhorben jw. Sprien u. Megppten), ihre Ginfalle auf ber Sinai-D. I, 8. 13. 14. 20. 25. 31. 85. 119. 988. 989. — in Palaftina. II, 131. 138. 395. 402.

Saracenenbauten (Raftelle, . Thurme), in Schobat. I, 1039. Banias. II, 173. 204. - bei Jerico. 520, 525. - in Boftra. 978. 983. — Faur. 1064. – Guf. 1074, - (Bogen) in Amman. 1150. 1158.

Saracenifche Inschriften, bei Banias. II, 205.

Saracenen - Stern. I, 897.

Saraba, in N.Palästina. 11, 237. Sarah, Abrahams Frau. 1, 922. II, 108.

Saranig, f. Babi S. Sarbat (Sarbut, Plur. Sarabit), b. i. Bügel, Berggipfel, einzeln ftebenber Poder, Anobben. I, 805. 807. 872.

Sarbat el Chabem (Sarbut el Ch., Serabit el cadim, Garabit petah Ch.), b. i. Bugel ber Ringe ob. Boder, Anobben bes Dieners, agppt. Dentmale auf ber Sinai-D. I, 733. 745. 746. 750. 755. 757. 779. 787. 788. 793 ff. (Etymol.) 805. 806. 866. 869, 872, 876, 892. — vgl. d. f.

Sarbutel Didemel (G. Didemal ober Aldichamaal), b. i. Budel bes Rameels, Bera ber Sinai-P. I, 555. 557. 699. 772. 788. 805. — vgl. b. v.

Sarcab (Sarcabum), f. Szalłþat. II, 958.

Sared, f. Babi el Abfa. U, 140. 689. 1207.

Sarethan, f. Babi S. Sarg, f. Sarkophag.

Sargassum (vulgare, crispum, angustifolium, dentifolium, aquifolium, latifolium, turbinatum), bei Tor. I, 454.

Sari, f. Rabt S.

Sartophage, in Gabara. II, 377. 378. 381. 383. — Jestreel. 413. - Bethulia. 424. - Beifan. 430. - Ebrei. 835. 839. Debidel. 873. - Dauran. 879. - febr turge, in El Belfa. 1043. - Gerafa. 1071. 1073. 1075. - Min Dicenne. 1107. - Refranbidy. 1115. - Aiban. 1131. — Amman. 1148. — Nebuby. 1160. — f. Tobtenbeftattung.

Saron, Eriften bon. II, 6. 14. Garriah (es Gurah), Ort in El Butein. II, 1063. 1011.

Sartabeb, f. Rarn el-S.

Sarûr, f. Barur. II, 874. 1066. Sa'fa, Dri am Dichebel Beifch in Jturaa. II, 161. 163. 164. 166. 170 ff. (Bobe) 801.

Saffaf, wol Saffafi I, 632.

Sat, s. Ras es S.

Satan, f. Scheitaul, Berfuchung. Saté (Satebb), f. Es S.

Sath el Afaba (Soot ober Sathol-aataba), b. i. ebener Dügeh Gipfel ber weftl. Reite von Alaba. I, 154. 157. 166. — val. Ras es Sat.

Sattala (Sattla), arab. Tribus der Sinai-P. I, 697. 701. 933. Sattelbeden, aus Pantherfellen. II, 162.

Sattla, f. Sattala.

Saturei, am Sinai. I, 584.

Saturninus, 3., Proconsul (171 n. Chr.). II, 898. 929.

Saualha, f. Szowaleha.

Saud, f. Ibn Sonboud.

Saudye, Fellah - Tribus im Dichebel Schera. I, 982. 1041.

Saul, Rönig, feine Siege 2c. I, 108. II, 122. 126. 128. 132. 134. 148. 150. 416. 420. 643. 1028.

Saverio, f. Roberto de San S. Sawalibah, f. Szowaleha.

Sawarifeh, Tribus. I, 913. Sawel, Manna von. 1, 695.

Saxicola, f. Steinschmäßer.

Shabiab, f. Gebaife. Shair, f. Bebair.

Sbeb, Ort in Pauran. 11, 910. Sbetha, Ruinenort im petr. Ara-

bien. I, 132.

Σβητέων, Ort in Pauran? II, 929.

Sbib, f. Abu Sb., Chaues Sb. Scandix, auf der Sinai.D. I,

Scarmela, f. Gerfon ben Mofeh Afcher be Sc.

Sceniten, Boll. I, 78. Schaaf, f. Tell Sch.

Sha'anie, f. Dicebel Sch. Schaar, f. Abu Sch.

Shaara, Dorf am Lebicharanbe. 11, 896. 901.

Shab, f. Shaebe.

Schaban, arab. Monat. I, 56. Shabafdve, Diocefe von Jerufalem. II, 677.

Shach, f. hammet efc Scheich. Shacte, im Babi Rasb. I, 786.

Shablie, Fischerborf bei Eor. I, 432, 435, 437,

Soabfcara (Rehart), im Dichebei Abichiun. II, 1096.

Shaebe (Shab, Sheb, Plur.

Shaeban), arab. Beg. für Rorallenbante. I, 469.

Shaeb el caffa, Riffim Suez-Golf. I, 470. — f. b. f.

Scaeb el Gafa, Bucht im Sueg-Golf. I, 451. - f. b. b.

Schafe, felten auf der Sinai-D. I, 440. - im Dichebel Chera. 1041. — in R.Palästina. II, 190. 228. — Ghor el Mesraa. 595. — Rerek (mit Fettlowängen). 673. 680. — Pauran. 941. 989. - El Belfa. 1140. 1194. – Gaftgeschenk. I, 1014. II, 670.

S**c**affutter. I, 346. 553.

Shafpelge, Eracht in El Bella. 11, 576. — Reret. 673. 743. 1132. — Paurán. 808. 877.

Shafraube, burch Comefel curirt. II, 588. - pgl. Rrape.

Schafwolle, in Pauran. II, 857. Schahab, f. Tell el Co., Schehàb.

Shabat, f. Chebat.

Schahan (Sphhan?), Ort in El Belfa. II, 1120.

Shaib, d.h. Taugenichts. I, 918.
— f. Babi efd Sch., Schoaib.

Shaichan, f. Copphan. Sha'ir Arabi, bie gemeine

Gerfe. II, 351. Sha'ir Chefcaby, bie fechezeilige Gerfte. II, 351.

Shaja, f. Mar Sh.

Shajut, goloführender Fluf. I, 411.

Shakale, auf der Sinai-P. I, 833. — in R. Paläftina. II, 195. — am unt. Jordan. 364. — auf bem Rarantal 2c. 528. 534. in Edom. 591. — SD.Judaa. 643. — Dicholan. 827. — El Tellul. 959.

Shátara, f. Shelara.

Shat-hab, f. Ain Sch., Tell St.

Shatta (Shuta, Shutteh, Saccaea?), Drufenftabt im Dichebel Pauran. II, 884. 887. 920.

Shaffara, f. Shefara, Deifc ©ф.

Shatur, Dri in El Belfa. II, **H**71.

&dalem, f. Calem. II, 471.

Shalthtere, im veir. Arabien. I, 166. — in Rerel. II. 692. verfieinerte, im Bat: Bale. 1197.

Coum, f. Arab et Co., El Co., Esh Co., Beri Boaler-foam.

Shamer, b. i. Rramer. II. 681. Chami, b. i. Cinwebner von Damastus. II, 615.

Edamie (Schamp), f. Mate es Ed., Durrah es Ed.

Ehammai, Rabbi, fein Grab in Deiron. II, 257. 258.

Ehams (Chems), f. Refr Ch.

Chamul (Samuel), ein bei Arabern ungebrauchlicher Rame. I, 978.

Shamy, f. Chamie.

Ecaphan (Sarhan), b. i. Alippbachs. I, 333. II, 596.

Shara, f. Dichebel Schera, Um Effdara.

Shararat (Scherarat), arab. Stamm im Dichebel Schera 2c. II, 672, 1126, 1198.

Sharate Beni gateie, Etation in R. Arabien. 1, 45.

Sharat el Chomaimat, Urfik der Abbassiden. I, 995.

Sharlachblumen, in ElBelfa. II, 1144. — f. Anemone. Sharrig, f. Dichebel Sch.

Shattenplage, in ber Ginai-B. I, 774.

Edas, angeblich vergrabener, in Sufchusch. 11, 967.

Shaubat, f. Schobet.

Shaufeh, f. Shuweiteh.

Shaumar, s. Shomar.

Soaumbante (Streifen), weiße, auf dem Zodien Reer. II, 704. 706. 726. 762.

706. 726. 762. Sober, f. Seil Dicherra.

Sobibe, f. Babi el Sobibe. Soeb, f. Soaebe, Babi Soeb.

Scheba (Caba), indifce Rolonie? I, 374. 431. — f. Saba.

Cheba, Bergftelle bes hermon. II, 175. 176. (Rufr es Ch.) 237.

Shebeib, f. Ragr Co.

Coebepte, f. Babi Coubeite. Soed (Coeith), f. Babi So. Sochberg, Permengipfel. II, 156. — f. Didetel es Socii.

Sácá Sulus Ibú Sácuit, Chriu Es Spali, II, 1122. Sácá el Imri, f. Sácib el I.

Societ amri, . Societ et a. Societ. il. Diochel et Societ. II, 180.

Soco Demmet, f. Socii

Socomestin, t.i. Socmstein, II, 633.

Shetera, fleine Rafenringe in Es Sjalt. II, 1124.

Ehebet, f. El Shepbed, Bati el Sh.

Shetib, f. Manfar 36n Ed., Sheinit.

Shebim, b. i. Mächige, Dåmouen. II, 777.

Shebfhar eb Difnah, Banmgruppe in A.Paläftina. II, 210. 215.

Shebiheir, f. El Eh.

Shebuan, Jufel. I, 196. 450. 452.

Shehab, mohammed. Fürstenstamm in Pasteya. II, 187. —
angebl. Sherifs, ihre Answanbrung von Pedishas nach dem
Dishel Panran und Antilibanon. 883. 884. 996. — vgl.
Schabab.

Sochabeb, f. Efg & ..

Schehaf (Schahaf), am SD. Enbe bes Lobten Meeres. I, 1040. II, 14.

Sheibenartige Raffen, in Kreibe. II, 498.

Scheith, b. i. Greis, Neltefter, Stammoberfter, seine Burbe im Dichebal. I, 942. (Reftbeng) 1032. — in Rerel. II, 675. — ihre Gaftzelte. I, 834. — s. Schach, Schech, Dichebeles Sch., Dammet elch Sch., Khan el Sch., Muslim Sch., Scherm Sch., Ba-

bi el Go. Goeifh Abb'Allah, Chriften-Chef in Reret, II, 739.

Scheifh Abeb, im Babi Dufa. 1, 1022.

Sheith Abu Dis. II, 517. — f. Abu Dis.

Sheith Abn Jagy, ob Chef ber El Jagy? I, 974.

Sheith Abu Reby, fein Grab bei Ranneptra. II, 167.

Sheith Abu Rafchib (nicht 3bn R.), Bebuinen-Chef. I, 974. 1105. — f. Abu R.

Sheith Abu Soliman, sein Grabmal bei Schobet. I, 1047. Sheith Abu Taleb, s. Abu

Taleb.

!

:

Ļ

į

Scheifh Abu Zeitun (b.i. Bater ber Oliven; auch Mufelbil A. 3.), Chef ber Lyathene im Babi Rufa. 1, 979. 1048. 1073. 1106.

Scheifh Achmeb (Schech Ahmeb, Bemmeb), fein Grab am Babi Sittereh. I, 757. — von Bebuinen verehrt. 777. 779. 872.

Sheith Achmed, Chef von Sfemat und Reret. II, 347.

Scheith Achmed, Chef ber Chteim, Seetens gubrer. I, 886. II, 511. 515. 529. 568 ff. 583.

Sheith Achmed Raschib, Chef ber Alowin (1828). I, 976. 998.

Scheilh Atineh, arab. Canctus, fein Grab. I, 904. — vgl. Sir Beni Attine.

Sheith And es Sabeni, Burdhardis guhrer. I, 238. 254. 277.

Sheith Befdir el Kfameh (Emir Befdir), in Beifan. II, 439.

Sheith Daher. II, 1057. 1063.

Scheith Daoub (Daub, Davib), fein Grab in Gileab. II, 549. 1024.

Soeith Defa' Allah (nicht Dofa Abah), Oberscheith ber Ofchehalin. 1, 967. II, 633. 686.

Soeith Doelbeb, Ruppells gubrer auf ber Sinai-D. I, 749.

Scheith Dofa Abah, irrig ft. Scheith Defa' Allah. I, 967.

Scheith el Amry (Schech el Amri, der Fluchwürdige), sein Grab auf der Sinai-D. I, 883. 917. — f. Babi Schech el A.

Sheith el Arab, agppt. Solbling auf ber Sinai-D. I, 941. Sheith el Pauran, in Shemetein. II, 833.

Scheith el Mathul (nicht El Mathut), Chef ber Omran. 1, 910. 969. — vgl. Scheith Magabel.

Sheilh Dabus, fein Grab auf ber Sinai-D. I, 259.

Soeilh Damade, Ceepens Subrer. II, 588. 589. 591.

Sheith Dammeban, Chef ber Taamrib. II, 606.

Sheifh Barn, Bobe in Reret.

ll, 1189. 1219. 1220. Sheifh Daffan, v. Schuberis

Begleiter. I, 304. Soeifh Baffan el Chebbry, Dichter. II, 594.

Sheith Dufein, Chef ber To-

warah. I, 625. 940. Sheith Ouffan, Chefber Ofchehalin. I, 1052. 1090.

Sheith Duffein, Chef ber Alowin 2c. (Rame ber gubrer von be Laborde, Lindiay, Lepfius, Strauf). 1, 499. 761. 869. 976. 1020. 1021. 1022. 1026. 1105. 1106.

Soeith Suffein, fein Grab bei Deir ibn Rheleif. II, 910. vgl. Beni So. D.

Scheith Baffa, fein Grab in Reret. I, 1044.

Scheith Jarab, f. Egraeb. Scheith 3brabim, Burdharbte aboptirter Rame. I, 928. 1042. II, 63. 1133.

Sheith Magabel, im Babi Musa. I, 980. 1025. — vgl. Sheith el Matbul.

Sheith Musa, b. i. Seehen. II, 64. 201. 272. — s. patim M.

Scheith Muftafa (Ruftapha), Robinfons Führer. 11, 448. 458. 460. 527.

Sheith Rabif, Molyneur' Subrer. II, 369.

'Scheith Rimmer (Rimr), Chef ber Abuan. II, 568. 594.

Sheith Dihman el Bazur, Ruine in R. Palaftina. II, 205.

Sheith Dihman el Dazuri, fein Grab bei Banias. U, 261.

Shalem, f. Salem. II, 471.

Schalthiere, im petr. Arabien. I, 186. - in Reret. II, 692. verfteinerte, im Babi Bale. 1197.

Sham, f. Arab el Sch., El Sch., Esti So., Badi Boalet-foam. Soamer, b. i. Rramer. II, 681.

Schami, b. i. Ginwohner von Damastus. II, 815.

Shamie (Schamy), f. Alaba es So., Durrah es So.

Schammai, Rabbi, fein Grab in Meiron. II, 257. 258.

Shams (Schems), f. Refr Sch.

Schamul (Samuel), ein bei Arabern ungebrauchlicher Rame. I, 978.

Shamp, f. Shamie.

Schaphan (Saphan), d. i. Klippdachs. I, 333. II, 596.

Shara, f. Dichebel Schera, Um Essara.

Scararat (Scherarat), arab. Stamm im Dichebel Schera ac. II, 672. 1126. 1198.

Scharate Beni gateie, Station in N.Arabien. 1, 45.

Sharatel Chomaimat, Urfip ber Abbaffiben. I, 995.

Sharlachblumen, in El Bella. II, 1144. - f. Anemone.

Charrig, f. Dichebel Sch. Schattenplage, in ber Ginai-\$. I, 774.

Schat, angeblich vergrabener, in Huschhusch. II, 967.

Shaubat, f. Shobet.

Shauteh, f. Schuweiteh.

Shaumar, s. Shomar.

Soaumbante (Streifen), weiße, auf bem Tobten Meer. II, 704. 706. 726. 762.

Sober, f. Seil Dicherra.

Schbibe, f. Babi el Schbibe. Scheb, f. Schaebe, Babi Scheb.

Soeba (Caba), indifde Rolonie?

I, 374, 431. — f. Caba. Cheba, Bergfielle bes Bermon.

II, 175. 176. (Rufr es €d.) 237. Schebeib, f. Ragr Sch.

Schebepte, f. Babi Schubeite.

Shech (Schellh), f. Babi Sch.

Shechberg, Bermongipfel. II, 156. - f. Dichebel es Scheith.

Soed Bulus Abû Soeitit, Chef in Es Szalt. II, 1122.

Shed el Amri, f. Scheith el A. Shechenberg, f. Dichebel es Cheith. II, 180.

Sheh Demmeb, f. Cheit) Achmed.

Shedmestin, b. i. Schemstein. II, 833.

Shebbra, fleine Rafenringe in Es Szalt. II, 1124.

Shebel, f. El Schepbed, Babi el Sch.

Schedid, s. Mansur Ibn Sch., Sheitit. Shebim, b. i. Mächtige, Da-

monen. II, 777. Soebicar eb Difnah, Baum-

gruppe in R.Palaftina. 11, 210. 215.

Shebiceir, f. El Sch.

Schebuan, Infel. I, 196. 450.

Shebab, mohammeb. Fürftenftamm in Pasbeya. II, 187. angebl. Scherife, ihre Auswanbrung von Debichas nach bem Dichebel Pauran und Antilibanon. 883, 884, 996. - val. Schahab.

Shehabeh, f. Esc Sc.

Shehat (Shahat), am SD. Enbe des Tobien Meeres. I, 1040. IL,

Sheibenartige Massen, in Rreibe. II, 498.

Scheith, b. i. Greis, Aeltefter, Stammoberfter, feine Burbe im Dichebal. I, 942. (Refibeng) 1032. — in Reret. II, 675. ibre Gaftzelte. I, 834. — f. Schach, Schech, Dicebel es Sch., Pammet efc Co., Rhan el Co., Muslim Sch., Scherm Sch., 28a-

bi el Go. Sheith Abb'Allah, Chriften-Chef in Reret. II, 739.

Scheith Abed, im Babi Mufa. I, 1022.

Soeith Abu Dis. II, 517. - f. Abu Dis.

Sheith Abu Jagy, ob Chef ber El Jagy? I, 974.

Scheith Abu Reby, fein Grab bei Ranneptra. II, 167.

Sheith Abu Rafcib (nicht 3bn R.), Beduinen-Chef. I, 974. 1105. — f. Abu R.

Sheith Abu Soliman, sein Grabmal bei Schobet. I,-1047. Sheith Abu Taleb, s. Abu

Taleb.

¢

Sheith Abu Zeitun (b.i. Bater ber Oliven; auch Mufeibil A. 3.), Chef ber Lyathene im Babi Mufa. I, 979. 1048. 1073. 1106.

Sheith Achmed (Schech Ahmeb, Demmeb), fein Grab am Babi Sittereh. I, 757. — von Beduinen verehrt. 777. 779. 872.

Sheith Acmeb, Chef von Sfemat und Reret. II, 347.

Scheith Achmeb, Chef ber Chteim, Seegens Fibrer. 1, 886. II, 511. 515. 529. 568 ff. 583.

Sheith Achmed Rafchid, Chef ber Alowin (1828). I, 976. 998. Sheith Atipeh, arab. Canctus,

Scheith Atthey, arab. Sanctus, fein Grab. I, 904. — vgl. Sir Beni Attive.

Scheith And es Santeni, Burdharbis gubrer. I, 238. 254. 277.

Sheith Befchir el Rfameh (Emir Befchir), in Beifan. II, 439.

Sheith Daher. II, 1057. 1063.

Sheith Daoub (Daub, Davib), fein Grab in Gileab. II, 549. 1024.

Scheith Defa' Allah (nicht Dofa Abah), Obericeith ber Ofchebalin. 1, 967. II, 633. 686.

Sheith Doelbeb, Ruppells Führer auf ber Sinai-D. I, 749.

Sheith Dofa Abah, irrig ft. Scheith Defa' Allah. I, 967.

Sheith el Amry (Schech el Amri, ber fluchwürdige), fein Grab auf ber Sinai-D. I, 883. 917. — f. Rabi Schech el A.

917. — f. Babi Schech el A. Scheith el Arab, ägypt. Sölbling auf ber Sinai-p. I, 941. Sheith el Pauran, in Shemetein. II, 833.

Scheith el Matbul (nicht El Matbut), Chef ber Omran. 1, 910. 969. — vgl. Scheith Magabel.

Sheifh Dabus, fein Grab auf ber Sinai-D. I, 259.

Sheith Damabe, Ceepens gubrer. II, 588. 589. 591.

Sheith Dammedan, Chef ber Taamrih. II, 606.

Sheifh Barn, Bobe in Reret. II, 1189. 1219. 1220.

Scheith Daffan, v. Schuberis Begleiter. 1, 304.

Soeilh Baffan el Chebbry, Dichter. II, 594.

Scheith Dufein, Chef ber Towarah. I, 625. 940.

Sheith Buffan, Chefber Dichepalin. I, 1052. 1090.

Sheith Huffein, Chef ber Alowin 2c. (Rame ber Führer von be Laborbe, Lindfay, Lepfius, Strauß). 1, 499. 761. 869. 976. 1020. 1021. 1022. 1026. 1105. 1106.

Scheith Duffein, fein Grab bei Deir ibn Rheleif. II, 910. vgl. Beni Co. D.

Scheith Jaffa, sein Grab in Rerel. I, 1044. Sheith Jarah, f. Egraeb.

So feith 3 brabim, Burdbarbte aboptirier Rame. I, 928. 1042. II, 63. 1133.

Scheith Magabel, im Babi Musa. I, 980. 1025. — vgl. Scheith el Matbul.

Scheith Rufa, b. i. Seegen. II, 64. 201. 272. — f. Batim M.

Sheith Ruftafa (Ruftapha), Robinfond Führer. II, 448. 458. 460. 527.

Scheith Rabif, Molyneur' gubrer. II, 369.

'Scheith Rimmer (Rimr), Chef ber Abuan. II, 568. 594.

Sheith Dihman el Pazur, Ruine in R. Paläftina. II, 205.

Sheith Dihman el Baguri, fein Grab bei Banias. U, 261.

Sheiff Myar, f. Raic.

Socith Ca'b, fein Grab bei Rese. II, 819.

Sheifh Ca'ib, in Gaja. I, 966. 982. II. 686.

Edeith Saleh (Szaleh), großter Beiliger ber Ginai - D., fein Grab im Babi el Cheith. I, 249. 257. 265. 650. 843. 848. 940. - vgl. Ealeb.

Cheifh Calem, Emirvon Baja, Groffdeith der Alowein. I, 967. 976. 1013. 1014. 1015. 1020.

1026. 10**14**.

Cheith Galib, Großideith ber Zowara. I, 938. 939.

' Cocity Sibben, Seepens gubter. I, 105. 832. 834. (Bundesgenoffe ber Franzoien) 840. 915. 993.

Cheifh Silman. II, 517.

Sheith Szaleh, f. Sheith Sà-

Socith Juffuf Debicaly (Medichaby?), in Reret. I, 1036. 1042. II, 668. 676.

Cheitani (Plur. Chiatin), d. i. Teufel, Schimpfwort für rauberifde Beduinen. II, 440. 463.

Sheitit, f. Shen Bulne Abù Сф., Eфebib.

Shetara (Schafara, Shutharab, Cjeggra), Grangborf ber leb-(64. II, 847. 853. 854. 891. 893. Chetif, f. Dogn el Ch., Coutif.

Schelale, f. Badi &c.

Soelb, d. i. Alaunerde. II, 572. - f. Birat el 66.

Shellal, b.i. Catarracte, Thalflufe. I, 758. 760. II, 383. - f. Babi Sch.

Shellal el Difchelp, gluß im Dichebel Dauran. II, 870. -

val. Badi Shelale. Shellally, f. Babi Ch.

Shellfifd, f. Borombat. Shellut, Pflaumenart, am Ci-

nai. 1, 604. 630. Shemath, Ruinenort im petr.

Arabien. I, 176.

Schemal, f. Comal.

Soemé, Ebene im petr. Arabien. l, 162.

Sormeid (Sonne), f. Bet 64. Shemmas, arab. Dichter. U. 1125.

Soems, gamilie ber Drufen-Speithe im Libanon. II, 996.

Edems (Edams), f. Min 64., Padichar Ain el Sch., Refr ê dams.

Coemstein (Chimstein, Chimestein, Esomustin, Zmistin), Refidenz in Pauran. II, 373. 817, 828, 831, 832, 841, 917;

Soen, b. i. Babu, Beg. für Elfen-

bein. I, 423.

Shenana, f. Babi So. Shendy, Rarttort für Gummi.

I, 337.

Schen habbim, b. i. Bahn bes Pabbim, Elfenbein. I, 401. 423. Shenin (verfd. von Edneme?),

Ort der Ledica. II, 891.

Shenine, f. Buttermild. Edennebele = Araber, Didebel Banran. II, 948. 949.

Shera (Scherat), b. i. Lanbfiric, Beffgung. I, 1037. II, 125. f. Dichebel Ec.

Sheraf, f. Babi eich So.

Sorafe, f. Didebel Diderafe. Cherafié, f. El So. Cherab, f. Didebel Soera.

Scerata - Araber. II, 913. 951. Sherarat, f. Schararat.

Sherat, f. Dichebel Chera. I, 50. II, 125.

Shera tibh (Ras Scherateeb), Anterplat im Suez - Golf. I, 451.

Sheratytt, f. Dm es Sh.

Scherapa, Quellen am Lebicarande. II, 897.

Sherbenbügel, f. Terra Cotia. Scherent, f. Dichebel Co.

Scherhabil (Schurhabil), Beiligengrab am Babi Jabes. II, 1023.

Scheriah (Scheriat), d. i. Trantftelle, Furth, Bez. verfchiebener Fluffe, g. B. bes Jordan, Jorbanarmes bei Banias. II, 216. 373. — vgl. Ras efc Co., Babi Co., Sherith, Diciffr Medicamie. II, 384.

Scheriat el Rebir, b. i. ber große Strom, Jordan. II, 373. - Babi Cerka. 1095.

Sheriat el Mandhur (Manbur, Menadhere, Manabra, Manbara, Dieromax, Jarmut, Jarmut, Jarmut, Jarmod, Jarmui), Grangfluß von Dicolan und Gilead (Schlacht baf. 634 n. Chr.). I, 984. II, 116. 160. 166. 294. 295. 348. 349. 354. 359. 362. 371 ff. 384. 800. 804. 824. (Ursprung) 870. 1007.

Sherif, Sherifs, Mohammebs Bermanbte. II, 883.

Sherif Hadid, f. Pabib.

!

ſ

Scherif Dagga, von Della, Epuche Begleiter. II, 710. Sherir, f. Deir Sch.

Sherith (arab.), b. i. ber Jorban am Einfluß zum galil. Meer. II, 286. — vgl. Scheriah.

Shertieb (Sheripeb, Sheritab, Scharfieh), unterägypt. Grang- , proving. I, 254. 947. 978. II, 991. - vgl. Dichebel eich Co., El Gheriat Cd., Courty.

Scherm, b. i. Ruftenfpalt, Dee-

resbucht, Anterftelle. I, 197. Scherm, Deeresbucht in R. Arabien. I, 45.

Sderm el Beit, b. i. Bucht bes Paufes, am Mila-Golf. 1, 197.

Soerm el Bir, b. i. Bucht bee Brunnens, am Alla - Golf. I, 197.

Scherm el Mopab (Doie, Doje, b. i. Bafferbucht; faterogen auch blos Sherm, ober Sherum, Sourum, b. i. bie beiben Dafen), an ber Cubipite ber Ginai-D. I, 194, 197, 201, 213, 221, 559. 943.

Sherm Sheith, am Aila-Golf. I, 197.

Schermum, irrig ft. Scherum, Scherm. I, 201.

Sherra, Pflanze auf ber Ginai-Ф. I, 495.

Sherum, f. Scherm Mopab. I.

Sheuchzer, foweizerifder Raturforfder, üb. Palaftina. II. 59.

Shepbed, f. El So. Schenger, f. Dichebel Co. Schiabab, Drt in Bauran. II,

890. 891.

Shiatin, f. Sheitant. Shib, f. Shpb.

Shiba, f. Gefa. Solbetha, f. Babi So.

Schiedsrichter, bei Bebuinen. -I, 944, 953, 957. - f. Rectspflege.

Schiefer, im Babi Feiran. I, 744. - Shor el Megra'ab. II, 697. - f. Brand -, Grunftein-, Pornblend-, Mergel-, Porphyr-, Stink-, Thonschiefer.

Shiebh, f. Schph.

Shiebban, f. Tell Co.

Shiespulver, f. Bulver.

Soiff, ohne Gifen, im arab. Bolf. I, 20. - vgl. Tarfisichiff, Erireme.

Shiffabrt (Seevertebr), auf bem Aila - Golf. I, 241. 313 ff. - uraltefte, aw. bem Morgennub Abenblande. 348 ff. - Gefabren im Rothen Deer. 470. - auf bem galil. Deer. II, 284. - auf dem Todten Meer. 1224. val. Bernftelnflotte, Anterftelle, Pafen, Pandel 2c.

Shiffs - Transport über bie Landenge von Cuez. I, 364.

Shibban, f. Schphban.

Shilbane, Pflanze in Bauran. II, 827. - f. Dicilban.

Shildfrote, am Aila - Golf. I; 306. 328. - auf ber Sinai-D. 868. — (Emys) in Colefprien. II, 171. — (Testudo graeca) in M. Palaftina. 208. 210. - geftreifte, in Gilead. 1057. - f. Seefdilbfröte.

Shilbpat, bestes, auf Solotora. I, 382.

Schilf, Shilfrobr, auf ber Singi-P. I, 218. — am Aila-Golf. 344. — im Babi Calafa. 274. - fparlic am Rothen Meer. 343. - hohes, am Gerbal. 707. - im Babi Feiran. 711. — im El Ghor. 1058. 1060. 1065. II, 436. -- (Calamus) am

El Dulch. II, 232. 235. 237. am galil. Meer. 329. 346. bei 'Ain Duf. 529. - am 3orban. 269. 535. (eigenthamliches) 548. 715. 717. 721. — am Tobten Meer. 560. 727. - (buntes) am Babi el Abfa. 688. — im Chor el Megra'ab. 589. 696. in Moab, El Bella, am Gerta Racin (buntes) 571. 580. 586. 744. 746. — 'Arundo donax L.) im Babi Serta, Dichebel Adician. 1040. 1073. 1095. 1097, 1121. — f. Aromatifdes Robr.

Soilfbad, ju Engabbi. II, 644. **648.** 

Shilfbunbel, ale gloope auf bem Tobien Deer. II, 699. 753. Shilfbeden, im Dichebel Ban-

ran. II, 941. — vgl. Teppich. Edifmeer. I, 274. 316. 343. 759. 769. **7**70. 821, 1024, 1079. II, 126.

Shilladl, f. Babi Shellal.

Shillnby, Gebirge ber Cinai-P. I, 899.

Soimestein (Soimstein), f. €demslein.

Shimper, 28., von Suez nach Tor. 1, 447. 487. — am Sinai 2c. 560. 622. 632.

Soimron Meron, ob Meirun? 11, 259.

Shintah (Shittah), Gummi-Acacie. I, 335. 338. — val. Gittim.

Shipfe, Golbgruben baf. I, 411.

Shiraan, Araut. II, 1130. Shirfi, f. Dabab Sh.

Coifo, Beftwind. I, 451.

Soittab, f. Cointab.

Soittim, f. Cittim, Abel @4. Soterpe, Dorf im Dichebel €dera. I, 1040.

Shtif, f. Ralat efd Chtif. Shladen, Bugel im Babi Rasb, am Carbat el Chabem. I, 786. 787. 788. 790. 804. 806. — iu El Belfa. II, 745. - am Tobien Meer. 769.

Solamm, blaner, im unt. 3ordan. II, 721. - fdwarzer, blaulider, im Tobten Meer. II, 705. 706. 724. 729. (graner) 733. 734. (brauner) 747. (beifer) 755, 759, 762.

Solamminfel, an ber Zorbanmunbung. II, 722.

Edlauge, in Coom. I, 130. — am Aila Golf. 277. (giftige) 279. - auf ber Einai-D. (bunte) 269. 329. (bei 3 òr) 460. 837. 847. - burd Sowefel vertrieben. II, 697. - im Didebel Abfolun. 1108. - in El Belfa. 1168.

Echlange, eherne, bon Dofes

errichtet. I, 330.

Solangen, feurige (richt. mit brennenbem Bif), Plage ber Israeliten in ber Sinai-P. L 30<del>9</del>. 330.

Shlangeneier, in Efulpturen ju Deuran. II, 814.

Soland, als Pallagemittel am Sortan. II, 1124.

Soleier, Ehrenzeiden b. Frauen, in Beerfeba. I, 923. — linnene, ber Bedninen. 955. — in Beffepra (Dichebel Schera) 1035. - ungebraudlich in Reref. 1033. II, 674. — besgl. bei ben La'à-mirah. II, 631. — ber Dichehalin. 685. — ber Ghawarineh. 690. - in Paurau. 816. - nur über ein Auge, in Natyl. 926. - f. Burfa.

Soleiffteine, in El Belta, Reref. II, 576. 680.

Solenberfdwang, Eibechfenart in ber Sinai-P. I, 887.

Solingpflangen, bei Berico. II, 504.

Sologruinen, bei Betra. I, 1070. — f. Ralaat, Rast, Burg, Castellum.

Somal (richt. Chemal), 究怨. Bind bes Rothen Meeres. I, 444.

Somelzöfen, ägpptische, im Badi Rasb, bei Carbat el Chàbem. i, 736. 786. 806. - bgl. Bergban.

Somerrin (Somurrin, Emirrin), Ort in Pauran. II, 911. 912. 968.

- Sometterlinge, im Babi Fei-' ran. I, 711.
- Somidt, 3. 3., über Palaffina. II, 60. — vgl. Fabri.
- Somiebe, f. Gifenfomiebe, Rupfer 2c.
- Schminke, aus Benna. II, 513.
- Somudfacen ber Bebuinen. I, 955.
- Somurrin, f. Somerrin.
- Sonauzbart, s. Bart.
- Soneden, Land-, auf ber Sinai-D. I, 331. — schwarze, zu Engabbi. II, 647. — im Shor el Mezra'ah. 698. — s. Mond-, Rapf-, Cuswaffer-, Buftenfon. Sonedentlee, auf ber Cinai-
- Ф. I, 491.
- Sonee, auf ber Sinai-D. I, 203. - bem Poreb, Sinai. 520. 522. 629. - Dichebel Ratherin. 560. - ewiger, auf bem Libanon. II, 153, 158, 176, 310, 808. — auf ben Bergen bei Jerico. 517. auf bem Dichebel Beifch. 935. Relb Bauran. 947. - Dichebel Abichlun. 1060. 1067. — in El Belfa. 1112, 1131, 1133, 1143, 1161.
- Soneeberg, arab. Bez. für &ibanon. II, 184.
- Sonene, am Babi el Abichem. II, 891.
- Sonepfen, bei Banias. II, 201. - am El Buleh. 220.
- Sooaib (Sou'eib), altarabifder Prophet (mit Jethro verwechfelt). I, 42. 237. 936. 937. II, 605. — f. Maghair`Sch., Rebbi Sch., Badi Scb.
- Soobet (Es So., Reret el Soo. bat, Schobad, Schaubat, Schaubet, Sjaubet, Sjaubachum, Mons regalis, aud Syria Sobal), Raftell im Dichebal. I, 61. 62. 90. 974. 989. 994. 1028. 1036, 1039, 1046, 1076, II, 666. 677. 1214. 1224. -Reret.
- Sooeb, f. Babi Schoaib.
- Số ö b ba, f. Schobba. II, 885. Số ö nh eft, große, ber Dichebalije-Beiber. I, 932.

- Schoenus, perf. Reilenmag. I. 139.
- Schöpflieb ber Israeliten. II, 1209.
- Schoham, b. t. Onpr. I, 413.
- Shobba (Shoba, Choba, Schuhubah; Endia, Schuhba, Dionpflas?), Drufenrefidena am. bem Dichebel Bauran und der Ledicha. II, 864. 867. 880 ff. 919. 920. 957. (Rame) 996. 1081. — ſ. Eell Sc.
- Schotet, f. Arb Sch. el Sait.
- Soolle, im galil. Reer. II, 307. ffina und Eprien (1820). II, 68. 256, 318, 453, 610, 614,
- Shomat, s. Om Sh.
- Scomron (Schomror?), Stabt auf bem Bemaraim. II, 465. 466. 474. — f. Camaria.
- Schonnar (Rebhuhn), f. Ain el Sch., Schundr.
- Schont, f. Cant.
- Schoote, efbare, am Beftufer bes Tobten Meeres. II, 726.
- Schopfhpacinthe (Hyacinthus comosus), bei Petra. I, 1140.
- Soorafa, f. Dicorfei Beni Matbije.
- Soofom, f. Ferich So.
- Schople, Drt ber Sinai-B. I, 896.
- Schreiben u. Lefen, felten bei Bebuinen. I, 958. II, 532. 556. 633. 669.
- Soreibfebern, in Pauran unbekannt. II, 853.
- Schriftabnliche Beiden, im Babi Mezeirpt. I, 282.
- Schriftfelfen (Cteine), jablreich auf ber Cinai-D. I, 28. bei Tor. 459. - angebl. im Babi Dismet. 500. - Babi Rasb. 795. — f. 3nfdrift.
- Soubafd, f. Badi Co. Soubb es Szoffa, im Babi
- el Abichem. II, 891.
- Soubeiteb, f. Babi Co. v. Soubert, G. D., vom Sinai nach Ruweibi. I, 265. — Ruweibi-Aila. 294 ff. — über ben Dichebel Molatteb. 459. - Tor

—€inai. I, 453. 490 ff. — im Babi Debran. 501. - über ben Sinai. 586. 605. — Bafte Sin. 759. - Babi Ufaitu zc. 769. 811. 823. — Afaba — Petra. 1013 ff. — Pebron — Petra. 1052 ff. 1096 ff. 1105. — in Paläftina nnd Sprien (1836. 1837). II, 71. - am obern Jordan. 155. - Banias - Damastus ac. 161. 166. 235. — am mittl. Jordan. 267. 301. 330. Zerico. 483. - am unt. 3ordan. 552. - am Todten Meer 2c. 557 ff. 597. 771.

Soubbrit, Ononis-Art, am unt. Jorban. II, 515.

Soublel Arian, Drufenichetth. 11, 788.

Sou'eib, f. Schoaib.

Soufammer, Drt in El Bella. II, 1050.

Sougl beni 3 frael, d.i. Bert ber Cohne Jeraele, Mauer am Badi Berta. II, 1121.

Soubadlin, f. El So.

Soubmader, in Reref. II, 682. Soububab, f. Chobba. II, 881. 886.

Souta, f. Schaffa. II, 921. Souteirab, f. Ras efd Ed.

Soutbarab, f. Schefara. 11,854. Soutif, f. Belab efc ec., Ra-

lat efd ed., Echetif.

Cout Dufa, bie Mofesipalte, Chlucht zum Dichebel Ratherin.

L 565. Conte, b. i. Beuge von Biegenbaaren. 11, 947.

Soulbe, E. G., Dr., preuf. Confut, Entredungen in Palaftina (1845. 47.). II, 80. 84. 404. 414. 417. 422. 437. 438. - Silo-Rablus. 451 ff. 493. — Cavea Roob. 1018. — ent≥ bedt Abila Lysaniae. 1060.

Soulz, St., in Palaftina (1754). 11, 54.

Soumman - Straud, in El Belfa. 11, 574.

Sounar, f. Ma'pan efc So., Shonnar.

Sounem, f. Sunem Sch. Souny, Ort. II, 891. Sour, f. Sur.

Soureif, f. Ras efd Co. Soureif, f. Dicebel Dicharaf.

Sourhabil, f. Cherhabil. Sourty, f. Bir efd Co., Con-

fieb. Sourr, f. Babi el So.

Sourum, f. Scherm. I, 201.

Soulda (Sould, Schufdua), Infel im Rothen Meer. I, 196. 326.

Sousoeh, s. Abu So.

Souter fer (perf.), b. i. Rameelborn. II, 818. — f. Rar.

Schuttah (Beit Sittah?), in S. Galiläa. II, 414.

Shuttanhāufung, f. Alluvium. Souweiteh (Socho, Diminutiv von Schauteb), Ruinen in E. Judaa. II, 624. 641. 642.

Sowalben, auf der Sinai-P. I, 492. 711. - f. Gee-, Uferichw.

Sowalbensowanze, in ber Arditeftur ju Ranuat ac. II, 935. 965.

Sowamm, efbarer, in Gileab. II, 1061.

Sowammforallen, im Rothen Meer. I, 480.

Sowars, Joseph, Rabbi, über Palaftina (1845). II, 59.

Sowarzamfeln, auf ber Sinai-B. I, 769.

Sowarzbraunftein, auf ber Cinai=P. 1, 785.

Sowarze Berge (Melava ön, Ptol.), auf ber Ginai-D. I. 204. (Pöhe) 210.

Sowarze Bevolkerung, in Abeibigeh. II, 712. - vgl. Panis farbe.

Sowarze Turbane, driftl. Priestertracht in Rerek. II, 743.

Sowarzkummel, f. Rissche. Somefel, bichter, an ber agpri. Rufte. I, 472. 473. — auf Dicebel Teir. 474. - bei Tiberias. II, 301. — gebiegener, am unt. Jorban. 540. (Sügel) 547. im Ghor el Desraa. 588. 697. — in ND. Judaa. 604. — Stülfen am Tobien Meer. II, 563, 730, 736, 751, 760,

Somefelartiges Pulver, in El Bella. II, 1163.

- Schwefelbunft (Dampf), am Ras hammam. 1, 764. Cobten Meer. II, 724. 728. 730. 755. 760. — Certa Ma'ein. 746.
- Schwefelleber, im Mofe-Brunnen. I. 825.

Somefelnieren, blaggelbe, am

unt. Jorban. II, 547.

b

C

į.

•

- Schwefelquellen (Brunnen), im petr. Arabien. I, 174. 180.
   heiße, bei Dammam Faraoun. 783. im Babi Gharundl. 829. focialibaltige, in Paläfina. II, 300: am Tobien Meer. 728. 754. 760.
- Schwefelreicher Boben, am unt. Jorban. 11, 721.
- Somefelfaure, bei Tiberlas. Il, 304. — im Baffer bes Tobten Meeres. 559.

Somefel maffer ftoff, bei Sammam Faraoun. I, 766. — im Babi Gharundel. 829.

- Schweine, wilbe, im Ofchebal 2c. I, 1033. 1060. in R.Pa-läftina. II, 162. 195. am unt. Jordan. 351. 364. 369. 546. 716. am Tobten Meer. 562. im Ghor es Safieb. 591. Ghor et Megra'ah. 696. in Ofcholan. 827. im Ofchebel Abfchlun. 1065. in El Belta. 1143.
- Soweine, Bermanblung in. I, 40.
- Someinefleifch, von Bebuinen nicht gegeffen. II, 728. besgl. von orthodoxen Drufen. 926. 994. in Es Salt von Moselemen gegeffen. 1133.

Somert, Bebuinenwaffe. II, 837. — gute, in Jepahan, Damastus.

937. — f. Sabel.

Sowoie, Dorf im Dichebel Scheith. II, 238.

Schwur (Eid), häufig bei Bebuinen. II, 959. 960. 980. 1049.

Soph (Soib), Baftarbart zw. Leopard und Bolf, auf ber Si-

- nai-P. 2c. I, 333. II, 827. f. Dib.
- Schybely 3bn Bamban, Drufenscheith im Ofchebel Bauran. 11, 943.
- Schub (Schiehh), eine Art Artemisia judaica, Gazellenfutter. I, 778. II, 569.
- Sop bhan (Schibhan, Schaichan, Sicon), Berg in Reret. II, 1173. 1216. 1218. — vgl. Sphan.
- Sciaena Samara Forsk. (Holocentrus Samara Rüpp.), bei Zor. I, 457.
- Scif, b. i. Sabel. II, 837.
- Scilla maritima, f. Reer-
- Sciopoli, b.i. Scythopolis (Beifan). 11, 429.
- Scirocco, f. Sirocco.
- Scirpus, in El Belfa. II; 571.
- Eda, Furth im unt. Jordan. II, 716. 717.
- Scorbut, in Palaftina. II, 201.
- Scorpione, auf ber Sinat-H. (bei Aila). I, 302. 330. (fcmarze) 839. (im Tib) 841. bei Keret. II, 673. am Tobten Meer. 730. in Pauran. 868.
- Scorpionenfels, im galil. Weer. II, 323.
- Scott, Fr., Kaufmann in Moha. I, 189.
- Cott, Major, Befdiffung bes Tobten Meeres. 11, 83. 702 ff.
- Sculptur, f. Stulptur. Scytalis, Schlangenart, auf ber
- Sinai-P. I, 329.
  Scythen, aderbauenbe und nomadische. I, 947. — ihr Einfall in Pataftina. II, 432. — vgl.
- Indoscrițien. Scritop ofie, Stadt am Jorban. I, 118. II, 58. 351. 425. (Rame) 432. 446. 472. 969. 1026. 1090. 1093. 1107. s. Beisan.
- Scythopolis Taurica. II, 432.
- Scytopoli, f. Scythopolis. II, 429.
- Sead el Gerawan, Ebene ber Singi-p. I, 851. 852.

Sean, f. Beibfan.

Seba (Eaba, Saban), das Golbland. I, 373. 415. Seba, f. Beerfeba, Babi S.

Sebahn (Bogelberg), vulf. Infel bes Rothen Meeres. I, 475.

Sebatich (Seb'alije, Cebapeh), Ebene am Subfluß des Cinai. I, 226. 590 ff. - f. Dichebel G., Badi G., Seffajeb.

Seban, Ort in El Bella. II, 1187. Gebafte, bie fpatere ober zweite Samaría. II, 466. 474.

Cebapeh, f. Cebaijeh.

Sebbeb (Sebbi, Czebby, Dafaba), Ctabt am &B.Ufer bes Tobten Meeres. II, 617. 645. 652. 656 ff. 730. 738. 754. — f. **B**adi ⊙.

Sebil, f. Effebil.

Sebna. I, 1125.

Seboua, im Babi el Arab (Ru-bien). I, 941.

Gebt, f. Refr Cabt.

Sebulon (Zabulon), Juben-flamm. II, 247. 281. 313. 340. 393. — f. Raphibali S.

Sebunta, f. Desbon. I, 101. Secran, Pflange auf ber Sinai-D. I, 495.

Sechur (Beni Sachr?), arab. Tribus. II, 351.

Séd (Sád), s. Abu S.

Seber (Sebber), Acacienart. I, 643. 1068. — f. Dichebel S., Babi G., Cebir, Gittere.

Sedi (Zedi), f. Babi S.

Sebir, Thal im petr. Arabien. I, 59. 62. - vgl. Ceber.

Sedjer el Finjan, Baum in El Belta. II, 1143.

Sebier el guich, besgl. II, 1143.

Sebom, f. Sibbim. Gebour, f. Ceber.

Sebicen (Szibichun, es Sibin), Dri am Lebicharanbe. II, 866. 872.

See, auf ber Sinai-B., im Babi Feiran. I, 166. 710. 716. 893.

See - Anemonen, im Rothen Meer. I, 480.

Seebarben, rothe (Mullus), im Rothen Meer. 1, 306. 328.

Seebes aromatifden Schilfrobre, in Sprien. II, 235.

Seegras, im Aila-Golf. I, 343. Seeigel, im Rothen Deer. I. 306. 480.

Seeigelftacheln, in Raff. II,

Seefrabben, f. Arabben.

Seetnh, f. Manati. 1, 846.

Seemoven (Gull), am Aila-Golf. I, 332. — uni. Jordan. II, 721.

Seemufcheln, bei Tor. I. 454. Geepflangen, jablreich bei Tor. I, 466.

Seepilg (Fungus), im Rothen Meer. I, 480.

Seefalz, f. Salz.

Seefdilbfrote, im Aila-Golf. I, 294.

Seefclachten, auf bem Tobien Meer. II, 699. - f. Raumadie. Seefdwalben, iche am Aila-Golf. 1, 332. schaarenweis

Seefterne, im Rothen Meer. I,

480. Seethiere, große, im Aila-Golf. I, 206. 327 ff.

Seepen, U. J. (Scheith Musa), Mittheilungen aus oriental. Berten. I, 51. 54. - auf ber Einai-H. 100. 102. 105. — am Aila-Golf. 226. — vom Sinai nach Ruabet el Mifeny. 246 ff. – bei Tòr. 438. 458. — enidedi ben Dichebel Rafus. 462. - am Ratherinenberg. 551. 608. über Manna. 668. — erfteigt ben Sinai. I, 568 ff. — am Serbal. 702. - über Babi Dotatteb. 746. - entbedt bie Dierogly= phentafeln im Babi Ragara. 749. — bei Dammam Faraoun ic. 767. 769. 810. - Mifun Mufa. 824. — Beerfeba-Ginai. 832 ff. - über Bebuinen. 928. — in Palaftina (1805). 992, 1055. II, 64. (Rarte) 82. - über die Jordanquellen ac. 153 ff. 178. - in Banias. 195. - entbedt Bethfaiba. 278. am galil. Meer. 272. 291. 344. 348. - über Mites. 377. - Bei-

fan. II, 426. - Jerico. 484. -Duarantana 2c. 529 ff. 546. bas Tobie Meer. 557ff. 564ff. (Gubenbe) 661 ff. 744. 756 ff. — Peraa. 782. — Damastus-El Rezareib. 807 ff. — Es Szana-mein. 812. 816. 818. — Reve. 823. — Pauran. 829. — Ebrei. 834. — Szanamein—Ezra. 847. Loebf el Ledica. 864 ff. -Mebichel. 873. - Rafer el loebf. II, 875. — Schobba. 882. — Lebfca.888ff. - Rherbet el Ghazale, Boftra. 907. 909. - Dichebel Dauran. 918. 920. 939 ff. 949. - El Belta. 1044. — El Hößn. 1054 ff. — Abila. 1059. — El Pogn-Abichia, Guf, Diceraid. 1065 ff. - Dideraid - Es Szalt. 1096 ff. 1122. — Es Sjalt-Amman. 1139 ff. — Es Sjalt-Desbon. 1169ff. - Desbon-Radeba. 1181. — Arnon. 1194. - Reref. 1216.

Seeuferbinfe, f. Juncus maritimus.

Seeverkehr, s. Schiffahrt.

Sefa (Schiba), Drufendorf. II. 185.

Sefer (Seferbam), in Inbien, ob Dphir ? I, 383.

Gefer Tebuot Baareg, b. i. neue Beichreibung von Palaftina. II, 59.

Seffaje, Anterftelle im Sues-Bolf. I, 450. - vgl. Gebaijeb.

Géffáf, f. Badi S.

Sefurieb, f. Sephoris. II, 389. Segere, f. Abn S. Segor (Σεγώς, Σηγώς), b. i. 30ar. I, 103. 108. 109. 1056. II, 650.

Seguia, in Gileab. II, 369. 370. 1034.

Seheb (Es-S., Saháb, Saheb), Plateau der Sinai-D. I, 509. 511. 565. 656. — f. Badi S.

Seberi, Stamm ber Mlad Saib. I. 938.

Seib, f. Seibna.

Seibe, Einfubr nach Jubaa. I, 400. — Bucht, in Dasbeya. II, 188, 190,

Ritter Erbfunbe XV.

Seiben - Flachs, ans Asclepias gigantea, Sobomsavfel. II, 505. 506.

Seibenpflange, f. Asclepias

fruticosa.

Seibna (Seib, Seiibna, Sibna), b. i. Perr, f. Deir G. 3ffa, Diceterat S. Mufa, Motab S. M.

Seife, in Nablus. II, 370.

Seifenafche ber Domeitat. I, 1038.

Seifentraut, in SD.Jubaa. II, 643.

Seilal, f. Sefal.

Seil (Sepl), b. i. Regenbach. II, 1203. — f. Abu S.

Seil Dideraid (Mojet Did.), b. i. Fluß, Baffer von Gerafa. II, 1004. 1097. - f. Babi Deir.

Seil Dicherra (Babi Dich., El Schber), Zufluß jum Arnon. II, 584. 1223.

Seil el Aleiat, s. Wabi A. I. 713.

Seil el Affal, am SD. Ende bes Tobten Meeres. II, 735. - f. Badi A.

Seil el Reret, f. Wadi Reret. II, 1223.

Seil el Methrens, Buffuß jum Lebichum. II, 1203.

Seil Beydan, unt. Lauf bes Badi Wale. II, 1199.

Seil Reghare, Giefftrom im Dichebal. I, 1038.

Seil Saïde, Duellarm des Arnon. II, 1203.

Seilûn, s. Silo. II, 452.

Seir (Inelo, Enlo), d. i. behaart, belaubt, rauh. I, 1037. II, 123. — vgl. Sair, Sir.

Seir, im weiteren Sinne bas Grangebirge jw. Debicas, Paläftina u. Sprien, im engern Sinne bas Gebirgeland gw. bem Mila-Golfu. bem Tobten Deere, Git ber Ebomiter u. Amoriter. I, 86. 227. (Dichebel Tib?) 840. 1015, 1031, 1037, 1079, 1080, 1082, 1085, 1086, 1087, II, 120, 123. 125. - vgl. Dichebel Shera.

Seir (Sir), f. Babi S.

Seira, f. Effeira.

Seir Affal (Seil Affal?), f. Badi Affal. II, 692.

Seiriten (Seir), Bewohner bes Seir, Poriter. II, 123. 575.

Seitife, f. Dichebel Zeibie. 1, 452.

Seitun, f. Om Eggeitun.

Sejal (Seiial, Sajal, Sepal), Gummi-Acacie auf der Ginai-D. I, 263. 269. 335. (im Babi Debran) 494. (am Ginai) 632. (im Babi Aleiat) 726. (Babi Rasb) 789. (Sharunbel) 821. (zu Roblen verbrannt) 951. (im Dichebel Schera) 1066. — am Tobten Deer ac. II, 589. 647. – f. Badi Sepal, Acacie, Talh.

Setarran, Bierpflanze auf ber Sinai-B. I, 761.

Seten jamin, f. Ghezenjabin. I, 689.

Setta, f. Es S.

Setlab, f. Babi S.

Sela (El Szille, Jattheel, Jottheel, Petra), b. i. Fels, Ebo-miterfiadt. I, 77. 994. 1019. 1031. II, 115. 128. 129. Gelaf, f. Babi G.

Selav (hebr.), Bogel. I, 268. f. Gelua.

Selcath, s. Szalthat. II, 961. 976.

Sélega, f. Babi Salata.

Seleim, Drt am Dichebel Baurån. II, 906.

Seleitein, f. Raffr S.

Seleminiles, arab. Secte, Berehrer Salomos und Abrahams. I, 448.

Seleucia, Concil zu (359). II, 839.

Seleucia, Stadt am El Huleh. II, 214. 233. 1026. 1053.

Seleucia, Bez. für Gabara.- II. 1053.

Seleuciben. II, 26.

Seleucus IV., fpr. Ronig. II, 1175.

Selbub, f. Bir G.

Selia, Ort bei Schobba. II, 887.

Selim (Selpm), Sultan, erober

Aegypten, die Sinai - D. 2c. (1489). I, 612. 621. — fein Raftell bei Eor. 439. 946. - angebl. Erbauer von Mefereib. II. 843. -- s. Pammet Dm S.

Selime (Selima, Zelime), f. Abu S.

Gelt, Provingialismus für Bolf. I, 833.

Selleh (?), Dornbusch auf ber Ginai-D. 1, 511. 531.

Selman, arab. Stamm in der Lebica. II, 894. — vgl. Ulat Goleiman.

Selua (Selva), Bachtel der Kinder Israel. 1, 1034. - f. Gelav. Selves, s. Suleiman Pascha.

Gelpm, f. Gelim.

Sem, Roahs Sohn. 11, 92. 104. Gema (Sjamma, Sjamme), Pauptort in Es-Seru. II, 374. 1002. 1062, — vgl. Szamma.

Semag, f. Szemmag. Semab, f. Szamma.

Semat (Semach, richt. Sfemmat, Sjammagb, Szemmag, Szemmat), Dorf am Gubufer bes galif. Meeres. II, 288. 289. 306. 345. 346. 350. 359. 361. 378. 710. — f. Arb el S., Um el S., Babi es S.

Semechonitis lacus, f. Samachonitis l.

Gemetipeh, f. Es G.

Gemer, Befiger bes Berge Samaria. II, 466. 474.

Gemes, f. En G.

Semghi, f. Babi Samghi.

Semiramis, Königin. 1, 79. 237.

Semiten, Bolf. II, 104.

Semitische Inschrift, in Aere. II, 944.

Semljenoi Chleb (ruff.), eine Art Mannaflechte. I, 694. Sémman, d. i. Aussaß. 11, 875.

— val. Apun es. S.

Semmu, f. Semur. I, 494.

Gemnein (vericieden von Es Szanamein), Dorf in Dicheibur. 11, 357. 818.

Semu'a (Esmua, Efibemoab),

N. Stadt in SD. Judaa. I, 1096. 1103. II, 641.

Semum, f. Samum.

Semur (Semmu, Acacia vera), auf ber Sinai-D. I, 335. (auch Beg. für Beibrauch) 337. 494. — bei Engaddi. II, 647.

Senafer, Infel. I, 479. Senbicol, Dorf in Galilaa. II, 330. — vgl. Sindschil.

Seneca, über das Todie Meer. II, 737. 777.

Senegal, Gummi das. 1, 337. Senfbaum. II, 506. - vgl. Du-

fard.

Senin, f. Babi Sinein.

Genir, Rame ber Amoriter für Permon. II, 152, 183.

'Sen ireh, Drt im Guben Samarias. II, 467.

Sennaar, arab. Gummi baf. I, 179, 337, 339, 340,

Senned, Berg ber Singi-B. I. 558.

Gent, s. Sant.

Sepāta, s. Zephat. 1, 1085.

Σέφ (Joseph.), in R. Galilaa, ob Safed ? 11, 256.

Sepham (?), an ber Ofigrange Ranaans. II, 94.

Sephar (Zanguga, Dhofar, 3a-phar, j. 36for), im arab. Beibrauchlande. I, 372. - f. Dhafar, Sophar.

Sephardim (Saphardim), Jubenfette, in Pasbeya. II, 188. -Safed. 256. 260. — Tiberias. 320. 321.

Sephela, Drt. II, 14.

Sephet, s. Safed. II, 252.

Sephoris (Sepphoris, Sefurieh, Safuri), Pauptstadt in S.Galilãa. II, 257. 313. 315. 316. 328.

Sepidien, in S.Palästina. I, 1100.

Sepphoris, f. Sephotis. 11, 328. Septimius Geverus, Raifer (reg. 193-211). I, 1035. II, 794. 814. 899. 957. 971. 1198. 1222.

Ser, d. i. Rlippe, Fels. I, 801. - pgl. Gerr.

Ser-ab, b. i. Scheinwaffer. I, 485. - f. Ain es G., Luftfpiegelung.

Serabani, b. i. Gibechfe. I, 511. Serabit el cabim, f. Sarbat el Chadem.

Seraf, Ruinen in Reret. II, 676.

Serafs, b. i. Banquiers. 11, 993. Seraglio bes Meleh e baber, in

Reret. 11, 663.

Serab, Bater Jobabe. II, 126. Serai garaun, Gebaube in De-

tra. I, 1121. - f. Rhagneb &. Serait el Bint el Japudi, f. Serir B. el J.

Seraites Gultan, altes Theater in Amman. II, 1147. - vgl. Gzarai es S.

Seraipib, f. Nahres S. Seram, f. Ras es S., Babi S. Serapistopf, auf Mungen. II,

972. Seray Melet el Affar (Pal= laft des gelben Königs), Ruinen bei Ezra. II, 859.

Serba (Serbál, Çarva), Gott-

beit (Siva). I, 140. 731. 742. Serbal (Serban, Sirbal, Dicebel G., b. i. gele bes Baal), Berg, Gebirge ber Sinai-S. I, 28. 37. 140. 246. 434. 490. 493. 495. 510. 525. 531. 549. 557. 559. 640. 702. 777. 792. 801. (Fernfict) 848. 850. 638ff. 695ff. (Befegedberg?) 726. (beibniicher Cultus baf.) 728 ff. - f. Derb S.

Serban, f. Gerbal. I, 640.

Serbonis, f. Sirbonis. Serchifta, Manna-Art? I, 687.

Serdie-Araber (es Gerbiveb), in Hauran. II, 913. 993. 998.

— vgl. Szarbije. Sergius, f. Bohaïra.

Serbhan-Araber, in Pauran. II, 993. 998. — vgl. Badi S.

Seric, Etymol. I, 600. - f. Derb G., Dichebel G.

Ser'in, f. Zer'in, Rabr S. Serir Beat el Jahubi (Gerait el Bint el J.), b. i. Pallaft ober Thron ber Pringeffin ber Juben, in **B**oftra. II, 981.

Nunu 2

1444 Serta (Berta, Burta), Beg. für flare, duntelblaue Bafferftrome. II, 570. 1036. — f. Dichebel S., Ralaat es S., Badi S. Serpentine, am Gubenbe bes Tobten Meeres. II, 691. Serr, Berge von Chom. I, 1087. II, 125. - vgl. Seir, Ser. Serraa, f. Babi G. Serritiveb, f. Es S. Geru. f. Dichebel G., Efferu. Servia, Ehriften aus, am Sinai. I, 620. Servier, Pilger am Jordan. II, Sefam, in Galilaa. II, 311. — Paurán. 992. Sesammebl. II, 719. Sefortefen, ägypt. Ronig. I, 808. Sefofiris d. Gr., agypt. Ronig. I, 808. Seffeb, f. Badi S. Seffeban (arab.), Strauch auf der Sinai-P. I, 489. Set, f. Abu Sed. Setie, f. Dichebel Beibie. Setunab, f. Refr Iffunab. II, 453. Severus, f. Alexander G., Aurelius G., Septimius G. Severus, Antifies aus Marimianopolis. II, 938. Sewab, am Hinduthu. I, 420. Sepal, f. Sejal. Sepharany, oberer Lauf bes Namadid. II, 165. 810. Sepbe, f. Babi G. Sepeffebin, Sultan. II, 665. Seph, f. El S.

Seph Szeder, f. Badi Sitte-

Shaw, Th., über bie agypt. Babic.

Shwebel Mieg, Autor. 11, 80.

Sibben, f. Scheith S. Sibma, Ort bei Desbon. II, 574.

I, 155. — Korallen im Rothen Weer. 466. — Tor 2c. 440. 816.

— Berberep u. Levante (1722).

Seymonds, richt. Symonds.

reb. I, 748.

II, 52.

1167.

Sgét, f. Ain Sg.

Siad, s. Abu S.

Sicard, Jesuit, über die Sinai-\$. I, 158. 466. 610. Sich, s. Babi S. Sich el Ubbar, Stelle bes Babi Aleiat am Dichebel Debbe. I. Sichem, Oberhaupt ber Peviler. II, 108. — Sohn Demors. 112. Sidem (Reapolis), Stadt auf bem Gebirge Ephraim. II, 18. 93. 104. 112. 114. 246. 256. 270. 444. 447. 469. 473. - f. Rablus. Sicon, s. Sihon, Schyhhan. Sida el Pedjas, d. i. Beg nach Hedschas. 1, 193. — val. Gitte. Siba, s. Jbn S. Sibbim (Sedom), Thal am Gubenbe bes Tobien Meeres. I, 740, II, 113. 120. 739. 751. 767. 777. — f. Sobom, Sittim. Sibe, f. Gaiba. Sibi guba 3bn Jatub, Beiligengrab in R.Palāftina. II, 208. Sibin, f. Gedichen. Sibna, f. Seibna. Sibobona, phoniz. Panbelsori in Carmanien. I, 377. Sidon (Zidon), Kanaaniter. II, 94, 95. Sidon (Zibon, Said), phoniz. Ruftenftabt. I, 107. II, 97. 98. 107. 148. 214. 256. 264. 305. 353. (Grünbung) 777. 1090. f. Salba. Sibonier (Zidonim), Bolk. I, 1005. II, 104. 107. 776. Sibr, f. Sittere. Sibr, arab. Bezeichnung für Jerico? II, 501. — f. Badi Sidr. Sibum'ab, Dorf am unt. 3orban. II, 713. Sid Yahuda, Grab in R.Palaftina. II, 200 Sieber, g. 28., in Palaftina (1818). II, 68. Siegesgöttin, s. Bictoria. Siffin p, Dorf am Babi et Teim. II, 184. Siffaf, b. i. Beibenbaum. II, 711. - f. Saffaf. Sige, f. Babi S. Sigillye (Sifelji), f. Detr S.

- Signalorte, in Palapina. II,
- Sibhan, s. Sphhan.
- Sihon (Sicon), König ber Amoriter. II, 114. 142. 145. 447. 579. 819. 1049. 1176. 1183. 1208.
- Sit, s. Es S., Wadi S.
- Sita, Tribut. II, 566. Sitatin, f. Wadi es S.
- Sitelji, f. Deir Sigillye, Babi
- Sitte Tetruri (b. h. Pilgerort), auf ber Sinai-D. I, 739. 745. 748. — vgl. Sida.
- Siffim, b. i. Meffer. II, 837.
- Silber, aus Ophir. I, 353. -Indien. 413.
- Silberarbeiter, in Reret. II, 682. — Es Szalt. 1124.
- Silberfifche, in El Mefareib. II, 845.
- Silberhorn, s. Tantur.
- Silberpappeln, am Sinai. 1, 604.
- Silenus, auf Mänzen. II, 972. Siliquosen, freuzblütbige. II. 511.
- Sillah, s. Siul.
- Sille (Zilla myagrum Forsk., ob. Brassica spinosa), folechtes Gemuse auf der Sinai-S. I.
- Silo (Gilob, Seilun), Stadt in ' Ephraim. II, 452. - Stiftebutte baf. 543.
- Siloab, Quell bei Berufalem. II, 599.
- Silurus anguillaris, im ga-III. Deer. II, 307.
- Silva, Fl., zerftort Mafaba. II, **657.** 659.
- Silvanus, ägypt. Abt (365 n. **Chr.). I, 12**.
- Silman, f. Scheith S.
- Simeon, Rabbi. II, 259.
- Simeon, f. Mar S.
- Simeoniten, Judenftamm. II,
- Simeons Quelle, auf bem Poreb. I, 574.
- Simma, Dorf in R.Gileab. II, 1064.

- Simme, heiße Birbelwinde. I, 445, 634,
- Simon, Sanct, Ruinen in Sp-rien. 1, 721.
- Simon Mattabäus, sein Tod. II, 460.
- Simri, König. II, 474.
- Simson, s. Samuel ben S.
- Simpra (Bemari), im Rorben Phoniziens. II, 94. 100. 104.
- Sin, Ebene, Bufte an ber Beftküste ber Sinai-S. I, 484. 489. 734. 737. 759. 771. 803. — vgl. Zin.
- Sin (Sini), im Rorben Phoniziens. II, 94. 100. 104.
- Sinai (Sina, Mofeberg, Dichebel Dufa im engern Ginne; bei Beduinen gewöhnlich Dichebel et Tur, feltener Tur Gina), Berg ber Sinai - D. I, 16. 23. 25. 30. 42. 48. 65. 85. (Paran) 86. 119. (aftr. 8.) 150. 252, 257. 520. 535. (Erfleigung) 568 ff. 579 ff. (Höhe) 628. (urspr. als Beg. bes Gefetesberges) 743. (Fernficht) 846. 849. 852. 869. 894. 900. 1132. (mit bem Por verwechfelt) 988.
- Sinai-Gebirge,Paffe,Soluchten ac. I, 210. 250. 534 ff. 541 ff.
- Sinai-Gipfel (Poreb.ber jegigen Chriften), im engften Sinne. ī, 513. (Pope) 530. (Oschebel Musa) 535.
- Sinai-Balbinfel (petraifces Arabien), hiftor. Einleitung. I, — driftlich - byzantinische Beit. 11 ff. - mufelmannifcarabifche Beit. 39 ff. — nach griech. und rom. Angaben. 68 ff. Ruftenftrage an ber 2Beftgrange. 137 ff. 1005. - Queer-ftragen burch bie Mitte bes Laubes. 147 ff. - offi. maritime Seite. 187ff. - fübl. maritime Seite. 431 ff. - Dochgebirgsland bes Sinai und Gerbal. 517 ff. - Roroftragen. 809 ff. 983 ff. II, 131. — Bebuinen-ftamme. I, 922 ff.
- Sinai = Riofter. I, 64. 209. 249. 265. 521. 524. (Pöbe) 525. 530.

598 ff. 603. 977. (aftr. 2.) II, 702. — val. Ratharinen-Rl.

Sinai Dreb, Berg. I, 897. Ginai- Sanbftein. I, 773. 792.

793. 851.

- Sinaitifde Infdriften (richtiger Gerbalische), im Often der Salbinfel. I, 220. 248. 282. im Babi Debran. 493. 496. am Dichebel Ratherin. 565. am Sinai. 602. - im Babi el Sheith. 664. - jablreich am Serbal. 697. 698. 701. — im Babi Aleiat. 725. 727. 733. — Babi Motatteb. 751 ff. 755. — Badi Rasb, Berah 2c. 774. 779. 789. 790.
- Sinaitische Schriftarten. I, 461.

Sinai. Bufte. I, 247. 252. 253. 261, 555, 921. 1087. - bgl. El Raa, Pharan, Sin, Bin, Tib 2c.

Sindidan (Gindian, Ginjan), b. i. Steineiche, in Palaftina. II, 191. 945. - im Dichebel Abfolun. 1113. 1117.

Sinbicar, Drt im Dichebel Abidian. II, 1065.

Sindfoe, Meer von. 1, 373. Sindfoil, Ort im Stamme

Ephraim. II, 452. 466. (Dobe) 477. - vgl. Genbicol.

Sinein, f. Babi G.

Singbroffel, f. Mufitbroffel.

Singteticou, Goldmaiden baf. I, 411.

Sing - te, goldführender Fluß. I, 411.

Singvögel, im petr. Arabien. I, 1025. - bei Berico. II, 504. Gini, f. Sin.

Sinjan, f. Sinbican.

Sin Tafple (Sin Tophel). I, 252.

Sion, f. Amba S., Zion.

Stonita, Gabr. 1, 48.

Siph (Biph, Bif), Rame verschie-bener Orte in Jubaa. II, 257. 629. 636 ff. - f. Tell Bipb.

Str, b. i. Fele, Rlippe. I, 801. f. Seir, Badi Seir, Szir.

Siracofia, Manna-Art? I, 687.

Girbal, f. Gerbal.

Sir Beni Attive, Glammideit der Tib = Beduinen. I, 966. vgl. Scheifh Atipe.

Sirbonis (Gerbonis), Gee in Aegypten. 1, 81. 139. 140. (Etymol.) 731. 752. 754.

Sirenen, f. Dm Degheplan. I, 183.

Sirban, s. Dicof al S.

Sirin, f. Zer'in. Sirocco (Scirocco), Bind auf ber Sinai-D. I, 917. — am galil. Meer. II, 309. - vgl. Bind. Siffera, Jabins Feldherr. II, 247. 264. 402.

Sisymbrium, bei Zerico. U, 515.

Sittah, s. Schuttah.

Sittere (Gibr, Geber, Gebber, Lotus napeca, Rhamnus n., Rh. lotus), auf der Sinai-P. I, 346. 643. 706. 711. 719. 748. – bei Petra. 1068. **–– am unt.** Jorban 2c. II, 329, 501, 504. 508. 532. - in Reret. 588. im Ghor el Megra'ab. 589. f. Dum, Rebet, Babi Gibr, Babi Sittereb.

Sittim (Schittim, b. i. Acacien-Ort, Acacien = Aue), Thal im Gefilde Moab, am unt. Jordan. II, 145. 481. 482. 799. 1050. 1191. - vgl. Abel Sch., Gibbim.

Stul (Sillah), Jusel im Rothen Meer. I, 196.

Siva (Siwa, Çiwa), indischer Øott. I, 731. 733. 735. — ſ. Gerba.

Sjall, arab. Stamm in ber Lebſфа. II, 894.

Sjaubachum (Sjaubel), Schobet.

Stinner, Major, in Palaftina (1833). II, 69.

Stlaven, Rolonie am Sinai. I, 22. — in Riha. II, 520. — Aufnahme in arab. Stamme. 531. - in Reret. 674. - fowarze, in Pauran. 992.

Stulpturen, in Tiberias. II, 315. — Galliaa. 338. — 3esreel. 413. — Aatpl. 925. — f. Abler-, Chaldaifche, Grab-, Löwen-, Palmbaum-, Relief-, Römische, Sphinr-, Thier-, Bogelftulpturen.

Stuttemab, Ort im Dichebel Abichlun. II, 1118.

Stythopolis, f. Scythopolis.

Slaf, f. Babi Gelaf.

Smaragd, in Afrita. I, 421. —

bei Berenice. 802.

- Smith, Eli, Robinsons Begleiter in Palästina 2c. (1838). I, 263. 289. 508. 907. 1052. 1134. II, 72. 79. 220. 246. 275. 555. 597 sf. — in Haurdn 2c. 798, 805. 812. 919. 940. 998.
- Smurrin, f. Schmerrin.
- Snefren, alter agppt. König? I,
- Sneine, f. Diceneine.
- Snenir, Schlucht am Serbal. I, 708.
- Onep, f. Abu Onep.
- Soar, f. Ras Abu S.
- Sobal, gurft ber Poriter. II, 123. vgl. Spria S.
- Sobet. I, 1047.

ı

į

ı

- Soco, f. Schumeifeh.
- Sochot, s. Guffot.
- Soda-Afche, aus dem Doepny-Strauch. I, 280. — f. Afche.
- Sobapflanzen, auf ber Sinai-S. u. in Pataflina. I, 344. 778. II, 514. 694.
- Sobom u. Gomorrha (Usbum), zwei Städte am SB. Ende bes Tobten Meeres. I, 103. II, 94. 141. 255. 403. 506. 645. 750. 751. 754. 755. 766. 767. 768. — vgl. Siddim, Khaschm Usdum.
- Sodomiterei ber Ghamarineh. II, 740.
- Sobomfalz (Galen.). I, 1056. Sobomsapfel (Staub., Lollapfel), verschied. Anfichten üb. seine Herkunft zc. I, 345. II, 36. 504 ff.
- Soeda, f. Sueiba. II, 926.
- Soelhe, f. Szowalcha. I, 160. 443. 944.
- Soemmat, f. Dichebel G.
- Soera, f. Soar, Abu Sumeirah.

- Sofala, afrik. Goldland, bas Ziel der Ophirfahrt's 1, 359 ff. 368. 375. 422. 423.
- Sofala Indica. I, 386.
- Sofalath al Dhebeb, Beg. für Goldtüfte, Ebene, Litorale. I, 386.
- Sogale, Stadt in Gaulonitis. 11, 233.
- Sogane (Σωγανή), ob Schafta?
  II, 921.
- Sogar-See, ber fühl. Theil bes Tobten Meeres. I, 39. II, 695. — f. Zoar.
- Sogba, Dorf in R. Dauran. II,
- Sobar, f. Szobar.
- Sohat, weibenartiges Gebufch am Gerbal. I, 707.
- Sojouti, Autor. I, 56.
- Sototora, f. Dioscorides-Infel.
- Sol, s. Sonnengott.
- Solaf, f. Babi Selaf.
- Solam (Sunem), Dorf in S. Galilaa. 11, 407. 408. 414.
- Solam el Fuleh, Dorf in SD. Galiläa. II, 405.
- Solanum coagulans, am Ribron. II, 603.
- Solanum furiosum. II, 324. 1033.
- Solanum incanum, bei 3erico. II, 508.
- Solanum melongaena (Babenbician), auf der Sinai-B., in Paläftina. I, 345. 719. II, .504. 508. 515.
- Solanum sanctum (Leimun Lut), in Paläftina. 11, 504. 507. 508. 529.
- Soleif, f. Babi Gelaf.
- Soleiman, f. Salomo, Soliman, Suleiman, Ulab S.
- Solenia compressa, bei Tôr. I, 454.
- Soliman, f. Goleiman, Scheith Abu G.
- Soliman, Pascha von Acre (1807). 1, 833.
- Solms, Graf von, auf ber Sinai-D. (1483). I, 883.
- Sompt, Gummi-Acacie. 1, 339. 340.

Sonnengott (Sol, Pelios), ly-bischer, in Rima. II, 879. — Schobba. 882. — val. Dios.

Sonnen flich, am Sinai. 1, 634. Sonnentempel, in Kanuai. II, 932. - Palmpra, Gerafa. 1079.

Connini, Reifender. II, 513.

Sont, f. Sant.

Goot, f. Sath e I Ataba.

Sophar, in Arabien. I, 371. vgl. Sephar.

Sophia, f. Basilica St. Sophiae. Sophir (fopt.), b. i. Inbien mit feinen Infein. I, 381. 386.

Cophira, b. i. Indien. 1, 382. Sopora, Sophora, d. i. Ophir. I, 352. 384.

Soractia, burd Semiramis gegrundet. I, 79.

Soria, fpr. Ronigerefibeng. II, 829.

Sorifian, Rord-Sprien, Drontes-gand. II, 9. 14. 17. 20. 92.

Sottur, Thalfclucht bes Babi Aleiat jum Serbal. I, 708. 725.

Souemeh, f. Babi Szuéma.

Souboub, f. 3bn G.

Soumad, f. Dumat. Σουπάρα, f. Upara.

Σουφίρ (Σουφείρ, Σωφίρ, Σωφείο, Σωφαρά, Σωφήρα), δ. t. Ophir. I, 381.

Sour, Dorf ber Lebica. II, 893. – vgl. Sur.

Somabpe, arab. Tribus. I, 182. Somaleha, f. Szomaleha.

Sowarat el Dfakeir, Stabt ber Lebicha. II, 904.

Sowarete, Tribus ber Sinai-Þ. I, 978.

Someiba, f. Sueiba. II, 926.

Cowepb, f. Fera G.

Spalax typhlus, f. Blinb. maus.

Spaltenthaler, in S.Palaftina. II, 498.

Spanische Juben, in Tiberias. II, 320.

Spartium junceum, f. Re-

Sparus galilaeus, im galil. Meer. II, 307.

Speer, f. Lange. Speife, in Reret. II, 671. — Dauran. 991. — im Dichebel Abidiun. 1114. — in Es Salt.

1123. - f. Bebuinen - , Rara= manen-Speife.

Spencer, DR., Gouverneur in Indien. I, 189. Sphaerai (arab), i. e. Coluthaea

haleppica. I, 632.

Sphaerococcus musciformis, bei Tor. I, 454.

Sphinrftulptur, bei Petra. I, 1072.

Spiegel, fehlen in Tfeil. II, 828. Spiefglas (Spiegglang, Antimonium), auf ber Ginai-B. I, 788. 801.

Christi, am Tobten Spina Meer ? II, 727. - f. Kreugborn.

Spinat, bei Tor. I, 447. Spindel (Mügghfal), in Ezra.

II, 857. Spinnerei, f. Bollenfpinnerei. Spiralmufdel, im Ghor el

Mezra'ah. II, 698. Spital, altes faracenisches, in

Palästina. I, 885. Spibbogen, in Galilaa. II, 327.

Berico. 502, 503, 525. Rurmul. 639. — Sebbeb. 657. — Reret. 666. — Amman. 1152.

Spighunde, in Palaftina. IL 530.

Sprace, in Es Szalt. II, 1128. - ber Beni Sacher. 1161. - f. Aegyptische, Aethiopische, Arabifce, Aramaifche, Gprifche Sprace.

Springhafe (Dipus, Dicherboa. Berboa), auf ber Ginai-B. I. 269. 295. 332. 770. 1014. am unt. Jordan. II, 546. — in El Belta. 584.

Sprüdwörter, arabifce. I, 338. 965. II, 319. 1194. — he-braifches. I, 331.

Squire, Colonel, in Sprien (1802). II, 64.

Greife, in Pauran. II, 824. Gfåbor, s. Beit Sabur.

Gsalehh, f. Saleh.

Sfalem, f. Salem, Beni Sf.

- Sfamireh, Anhöhe mit Ruinen in RD. Judaa. II, 465.
- Sfara, Ruine bei Silo. II, 452. Sfatabru (Sutledsch), Golbge-
- biet am. I, 410. Semmat, f. Semat.
- Sfijon, b. i. trodner Berg, Bion. II, 118.
- Ssin, s. Zin.
- Ssuepra, f. Abu G.
- Sluwera, f. Abu Sl.
- Stachelmaus, auf ber Sinai-D. I, 332.
- Stacelfdwanz (Acanthurus), im Aila-Golf. 1, 294.
- Stachelichwein (Ranfabeh), in El Belfa, Ofcholan. II, 585. 595. 827. 1168.
- Stachys affinis, am Sinal. I, 584.
- Stabium, Längenmaaß. I, 91. Stabium, Rennbahn in Gerasa.
- II, 1085. Stadt, f. Afplstadt, Ruinen 2c.
- Stadt, burch Allah mit Steinen gerftorte. I, 1090.
- Stadt auf bem Berge (R. T.), ob Safed? II, 256.
- Stadt im Thale (am Baffer), am Arnon. II, 1208. 1211. 1212. Stahrenberger See. II, 292.
- Statice aegyptiaca, in S. Paläfling. I, 1100.
- Statue, coloffale, bei Petra. I, 1113. — weibliche, bei Kanuat. II, 934. 935. — f. Apollo-, Bictoria-Statue, Stulptur 2c.
- Staubapfel, f. Sobomsapfel. 11, 36.
- Staubengemächfe, bei Jerico. II, 514.
- Stein, großer runder fortrollenber, im Babi Araba. I, 1098.
- Stein, Steine, schwarze, poröse, im Permon 2c. II, 180. 184. 208. — Bar Ezzaty. 357. — (Basalt) im Gilboa-Gebirge. 423. — in Hauran 2c. 845. 887. 902. — — als Dentmase im Orient. 541. — als Wegmarten. 595. — vgl. Polzstein.
- Steinbod Beben, Beddn, Szeit, Capra arabica, Aegocerus Be-

- den), auf ber Sinai-P. I, 247. 333. 554. 566. 650. 704. 706. (Zeichnungen im Wabi Mokatieb) 751. 801. 847. 1019. in Paläftina. II, 534. 562. 660. in El Belka, Kerek. 580. 584. 585. 587. 595. 596. 673. (Gränze in Peräa) 1096. f. Beben.
- Steinbrüche, bei Schefara. II, 854. Egra. 863.
- Steinbutten (Turbot), am Aila-Golf. I, 240.
- Steineichen, im Dichebel Pauran. II, 945.
- Steingehege, ale Adergrangen in ber Lebica. II, 903.
- Steinhaufen, als Begmarken, Beiden von Pilgergräbern. I, 184. 286. 497. 515. 1097. 1108. II, 1118.
- Steinbubn , f. Felfenbubn.
- Steinmaffen, in Schobba. 881.
   tubifche, im Mittelpunkte von Gerafa. II, 1081. 1086.
- Steinmegen, in Mahabice. II, 850. 851.
- Steinöl, f. Raphtha. I, 452. Steinpflafter, f. Pflafter.
- Steinfalz, auf ber Sinai-B. I, 202. 747. 768. 769. 772. 827. 876. 892. — am Tobten Meer, 1055. (Berg bei Sodom) II, 645. 688. 705. 765.
- Steinschmäßer (Saxicola), auf ber Sinai-B. I, 332.
- Steinthüren, in Pauran. II, 813. 858. Rebichran. 871. Schohba. 884. in der Ledicha. 890. in Schaara. 897. Sueida. 929. Luffr. 946. im Ofchebel Pauran. 950. in Kereye. 963. 965. Bostra 2c. 980. 987. Gilead. 1024. 1025. Es Szalt. 1132. El Bella. 1163.
- Steinwerfen, als Beichen ber Berehrung. I, 286. f. Steinhaufen.
- Steinzeichen, auf bem Serbal. I, 707.
- Stelen, ägyptische, ju Garbat el Chabem. 1, 800. 804.
- Stellio (arab. Pardun; Dorn-

eibedie), auf ber Ginai-b. I,

Stephanocoren, im Rethen Meer. I, 480.

Stephanne, zwei Bifdofe von Arab (518 n. 536). 1, 120.

Stephanns von Spiani, ib. Valāftina (6. Zahrh.). II, 33. - Gerafa. 1093. Stephens, 3. 2., Amerifaner,

in Valatina (1836). II, 69. Steppenbubn, f. Buftenbubn.

Stercus muscarum, im tila-Golf. I, 305.

Stern, Stulptur in Saleim. II, 923. - vgl. Ratharinen-Stern. Sternforallen, im Rothen

Meet. 1, 480.

Stener (Tribut, Abgabe), in Reret. II, 675. - Pauran. 849. 874. 877. - im Dichebel Abfoldn. 1067. - bei Bedninen. 1130. - in El Bella. 1194. bgl. Bollfatte, Abab, Chue, Chaffer, Shone, Miri.

Stiftsbutte, and Acacienboly. I, 342. — ju Gilgal, Gilo. II,

543.

Stintfdiefer, im Dermon. II, 179.

Stoa, in Berafa, II, 1086. -Amman. 1147.

Sto'bal, am Franfenberg. II, 621.

Stod, mit langlichem Anopf, von Beduinen getragen. I, 955.

Stofes, Lort, über Manna in Auftralien. 1, 691.

Storar (Styrax offic.), am Labot. II, 397.

Stord (Abu Czab), auf ber Ginai-H. I, 274. 332. 837. 843. — in Palāftina. I, 106. 1100. 1101. II, 710. 711. 715. 736. im Dichebel Pauran. 941.

Strabo, über Petra u. das petr. Arabien. I, 76. 91. — Gaza-Belufium. 138. - Palaftina. II. 27. - El Duleh. 235. - Balfam ju Berico. 509. - Steinfalzbaufer. 687. — Asphaltfee. 699. 751. — Boftra. 969. -Amman. 1156.

Strabela, b. i. Betreel, Eftrelom. II, 410. 416.

Strafi, f. Eftracine.

Strant, B. 3., über bie flera Selästinas. 11, 54,

Strafe, f. Ronigs ., Pflaffer ., Propheten . Romerer., Route, Derb, Batid n.

Strafen;üge, Uriache ihres Bediels. I, 836.

Stratens-Thurm, im Guten Phoniziens. II, 101.

Straudmelbe (Atrophaxes spinosa'. am Ginai. I, 632.

Strang, gr. M., auf ber Ginai-P. I, 530. 595 ff. 812. (Garbut el Chatem-Gaja) 866. (Beid. nungen im Bati Rofatteb) 751.

Strauße, juweilen in ber Tib-Bufte ic. I, 843. 891. - im Diten von Reret. 11, 673.

Straußeneier, in Rirden. II. 1133.

Stranfenfebern, auf gangen. I, 1044. (Symbol bes Totes) II, 741. 837. — in Es Szalt. 1128.

Straufforallen, im Rothen Deer. I, 480.

Streitwagen, in Rangan. II. 247. 263.

Strid, f. Dattelpalmftrid.

Strob, als Rinderfutter im Didebel Pauran. II, 941.

Strobblumen (3mmortellen, Xeranthemum), am unt. 3ordan. II, 441. — am Ridron. 603. Strom, f. Blug, Baffer.

v. Stülpnagel, F., Karte von Palāstina. 11, 85.

Sturm, s. Bind.

Stuten, werben von Beduinen megen größerer Lentfamteit ben Dengften vorgezogen. II. 838. — s. Pferd.

Styrax, f. Storar.

Su, f. Refr G.

Suag, Strapch. I, 344.

Suab, Bildads Geburtsort (Suite ?). II, 1021. 1139.

Suaf (Suach), Ort in Edom. II, 127.

Suared, f. Abu S.

Suat, s. El S. Suban, s. Es S.

Subbah, s. Zub. Subbah, s. Abu S.

Subbet Karaun (Sub et F.), Anhohe in Sauran. II, 357. 810. 815.

Subbbel Dib, i. e. penis lupi, Pilzart. 1, 839.

Subbian, Rlofter Diener am Sinai. 1, 620. 621.

Gubeib, f. Es S.

Gubeibeb, f. Es G.

Sub et Faraun, f. Subbet &. Subieb, Dorf im Dichebel Ab-

folun. II, 1065.

Subjan Bubbia, Berg ber Sinai.P. I, 875.

Succoth, f. Suffot.

be Suchem, Lubolph (nicht Rubolph ober Peter), Paderborner Bilger nach ber Ginai - D. und Palafina (1336. 1350). I, 107. 554. 582. 888. 899. II, 45. 343. 539.

Sucoth, f. Suffot.

Sudber, f. Beni Gacher.

Sucotopolis, f. Scythopolis. II, 432.

Subeir, f. Babi S.

Subr, f. Tafet G., Babi Geber.

Sueiba (Sueibe, Sueba, Goeba, Soweiba, Sweibe), Drufenrefideng im Didebel Pauran. II, 803. 871. 914. 926 ff. 941. — f. Wabi S.

Sueir, f. Abu S.

Sueit, f. Eggueit.

Suer, f. Didebel G., Babi G. Øû∯born, ſ. Hedysarum alhagi.

I, 689. Gugmaffermufcheln (Clausilia und Pupa?), im unt. 30r.

ban. II, 554. Guswafferfoneden, am galil. Meer. II, 307. - bei Min es Gultan. 532.

Sueta, ob Sueiba? II, 929. —

vgl. Guite.

Sues, Golf und Landenge. I, 186. (Tiefe) 449. 585. 810 ff. 828. (Literatur) II, 77. - Dif. I, 66. 147. 524. 640. 641. 762. 787. 1048. - f. Rolzum.

Suf (Szuf, Szuh), Dorf in Moerad. II, 801. 1004. 1013. 1067, 1069, 1070, 1074, 1103, 1104, 1108,

Sufah, f. Es S., Babi es-S., Suffa.

Sufan, Sowamm am unt. Jordan. II, 716.

Sufarah (Supora), in Indien. I, 386. — f. Upara.

Sufep, f. Es Gufab.

Suffa, f. Rubbe S., Sufab. Sufra, f. Es S. Suffaf (Suf Saffa), f. Babi S.

Suffafeh, f. Ras es S.

Subab, Ruinen in Pauran. II, 967.

Subau, s. Wadi S.

Subl, Ruinen in Reret. 1, 1043.

Suite (Sueta), Ort bei ber Phiala? II, 206. — f. b. f. Suite (Gueta, Gueita), Raftell

in Gilead. II, 1019 ff. - Proving in Peraa. 1021. - f. b. v.

Sut, f. Diciffr es S., Khan es G., Rherbet el G.

Sufa, Laura bei Tefoa. II, 627. Sufecrat, Tib-Tribus. 1, 913. Sut el Rhan, b. i. Martt bes

**R**han. II, 190. Suthatara, f. Dioscoribes-Infel.

Sulbr, s. Sutr, Beni Sacer. Syffar, s. Tawahan es S.

Suffot (Sutot, Succoth, Su-coth, Socot), b. i. Dutten, erfter israelitischer Lagerort in Megypten. I, 34. II, 446.

Suttot (Sucoth), Jatobs Lagerftatte in Gilead. II, 108. 270. 447.

Suffot (Sufot), Stadt in SD. Galiläa, am unt. Jorban. II, 432, 437, 439, 440, 446, 549, 714. 1024. - f. Beni G.

Suffotopolis, f. Septhopolis. II, **44**6.

Sukot, s. Suffot.

Sutr, s. Suthr, Badi Ibn S. Sutrel Ghor, f. Es S. el Gh.

Suleim, f. Saleim.

Sulciman (Calomon), Rame in Pentan. II, 850. — f. Pemmam 6., Soleiman.

Guleiman, Fring von Reret. II,

Suleiman Baida (Celbes), frang. Offigier in agppt. Dienfte. Ц, 788. 790. 1015.

Gniem, f. Eolam. II, 408.

Sulerhat, f. Babi el &. Sulifhat, Drt im Ofchebel Ab-

folun. II, 1037. Sulit, Tribus um Pesbon. H, 686.

Sulthab, f. Szalthat.

Gultan (Szultan), f. Ain es S., Ajig 3bn S. Saffani, Derb es E., Rala es Ej., Serait es S., . Sjarai es 3., Tin es S.

Sumad, Baum, am Dichebel Bauran. II, 880. — in El Belfa.

1128.

Sumatra, ob Biel ber Ophitfahrt? 1, 385.

Sumgby, f. Dichebel G., Babi Samghi.

Gumia, f. Ralaat el S.

Summach el Arabi, Barbenart. I, 328. — vgl. Semat. Gummab, f. Szemmag.

Summub (Samub, Samon, Samoon), Dorf im Dichebel Abfolun. II, 1063. 1118.

Sumpffieber, am Tobien Meer. I, 1057.

Sumpfgegenb (Moraft), am Alla-Golf. L. 293. — am Lobten Deer. 1057. - El Buleb. II, 186. - unt. Jordan. 554. f. Salzmoraft.

Sumpfpflangen, im Babi Salafa. I, 274.

Sumrah, f. Churbet el S. Sumr el Linia, Gebirgejug ber Cinai-D. I, 567.

Sunam, f. Badi es S.

Sunamein, f. Es Szanamein.

Sunamitin, b. i. aus Cunem ob. Golam. II, 408.

Sundela, Ort in S. Galilaa. II, 411, 421, Sunem, f. Solam. II, 414.

Sunem Sounem, f. Golam. II, 408.

Eupha. II, 1209.

Supera, f. Euferas. Eur, f. Dichebel es S., Sour,

Sjohar, Sjür, Tyrus.

Sur (rigt. Sour), das Land zw. Aegypten u. bem Eupfrat, bie nordliche Grangwafte von Megypten. I, 27, 107, 735, 825, 1079. 1086. 1087. II, 91. 92. 132, 135.

Surabit el Rhabim, f. Carbat el Chabem. I, 800.

Surab, f. Carriab.

Suraiyib, f. Badi S.

Surandela, Raftell am Suej-Golf. I, 34. 115. — vgl. Badi Gharundel.

Suraft'ra, f. Epraftrene. Surate, in Offindien. I, 383.

Sur Babil, f. Badi S. B.

Surius, in Palaftina (1644). II, 51.

Suriftan. II, 92. — s. Soriftan.

Surra, f. Effurra.

Surratha (Ptol.), im petr. Arabien. 1, 103.

Surtubeh, f. Rarn el-Sartabeh.

Sufa, f. Refer S.

Sufiab, Ruinen in S.Jubaa. II, 641. 642.

Sufim, Stamm in Ammonitis. II, 120.

Sutledich, f. Sfatadru.

Sutt, f. Dichebel S., Babi el S. Cutub Beiba (b.b. weiße Cbene), Landftrich bei Petra. I, 1069. 1071. 1074.

Suwara, s. Abu S.

Sumaron, f. Deir el Szawara. Sumeimeh, f. Ain es Szuéma.

Suweir, Sumeirab, f. Abu

S., Zuweirah. Sumt, f. Babi S.

Sumub, f. Babi S.

Sweibe, f. Sueiba. II, 926. Spale, Mimofen-Art auf ber Sinai-P. I, 253.

Spaphe, fleine Stamme oftl. von Afaba. I, 978.

Sphille, s. Effebil.

Sycomorus, am Sinai. I, 632. — bei Pasbeya. II, 186. — bei Berico ? 511.

Syenit, auf ber Cinai-D. I, 266. 271. 321. (im **B**adi Rash) 785. 790. — ägyptifder, in Tiberias. II, 302. 318.

Spenitberge (gelfen), am Babi Pebran 2c. I, 486. 503.

Spenit - Blod, bei Jerico. II, 522.

Spenitgeftein, im Babi Debran. I, 502.

Spenit-Porphyr, am Rothen Meer. I, 474.

Sybhan (Syhan, Sibhan), Dri in El Bella. II, 1099. 1110. vgl. Sophhan, Saphhan.

Spt, f. Sit, Badi S.

Sylvia, f. Galeb. Sylvia, f. Grasmude.

Symbaoe (b. i. Refibeng), in

Afrita. I, 375.

Symonds, Lieutn., in Palaftina. II, 83. 89. 155. 267. 283. 359. 553. 702 ff. 771.

Spna, f. Sinai. I, 149.

Syna, Diocefe von Berufalem. 11, 677. Spnagogen, in Safeb. II, 255.

– Meirón. 258. — Tiberias. 317.

Spnraftrena, f. Spraftrene. Spphilis, f. Benerie.

Spraftrene (Ptol., Guraft'ra ber Juder), das füdöftl. Indien. I, 391.

Sprer, in Aila. I, 297. — in Palaftina. II, 91. 230.

Syria, f. Arabia Syriae.

Syria minor, Beg. für Pauran. II, 861.

Spria Palaftina. II, 101.

Spria Sobal. 1, 61. 987. II, 14, 123,

Sprien, Südgränze nach Beduinen-Anfict. I, 831. — politifche Grange. 844. — Ueberfict. II, 3 ff. — Plateau. 12. — Ruften= faum. 14. - Gebirgegone. 15. 91. — f. Aram. II, 234.

Sprifd-ägpptischer Styl, in ben Felsgrotten bei Petra. I, 1000

Sprifche Inforift, am Poreb. I, 572.

Sprifche Pilgerftrafe. 1, 1004. — f. Padích.

Sprifche Schrift (b. i. aramai-(ce), der Rabataer. I. 73.

Sprifche Sprace, in Rhinocorura. I, 143. Szaal, f. Ralaat el Sz

Szabbara, b. i. indifcher geigenbaum. II, 830.

Sabea, b. i. Beerfeba. I, 131. – ſ. Wadi €z,

Szábegha, allgem. Bezeichnung für Salzmorafte. I, 186.

Sachar, f. Beni Sacher. Sad , f. Abu Gj.

Sjabbatta, f. Sjabete.

Sabber, Gebirgefette im petr. Arabien. I, 182.

Szadełe (El Sz., Ralaat el Sz., Zodocatha, Zodagatta, Zadagatta, Janauru, Dichebel Duelle, Kaflell am Dichebel Schera. I, 92. 99. 111. 117. 171. 172. 173. 994. 998. 1004. — ſ. Badi Ez.

Szafd, d. i. Safed. II, 257.

Szaffa, Steinwüfte an ber RD. Seite Haurans. II, 948. — s. Bab el Sz. Szaffab, f. Safeb. II, 252.

Szafieh, f. Safieh. Sjafra, f. Es Ej.

Saffaaf, f. Babi Saffaf.

Sa a fut (Szalfut, Safût), Ruinen in El Bella. II, 1102. 1103.

Szafpe, f. Safieh, Babi el Ruraby.

Sjapa, f. El Sz.

Szaheni, f. Scheilh Apb es Sz.

Saber, f. Beni Gacher. Sabbar, f. Beni Sacher.

Szahbnapa, spr. Dorf. II, 165. Szabbuét el ballata, f. Szeb-

bueh el bellata. Sabbun (Ruffr Szaum), Dorf

in Gilead. II, 1056. Saiba, Dichterin ber Schararat-Araber. II, 1126. — vgl. Bát Sz.

Sater, f. Beni Sacher.

Sjalchat, f. Szalthat. Sjale, f. Zaele.

Szaleh, Burdhardis gührer. I, 254. - f. Saleh.

Gzalebie, f. Didebel Sz. Sjaleyt, Tribus. I, 1033.

Gjalfut, f. Sjafut.

Szalthalie, b. i. aus Ezallhat. IL 956.

Szalfhat (Ralact Szalchát, Salghud, Eulhad, Sarcad, Sardadum, Ejarohod, Ealca, Saldad, Salda, Salabad), Raftell im Dichebel Bauran. II, 146. 794. 796. 848. 861. 867. 911. 919. 949. 955 ff. 961. 968.

Cjalt, Pauptort in El Belfa. I, 1129. (Dofeas Grab baf.) II, 121. 366. 1110. — f. Es Szalt, Deir es Sj., Dichebel es Eg., Didilaad es Ez.

Sjamma, f. Sema, Babi Gj. Sjamma (Sjemmag?), weft! Granzort von Bauran. II, 908.

Szamma (Ralaat Sz., Sama, Rulat Cemah), Ledica-Drt. II, 896.

Szammag, f. Szemmag. Szammagh, f. Gemat.

Samme, f. Cema. II, 374.

Cjammera, f. Churbet el Gum-

rab, Babi &3. Szammueb, Pflanze am unt. Jordan. 11, 514.

Sanam, b. i. 3dol. II, 812. 815.

Szauamein, f. Es Gj.

Szaphia (Szaphié), s. Záfich. Saar, f. Churbet Sz.

Szarai es Sultan, b. i. Solof des Sultans, in Ranuat. II, 933. - val. Serait es S.

Szaraja, f. Divan es Ez., Es

Szarchbod, f. Szalfhat.

Spardije-Araber, in Bauran. II, 848. - vgl. Szendife.

Sgarrieb, Dorf im Dichebel Ab**ś**ślún. 11, 835.

Szaualba, f. Szowaleha. I, 651. 844.

Sjauas, Baum am Tobien Meer. II, 589. - vgl. Szus berrije.

Szaum, f. Szábbun.

Samara, f. Deir el Eg. Saps, f. Babi Sg.

Szebby, f. Cebbeb.

Stedeny, Graf, Merr. Ritt. meifter in türf. Dienften. IL, 791. 1006 ff. 1103 ff.

Szeber, f. Badi Sittere.

Chefpe, oberer Lauf bes Arnen. II, 1203.

Szegeti, f. Dichebel Sz. Ejeggra, f. Schelara.

Szehhuch el bellata (Szafbuet el ballata, Effebue, Eggebue el belad), Gebiet im Dichebel Pauran. II, 875. 946. - f. Cisebue.

Sachbuet el Chubbr (Baburt el Rubber oder Abubber), im Dichebel Bauran. II, 945. 949.

951 ff.

Czeib, f. Tell Effaub.

Ezeida, f. Ezür. Szeifad, f. Aneinat el Gg.

Szeifbne Darun Dafar, b.i. des Perrn od. Prophetem Aaron Betort. I, 993. - f. b. f.

Szejiban barun, Ruinen auf bem Bor. I, 995. - f. Szetab D.

Szeir, f. Ggir.

Szeiffaban, f. Boor el Za. Szeit, d. i. Steinbod. 1. 847.

Szetatin, f. Abu &z. Szeljar, f. Dicaffar &z. Szemaa, Ruinen in S. Pala-

ftina. 1, 886. Szemm, f. El Ez.

Cjemmab, Ruinen am Dichebel Pauran. II, 967.

Szemmag (Ezemmat), f. Cemat, Ezamma.

Szemmag (Szemmad, Szam. mag, Ezuma, Summah, Semag), Ort an ber Befigrange Paurans, bei Mesereib. II, 830. 832. 845. 846.

Szemmał (Szemmag), f. Semat. Sgenbije-Araber, im Dichebel Pauran. II, 946. - vgl. Sarbije, Gerbie.

Szermadin (Szermadein, Szermedein), Dorf, Bucht am galil. Reer. 11, 301. 323.

Szetab Parun (Szetub D.), t. i. Terraffe Aarons, bei Petra. I, 1128. 1138. — vgl. €zeijent D. Mafar.

Szfeith, f. Tell Szf. Szidel, f. Tell es Gj. Ggibfdun, f. Gebiden. Ggit, f. Git, Babi el Gj.

Szille, f. El Ez.

Szinditije, f. Badi Cz.

Szir (Szpr, Szeir, Car), Ruinen in El Belfa. II, 1044. 1046. 1047. 1064. 1141. 1172. — f. Jaëfer, Babi Geir.

Szitte Madian, am Aila-Golf. 1, 206. 234.

Salente, Ruinen. I, 995. Salem, f. Saleim.

Sjobára, f. El Ez.

Szobeibat, f. Es Gubeibeb.

Sjoepta, Berg im petr. Arabien. 1, 179,

Szoffa, f. Schubb es Sz.

Saoffat, f. Dicebel Gafeb. Saohar (Gohar, jest Gur), Emporium in Oman. 1, 377.

Szolaf, f. Wabi Celaf.

ţ

Sjolfebe, Thal bei Tafple. I, 1034. 1035. - vgl. Egülfhe.

Szolut, arab. Ctamm in ber Ledica. II, 894. 904.

Szommat, Dorf im Dichebel Abichlun. II, 1065.

Szómra, f. Churbet el Szumrah. Szorchod, f. Szalfhat. II, 960.

Szowaleha (Sowaleha, Sawalibab, Saualha, Szaualha, Soelbe), Paupifiamm ber To-wara auf ber Sinai-B. I, 160. 183. 441. 443. 616. 624. 650. 651. 719. 777. 844. 928. 932. 935. 943. 944. 947. 973.

Szran, s. **B**adi Szran. Sjuair, f. Abu Sz.

Szuan, f. Deir el Gz. Saubbeir, b. i. Cactus. II, 886.

Szülfhe, Drt im petr. Arabien. I, 994. — val. Ezolfebe.

Szuéma, f. Badi Sz. Szümghi, f. Szummagh. Szuepr, f. Abu Sz.

Squepry, Ebene ber Sinai-B. I, 250. — vgl. Abu Suweirab.

Sjumejun, Pflange in Bauran. 11, 827.

Szùf (Szúb), f. Súf. II, 1067.

Sauf, Ruinen in El Belfa. II, 1044. — vgl. Sut.

Szultan, f. Sultan.

Sauma, f. Szemmag. Szummagh, s. Wadi Samghi, Ezammag.

Cjumman (arab.), b. i. Bactel. II, 576.

Szur (Szeida), in A.Palaftina. II, 179. — vgl. Sur.

Saurriad (Saurrab), f. Um es €į.

Caus berrije, Gewachs am unt. Jordan. II, 514. — vgl. Szaua**s.** Czweida, f. Babi Eneiba.

Simeinije, Ruinen in Reret. II, 663. 1217.

Sangha, f. Babi Gg. Saphan, Ruinen im Dichebel Schera (Ebom). I, 1038. II, 127. — vgl. Sphhan.

Sapr, f. Szir.

T.

T, bei Malabaren ftatt des sanstr. S. I, 402.

Taaleb, d. i. Fuchs. II, 827.

Taamar, f. Beit T. Ta'àmirah (Taamarah, Taamrib; gaamireb?), arab. Stamm in G.Palaftina. I, 981. II, 527. 599. 606. 613. 617. 630. 685. 728. 732. 759. — f. Babi T. Taba, f. Badi T.

Tabad, aus Panfblättern. I, 347.

im Ghor el Mesraa. 588. 740. — in Reret. 696. — Tfeil. 827. — Mebichel. 874. — Saleim. 922. - vorzügl. in Matyl. 926. im Dichebel Dauran. 927. 936. — in Boftra. 987. Tabadrauchen, den Bahabiten

– im Wadi el Scheifh. I, 649. -

Badi Feiran. 712. 719. — El

Ghor, Dichebal ac. 982. 1037.

1057. — in Galilaa. II, 311. –

Digitized by Google

verboten. II, 669. - beegl. ben oribodoren Drufen. 926. 994.

Tabadsbeutel, ans Eidechsenbaut. I, 976. II, 534.

Tabagha, f. Ain et Tabigha.

Tabafat, Quelle ber Ginai-p. I, 218.

· Tabakat Kabbil (Tubakit Kubil, Babil, Bebbil; Pella), Burg im Dichebel Abichlun. II, 786. 1003, 1023, 1024, 1107,

Tabaria (Tiberias), f. Babhar et E., Ghor E.

Zabariah, Aga von. II, 1005.

Tabarieb, f. Babr T.

Labathat Fahltil, f. Tabakat Fahil. 1, 1024.

Tabegha (Tabighah, Taboga), f. Ain et E.

Labor (Thabor, i. e. umbilicus, locus editus; Atabyrium, Itabprium, Dichebel Tor), Berg in 6. Galilaa. II, 40. 45. 156. 247. 253. 260. 290. 296. 384. 386. 392 ff. (Schlacht, 1799) 407. (Dobe) 478. 479. (Fernfict) 1113. 1155. - f. Chieloth Th., Tor Thabur.

Tabut (Tebut), Ort in Arabien. I, 8. 49. 56. 209. 971. 1033. 11, 960.

Tabut, f. Rherbet T.

Tabula Peutingeriana, über bie Strafenguge im petr. Arabien. I, 88 ff. 92 ff. - Palaftina. II, 32. — Boftra, Abraha 2c. 820. 821. - Gerafa. 1093.

Tabula Theodosiana. I, 96.

Taby, f. Ain T.

Tachaich (Dachsleber b. Luther), Reder von Halicore. 1, 207.

Tactani, f. Bet el T

Tacitus, über bie Juben. II, 27. — Sobomsapfel. 507. — Asphalisee. 755. — Godom. 758

Tadbal (Tugbool?), Dorf in Gileab. II, 1056.

Tabmor, f. Palmpra.

Tabiquera, in Afrita. I, 376.

Taer, f. Dichebel Teir.

Tattowiren, in Reret. II, 743. – bei Drusen im Hauran. 816. II, 875. - in Gileab, 1061. -Es Szalt. 1133.

Tafal, gelbliche, zerreibliche Daffe, gelber Pfeifentbon, mergelartig regenerirtes Geftein, auf ber Sinai-D. I, 647. 696. 710. 715.

Tafelland, f. Platean. Taffat, f. Toffas.

Tafileh, f. Tafple.

Tafilelt, in Afrika. II, 766.

Lafyle (Lafileb, Infileh, Theophel, Thaphol, nicht Thophel), Ort in Ebom. 1, 127. 227. 228. 981, 993, 994, 1006, 1032, 1045, 1076. II, 676. — f. Ras el T., Sin T., Babi T.

Tagelobner, in Pauran. 11, 992. Lagereifen, Urfacen ihrer verfciebenen gange. I, 849.

Taghara, b. i. Deoghur in Defhan. I, 395.

Tagma, Farbepffanze bei Jerico. 11, 514.

Tabarie, f. Ohoberipeb. Tabel, f. Sabel et T.

Taber Aga, in El Mesareib. II,

Tabbieb ibn Robeb, garft von **X**ila. I, 51.

Tahun el Abiab, b. i. weiße Mühle, in Hauran. II, 967.

Laibe (Laibé), Stadt der Bufte. II, 128. 922.

Taibe (El T.), Stadt in od. an der Ledicha. II, 891.

Taïbe, s. Wabi T. Taima, s. Teimé.

Zai-pe-ican (dinef.), pauten-

folagende Berge. I, 464. Tair, s. Oschebel Teir.

Zaipibeb (Et T., Ophra, Ephron; Ephraim?), Ort in RO.Judaa. II, 460. 463. 465. 489. 492. 515. 516. 527. - vgl. Tuibe.

Taipibeh (El E., Tapeby), Dauptort im Dichebel Abichtun. II, 1003. 1054. 1062. - f. Babi et Tapbe.

Taipibeb, f. Um et T., Badi T. Tal, f. Babi Thal.

Taleb, f. Abu T., Badi A. T. Talent, Münzwerth. I, 365.

Tal Errar, Ort am Babi Sueiba in Pauran. II, 871.

Talga, s. Tur T. Talb (Tald), Talba, Mimosa Sejal Forsk., Acacia gummifera Sprengel), Summi-Acacie, auf ber Ginai-D. I, 174. 176. 177. 178. 181. 186. 207. 259. 335. 339. 838. 895. 909. 1099.

— vgl. Sejal, Töllhh. Talha (Tulh), f. Wadi Abu T. Tali, Ort in Samaria. II, 474.

Talib, f. Taleb. · Zalterde, bei Tiberias. II, 304. – im Tobten Meer. 559.

Talliloge, Ort in El Tellul. II, 959.

Zalmubflubium, in Safed, Tiberias 2c. II, 30. 255. 320. 321. Tamar, f. Beit T., Babi A. T.

Zamarab, Ortam Tiberias-Gee. 11, 287, 289.

Tamarinden, in R.Arabien. I,

Tamaristen (Tarfa, Turfa), im petr. Arabien. I, 165. 174. 176, 177, 216, 237. — am Aila-Golf zc. 277. 295. 334. - bei Tor. 453. - im Badi Bebran 2c. 488. 491. 494. 562. - am Ginai. 632. 642. - großer Balb im Babi el Goeith. 647. 660. — (Tamarix gallica mannifera Ehrb.) Trager ber Manna. I, 665. 710. — im Babi Feiran. 711. — Babi Taipibe. 769. 770. - Badi Gharundel ac. 821. 838. - ju Roblen ver-braucht. 952. - im Dichebel Schera, El Shor ac. 1050. 1060. 1065, 1097, 1110, II, 688, 696, — am Todten Meer. II, 562. 589. 726. 727. - in El Belfa. 573. 576. 586. 1197. — am unt. Jordan. 711. 717. 721. - am Arnon. 745. 746. 1205. - f. Manna-T.

Tamat, s. Wadi T. Lamburin , bei Bebuinen. I, 955. — in Pauran. II, 816.

Lamerlan, in Sauran. 11,872. Taminafturg, im Thale Pfaffers. I, 1110.

Ritter Erbfunde XV.

Tâmura (malabar.), s. Sâmus bra. 1, 402.

Zana, Cifternen in Samaria. II. 471.

Tanais, f. Zoan.

Candur, drufifder Ropfidmud. II, 183. — f. Tantur.

Tangarten (Fucus), im Aila-Golf. 1, 306. 329. 343. — bei Tor. 454. 466.

Tanis, f. Zoan. Tant, b. i. Teich. 11, 870. 1205.

— vgl. Birtet, Bafferbaffin. Tannen, in D.Judaa. II, 633. Tannur Apub (Tanaur A., b. f.

Diobs-Defen; auch Ain Epub), warme Quelle am galil. Deer. II, 286. 289. 336.

Zannus, Smithe Führer. II, 940.

Tanpur, f. Mojet T.

Tantur (Tanbur), b. i. Born, Ropfidmud ber Drufen-Beiber im Libanon. II, 183. 189. — in Pauran, 874.

Tang, bei Beduinen. I, 652. (ben Subfee - Infulanern abnliche) 11, 729.

Taote, perf. Rüfte. I, 403.

Taourat, himmlisches, bem Mofe gefandtes Buch. I, 238. 582.

Taphar, f. Obafar.

Taphile, f. Tafple.

Taphra (Ammian), f. Zaphar. I,

Taprobane, f. Ceplon.

Tapti, Fluß in Deton. 11, 295. Tarabit, f. Nuweibi'a el Terabin.

Tarablus, s. Tripolis.

Tarah, Drt am Badi Kanuat. II, 870.

Taran (Taran, Taran; Pharan?), Stabt am Gueg-Golf. I, 40. 48. 57.

Tarandsjubin, s. Terendschabin. I, 689.

Tarantel, am Tobten Meer. II, **730.** 

Taras, f. Tell et T.

Tarfa (Turfa, El Tarpbe), b. i. Tamariste. I, 165. 174. 176. 334, 491. 494. 562. 647. 660. 665, 668, 710, 711, 769, 821,

3444

1069. - f. Digebel L., Ras è L., Badi L. Sarfa Ritrin, Tarfa-Babden bes Babi el Sheith. 1, 663. 665. 738. 897. Sarfer Rutu, f. Eurf er R. Larfnye, f. El E. Largume, dalb. Bibelüberfepung. I, 1081. Tarida (Taridea), Ort am Güdende bes galil. Meeres. II, 307. 340. 344. Earphe, f. Zarfa. Tarfdifd Rittim. I, 358. Tarfis (rict. Tarfoifo), Beg. verschiedener Localitaten in Enropa, Afien u. Afrita. I, 357 ff. (Deg. für ferne Gegenben) 363. 374. 377. Bebentung. I, 360. Tarfisfoiff, Larteffus, Statt in Dispanien. I, 358. 363. (Banbername) 370. Tafet Gubr, Bauptlager ber Terabin. 1, 964. Lauàra, s. Lowara. I, 877. 936. Lauben (arab. Ralta), auf ber Sinai-B. I, 332. 492. -Badi geiran. 711. - bei Beerfeba. 865. - in Galilaa. II, 327. — am unt. Jordan. 364. 368. 369. — am Tobten Meer. 576. — in SD.Judaa. 641. 715. - im Dichebel Abichlun. 1100. - in El Bella. 1166. f. gels., Turteltanben. Zaufe ber Moslemen in Reret. II, 675. Laufquelle, achtedige, ju Tetoa. II, 629. Zauile (Mirga Towelab), Anterftelle ber Sinai-D. 1, 452. Tauran, f. Dichebel T. Tauros, Feftung bei Berico. II, 521. Laurus, Gebirge, als Bandername. I, 370. II, 17.

Tanfenbicou, in El Belfa. II,

Taufenbftern - Tuffe, im Ro-

Tawayan es Suffar (Tawa-

then Meer. I, 480.

hin es G.), b. i. Zudermählen. IL, 512, 526, Lawdneh, f. Les L. Láwarah, f. Lowere, L. 934. Lawarif el Belad, auf ber Gimai-P. I, 907. Laybe, f. Babi et L., Laibe, Taipibeb. Layeby, f. Laipibeh. Layt, Let (malabar.), i. e. Tectonia grandis. I, 402. Thatop, Ruinen in Dauran. II. 910. Lbût, s. Ed Dûr. Teab-wahad, f. Badi **Tob.** Leatholy, Cipmol. I, 402. Lebbet, Ort in Bauran. II, 832. Tebeny, f. Tibne. II, 1053. Tebne, Stamm ber Dichebalije im Babi Feiran. I, 718. 720. 933. Tebne, nordweftl. Grangort ber Ledica. II, 847. Tebuy, f. Tibne. II, 1003. Tebut, s. Tabut. Tebnot Paares, f. Sefer E. P. Tectonia grandis, Ramen. I, 402. Tébiarith, f. Babi el Redidarit. Tedicerrnb, f. Babii-t. Ledun, Ruinen am Ledschun. II, 1203, 1210, Tefab, f. Birfet Refab. Tefas, f. Toffas. Teffha, Dorf im Dichebel Pautàn. II, 921. Legazza, in Afrika. II, 766. Tegea, Dreftes Grab baf. II, 121. Tehama, in Arabien. II, 14. Teberenjabin, f. Terendschabin. I, 690. Tebbule, Dri im Dichebel Danrân. II, 962. Tehi, s. Bir t. Teid, auf ber Sinai-B. I, 212. - bei Tor. 455. — Mojet es Sgir. II, 1047. — Pesbon. 1049. (gemauerter) 1169. 1176. — Rabba. 1217. — f. Bafferbebalter. Teijéra, Pflanze bei Jerico. 11., 514. Teim, f. Badi et T.

Teimaci, Tribus im Bermon. II, 182.

Teimallab, im Bermon. II, 182. Teimé (Taima), Ort ber Buffe. 11, 922. 960.

Teir, f. Dichebel E.

Teis, f. Badi T.

Tet, f. Tayt.

Retitty (Tefitti, Ritte, Rittey, Ratty, Ettefitte, Bittitty), Dorf in El Moerad. 11, 1014. 1070. 1075. 1088. 1096. 1097. 1104. Tetoa (Thefoa, Tetoe, Tetû'a),

Stadt u. Bufte in D. Judaa. I, 119. II, 612. 617. 628 ff. 661.

Tefruri, f. Siffe T. Telfit, f. Wadi T.

Telbum, Ort in Ofcholan. II, 352. - f. Tell Dum.

Tell, d. i. Bugel. II, 209. - f. Et T.

Tell-a, f. El T.

1

ı

Tell Abu Redy, bei Ranneytra. II, 167.

Tell Abu Temeir, nordl. Borgebirge bes Dichebel Bauran. II, 881, 887, 918,

Tellafe, Dorfin Pauran. II, 967. Tell Afrabe, im Dichebel Baurån. II, 948.

Tellanibie, f. Et Tell. 11, 273. Tell Arab (Araab), f. Arab.

Tell Afchtereb (Aftaroth?), in Basan. II, 819. 826.

Tell Beifan , Acropole von Scythopolis. 11, 413. 430.

Tell Dilly, in Pauran. II, 373. - s. Dilly.

Tell Dobba (Doba, Dobbe, Dubba), Ort auf ber Grange ber Lebica u. bes Dichebel Daurån. II, 880. 885. 906. 922.

Tell Dichabye, in Dicholan. II, 356.

Tell Dichemua, in Dicolan. 11, 356.

Tell Dicobba, Bügel in 3turāa. II, 166.

Tell Dubba, f. Tell Dobba. Tell el Afffor, bei Rhelfhele. II,

Tell-el Beidhan, an ber Lebfcagrange. II, 880.

Tell el garas, Sabenbe bes Dichebel Beifch. II, 160. 167. 169. 355. 804. - vgl. Abu Fares.

Tellel Daib, Bafaltzug in R. Palafina. II, 221. 225,

Tell el Pora, s. Tell Para.

Tell el Rabi (Rabby, Raby), in R.Palaftina. II, 186. 195. 207. 216. 237. (Dobe: 268. - f. Dan.

Tell el Rbangpr (el-Pangir), b. i. Bugel ber Eber, in Golan. II, 167. 168.

Tell el Rhureibeh (Chureibeh), bei Redes in N. Galilaa. 11, 251.

Tell el Mioggal, Beiligengrab am SB. Ende bes Tobten Deeres. II, 593.

Tell el Shahab, Dorf in Pauran. II, 908.

Telles Safteb, Feftung. 11, 257. Telles Szickel, in Basan. II, 824.

Tell Effgub (T. es Szeib), Grangbugel ber ledica u. bes Dichebel Pauran. II, 881. 884. - vgl. Aamub Eszubb

Tell et Taras (Tell el garas?), auf ber Offfeite bes Jordan. II. 169.

Tell Ettuabein, in Sauran. Il. 942.

Tell Para (Tellel Pora?), Ruppe bes Dichebel Beifch. II, 167. 357

Tell Pattin, f. Rurun D. II, 389. Tell bhemn, f. Tell Dum. II, 337.

Tell Boffein 'Tell Scheith Buffein ?), in Pauran. II, 916.

Tell Dum (Rapernaum), Tiberias-See. 11, 267. 275, 283. 288. 302. 336. 352. — pgl. **2**g. laat el P.

Tell Reiffar, am El Duleh. II. 236. 237.

Tell Rhaibar, in Samaria. II, 457. - val. Chaibar.

Tell Rhaledie, Bügel bei Rhelthele. II, 904.

Tell Maag, RD. Grange bee Dichebel Pauran. II, 921. — vgl. Abd Maaz.

31112

Tell Maschtut, im Dichebel Sauran. II, 962.

Tell Mighaley, in Bauran. II, 933.

Tell Moerab, in Dicheidur. II, 357.

Tell Rowaran, in Golan. U, 169.

Tell Onthal (Intheil), Bafaltfegel in Dauran. II, 818. - vgl. Onhol.

Tell Schaaf, am Dichebel Paurån. II, 950. 959.

Tell Shat - hab, Dorf, Bügel in Dicheibur. II, 357. 891. val. Ain Sch.

Tell Scheith Duffein, in Paurån. II, 914. 916.

Tell Schiebban, zw. ber Lebfca u. bem Dichebel Sauran. II, 881. 884. 904. 906. 918. 922.

Tell Soobba, Granzhugel ber Lebica u. bes Dichebel Sauran. II, 881. (Bulfanfrater?) 885. 918.

Tell Szfeith, am Sadoftenbe bes Dichebel Bauran. II, 954. .

Tell Tawaneh, in ED. Judäa. II, 641. 643. 655.

Tellul, f. El E.

Tellul Dichaffur, Bergtette im Dichebal. I, 1036.

Tellul el Dabab (Golbbügel), Ebene am Badi Berfa. II, 1109. Tell Zakak, in Hauran. 11, 967. Tell Zety, in Oscolan. 11, 355. Tell Zif (Siph), Sügel in SD. Judaa. II, 633. 636 ff. 685.

Teltich, f. Dichebel et T. Temeir, f. Tell Abu T.

Temin, im Bermon. II, 182. Temini, f. Said T.

Tempel, beibnifder, bei Petra. I, 1135. 1137. -- (tempelartige Dauern) in R. Palaftina. II, 163. - (romifcher) im Bermon 2c. 178. 192. — in Gadara. 378. – **R**efr Istûnah. 452. — Es Szanamein. 814. - Miffema (Phaeno) 897. - Om Eggeitun. 905. - Saleim. 923. - Aatyl. 924. 925. — Sueiba. 930. —

Ranuat. II, 932. 936. - Pella. 1025. — Abila. 1059. — Gerafa, 1074, 1078, 1082. - Amman. 1146. 1147. 1149. 1153. — El Rohf. 1159. — Aráf el Emir. 1174. — Mabeba. 1182. - Rabba. 1217, 1220. - Beit Rerm. 1218. - f. Auguftus., Gögen-, 3fis., Romifcher, Beus-Tempel, Ruinen.

Tempelfaulen, in Es Sjana-

mein. II, 812.

Temperatur, f. Rlima. Teneriffa, Analogie mit ber Singi-B. I, 321.

Tennis (Tanis), See bei Pelufium. I, 6. - f. Boan, Tineb. Tenthredo, Bespenart. 508.

Teppice (Mattenflechterei), in Scythopolis. II, 428. 435. — — aus Scirpus. 571. — in Reret. 676. - Sauran. 991. -Min el Beba. 1029.

Ter (perf.), b. i. feucht. I, 667.

Terab, f. Ain el T. Terabeh, f. Ain T.

Terabin (Terabein, Terrabon), Tribus ber Sinai-P. 1, 236. 241. 243. 272. (Grange) 281. 291, 776, 816, 817, 826, 870, 913. 931. 961. 964. 978. II, 668. - f. Ruweibi'a el T.

Terebinthe, auf ber Sinai-b. I, 839. — auf bem Dichebel Deifd. II, 167, 170. - bei Dasbepa. 186. - Banias. 201. -Reret. 1205. - vgl. Buttom.

Terebon, Bauptling ber Saracenen, I, 95,

Terebratuliten, im Dschebel Tib. I, 853.

Teredon, von Rebuchadnezar erbaut. I, 418.

Tereibe, f. Babi T.

Tereife, f. Deir Eltereife. Terengabin (Tereng ( Terengabin, Terenjabin, Terandicubin, Therenjabin, Trunfcbibn), perf. Begeichnung für fluffige Manna, Ponigihau. I, 667. 668. 688. 689.

Terepfa, f. Abu T.

Terneis, f. Abu T. Terrabyn, f. Terabin. Terra Cotta (Scherbenhügel), bei Ajun Dufa. I, 824. Maein. II, 580. — Tell Afchiereb. 821. - (fehlt) in ben Ruinen Pourans. 989. - bei Alan. 1099. - Refrandichy. 1115. -Ralaat Mefoof. 1144. — in El Belfa. 1162. - bei Desbon. 1177. Terra Craci, f. Reret. II, 1224. Terrassenbauten, gu Arat el Emir. II, 1173. 1174. Terraffentlima, am galil. Meer. II, 292. - in Gileab. Terraffentultur, in Ranaan. II, 19. 22. (Pasbeya) 188. 620. 634. (Engaddi) 648. 733. Terraffenland, in Belfa. II, 1119 ff. Terrapn, f. Ain T. Tertiärbildungen, auf ber Sinai-D. I, 781. 827. — in Keref. JI, 742. Testudo graeca, f. Shilb-frote. II, 208. 210. Tetel, d. i. Steinbod. I, 706. Teucrium polium, am Sinai. I, 584. - in S.Palaftina. 1102. Tenfelsanbeter, im Dichebel Sauran. II, 942. - vgl. Satan. Teutoburger Bald. II, 45. Tenahah, f. Tipahah. Tepar, f. Dicherad Rebichbrat. Tepm, f. Et E. Thaale, f. Thale. Thaanach (Thaenach), Dri ber Esbreiom-Chene. II, 414. 418. Thabagha, f. Min et Tabighah. Thabarita, Manuscript. I, 8. Thabor, f. Tabor. Thabur, f. Tor Th. Thab, f. Ain Um Th., Um Th. Thabmor, f. Palmpra. Thaenach, f. Thaanach. Thahab, f. Ain et Th., Dahab. Thaibe, f. Taipibeh. II, 530. Thaiman, f. Theman.

Thal, f. Dichebel Th., Badi Th.

Thal, f. Spaltenthal. Thale (Thaale), Dorf in Bauran. II, 914. 916. Thaleth, f. Babi el Th. Thali, f. Dir el Th. Thamar, d. i. Palme. II, 650. Thamara (Thamar, Thamaro, Thamana, El Kurnub od. Kurnup), Stadt an ber S. Grange Palaftinas. I, 99. 122. 123. 129. 1093. — vgl. Hazazon Thamar. Thammor, f. Palmpra. I, 418. Thamub, Bolf. 1, 47. 991. Thana, alter Ort in Palaftina. II, 456. - vgl. Dhana, Thoana. Thantia, am Dieromar, in Bafan. II, 1093. 1148. Thaphne, in Samaria. 11, 474. — vgl. Daphne. Tapbol, f. Tafple. Tharfe, f. Thirga. Thawafchi, f. Kabr eth th. Thau, ftarter, an ber Sinai-Rufte. I, 445. — am unt. Jorban. II, 366. (fcablicher) 714. - auf bem Tabor. 402. - felten am Tobten Meer. 728. 742. - f. Salzthau, Reif 2c. Thau des hermon, 11, 157. 403. Theanbrios, Schutgott in Pauràn. II, 925. Theater, antifes, im Dichebel Schera. I, 1007. - in Scothopolis. II, 430. — Scobba. 882. 886. - Sueiba. 930. - Ranuat. 936. — Gerafa. 1074. – Amman. 1146. — s. Amphi-, Romifches Th. Thebeen, Ort im Dichebel Bauràn. II, 958. Theben, in Aegypten. I, 1001. Thebez, f. Tubas. Theches (Xenoph.), Berg. 1, 868. Theber, f. Dum. II, 329. Theer, f. Bergibeer. Thegar, f. Dichebel Th. Thekoa, f. Tetoa. Thellem, f. Ain Th. Thema, f. Theman. Thema-il, b. i. Baffergruben. I, 1093. 1095. Themallus, f. Domitianus Th. Theman, Efau's Enfel. I, 128.

Theman (Themana, Theme, Baiuar b. Eufeb.), Bifcofsfis im petr. Arabien (bei Bebraern Beg. für den Gaben, Ebom). I, 102. 123. 128. 1005. 1139. II, 127.

Theman, Stadt in Arabien. II, 127.

Themaniten, in Ebom. I, 126. II, 127.

Themariter, Laud ber, in Coom. ii, 126.

Themeb (Themmeb), f. Bir eth Th., Babi el Ib.

Themmab, Ort am Babi Ranuat in Panran. II, 870.

Themman, f. Arps 36.

Thennye, Ruinen in Reret. U, 676.

Theobora, Juftinians Gemah-lin. 1, 8. II, 978.

Theodoretus, Bifoof. I, 101.

Theodorus, Bifchof von Arinbela (431). I, 115. - von Pharan. 723.

Theoborus, Cobn bes Beno, Tyranu. II, 1031. 1090.

Theodolius ber Jüngere, Raifer (410). II, 861.

Theodofius, auf ber Sinai-p. (451). I, 16. II, 434. 611. pal. Dofft.

Theodofius, Bifchof aus Canotha. II, 939.

Theodulus, Prior auf dem Sinai (390). I, 15.

Theodulus, Bifchof von Elufa (431). I, 119.

Theon, Mel. Murel., Beteran in

Boftra. II, 973. 980. Theonas, Bifcof von Faran (536 n. Chr.). I, 16. 722.

Theophanias Bigilien. II, 35.

Theophel, f. Safyle.

Theophilos, Bischof in Mari-mianopolis. II, 936.

Therenjabin, f. Terenbicabin. Thermae Heliae, Die Deil-quellen von Gabara. II. 380.

Thermometerfand, f. Rlima.

Therfa, f. Thirza.

Thevenot, 3., über bie agppt. Pabi (1658). I, 45. 152. 154. —

auf ber Sinai-D. I, 340. — in Tòr. 435. — Fòr—Sinai. 483. 521. — in Palästina (1655— 1659). II, 51.

Theym, f. Et Teym.

Thiere, Beispiel ihrer Jahmbeit. II, 610. - Mangel am Zodien Deer. 698. 706. - bgl. Sauna, Geethier, Gerippe 2c.

Thiergefechte, in Gerafa. II,

1086.

Thierftulpturen, in Arat el Emir. II, 1173. 1175.

Thierzeichnungen, im Babi Mofatteb. 1, 751. — Babi Dommer. 772.

Thir, f. Babi el Ih.

Thirya (Lirtza, Tharfe, Therfa), alte Ranaaniter-Refibeng in Gamarien, 11, 473. 474.

Ahisbe, Lobias Geburtsort. 11., 249.

Ihmuis, in Aegppten. I, 145. Tho ana (Ibana, Iborma, Ibor= nia), Bifcofeff im petr. Arabien. I, 92. 99. 128. 1037. II,

1206. — vgl. Dhana. Thomanaei, f. Omanen.

Thomas, Presbyter des Sinai (548). I, 26.

Thomman, f. Dicebel Ib. Thomrab, f. Churbet el Ib., El

Rhurbet el Th., Tumrah. Thomson (Thompson), 28. M., über die Jordanquellen 2c. II, 79. 89. - ben obern Jordan. 155. — Damastus—Bantas 2c. 171 ff. 193. 197. 220. 243. — Safeb. 255. — Liberias. 305.

Thomson, Alex. II, 508.

Thon, auf ber Sinai-P. I, 250. 325. - am unt. Borban. II, 534. - im Dichebel Abichin. 1113. - f. Gifenthon.

Thoneisen ftein (Eifenthon), auf ber Sinai-D. I, 266. 269. 785.

Thonfelsen, gelbe, im Dichebel **Сфе**та. I, 1065.

Thongefäße, ale Borrathetammern in Pauran. Ii, 849. ngl. Töpfer.

Thonmergel, weißer, im Babi Ataba. I, 859. — im Ghor. II. 518. — am unt. Jordan. 547. - f. Mergelthon.

Thonporphyrmaffe, auf ber Sinai-P. I, 266.

Thonröhren, bei Petra. I, 1110. 1111.

Thonscherben, s. Terra Cotta. Thonschiefer, auf ber Sinai-P. I, 259. - in Reret. II, 742.

Thophel, vgl. Tafple. I, 127.

Thopheth (Lophet), bei Berufalem. II, 600.

Thor, altes, in Gerafa. II, 1084. – f. Eisenthor, Steinthür.

Thorma, Thornia, f. Thoana. I, 92. II, 1206.

Thowara, f. Deir el Szawara. Thrax (Strab.), Festung bei Je-

ri**ó**ø. II, 521. Thudscar, s. Rhan el Ih.

ľ

Ē

1

ļ

t

Thür, f. Steinthür, Thor.

Thughar, f. Dicebel eth Ih. Thuja aphylla, in R.Edom.

11, 688.

Thule, Infel. I, 369.

Thuluniden (Iuluniden), Dpnaftie in Aegypten (9. Jahrh.). I, 53. 165. — f. **Ahumaruwaih** 2c.

Thur, f. Tor. I, 57.

Thurm, Thurmruine, im Babi Feiran. I, 720. - alter, in S.Palaftina. 1094. 1102. — ju Berico. II, 501. 519. - Rurmul. 640. - Chtebbe. 829. -El Mefareib. 845. - Schaara. 896. — Schaffa. 920. — Sueiba. 929. - Ranuat. 935. -Ruffr. 946. - Apun, Derman. 954. - Rerepe. 965. - - actediger, in Szalthat. 958. - 3rbib. 1064. - - vierediger, bei Rubaibeb. I, 919. - maffiver, bet Zuweirab. I, 1053. — bei Jesreel. II, 413. — in Jubäa. 487. — Tetoa. 628. — Es Szanamein. 812. - Ebrei. 835. 839. - (ppramidalische) in Mahad= fce. 851. - Rime. 867. -Schobba. 886. - Schmerrin. 913. - (ppramibalifcher) in Matyl. 925. — in Boftra. 985.

— Es Szalt. 1124. — Um er Rufas. II, 1165. - - runber, am Frankenberge. 620. - mit ppramidaler Bafis, bei Chtebbe. 842. - f. Aftronomen =, Glotfen-, Kirch-, Ppramidal-Thurm.

Thyandrites, arab. Gott. II, **795. 925.** 

Thomian (Thymus decussatus), im Babi Selaf. 1, 503. (Th. serpillum Forsk.) am Dichebel Ratherin. 566. - im Tib=Gebiet. 874. — (Th. ser-

pillum, Ba'ter) in Jubaa. II, **633.** 638.

Ti, Tidhah, s. Tih, Tipahah. I, 158. 961.

Tiah Beni Jørael, f. Tip B. J.

Tiati, f. Bedanih T. Tibbany, s. Tibne.

Tiberias (j. Tabaria), Paupifladt von Galiläa. II, 260. 280. 281. 283. 286. 288. 299. 300. 305. 313. 315 ff. 343. 387.

Tiberias-See, f. Galiläisches Meer.

Tiberius, Raifer, in Palafina. II, 26.

Tibb, s. Schera t. Tibhin, s. Tibnin.

Tibn, b. i. Spreu. II, 175.

Tibne (Tibny, Tibanny, Tibbany, Tebeny, Tebny, Tobne), Bauptori von El Rura. II, 1003. 1008. 1064. 1076. 1053. Inebbe.

Xibnin (Tibhin? Toronum, Turonum, Strun), Sauptort in Belab Bescharab. II, 222. 246. 249. — ſ. **B**abi T.

Tiger, in Palästina. II, 162. 369. 715.

Tiglath Pilefar, affpr. Rönig, in Palaftina. II, 148. 241. 265. 314.

Tib (Et T., Etti, El Ty, Tyb), d. i. Berirrung, Ginobe, Bufte auf ber Sinai - D. I, 42. 153. **163.** 180. 184. 247. 253. 267. 325. (bei ben Bebuinen ein ungebrauchlicher Rame) 809. 825. 877. 908. — f. Dichebel Tib, Badi Tyb.

Tiba, indischer Zeigenbaum. II, 't ida (316-Bebuinen), f. Tipabab. Tib Bent Berael (31ap B. 3.), b. i. Bufte ber Rinber Berael. 1, 6, 39, 41, 68, 831, Tibber Azazimed, im Rorden ber Ginat-P. 1, 1089. Lillement, Autor. 1, 118. Limekbenes, Admiral, imarab. (Bell 1, 6%) Sin, i. Min et S. Cincb (Al tineb), bei Pelufium am Xrl. l. 140, 143. — bgl. · ennie. ben es Guttan, Beigenbaum an ber A.z ed Exitor. IL 525. Etria i. Grmt et f. Cippera Maier in Deiffala-\$ w4 11, 171 175 597. 659. ter fact ? Eractel Bett. Children, Cyran. ter et Bufat b. L Jafobenogel, A. 40 11. 152. Course & Sbirge. taun f. ibnin. beier Ort am Babi Kannat in Patin. II, 870. kin i Batiet ?. & todenterf, C., über ben Gipat. 1, 537. 593. — Ajûn Dufa. 154. — bas 究图.Ufer bes 3 pb. ten Meeres. II, 598. - St. Caba. 610, 616. Lifen, in Bauran, II, 831. Straneifenfant, fehlt am Mila-Golf. I. 204. 284. - finbet fic am Surg-Golf. 285. Sitanen, Riefengeichlecht. П, 121. Titus, fein gelbing gegen Bernfalem. i, 138. 145. il, 26. 131. -- belagert Eiberias. II, 285. — erob. žaridāa. 344. — bringt ben Balfambaum nad Italien 2c. 11, 509, 699. — auf Mun-3em. 1157. Lipabab (Siabab, Erpebab, Berieba, Bi, Epaba, Spar), b. i. Bewohner ber bib-Rette, bib-Betrutuen. 1, 158, 251, 267, 776. 816. 817. 840. 842. 845. 8**69.** 877. 911. 912. 913. 931. 961.

963 ff. 974. II, 686. — Bgl. CI Mazàra el Tyabab. Tlabide, f. Churbet el EL Tlod, f. El Il. Imara, f. Dichebel Im. Inebbe (Gnebe; libne?), Ort in Pauràn. 11, 831. Toarab, d. i. Towara. **I, 934.** Tobacha, f. El E. Tobba, Ort in Sauran. II, 922. - val. Jell Dobba. Tobias, f. Jofephus T. 3 obie (Lobbie), f. Digebel T. Sobler, Dr. 3., in Chareitun. 11, 625. Tobne, f. Sibne. Lodtenader, ägyptischer, Babi Rasb. 1, 794. Lettenbestattung, durch Fener bei ben Doweptat. I, 174. arabiide. II, 347. - in Bauran. Razieleum, Sartophag 2c. Zebtenlampen. II, 430. えobte# 愛eer (Mare mortuum; 35: Nt - Set, Lacus asfalti. Aspha'titis lacus: Lotte Treet. Birfer tut, Babbeiret &. Bab. beret & : Birlet Boar), in Balaftina, Literatur. II, 77 ff. Andrebnung. I. 90. — Anglogie mit bem Aila-Golf 2c. 241. 987. 1029. - Rerbufer. II, 557 ff. - Daufer. 564 ff. - Beftufer. 596 ff. - Eutente. 1, 1057. II, 661 ff. 1220. - rie beiten See. beden une ibre Siefe. II, 737. 778. ifintib 697. 761. - Befd:ffung. 698 ff. - Stipean. Cuntirungen x. 358, 478, 552, 559. 702. 7N. 705. 724 F. 737. 747. 749. 750. - farte Ber: tuntung, Beränberung Gricaris. 499. 694. 761. 762. - Etromung. 727. - Sarbe, Geidmad Bufungtes Baffers. II, 561. 646. 649. (?ragfruft) 737, 739, 741, (Ermperatur) 746. 747. 752, 753, 755, 1 ölige Rater : 756, 760, 763, — (Galis gebalt) 765. - Lidt: E. Dung. 96inemene. 646, 694, 707, 724. 728. 734. 762. 763. — Rangel

an Begetabilien. II, 688. - 3nfuforien. 761. 779. - allgem. Refultate über Die Ratur beff. 749 ff. - Fernficht. 1141. 1142.

Tollh (Tollh, Tulh), Mimofenart. 1, 821. II, 574. 589. — vgl. Talb.

Töpfermaare (Gefdirr), aus Rafchepat el Fuchar. II, 190. 192. - (fehlt) in Dauran. 989. - in Ain el Beda. 1029. Pesbon. 1177. — vgl. Thongefäß.

Toffas (Tofas, Toffat, Tuffus, Tuffa, Laffat, Lefas, Teffas), Ort in Sauran. II, 830. 831. 834. 842. 870. 887.

Toge" (malabar.), d. i. Pfau. I, 402.

Togthekin, f. Athabel T.

Tobur, f. Et T.

Tollapfel, bei Berico ? II, 504. — s. Godombapfel.

Tollh, f. Töllh. Lon, Tone, boble, auf ber Si-nai-D. I, 238. — bonnerartige, bes Om Schomar. 545. 635. f. Berge, paufenichlagenbe. E op f, f. Töpfermaare.

Topbel (Tophila), s. Tasple. I, 102. 993.

Tophet, f. Abopbeth. Tor (El T., Tur, Thur, Althor; früber Maffoef?), Pafenort am Suezgolf. I, 13. 37. 40. 48. 57. (agppt. Diftrift) 64. 200. 431 ff. 451. (Rorallenriff baf.) 479. (Strafe jum Sinai) 482 ff. 549. 559. 705. 893. 901. 934. 945. — vgl. Raithu, El Badi, Tür. Torabt, f. Towara. 1, 934. 1013. Tor Dhana (Dichebel Db.), Berg im petr. Arabien. I, 128. 177. 1034. 1035. 1037.

Toreto, Station ber Sinai-P. I, 900.

Tor Pesma, f. Dichebel Bismeb.

Tori, s. Samegh T. Toronum, f. Tibnin.

Torra, s. El T.

Torfellus, f. Sanubo.

Tor Thabur, Didcefe von 3erufalem. II, 677.

Tortofa, alter Quaberbau baf. 11, 243.

Tostanische Säulen, in Boftra. II, 978. 983.

Touara, f. Towara. I, 934.

Towahim, zwei Aquaburte bei Gerafa. II, 1075.

Towara (Towarah, Tawarah, Jauara, Jorahi 20.), Bebuinenftamm auf ber Ginai- S. I, 135. 158. 212. 214. 235. 238. 253. 265. 278. (Granze) 281. 282. 286. 291. 292. 336. 509. 546. (Protettoren bes Sinai-Rioftere) 623. 719. 826. 869. 877. 910, 913, 930, 934 ff. (Leben, Erwerb, Religion 2c.) 948 ff. 965. 970. 972. 1013. — f. Arab el Tur.

Towelah, f. Tauile.

Trabijin, s. Ruweibi'a el Tetà= bin.

Traconitis, das Basaltland ber Lebica und Saurans. II, 174. **294. 796. 803. 807. 826. 861.** 898. 1061. — f. Arabes Trachonitae.

Tra conitis, bas Boblenland ber Rall- und Rreibeformation. II, 861. 1061.

Tracp, 3., Rarte von Palaftina. . 11, 88.

Trajan, Raifer (105 n. Chr.). I, 75. II, 793. 928. 969. 974. 1156.

Trajanische Aera, in Sprien und Arabien. II, 972.

Trajanus Pabrianus, Inschriften. II, 933.

Transporteinrichtungen, bei Tor. I, 441.

Transportpreise (Miethspreife), auf ber Sinai-D. u. in Palāffina. I, 1020. 1022. 1039. 1044. II, 364. 366. 486. 685. - val. Rameels, Baarentranss port.

Trapp, auf ber Sinai-b. I, 321. - im Hermon. 11, 179. — Cons glomerat am unt. Jorban. II, 713. — f. Urtrapp.

Trappen, auf der Ginai-B. I,

Trappftein (Fels, Bilbung), schwarzer, auf der Sinai-H. I, 240. — in El Belfa. II, 745. 746. — in Haurdn (Basalt?). 810. 811. 821.

Tranbe, f. Bolfstraube, Bein. Tranbengehange, ale Orna-

Traubengehänge, als Ornament in Sucida. II, 929. — Amman. 1152.

Traubentelter, auf Münzen von Boftra. 11, 972.

Travertinftratum, bei Damastus. II, 809.

Traphé, f. Badi Abu Teraifeb. Trebicius Gaovina, Beteran in Boftra. 11, 982.

Treffi, f. Abu Tr.

Treibholz, Baffermarte am unt. Jordan u. am Tobten Meer. I, 1057. II, 554. 649. 656. 687. 717. 719. 730. 761.

Treppenflucht, unterirbifche, in Es Szalt. II, 1124. — f. Benbeltreppe.

Eribut, f. Steuer.

Trichodesma, bei Afaba. I, 306.

Triebfanbhügel (el Burfa; Flugfanb), auf ber Sinai-D. I, 185. 186. 260.

. Trifolium stellatum, in S. Palafting. I, 1102.

Trigonella microcarpa, bei Maba. I, 306.

Trigonellen - Rlee, auf ber Sinai. D. I., 491.

Tripoli, in Afrika. II, 766.

Tripolis (Tarablus), im Rorben Phoniziens. II, 99. Triremen ant Münzen non Gas

Artremen, auf Mungen von Gabara. II, 1053. — vgl. Schiff.

Trifta, Ort am galil. Meer. II, 325.

Triton (rubecula, tripus, clavator, lambus, anus), im Mila-Goif. I, 305. — bei Tor. 457.

Eriumphbogen, römlicher, bei Alla. I, 53. — Petra. 1109. 1121. — Boftra. II, 982. 983. — Gerafa. 1073. 1084. — Amman. 1144. Trochus, im Rothen Meer. I, 327.

Trog, f. Marmor, Baffertrog. Troglodyten, im Seir. II, 123. — in Galilaa. 327. — bet Gabara. 377. 382. 1018. — in Peraa. 1058. — f. Grotte.

v. Troilo, F., Reisender in Palaftina. II, 177.

Trottoir, in Ruffr. II, 946. — Gerafa. 1082. — f. Pflafter. Trüffeln, in El Bella. II, 1176.

Trunichbibn, f. Terenbichabin. Trupelmaun, b. i. Rarawanen-

führer. I, 884. Tiatal (perf.), b. i. Schatal. II,

534. Tichabed, Ruinen in El Bella.

II, 1036. 1042. 1043. Tígatal, f. Shatal.

Tichalgat, f. Dich'at Tich. Tiefath, b. i. Safeb. II, 257.

Tfeil (Tfil, Tfill, 3il, Tuleil), Grängortvon Ofcolan u. Ofco-bur. II, 356. 804. 817. 823. 825. 1060.

Tfoar, b. i. Boar. I, 108. Tfofra, ob Safeb II, 257.

Tfzil, f. Tfeil. II, 883. Tubakát Huhil, f. Tabakat H.

Tubania, Quelle in S.Galilaa. II, 417. — s. Ain Dscalub.

Tubas (Thebez?), Ort in Samaria, II, 448.

Tubipora musica, im Illa-Golf. 1, 272. 327.

Tucca, afrit. Bogelart. I, 419.

Tuchern, Sans, aus Rürnberg, auf ber Sinai-D. u. in Paläflina (1479—80). I, 889. 898 fl. II, 47. 522. 539. 545.

Indicar, f. Rhan el Ib.

Tülb, f. Töllb. Zuéme, f. Et Tepm.

Tuerit, Ebene ber Sinal-D. I, 814.

Türken (Turkomanen, Osmanen), im Libanon, in R. Haläffina. I, 162, 187, 192, 194, 196, 2919, 230. — in Riba. II, 526. — Esra. 855. — Shopba. 881. — Dicheleb, 910. — Hanran. 990. Türken - Perricaft, auf ber Sinai-D. I, 612. - Enbe berf. am Arnon. II, 585. - Drud berf. 1055.

Infdriften, Türfifche Dicebal. I, 1046.

Türfische Münzen, in EsSzalt. II, 1124.

- Türkise, bei Sarbut el Chadem. I, 799.

Tuffa, Tuffus, f. Toffas.

Tuffboben, am R.Enbe bes Tobten Meeres. II, 568.

Tuffe (Tufa), bei Ajun Dufa. I, 824. — Ain Powara. 828. (vallanifde) in R. Palaftina. II, 163. 211. - (bafaltifche) in G. Galilaa. 335. 415. — in El Belta. 571. 745. 746. - am Todten Deer. 769. - am Gudende ber Ledica. 884. - f. Bafalt-, Becher-, Ralt-, Taufendftern- & uffe.

Tuffwade, porofe, im petr. Arabien. I, 185. - in R. Palaftina. II. 209. - Dicolan. 374. -El Bella, 575. - am unt. 3orban. 713. - im Dichebel Bauràn. 957. — am Arnon. 1204.

Tufileb, f. Tafple. Tufut ut Momonin. I, 690. Tugbul (Tugbool), Ort in Gi-

leab. II, 1056. 1064. Tuibe, Ort in RD.Jubaa. II, 464. — vgl. Taipibeb.

Tutbi-im (bebr.), b. i. Bfan. I. 402, 419,

Tulāb, s. **B**adi T. Tulb, s. Talba.

Tulipa (montana), auf ber Sinai-D. I, 344. — (clusiana, Gessneriana, maleolens) in S.Palastina. I, 1100.

Tulpen, im füdl. Palaftina. I, 123. 1099. 1100. - breitblattrige, auf ber Sinai-B. 838.

Tuluniben, f. Thulnniben. Tumrah, Dorf in GD. Galilaa.

II, 405. — vgl. Thomrab. Tunis, in Afrika. 11, 766.

Tarfis ber Phonizier. I, 363. Tur (Tor), b. i. ber Berg, Bej.

für ben Singi. I, 40. 55. (auch

Rame von fieben Bergen in Palästina und Mist) 65. — vgl. Arab el T., Arb el T., Bebawin Dichebel et I., Dichebel I., El X., Tor.

Tur, Ruinen in Reret. 1, 1043.

Turaibeb, f. Et T.

Turan, Dorf in S.Galilaa. II,

Turbane ber Beduinen. I, 955. - f. Schwarze T.

Tur-Beduinen, f. Arab el Tur, Bedawin Didebel el Jor.

Turbellarien (Birbelmürmer), im Rothen Meer. I, 480.

Turbinella (teniata, incarnata), bei Tor. I, 454.

Turbot, b. i. Steinbutte. I, 240. Turduba, f. Garba T.

Turdus melanocephalus, f. Dufitoroffel.

Tùr el hammara (Pammera, b. t. Fels bes Asphalts), am Tobien Meer. II, 568. 576. 757.

Turfa, s. Tarfa.

Turf er Rufn (Tarfer R., Dharf el Rotob), Bügeljug ber Singi-\$. I, 180. 181. 182. 902. 905. 906. 908. 909.

Turt, f. Mufarit el T.

Turtomanuen, f. Türlen. Turmus Aja (T. Apa), Ort in

Samaria. II, 452. 467. Turner, B., am Sinai. I, 581.
— im Badi Feiran, 642. — in Valāftina (1815). II, 65. — am

Liberias-Gee. 285. 308. 318. Turoniani, b. i. bie Bewohner ber eigentlichen Sinai-P. I, 930. 934.

Turonum, f. Tibnin. Turrah, f. El Torra.

Turritella vermicularis, bei Tor. I, 454.

Tur Sina (Aor S.), b. i. ber Mofeberg im engern Ginne, ber beiligfte Berg bes Centrums. I, 65. 506, 524, 526 ff. 535, 570. 577. — f. Dichebel Tur Sina, Sinai.

Tur Talga (fpr.), b. i. Gonceberg, Didebel es Scheit, U. 156.

3 9b, f. 3ib.

Turteltanben, in Galilaa. II. 387. - im Dicebel Bauran. 931. Lury, Singular von Towarab. 1, 930, 934. Bufeil, f. Efeil. Sutmes Ill., agppt. Ronig. I, (4) 1. HIN. kutme# IV., besgl. 1, 808. tumerteb, Robinsons Rameelfuhrer. 1, 133, 209. 305. 916. 1053 3 p ( i p b ), f, 3 i b. t papa, s. Lipapab, El Mezarab M &. Ipar, f. Lipáhah. 1, 816. 817. 961. Tybut Bifum, f. Dichebel 3. Túxulor, Fortuna-Tempel in Cs Szanamein. II, 814.

Tylos (Tyrus), Rame phoniz. Colonien. 1, 377. 426. Typha, im Wadi Pebrán. I, 488. Typhon, Ausbauch des. I, 140. — f. Moloch. Tyran (Liran, Diceziret I., Jotabe), Insel im arab. Golf. l, 19, 95, 195, 205, 208, 262, 559. (aftr. &.) 563. 585. Tyrier, ihre Rolonien in B. Afrita. I, 430. Tiços in confiniis Arabiae et Peraese (Joseph.), Solof bri Desbon. II, 1174. 1175. Tprus, b. i. Rlippe, gels. 1, 801. Eprus, Alt- u. Reu- (jest Gur), pbonigifche Dafenftadt. I, 377. (burd Aleranber gerftort) 396. (durch Rebuchadnegar gerftori) 418. II, 19. 97. 98. 148. 244.

250. 256. 305. — vgl. Tylos.

Ezemarain, f. Bemaraim.

## 11.

Naffathu (4), Ort im Dichebel Pauran. II, 925. Ucheibber, f. Babi Afbbar. Ubba el Rebbi Dub, Beiligen-grab bei Dideraid. II, 1075. — . Rebbi Bub. Ubbar, f. Sich el II. Ubicab, f. Babi el U. Udwieph, f. Illfag 11. Uebe, f. El Beibeb. Uebrid, f. Mojet el U. Uferschwalben, am unt. 3orban. II, 711. 715. Uggajini, in Malwa. 1, 395. Ugolinus, Blafius, Autor. II, 31. Uirgi, s. Badi U. Uthta, b. i. Schwefter. II, 878. - Sowesterborf. 993. Mlad (Aulad), d. i. Tribus. 1, 932. Mlad el gotora, Stamm ber Babydat. I, 978. Ulab Saib (Aulad Sa'id, Bellab Saib, Beni Aulab Saib), Stamm der Szowaleha u. Dhubeirp. I, 624. 649. 650. 780. **938. 940. 968. 1026.** 

Mlab Soleiman (Beni Gelman, Anlad Suleiman, Beleb Suleiman), Pauptftamm ber To-wara. I, 945. 947. 948. — vgl. Gelman. Ulama, f. Aulam. Ulatha, Proving in R. Palafting. II, 234. Ulejan, f. Badi Abu Alejan. Ulfaz Udwieph. I, 690. ullab (Allah), f. Bab U. Ullatum, f. Allatum. Ullàn, ob Alàn? II, 1120. Ulm, f. Refr U. Ulme, englifde. II, 1143. Ulmedurra, f. Duffapa U. Ulfaan Arabi, b. i. Bunge ber Araber (arab. Sprace). Il, 1162. Ulus, f. Hul. 11, 234. Uľva reticulata, bei Eðr. I,

Um, f. Om, Ain Um Thad, Rast

Um - ajache, b. b. Mutter ober

Land ber Acacien. I. 341.

Um el Leimon.

um Alawy, Borberg bes Sinai. I, 258. 529. Um Dhad, s. Om Ohab. Um Dichemal, f. Dm Ebiche-

Um el Allat, in Pauran. 11, 869. Um el Amad (Mutter ber Gaulen), Ort in SD. Judaa. I, 886. 11, 638. - vgl. Om el Mameb. Um el Ammel, im Babi el Ab-

fcem. II, 891.

Um el Dumam, große Boble in

SD. Jubaa. 11, 653. Um el Jelub, Ruinen im Dichebel Abichian. II, 1113. — vgl. Dichelaub.

Um el Jemal, f. Om Ebichemal. Um el Refir, Ruinen in El Belfa. II, 1163.

Um el Rzur, im Babi Abichem.

II, 891. Um el Leimon, f. Rasr Um el E. Um el örez às (Raffas, Ruffàs), f. Om el Raffaß.

Um el Semat, Ort an ber GD. Grange von El Belfa. II, 1144. Um el Beleb, Ruinen in El Belfa. II, 1163. 1165.

Um er Rufas, f. Om el Reffas. Um es Dichemal, f. Om Ebfcemal.

Um Eficara, Dorf am Dichebel

Beifd. II, 163. Um es Szurriad (Szurrab), Bügel bei Ebrei. II, 836.

Um es Zeitun, f. Dm Eggeitun. Um et Taipibeb ('Dmet Tapbe), in SD. Galilaa. II, 384. 403.

Um Eggeitun, f. Om E. Um eg Buweibin, Steinhaufen am Garbut el Dichemel. I, 773. Um-Basch, f. Wadi Um-Basch. Umm Baffa, Ruinenort. 1, 994. Um Jauip, f. Dm Dicuge. Um Reis, f. Omfeis. II, 371.

Um Ruraf, Thal am Ratharinenberge. 1, 567.

Um Laug, Berg ber Ginai-B. I, 258. 529.

Umphar, Ort. II, 891. Um Rattame, f. Badi Ertama.

I, 706.

Um Riglen (b. h. Mutter ber beiden guße), Berg ber Ginaf-P. I, 872.

Um Shaumer, f. Dichebel Om Scomar.

Um Thab, am Badi Gueida in Hauran. II, 871. — val. Om Dhab.

um Belleb (Bullet), f. Om Baled.

Um Bebeib, Sügel im Dichebel Pauran. II, 920.

Unda, f. Abu Ganira U. el G.

Unfruchtbarteit ber Beiber, Mittel bagegen. 11, 506.

Ungeziefer, in Aila. I, 302. — Eiberias. II, 319. — Reret. 671. Unglüdsvögel. II, 347.

Universität, f. Atabemie.

Unne, f. Ain U. Unge, f. gobbeb.

Upara (Uppara, Σουπάρα), ob Ophir? 1, 383. 384. 386.

Uphar, in Indien. I, 371. Uphas (Uphaz), Gold von. I, 353.

383. Uppara, f. Upara. Ur, in Chaldaa. II, 93. 104. Uranius, über arab. Drifchaften.

11, 840. Uranius Abarensis, Bischof (381). II, 840.

Urbewohner, f. Aboriginer. Urceolaria esculenta.

Urban, b. i. Jorban. II, 274. 373. Urgebirge (Maffen, Arten), auf ber Sinai-D. I, 196. 266. 307. 325. (centrale) 646. 777. — in Reret. II, 589. - (Trammer) am Tobten Meer. 691. 769.

Urgrünstein, am Scilfmeer. I, 771.

Uria, Dethiter. II, 111. Urtalt, in Rubien. 1, 474.

Urne, coloffale, in Petra. I, 1115. — im El Deir. 1134. — fteinerne, in Ruffr. II, 946. - auf Müngen bon Boftra. 972.

Uromaftir-Arten (arab. Denbere), auf der Sinai-B. I, 331. Uromastix spinipes, tm Rorben ber Sinai-D. I, 887.

Turteltauben, in Galilaa. II, 327. - im Dichebel Bauran. 931. Aury, Singular von Towarab. 1, 930, 934. Tufell, f. Efell. Tutmes III., ägppt. Ronig. I, 807. 808. Tutmes IV., besgl. I, 808. Tuweileb, Robinfons Rameelführer. I, 133. 289. 305. 916. 1053. Ty (196), s. Tlb. Tyaba, f. Tipabab, El Megarab el I. Tyar, f. Tipahah. I, 816. 817. Tybut Iffum, f. Dichebel T. Τύχαιον, Fortuna-Tempel in Es Szanamein. II, 814. T v b , f. Tib.

Tylos (Tyrus), Rame phoniz. Colonien. 1, 377. 426. Typha, im Badi Debran. I, 486. Typhon, Aushauch des. I, 140. — f. Moloc. Tyran (Liran, Dichezirei I., 3otabe), Infel im arab. Golf. l, 19. 95. 195. 205. 208. 262. 559. (aftr. 2.) 563. 585. Tyrier, ihre Rolonien in 28. Afrita. I, 430. Tuços in confiniis Arabiae et Peraeae (Joseph.), Schlof bei Besbon. II, 1174. 1175. Tyrus, b. i. Rlippe, Fels. I, 801. Torus, Alt- u. Reu- (jest Gur), phonizische Pafenftadt. I, 377. (burd Alexander gerflort) 396. (burd Rebuchabnegar gerflort) 418. 11, 19. 97. 98. 148. 244. 250, 256, 305. — vgl. Tplos.

Exemarain, f. Bemaraim.

## 11.

Naffathu (4), Ort im Dichebel Pauran. II, 925. Ucheibher, f. Babi Afhbar. Ubba el Rebbi Dub, Beiligengrab bei Dicheraich. II, 1075. f. Rebbi Bub. Ubbar, f. Sich el U. Ubfdab, f. Babl el U. Udwieyh, f. Ulfaz U. Uebe, f. El Beibeb. Uehrib, f. Mojet el U. Uferschwalben, am unt. 3orban. II, 711. 715. Uggajini, in Malwa. 1, 395. Ugolinus, Blaffus, Antor. II, 31. Uirgi, s. Babi U. Uthta, b. i. Schweffer. II, 878. - Sowesterborf. 993. **Ulad (Aulad), d. i. Tribus. I, 932.** Mlad el Fofora, Stamm ber **Bahybat. 1, 978.** Mad Said (Aulad Sa'id, Bellab Saib, Beni Aulab Saib), Stamm ber Szowaleha u. Dhubeirp. I, 624. 649. 650. 780. **938. 940. 968. 1026.** 

Ulab Soleiman (Beni Selman, Aulad Guleiman, Beled Guleiman), Dauptftamm ber Tomara. 1, 945. 947. 948. - vgl. Selman. Ulama, f. Aulam. Ulatha, Proving in R. Palaftina. II, 234. Ulejan, f. Babi Abu Alejan. Ulfaz Ubwieph. I, 690. ullab (Allah), f. Bab U. Mllatum, f. Allatum. Ullan, ob Alan? II, 1120. Ulm, f. Refr U. Ulme, englifde. II, 1143. Ulmeburra, f. Buffapa U. Ulfaan Arabi, b. i. Bunge ber Araber (arab. Sprace). II, 1162. ulus, f. Sul. II, 234. Uľva reticulata, bei Tor. I, Um, f. Om, Ain Um Thad, Rast Um el Leimon. Um - afache, b. b. Mutter ober Land ber Acacien. I, 341.

Um Alawy, Borberg bes Sinai. I, 258, 529, Um Dhab, f. Om Dhab. Um Dichemal, f. Om Ebichemal. Um el Allat, in Pauran. 11, 869. Um el Amab (Mutter ber Gaulen), Ort in SD. Judaa. I, 886. II, 638. - vgl. Om el Aameb. Um el Ammel, im Babi el Abfcem. 11, 891. Um el Dumam, große Doble in SD.Zudäa. 11, 653. Um el Belub, Ruinen im Diche-bel Abichlun. II, 1113. — vgl. Dichelaud. Um el Jemal, f. Om Ebichemal. Um el Refir, Ruinen in El Belfa. II, 1163. Um el Rzur, im Babi Abichem. II, 891. Um el Leimon, f. Kasr Um el E. Um el öregas (Raffas, Ruffas), f. Om el Raffaß. Um el Semat, Ort an ber SD. Grange von El Belfa. II, 1144. Um el Beleb, Ruinen in El Belfa. II, 1163. 1165. Um er Rufas, f. Om el Reffas. Um es Dichemal, f. Om Ebfcemal. Um Eficara, Dorf am Dichebel Deifd. 11, 163. Um es Szurriad (Szurrab), Sügel bei Ebrei. II, 836. Um es Zeitun, f. Om Eggeitun. Um et Taipibeh ('Omet Taybe), in SD. Galilaa. II, 384. 403. 405. Um Egzeitun, f. Om E. 11 m eg Buweibin, Steinhaufen am Sarbut el Dichemel. I, 773. Um - Dafd, f. Badi Um-Bafd. Umm Baffá, Ruinenort. I, 994. Um Jaujy, f. Om Ofchuze. Um Reis, f. Omfeis. II, 371. Um Ruraf, Thal am Ratharinen-

berge. I, 567.

Umphur, Ort. II, 891.

258. 529.

I, 706.

Um Laug, Berg ber Ginai-B. I,

Um Rattame, f. Babi Ertama.

t

beiben guge), Berg ber Sinai-Ф. I, 872. Um Shaumer, f. Dichebel Om Scomar. Um Thab, am Babi Gueida in Hauran. II, 871. — vgl. Om Dhab. um Welled (Bullet), f. Om Baleb. Um Bebeib, Bugel im Dichebel Pauran. 11, 920. Unda, f. Abu Sanira U. el G. Unfruchtbarteit ber Beiber, Mittel bagegen. II, 506. Ungeziefer, in Aifa. I, 302. — Tiberias. II, 319. — Reret. 671. Ungludevögel. II, 347. Universität, s. Akademie. Unne, f. Ain U. Unge, f. Föhhed. Upara (Uppara, Σουπάρα), ob Ophir? I, 383. 384. 386. Upbar, in Indien. I, 371. Uphas (Uphaz), Gold von. 1, 353. 383. Uppara, f. Upara. Ur, in Chaldaa. II, 93. 104. Uranius, über arab. Drifchaften. 11, 840. Uranius Abarensis, Biscof (381). II, 840. Urbewohner, f. Aboriginer. Urceolaria esculenta. 694. Urban, b. i. Jordan. II, 274. 373. Urgebirge (Maffen, Arten), auf ber Sinai. D. I, 196. 266. 307. 325. (centrale) 646. 777. — in Reret. II, 589. — (Erummer) am Tobien Meer. 691. 769. Urgranftein, am Soilfmeer, I, 771. Uria, Pethiter. II, 111. Urfalt, in Rubien. 1, 474. Urne, coloffale, in Petra. I, 1115. - im El Deir. 1134. - fteinerne, in Ruffr. II, 946. - auf Mungen von Boftra. 972. Uromaftir-Arten (arab. Denbere), auf ber Sinai-B. I. 331. Uromastix spinipes, Rorden ber Sinai-D. I. 887.

Um Riglen (b. b. Mutter ber

Urphe (Oùeqq, richt. Oùqeq ob. Ougig), b. i. Ophir, Infel im Rothen Meer. I, 373. Arfinus, 3. D., aber Palaftina (1663). II, 59. Urtas, Dorfin D. Judaa. II, 619. Urtica, f. Reffel. Urtrapp (Grunftein), auf ber Sinai-B. I, 271. Ufaitu, f. Badi U. Usbany, f. Es U. Usbafab, f. Ain U., Szabete. Usdum (Usdom), f. Rhafchm U., Godom. Ufeit, f. Babi U. Ufes, f. Babi U. Ufia (Afarja), König. I, 417.

1005. II, 129. 133. 297. (feine Buftenichiöffer) 1101. Ufferha, Dorf in Pauran. II, 914. Uthubba, f. Dubba. II, 880. Uttara Ruru, d. i. Diener bes **R**uvéra. I, 411. Uvaria aromatica ( arab. Danbeb), auf der Ginai-B. I. Urfüll, Autor. II, 936. Uz, Sohn des Disan, Poriter. II, 123, Uz, Diobs Deimath. I, 1139. II, 123. Ugga (Alugga), arab. Gottheit. I,

V.

Vade Affaris, ob Lebschum? 11, 1207. Vadum Jacob, b. i. gurth 3a. tobs. 11, 270. — vgl. Dichiffer Beni gatub. Babeb. II, 1209. Val Bekaa, f. El Betaa. Val de Nash, auf ber Sinai-B. I, 217. Balentia, Lord, Rarte vom Rothen Meer. I, 189. — über Rorallenbildung. 468. Balgu (fanstr.), Sanbelbolg. I, Balgum (bethan.), Sandelholz. I, 404. Balle, Pietro bella, auf ber Si-nai-D., in Palaffina 2c. (1614 —1626). I, 449. 494. 519. II, 50. Vallis Beraca, f. Rappar Barucha. II, 635. Vallis gratiarum, f. Raphar Baruca. II, 635. Vallis illustris der Rreugfahrer, am Tobten Deer. I, 1055. Vallis Moysi, s. Badi Rusa. **1, 988, 1103,** Balonia - Eiche, auf bem Dicebel Deifd. II, 167. - (Quercus bellote?) im Dichebel Adichian.

1108. — vgl. Ballut.

Valtha, ob Saltha ? II, 1137.

Banbalen, in Rord-Afrita (429). II, 34. Bancouver, ab. Rorallen. i. 477. Ban Dyd, Autor. II, 81. Ban Lennep, Autor. II, 81. Ban . See, Mannaregen baf. I. Baritat'habbu (indifc), b. i. Baffersumpfland, Barpgaga. I, Bartomanus, f. Barthema. Barus, Bifcof. II, 855. Bafe, f. Alabafter-, Darmor-B. Begetation, junehmende, in ben Sinai-Babis. I, 780. — früher größere, auf ber Sinai-B. 926. - üppige, im Dicebel Schera. 1066. - am galil. Meer. II, 306. - unt. Jordan. 441. bei Berico. 501 ff. Begetationsmangel, Ginfluß auf Bafferabnahme. II, 500. am unt. Jorban. 552. - bal. Pflanze, Flora 2c. Benerie, burd Coloquinte gebeilt. I, 181. 344. Benetianer, indifde Gewurgbanbler 2c. I, 884. II, 40. Basserlei-Benetianische tung (?), ju Ajûn Mufa. I, 824. Benus, im petr. Arabien verehrt. I, 118.

Benusmufdeln, im Rothen Meer. I, 327.

Bertlarung, f. Rlofter ber B.

Berfteinerung, f. Petrefatten. Berfuchungsfielle bes Satans. II, 533. — vgl. Raran-

Berus, &., Raifer (171 n. Chr.). II, 794. 883. 1092. - f. Aurelius B.

Befpafian, Raifer, in Palaftina. II, 26. — belagert Tiberias. 285. 316. — erob. Tarica. 344. — erob. Gabara 2c. 376. 456. 473. - bringt ben Balfambaum nach Italien. 509. — zerft. Jericho 2c. 524. 578. 699.

Betd, 3., über bie landenge bon . Suez. II, 78.

Beterocaria, f. Saburra.

Via maris, die mitil. Rarawa= nenftraße bon Damastus nach . Phonizien: II, 271. 335.

Via militaris (Romana, strata), f. Romerftraße.

Via regia, f. Rönigestraße. Vicien, in S. Palästina. I, 1102. Bictoria - Statue, ju Petra. I, 1113. - vgl. Fortuna.

Bibua, Autor. 11, 936.

Biebzucht (Peerben), auf ber Sinai P. I, 719. 865. — in Didubeta. II, 162. - in Dicholan. 276. - Palaftina. 605. -Dahabice. 850. - Dauran. 989. 992. — Boftra. 971. 972. - vgl. Birtenvolt.

Bielweiberei (Polygamie), bei ben Abuan. If, 568. - in Reret. 674. — f. Ebe.

Bigilien Theophanias. II, 35. Villa benedictionis, f. **R**aphar Baruca. II, 635.

Villa consolationis, f. Rafer Raum. II, 338.

Villa palmarum, b. f. Segor. I, 109. IL 695.

Bintheine, Thal der Sinai-H. 1, 900.

Virgo tesselatus, im Aila-Golf. I, 305.

v. Bitri (de Vitriaco), 3., fiber bas galil. Meer 2c. II, 308. 529. Bitriol, am Babi Serta. II, 1097.

Bogel, Bogel, auf ber Sinai-D. I, 331. 492. - Beifpiel ibrer Bahmheit. II, 610. — bei Engabbi. 651. — fonnen angebl. bas Tobte Meer nicht überfliegen. 698. 729. — f. Sing., Baffer-, Zugvögel.

Bogelberg, f. Gebahn.

Bogelbild, bei Arcelais. II, 457. - Stulptur in Sueiba.

930. — Es Sjalt. 1132. be Bogonby, R., Autor. I, 158. Bolt, Bolter-Scheibe, ander Tib-Rette. I, 281. — Grange am Arnon. II, 1207. — f. Rulturvolt.

Bolney, C. S., über die Bebutnen ber Sinai. D. 1, 923. - in Sprien (1783-86). II, 55.

Bulfan (Anboben, Berge, Regel), im petr. Arabien. I, 116. — bei Sasbena. II, 191. - (erlofdener Rrater) in R.Palaftina. 209. am Tobten Deer. 560. 754. -Badi el Absa. 590. — drei Regel gw. Reret u. Schobet. 769. in ber Ledica. 884. 890. im Dicebel Dauran. 919. 947.

Bultanische Anzeichen (Gebilbe), fehlen auf der Sinai-D. 1, 284. — am Rothen Deer. 471. 473. — am Lobten Deer. II, 499. 724. 769. 777. -- in Pauran. 870. — f. Lava 2c.

Bultanifde Gebirgsart (Geftein), auf der Sinai-D. I, 204. - im Dicebal. 1045. 1046. in Dicolan. II, 276. - (feblt) am Tobten Meer. 558. - am unt. 3orban. 713. 719. - bei Scobba. 887.

Bultanifder Boben, in R. Palästina. II, 186. — am galil. Meer. 286.

Vulpinus amaria, nussatellina, im Aila-Golf. I, 305. Buruna (fanetr.), b. i. Appro-

dite Urania. I, 731.

Byfe, Poward, Colonel, in Aeappten. II, 320.

## æ.

Baarentransport, auf ber Sinai-P. I, 719. 952. Panbel, Transportpreife. Babenforallen, f. gavia.

Baber, f. Bubber. II, 584. Wacabees, f. Bahabiten.

Bachbolber, im Dichebel Schera. I, 1066. 1067. 1068. 1129. 1131.

Bacteln, jablreich in Megypten. 1,143. 268. — auf der Ginai-P. 268, 332, 492, 920. — au Engaddi. 651. — todte, im Todten Deer. 576. 729. 736.

Bacteln ber Rinder Berael. I. 1034.

Badalar, Gießbach ber Sinai-D. I, 889.

Babeje, f. Didebel 38.

Babbpe, fpr. Dorf. II, 165. Babi, b. i. Thal, temporares Flußbeit, Baldichlucht. II, 385. 603. - ihre caract. Bildung auf ber Sinai-D., Bericiebenbeit an ben Raften und im Binnenlande. I, 778. 835. 881. f. Didebel el-BB., El BB.

Babi Aallan ('Allan, Alan, El Alan), nordl. Zufluß zum Scheriat el Mandbur. II, 356. 373. 824. 825. — f. Alàn.

Babi Mar (B. Amareb?), in Hauran. II, 834. — f. Rabr el Amareb.

Babi A'afdur, in D. Samaria. 11, 472.

Babi Abbiad, an ber Offeite ber Sinai-p. I, 903.

Babi Abieb, f. Babi el Abpab. Babi Abu Alejan (Ulejan), auf ber Sinai-D. I, 869. 876.

877. Badi Abu Daleb, auf der Sinai-H. I, 498. 507.

Babi Abnefra, auf ber Sinai-\$. I, 200.

Badi Abueicheb, auf der Ginai.B. I, 200.

Babinbon Ghfebi, f. b. f.

Babi Abu Rhufdeibe (B. el Rh., 28. Abou Ghfebi, Pabouchébe), jum Badi Araba, bei Petra. I, 1000. 1007. 1017. 1018. 1022, 1071.

Badi Abu Obeidah (Babi el Abpad?), r. Zufluß zum unt. Jordan. II, 445.

Badi Abu Sabra, r. Zufins jum unt. Jordan. II, 442.

Badi Abu Tàleb, f. Badi Abu Daleb.

Babi Abu Talba (b. i. Bater ber Gummi-Acacien; 2B. Zalba, Zulb), zwei Thaler im Rorden "ber Sinai-D. I, 177. 336. 909. 1067. — vgl. Babi Tulah.

Babi Abu Tamar, bas Palmen-Badi auf ber Ginai-D. I,

871.

Badi Abu Teraifèh (B. Trapbe), an der S. Grange Palafti. nas. I, 122. 1092. 1093.

Badi Abu Treffi, auf der Sinai-P. I, 857.

Badi Achidar (Achdar), f. Badi Albdar.

Babi Abichian (B. el A., Abfcelun, Ajilun, Ebichlun, Radfib), Jordanguffuß aus Gilead. II, 442, 464, 716, 719, 1032 ff. 1037 ff. 1066, 1067, 1097, 1108.

Babi Agaba, f. Badi el Alaba. I, 891.

Badi Ahmar, auf ber Sinai.B. I, 219. 223. - vgl. Badi el A. Babi Ain, f. Babi el Ain.

Badi Afeibe, f. Badi Ledfdeibe. Babi Ajilun, f. Badi Abichlun.

Badi Afaba, f. Badi el A. Babi Afbbar (Acbar, Acidar, Ucheibher, Allahabar, 2B. el Achabder, Abebar), Seitenthal

bes Babi el Scheifh ober Babi Feiran, an ber Subfeite ber Tib-Rette. 1, 246. 247. 259. 508, 511. 528. 646. 699. 710. 776. (Fortfehung des Badi Salata) I, 850. 871. 901. — vgl. Ain el Athbar.

Babi Athma, bei Amman. II,
1151.

Babi Alcijat, irrig ft. Babi Aleiat. I, 702.

Badi Alcora. I, 53.

Babi Aleiat (Aleyat, Aleipat, Seilel A.), Seitenthal bes Babi Keiran. I, 700. 701. 702. 708. 712. 713. 715. 724 ff. 941.

Badi Allahabar, s. Badi Athdar. I, 850.

Babi Amarah, auf ber Sinai-P. I, 818.

Badi Amman, f. Rabr A.

Babi Amouy, jum galil. Meer. II, 286.

BabiAmram, zum BabiAraba. I, 1012.

Badi Arab (Arabah), f. Badi el A.

Babi Aram, Buffuß zum Scheriat el Mandhur. II, 849.

Badi Ar'arah, in S.Palafina. I, 124. 1094.

Babi Areibscheh (B. el A., Areiseh), in SD. Judda, II, 644. 655. 660.

Babi Afarippe, öftl. von Jerufalem. II, 486.

Babi Afat, irrig ft. Babi el Afal. II, 162.

Babi Affal (Rahr ob. Seil el A.; B. Auneipeh, nicht Kureipeh), an der Südgränze von Roab. I, 1029. II, 689. 692. 735. 1223.

Badi Ateiche, in S.Palaffina. I, 1100.

Babi Attuwerit, auf ber Sinai-D. I, 814.

Babi Aubscheh (Badi el A., Auseh, Dudsa, Udschah), r. Zufluß zum unt. Jordan. II, 444. 463. 720. — vgl. El Audscheh, Ain el A.

Babi Amaired, f. Rabr el A.

Babi Babab, auf ber Beftseite ber Sinai-h. I, 790. — f. b. f.

Babi Babbeh (Bobbeh, auch Babi Babii), beegl. I, 161. — f. b. v.

Ritter Erbfunbe XV.

Babi Babera, auf ber Sinai-D. 1, 762.

28 abi Barabra, auf ber Sinai-D. 1, 500. 512. 535.

Babi Barat, auf ber Sinai-D. I, 565. 655. 757. 777. (Pöbe) 783. 793. 872. 943. 972. — vgl. Babi Berab.

Babi Barreb (Barret), auf ber Sinai-D. I, 872. — f. b. v.

Babi Beben, f. El Beba.

Babi Beifan (Moiet B.), r. Buflußdes Jordan. II, 385. 409ff. 426. 428. — f. Babi Ofca- lub.

Babi Beneg, auf ber Sinai-S.
1, 212.

Babi Beni Damed (hamab), öfil. Zufluß des Todten Meeres. II, 739. 740. 742. 762. 1223. vgl. Babi hamad.

Babi Berah (Beraht), Seitenthal des Badi el Scheith. I, 508. 646. 776. 778. 779. 871. — vgl. Badi Barat.

Badi Bereifût (Bereifât, Beracah), in SD.Judaa. 11, 635. 636.

Babi Beffum, in S. Galilaa. 11, 390. 399.

Babi Bepaneh, auf ber Sinai-D. I, 131. 910. 914. — f. Dichebel B.

Babi Bibban, f. Babi el Bepbhan. II, 449.

Babi Bir el Kulab, in AD. Judaa. II, 607. — vgl. Wadi Keleb.

Babi Birem, im Rorben ber Sinai-D. 1, 882.

Babi Blia, r. Zufluß zum unt. Jorban. II, 442.

Babi Bolfepra (Bosehra), auf ber SD. Seite ber Sinai-P. I, 253. 264. 271.

Babi Buehra (viell. Buera, Bovera), Sandthal ber Sinai-D. I, 489.

Babi Burma, Zufluß zum Babi Serfa. II, 1097.

Babi Butuhah, auf der Sinai-D. 1, 880.

Babi Chalil (Babi el Rhulil),

Aaaaa

bas hebron-Thal. I, 837. 865. II, 685.

Babi Chamile (Khample, Khumileh), auf ber Singi-p. 1, 565. 757. 777. 779. 783. 792. 793. 872. 908.

Babi Chan Dadnrab, ob Rhan Pathrur? II, 489.

Babi Chanfireh, Buffuß jum Babi Serfa. II, 1097. — f. Mbangireb.

Babt Charba (wol Garba-Thal), auf ber Sinai-D. I, 514. — Dgl. Ain el Ghurbeb u. b. f.

Bati Charfa, auf ber Ginais C. L. 676. — f. b. b.

Babi Chereir (Ghureir; ob Goreit?), weftl. Dauptarm bes Batt el Arifo. 1, 860.

Bati Corondel, f. Babi Gha-

Babi Daara, in Sauran. II,

916. Babidel Abeb, in 3uban II, 492.

Bati Dadabe (Dadabel, Das Bati Dadabeh), auf ber Gis gbate, Dugbabeh), auf ber Gis gbate, 1, 495, 699, 708.

Babi Dara, f. Babi eb Deraah. Babi Darfa, f. Babi Zarfa.

Bari Debbe, auf ber Ginai-D.

Babi Deir (B. el Deir, El Rerman, Seil Oscherasch, d. i. Fluß von Gerasa), Zufluß des Wadi Serka. II, 1004. 1067. 1069. 1070. 1077. 1097. 1104.

Babi Dera'ab (Derrah), f. Babi eb D.

Babi Derajeh (Derejeh, Derebje), in SD. Jubaa. II, 653. 726.

Babi Dhana, im Dichebal. I, 1036.

Sabi Diab, r. Zufluß zum unt. Zorban. II, 445. — vgl. Wadi Dyab.

Sabi Diflah, westl. Zufluß zum Rahr Pasbany ob. El Huleh. II, 225. 239.

Sabi Djedja (Zija), im Dicebel Abichiun. II, 442. 1036.

-anh, f. Babieb Deraat.

Babi Dichaar, in Paman. II, 967.

Babi Dicaifeh (Jaifeh), auf ber Sinai-B. I, 881. 915.

Babi Dicalub, ber obere Lauf bes Babi Beifan. 11, 391. 417. 426. 714.

Babi Dicamel, r. Buffuß jum untern Jorban. II, 441.

Babi Dicaraf, Seitenthal bes Babi Chereir, Jufing jum Babi el Arifc. I, 860. — f. Babi Dicerafeb.

Babi Dichanana, in D.S2= maria. 11, 472.

Babi Diche bar (Behar), in SD. Jubaa. II, 633.

Babi Dicheheir, bei Boftra.
11, 980. 984.

Babi Dichenne, f. AinDichenne, Babi Genne.

Babi Dicherafeh (B. el Serafeh, Dicheraf), Thal ber Tibwüfte zum Babi el Zeib. 1, 860. 879. 909. 1024. 1062. 1063. 1066. 1078. II, 661. 771. — f. Badi Dicharaf.

Babi Dichereimeleh (Bereimeleh), auf ber Ginai-b. I, 239.

Babi Dicherra, f. Seil Dich. Babi Dughabe, f. Babi Dachate.

Babi Dyab, im Dichebel Danran. 11, 924. - vgl. Badi Diab.

Babi eb = Dalieb, jum Liberias-Gee. II, 277.

Babied Deraah (Dara, Darah), Derrah, Draah), ber untere Lauf bes Fluffes von Reret. I, 110. II, 664. 692. 695. 700. 1223. — f. Babi Reret.

Babi ebb - Dhaipitab, auf ber Sinai-H. I, 308.

Babi e Dhob, am Serbal, I, 707.

Babi Ebfclun, f. Babi Ab-

Babi Egele, Seitenthal bes Babi geiran. I, 709. 722. 726.

Babi Ein, f. Badi el Ain. I, 274.

Babi el Aawad fc, f. Badi el Awabich.

Wabi el Abbafy, Zufluß zum Tiberias-See. II, 275. — vgl. Apun el-A.

Babi el Abyab (Babi Abied), Seitenthal des Babi el Arisch. I, 134. 914. 917. — vgl. Badi Abbiad.

Babi el Abyab, r. Zuffuß bes untern Jorban. 11, 443. 445. 458. 720.

Babi el Acabbar, f. Babi Albar. I, 871.

Babi el Abschem ('Asam), an der Gränze von Hauran u. Damastus. 11, 832. 891.

Babi el Abichian, f. Babi Abfclan.

Babi el Abschrür (Babi el Jerür?), auf der Sinai-P. I, 880.

Babi el Abedar, f. Babi Athdar. I, 710.

Babi el Ahmar, in NO.Jubaa. 11, 443, 458. — vgl. Babi Ahmar.

mara Babi el Ahfa (Ahfi, Ahfy, Ru-rahi, Sared, Járed, Wadi es Sasieh, Wadi es Badi el Pössa, dassa ec.), südösti. Justus ves Todien Meeres, Gränzstuß von Moadu. Edom. I, 110. 175. 981. 995. 1030. 1031. 1044. 1054. 1057. 1058. 1075. II, 126. 140. 564. 565. 589. 591. 592. 594. 676. 687. 689. 734. 1207. 1223.

Babi el Abtha, auf ber Sinai-D. I, 817.

Babi el Ain (B. Ein, b. i. Thal ber Quellen), an ber Oftüfte ber Sinai-D. I, 236. 237. 263. 272. 274. 275. 276. 903. — f. El Ain, Babi Betir.

Babi el Ain, Seitenthal bes Babi el Arifch. I, 178. 632. 840. 862. 881. 890. 911. 914. 915. 1080.

Babi el'Ajam, f. Babi el Ab- fcem.

Babi el Afabah (Agāba), öfil. Rebenarm bes Babi el Arifc. I, 169. 835. 854. 858. 860. 878. 891. 909. Babi el Atabah, irrig ft. Babi el Araba. I, 303. 1059. II, 770. Babi el 'Amûb, zum galil. Weer. II, 327. 332.

Babi el Arab, Diffrict in Rubien. 1, 941.

Babi el 'Arab (B. Araba), Jordanzufluß aus Gilead. II, 375. 437. 770. 771. 806. 1062.

Badi el Arabah (El Araba), Thal-Einsentung zwischen bem Tobten und Rothen Meer. I, 21. 49. 94. 97. 98. 131. 166. 175. 228. 292. 300. 303. 307. 778. 908. 909. 910. 998. 1013. (Rothgränze) 1059. 1062. (Tiefe) 1097. II, 770.

Babi el Arabe, auf ber Sinai-D. 1, 903.

Babi el Arais, in Judaa. II, 604.

Babi el Arat, in Bedicas. II,

Babi el Arauag (Babi Ruat?), auf ber Sinai-D. I, 878.

Babi el Areibicheh, f. Babi A. Babi el Ariich (Bach Aegyptens), Granzfuß zw. Aegypten u. Palafina 2c. I, 134. 141. 142. 223. 820. 832. 835. 854. 869. 873. 874. 875. 889. 898. 914. 917.

Babi el Afal (nicht Afat), am hermon. II, 162. 204.

Babi el Atipeh, auf ber Sinai-p. 1, 812. 904. 1080.

Babi'el Audscheh, f. Babi Aubicheh.

Babi el Awabsch (Aawabsch, Rahr al A., Aawwag; d. i. der Arumme, rivus curvus), sidwest. Jusus zum Damastus-See. II, 807. 810. 891.

Babt el Beta (Thal bes Beinens?), Fortfepung bes Babi Feiran auf ber Ginai-D. I, 746.

Babi el Benah, auf ber Sinai-B. I, 497.

Babi'el Beybhan (Biban), r. Jufluß bes untern Jordan. II, 436. 437. 469. 470.

Babi el Biara, f. Babi el Schbibe.

Aaaaa2

Babi el Bibhan. II, 449. Babi el Bireh, r. Buffuß jum

unt. Jordan. II, 385. 391 ff. 478.

714.

Babi el Buweirideh (irrig Buweibirih), zum El Ghor. I, 1064. — f. Ain el B.

Babi el Chalassa, im Rorben der Sinai - H. 1, 864. — vgl. Lbalasa.

Babi el Chan, in Judaa. II,

Babi el Deir, f. Babi Deir. Babi el Delael, r. Zufluß bes untern Jorban. U, 449.

Babi el Dhafary, auf ber Ginai-D. I, 758.

Babi el Djerfa, in El Bella. 11, 1036. 1050.

Babi el Dichebel, in El Bella. 11, 1199.

Badi el Oscheib, f. Babi el Jeib.

Babi el Dichibby, Zufluß zum Babi Serta. II, 1097.

Babi el Emaz, fübl. vom Tobien Meer. I, 1060.

Babi el Efcheh (Efcheheh), f. El Afcheh el Rebix.

Babi el Făpăbī, auf ber Sinai-P. I, 879.

Babi el Fajah, f. Babi el geb-

Babi el Fàrah (Fariah, Fâri'a, Ferra', Ferra'a), r. Jufiuß bes untern Jordan. 11, 436. 437. 441. 442. 448. 449. 457. 472. 489. 521. 716. 719.

Babiel Fafail, f. Babi Fafail. Babiel Febhul, in SD. Judaa.

II, 655.

Babt el Febicarith (nicht Tedjarith), I. Jufluß gum untern Jordan. II, 442. 1037.

Babi el Febschas (Fejas, Fajah), Jordanzufluß in S. Galilaa. II, 385 ff.

Babi el Sifreh (Figari), im Suben bes Tobien Meers. I, 1060. 1084. 1089. 1092. 1099.

Babiel Gannaetra, in RD. Jubaa. II, 607.

Babi el Gebb, s. Wadi el Jeib.

Babi el Gerara (Gerare), in S.Paläflina. I, 1096. — vgl. Badi el Ahuràr.

Babi el Getum, f. Babi el 3thm.

Babi el Ghamr, in ber Araba-Ebene. I, 1077.

Babi el Ghar, in SD. Judaa. II, 633. 643. 644. 649. 655.

Babi el Ghoepr (Ghoper, Ghuweir, b. i. das fleine Thal), vom Ofchebal nach dem Araba. Thal. 1, 1004. 1023. 1024. 1036. 1037. 1061. 1076. 1078. II, 126.

Babi el Ghubhyàn, im Badi Araba. I, 368. — f. Ain el Gh.

Babi el Ghübhäghibh (Ghubhahghibh), auf ber Sinai-P. I, 909. 910.

Babiel Ghuweir, f. Babi el Ghoepr.

Babi el Gurabet, in RD.3ubaa. II, 607.

Babi el Pabich, auf ber Sinai-B. I, 169.

Babiel Bafir, auf ber Sinai-B. I, 838.

Babi el Hamb, in RD. India. 11, 488. — vgl. Ain Hambeb.

Babi el Pammam (B. Damman), l. Zufluß zum unt. Jorban. II, 443. 1036. 1042 ff. f. El D., Babi el Dumam.

Babi el Samman, r. Zufluß jum unt. Jorban. II, 719.

Babi el Pasamiat (Pasamet), 1. Zustuß zum unt. Jordan. II, 444. 1036. 1043.

Babi el Dafana, auf ber Sinai-D. I, 891.

Babi el Pemar, f. Babi Demar.

Babi el Pessi, auf ber Sinai-D. 1, 558. 905.

Babi el Pobh, in D. Judaa. 11, 492.

Babi el Pössa (Pössa), irrige Bez. für Babi el Ahsa. I, 995. II, 591. 592.

Babi el humam (human, hamam, hammam), Jufluß zum galil. Meer. II, 289. 326. 328. 330. — vgl. Babi el hamman. Babi el Dumr, f. Babi Dommer.

Badi el Duweimirat, jum Aila-Golf. I, 290. 291.

Babi el Ophjer, in Jubaa. II, 604.

Babiel Beib (Dicheib, Gebb), füdl. Bufing jum Tobien Deer, im Babi Araba. I, 1009. 1023. 1060ff. 1076. 1078. (\$obe) 1092. II, 590. 771.

Babiel Jerafeh, f. Babi Dicherafeb.

Babi el Jerur (B. Jerur), auf ber Sinai-P. I, 320. 880. 915. 919.

Babi el 3thm (Betum, Getum), im petr. Arabien. I, 95. 96. 97. 112. 292. 303. 309. 997. **9**98. 1012, 1023,

Babi el Karapp, f. Babi el Ruraby.

Badi el Rascabe, in R. Valaftina. II, 204.

Babi el Abeis, auf ber Sinai-\$. I, 840.

Babi el Refir, in El Bella, II.

Badi el Rhuberah, auf ber Sinai-P. I, 889. - vgl. Babi el Ruberab.

Babi el Rhuberah (Rhubarah), in SD. Judaa. 11, 636, 645, 660.

Babi el Abulil, f. Babi Chalil. Badi el Rhumileh, f. Badi Chamile. I, 908.

Babiel Rhurar, an der Gubgrange, Palaftinas. I, 1089. ngl. Badi el Gerara.

Babi el Rhuscheibe, f. Babi Abu Kb.

Babi el Rhugai, auf ber Ginai-P. I, 950.

Babi el Rib (Rpb), Gebirgsftrom bei Banias. II, 174. 200. 201. 202. 204. - vgl. Babi Apd. Babi el Rilb, f. B. Relt. II.

491. Babi el Roszeir, I. Buffuß bes

untern Jordan. II, 437. Babi el Ruberab, gum Mittelmeer. I, 917. - vgl. Babi el Rhuberab.

Babi el Ruraby (Raraby), unterer Lauf bes Babi el Abfa. I. 982. 1031. 1054. 1057. 1058. II, 589. 689.

Babi el Rureiffreb, auf ber Sinai-P. I, 310.

Badiel Rureis, im petr. Ara-

bien. I, 158. Babi el Aureipeh, zum Aila-Golf. I, 291. 911.

Babi el Rurn, im peir. Arabien. I, 119. 920.

Babi el Rufaimeh, auf ber Sinai-P. 1, 915.

Babi el Rufeib, im Guben bes Tobien Deeres. I, 1061.

Babi el Ryb, f. Badi el Reb. Badi el Leban, zum Kidron. II,

Babi el Leimon (B. Lymun), Zufluß zum galil. Meer. II, 257. 299, 327, 332, 340,

Babi el Liwa, f. Babi Lowa. Babi el Luffan, auf ber Si-nai-D. I, 94. 134. 178. 320. 914. 1080.

Babi el Ma'ein, s. Babi el Mayein.

Badi el Mathfürijeh, in Samaria. II, 456.

Babi el Malath (Salzwadi, el Mali?), Zufluß zum unt. Jorban. II, 716. - f. b. f.

Badi el Maleh (Malih, Meleh, Maelha), b. i. Salgfluß, weftl. Buffuß jum untern Jorban. II, 421. 432. 436. 437. 441. 448. 716. — vgl. Babi Delec.

Babiel Mapein (Ma'ein), im petr. Arabien. I, 178. 881. 902. 905. 911. 1080.

Babiel Mebrut, am Aila-Golf. I, 44.

Babi el Merad, f. Babi Em-

Badiel Middan, bei Ebrei in Pauran. II, 835.

Babiel Dilb, b. b. Galabach, an ber Gubgrange Balaffinas. I, 1095. - vgl. Babi Melec.

Babi el Mirzaba, am Babi Arabab. I, 1089. — f. El M.

Babi el Mobjeb, f. Mubicheb.

Babi el Möchfen, f. Babi M. Babi el Mokatteb, f. Babi Wokatteb.

Babi el Muhauwat, am Sübenbe bes Tobten Meeres. 1, 1055.
— vgl. Babi Muhariwat.

Babi el Penbelleb, ander Gubgrange Palaftinas. I, 1089.

Babi el Muraichi, auf ber Singl-B. I, 855. 873. 875. 893.

Badi el Murath, f. Badi Em-

Babi el Mutipah, f. Babi M. Babi el Muweilih (B. Muweile), im petr. Arabien. 1, 134. 881. — vgl. Babi Woileh, B. Nawaleh.

Babi el Ruzeiri'ab, auf ber Sinai-D. I, 914.

Babi el Rachele (Ras el R.), Palmenwadi, Palmencap, am Badi Feiran. I, 711. 713. 715. (Seitenthal des Badi Aleiat am Serdal) 726. — vgl. Bathn Racht.

Babi el Obschi, auf ber Sinai-

Babi el Phoffzeijie (Poffzeifil, Phafcha), f. Badi Faffail. Babi el Ramah, f. Badi Des-

bon. Badi el Rumh, in Samaria. II,

Babi el Schbibe (el Biara), im Tip-Gebiet. I, 845.

Babiel Schebet, auf ber Ginai-B. I, 549.

**Babi el Scheift (Babies Sch., Babi Schech), vom Sinai-Ge-**birge zum Suezgolf. 1, 65. 220.
221. 232. 246. 255. 257. 265.
323. 487. 498. 508 ff. 527. 528.
555. 597. 645 ff. (Lage) 699.
710. 738. 776. 780. 848. 850.
871. 901.

Babi el Scheria, s. Babi Sch. Babi el Schurr, auf ber Sinaid. I. 495.

Babiel Seklab, s. Babi S. Babi el Gemak, s. Babi es

Babi el Sulerhat, im Dicebel Abichlan, II, 1037. Babiel Sutt, auf ber Sinai-D. 1, 906.

Babi el Szik (B. Sige, B. Sich, Chor el Sige), Regen-schuck im Tip-Gebiet. I, 788. 846. 847. 851. 852. 872. — vgl. Babi Sik.

Babi Elteit, bei Afaba. I, 303. 309.

Babi el Thaleth, b. i. britter Bach, im Dichebel Sauran. II, 914. 941. 942.

Badi el Themed, in El Bella. II, 1163. 1164.

Babi el Thir, s. Wadi Seir. Babi el Tis, Jusius zum Badi Serfa. II, 1097.

Wabi el Tor, f. El Babi. 1, 438. Babi el Torra, in Pauràn. II, 908.

Babi el Tufileh, f. Babi Tafyle.

Babi el Ubfcab, f. Babi Aub-

Babi el-Barah, f. Derb Bara. Babi el Bafit, jum Alla-Golf. 1, 243.

Babi el Bezy, westl. Seitenthal bes Kibron. II, 601.

Babi em Pasch, f. Babi Um-P. Babi Emrag (richt. B. el Rerach, Merath, Murath), zum Aila Golf. 1, 236. 281. 283.

286. 291. Babi Enfous, Seitenspalt bes Babi Feiran. I, 744. 747.

Babi Engab, f. Babi Om Reb. Babi en Rar (b. i. Feuerthal), unterfter Theil bes Kibron. II, 561. 598 ff. 725.

Babi en Rawa'imeh (Reweismeh, Ronaameh, Ruehhm), unterfter Theil bes Kibron. 11, 445. 458. 459. 460. 463. 515. 526. 530. 545. 720.

Babi en Rejd, f. Babi Red-

Babi en Remeirab, am S. Ende des Todten Reeres. II, 734. — vgl. El Reméra.

Babi Erfeba, im Rorben ber Sinai-P. I, 863. 864. Babi er Rahah (Raha), Ebene

Digitized by Google

ber Sinai-S. I, 515. 527, 530. **531.** 532.

Babier Rabib (d. i. Mondethal), unterer Ribronlauf. II, 561. 598 ff. (Dobe) 608.

Babi er Ramat (Rauat), f. Badi Ruat.

Babi er Rigtab, auf ber Ginai-P. I, 310.

Badi er Rubay, jum Badi Arabab. I, 1065.

Badier Ruhaibeh, f. Babi R. Babi Ertama (B. Um Rat-tame, Retameh, Prbame), Seitenthal bes Babi el Scheith zum Serbâl, Felsspalt im Babi Deh. I, 215. 697. 706. 711. 779. 781.

Babi e Schech, Aussprache für Babi el Scheith. 1, 659.

Babi esch Schaib, f. Babi Shoaib.

Babi esch Scheraf; auf ber Ginai-H. 1, 880.

Babi Cichta, Zufluß bes Babi Seir. II, 1046. 1048. 1172.

Badi Esle, am Sinai. 1, 672. Babies Ga'beb, auf ber Ginai-P. I, 243. 264. 271. — s. Babi Saaba.

Babi es Safieh, s. Wabi el Ahfa. 11, 734.

Babies Gaibeb (Gaibat), im Rorben ber Sinai-D. I, 880.

Babi Effauane, b. i. Feuerfleinthal, auf ber Ginai-D. I, 904.

Babi es Scheith, s. Wabi el **ල**්.

Babies Scheria, f. Babi Sch. Babi es Seba' (B. Seba, Szábea), fübl. Grangfluß von Dalaftina. I, 106. 837. 865. 921. 1094.

Babies Semat (Babi Szemmat), Grangfluß zw. Dicolan u. Dauran, jum galil. Deer. II, 273, 277, 287, 289, 354,

Babies Sepal, f. Babi G. Babi es Sit, s. Badi Sit.

Babi es Sitatin, im petr. Arabien. I, 1074.

Babi Effir, f. Babi Seir, II. 1048.

Wadi es - Sufah, zum Liberias-See. II, 277.

Wadi es Sumghy, s. Wadi Samghi.

Babi es Sunam, jum Tiberias-See. II, 277.

Wadies Syl, s. Wadi Sil.

Babi Etman, auf ber Sinai-B. I, 781.

Babi et Zaxmirab, f. Babi Z. Mabi et Taybe, I. Jordanguffuß aus bem Dichebel Abichiun. II, 437. — f. Taipibeb.

Badi et Teim (3tyne), bas 3orban-Thal über dem Guleh-Gee. II, 158. 181. 187. 193.

Madi Etti, auf ber Sinai-P. I, 813. 814. — vgl. Wabi Tpb. Babi Egra, in Sauran. II, 855.

28 abi Egrat, in El Belfa. II, 1044. 1045. 1050. 1140. 1142. — s. Wadi Schoaib.

Babi Eggebue, im Dichebel Pauran, 11, 942.

Madiez Zuweirah, am Subende bes Todien Meeres. I, 1054. Wabi Fajah, f. Wadi el Febfcas.

Madi Farah, f. Wadi el F. Babi garam (garbm), weftl. Zufluß zum Jordan. II, 157. 219. Ž25.

Wabi Faran, f. Wabi Feiran. I, 570.

Babi Farefe (Ferefe), auf ber Sinai-P. I, 229. 232.

Wadi Farhm, f. Wadi Faram.

Babi gari'a, f. Mabi el g. Babi gaffail (gafail, Chirbet F., Wadi el Phosfzeisie, Postgeifil, el Phafca), r. Bufluß bee unt. Jordan. U, 438. 444. 458 ff. 490. - f. Min el gufail.

Wabi Fatun, r. Buffuß bes untern Jordan. II, 441.

Babi geit (geich), f. Babi Fit. Babi Beiran (Beiran, Biran, Saran, Pharan), Fortfegung bes Madi el Scheifh jum Suezgolf.

I, 15. 32. 64 ff. 86. (aftr. &.) 150, 221, 223, 263, 434, 495. 1, 498. 507. 510. 525. 640 ff. (Bafferreichthum) 646. (Manna baf.) 668. 670. 699. 702. (jehiger Auban, Dentmale) 709 ff. 735. 739. 744. 871. 914. 11, 134.

Babi Bejas, f. Babi el g. Babi Berefe, f. Babi Barefe.

Babi gerra'a, f. Babiel garab. Babi git (geit, geich), bal. 3ufint jum galil. Deer. II, 289. 309. 352.

Babi Fifres, f. Babi el g. Babi Firaan, f. Babi Feiran. I, 717.

Babi Franbich i (Franjy), Arm bes Gepl el Reret. II, 664. 1223. — f. Ain Fr.

Babi Fumar, in R.Jubaa. II, 521.

Babi grabb, r. Bufing jum untern Jorban. II, 441.

Babi Garat, auf ber Sinai-D. 1, 224.

Babi Garunbel (Garanbil), f. Babi Gharunbel.

Babi Genne (Ginneh, Rineh; Ofchenne?), Seitenthal bes Babi Selaf. I, 530. 656. 777. 871. 939. — vgl. Babi Keneh. Babi Getum, f. Babi el 3thm.

Babi Ghaibberah, auf ber Singiah. I 909.

Sinai-H. I, 909.

Babi Gharundel (Gharanbel, Girondel, Hurundel, Corondel, Birket Gorondel, Eurandela, Eurandela, Grundele), Thal und Bai auf der Westeite der Sinai-P., bei Elim am Schismeer. I, 34. 57. 149. 150. 285. 450. 484. 668. 709. 737. 762. 764. 765. 774. 815. 816. 820. 828. — val. Birket Gh. Ras M. H.

— vgl. Birtet Gh., Ras B. Gh. Babi Gharunbel (Garunbel, Gharanbel, Gharenbel), im Ofchebel Schera, stabwekl. von Hetra. I, 98. 148. 171. 174. 175. 998. 1062.

Babi Sharundel (Garanbil), in Edom, nördlich von Petra. I, 115. 252. 994. 995. 1046. 1057. 1061. — f. Arindela.

Babi Ghapb, auf ber Sinai-D. 1, 212.

Bebi Shazale (Ghazel), in Dauran. U. 913. 960. — vgl. Nin Gh., Babi Ghuzale.

Babi Ghégir, am Scrbal. 1, 709.

Badi Ghirfalgula, in 6.94läftina. 1, 1100.

Wabi Ghoeyr, f. Wabi el Si. Wabi Ghoreir (Ghoreyr, Sirreyr), Arm bes Wabi Afaba t.

el Arifd. I, 181. 834. 909. 910. Babi Ghothe, in Pauran. II, 916.

Babi Gh'rei, auf ber Sinai-f. 1, 880.

Babi Ghureir, f. Babi Gho. reir.

Babi Ghnrunbel, f. Babi Sparunbel.

Badi Ghuweir, f. Ain Gh., Badi Ghoept.

Babi Ghuzaleh, auf ber Sinai-p. I, 263. — vgl. Babi Ghazale.

Babi Ginneh, f. Babi Gente. Babi Gironbel, f. Babi Gharunbel.

Babi Goaebe. I, 343.

Babi Greibes, auf ber Sinai-

D. I, 879. Madi Paddan, f. Badi Pedan. Madi Padid, im petr. Arabien. I, 97.

Babi Saitibeh, auf ber Sinai-

D. I, 910. Babi Daleffi, auf ber Sinai-D. I, 826.

Mabi Damab, Buffuß zum Bebi Keret el Abfa. II, 594. — vgl. Babi Beni Bameb.

Mabi Dameta, im Dichebel Pauran. 11, 963.

Babi Dammam, f. Mabi el D. Babi Damy Sakker, Sidogranze von Ofcholan, Jufus zum Scheriat el Mandhur. U, 354. 355. 373.

Babi Paouer, f. Madi Power. Babi Pareir, in Sauran. II, 832.

Madi hafamet, s. Mabi el h. Madi hash, im Süden des Lobten Reeres. I, 1061. Babi Dathera (Dageroth), auf ber Sinai-D. I, 903.

Badi Debran, auf ber Sinai-\$. I, 246. 329. 438. 482. 500. 507. 510. 528. 646. — vgl. Bir D.

Babi Deban (Dabban), linter Quellarm bes Babi Bale. II, 582. 1195. 1199.

Babi Demar (B. el Demir, Sammar), Jordanzufluß aus Gilead, II, 441. 1030. 1031. 1036.

Madi Denbai, in R. Palaffina. II, 219.

Babi Benet, Seitenthal jum Badi Metir. 1, 275.

Babi Bermel, r. Buffuß gum untern Jordan. II, 445.

Babi Desbon (Rahr Desban, Dusban, Dosban, Pusban, Babi el Ramab, Rame), oftl. Buffuß jum Jordan, in El Belfa. I, 983. II, 278. 481. 484. 548. 553. 565. 567. 1036. 1048 ff. 1171.

mabi Dettem, auf ber Sinai-P. I, 514.

Babi Boffa, f. Babi el Abfa.

Babi Dommer (homr, humr, nicht Domer), auf ber Sinai-D. I, 763. 765. 771. 773.

Babi Dower (Daouer), im Dicebel Schera. I, 999. 1022.

Babi Dosban, f. Babi Desbon. Babi prbame, f. Babi Ertama. Babi Dumeir, am &D.Ufer bes Tobten Meeres. II, 735. 762.

Babi Dumr, f. Dabi Dommer. Babi Dufafab, meftl. Buffuß jum Tobien Meer. II, 653. 726.

Badi Dusban, f. Badi Desbon. Babi Jabes (Jabis, Jabes; Babi Rufa?), Jorbanzufluß aus bem Dichebel Abichiun. II, 426. 441. 715. 716. 1002. 1023. 1028. 1030. 1034. 1066.

Babi Jah, bas Gottesthal am Sinai. I, 542.

Babi Jaifeh, f. Babi Dicaifeh. Babi 36n Sulr, auf ber Sinai-P. I, 772.

Babi Jehar, f. Badi Dichehar. Babi Beib, f. Babi el Beib.

Babi Jerafeh, f. Babi Dicerafeb.

Babi Bereimeleb, f. Babi Didereimeleb.

mabi Berur, f. Babi el 3. Babi Sifa, f. Babi Djebja. Babi il Rufcatam, auf ber

Sinai-P. I, 906.

Babi Israitu, auf der Sinai-P. I, 781.

Badii=tebicherrub, b. i. Thal ber Abgezogenheit, im petr. Arabien. I, 153.

Babi 3thm, f. Wadi el 3thm. Babi 3tyne, f. Wadi et Zeim.

Babi Rabbum (Rabum), 3ufluß zum Kidron. II, 488. 601. Wabi Rafreyn, f. Wadi Roufrin.

Wabi Kanuat, in Pauran. 11, 866. 868. 869 ff. 879. 880. 924. 932, 936,

Babi Raraby, f. Babi el Ruraby.

Babi Rarrat, f. Babi Reret.

Wadi Raûn, s. Ain R.

Babi Rebryt, auf ber Sinai-P. I, 559.

Babi Red, f. Badi Apb.

Babi Releb, in Judaa. II, 604. - f. Babi Bir el Rulab.

Wabi Kelt (W. el Kilb, Bach Cherith, Chrit), bei Berico. II, 481, 485, 489, 490, 491, 501, 502, 521, 541.

Babi Reneh (Renna), auf ber Sinai-D. I, 755. 756. 757. vgl. Dadi Benne u. b. f.

Babi Renney, auf ber Sinai-P. I, 212. — vgl. d. v.

Babi Reret (Rerat, Rarrat, Geil el R., Boar, Segor, Deraab), fübofil. Buffuß jum Lobten Reer. I, 1054. II, 587 ff. 742. 762. 1223. - f. Babi eb Deraab.

Babi Rett, irrig ft. Babi Relt. II, 512.

Babi Repfa, Seitenthal zum Mabi el Sheith, am Serbal. I,

Wadi Rhample, f. Wadi Chamile.

Badi Rhepfp, auf ber Sinai-P. I, 218. 557.

Babi Rhuberab, f. Babi el Rh. Babi Rhurmet el Jurf, bei Młaba. I, 308.

Babi Ribrin (Ribran), auf ber Ginai-P. I, 495. 496.

Babi Rineb, f. Babi Genne. Badi Robepide, bei Reret. II, 664.

Babi Roufrin (Rahr Ruffrein, Rafreyn), in El Bella. II, 1036. 1046.

Babi Konrnou, in S.Palaftina. I, 1093.

Babi Anneiterah, in RD.3ubaa. II, 607. - f. Runeiterab.

**题adi Runeipeh**, f. Wadi Affal. Babi Luraby, f. Badi el R.

Badi Rurbhipeh (El Rordhye), Ebene der Sinai-B. 1, 817.

Babi Rureity, auf ber Ginai-

B. I, 907. Babi Anreipeh, f. Babi el &. Babi Qureipeh, irrig ft. Dabi Runeipeh. II, 1223. — f. Babi Affal.

Babi Ryb (Derb Reb, Elleb), auf der Sinai . D. I, 214 ff. (Garienban baf.) 347. 549. 556. 559. — vgl. Badi el Rid.

Badi Laba, im Dichebel Paurån. II, 924.

Babi Labyane, auf ber Sinai-D. I, 177. 178. 336, 860. 909.

Babi Lebweh (Lebua), auf ber Sinai-P. I, 871.

Badi Lebicha (El Lega), fleiniger Diftrift ber Ginai-D. I, 534. 539. 561. 588.

Badi Ledicheibe (Ajeibeb), auf der Sinai-D. I, 248.

Babi Lebidum, f. Lebidum. Wadi Leimon (Lymun), f. Wabi

Babi locean, auf ber Sinai-\$. I, 789. Madi Lofeh, in Judaa. II, 604.

Babi Lowa (Wadi el Liwa), am Dftranbe ber Lebicha. 11, 902.

Babi Luffan, f. Babi el &.

Mabi Lymun, f. Wadiel Leimon. Wabi Mahara (Mahbara, Magara, Maghara, Mughareh), Seitenthal bes 28. Molatici. I. 745. 749. 754. 787. 801. 802. 804, 806.

Babi Dabjar, im Gaben % läftinas. I, 1093.

Wadi Magara, f. Bedi Re dara.

Babi Magna (Magne, Meine, Mutne), arab. Thal jum Sile. Golf. I, 234. 241.

Badi Mahhara, f. Badi Au

Wadi Mahras, am RB.Pin bes Tobten Meeres. Il, 725.

Wabi Matta, am Serbil. 1,701. Wabi Malath, Pochtfal in S. Palaftina. I, 1101. — f. Palatha.

Wabi Marrah (Marra, Am rab), auf der Sinai-B. I. 248. 255. 260. 263. **267.** (\$6\mathbf{k}) 319. 325.

Wadi Marteba (el Muriabet), im Rorben ber Sinai-B. I, 865. – f. Wadi Müntaba.

Babi Damaleh (Momaleh), jum Aila-Golf. 1, 278, 289. vgl. Wabi el Muweilih.

Wabi M'ear, auf ber Ginai-p. I, 495.

Wabi Mebschebba (Mebsche bab), r. Buffuß bes nutern 301. ban. II, 436. 437. 446.

Wadi Metna, f. Badi Ragna. Wabi Melaba, zwei Seiter thäler jum Gerbal. I, 495.

Babi Delech (El Melet), in G. Palaftina. I, 1096. 1101. 1102. — vgl. Wadi el Maleh, Radi el Milb.

Badi Melga, auf ber Gingish. I, 617.

Madi Memmla, auf der Ginai-

P. I, 858. Babi Detbna, auf ber Ginai-S. I. 240, 241.

Badi Rezeirpf, am Aila-Golf. I, 281. 284.

Wabi Mezereib, in Pauran. II, 907. - f. Mefereib.

Babi Moattar, r. Zufiuf bei Scheriat el Mandhur. II, 355. 373.

Babi Mobscheb, f. Arnon. Babi Dochfen (Babi el DR.), auf ber Sinai-B. I, 531. 649. Wabi Mohhny (Mochny), in

Gilead. II, 1029. 1066.

Babi Moileh (Duadi DR.), am Dichebel Schera. I, 999. 1017. - f. Mople, Babi el Muweilib.

Badi Motabelat, Bucht bes

Aila-Golfs. I, 280.

Badi Motatteb, d. i. das beschriebene Thal, auf ber Sinai-D. I, 460. 643. 709. 710. 724. 735. (Infdriften und Bergweigungen) 744 ff. (auch ale Bez. für Garbat el Chabem) 746. 787. II, 843. 1164.

Madi Molabbice, auf ber Sinai-D. I, 212.

Wabi Morra, f. Wabi Murreh. Wadi Mowaleh, s. Wadi Ma= maleh.

i

ļ

Badi Rubughghit (Mubaghghit), am SW. Ende bes Tobien Meeres. II, 732. 762.

Babi Rubbebeh, am M.Ufer bes Tobten Meeres. II, 726.

Wadi Mubicheb, f. Arnon. Wadi Mughareh, f. Wadi Madara.

Wabi Ruhariwat, am SW. Enbe bes Tobien Meeres. II, 733. 736. (Salzquell baf.) 762.

- vgl. Babi el Ruhauwat. Babi Rufabbam, am 28.Ufer des Tobten Meeres. II, 726.

Wadi Rukna, s. Wadi Magna. Badi Duntaba, auf ber Ginat. P. I, 880. - f. Wadi Mar-

Wabi Muralchi, f. Wadi el M. Babi Rurrah, f. Wadi Marrah. Babi Murreh (Morra), an ber Südgränze Palästinas. 1, 134.

1084. Babi Mus (Muz, Musch), Flus im Dicebel Abichlun. II, 426.

1023. 1066. — vgl. Wadi Mufa. Babi Dufa (Pharaun), Ruinenort im Dichebel Schera. I, 994.

Babi Muja (Vallis Moysi), Thal von Petra. I, 21, 98, 111, 133. 176. 810. 974. 979. 988.

990. 993. 1000. 1**003**. 1017. 1022, 1041, 1049, 1069, 1071, (Bobe) 1075. 1076. 1097. 1103. 1121. 1127. II, 128. (in Conftantinopel unbefannt) 683. Wabi Mufa, Tribus. I, 962.

968. - f. Lyathene.

Mabi Dufa, ale Bez. für Babi Jabes 7 II, 1023. 1029. 1030. – vgl. Wabi Rus.

Babi Dufc, f. Babi Rus. Madi Dufcafd, auf ber Ginai-P. I, 879.

Wadi Dufe, in Samaria. II,

453. Mabi Mutiyab, in RD. Jubaa.

II, 460. 463. 471.

Wabi Dutrefie, aufber Sinaip. 1, 876.

Babi Muweile, f. Mabi el Mumeilib.

Wabi Rug, f. Wadi Dus.

Dabi Rabt (Rubt, Rebt, Ratb, Retbe), an ber GD. Spipe der Sinai-H. I, 192. 203. 206. 210. 211. 213. 226.

Babi Radele, f. Babi el R. madi Rabie, f. Wabi Redje.

Wabi Rabash, f, Madi Rasb.

Mabi Rath, f. Wabi Rabt. Mabi Raqib, f. Wadi Om Reb. Wabi Rasb (Rusb, Raffeb), an ber GD. Seite ber Sinai-D. I, 220, 259, 556, 558, 566, 670,

(Manna das.) 676. Wabi Rasb (Rusb, Raffeb, Rageb, Rabasb), an ber Weftfeite ber Ginai-B. I, 160. (Bobe) 565. 745. 759. 760. 773. 774. 783. 784. (Rupfergruben baf.) 785 ff. - f. Debbet en Rasb, Madi Rusb.

Babi Raur, nördlichfter Buffuß bes Wabi Besbon. II, 1048. 1049. 1171. 1172.

Babi Rawa'imeh, f. Wabien R. Madi Razeb, f. Wadi Rasb.

Madi Rebt, f. Badi Rabt. Babi Redje (Rabie), Seitenthal jum Wadi Feiran. 1, 744.

Babi Rediched (B. en Reib), im Dichetel Schera. I, 1040. 1055,

Badi Rhuberah, f. Badi el Rh. Babi Rhurmet el Jurf, bei Maba. I, 308.

Babi Ribrin (Ribran), auf ber Sinai-P. 1, 495, 496.

Babi Rineh, f. Babi Genne. Babi Robeniche, bei Reret. II,

664. Babi Roufrin (Rabr Ruffrein, Rafreyn), in El Belta. II, 1036.

1046. Babi Rournou, in S.Palafina. I, 1093.

Babi Runeiterab, in RD.3ubaa. II, 607. - f. Runeiterab.

Babi Runeipeh, f. Wadi Affal.

Babi Ruraby, f. Bebi el R. Babi Rurbbipeb (El Rorbbye), Ebene ber Sinai-D. 1, 817.

Babi Kureity, auf der Sinai-

S. I, 907. Babi Rureipeh, f. Babi el &. Babi Rureipeh, irrig ft. Wabi Runeipeh. II, 1223. — f. Wabi Affal.

Babi Ryb (Derb Reb, Elleb), auf ber Ginai - D. I, 214 ff. (Gartenbau baf.) 347. 549. 556. 559. - vgl. Babi el Rib.

Babi laba, im Dichebel Daurån. II, 924.

Babi Labyane, auf ber Sinai-

\$. I, 177. 178. 336. 860. 909. Babi Lebweh (Lebua), auf ber Sinai-P. I, 871.

Badi Lebicha (El Lega), fteiniger Diftrift ber Sinai-D. I, 534. 539. 561. 588.

Babi Lebideibe (Ajeibeb), auf ber Sinai-B. I, 248.

mabi Lebidum, f. Lebidum.

Babi Leimon (Lymun), f. Babi el &.

Babi lochean, auf ber Sinai-

P. I, 789. Rabi Lofeb, in Judaa. II, 604. Babi Lowa (Wabi el Liwa), am Dftrande ber Lebicha. II, 902.

Babi Luffan, f. Babi el &.

Mabi Epmun, f. Madiel Leimon. Wabi Racara (Mabhara, Magara, Maghara, Mughareb), Seitenthal bes 28. Molattei. 1, 745. 749. 754. 787. 801. 802. 804. 808.

Babi Dabiar, im Gaben Baläftinas. I, 1093.

Wadi Magara, s. Badi Me, cara.

Wadi Magna (Magne, Relia, Mutne), arab. Thal jum Alla-Golf. I, 234. 241.

Wadi Mabhara, f. Wadi Ma-

Wadi Mahras, am RB.Ufr bes Tobien Meeres. II, 725.

Wadi Matta, am Serbal. 1,701. Wadi Malath, Pochthal in G. Palaftina. I, 1101. - f. Dalatha.

Wabi Marrah (Marra, Mm rab), auf der Sinai-D. I, 248. 255. 260. 263. 267. (\$86) 319. 325.

Babi Marteba (el Muriabeh), im Rorden der Sinai-P. I, 865. — s. Wadi Müntaba.

Babi Damaleh (Momaleh), jum Mila-Golf. I, 278. 289. bgl. Madi el Mumeilib.

Wabi M'ear, auf der Ginei-P. I, 495.

Babi Medichebba (Mebice bab), r. Buffuß bes untern 3orban. II, 436. 437. 446.

Wadi Metna, f. Wadi Magna. Wadi Melaba, awei Seiten thaler zum Serbal. I, 495.

Babi Delech (El Melet), in G. Palastina. 1, 1096. 1101. 1102. vgl. Wadi el Maleh, Wadi el Milb.

Wabi Melga, auf ber Ginai-p. I, 617.

Madi Memmla, auf der Sinais

B. I, 858. Babi Methna, auf ber Sinai-S. I. 240, 241.

Wabi Mezeirpf, am Aila-Golf. I, 281. 284.

Wadi Mezereib, in Pauran. II, 907. -- f. Mefereib.

Wabi Moaffar, r. Zuffuß bel Scheriat el Mandbur. II, 355. 373.

Mabi Mobicheb, f. Arnon. Wabi Mochfen (Wabi el M.), auf ber Sinai-P. I, 531. 649. Wabi Mobiny (Nochny), in

Gileab. II, 1029. 1066. Babi Moileh (Duabi M.), am Dicebel Schera. I, 999. 1017.

- f. Mople, Babi el Muweilib. Babi Rofabelat, Bucht bes Aila-Golfs. I, 280.

Babi Mofatteb, b. i. bas beforiebene Thal, auf der Sinaid. I, 460. 643. 709. 710. 724.
735. (Inspiriten und Berzweigungen) 744ff. (auch als Bez.
für Sarbat el Chadem) 746.
787. II, 843. 1164.

Madi Molahdsche, auf der Sinai-h. I, 212.

Wabi Morra, f. Wabi Murreh. Wabi Mowaleh, f. Wabi Mawaleh.

Babi Rubughghit (Rubaghghit), am SB. Enbe bes Tobien Recres. II, 732. 762.

Mabi Mubbebeh, am M.Ufer bes Tobten Meeres. II, 726.

Wabi Mubscheb, f. Arnon. Wabi Ma-

chara. Babi Rubariwat, am SB. Enbe bes Lobien Meeres. II,

733. 736. (Salzquell baf.) 762.
— vgl. Wabi el Muhanwat.
Babi Mutabbam, am M.Ufer
bes Tobten Reeres. II, 726.

Babi Mufna, f. Wabi Ragna. Babi Muntaba, auf ber Sinai-D. 1, 880. — f. Wabi Mar-

Mabi Muraichi, f. Madi el M. Babi Murrah, f. Wadi Marrah. Babi Murreh (Morra), an ber Südgränze Paläftinas. I, 134. 1084.

Babi Mus (Muz, Rusch), Fluß im Ofchebel Abichtun. II, 426. 1023. 1066. — vgl. Wabi Musa. Babi Musa (Vbaraun), Muinen-

Babi Mufa (Pharaun), Ruinenort im Dichebel Schera. I, 994. Babi Rufa (Vallis Moysi),

**Ehal von Petra. I, 21. 98. 111.** 133. 176. 810. 974. 979. 988.

990. 993. 1000. 1003. 1017. 1022. 1041. 1049; 1069. 1071. (\$\delta\delta\text{of}\) 1075. 1076. 1097. 1103. 1121. 1127. II, 128. (in Coufantinopel unbefannt) 683.

Wabi Mufa, Tribus. I, 962. 968. — f. Lyathene.

Wabi Musa, als Bez. für Wabi Jabes? II, 1023. 1029. 1030. — vgl. Wabi Mus.

— vgl. Wadi Mus. Wadi Musch, s. Wadi Rus.

Badi Rufcafc, auf ber Sinai-D. I, 879.

Wabi Muse, in Samaria. 11,

Mabi Mutipab, in RD. Judaa.
11, 460. 463. 471.

Mabi Mutrefie, aufder Sinai-D. I, 876.

Babi Mumcile, f. Babi el Mumeilib.

Madi Muz, f. Wadi Mus.

Mabi Rabk (Rubk, Rebk, Rakb, Rekbe), an ber SD. Spike der Sinai-d. 1, 192. 203. 206. 210. 211. 213. 226.

Badi Racele, f. Babi el R.

Wabi Nabie, s. Wadi Redse. Wabi Rahash, s. Wadi Rash.

Wabi Rath, f. Wabi Rabt. Wabi Ragib, f. Wabi Om Reb.

Babi Rasb (Rusb, Raffeb), an ber SD. Seite ber Sinai-B. I, 220, 259, 556, 558, 566, 670. (Ranna bal.) 676.

Wabi Rasb (Rusb, Raffeb, Rageb, Rahasb), an ber Weffeite ber Sinal-D. I, 160. (Phe) 565. 745. 759. 760. 773. 774. 783. 784. (Aupfergruben baf.) 785 ff. — f. Debbet en Rasb, Wabi Rusb.

Mabi Raur, nörblichfter Buffuß bes Wabi Desbon. II, 1048. 1049. 1171. 1172.

Babi Rawa'imeh, f. Wabien R. Babi Rajeb, f. Wabi Rasb.

Babi Rebt, f. Babi Rabt. Babi Rebje (Rabie), Seitenthal jum Babi Feiran. I, 744.

Mabi Rebicet (B. en Rejb), im Ofchebel Schera. I, 1040. 1055, Babinehali, jum Dabi Serta. II, 1075.

Babi Retbe, f. Babi Rabt.

Babi Remrin (Rimrin), in El Belta. II, 1036. 1044. - vgl. Badi Schoaib.

Babi Refpl (Wabi Rufib?), im petr. Arabien. I, 184.

Babi Retferin, f Babi Rifrin.

Babi Rewelmeh, f. Babi en Rawa'imeh.

Babi Rimri m'el Deif, im Dichebel Pauran u. in ber Lebída. II. 884. 918. 920.

Babi Rifrin (Retferin), Geitenthal jum Wadi Feiran. 1, 744.

Babi Rougamet, f. Babi en Rawa'imeh.

Babi Rubt, auf ber Sinai-D. I, 498. — vgl. Wadi Rabi.

Babi Ruebbe, Ruftenftation am Mila-Golf. I, 904.

Babi Ruehhm , f. Badi Rawa's îmeb.

Babi Rusb (Ruffb), L. Seitenarm bes Wadi el Arifch. I, 184. 855. — vgl. Wabi Rasb.

Babi Defa, f. Babi Deh.

Babi Defde, Jordanguffuß aus &D. Galiläa. II, 385. 400. 404ff.

Babi Dijmeb, auf ber Sinai-H. I, 528. - vgl. Dichebel Debidme.

Babiol-Ghaime, impeir. Arabien. I, 153.

Badiol - Roreibh, im petr. Arabien. I, 153.

Babi Om Reb (Ragib, Engab), in Dicolan. II, 287. 289.

Babi Om Schomar, auf ber Sinai-D. I, 547.

Babi Dmple, auf ber Sinai-b. I, 240.

Babi Orta, zum Aila-Golf. I, 203. 210. 213. 215.

Babi Deb (Defc), Seitenthal bes Babi el Scheith. I, 530. (Sobe) 565. 646. 647. 776. 779. 780. 793.

Wadi Oszaita, s. Wadi Usait. Babi Dismet, auf ber Sinai-

\$. I, 500.

Babi Duarban, f. Babi Ber-

Badi Duiffet, f. Babi Ufait. Mabi Dutir, f. Babi Betir. I,

Babi Owass, am Sinai. I,

Babi Babouchébe, f. Babi Abu Rhuicheibe.

Babi Pharan, f. Babi Feiran. Babi Rababiyah (Rubudiyeh), in Galilaa. II, 328. 331. 339. — s. Rahr R.

Babi Rabiib, f. Wadi Abialun. II. 1108.

Babi Raboa, f. Babi Rudhwah.

Babi Raeb, auf ber Offeite ber Sinai-B. I, 271.

Badi Ragis (B. Rabiib ?), 3ufluß zum Babi Gerta. II, 1097. Babi Rahab (Rahaba), auf ber

SD. Spipe der Sinai-P. I. 210. 215. 253. 546. 549.

Wabi Rakbam, in Haurdu. II.

Wabi Ralhmah (Ain R., Er Rathmeh), Plateauebene in S. Palaffina. I, 1083. 1085. 1087.

Babi Ramaban, auf ber Ginai-P. I, 513.

Babi Ras el Beber, im füböfil. Pauran. II, 951. 966. 967.

Babi Ras el Ghumeir, Beftthal zum Tobten Meer. II, 598. 655.

Babi Redichel, im petr. Arabien. I, 186.

Wadi Retemat, im Rorben der Sinai-S. I, 915. 1080.

Wabi Rimm (Rymm), Seitenthal des Babi el Scheith. I. 662. 665. 705. — f. Ain R.

Babi Rimm e Debafi, am Serbal. 1, 706. 708. 709. 710.

Babi Romman (Romhan, Ouaby Prommane), Seitenthal bes Babi Feiran auf ber Sinai-D. I, 549. 747.

Babi Ruat (B. er Rawat ob. Rauat), im petr. Arabien. I, 164. 169. 181. 834. 836. 844. 859. 878.

Babi Rububipeh, f. Babi Rababipah.

Babi Aubhwah (Radoa), auf der Sinai-P. I, 504. 511. 513. 568.

Mabi Ruhaibeh, an ber Sidgranze Palaffinas. I, 119. 864. 918. — vgl. Er R.

Wadi Rumon, in RD.Judaa.
11, 463.

Babi Rymm, f. Wadi Rimm.

Babi Saada, auf ber Sinai-D. I, 254. — f. Wadi es Sa'beb. Babi Sabek Santhal ber Si-

Babi Sabe \$, Sanbihal ber Si-nai-\$. 1, 489.

Babi Sabra (Es S.), im Dicebel Schera. I, 1007. 1022. 1071.

Badi Safran, auf der Sinai-D. I, 275. Badi Saffaf, f. Badi Suffaf.

Wabi Sahab, f. Wadi Seheb. Wabi Sahan, auf ber Sinai-H. I, 788.

Mabi Sal (M. es S., Zachal, Zacal, Zathal), auf ber Sinal-D. I, 212, 221, 232, 233, 243, 249, 255, 258, 263, 266, 336, 555, 903. — vgl. Es Sal er Reipany.

Babi Salata (Zalatha, Zulatah, Sélega, Zelta), Thal und Brunnen ber Sinai-H. 1, 237. 251. 258. 261. 274. 558. 850. 903.

Babi Saleb, Tribus. 1, 499.

Mabi Saleh, auf ber Sinai-h. I, 221. — f. Wadi Szaieh.

Wabi Salphba, Zufluß zum Arnon. II, 1203.

Babi Samghi (Semghi, Sumghi; Szummagh ?), Acacienthal auf ber Sinal-H. I, 248. 253. 264. 269. 336. 340.

Wabi Santa, in RO. Judaa. II, 503. 544.

Babi Saranig, auf der Sinai-D. I, 903.

Wadi Sarethan, ob Wadi Serhan? II, 951.

Babi Sbabiah, f. Babi Sebaijeb.

Babi Schaib, s. Badi Schoaib. Babi Scheb, auf ber Sinai-D. 1, 871. — f. Mabi Seheb.

Wabi Soebepte, f. Wabi Soubeiteb.

Babi Schech, f. Wabi el Scheith. 1, 65.

Babi Schech el Amri, im Rorben ber Sinai-B. I, 882.

Mabi Scheith, f. Madi el Sch. Mabi Schelale, in Hauran. II, 908. — vgl. Schelalel Mischelp.

Wabi Schellal (Schillabi), Thalwindung des Wadi Molatteb. 1, 745. 758. 760. 771. 790.

Babi Schellally, im Dichebel Abichlun. II, 1063.

Babi Schenana, im Rorben ber Sinai-D. I, 882.

Madi Scheria (M. el., B. es Sch.), Wiftenbach bei Gaza. I, 833. 837. 865. 1085.

Babi Schibetha, auf ber Sinai-B. I, 904.

Wadi Shilladl, s. Wadi Shellal.

Babi Shoaib (B. es Shaib, Shoeb), Jorbanzufluß aus El Belta. II, 551. 805. 1044. 1170. — vgl. Babi Ezrat, Babi Rem-

Babi Schoeib (Schu'eib), bas Thal Zethros. I, 534. 535.

Wabi Shubash, r. Zuffuß bes untern Jordan. II, 441. 446.

Babi Schubeiteh (Schebepte, b. i. Ret), auf der Sinai-P. I, 763. 771.

Badi Sou'eib, f. Badi Soo-eib.

Mabi Seba, f. Babi es S.

Babi Sebaijeh (B. es Sebà'ipeh, Sebapeh, Zbai, Sbabiah), auf ber Sinai-P. I, 216. 220. 536. 537. 545. 588. 590 ff.

Wabi Sebbeh, am SB.Ende bes Tobten Meeres. 11, 738.

Madi Seber, auf ber Gubfpige ber Sinai-B. I, 222.

Mabi Seber (Subr), an ber AB. Seite ber Stnai-P. I, 817. 818. 825. — vgl. Wadi Sittereb.

Babi Sebi, f. Babi Beiby.

Babi Séffáf, bas Beibenthal am Porch. I, 544. — vgl. Wabi Suffáf.

Babi Seheb (Sáhab), im Sinai-Bebirge. I, 509. 656. 664. 871.

Babi Seir (B. el Thir, Rahr ob. Rojet es Sir, Szir, Szor, Elseir), in El Bella. II, 1036. 1046 ff. 1050. 1169. 1170. 1172. 1173.

Babi Seflab (Babi el S.), Ofizufluß zum unt. Jorban. II, 437. 1022.

Babi Gelif (Slaf, Colif, Soleif, Syolif, b. i. Thal bes Brind), auf ber Sinai-P. I, 489. 497. 498. 503. 507. 509. 510. 511. (Pohe) 525. 528. 531. 568. 644. 646. 710. 871.

Babi Selega, f. Babi Salata. L. 903.

懇abi Semał, f. 製adi es S. 製adi Semgi, f. 影adi Samgþi.

Babi Senin, f. Babi Sinein. Babi Serām (B. es S., wol Kadi Sgran ?), im Norden der Sinai-D. 1, 870. 882.

Babi Gerhan (Gerhhan), in ber arab. Bufte. II, 851. 951. 959.

Babi Serfa (Zerfa, Zurfa), Rame verfchiebener gluffe. Il,

Babi Serfa (Jabof), Jorbangufing and Gileab. II, 108. 114. 120. 141. 149. 270. 364. 369. 370. 442. 718. 719. 839. 1004. 1032 ff. 1037 ff. 1041. 1047. 1065. 1095. (Juffüffe) 1097. 1109. 1113. 1146.

Babi Gerta Maein (Zerta Ma'in, Callirthoë), öffi. Zufinf jum Lobten Meer. II, 502, 564. (Rame) 570, 579, 725, 746, 762, 1036, 1186, 1196.

Babi Gerraa, Buluf jum Babi Gerfa. II, 1097.

Babi Seffeb, auf ber Sinai-D. I, 880.

Babi Seyal (B. es S.), b. i. Acacien-Babi, am Seftinfer bes Tobten Meered. II, 645, 656. 660. 731. 732. 738. 762. — f. Bejal.

Babi Sepbe, in Dicolan. II, 355.

知abi Sich, f. Babi el Szik. 野abi Sibr, in RD. Inbaa. U, 489. 492. 508. — vgl. Lati Sittere, B. Subeir.

Babi Sige, f. Babi el Szik. Babi Sik (Spk, Sig), zwei Thäler im Ofdebel Schera und Babi Musa bei Petra. I, 1063. 1068. 1109. 1112. — vgl. G

Sit, Babi el Gjif. Babi Sifelji, Thal am Serbal. 1, 707.

Babi Sinein (Senin), in SC. 3nbåa. 11, 656. 660. 738.

Bati Sittere (Seph Szeber), Seitenthal des Badi Motatteb. 1, 739. 748. 754. 756 ff. 777. – vgl. Badi Seber, B. Sitr.

要ati Glaf, f. Babi Selaf. 经abi Goleif, f. 生abi Gelaf. 迎abi Gonémeh, f. Babi Gy-

éma. La di Subeir, bei Engabbi. II, 649. 652. 655. 727. 762. — vgl. Badi Sibr.

Babi Subr, f. Babi Seber.

Babi Sueiba (Szweiba), 31fluß zum Scheriat Mandhur in Paurau. II, 804. 871. 916. 918. 931.

Babi Guer, auf ber Ginei. D. I, 662.

Babi Suffaf (Suf Saffa, Saffa faf, Szaffzaf), Zufluß zum Arret. 1, 663. 664. II, 693. 1223. — vgl. Wadi Séffaf.

Babi Suban, Rebenthal bes Babi Rasb. I, 801.

**劉abi Sumghy, f. Babi Sam**gbi.

Babi Suraipib, im hermon. II, 176.

Sabi Gur Babil, jum Ribron. II, 602, 603.

Babi Suwt, auf ber Ginai-b.
1, 806.

Babi Gumub, auf ber Sinai-D. I, 872.

Badi Spf, f. Babi Sif.

Babi Sabea, f. Wadi es Seba'. Babi Szabete (Zabagatta), im Dichebel Schera. 1, 998. 999.

Wadi Szaffzaf, s. Wadi Sufſåf.

Wabi Szafpe, f. Wabi el Abfa. I, 175. 1031.

Wabi Szaleh, auf ber Sinai-D. I, 507. - f. Dabi Galeb.

Wabi Szamma, Zufluß zum Scheriat el Mandhur. 11, 1062.

— val. Sema. Babi Szammera, zum untern

Jorban. II, 385. 391. Babi Szaps, im petr. Arabien.

I, 177. Wadi Szemmak, s. Wadi es

Gemat. Wadi Szinditife, Zufluß zum

Wabi Serfa. II, 1097. Madi Szolaf, s. Wadi Selaf. Babi Ggran, auf ber Sinai-D.

I, 862. 916. — f. Madi Gerām. Wabi Szuéma (Ain es Suweimeh, Souemeh), in El Belfa.

II, 566. 1036. 1049. 1050. Wadi Szummagh, s. Wadi Samabi.

Babi Szygha, auf ber Sinai= \$. I, 205.

Babi Szpr, f. Wabi Seir.

Badi Taamirab (W. et T.), in SD.Jubäa. II, 599. 603. **653**, 726,

Badi Taba, am Rorbende bes Aila-Golfe. I, 282. 286. 292. 310.

Badi Tafileh (Tafple, Tufileh, Tophel), am Gudende des Todten Meeres. I, 102. 128. 983. 1057. 1058.

Babi Zaibe, oberer Theil bes Wadi el Agāba. I, 878. — f. d. f.

Badi Taipibeh (Taibe), an der RB. Seite ber Sinai-B. I, 669. 676. 763. 767. 768. (Steinfalz das.) 772, 827. — val. Wadi et Taybe.

Wadi Tal, s. Wadi Thal.

WabiTalha, s. WadiAbu Talha. I, 1067.

Wabi Tamat (El Themmeb?), im petr. Arabien. I, 165, 180.

Babi Carfa (Darfa), Theil des Wadi el Scheith. 1, 661. 663. 676.

Wadi Tébjarith, wol irrig ft. Wabi el Fedicarith. II, 1037.

Babi Teis (Ain T.), im Dichebel Abichlun. II, 1054. 1055.

Wabi Telfit, in Samaria. II, 456.

Babi Tereibe, auf ber Sinai-

D. 1, 240. Babi Thal (Tal), auf ber Sinai-S. I, 763. 765. 767. 768.

Wadi Thalet, f. Wabi el Th.

Madi Thir, f. Mabi Seir. Wabi Tibnin, in R. Galiläa. II,

**250.** Wadi Traybé, s. Wadi Abu

Teraifeb.

Wadi Tufileh, s. Wabi Tafileh. Wadi Tulah, im Sinai-Gebirge. I, 535. 567.

Wabi Tulh, f. Wabi Abu Talha. Wabi Tyh (Teah-wahad, Wahad Te), im petr. Arabien. I. 155. 156. 157. 163. - pgl. Madi Etti.

Madi Ucheidher, f. Babi Athbar. I, 246.

Babi Hirgi, zwei Thaler am Gerbal. 1, 708.

Babi Um - Dafch (B. em Bafc), am Aila-Golf. 1, 278. 289.

Babi Um Rattame, f. Badi Ertama.

Wadi Urtas, in O.Judāa. 11,

Badi Ufait (Ufeit, Ufaitu, Degaita, Duiffet), auf ber Ginat-D. 1, 698. 737. 763. 765. 768. 783. 821.

Wadi Usēs, im Rorden der Si-

nai-P. I, 882.

Babi Bale (Mojet el B., al Bale, el Bal, el Badban), r. Buffuß jum Arnon. II, 582. 1195 ff. — f. Wabi Deban.

Babi Bardan (el Quarban), auf ber Sinai-D. I. 460. 814. 815. 818. — vál. Wadi Warsan.

Babi Warran, in Egueit. II, 1069.

Babi Warfan, auf ber Sinai-D. I. 774. — val. Badi Bardan. Babi Betir (Duaby Dutir), auf ber Officite ber Singi-B. I, **233. 243. 263. 264. 272.** 275. 904. - val. Babi el Min. Babi Boalet-foam, im Dbfome-Gebiet. 1, 857.

Badi Butah, auf der Sinai-P. I, 820. 941.

Babi Babes, f. Babi Jabes. Babi geholdafat, f. 3ofa-phat-Thal. II, 600.

Babi Badal (Bathal), f. Babi

Gal. I, 221. 258.

Mabi Zalatha, f. Wabi Salata. Wabi Ibai, f. Wabi Sebaijeh. Wabi Zeibp (Zebi, Sebi, Zeaby,

Effueiba), Bufluß des Scheriat el Mandhur aus dem Dichebel Pauran. II, 911. 912. 927. 966. 983. 1007. 1008.

Badi Zeit, das Delthal, in Samaria. II, 450.

Babi Bereigpe, auf ber Sinai-D. 1, 547. 549.

Babi Berta, f. Wadi Gerta. Babi Boar, f. Babi Reret.

. Babi Zoara, Bucht im Aila-Golf. I, 279.

Babi Bugherah, auf ber Sinai-P. 1, 258.

Wabi Zulakah, s. Badi Sa-

Babi Burta, f. Babi Gerta. Baetf, Ort in Sauran. II, 910.

Waffen, der Aenezeh. II, 823. ber Beni Sacar. 837. — ber Drufen im Dichebel Bauran. 937. - f. Romifche B., Schwert, Dold, Reule, Blinte 2c.

Bagen, f. Eisen-, Streitm., Raberfarren.

Bahabi - Furth (Wacabees), im unt. Jordan. II, 716.

Bahabiten (Wehabi), auf der Sinai-P. I, 247. 834. 845. 923. 928, 971. 972. - foren bie Dilgergüge. 1033. — im Dichebel Schera. 1071. — im Ghor. II, 556. - am unt. 3orban. 566. 🗕 in Rerek. 669. — Sprien. 797. - unter ben Menegeb. 823. - in Ofcolan. 828. - Sauran (1810). 851. 959. 984. 1000.

Bahab Te, f. Bebi Tob. Babybat, Stamm bei Gaza. I,

Babitonige ber Ebomiter. II,

Baira, Ruinen im petr. Arabien. I, 176.

Baigen, auf der Ginai-B. I, 712. 719. 818. 916. — granet, von Beduinen verfpeift. 1043. - im El Ghor ac. 982. 1057. — bei Vetra. 1069. — in R. Баlaftina. II, 195. 240. — Galilaa. 311. 415. — in Dicolan. 276. 356. - Bafan. 374. - bei Zerico. 515. - in El Bella. 574. — Ghor el Mesraa. 588. - Ghor es Safied. 591. -Zudāa. 637. — sehr guter, in Reret. 671. 672. 680. - am unt. Jordan. 711. - in Sauran. 11, 818. (mit Grannen) 827. 829. 849. 850. 910. 911. — Egra. 857. — Sueiba. 931. — in ber Sjaffa. 949. — in Boftra 2c. 986. — Paurán. 988. 992. — Gileab. 1061. - im Dichebel Abfolun. 1097. 1105. - geröfleter, in Rafer el loebf. II, 874. – s. Bartwaizen.

Baizengraupen, f. Burgul.

Batil (Batyl), d. i. Commiffa-rius. I, 301. — Titel des Priors im Sinai-Alofter. I, 626. — Bicarius. II, 613.

Bal, f. Babi Bale.

Balbung, früher auf ber Sinai-D. I, 274. - bei Banias. II. 196. - febr felten in Sprien. 396. - früher auf bem Gilboa-Bebirge. 419. - früher am unt. Jorban 2c. 500. 535. 551. - Reichthum im Oschebel Abfolun. 1056. 1069. 1073. besgl. in El Belta. 1108, 1110. 1143. 1172. — f. Baum, Poli, Begetation 2c.

Wale, s. Wadi W.

Baled, f. Om B. Balgah (Balgha), Ort am Badi Kanuat in Pauran. II, 870, 914.

Balladifde Banbfdriften, · in St. Saba. II, 616.

Ballfahrteort, ägpptifcher, gu Sarbat el Chabem ? 1, 801.

Ballfische, zahlreich im Suez-**Golf. 1, 451.** 

Wallnuß, am Sinai. I, 608. in Golan. II, 169. — (Juglans regia) in Jiurăa. 171. — im Libanon. 190. - am galil. Meer. 292. — am Tabor. 397. — in Reref. 680. - im Dichebel Abfolûn. 1105. 1114.

Banberleben, in Pauran. II, 878. 923. 992. - vgl. Dirten-

voll.

Bar, Bai bei Tor. I, 460.

War, b. i. Rlippenland, Stein-bifirift. II, 357. 809. 865. 896. - f. Buffel-War.

Bara, f. Derb B.

Waraba, Station in Aegopten. I, 146.

Baran, i. e. Lacerta nilotica. II, 562.

Warburton, Dr., am unt. 3orban. II, 554. - Tobten Deer. 722.

Barban, f. Wabi B. Warbi, f. 3bn el B. Bar eb Dichamus (Buffel-Bar), fleiniger Canbftrich in Pauran. II, 809.

Bar Eggaty (M. eg-3.), fteiniges Grangland von Dicolan und Dicheibur, Mipl für Flüchtige. H, 160. 165. 357.

Waridat, s. El W.

Warran, f. Wabi B. Warfan, f. Badi B.

Barfut (wol Bafet, b. i. bie Mitte), Cap am Aila-Golf. I, 210. 235. 239. 316.

Bafda, f. Rabi B. Bafel (Bafdil), f. Beni Baffel.

Bafet, f. Barfut. Bashington, f. Camp 28.

Baffel, f. Babi el B. Baffel, f. Beni B.

Baffer, große Maffen auf ber Sinai-D. I, 219. 222. 243. 273. gutes, in ben centralen Urgebirgen ber Sinai-D. 647. -

Ritter Erbfunde XV.

Mangel in ber Sandfteinregion der Sinai-Rette. I, 773. — desgl. in SD.Judāa. II, 685. — Abnahme, burch Begetationsmangel bedingt. 11, 500. - Runft ber 36= raeliten, bitteres füß ju machen. I, 819. — vgl. Quelle, Ain, Brunnen, Bir, Doi, Mojet, Rahr, Babi, Fluß, Gießbach,

Regen 2c. Bafferbehälter (Baffin, Cifterne, Teich, Birtet), in Ebom 2c. I, 72. 93. — aus gebranntem Badftein im Babi Feiran. 718. — großes, im Babi Sabra. 1008. 1009. — fehr zahlreich in Ameimé. 1011. - Petra. 1126. zahlreich in Bafan. II, 357. bei Rablus. 450. - in R. Judāa. 461. — Samaria. 471. 474. — febr großes, altes, zw. Berufalem u. Berico. 488. bei Beihlehem. 599. - in ber Rhareitun-Poble. 626. — durch Steine geschütt. 634. — in Rurmul. II, 639. — Mafaba. 657. 658. - auf ber Babichroute. 810. — bei Churbet el Gafaleh. 829. – Edrei. 835. 839. 841. — in Bauran. 870. — Rima el Loebf. 879. — Schobba, 882. 884. 886. - Dami. 893. - Remtha. 908. - Aatyl. 926. - Gueiba. 927. – Rerepe. 963. 964. — Boftra 2c. II, 979. 983. 988. — 3rbib. 1064. — Gerafa. 1082. 1085. am Mezar Dica. 1129. — in Amman. 1152. — am Babi el Themeb. 1164. — in Djezia. 1167. — Madeba. 1182. 1183. Mehatet el Babic. 1204. Rabba. 1217. 1220. — f. Bir-

Bafferfall (Cascabe, Catarracte), auf ber Sinai-B. I, 232. 520. 660. — im Babi Schellal. 758. — **Babi Rasb.** 798. — Badi el Abfa. 1045. — Goeriat el Mandhur. II, 383. — unt. Jordan. 711. 713. 714. 721. im Serta Ma'ein. 746. — Ain el Beba. 1029. — Babi Seir. 1048.

> Bbbbb Digitized by Google

Bafferhofen, am Tobien Meer.
11, 763.

Bafferkäfer, auf der Sinai-P. I, 502. Bafferkreffe, bei Zerico. II,

515. Bafferläufe, nur temporar auf

Basserläuse, nur temporär auf ber Sinai-P. I, 646.

Bafferleitung (Aquaduft), im Babi Feiran. 1, 720. — Dice= bel Schera. 1009. 1010. — bei Petra. 1110. 1111. — Banias 2c. II, 207, 212. - am galil. Deer. 286. - bei Tarichaa. 345. — Neara. 457. — in D.Judäa. 488. - bei Berico. 493. 501. 502, 512, 515, 526. - Am. Beth= lebem u. Jerufalem. 619. - bei Chtebbe. 829. — Charbet el Ga= faleb. 830. — Ebrei. 838. — Schobba. II, 883. — Merdichan. 901. - Gueiba. 928. - im Badi Abichlun. 1038. 1116. bei Abu el Beaby. 1039. — am Babi Serla. 1040. — Rabr Desban. 1050. - in Berafa. 1075, 1081, 1082, 1085. — am Ledidun. 1204. - f. Romifche 2B. Baffermelonen, im Babi geirån. I, 642.

Baffermünze (Mentha aquatica), im Babi Rufa. 1, 1140.

Basserscheibe, zw. bem Ailau. Suez-Golf. I, 247. 257. 527.
ber Raha-Ebene. 515. — am
Badi Sittereh. 757. — ber öfil.
u. westl. Tip-Büste. 909. — zw.
bem Tobten u. Rothen Meer.
1062. 1063. II, 770. — bei Petra. I, 1069. — im Oschebel
Deisch. II, 173. — zw. bem Jorban u. Mittelmeer. 218. 386.
389. 399. 400. 407. 408. 469.
474 ff. 487. — zw. bem Tobten
u. Mittelmeer. 599. 617. — zw.
bem Jordan u. Damastus—See.
948. — s. Döhenmessung, Opbrographie.

Baffericit, talte, im Tobten Deer. II, 747.

Bafferfolunde (βάραθρα b. Polyb.), zw. Syrien u. Aegypien, I, 142. Baffertrog, monolithischer, in Sueiba. 11, 929.

Baffervogel, auf bem galil. Meer. II, 307. 347.

Baft, f. Dichebel el 28.

Bafta (b. i. Tamariste), Ruftengegend bes Alla-Golfs. I, 237. 277.

277. Baftipeh, f. El Boffpe. Batter, f. Rus el Rowatur.

Baug (Baup), arab. Rame für Schafal. II, 534. — f. Bawe. Bang grab Sanctus fein Grab

Bava, arab. Sanctus, sein Grab im Babi Reneh. 1, 755.

Bawe (arab.), d. i. Schafal. II, 827. — f. Baug. Razinah f. Ainel Wassah

Bazipah, f. Ain el Mafiah. Bebbr, f. Bubbr. U, 596.

Beber, in Es Szalt. II, 1127.
— f. Baumwollenweberei.

Bechfelfieber, bosartige, am Sinai. 1, 634.

Behabiten, f. Bahabiten. Bebbeir, f. 3rat el B.

Beiber, arabische, find weniger gafifreundschaftlich als die Manner. 1, 179. — ihre Unfruchtbarteit bei den Towara. 953. — ihre Geschäfte bei Beduinen. II, 531. 631. — geringe Achtung in Reref. 674. — in Teil. 828. — arbeitsame, in hauran. 852. — f. Mädchen, Ebe, harem, hure.

1. Madoen, Epe, Parem, Dure. Beiberfleibung, in Rerel. II, 743.

Beiby, f. El Beibeb.

Beichthiere, bei Tor. 1, 447. Beibe (Beibeland), vortrefflice, am Oscheel Ratherin. I, 553. — auf der Sinai-D. 711. 776. 909. — gemeinsame, bei Beduinen. 940. — am hermon. II, 162. — in Haurán. 821. — am Lelb Paurán. 948. — vorz. in El Belsa. 1194. — s. Gras, hen, Wiese.

II, 171. — am Pasbepa-Strom. 186. - am unt. Jordan. 543. 548. 711. 717. 720. — in El Bella. 570. 571. 573. 586. 1197. . 1203. — auf Ghor el Mesraa. 589. — in Pauran. 808. 952.

Beibrauch (Liban), Sanbels-waare ber Rabataer. I, 73. in Afrita. 337. — Arabien. 372.

Bein, verbotenes Getrant ber 3bumaer. I, 71. — ber Rechabiten. II, 137. - ber Rabataer. 138. - der orthodoren Drufen. 926. — Fabrit in Es Szalt. 1123. 1124. - vgl. Raufdirant.

Beinbau (Berge, Garten 2c.), am Sinai. I, 604. 630. — im Badi Feiran 2c. 712. 900. 995. - im Dichebel Schera. 1041. — bei Petra. 1071. 1127. — im Permon. II, 182. — Pasbeya 2c. 188. 204. - Safeb. 259. -Galilaa. 292. 311. — Oft-Palaftina. 374. - Jerico. 505. -Judaa. 634. — ju Engaddi, Debron. 648, 651. - Reret. 680. - im Dichebel Abichiun. 826. — (fehlt) in Pauràn. 852. 855. 867. — in Szalkhat. II, 960. im Dichebel Bauran. 962. - in Boftra. 972. 986. - Gileab. 1029. 1074. — El Befaa. 1102. — El Belfa, Es Sjalt. 1122. 1128. 1129. (befte Art) 1131. 1142. — Sibma. 1179.

Beinbeertuchen, f. Rofinent. Weinreben, durch Asphaligegen Burmfraß gefdüßt. IL, 753.

Beintrauben (Laub), ale Dr-nament in Moettebin. 11, 890. — Dami. 893. — Kanuat. 934. - Apun. 954. - Drnamente in Amman. 1152. (auf Müngen) 1157.

Beifdorn, f. Azerol=B.

Beifes Borgebirge, bei Dafaba. II, 657.

Beled, s. Um el B.

Beled Suleiman, f. Ulad Soleiman.

Beli, f. Bely.

Bellad Saib, f. Ulad S.

Welled, f. Om Waled.

Bells, E., über Palaffina. II.

Bellfied, Lieutn., auf bem Rothen Meere u. im petr. Arabien. 1, 192. - Route von Scherm jum Sinai. 221 ff. - in Dahab. 229. - Edr. 452. - über ben Dichebel Motatteb. 459. - im Badi Debran. 491. 501. - erfleigt ben Sinai. 584. — über Manna. 674.

Beltei, auf ägypt. Stulpturen. II, **6**66.

Beltgericht, f. Gericht.

Bely (Beli), b. i. Sanctus. I, 918. - Grabfapelle, Grab. 1067. 1128. 1131. II, 489. 613.

Bely ed Dabi, Grab auf bem M. Bermon. II, 414.

Bely Neby Dufa, f. Rebbi D. II, 521.

Benbeltreppe, in Petras Ruinen. I, 1116.

Bepbeb, f. Misch w.

Wermuth, in Hauran. II, 835. - Reret. 1216.

Bespe, f. Blattwespe. Betir, f. Babi B.

Betterscheibe der Tph-Rette. 1,

Bettrennen, f. Kameelrennen. Beyba, f. El Beibeb.

Bezar, irrig ft. Mezar. 11, 422.

Beip, f. Babi el B. Bhiting, Autor. II, 81.

Biefel (Dichrabich), in Dicholan.

11, 827. Biefenbildung, fehlt auf ber Sinai. D. I, 561. - f. Beibe.

Bild, im hermon 2c. II, 183. 195. — in Judaa. 503. — im Dichebel Abichlun. 1096.

Bilbenbruch, E., preuß. Gene-ralconful in Beirut, über bie Landenge von Suez. II, 78. -Routen in Palaftina u. Sprien 2c. 89. 210. 233. - üb. ben El Buleh. 236 ff. - mittl. Jordan. 266. 283. - Barometermeffungen am unt. Jordan 2c. 552. **788. 801.** 

Bilhelm von Olbenburg, in Palastina (1211). II, 522, 529.

2866662

Billinfon, G., aber Aegopien. II, 307.

Billebrand von Olbenburg, in Palaffina (1211). II, 522.

Willermus Tyrensis (Bilhelm), Erzbischof von Tyrus, über Paläftina (1182-1185). II, 41. 861. — Szalthat. 961. — Cavea Roob. 1017.

Billiams, G., Maler, Lindfap's Begleiter. I, 510. - Raplan in Jerusalem. 1083.

Billibald, Bischof von Aichftabt (742), über Palaftina. II, 39. 342, 359, 537, 541, 629.

Bilna, in Rugland, angebl. Manuaregen baf. 1, 695.

Bilfon, 3., am obern Jordan. II, 155. 157. — in Banias 2c. 196 ff. 208. 219. — Tiberias. 318. — Galilaa. 345. 390. – Jerico. 484. — am unt. Jorban. 553. — am Todten Reer. 557 ff. 598. 722.

Binbe, auf bem Rothen Deer. I, 202. — Aila-Golf. 313 ff. -Suez-Golf. 436. 444. - Shilfmeer. 760. - auf ber Sinai-D. 905. - am galil. Deer. II, 293. 306. 309. — in Sprien. 310. auf dem Tobten Meer. 722. 728. 730. (beiße) 734. 736. 737. 763. — f. Sanbortan, Sirocco, Birbelwind, Eteffen, Monfune. Bindbunde, arabifde. 1, 333.

Binbfattel, 3och ber, Mittelglied bes Serbal- u. Sinai-Ge-birges. I, 505. 526. 529. — vgl. Ratb.

Binbftille, im Guez - Golf. I, 444.

Binbftoge, momentane, am Aila-Golf. I, 313.

Biner, Autor. II, 583. 776. 822. Binterftrom, f. Giegbach, Blug. Birbelwinde, bei Tor. I, 445.

Birbelwürmer, f. Turbellarien.

Bittitty, f. Telitty. II, 1075. Boalet-fcam, f. Babi B. Bobba, f. Butab.

Boga, Gewicht. I, 674.

Bobaliften, irrig ft. Bahabiten. L, 247.

Bolcott, S., über Zerufalem-Beirut ac. II, 79. - Rarten-Stigge ber B.Rufte bes Zobien Meeres. 89. - am obern 3ordan 2c. 155. 156. 213. 220. 244. 453. — in Jerico. 484. 519. am Beftufer bes Tobten Meeres 2c. 597 ff. 617 ff. - Rurmul-Sebbeh (Masada) 2c. 655 ff. 738. 754.

Bolf (Soib), auf der Sinai-b. 1, 333. 833. — im Permon :c. II, 162, 183, 195. — El Beffa, 584. — am Kibron. 610. — in Dicolan. 827. — El Tellul. 959. - im Dichebel Abiclun. 1065, 1096.

Bolff, 3., Diffionar, in Palaftina, Sprien 2c. (1823). I, 447. 620. II, 58. 68.

Bolff, Dr. Ph., evang. Pfarrer gu Rothweil, in Palaftina. II, **523. 544.** 621.

Bolfstranbe, bei Jerico. II, 508. — am Tobten Meer. 726.

Bolle, im Dichebal. I, 1032. in Reret. II, 680. - im Dicebel Pauran. 941. — vgl. Diftelwolle.

Bollenfpinnerei, in Bauran.

II, 852. — Ezra. 857. Bomela, Manna-Art in Auftralien. I, 692.

Boftpe, f. Dichebel 28.

Buabe, f. El Beibeh. Bual (Buall), b. i. Steinbod. II, 673. 1096.

Bubbr (Bubber, Bebbr, Baber, nicht Bulber), b. i. Rlippbace. I, 247. 333. 847. II, 584. 596. 611.

Bucherblume (Chrysanthemum coronarium), am Ribron. II, 603.

Bufte, jw. Beifan u. Jerico am untern Jorban. II, 461. 472. 538. — bei Tetoa. 630. — an ber SB. Seite bes Tobten Deeres. 643. — vgl. Juda-, Singi-Bufte.

Büfte bes Tobes. I, 887.

Bufte gen Berfabe. 1, 886. Büftendaracter. I, 908.

Buftenflora, auf der Sinai-D. I, 487. 827.

Buftenbubn (Lauf-, Steppenhuhn, Pterocles), auf der Sinat-P. I, 332. 490. 492. 770. zwei Arten im Babi Araba. 1017.

Buften - Rafer, am Schilfmeer. I, 770.

Buftenfonede (Helix desertorum), in S. Valäffina. I, 1100. Bulber, irrig ft. Bubber.

Bulb Ali, Stamm ber Aenezeh. II, 1000. - f. b. f.

Wulbaly = Anafel, arab. Tri= bus. II, 1126. — f. d. v.

Bullet, f. Om Waleb.

Bunderbaum (Joseph.). 578.

Bunberquell, im Babi Feiran.

Burmloder, haufige, in Dicefar. I, 887.

Wursah, s. El W.

Buffem, f. El 98.

Butab, f. Dichebel B., Babi **3**3.

Wuttaiyah, s. El. W.

Bynaab, Gold baf. I, 410.

### X.

Xaloth, f. Chisloth. II, 393. Xenien, im Rothen Meer. I, 480. Xenododium, zu Elufa. 1, 920.

– Zerico. II, 524. 538. – val. Derberge. Xeranthemum, f. Stropblume.

## Y.

Nabes, f. Badi Jabes. Jabna (Jamnia), Stadt in Philiftäa. II, 101. 459.

Yacob, s. Yakub.

Nabiconico (Najus), Stabt in Et Bella. 11, 1102. 1103. 1140. Na fattah (nicht El fatha), Ausdrud arab. Berebrung. I, 743.

Yaffa, s. Jaffa. Jahia, Cheenep's Subrer. II, 1135.

yahúda, f. Sid J.

Jabubi, f. Gerir Beat el J., gehub.

Nafus, f. Yabiculch. Yatub (Jatob), f. Beit I., Dichiffr Benat J., Diciffr Beni J., Tir

gatube, f. Maalim A.

sambawi, f. Samegh Embawy. Jamin, Araber von, in Berico. II, 527. — vgl. Jemanijeb.

Narmut, f. Scheriat el Mandhur.

yarub, f. El J.

Jarut, f. Debicbelein 9.

Navana, d. i. Weihrauch. I, 384. Javanapripa, b. i. fomarger Pfeffer. I, 384.

Javaneshta, b. i. Binn. I, 384.

Yayah, s. Gad J.

Ibenberg, f. Blenberg. Jebla (Abila?), Ort in El Refarât. II, 1002.

Nebrûd, s. Ain J.

Jeduby (?), Ort bei Amman. II, 1160.

Yehoschafat, s. Wadi Y.

Nebub (Jude), f. Rasr el g., yabuda.

gelet, f. Dichebel g.

Demantjeb, Jemenparthei in Jubaa. II, 653. - f. Namin.

Jemen, f. El y. gerta, Drt in El Bella. II, 1130. Nifdvivib, d. i. Lefezimmer. II,

- Babi Rehali, jum Dabi Serta. II, 1075.
- Badi Retbe, f. Babi Rabt.
- Babi Remrin (Rimrin), in El Belta. II, 1036. 1044. - pgl. Babi Schoaib.
- Babi Refpl (Babi Rufib?), im petr. Arabien. I, 184.
- Babi Retferin, f Babi Rifrin.
- Babi Rewelmeh, f. Babi en Rawa'imeh.
- Babi Rimri m'el Beif, im Dichebel Pauran u. in ber Lebfca. II, 884. 918. 920.
- Babi Rifrin (Retferin), Geitenthal zum Wadi Feiran. 1, 744.
- Babi Rouaameh, f. Wadi en Rama'imeb.
- Babi Rubt, auf ber Sinai-p. I, 498. — val. Wadi Rabi.
- Badi Ruebbe, Ruftenftation am Aila-Golf. I, 904.
- Babi Ruehhm , f. Wadi Rawa's îmeb.
- Madi Rusb (Ruffb), L. Seitenarm bes Babi el Arifch. I, 184. 855. — vgl. Wadi Rasb.
- Babi Defd, f. Babi Deh.
- Babi Defde, Jordanzuffuß aus SD. Galilaa. II, 385. 400. 404ff. Babi Difmeh, auf ber Sinai-
- D. I, 528. vgl. Dichebel Debidme.
- Babiol-Ghaime, impetr. Arabien. I, 153.
- Babiol Roreibh, im petr. Arabien. I, 153.
- Babi Om Reb (Raqib, Engab), in Dicolan. II, 287. 289.
- Babi Om Schomar, auf ber Sinai-P. I, 547.
- Babi Omple, auf ber Sinai-D. J, 240.
- Babi Orta, jum Aila-Golf. I, 203. 210. 213. 215.
- Babi Deb (Defd), Seitenthal bes Babi el Scheith. I, 530. (\$obe) 565. 646. 647. 776. 779. 780. 793.
- Wabi Oszaita, s. Wadi Usait. Babi Dismet, auf der Sinai-\$. I, 500.

- Wabi Duarban, f. Wabi Bar-
- Madi Duisset, s. Madi Usait. Mabi Dutir, f. Babi Betir. I,
- Wabi Owass, am Sinai. I,
- Wadi Pabouchébe, s. Wadi Abu Rhufcheibe.
- Wabi Pharan, f. Wabi Feiran. Babi Rababipah (Rubudipeh),
- in Galilaa. II, 328. 331. 339. --- f. Nabr **R.**
- Wabi Rabiib, f. Wadi Abschlun. II, 1108.
- Wadi Raboa, f. Wabi Rubhwab.
- Babi Raeb, auf ber Oftseite ber Sinai-D. I, 271.
- Wadi Ragis (W. Radiib?), Ju-
- fluß gum Babi Serla. II, 1097. Babi Rahab (Rahaba), auf ber SD. Spipe der Sinai-P. I, 210. 215. 253. 546. 549.
- Wabi Rakham, in Hauran. II, 909.
- Wabi Rathmah (Ain R., Er Rathmet), Plateauebene in S. Palaftina. I, 1083. 1085. 1087.
- Babi Ramaban, auf ber Sinai-P. I, 513.
- Babi Ras el Beber, im fuböfil. Paurân. II, 951. 966. 967.
- Babi Ras el Ghumeir, Beftthal jum Tobten Meer. II, 598. 655.
- Babi Rebicel, im peir. Arabien. I, 186.
- Babi Retemat, im Rorben ber Sinai-P. I, 915. 1080.
- Wabi Rimm (Rymm), Seitenthal bes Dabi el Scheiff. I, 662. 665. 705. — f. Ain R.
- Mabi Rimm e Mehaft, Gerbal. I, 706. 708. 709. 710.
- Wabi Romman (Rompan, Duaby Prommane), Seitenthal bes Babi Feiran auf ber Sinai=D. 1, 549. 747.
- Babi Rual (B. er Rawat ob. Rauak), im veir. Arabien. I. 164. 169. 181. 834. 836. 844. 859. 878.

Babi Rububipes, f. Babi Rababipab.

Badi Rubhwah (Radoa), auf ber Sinai-D. I, 504. 511. 513.

Babi Ruhaibeh, an ber Gab. grange Palaftinas. I, 119. 864. 918. — vgl. Er R.

Badi Rumon, in RD. Jubaa. II, 463.

Badi Rymm, f. Wadi Rimm.

Badi Saada, auf der Sinai-D. I, 254. — f. Badi es Sa'beh. Babi Sabes, Sandihal ber Si-

nai-D. I, 489. Babi Sabra (Es S.), im Dichebel Schera. I, 1007. 1022. 1071.

Madi Safran, auf ber Sinai-P. I, 275.

Badi Saffaf, f. Wadi Suffaf. Babi Sahab, f. Babi Gebeb. Madi Sahan, auf ber Sinai-P.

I, 788.

Mabi Sal (W. es S., Zachal, Zadal, Bathal), auf ber Sinai-\$. I, 212, 221. 232. 233. 243. 249. 255. 258. 263. 266. 336. 555. 903. — vgl. Es Sal er Reipany.

Badi Salata (Zalatha, Zulatah, Sélega, Zelfa), Thal und Brunnen ber Sinai-P. I, 237. **251. 258. 261. 274. 558. 850.** 903.

Babi Saleb, Tribus. I, 499. Madi Saleh, auf ber Sinai-B. I. 221. - f. Babi Szaleb.

Wabi Salphha, Zufluß zum

Arnon. II, 1203.

Wadi Samghi (Semghi, Sumghi; Szummagh ?), Acacienthal auf ber Ginai-B. I, 248. 253. 264. 269. 336. 340.

Wadi Santa, in RD. Judaa. II, 503. 544.

Babi Saranig, auf ber Sinai-Ş. I, 903.

Badi Sarethan, ob Babi Serban ? II. 951.

Babi Sbabiah, f. Babi Se-

Wabi Schaib, s. Wadi Schoaib.

Babi Scheb, auf ber Sinai-P. I, 871. — s. Wabi Sebeb.

Wabi Schebeyle, f. Wadi Schubeiteb.

Madi Schech, f. Wadi el Scheith. 1, 65.

Wadi Shech el Amri, im Rorben ber Sinai-D. I, 882.

Wadi Scheilh, s. Wadi el Sch. Madi Schelale, in hauran. II, 908. — vgl. Schellal el Mifchelv.

Babi Schellal (Schillabl), Thalmindung bes Wadi Motat-

teb. I, 745. 758. 760. 771. 790. Mabi Schellally, im Dichebel Ибфiún. II, 1063.

Babi Schenana, im Rorben ber Sinai-P. I, 882.

Mabi Scheria (W. els, B. es Sch.), Wüstenbach bei Gaza. I, 833. 837. 865. 1085.

Babi Schibetha, auf ber Sinai-P. I, 904.

Madi Schilladl, f. Badi Schellal.

Wadi Schoaib (W. es Schaib, Schoeb), Jordanguffuß aus El Belta. II, 551. 605. 1044. 1170. - vgl. Wabi Ezrat, Badi Remrin.

Babi Schoeib (Schu'eib), bas Ehal Zethros. I, 534. 535.

Wadi Schubasch, r. Zufluß bes untern Jordan. II, 441. 446.

Babi Soubeiteb (Schebepte, b. i. Res), auf ber Sinai-D. I, 763. 771.

Babi Sou'eib, f. Babi Sooeib.

Mabi Seba, f. Babi es S.

Babi Sebatieb (B. es Seba'ineh, Sebayeh, 3bai, Sbabiah), auf ber Sinai-p. I, 216. 220. 536, 537, 545, 588, 590 ff.

Wadi Sebbeh, am SW.Ende bes Tobten Meeres. II, 738.

Babi Seber, auf ber Sübspise ber Sinai-D. I, 222.

Babi Seber (Subr), an ber RW. Seite ber Sinai-D. I, 817. 818. 825. — vgl. Wabi Sittereb.

**鉛adi Sedi, f. 劉adi Zeidy.** 

Babi Seffaf, bas Beibenthal am Poreb. 1, 544. — vgl. Wabi Guffåf.

Babi Sebeb (Sábab), im Sinat-Gebirge. I, 509. 656. 664.

. Wadi Seir (B. el Thir, Rabr ob. Mojet es Sir, Szir, Szpr, Elfeir), in El Belfa. II, 1036. 1046 ff. 1050, 1169, 1170, 1172.

Badi Sellab (Badi el S.), Oftzufluß zum unt. Jorban. II, 437. 1022.

Babi Gelaf (Glaf, Golaf, Goleif, Szolaf, b. i. Thal bes Weins), auf ber Sinai-p. I, 489. 497. 498. 503. 507. 509. 510. 511. (Pobe) 525. 528. 531. 568. 644. 646. 710. 871. Badi Sélega, f. Wadi Salala.

I, 903.

Wabi Gemat, f. Babi es G. Wabi Semgi, f. Wabi Samghi. Babi Genin, f. Babi Ginein.

Babi Seram (B. es S., wol Babi Sgran ?), im Rorden ber Sinai-D. 1, 870. 882.

Babi Serban (Gerbhan), in ber arab. Wüfte. II, 851. 951. 959.

Badi Gerta (Zerta, Burta), Rame verschiedener Fluffe. II, 1036.

Babi Gerta (Jabot), Jorbanjuffuß aus Gilead. II, 108. 114. 120. 141. 149. 270. 364. 369. 370. 442. 718. 719. 839. 1004. 1032 ff. 1037 ff. 1041. 1047. 1065. 1095. (Buffuffe) 1097. 1109, 1113, 1146,

Babi Serta Maein (Berta Ma'in, Callirrhoe), dal. Zufluß gum Tobten Meer. II, 502. 564. (Rame) 570. 579. 725. 746. 762, 1036, 1186, 1196,

Badi Serraa, Zufluß zum Wabi Gerta. II, 1097.

Babi Sesseb, auf ber Sinai-**5**. I, 880.

Wabi Gepal (W. es G.), b. i. Acacien-Wabi, am Weftufer bes Tobten Meeres. II, 645. 656. 660, 731, 732, 738, **762, —** f. Seial.

Babi Seybe, in Oscholan. II, 355.

Wabi Sich, f. Wabi el Szit. Babi Sibr, in RO.Jubaa. II, 489. 492. 508. — vgl. Wabi

Sittere, 28. Subeir.

Madi Sige, f. Babi el Szik. Babi Git (Spt, Sig), zwei Thaler im Dichebel Schera und Wadi Rufa bei Petra. I, 1065. 1068. 1109. 1112. — vgl. **Es** 

Sit, Wabi el Szit. Wabi Sitelji, Thal am Serbàl. 1, 707.

Wabi Ginein (Genin), in GD. Zubāa. II, 656. 660. 738.

Babi Sittere (Geph Szeber), Seitenthal bes Wabi Motatteb. I, 739. 748. 754. 756 ff. 777. vgl. Wabi Seber, W. Sibr.

Wadi Slaf, s. Wadi Selaf. Mabi Soleif, f. Wabi Selaf. Wadi Souémeh, f. Wadi Szu-

éma.

Mabi Subeir, bei Engabbi. II, 649. 652. 655. 727. 762. — vgl. Wadi Sibr.

Mabi Subr, f. Mabi Geber. Babi Sueiba (Szweiba), 3u-

fluß zum Scheriat Mandhur in Haurán. II, 804. 871. 916. 918. 931.

Mabi Suer, auf ber Sinai-p. I, 662.

Madi Guffaf (Guf Gaffa, Saffaf, Szaffzaf), Zufluß zum Re-ret. 1, 663. 664. II, 693. 1223. — vgl. Wadi Séffáf.

Babi Subau, Rebenihal bes Wadi Rasb. 1, 801.

Wadi Sumghy, f. Madi Samghi.

Babi Suraipib, im Bermon. Ц, 176.

Wabi Sûr Bâhil, zum Kidron. II, 602. 603.

Babi Sumt, auf ber Sinai-D. I, 806.

Madi Gumub, auf ber Sinai-**5.** I, 872.

Wabi Spt, s. Wadi Sit.

Wabi Szábea, f. Wadi es Seba'. Wadi Szabete (Zabagatta), im Ofchebel Schera. I, 998. 999.

Wadi Szaffzaf, f. Wadi Suffaf.

Wabi Szafpe, f. Wabi el Ahsa. I, 175. 1031.

Babi Szaleh, auf ber Sinai-D. I, 507. — f. Wabi Saleh.

Mabi Szamma, Zufluß zum Scheriat el Mandhur. 11, 1062. — vgl. Sema.

Wabi Szammera, zum untern Jordan. II, 385. 391.

Babi Szays, im petr. Arabien. I, 177.

Madi Szemmał, s. Wadi es Semat.

Wadi Szinditije, Zufluß zum Wadi Serka. II, 1097.

Wabi Szolaf, f. Wadi Selaf. Wadi Szran, auf der Sinai-D.

I, 862. 916. — f. Babi Serām. Babi Szuéma (Ain es Suweimeh, Souémeh), in El Bella. II, 566. 1036. 1049. 1050.

Madi Szummagh, s. Wadi Samabi.

Mabi Szygha, auf ber Sinai-H. 1, 205.

Wabi Sapr, f. Wabi Seir.

Babi Taamirah (181. et T.), in SD.Judäa. II, 599. 603.. 653. 726.

Babi Taba, am Rorbenbe bes Aila-Golfs. I, 282. 286. 292.

Babi Tafileh (Tafple, Tufileh, Tophel), am Gübenbe bes Tobten Meeres. I, 102. 128. 983.

1057. 1058. Babi Taïbe, oberer Theil bes Babi el Agaba. I, 878. — f.b.f. Babi Tainibeh (Taïbe), an ber

Babi Taipibeh (Taïbe), an der RB. Seite der Sinal-D. I, 669. 676. 763. 767. 768. (Steinfalz daf.) 772. 827. — vgl. Wadi et Taybe.

Wadi Tal, f. Wadi Thal.

Wabi Talha, f. Wadi Abu Talha.
I. 1067.

Wabi Tamat (El Themmed?), im petr. Arabien. I, 165. 180. Badi Tarfa (Darfa), Theil des Wadiel Scheith. 1, 661. 663. 676. Badi Tédjarith, wol irrig ft.

Wabi el Febfcharith. II, 1037. Babi Teis (Ain T.), im Dice-

bel Abichlun. II, 1054. 1055. Wadi Telfit, in Samaria. II,

456. 1 Wadi Tereibe, auf ber Sinai-

P. I, 240. Wabi Thal (Tal), auf ber Sinai-P. I, 763. 765. 767. 768.

Wabi Thalet, s. Wabi el Th. Wabi Thir, s. Wabi Seir.

Wabi Tibnin, in R.Galiläa. II,

Wabi Tibnin, in R. Galilaa. II, 250.

Madi Traybé, s. Wadi Abn Teraiféh.

Mabi Tufileh, f. Wabi Taffleh. Wabi Tulah, im Sinai-Gebirge. I, 535. 567.

Madi Tulh, s. Wadi Abu Talha. Wadi Tyh (Teah-wahad, Wahad Te), im petr. Arabien. I, 155. 156. 157. 163. — vgl. Wadi Etti.

Mabi Udeibher, f. Babi Athbar. I, 246.

Babi Uirgi, zwei Thaler am Serbal. 1, 708.

Babi Um - Dafc (B. em Dafc), am Aila-Golf. 1, 278. 289.

Badi Um Rattame, f. Wabi Ertama.

Wadi Urtas, in D.Judaa. II,

Mabi Usait (Useit, Usaitu, Degaita, Duisset), auf ber Sinai-B. 1, 698. 737. 763. 765. 768. 783. 821.

Wabi Ufes, im Norden der Sinai-P. I, 882.

Mabi Wale (Mojet el W., al Wale, el Wal, el Paddan), r. Zufluß zum Arnon. II, 582. 1195 ff. — f. Wabi Deban.

Mabi Marban (el Quarban), auf ber Sinai-D. I, 460. 814. 815. 818. — vál. Mabi Warfan.

Babi Marran, in Egueit. II,

Babi Warfan, auf ber Sinai-D. I, 774. — vgl. Babi Barban. Babi Betir (Duaby Dutir), auf ber Offfeite ber Ginai-D. I, 233. 243. 263. 264. 272. 273. 275. 904. - vgl. Badi el Ain. Babi Boalet-fcam, im Db-

fome-Gebiet. I, 857.

Babi Butah, auf ber Sinai-D. I, 820. 941.

Babi gabes, f. Babi Jabes. Babi Neboschafat, f. 3osa= phat-Thal. II, 600.

Wabi Zadal (Zathal), f. Wabi **G**al. I, 221. 258.

Mabi Zalatha, s. Wadi Salata. Madi Ibai, s. Wadi Sebaijeh.

Babi Beiby (Bebl, Sebi, Beaby, Effuelda), Buffuß bes Scheriat el Mandbur aus dem Dichebel Pauran. II, 911. 912. 927. 966. 983. 1007. 1008.

Babi Zeit, bas Delibal, in Samaria. II, 450.

Babi Bereigye, auf der Sinai-Þ. I, 547. 549, Babi Berta, f. Wadi Serta.

Babi Boar, f. Babi Reret.

Babi Zoara, Bucht im Alla-Golf. I, 279.

Babi Bugherah, auf ber Ginai. D. I, 258. Babi Zulakah, s. Wadi Sa-

lata. Babi Burta, f. Wabi Gerta.

Baelf, Ort in Sauran. II, 910. Waffen, der Aenezeh. II, 823. ber Beni Sacar. 837. — ber Drufen im Dichebel Pauran. 937. - f. Romifde B., Sowert, Dold, Reule, Blinte 2c.

Bagen, f. Eisen-, Streitm., Raberfarren.

Bahabi - Furth (Wacabees), im unt. Jordan. II, 716.

Bahabiten (Behabi), auf ber Sinai-B. I, 247. 834. 845. 923. 928. 971. 972. - ftoren bie Dilgergüge. 1033. - im Dichebel Schera. 1071. - im Ghor. II, 556. — am unt. Jordan. 566. — in Reret. 669. — Sprien. 797. - unter ben Menegeb. 823. - in Ofcholan. 828. - Sauran (1810). 851. 959. 984, 1000.

Wahad Te, s. Wadi Tyh. Babybat, Stamm bei Gaza. I,

978. Bablionige ber Ebomiter. II,

Baïra, Ruinen im petr. Arabien.

I, 176. Baigen, auf ber Ginai-B. I. 712. 719. 818. 916. - gruner,

von Beduinen verfpeift. 1043. - im El Ghor 2c. 982. 1057. — bei Petra. 1069. — in R.Palaftina. II, 195. 240. — Galilaa. 311. 415. — in Dicolan. 276. 356. - Bafan. 374. - bei Zerico. 515. — in El Belta. 574. - Ghor el Mesraa. 588. - Ghor es Gafieb. 591. Judāa. 637. — sebr guter, in Reret. 671. 672. 680. - am unt. Jordan. 711. - in Pauran. II, 818. (mit Grannen) 827. 829. 849. 850. 910. 911. — Ezra. 857. — Sueiba. 931. — in ber Sjaffa. 949. — in Boftra 2c. 986. — Pauran. 988. 992. -Gileab. 1061. — im Dicbebel Abichiun. 1097. 1105. - geröfteter, in Rafer el Loebf. II. 874. - f. Bartwaizen.

Baigengraupen, f. Burgul.

Batil (Batyl), d. i. Commiffa-rius. I, 301. — Titel bes Priors im Sinai-Rlofter. I, 626. - Bicarius. II, 613.

Bal, f. Babi Bale.

Balbung, früher auf ber Sinai-D. I, 274. — bei Banias. II, 196. - febr felten in Sprien. 396. - frither auf bem Gilboa-Gebirge. 419. - früher am unt. Jorban 2c. 500. 535. 551. - Reichthum im Ofchebel Abfolun. 1056. 1069. 1073. besgl. in El Belfa. 1108. 1110. 1143. 1172. — s. Baum, Polz, Begetation ic.

Wale, s. Wadi W. Baled, f. Om B.

Balgah (Balgha), Ort am Badi Kanuat in Pauran. U, 870, 914,

Balladifde Danbfdriften, · in St. Saba. II, 616.

Ballfahrtsort, ägyptischer, gu Sarbat el Chabem ? I, 801.

Wallfische, zahlreich im Suez-Golf. 1, 451.

Wallnuß, am Sinai. I, 608. in Golan. II, 169. — (Juglans regia) in Iturăa. 171. — im Libanon. 190. — am galil. Meer. 292. — am Tabor. 397. — in Reret. 680. - im Dichebel Abfolun. 1105. 1114.

Banderleben, in Sauran. II, 878. 923. 992. - vgl. Sirtenvolt.

Bar, Bai bei Tor. I, 460.

Bar, b. i. Rlippenland, Steinbiffrift. II, 357. 809. 865. 896. – f. Buffel-War.

Bara, f. Derb B.

Baraba, Station in Aegypten. I, 146.

Baran, i. e. Lacerta nilotica. II, 562.

Barburton, Dr., am unt. 3ordan. II, 554. - Tobten Meer. 722.

Barban, f. Babi B. Barbi, f. 3bn el B. Bar ed Dichamus (Buffel-Bar), fleiniger ganbftrich in Hauran. II, 809.

Bar Eggaty (M. eg-3.), fleiniges Grangland von Dicolan und Dicheidur, Afpl für Klüchtige. H, 160, 165, 357,

Baribat, f. El B.

Warran, f. Wabi W.

Warfan, f. Babi 28.

Barfut (wol Bafet, b. i. bie Mitte), Cap am Aila-Golf. I. 210, 235, 239, 316,

Bafda, f. Rabi B. Bafel (Bafdil), f. Beni Baffel.

Bafet, f. Barfut. Bafbington, f. Camp B.

Basit, f. Babi el B.

Baffel, f. Beni 38.

Baffer, große Raffen auf ber Sinai-D. I, 219. 222. 243. 273. - gutes, in ben centralen Urgebirgen ber Sinai-D. 647. -

Ritter Erbfunde XV.

Mangel in der Sandsteinregion der Sinai-Rette. I, 773. — besgl. in SD.Jubäa. II, 685. — Abnahme, burch Begetationsmangel bedingt. II, 500. - Runft ber 36raeliten, bifteres füß ju machen. I, 819. - vgl. Quelle, Ain, Brunnen, Bir, Doi, Dojet, Rahr, Babi, Blug, Giegbach,

Regen 2c. Bafferbehalter (Baffin, Cifterne, Teich, Birtet), in Ebom 2c. I, 72. 93. — aus gebranntem Badftein im Babi Feiran. 718. — großes, im Babi Sabra. 1008. 1009. — fehr zahlreich in Ameimé. 1011. — Petra. 1126. gabireich in Bafan. II, 357. bei Rabins. 450. — in R. Zudāa. 461. — Samaria. 471. 474. — febr großes, altes, zw. Berufalem u. Berico. 488. bei Beihlehem. 599. — in der Rhareitun-Poble. 626. — burch Steine geschütt. 634. — in Rurmul. II, 639. — Majaba. 657. 658. - auf ber Sabimroute. 810. – bei Chürbet el Gafaleh. 829. - Edrei. 835. 839. 841. - in Bauran. 870. — Rima el Loebf. 879. — Schohba, 882. 884. 886. — Dami. 893. — Remiha. 908. — Aatyl. 926. — Sueida. 927. - Rereye. 963. 964. — Boftra 2c. II, 979. 983. 988. — 3rbib. 1064. — Gerafa, 1082. 1085. am Megar Dica. 1129. - in Amman. 1152. — am Wabi el Themed. 1164. - in Diegia. 1167. — Madeba. 1182. 1183. · Mehatet el Pabsch. 1204. -Rabba. 1217. 1220. — f. Birtet.

Bafferfall (Cascade, Catar= racte), auf ber Sinai-D. I, 232. 520. 660. — im Badi Schellal. 758. — **B**adi Rasb. 798. — Babi el Abfa. 1045. — Soeriat el Mandbur. II, 383. — unt. Jordan. 711. 713. 714. 721. im Serta Ma'ein. 746. — Ain el Beba. 1029. — Babi Seir. 1048.

Bbbbb

Digitized by Google.

Bafferhofen, am Tobien Meer. II, 763.

Baffertafer, auf ber Sinai-D. I, 502.

Baffertreffe, bei Berico. II, 515.

Bafferläufe, nur temporar auf ber Sinai-D. I, 646.

Bafferleitung (Aquaduft), im Baoi Feiran. 1, 720. — Dichebel Schera. 1009. 1010. — bei Petra. 1110. 1111. — Banias 2c. II, 207. 212. — am galil. Meer. 286. - bei Taricaa. 345. - Reara. 457. — in D.Zudāa. 488. — bei Jerico. 493. 501. 508. 512. 515. 526. - jw. Bethlebem u. Jerufalem. 619. - bei Chtebbe. 829. — Churbet el Ga= faleh. 830. — Ebrei. 838. — Schobba. II, 883. — Merbican. 901. — Sueiba. 928. — im - Wadi Adschlün. 1038. 1116. – bei Abu el Beaby. 1039. - am Babi Serta. 1040. — Rabr Desban. 1050. - in Berafa. 1075. 1081. 1082. 1085. — am Lebidun. 1204. - f.Romifche 28. Baffermelonen, im Babi geirân. I, 642.

Baffermünze (Mentha aquatica), im Babi Dusa. I, 1140.

Bafferfceibe, gw. bem Milau. Gueg-Golf. I, 247. 257. 527. der Raha = Ebene. 515. - am Babi Sittereb. 757. - ber öftl. n. weftl. Tib-Bufte. 909. - 3w. dem Tobien u. Rothen Meer. 1062. 1063. II, 770. - bei Detra. I, 1069. - im Dichebel Deifc. II, 173. - jw. bem 3or= ban u. Mittelmeer. 218. 386. 389. 399. 400. 407. 408. 469. 474 ff. 487. - 3w. bem Tobten u. Mittelmeer. 599. 617. - aw. bem Jordan u. Damastus-See. 948. - f. Bobenmeffung, bybrographie.

Bafferfoicht, talte, im Tobten

Deer. 11, 747.

Baffericiunte (βάραθρα b. Polyb.), zw. Sprien u. Aegypten. I, 142.

Bafferirog, monolithischer, in Sueiba. 11, 929.

Baffervogel, auf bem galil. Meer. II, 307. 347.

Baft, f. Dichebel el 28.

Bafta (b. i. Tamariste), Ruftengegenb bes Mila-Golfs. I. 237. Ž77.

Baftipeh, f. El Boftye. Batter, f. Rus el Rowatyr.

Baug (Baup), arab. Rame far Schafal. II, 534. — f. Bawe.

Bava, arab. Sanctus, fein Grab im Babi Reneh. 1, 755.

Bawe (arab.), d. i. Schafal. II, 827. — s. Waug.

Bazipah, f. Ain el Mafiah. Bebbr, f. Bubbr. 11, 596.

Beber, in Es Szalt. II, 1127. - f. Baumwollenweberei.

Bechselfieber, bosartige, am Sinai. I, 634.

Behabiten, f. Bahabiten. Bebbeir, f. Grat el B.

Beiber, arabische, find weniger gaftfreundicaftlich ale bie Dan= ner. I, 179. - ihre Unfruchtbarfeit bei ben Towara. 953. ihre Geschäfte bei Bebuinen. II, 531. 631. — geringe Achtung in Reret. 674. - in Tfeil. 828. arbeitfame, in Dauran. 852. f. Mabden, Che, Barem, Bure. Beiberfleidung, in Reret. II,

743.

Beiby, f. El Beibeb. Beidthiere, bei Tor. 1, 447.

Beibe (Beibeland), vortreffliche, am Dichebel Ratherin. I, 553. — auf ber Sinai-D. 711. 776. 909. - gemeinfame, bei Bebuinen. 940. - am Bermon. II, 162. - in Pauran. 821. - am Relb Hauran. 948. — vorz. in El Belta. 1194. — f. Gras, Den, Biefe.

Beibenbach, f. Babi el Abfa. Beibenbaum (Gharab, Saffaf. Siffaf), am Sinai, Gerbal. I. 632. 707. — Manna tragenber, in Armenien. 690. — im El Ghor. 995. 1065. — am Sepbarany. II, 165. — in Iturāc.

II, 171. — am Pasbepa-Strom. 186. — am unt. Jordan. 543. 548. 711. 717. 720. — in El Belfa. 570. 571. 573. 586. 1197. . 1203. - auf Ghor el Meeraa. 589. — in Pauran. 808. 952. Beihrauch (Liban), Banbele-maare ber Rabataer. I, 73. in Afrika. 337. — Arabien. 372. Bein, verbotenes Getrant ber Idumäer. 1, 71. — der Recabiten. II, 137. - ber Rabataer. 138. - ber orthodoren Drufen. 926. — Fabrit in Es Szalt. 1123. 1124. - vgl. Raufchtrant. Beinbau (Berge, Garten 2c.), am Sinai. I, 604. 630. — im Babi Feiran 2c. 712. 900. 995. - im Dichebel Schera. 1041. – bei Petra. 1071. 1127. — im Permon. II, 182. - Sasbeya ac. 188. 204. — Safed. 259. — Galilaa. 292. 311. — Dft-Palaftina. 374. — Jerico. 505. — Judaa. 634. — ju Engabbi, Debron. 648. 651. - Reret. 680. im Dichebel Abichlun. 826. – (fehlt) in Paurán. 852. 855. 867. — in Szalthat. II, 960. im Dichebel hauran. 962. - in Boftra. 972. 986. — Gilead. 1029. 1074. - El Befaa. 1102. El Belfa, Es Szalt. 1122. 1128. 1129. (befte Art) 1131. 1142. — Sibma. 1179. Beinbeertuchen, f. Rofinent. Beinreben, durch Asphalt gegen Burmfraß gefount. IL, 753. Beintrauben (Laub), ale Dr-nament in Moettebin. II, 890. — Dami. 893. — Kanuat. 934. - Apun. 954. — Ornamente in Amman. 1152. (auf Mungen) 1157. Beifdorn, f. Azerol-B. Beifes Borgebirge, bei Dafada. II, 657. Beled, f. Um el B. Beled Suleiman, f. Ulad Soleiman. Beli, f. Bely. Bellad Said, f. Ulad S. Belled, f. Om Baleb.

60.
Bellfteb, Lieutn., auf dem Rothen Meere u. im petr. Arabien.
1, 192. — Route von Scherm zum Sinai. 221 ff. — in Dahab.
229. — Tor. 452. — über den Ofchebel Mokatteb. 459. — im Badi Hebran. 491. 501. — erfteigt den Sinai. 584. — über Manna. 674.
Beltei, auf ägypt. Skulpturen.

Belle, E., über Paläftina. II.

II, 666. Beltgericht, f. Gericht.

Bely (Beli), b. i. Sanctus. I, 918. — Grabtapelle, Grab. 1067. 1128. 1131. II, 489. 613.

Bely ed Dabi, Grab auf bem fl. Hermon. 11, 414.

Bely Reby Musa, f. Rebbi M. 11, 521.

Benbeltreppe, in Petras Ruinen. I, 1116.

Wepheh, f. Misch w. Wermuth, in Hauran. II

Bermuth, in Dauran. II, 835.
— Reret. 1216.

Bespe, f. Blatimespe.

Betir, f. Babi B. Betterfceibe ber Typ-Rette. I,

Bettrennen, f. Kameelrennen. Beyba, f. El Beibeb.

Begar, irrig ft. Rejar. II, 422. Begy, f. Babi el B.

Bhiting, Autor. II, 81.

Biefel (Dichradich), in Dicholan. 11, 827.

Biefenbilbung, fehlt auf ber Sinai-D. I, 561. — f. Beibe.

Bilb, im Hermon 2c. II, 183. 195. — in Jubaa. 503. — im Ofdebel Abfchlun. 1096.

Bilbenbruch, E., preuß. Generalconsul in Betrut, über die Landenge von Suez. II, 78. — Routen in Paläftina u. Sprien 2c. 89. 210. 233. — üb. ben El Huleh. 236 ff. — mittl. Jordan. 266. 283. — Barometermeffungen am unt. Jordan 2c. 552. 788. 801.

Bilhelm von Oldenburg, in Paläftina (1211). Il, 522. 529.

266662

Billinfon, G., über Aegypten. II. 307.

Billebrand von Olbenburg, in Palaftina (1211). II, 522. 529.

Willermus Tyrensis (28ifhelm), Erzbischof von Tyrus, über Palaftina (1182—1185). II, 41. 861. — Szalthat. 961. – Cavea Roob. 1017.

Billiams, G., Maler, Lindfap's Begleiter. I, 510. — Raplan in

Jerusalem. 1083.

Billibald, Bischof von Aichkabt (742), über Palaftina. II, 39. 342. 359. 537. 541. 629.

Bilna, in Rugland, angebl. Mannaregen baf. 1, 695.

Bilfon, 3., am obern Jorban. II, 155. 157. — in Banias 2c. 196 ff. 208. 219. — Tiberias. 318. — Galiläa. 345. 390. – Ierico. 484. — am unt. Jorban. 553. - am Tobten Deer. 557 ff. 598. 722.

Binde, auf bem Rothen Deer. I, 202. — Aila-Golf. 313 ff. -Suez-Bolf. 436. 444. — Schilfmeer. 760. — auf der Singi-B. 905. - am galil. Meer. II, 293. 306. 309. — in Sprien. 310. auf dem Todien Meer. 722. 728. 730. (beiße) 734. 736. 737. 763. — f. Sandortan, Sirocco, Birbelwind, Eteffen, Monfune. Bindbunde, arabifde. I, 333.

Binbfattel, 3och ber, Mittel-glieb bes Gerbal- u. Sinai-Gebirges. I, 505. 526. 529. -- vgl. Ratb.

Binbfille, im Guez Golf. I,

Binbftope, momentane, am Aila-Golf. I, 313.

Biner, Autor. II, 583. 776. 822. Binterftrom, f. Giefbach, gluf.

Birbelwinde, bei Tor. I, 445. Birbelwürmer, f. Turbellarien.

Bittitty, f. Tefitty. II, 1075. Boalet-fcam, f. Babi B.

Bodda, s. Butab.

Boga, Gewicht. I, 674.

Bobaliften, irrig ft. Bahabiten. I, 247.

Bolcott, G., über Zerusalem-Beirut 2c. II, 79. — Karten-Stigge ber B. Ruffe bes Tobten Meeres. 89. - am obern 3orban 2c. 155. 156. 213. 220. 244. 453. — in Jerico. 484. 519. am Beftufer bes Tobien Reeres 2c. 597 ff. 617 ff. - Rurmul-Sebbeh (Mafaba) 2c. 655 ff. 738. 754.

Bolf (Soib), auf ber Sinai-p. I. 333. 833. - im Dermon 2c. II, 162, 183, 195. — El Betta. 584. — am Kibron. 610. — in Dicolan. 827. — El Tellul. 959. — im Dichebel Abichlun. 1065, 1096.

Bolff, 3., Miffionar, in Palaftina, Sprien 2c. (1823). I, 447. 620. II, 58. 68.

Bolff, Dr. Ph., evang. Pfarrer ju Rothweil, in Palaftina. II, 523. 5**44**. 621.

Bolfstraube, bei Jerico. II, 508. — am Tobien Meer. 726. Bolle, im Dichebal. I, 1032. in Reret. II, 680. - im Dice-

bel Pauran. 941. - vgl. Diftelmolle.

Bollenfpinnerei, in Pauran. II, 852. — Ezra. 857.

Bomela, Manna-Art in Auftralien. I, 692.

Boftpe, f. Dichebel 28.

Buabe, f. El Beibeb. Bual (Buall), b. i. Steinbod. II, 673. 1096.

Bubbr (Bubber, Bebbr, Baber, nicht Bulber), b. i. Rlippbachs. I, 247. 333. 847. II, 584. 596. 611.

Bucherblume (Chrysanthemum coronarium), am **Libron.** II, 603.

Bufte, zw. Beifan u. Jerico am untern Jordan. II, 461. 472. 538. — bei Tetoa. 630. — an ber GB. Seite bes Tobten Deeres. 643. - vgl. Juda-, Sinai-Bufte.

Bufte bes Tobes. I, 887.

Büfte gen Berfabe. I, 886. Büften haracter. I, 908. Büften haracter. I, 908. Büften haracter. I, 908. Büften hubn (Rauf-, Steppenhuhn, Pterocles), auf ber Sinai-D. I, 332. 490. 492. 770. — zwei Arten im Babi Araba. 1017. Büften Afer, am Schismeer. I, 770. Büften fonede (Helix desertorum), in Spalästina. I, 1100. Bulber, irrig ft. Kubber. Bulb Ali, Stamm ber Aenezeh.

II, 1000. — f. b. f.

Bulbaly = Anafel, arab. Tribus. II, 1126. — f. b. v. Bullet, f. Om Baleb. Bunderbaum (Joseph.). II, 578. Bunderquell, im BadiFeiran. I, 739. Burmlöcher, häusige, in Oschefar. I, 887. Burfah, f. El B. Buthem, f. El B. Butah, f. Oschebel B., Badi B. Buttaiyah, f. El. B.

#### X.

Xaloth, s. Chisloth. II, 393. Xenien, im Rothen Meer. I, 480. Xenodochium, zu Elusa. I, 920. — Jericho. II, 524. 538. — vgl. Perberge. -Xeranthemum, f. Stropblume.

## Y.

Nabes, f. Badi Jabes. Jabna (Jamnia), Stadt in Philiftāa. II, 101. 459. Nacob, s. Jatub. Nabiculch (Najus), Stadt in Ef Belfa. 11, 1102. 1103. 1140. Ja fattab (nicht El fatha), Ausbrud arab. Berehrung. 1, 743. gaffa, f. Zaffa. Jahia, Cheenep's Subrer. II. 1135. Jahúda, s. Sid J. Nabubi, f. Gerir Beat el y., gehud. Najus, f. Nabiduld. Natub (Jatob), f. Beit N., Dichiffr Benat J., Diciffr Beni J., Tir el 2). Natube, f. Maalim J. Jambawi, f. Samegh Embamp. Jamin, Araber von, in Berico. II, 527. - vgl. Jemanijeb. Narmut, f. Scheriat el Mandhur.

garub, f. El g. Jarut, f. Debicbelein 9. Navana, d. i. Weihrand. I, 384. Javanapripa, d. i. schwarzer Pfeffer. I, 384. gavanestta, b. i. Binn. I, 384. Yayah, f. Gad J. Ibenberg, f. Isenberg. Debla (Abila?), Ort in El Refarât. II, 1002. Debrud, f. Ain J. Debuby (?), Ort bei Amman. II, 1160. geboschafat, f. Babi y. Nebûb (Jube), f. Rasr el Y., Ya= buba. Nelet, f. Dichebel I. Demanijeh, Jemenparthei in Jubaa. II, 653. - f. Damin. Jemen, f. El y. Derta, Ort in El Bella. II, 1130. yifcvioth, b. i. Lefezimmer. II,

321.

Jitma, Ort in Samaria. II, 468.
Johanna, f. Deir Mar J.
Josá, f. Belleb el J.
Jonbea (Joubah, Jbua, Jeboa,
Jobat, l'Giome), Jusel imarab.
Golf. 1, 19. 196.
Jebrand van Pamelsvelb,
f. Pamelsvelb.
Joy, am Poreb, Sinai. 1, 543.
566. 584.
Juda, f. Sidi J. Jbn Jakub.
Jurmuf, f. Jarmut. II, 624.

Jufef, s. Salaheddin el Mullela ibn Y. Juffub el Barekat, Herr des Kalaat er Rabbad. II, 1196. Juffuf, Pascha von Damaskus. II, 984. — vgl. Jubb J., Joseph. Jufuf Wedschalp, s. Scheith J. M. Jufuf, Scheith, Irby's Kührer. II, 1171. Jutta (Juta, Jutta), Dorf in SD.Judäa. II, 638. 641. 759.

3.

Zaanaim, Ort bei Rabes. II, 136. Bagrur, f. 3a'rûr. Zabir, f. Dichebel 3bir. Zabulon, Ebene in Samaria. II, 867. 1120. — vgl. Sebulon. II, 393. v. Заф, Aftronom. II, 783. Zachäus, Haus bes, bei Jerico. II, 501. 511. 520. 522. Зафаивої, aus Elaeagnus angustifol. II, 505. 511. 680. Zachal, f. Badi Sal. Zacharias, Silvans Schüler. I, 12. Zacharias, Bater Johannes b. E. II, 641. Bacharias - Grab, bei Berufalem. II, 599. Zadal, f. Babi 3. Zabagatta, f. Szabete. Zaele (Szale), Ort am SD. Fuß des Relb Sauran. II, 945. 949 ff. Zaferaneh, f. Bir eg 3. Zaffaran, f. Dicebel 3. Babnburften, aus Arat ober Rada. I, 344. II, 444. Zahuet, f. Ezzehue, Szehhuét. 3 a i b , Mohammede Felbherr, fallt bei Muta (629 n. Chr.). I, 984. 985. Batat, f. Tell 3. Bathal, f. Babi 3. 3 a ff û m (3 û ff um, Safûm, Elaeagnus angustifol.), b. i. Delbaum, in Palästina. II, 269.

502. 505. 589. 717. — f. Myrobalane, Gafûm. Zaktum Murha, i. e. Myro-Balsamum. II, 510. 3 a l'n à m , oleanderartiger Strauch im Dichebel Schera. I, 1068. 3 atp, fpr. Dorf. II, 165. - vgl. Bar eg-3. 3al, f. Ifal. 3alatha, f. Wabi Salata. 3alebi (Janebi), in Afrita. 1, 428. 3aliane (nicht Jaliare), arab. Stamm in Judaa. II, 492. 549. Balmona (Maan?), an ber Oftfeite bes Seir. I, 125. 130. II, Balob, f. Chisloth. II, 393. Bamorin, f. Samubra. Bamra, f. Churbet el Sumrab. Bamyumiter, f. Samfummim. II, 97. Zanaatha, ob Zabagatta ? 1, 99. — s. Szadete. Zanedi, f. Zalebi. Banguebar, Golbland. I, 376. Baoura, Ortim Dichebel Scheith. II, 238. Zaphar, f. Sephar. Bar, Ruinen in N.Palaftina, II, 162. Zar, Fürst. II, 1183. Zαçα (Ζαρα), f. Ebbra'. II, 860. Zara, f. Zoar. II, 700. Baranbat, b. i. Mollusten. I, 278. 328. - f. Borombat. Bared, f. Badi el Abfa.

Barthan, am unt. Jorban. 11, 447. Zarthana, Ort im Güben Galiläas. II, 414. 432. Ba'rùr (Baarur, Saarur, Sarûr, Zaabub, Azaroben; Mespilus tanacetifol.), b. i. Sagebornbufch, auf ber Sinai-B. I, 551. 552. 566. 571. — in Valaffina. II, 350. — Hauran, 874. 932. 1066. Battar (3a'ter; Ocimum Zatarhendi), aromatisches Krant, auf ber Ginai - D., am Dichebel Ratherin 2c. I, 553. 566. 633. 638. Banarat, Ebene bei Bebran im Dichebel Bauran. II, 945. Bauberei, f. Aberglaube, Amulette 2c. Bawan, Unfraut. II, 195. Bbat, f. Babi Sebatfeb. 3ber (3bir), f. Dichebel 3bir. Zeabi, f. Wabi Zeiby. Žea Mais (Holcus durra Forsk.), bei Jerico. II, 517. Zebaïr u. Zebir (Sbair, ez Zebireh), zwei Stadte ber Lebica. 11, 891, 892. Bebaper, f. Bobaper. Bebebeini, f. Dicebel 3. Zebeen, f. Dibbin. Zebeib, f. Um 3. Bebeinat, Dorf bei Damastus. II, 809. Zebeine, besgl. II, 809. Bebeir, Gebirge ber Ginai-p. I, 555. - f. Dichebel 3bir. Zebir, f. Zebaïr. Zeboim (nicht Zeboin), Stadt im Thale Sibbim. II, 94. 755. Zecca, s. Raphia. Bedinenfonure, Beiberfomud in Pauran. II, 816. Bebed, f. Adoni - 3. 3ebi, f. Wabi Zeidy.
3ehn, f. Wabi Zeidy.
3eidy, f. Giener.
3eidy, f. Babi 3.
3eidal, f. Ard 3. Beineiba, Dri in El Belfa. II,

1166.

Zeit, f. Wabi Z.

Beitrednung ber Petraer unb Boftrener. I, 1141. — f. Trajanifche 3. Beitoun, f. Dm Eggeitun. Beitun, f. Scheith Abu 3. Zeky, s. Tell Z. Bela, im Lande Benjamin. II, 420. Belime, f. Abu Gelime. Zelfa, f. Babi Salata. I, 251. 558. Zellemi, Fußvolt ber Beni Gamer. II, 1161. Belte, vieredig aufgeftellte. II, 631. - ber Ghamarineh. 690. - val. Dauar. Zemaraim (Tzemaraim), Berg u. Stadt in Ephraim. II, 465. 466. Zemari, f. Simpra. Zemmal, f. Em-ah-al. Benbjes (Bengi, Bingues, 23zeni), Bewohner Zanguebare. I, 386. 428. Zeno Cotylas, Tyrann zu Philadelphia. II, 1090. Benobius, Bifchof von Elufa (536). I, 119. Benoborus, Feind bes Perobes. II, 198. 234. (in Traconitis) 997. Zente, in Aegypten. I, 452. Beolithen, in Bafalt. 11, 296. 297. Zephanja, Prophet. II, 149. 433. Zephath (Zephad, Sepáta), in S.Palaftina. I, 1085. 1091. vgl. Parma. Zephath, d. i. Safed. 11, 257. Zer'ain, f. Zer'in. Zereigne, f. Babi 3. Zereth - Sahar, Stadt im Stamme Ruben. II, 574. Zer'in (Ser'in, Strin, Zer'ain), Dorf in S. Galilaa. II, 392. 400. 405. 408. 410 ff. 420. — s. Rahr Gerin. Zerta, s. Serta, Wabi S. Berunjabin, Buderfubftang in **Bothara**. 1, 688. Beugma, am Euphrat. II, 13. 21. Beus Rafios, Gottheit. I, 81. 139. II, 104.

Bens-Tempel, in Mere. II, 815. - Gerafa? 1078. - val. Dios.

Zep, Ruinen bei Es Szalt. 11, 1098.

3hohapr - bhomair, b. i. ber Reine Eselbrücken, in R.Arabien. I, 46.

Bibeou, gurft ber poriter. II, 123.

Bibon, f. Sibon. Bibonier (Bibonim), f. Sibonier. Biegelicherben, im Badi geiran. I, 712. - bei Maein. II,

Biegen, wilbe und gabme, auf ber Sinai-D. I, 215. 334. im Babi Feirau. 719. — im Dichebel Schera. 1041. - in Sprien. II, 172. — Pasbeya 2c. 190. 228. — auf Ghor el Desraa. 595. -- fowarze, in Reret. 673. 680. - ber Menegeb. 821. - im Dicebel Dauran. 941. - f. Gebirgeziege.

Biegenfett, Beduinenfpeife. I, 1003,

Biegen-Figuren (Beichnungen), im Babi Dofatteb. I, 751. -**Babi Rasb.** 795.

Ziegenhaar-Zelte, im Dicebel Banran. II, 947.

Biefelmaus, auf ber Ginai-D. I, 8**6**5.

3 if, f. Tell 3., Siph.

Bigeuner, auf ber Ginai-B. I, 833. 888. — in Palaftina. II, 123. — Galilaa. 325. — 3erico. 527. - im Ghor es Gafieb. 690. — in Sprien, Ramen. 833. — in Hauran. 875. — s. Raúar.

Billag, Stabt ber Philifter. I, 123. 1086. II, 134.

3 f I , f. Tseil. II, 823.

Žilla myagrum Forsk., ſ. Gille.

Bimmerholy, in Sprien. II, 165. Bimmermann, Rarte von Syrien 2c. 11, 789. 847. 871. 903. 917.

Bimmet (Rinnamom), alter Danbelsartifel. I, 388. 400.

Bin (Gfin, Binna), Bafte am ber Südgränze Ranaans. 1, 86. 141. **270. 1023. 1064. 1078. 1081.** 1088. II, 94. 125, 218, 688. bgl. Sin.

Zingari, f. Moie 3.

Binge (Zingium), b. i. Banguebar. I, 376, 400.

Bingues, f. Benbjes.

Binna, f. Bin. I, 141. II, 94. Binnflotten ber Phonizier. I, 429.

Binnober, natürlicher, auf ber Sinai-D. I. 851. - bei Basbeya. II, 189.

Binnoberfarbige Sandftein berge, auf der Sinai-P. I, 904. Bion, Burg bou Berufalem. II, 6.

118. Bion (Sion), Permon-Berge. II,

146. 152. 158. Ziph, f. Siph.

Bipor, Balats Bater. II, 146. 1190.

Zippor, b. i. Sephoris. II, 316. Zireh, f. Khanzireh.

Birion (phoniz.), b. i. Bermon. II, 152.

Bis, Ort in SD.Judaa. II, 644. Biga (Ptol.), im petr. Arabien. I, 103. - vgl. Barcat 3.

Zišáviov, Unfraut. II, 195.

Zoan (San, Tanis, Taneis). Stadt, See in Megypten. I, C. 145. II, 108.

Zoanthinen, im Rothen Meer. I, 480.

Boar (Boara, Segor, Bogbar, Zara, Bela), Stadt am SD. Ende des Todien Meeres. I, 25. 103, 104, 108, 109, 987, 995, 1054. 1056. II, 141. 255. 278. 587. 650. 664. 695. 700. 740 ff. 751. 767. - val. Birtet 3., Babi Reret, Sogar-See.

306, f. Zub. Bobaper (Zebaper, Sabugar), Infelgruppe bes Rothen Meeres.

I, 475. Bob el Bahry, Felspick auf ber Sinai-H. I, 778.

306 Faraoun (i. e. hasta virilis Pharaonis), Gaulenteft au De-

tra. I, 1122. 1126. 1128. — vgl. Subbet 8. Boble, f. El 3. Zobocatha (Zobagatia), f. Szabete. Zoghar, f. Zoar. Bobat, Salomos Zeitgenoffe. I, Zobepr, f. Pamb Ibn 3. Zotatara, f. Dioscorides-Infel. Zollstätte, bei Aila. I, 51. 55. - Kolsum. 58. — Tör. 432. f. Steuer. Zoophyten, bei Tor. I, 447. Zoora, ob Zara (Ezra) il, 861. Zophar, Piobs Freund. I, 1139. II, 127. Bor, b. i. Rlippe, Fels. I, 801. Zora (Zorava), f. Edhra'. II, 860. Zoraveni (Ζοραουηνῶν), Einw. von Zorava (Ezra). II, 860. Bor el Bafca, Gebiet am unt. Jordan. II, 714. — vgl. Ain el B. Zord, d. i. Ebhra'. II, 860. 961. Borombat (Schellfifch), im Aila-Golf. I, 206. — vgl. Zaranbat. Boubemera, f. Effamera. Bowar, f. Eg Bumeirab. Zozima, Abbas. 11, 539. Bftephe, Station auf ber Sinai-\$. I, 899. Zuallart, Autor (1586). II, 50. Bub (Zubh), f. 30b, Subb, Aamub Eszubh, Tell Effzub. Bubbetha, f. Subbetica. Zuckererbsen, s. Oschilban. Budermüblen, bei Berico. II, 460. 503. 512. 526. 527. 528. 532. Zuderrohr, am galil. Meer. II,

: : :

خنث

:::

44

<u>"</u> i.

. .

Ė.

293. - früher bei Jerico. 512. - verwilbertes, am unt. 3or-ban. 548. - bei Reret. 742. Bueile, in Afrifa. 1, 376. II, 766. 3 ueit, f. Dichebel 3., Eggueit. Bugberab, f. Babi 3. Bug vogel, jablreich an ber Sinai-P. I, 267. 332. Buila, f. Zueile. But, f. Arb el 3. Zuffum, s. Zaffûm. Zulakah, f. Badi Salaka. Bunder, aus Coloquinten-Burzel. I, 181. — aus Pergularia procera. 271. 345. — aus Sodomsäpfeln. II, 506. Schiehh. 569. — aus Defcher. 589. Burta, f. Serta. Buweibin, f. Um ez 3. Zuweirah, s. Suweirah, Ez 3., Badi eg 3. Buweit, f. Egzueit. Zwergeichen, in D.Jubaa. II, 633. — f. Ballut. Zwergmimofen, in R.Ebom. II, 688. 3wetsche, f. Pflaume. 3wiebad, Proviant in Mefereib. II, 844. 3wiebeln, auf ber Ginai-B. I. 217. — im Wadi **R**yd. 347. bei Tor. 447. — am Singi. 631. 649. - im Babi Feiran. 719. als Schupmittel gegen ben peftilenzialischen Einfluß bes Todien Meeres. II, 741. - im Dichebel Adichlun. 1114. — f. Meerzwiebel. Zygophyllum, bei Tor. I, 453.

- (proliferum) bei Zerico. II.

514.

# Drudfehler.

#### Banb XIV. (I.)

```
Geite 41 Zeile 7 v. v. lies 15. Jahrh. flatt 10. Jahrh.
      105
                 6 b. u.
                             Atije fatt Atijo
                          •
      228
                11 b. o.
                             Dahab flatt Dhabab
                          ,
                             Colocynthis flatt Colocynthus
      344
                13 v. u.
                             Guapmard flatt Gaimarb
                17 v. u.
      477
                          .
                             Gray flatt Gren
      752
                12 v. u.
      827
                 7 v. u.
                             Diplotaxis flatt Diplotanis
                          .
                             1479 flatt 1497
      898
                13 b. o.
                             Tipahah flatt Tipabah
                 4 v. u.
      912
            .
                             Defa' Allah ftatt Dofa Abab
      967
                 1 9. 0.
                20 v. o.
                             Amazia fatt Amazia
      994
                          .
                             Sababene flatt Dababere
     1040
                11 b. o.
                             Buweiribeh flatt Buweibirih
     1064
                 6 p. u.
                     Banb XV. (II.)
Seite 94 Zeile 3 v. o. lies Divi ftatt Diri
      122
                18 b. o.
                          .
                             Anab statt Arab
                             Symonds flatt Seymonds
      155
                17 v. o.
                             Afal fatt Afat
                10 v. u.
      162
      222
                10 b. o.
                             Tibnin flatt Tibbin
                          .
      277
                18 v. u.
                             Semefiveb flatt Serrifiveb
      289
                 6 v. o.
                             Baribeb flatt Boribeb
                          •
      323
                             528 flatt 525
                 5 v. u.
                          .
      404
                             3lfah flatt Jefah
                14 b. b.
                          .
      442
                17 v. u.
                             Redicarith flatt Tébjarith
                          .
      465
                             Schomron flatt Schomror
                6 b. u.
                19 b. p.
      527
                             Ta'amirah flatt Zaamireh
                          .
      545
                 4 5. 0.
                             Atab flatt Arab
                15 v. u.
      549
                              Zaliane statt Zaliare
                             Deraea fatt Petraea
                4 0. 0.
      578
                             Ataba Aila ftatt Atba Aiala
      590
                18 p. u.
                10 b. o.
      641
                             Attir fatt Altir
                 7 b. u.
      654
                             Dibwan ftatt Diwan
                18 v. u.
      714
                             Pawa flatt Hawn
                 5 v. v.
      824
                 5 v. u.
                             Didiffr flatt Didiffr
                             Dichilban flatt Dichibban
      827
                15 v. o.
                             Dezam flatt Regam
      924
                18 v. o.
      925 '
                11 b. u.
                             212 flatt 222
                          .
                             Jebudy fatt Jehudy
     1160
                 6 y. u.
                             Belon bu Mans ftatt Mons
     1260
                             Chaetodon flatt Chaetedon
     1273
                             I, 758 flatt II, 758
     1306 bei El Maleba
```

1438

Souls flatt Soulbe

ß

# DO NOT REMOVE FROM LIBRARY





